



# Maler-Zeitung

Organ

fün Pecarationsmalen, Kackiren etg.



Herausgegeben von

Ferdinand Rham,

Vorsteher der Idonner Maler-Schule.

7. Jahrgang. 1886.

Bonn.

Druck und Verlag der "Maler-Zeitung."
1886.



# Inhalts-Verzeichniß.

# Jahrgang 1886.

<del>→</del>××←

(Die eingeklammerten Ziffern sind Briefkasten-Nummern.)
Lit. bedeutet Literatur. — Tech. bedeutet Technisches. — Verm. bedeutet Vermischtes.
Vers. bedeutet Versuchsstation. — Humr. bedeutet Humoristisches.

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             |                                                           | 0.50              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Sai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ita l         | Anstrich f. Fugen von Backstein-Mauerwerk (2524)          | 253               |
| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Anstrich f. Gusseisen, unveränderlicher Techn.            | 253               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30            | Anstreicherkittel                                         | 181               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14            | Anstrich, grüner für Fensterläden (2110)                  | 14                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97            | Anstrich, Fliegen schützender (2507)                      | 229               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29            | Anstrich, fleckig gewordener (2498)                       | 229               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49            | Anstrich auf Denkmäler, grau gewordener (2491)            | 221               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84            | Anstrich für eiserne Gefässe (2558)                       | 266               |
| Abteikirche zu Knechtsteden, Restauration der Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32            | Anstrich auf rohes Mauerwerk (2487)                       | 221               |
| Abziehbogen in Oeldruck 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18            | Anwendung d. Farben in d. Architectur u. Plastik Techn.   | 99                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73            | Antike Alphabethe, Initialen, Fragmente etc. Lit.         | 310               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34            | Architektonische Formenlehre Lit.                         | 115               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58            | Architektur-Ausstellung Verm.                             | 211               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17            |                                                           | 281               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83            | Architektur und Hochbauwesen                              | 345               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99            | Arbeitsbewegung, eine Stimme über                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45            | Asbest und Feuerschutz Lit.                               | 114               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73            | Aspbalt, seine Bedeutung und Verwendung                   | 98                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Asphaltlack zu verdünnen (2703)                           | 366               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31            | Asphalt Mauerwerk mit Oelfarbe zu streichen (2427)        | 189               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31            | Atelierstüdie Humr.                                       | 333               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86            | Astknoten im Tannenholz rasch auszutrocknen (2663)        | 334               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38            | Auffrischen von Oelgemälden, Mischung zum Techn.          | 52                |
| Aluminium 177 u. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Ausmessen und berechnen v. Anstreicherarbeiten (2758)     | 396               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49            | Auslaufen d. Farbe a. Stoff z. verhindern (2165 2773) 44, | 405               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96            | Ausmessen von gemalten Decken (2408)                      | 173               |
| Ameisen zu vertreiben (2356, 2435, 2438,) 141, 189, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98            | Austrocknen der Wohnungen Techn.                          | 148               |
| Amerikanische Deckendecoration Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61            | Auswaschen von vertrockneten Oelfarbpinsel (2238)         | 77                |
| Anachronismen verschiedener berühmter Maler Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97            | 1                                                         |                   |
| Ankleben von Thürschoner zu verhüten (2611)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93            | <b>B.</b>                                                 |                   |
| Anlaufen von Fensterscheiben zu verhüten Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89            |                                                           |                   |
| Anbrennen, d., d. Leimes i. Leimtöpfen z. verhüten Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60            | Badewannen zu lackiren (2466)                             | 206               |
| Anlaufen, Schutz gegen das Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4             | Badebütten anzustreicheu (2283)                           | 108               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18            | Baugewerks-Berufsgenossenschaft                           | 401               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Bauindustrie Verm.                                        | 292               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50            | Bauthätigkeit in Berlin Verm.                             | 163               |
| A TOTAL TOTA | 04            | Bauthätigkeit, über Verm.                                 | 133               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02            | Befähigungsnachweiss Verm.                                | 292               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69            | Befestigen von Platten (2499)                             | 299               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82            | Beizen für Holz, schwarz, braun, roth und hellroth Techn. |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             | Beize zum Abbeizen von Oelfarbe (2691)                    | 357               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                           | 317               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Beizflüssigkeit für Holz Techn.                           | 316               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Beizflüssigkeit für Holz Techn.                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Benzin auf Reinheit zu prüfen Techn.                      | $\frac{236}{249}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37            | Berechnung von Treppengeländern (2668)                    | 342               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>ರ4</del> | Bericht über die Thätigkeit des Malervereins in Bremen    | 65                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13            | Berufsgenossenschaft und Innungsberichte                  | 107               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94            | Berufsgenossenschaft, Beschlüsse der                      | 369               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Berufsgenossenschaft und Innungsberichte                  | 42                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Berufsgenossenschaftliches                                | 316               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Berufsgenossenschaft und Innungsberichte                  | 55                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Bernstein, geschmolzener Techn.                           | 261               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Bernstein, geschmolzener                                  | 267               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13            | Bernsteinlack, Untersuchung Vers.                         | 116               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Bernstein zu kitten (2543)                                | 253               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Bernsteinlack, echter Verm.                               | 139               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Bestellungen schwindelhafte, Anfrage                      | 389               |

|   |                                                                                                    | Seite             |                                                                                                            | Seite                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | B scheide und Beschlüsse des Reichs-Versicherungsamtes                                             | 403               | Cement-Verputz, am haltbarsten mit oder ohne (2196)                                                        | 53                                        |
|   | Bescheide und Beschlüsse des Reichs-Versicherungsamtes<br>Bier-Commers Lit.                        | 241<br>348        | Cement für Marmorfugen Verm.<br>Cementfliessen zu bemalen (2578)                                           | 341                                       |
|   | Bilder aufzuziehen und zu lackiren (2235)                                                          | 77                | Cement, kochender Schwefelsäure widerstehender Techn.                                                      | 277                                       |
|   | Bilderrahmen zu vergolden (2274)                                                                   | 101               | Cement mit, frisch ausgebesserte Stellen anzustreichen (2455)                                              | $\frac{387}{205}$                         |
|   | Bilder-Einrahmen (2711)                                                                            | 366               | Cementfussboden mit Oelfarbe zu streichen (2448)                                                           | $\frac{203}{204}$                         |
|   | Bilderrahmen der Renaissance                                                                       | 91                | Cementfliessen zu färben (2382)                                                                            | 157                                       |
|   | Bilderrahmen ausbessern (2156)                                                                     | 37<br>214         | Cement-Anstrich (2346)                                                                                     | 140                                       |
|   | Bilder aufzukleben (2485)<br>Billardkugeln zu beizen (2168)                                        | 45                | G - J Frankstown                                                                                           | 148                                       |
|   | Bindemittel für Leimfarben (2597)                                                                  | 286               |                                                                                                            | 5, 43                                     |
|   | Bindemittel für Kalkfarbe (2125)                                                                   | 69                | Cementfarbe Anstrich (2541)                                                                                | $\frac{389}{246}$                         |
|   | Bindfaden zu präpariren Techn.                                                                     | 172               |                                                                                                            | 0, 2                                      |
|   | Blasenziehen bei Oelfarbenanstriche, Grund (2492)                                                  | 221               | Chaise zu lackiren (2357)                                                                                  | 141                                       |
|   | Blasenziehen bei Oelfarben-Anstriche (2612)                                                        | 293               | Champferöl, Verwendung von Techn.                                                                          | 365                                       |
|   | Blaue Montag, der Verm. Blattgold Herstellung                                                      | 237               | Chinesische Möbelmalerei (2685)                                                                            | 350                                       |
|   | Blatt-Aluminium, Blattgold und Bronce Vers.                                                        | 86                | 1 200.                                                                                                     | , 396                                     |
|   | Blattvergoldung, echte und unechte zu erkennen Techn.                                              | 20                | Cochenillenroth Untersuchungs-Resultat Vers.                                                               | 68                                        |
|   | Bleiweiss-Untersuchung Vers. 212, 235, 228, 156, 180,                                              |                   | Colophonium-Lack (2713)                                                                                    | $\frac{380}{373}$                         |
|   | Bleiweiss in Firniss zu untersuchen (2424)                                                         | 182               | Copal Techn.                                                                                               | 349                                       |
|   | Bleigrau (2534)                                                                                    | 246               | Copal-Firniss zu bereiten Techn.                                                                           | 253                                       |
|   | Blei- und Zinkweiss auf Reinheit zu prüfen Techn.                                                  | 316               | Conservirungs-Präparat gegen Feuersgefahr Vers.                                                            | 234                                       |
|   | Bleiweiss-Untersuchung Vers.                                                                       | $\frac{302}{46}$  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                    | 91                                        |
|   | Bleiweiss-Untersuchung, trockenes Vers.  Bleiweiss-Untersuchungs-Resultat Vers. 340.               | 318               | Commany I amilian 10 10 . I 14 D 3 Tt                                                                      | 412                                       |
|   | Bleiweiss und Leinöl Untersuchungs-Resultat Vers.                                                  | 317               | Correspondenz aus R. 4, 139,                                                                               |                                           |
|   | Blei und Zink auf Eichenholz Vers.                                                                 | 35                | Cuivre poli (2671)                                                                                         | $\begin{array}{r} 75 \\ 342 \end{array}$  |
|   | Bleiweiss-Untersuchung, Resultat Vers.                                                             | 333               | D.                                                                                                         | 012                                       |
|   | Bleiweiss, Untersuchung von Vers.                                                                  | 77                |                                                                                                            |                                           |
|   | Bleivergiftung                                                                                     | 97<br>38          | Dachfenster zu verkitten (2304)<br>Dachziegel anzustreichen (2133)                                         | 109                                       |
|   | Bleiweiss- und Blattgold-Untersuchung Vers. Vers. Bleiweiss-Untersuchung Vers. 260, 116, 260, 260, |                   | Damen und Farben                                                                                           | $\begin{array}{c} 30 \\ 203 \end{array}$  |
|   | Bleiweiss-Untersuchung Vers. 260, 116, 260, 260, Bogenliniale zum Zirkelstrichziehen (2325)        | 125               | Danksagung für Neujahrs-Glückwünsche                                                                       | 203                                       |
|   |                                                                                                    | 141               | Danksagung                                                                                                 | 30                                        |
|   | Bohnen, über (2221)                                                                                | 69                | Dauerfarben, Bezugsquelle (2499)                                                                           | 229                                       |
|   | Bolinmasse (2693)                                                                                  | 358               | Dauerfarben (englische Metallfarben)                                                                       | 276                                       |
|   | Bohnerwachs Techn.                                                                                 | 357               | Defecte Stellen in cinem Giebel (2260)  Decke, durch Ueberschwemmung verdorbene z. behandeln(2569          | 93                                        |
|   | Bohnwachs herzustellen (2457)<br>Bonner Ausstellung von Alterthümern Kunst u. Wissensch.           | 205               | Decke für ein Esszimmer (2437)                                                                             | 197                                       |
|   | Brasilianische Decorationsmalerei, über                                                            | 60                | Decke im Holzton zu malen mit Leimfarben (2593)                                                            | 285                                       |
|   | Braun für Wagen zu lackiren (2389)                                                                 | 157               | Decken, geschwärzte, beste Behandlung für (2335)                                                           | 134                                       |
|   | Brillantine Techn.                                                                                 | 388               | Decken mit einem Aufstrich schön herzustellen 2773)                                                        | 405                                       |
|   | Bronce, am besten an der Luft haltbare (2496)                                                      | 221               | Decorations-Skizzen Lit.                                                                                   | 251                                       |
|   | Bronce zum Strichziehen (2642)                                                                     | 325               | Deceration polyclirome, auf Zinkplatten<br>Deutscher Tapezierer-Bund, Versammlung Verm.                    | 250                                       |
|   | Bronce-Silber-Lackirung, Anleitung zur<br>Bronciren einer Thür (2522)                              | 171               | Diamantbohrer (2576)                                                                                       | $\begin{array}{c} 211 \\ 277 \end{array}$ |
|   | Bronciren von Thürverzierungen (2725)                                                              | 337<br>381        | Die heutige Zeit                                                                                           | 123                                       |
|   | Broncen Vers.                                                                                      | 20                | Die katholische Kirche und die Renaissance Lit.                                                            | 131                                       |
|   | Broncirung von Bilderrahmen (2635                                                                  | 318               | Düsseldorfs sechshundertjährige Erhebungsfeier Verm.                                                       | 404                                       |
|   | Broneirung (2514)                                                                                  | 230               |                                                                                                            |                                           |
|   | Broncirung eines Ofenmantels (2380)                                                                | 157               | Eichenholz zu lackiren (2583)                                                                              | 050                                       |
|   | Broncirung, Silber (2495)                                                                          | 221               | Einführung in d. Studium d. neueren Kunstgeschichte Lit.                                                   | 278                                       |
|   | Broncirung eines Kronleuchters (2275) Broncirung braune, auf Zink Techn.                           | 101               | Eingesandt                                                                                                 | 251<br>89                                 |
|   | Broncirung eines Grabgitters (2564)                                                                | $\frac{268}{269}$ | Einjährig-Freiwilliger, Maler als Verm.                                                                    | 372                                       |
|   | Broncirung von Spiegelrahmen (2220)                                                                | 69                | Eisblumen auf Weissblech herzustellen (2288)                                                               | 108                                       |
|   | Broncestriche, feine, auf Glas zu ziehen (2780)                                                    | 413               | Eisblumen auf Blechgefässe herzustellen (2781)                                                             | 413                                       |
|   | Broncetinktur (2163)                                                                               | 44                | Eisblumen künstliche, auf Fenster herzustellen (2704)<br>Eisenglasur für Eisen-Anstrich                    | 366                                       |
|   | Broncetinktur, haltbare (2247)<br>Broncefarben, antike herzustellen (2773)                         | 77                | Eisenwellblech verzinktes, dauerhaft anzustreichen (2253)                                                  | 101<br>85                                 |
|   | Brücke eiserne, Untergang durch Vernachlässigung des                                               | 405               | Eisenschlackenmehl, Verwendung von (2774)                                                                  | 413                                       |
|   | Anstriches Verm.                                                                                   | 100               | Eisen, welches d. Nässe ausgesetzt, vortheilhaft anzustr. (2115)                                           | 21                                        |
|   | Brückengeländer anzustreichen (2360)                                                               | 141               | Eisen vor Rost zu schützen Techn. 91,                                                                      | 156                                       |
|   | Brunolein Verwendung Techn. (2519).                                                                | 283               | Eisen zu beizen                                                                                            | 5                                         |
|   | Buchführung praktische Lit.                                                                        | 124               | Eisernes Blechdach dauerhaft anzustreichen (2279)<br>Eisen mit einem schwarzen Ueberzug zu versehen Techn. | 101                                       |
|   | Buttermaschinen von innen anzustreichen (2236)                                                     | 77                | Eiskeller, Bretterverschalung anzustreichen (2426)                                                         | 148<br>189                                |
|   | <b>C.</b>                                                                                          |                   | Elfenbeinfarbe zu mischen (2530)                                                                           | 246                                       |
|   | Calligraphie Lit.                                                                                  | 309               | Elfenbeinton, Farbe für, zu mischen (2460)                                                                 | 205                                       |
|   | Carbolineum, Oelanstrich auf (Mittheilung) (2559)<br>Carbolineum, Anstriche mit                    | 266               | Emailartiger schwarzer Ucberzug für Metalle Techn.                                                         | 324                                       |
|   | Carbolineum, Anstriche mit Carbolineum als Holzconservirungsmittel (2402)                          | 165               | Entfernung alter Oelfarbanstriche von Möbeln (2607)                                                        | 287                                       |
|   | Carbolineumflecken zu beseitigen (2753)                                                            | 396               | Entfernung von alten Lack- und Farbenanstrichen (2342)<br>Entdeckung von alten Wandgemälden Verm.          | 140                                       |
|   | Casselerbraun (2513)                                                                               | 230               | Entschädigung für Berufsgenossenschafts Zahlungen (2711)                                                   | 252<br>366                                |
|   | Casselerbraun, Verwendung (2591)                                                                   | 285               | Entscheidung, eine für alle Vereine wichtige Verm.                                                         | 379                                       |
|   | Caseïn- und Kalkfarbe (2489)                                                                       | 221               | Entscheidung des Reichsversicherungsamtes                                                                  | 364                                       |
|   | Case infarben über (2463)                                                                          | 205  i            | Entscheidung, des Reichsgerichts                                                                           | 76                                        |
| 1 | Cement-Verputz, wie lange stehen vor dem Oelfarben-Anstr.                                          | 3101              | intechedung des keichsgerichts verm-                                                                       | 253                                       |
| - |                                                                                                    |                   |                                                                                                            |                                           |

| •                                                                                          | Seite 1                                     | Stahlgrau anf Messing Techn.                                                                                      | 219                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sammlung alter und neuer Schriften 'Lit.                                                   | 21                                          | Stammbuchverse . 226,                                                                                             |                                          |
| Sandsteinmauerwerk f. Oelfarbenanstrich zu isoliren (2395)                                 | 158                                         | Standesgemässer Gruss Verm.                                                                                       | 244                                      |
| Särge anzustreichen (2456)                                                                 | $\begin{array}{c c} 205 \\ 221 \end{array}$ | Standöl und Staniol Bezugsquelle (2403)                                                                           | $\frac{166}{254}$                        |
| Säule aus Eisen, welche d. Hitze ausgesetzt, zu bemalen (2494)<br>Scraphito-Malerei (2505) | $\frac{221}{229}$                           | Stein, salpeterhaltiger zu isoliren (2545)<br>Steinekitten (2538)                                                 | 246                                      |
| Secolin für Gartenmöbel nicht haltbar (2644)                                               | 325                                         | Steinmasse zur Ausbesserung von Treppenstufen Techn.                                                              | 147                                      |
| Secolin als Trockenmittel (2735, 2515) 230,                                                | 389                                         | Stiftungsfest, I., der Maler-Innung in Essen                                                                      | 73                                       |
| Sehnsucht (Humor.)                                                                         | 380                                         | Stiftungsfest der Kölner, Maler-Innung                                                                            | 113                                      |
| Seile unverbrennlich zu machen Techn.<br>Selicatfarbe (2430)                               | $\begin{array}{c c} 3 \\ 189 \end{array}$   | Stoffe zum Bemalen aufzuspannen (2443)<br>Strafgewalt der Innungen gegen die Lehrlinge Verm.                      | 198<br>292                               |
| Signalmasten anzustreichen (2575)                                                          | 270                                         | Strassennamen-Veränderung                                                                                         | 329                                      |
| Silberbronce Einges.                                                                       | 182                                         | Streifig gewordener Anstrich (2615)                                                                               | 294                                      |
| Silberplattirte Gegenstände glänzend zu erhalten Techn.                                    | 29                                          | Strichziehen, zirkelrunde (2284)                                                                                  | 108                                      |
| Scraphito-Malerei (2702) Socialistengesetzes, Handhabung des Verm.                         | $\begin{array}{c} 358 \\ 211 \end{array}$   | Strichziehen mit Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich (2347)                                                           | $\frac{140}{106}$                        |
| Sockel, feuchter, mit Oelfarbe zu streichen (2460)                                         | $\frac{211}{205}$                           | Studien und Compositionen Lit.<br>Studium d. neucren Kunstgeschichte, Einführung in das Lit.                      | 405                                      |
| Sockelmauerwerk zu verputzen und anzustreichen (2372)                                      | 149                                         | Stützen im Feuer, Widerstand von Techn.                                                                           | 317                                      |
| Spachteln und Spachteltarbe                                                                | 226                                         | Stylstreit Schlichtung (2777)                                                                                     | 413                                      |
| Spachteln (2529) Spachtelforba Paletta und Kittmassar Vers                                 | $\frac{246}{77}$                            | <b>T.</b>                                                                                                         |                                          |
| Spiegelrahmen, antik Eichen zu malen (2715)                                                | 373                                         | Tanzsaal zu decoriren, Tapete oder Malerei? (2105)                                                                | 13                                       |
| Spritlack, Herstellung von (2315)                                                          | 117                                         | Tanzsaal anzustreichen (2483)                                                                                     | 214                                      |
| Spruch Verm.                                                                               | 4                                           | Tapete, die Geschichte der<br>Tapeten auf kleben auf rohen Verputz (2177)                                         | 49<br>45                                 |
| Sprüche f. Gesangvereine                                                                   | 44                                          | Tapeten Mode-Töne, neue Leimfarben Vers.                                                                          | 123                                      |
| Sprüche 299, 332, 349, Spruch-Magazin von Krämer Lit.                                      | $\frac{388}{204}$                           | Tapeten, grünc Humr.                                                                                              | 292                                      |
|                                                                                            | 286                                         | Tapeten, kostbare Verm.                                                                                           | 236                                      |
| Submittiren, vom Verm.                                                                     | 244                                         | Tapetenbeschneide-Maschine                                                                                        | $\begin{array}{c} 396 \\ 61 \end{array}$ |
| Superators Feuerprobe Verm.                                                                | 412                                         | Tapezieren von verräucherten Decken (2213)<br>Tapezieren auf Asphaltwände (2533)                                  | 246                                      |
| Schablenen anginendergelslehte zu läsen (2620)                                             | $\frac{133}{302}$                           | Tapezieren (2580)                                                                                                 | 277                                      |
| Schafscheerengriffe zu bronciren (2724)                                                    | $\frac{302}{374}$                           | Tapezieren auf Zinkplatten (2707)                                                                                 | 366                                      |
| Schattenconstructionen an Umdrehungskörpern Lit.                                           | 35                                          | Tapezierte Decke mit Leimfarbe zu bemalen (2189)                                                                  | 53                                       |
| Schaufenster vor dem Gefrieren zu schützen Techn.                                          | 381                                         | Theater-Decorationen feuerfest zu imprägniren (2173) Theater-Decorationen zu malen u. zu imprägniren (2759)       | 45<br>396                                |
| Schellackfirniss zu klären Techn.                                                          | 84                                          | Theerflecken zu entfernen (2438)                                                                                  | 198                                      |
| Schellackfirniss zu bereiten (2602)<br>Scheinausverkäufe nnd Abzahlungsgeschäfte Verm.     | 286<br>395                                  | Temperafarben, über (2364)                                                                                        | 141                                      |
| Scheinsieg der Gewerbefeinde in Oesterreich                                                | 187                                         | Tempera-Farben (2488)                                                                                             | 221                                      |
| Scherr Johannes, Aussprüche von                                                            | 394                                         | Temperafarben-Bereitung (2750)                                                                                    | $\frac{379}{149}$                        |
| Schieferfarbe Köhl'sche                                                                    | 211                                         | Tenn'sche Mineralfarben (2378)<br>Terpentin Vers. 107,                                                            |                                          |
| Schiefertafeln, Bereitung künstlicher<br>Schild von Eisen dauerhaft zu bemalen (2276)      | 178<br>101                                  | Terpentin-, Lack- und Farben-Untersuchung Vers.                                                                   | 156                                      |
| Schild leuchtend und dauerhaft herzustellen (2336)                                         | 134                                         | Terpentin verdicktem, Verwerthung von (2710)                                                                      | 306                                      |
| Schilder, ciserne zu bemalen (2130)                                                        | 30                                          | Terpentinausschwitzungen aus Tannenholz zu verhind. Techn.                                                        | 302                                      |
| Schilder zn malen, Anweisung (2353)                                                        | 141                                         | Terpentinöl Untersuchung Vers. Tinte f. Gefässe mit ätzenden Flüssigkeiten Techn.                                 | 342                                      |
| Schilder von drei Seiten leserlich (2673) Schilderung, eine hochinteressante               | 349<br>337                                  | Tischplatten mit Tuch oder Leder zu überziehen Tech.                                                              | 220                                      |
| Schilderfarbe für Standgefässe Techn.                                                      | 140                                         | Tischplatten-Lack Untersuchung Vers.                                                                              | 293                                      |
| Schildermalerei auf rohe Façade (2634)                                                     | 318                                         | Thor von Eisen, daucrhaft grün zu streichen (2388)                                                                | 157<br>244                               |
| Schildkrötenschale imitirte Techn.                                                         | 165                                         | Thor, ein werthvolles Verm.  Träger, eiserne, welche der Nässe ausgesetzt sind, an-                               | - 77                                     |
| Schildpatt zu imitiren (2736)                                                              | 389<br>396                                  | zustreichen (2258)                                                                                                | 86                                       |
| Schildpatt Imitation (2752) Schimmeln von frisch angestrichenen Wänden (2246)              | 77                                          | Transparente zu malen (2783)                                                                                      | 413                                      |
| Schlafen bei offenem Fenster Verm.                                                         | 395                                         | Trinkbecher aus Holz geschnitzt zu lackiren (2590)                                                                | 285                                      |
| Schleifen von Holz mit Leinölfirniss Techn.                                                | 261                                         | Thüren an einem dunklen Zimmer in Tonfarbe zu<br>streichen (2292)                                                 | 108                                      |
| Schleifgrund für Wagenarbeiten (2127)                                                      | 29<br>186                                   | Thürschilder aus Glas Verm.                                                                                       | 366                                      |
| Schnelltrockner, Keidels Schneeweiss Untersuchung Vers.                                    | 260                                         | <b>U.</b>                                                                                                         |                                          |
| Schnupfen zu vertreiben Verm.                                                              | 85                                          | Ueberzug schwarzer, auf Zink Tech.                                                                                | 260                                      |
| Schöne Zustände Humor.                                                                     | 302                                         | Ueberzug f. innere unechte Vergoldung (2326)                                                                      | 125                                      |
| Schornsteine auf Dampfschiffen zu streichen. (2398)                                        | $\begin{array}{c} 165 \\ 202 \end{array}$   | Cobolin to Build to the Troubletton, The Troubletton,                                                             | 197<br>76                                |
| Schreibhülse, Wolff's Patent-Universal<br>Schriften-Eintheilung (2285)                     | 108                                         | Ueberträger die, der Cholera* Lit.<br>Ueberziehen von Metallen mit Glas, Steinen, Bronce etc.                     | 105                                      |
| Schriften-Vorlagen für Maler Lit.                                                          | 228                                         | Ueberziehen von unechter Vergoldung (2350)                                                                        | 140                                      |
| Schriften auf Marmor (2687)                                                                | 357                                         | Ultramaringrün Untersuchung Vers.                                                                                 | 180                                      |
| Schriftsteller ein origineller Verm.                                                       | 244<br>36                                   | Unfall-Statistik                                                                                                  | 180<br>44                                |
| Schriftvergoldung auf Stein (2140)<br>Schuhglanzlack (Stubian Blaking) Techn.              | 357                                         | Unfall-Versicherungs-Anmeldung über<br>Unfall-Versicherung                                                        | 133                                      |
| Schulwandtafeln zu lackiren (2280)                                                         | 102                                         | Unfall-Versicherungs-Gesellschaft, welche i. d. beste? (2400)                                                     | 165                                      |
| Schulden, über die, im Geschäftsverkehr                                                    | 42                                          | Unfall-Versicherungs-Nachrichten, Bescheide u. Beschlüsse                                                         | 180                                      |
| Schultafel Lackirung (2779) Schuldaraise hei Submissionen in Cöln (2654)                   | 413<br>333                                  | Unfall-                                                                                                           | 196<br>201                               |
| Schundpreise bei Submissionen in Cöln (2654)<br>Schutze zum, lackirter Wagen Techn.        | 299                                         | Unfall-Versicherungs & Berufsgenossenschafts-Rundschreiben<br>Unfall-Versieherungsamtes, Bescheide und Beschlüsse | 201                                      |
| Schwaben und Russenkäfer zu vertilgen Techn.                                               | 253                                         | Unfall-Versicherung, Ausdehuung auf alle Banhandwerker                                                            | 393                                      |
| Schwarze Oelfarbe                                                                          | 172                                         | Ungeziefer, Schutzmittel gegen Verm.                                                                              | 156                                      |
| Schwarz-Untersuchung Vers.                                                                 | 196                                         | Untergrund f. Oelfarbe auf Kalkverputz (2540)                                                                     | 246<br>134                               |
| Schwarz für Messinggegenstände Techn. Schweinfurtergrün-Untersuchung Vers.                 | 357<br>302                                  | Untergrundfarbe, billigste f. Holz (2339)                                                                         | 349                                      |
| Schweinfurtergrün Untersuchungs-Resultat Vers.                                             | 318                                         | Unterschied (Humr.)<br>Untersuchung von Oelen auf Säuregehalt Tech.                                               | 228                                      |
|                                                                                            |                                             |                                                                                                                   |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Scite                                                                                         | Wandgemälden, Reinigung von Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ${f V}_{f \cdot}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | Wanzen zu vertilgen (2135)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                                                                                              |
| Veranda, natureichen zu lackiren (2461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205                                                                                           | Wanzen, keine mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252                                                                                                                                                             |
| Verfälschungen und Verunreinigungen, Illustr. Lexicon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                           | Wanzen, Mittel gegen (2703)<br>Wappenbüchlein Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366                                                                                                                                                             |
| der [Heft 1—4] Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178                                                                                           | Warnung v. Fr. Deffregger wegen Vervielfältigung Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285                                                                                                                                                             |
| Verfahren um das Abkratzen der Kalk- und Leimfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Warnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4<br>73                                                                                                                                                         |
| zu ersparen Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                                                                                           | Waschgefässe weiss anzustreichen von innen (2737)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 389                                                                                                                                                             |
| Verfügung, ministerielle Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132                                                                                           | Waschtische, mamorirte zu lackiren (2324)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125                                                                                                                                                             |
| Verhaftung Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236                                                                                           | Wasserbehälter anzustreichen (2477)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213                                                                                                                                                             |
| Veraccordirt, zu billig Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 365                                                                                           | Wasserbehälter blecherne zu malen (2592)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $285^{\circ}$                                                                                                                                                   |
| Vergebung von Arbeiten und Materialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145                                                                                           | Wasserfarben, Anleitung zum Malen mit Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179                                                                                                                                                             |
| Vergebung " " " " Fortsetzung 153, 161<br>Vergehen gegen das Kranken-Versicherungsgesetz Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\begin{array}{c c} 109 \\ 92 \end{array}$                                                    | Wasserflaschen zu reinigen (2646)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325                                                                                                                                                             |
| Vergoldete Gegenstände zu lackiren (2277)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101                                                                                           | Wasserglas und seine Verwendung 26 Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Vergolden auf Eisen (2178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45                                                                                            | Wasserglas Anstrich auf Holzdecke (2373)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149                                                                                                                                                             |
| Vergoldungen auszumessen und zu berechnen (2111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                            | Wasserglas als Klebemittel Techn.<br>  Wasserglaskitt für Haushaltungen Techn.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{157}{219}$                                                                                                                                               |
| Vergoldung auf gusseiserne Grabkreuze (2170)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45                                                                                            | Wasserglas-Anstrich (2549)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254                                                                                                                                                             |
| Vergolden auf Zinkblech (2289)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108                                                                                           | Wasserglas und Infusorienerde Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340                                                                                                                                                             |
| Vergoldung auf einem Schild, rothwerdende (2393)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157                                                                                           | Wagendecken zu lackiren (2684)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 358                                                                                                                                                             |
| Vergoldung auf Marmor (2406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166                                                                                           | Weisser Oelfarbanstrich f. Decke an einer Kegelbahn (2195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53                                                                                                                                                              |
| Vergoldung ob haltbar auf Porzellan (2432)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18#                                                                                           | Weisse Anstriche, hochfeine (2358)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141                                                                                                                                                             |
| Vergoldung auf Stein (2528)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 245                                                                                           | Wetterbeständige Bemalung des Cementverputzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75                                                                                                                                                              |
| Vergoldung (2525, 2686) 245<br>Vergoldung, körnige Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{5}{253}$                                                                               | Wetterfeste Farbe (2539)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 246                                                                                                                                                             |
| Vergoldung von Aushängeschilder (2547)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 254                                                                                           | Wetterfeste Anstrichfarben (2661)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334                                                                                                                                                             |
| Vergoldung von Schrift auf Marmor (2636)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318                                                                                           | Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben (2625)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{310}{405}$                                                                                                                                               |
| Vergoldung und Versilberung f. Leder Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331                                                                                           | Wirthschafts-Schürzen zu lackiren (2768)<br>  Wort ein, an die Frau Meisterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{405}{257}$                                                                                                                                               |
| Vergoldung an Figuren (2666)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342                                                                                           | Wort ein, über die Fachpresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 289                                                                                                                                                             |
| Verjährung der Forderungen Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107                                                                                           | The one are a desiptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| Verlags-Catalog Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340                                                                                           | Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Verlags-Catalog Lit.<br>Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340                                                                                           | <b>Z.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340<br>131                                                                                    | Zeichnen auf Pausleinwand Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148                                                                                                                                                             |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340<br>131<br>82                                                                              | Zeichnen auf Pausleinwand Techn.<br>Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                                                                                                                              |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340<br>131<br>82<br>45                                                                        | Zeichnen auf Pausleinwand Techn.<br>Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123)<br>Zeichnungen zu übertragen Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{29}{381}$                                                                                                                                                |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131<br>82<br>45<br>173                                                                        | Zeichnen auf Pausleinwand Techn.<br>Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123)<br>Zeichnungen zu übertragen Techn.<br>Zeichentinte, eine vorzügliche Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $   \begin{array}{r}     29 \\     381 \\     157   \end{array} $                                                                                               |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilbern von Glas [Spiegeln]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340<br>131<br>82<br>45                                                                        | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29<br>381<br>157<br>43                                                                                                                                          |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340<br>131<br>82<br>45<br>173<br>308<br>382<br>139                                            | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schale Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $   \begin{array}{r}     29 \\     381 \\     157   \end{array} $                                                                                               |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung von Glas [Spiegeln]  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 131<br>82<br>45<br>173<br>308<br>382<br>139<br>125                                            | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schale Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29<br>381<br>157<br>43<br>412                                                                                                                                   |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131<br>82<br>45<br>173<br>308<br>382<br>139<br>125<br>196                                     | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schale Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29<br>381<br>157<br>43                                                                                                                                          |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131<br>82<br>45<br>173<br>308<br>382<br>139<br>125<br>196<br>67                               | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29<br>381<br>157<br>43<br>412                                                                                                                                   |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340<br>131<br>82<br>45<br>173<br>308<br>382<br>139<br>125<br>196<br>67<br>235                 | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365                                                                                                        |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267                                              | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205                                                                                                 |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285                                          | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimmerdecorationen von Weyerstall Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116                                                                                          |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267                                              | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimmerdecorationen von Weyerstall Vers. Zink-Anstrich für (2390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157                                                                                   |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285                                          | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350                                                                            |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91                                       | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221                                                                     |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285                                          | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350                                                                            |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91                                       | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148                                                              |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen  Wachsuntersuchung Techn.  Wachs, weisses chinesisches Verm.  Wachsfarben-Malerei (2684)                                                                                                                                                                                               | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91                                       | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn. Zinkgrau Untersuchung Vers. Zinkgegenstände zu färben Tcchn. Zinkgegenstände zu färben Zinkn.                                                                                                                                                                                        | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148<br>260<br>124<br>30                                          |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen  Wachs untersuchung Techn.  Wachs, weisses chinesisches Verm.  Wachsfarben-Malerei (2684)  Wachsen von Holzanstriche (2665)                                                                                                                                                            | 340  131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91  165 365 350 342                     | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn. Zinkgrau Untersuchung Vers. Zinkgegenstände zu färben Tcchn. Zinkgesenstände zu färben Tcchn. Zinkweissanstrich, grau gewordener (2181)                                                                                                                                              | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148<br>260<br>124<br>30<br>53                                    |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen  Wachs untersuchung Techn.  Wachs, weisses chinesisches Verm.  Wachsfarben-Malerei (2684)  Wachsen von Holzanstriche (2665)  Wachsthum das, der Pflanzen zu befördern Verm.                                                                                                            | 340  131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91  165 365 350 342 85                  | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn. Zinkgrau Untersuchung Vers. Zink-Vasen mit Oelfarbe zu streichen (2131) Zinkweissanstrich, grau gewordener (2188) Zinkweiss Untersuchung Vers.                                                                                                                                       | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148<br>260<br>124<br>30<br>53<br>180                             |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen  Wachsuntersuchung Techn.  Wachs, weisses chinesisches Verm.  Wachsfarben-Malerei (2684)  Wachsen von Holzanstriche (2665)  Wachsthum das, der Pflanzen zu befördern Verm.  Wachsteppich-Fussboden zu lackiren (2412)                                                                  | 340  131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91  165 365 350 342 85 173              | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn. Zinkgrau Untersuchung Vers. Zinkgegenstände zu färben Tcchn. Zinkweissanstrich, grau gewordener (2188) Zinkweiss Untersuchung Vers. 156, Zinkweiss Untersuchung Vers. 156,                                                                                                           | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148<br>260<br>124<br>30<br>53<br>180<br>205                      |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen  Wachsuntersuchung Techn.  Wachs, weisses chinesisches Verm.  Wachsfarben-Malerei (2684)  Wachsen von Holzanstriche (2665)  Wachsthum das, der Pflanzen zu befördern Verm.  Wachsteppich-Fussboden zu lackiren (2412)  Wagen zu lackiren (2386, 2500)                                  | 340  131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91  165 365 350 342 85 173 7, 229       | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn. Zinkgrau Untersuchung Vers. Zinkgegenstände zu färben Tcchn. Zinkweissanstrich, grau gewordener (2181) Zinkweiss Untersuchung Vers. 156, Zinkweiss Untersuchung Vers. 156, Zinkweiss Glühen (2537)                                                                                   | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148<br>260<br>124<br>30<br>53<br>180<br>205<br>246               |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen  Wachsuntersuchung Techn.  Wachs, weisses chinesisches Verm.  Wachsfarben-Malerei (2684)  Wachsen von Holzanstriche (2665)  Wachsthum das, der Pflanzen zu befördern Verm.  Wachsteppich-Fussboden zu lackiren (2412)  Wagen zu lackiren (2386, 2500)  Wagenpläne anzustreichen (2582) | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91 165 365 350 342 85 173 7, 229 278     | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn. Zinkgrau Untersuchung Vers. Zinkgegenstände zu färben Techn. Zinkweissanstrich, grau gewordener (2131) Zinkweissanstrich, grau gewordener (2188) Zinkweiss Untersuchung Vers. 156, Zinkweiss Untersuchung Vers. 156, Zinkweiss-Glühen (2537) Zinkweiss, Untersuchungs-Resultat Vers. | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148<br>260<br>124<br>30<br>53<br>180<br>205                      |
| Verlags-Catalog Lit.  Vermeidung von Beschädigungen an Tapeten durch Nägel einschlagen Techn.  Verplattinirung von Glas  Versilberung (2174)  Versilberung von Gartenflaschen (2414)  Versilberung, wetterechte, f. Preismedaillen (2733)  Verstellbare Leiter Vers.  Villa, passend anzustreichen (3332)  Vitriol Untersuchung Vers.  Vollendungs-Arbeiten an Korbwaaren  Vorlagen f. Aetzarbeiten und Holzmalerei Lit.  Vorlagen f. das Kunstgewerbe Lit.  Vorlagen f. das polychrome Flachornament Lit.  Vorsicht bei Ausstellung vor Rechnungen Verm.  Wachs schwarzes, herzustellen  Wachsuntersuchung Techn.  Wachs, weisses chinesisches Verm.  Wachsfarben-Malerei (2684)  Wachsen von Holzanstriche (2665)  Wachsthum das, der Pflanzen zu befördern Verm.  Wachsteppich-Fussboden zu lackiren (2412)  Wagen zu lackiren (2386, 2500)                                                                                       | 340 131 82 45 173 308 382 139 125 196 67 235 267 285 91 165 365 350 342 85 173 7, 229 278 292 | Zeichnen auf Pausleinwand Techn. Zeichnungen, waschechte für Leinenstoffe (2123) Zeichnungen zu übertragen Techn. Zeichentinte, eine vorzügliche Techn. Zeugnisse über die Bonner Malcr-Schule Zeugnisse und Arbeiten eines Schülers Zeichnung in Lichtdruck von A. Lemke's Decorations- Muster Lit. Ziegelstein-Giebelwand anzustreichen (2479) Zifferblatt einer Kirchenuhr schön u. dauerh. zu bemalen (2462) Zifferblätter-Beleuchtung an Thurmuhren Verm. Zimmer in Oelfarbe zu streichen, Farbenangabe (2459) Zimk-Anstrich für (2390) Zink- und Bleiornamente anzustreichen (2679) Zinkblech anzustreichen (2224, 2490) 69, Zinkblech zu färben Techn. Zinkgrau Untersuchung Vers. Zinkgegenstände zu färben Tcchn. Zinkweissanstrich, grau gewordener (2181) Zinkweiss Untersuchung Vers. 156, Zinkweiss Untersuchung Vers. 156, Zinkweiss Glühen (2537)                                                                                   | 29<br>381<br>157<br>43<br>412<br>52<br>213<br>205<br>365<br>205<br>116<br>157<br>350<br>221<br>148<br>260<br>124<br>30<br>53<br>180<br>205<br>246<br>380<br>212 |

# Zeichen-Beilagen.

| No. | 1        | Wandkalender pro 1886.                                          | No.  |    | Marmortafel, colorirte                                |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------|
| 22  | 2        | Deckenzeichnung                                                 | "    | 27 | Wandfries-Zeichnung                                   |
| n   | 3        | Füllungs-Ornament                                               | ,,   | 28 | :Medaillon                                            |
| "   |          | Palmen-Zeichnungen                                              | i "  | 29 | ¿Zeichnung zu einem Fries und einer Spiegelverzierung |
| "   |          | Holzdecke mit Intarsia-Malerei                                  | "    | 30 | " " einer Füllung (Intarsia-Ornament)                 |
|     | -        | Palmen-Zeichnungen .                                            |      | 31 | zweier Füllungs-Ornamente                             |
| "   | <b>5</b> | Zeichnungen für Firmenschilder                                  | "    | 32 | zu einer Decke                                        |
| "   | 6        | Zeichnung zu einer Friese mit Borde                             | "    |    | Amoretten-Zeichnung (Engel mit einem Füllhorn)        |
| 77  | 7        | Zeichnung für ein Holzplafond                                   | "    | 34 | " " (Engel mit einem Gefässe)                         |
| "   | 8        | Zeichnung einer Rosette u. eines Eckstückes einer Decke.        | 77   |    | Zeichnung zu einer Rosette                            |
| 77  | 9        | Zeichnung zu einem Eichenholzmaser                              | ·    | 36 | " einem Eichenholzmaser                               |
| "   | 10       | Zoromang Zu (mom Ziromonamano)                                  | 17   |    | Schriftenzeichnung                                    |
| 777 |          | Bunte Schriftenzeichnung                                        | n    |    | Schriftenzeichnung, colorirte                         |
| "   |          | Schriftenzeichnung                                              | "    |    | Marmortafel, colorirte                                |
| 777 |          | Marmortafel, colorirte                                          | "    |    | Zeichnungen romanische                                |
| 77  |          | Zeichnung für zwei Sänger-Embleme                               | "    | 41 | Zolomungen 10.nambone                                 |
| 77  |          | Zeichnung für zwei Sänger-Embleme                               | 27   | 49 | Zeichnung zu einem altdeutschen Plafond               |
| .33 |          |                                                                 | 27   |    |                                                       |
| 71  |          | Zeichnung für einen Hausflur<br>Zeichnung zu einem Holz-Plafond | 22   |    | Zeichnung zu einer Rosette<br>Antike Schriften        |
| 22  |          |                                                                 | "    |    |                                                       |
| 77  |          | Zeichnung zu einer Decke                                        | "    |    | Zeichnung zu Friesen                                  |
| 79  |          | Zeichnung zu einer Verkrönung                                   | "    |    | Amoretten-Zeichnung (Flötenbläser)                    |
| "   |          | Zeichnung zu einer Decke                                        | 27   |    | Zeichnung zu einer Rosette                            |
| 77  |          | Zeichnung zu einem Wandfriese                                   | 17   |    | Zeichn ng zu einem Mitteletücke eines Plafonds        |
| "   |          | Zeichnung einer falschen Thür in einem Schlosse in              | , ,, |    | Theilzeichnung zu einem Plafond                       |
| 99  |          | Zeichnung für zwei Schützen-Embleme [Glückstad                  | t "  |    | Wandkalender pro 1887                                 |
| "   |          | Altrömische Schriftenzeichnung                                  | 22   |    | Schriftenzeichnung, colorirte                         |
| 72  | 25       | Schriftenzeichnung von imitirten Glasbuchstaben                 | 1 44 | 52 | Marmortafel, colorirte.                               |



| Glasdach an einem photogr, Aleiber annustriechen (2555) Glasgarkitt van bereiten (2565) Glasgarkitt van bereiten (2565) Glassannisch in de Berochnungs (2766) Glassannisch in de Berochnung (2766) Glassannisch in de Berochnung (2766) Glassannisch (2767) Glassannisch in de Berochnung (2766) Glassannisch (2767) Gla | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eite                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glasgiarvergolilom (2383) Glasschocker, part meleculique Glasschocker, party and the second party of the control of the contro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glasentit zu bereiben (2563) Glasagnestinde zu hitem (2432) Grüberin weisse Techn Goldbackger (2434) Grüberin weisse Techn Goldbackger (2434) Goldback Regeln Verm Goldback Regeln Verm Goldback Regeln verm Goldback Techn Goldback rie zu hitem (2432) Goldback rie zu malen Goldback rie zu malen Goldback zu reinigen (2432) Grüberin zu reinigen (2432)  | Glasglanzvergolden (2436)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glassansesen bei Berchaungen (2726) Glassandseleri der ihr Schneude der Privatwolmung Glassandseleri (2844) Glassandseleri (2845) Glassandseleri (2844) Glassandseleri (2844) Glassandseleri (2846) Gl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Glascageastiank za kitetan (2439) Glascaslerda (as Schanzade der Privatvoluung Glascaslerda, in als Schanzade der Privatvoluung Glascaslerda, in als Schanzade der Privatvoluung Glascaslerda, Rehisjeruge-Apperat Glascaslerda, Putpulver für Techn. Glascascherda, Putpulver für Techn. Glascascherda, Putpulver für Techn. Glasvergolden (2624) Glassteren die Lit. Glasvergolden (2624) Glasteren die Lit. G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glassnalera in Steal (Imhatian) 256 Glassnalera in Steal (Imhatian) 257 Gransfilter achian and in Steal (Imhatian) 257 Gransfilter achian (Imhatian) 257 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glassand-Marcei (2004) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glasscheiben, Patriputer für Techn.  Glots avergelen (1524)  Glots der Glasscheiben (1524)  Gold-Anlegen (2154)  Gold-Anlegen (2154)  Gold auf Elfabenia Techn.  Glots anzulegen (2155)  Gold auf Glass anzulegen (2555)  Gold auf Glass anzulegen (2555)  Goldbracer Techn.  Goldbracer Techn.  Goldbracer Techn.  Goldbracer Jackirung auf Blechauchen (2556  Goldbracer Stehn.  Goldbracer Jackirung auf Blechauchen (2558)  Goldbracer vers.  Goldbracer aus Lecking (2558)  Goldbracer vers.  Goldbrac |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glassedieben, Zitzpührer für Fechn. Golder Gregelan Verne. Gold auf Elfenbein Techn. Golder Elfenbein Techn. Golder Gregelan Verne. Golder Gregelan Verne. Golder Gregelan Verne. Golderen versichen (2855) Golderen Kegelan Verne. Golderen versichen (2856) Golderen versichen (2858) Grünsbehilder versichen (2858) Grünsbehilder versichen (2858) Grünsbehilder versichen (2858) Grünsbehilder vom Mose um Rest etz refnisjen (2858) Grünsbehilder versichen (285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glasstechehn, Putspulver für Techn. Glassvergolden (2534) Glassteche (2545) Glasstechen (2544) Glasstechen (2144) Gold-Unterenachung Yers. Gold auf Glas anzulegen (2355) Goldbrones, Lackirung auf Blebachen (2556) Goldbrones, Lackirung auf Blebachen (2556) Goldbrones Verz. Goldlackfrabe auf Mesing Techn. Goldschilder zu nales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | Humanistisches 44 76 188 107 990 996 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glastzerei de Et. Glostzerei Techn. Glostzerei Marten der Aussen (288) Glostzerei malen Glostzerei malen Glostzerei malen Glostzerei malen Glostzerei malen Glostzerei malen Glostzerein wert Herstellung Geltszerei malen Glostzerein werterstellen Glostzeren werterste |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | Humoristisches aus dem Malergewerhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gilder in Kernelden (2055) Gilder in Kernelden (2056) Grabelikatie vor Noses und Kert un reinigen (2055)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gily-davier (2164) Gild-Valertucking Vars. Gild auf Ellathesin Techn. Gild auf Gild ausgegen (2355) Gild auf Gild ausgegen (2355) Gild für Gild ausgen (2355) Gild für Gild ausgegen (2355) Gild für G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | Transcrauger su verticion (2221,2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gold-Alacegen (2144) Gold and Kilenhoim Techn. Gold and Kilenhoim Techn. Gold and Kilenhoim Techn. Gold and Kilenhoim Techn. Gold and Gilenhoim Techn. Gold and Gilenhoim Techn. Gold and Gilenhoim Techn. Gold and Gilenhoim Techn. Goldbronce. Greinh. Goldbronce Techn. Goldbronce, Lackriung and Bilechaethen (2656) Goldbronce, Jackriung and Bilechaethen (2657) Goldbronce, Jackriung and Bilechaethen (2657) Goldbronce, Jackriung and Bilechaethen (2657) Goldbronce, Jackriung and Bilechaethen (2629) Grabelter an malon Goldbronce, Jackriung and Bilechaethen (2629) Grabelter an bronchen (2629) Grabelter an bronchen (2629) Grabelter an bronchen (2629) Grabelter an veriginen (2658) Grabelten au reinigen (2658) Grabelten au reinigen (2658) Grabelten au reinigen (2659) Grabelten a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gold auf Ciltenbus Techn. Gold auf Ciltenbus Techn. Gold auf Ciltenbus Techn. Gold auf Ciltenbus Analogen (2955) Goldbrone, Lecktrung auf Blechschen (2956) Goldbrone, Lecktrung auf Blechschen (2956) Goldbrone, Inchit haltbar für aussen (2683) Goldbrone, Inchit haltbar für aussen (2683) Goldbrone, Inchit haltbar für aussen (2683) Goldbrone, Kerhher zur Herstellung Techn. Goldschielder zu malen Goldschielder zu metzelen Goldschielder zu malen Goldschielder zu wergelden Goldschielder zu werg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | Illuminations-Gläser anzustreichen (2552)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gold auf Elfenbein Techn. Gold auf Elfenbein Techn. Gold auf Glack anzulegon (2855) Gold auf Glack anzulegon (2855) Gold auf Glack anzulegon (2856) Gold auf Glack anzulegon (2856) Gold auf Glack anzulegon (2858) Grabethilar zu malen Gold aug Glack anzulegon (2858) Grabethilar zu reinigen (2858) Grabethilder von Joos und Rost zu reinigen (2855) Grabethilder von Joos und Rost zu reinigen (2855) Grabethilder von Joos und Rost zu reinigen (2856) Grabethilder von Joos und  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Goldar Gles anzellogen (2355) Goldene Regola Verm. Goldbrones, nicht halbbur für aussen (2658) Goldbrones nuf Messing Techn. Goldbacktrins auf Messing Techn. Grabpitter schwarz anzestreichen (2492) Grabpitter schwarz anzestreichen (2492) Grabpitter schwarz ausstreichen (2492) Grabpitter schwarz ausstreichen (2253) Grabpitter schwarz ausstreichen (2253) Grabpitter schwarz ausstreichen (2254) Grabpitter schwarz ausstreichen (2255) Grabpitter schwarz ausstreichen (2356) Grabpitter sch |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 148   189   Goldbronee, Lackirung auf Blechsachen (2656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656   656      | Gold auf Glas anzulegen (2355)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Goldbronce, Lackirung auf Blechschen (2955) Goldbronce Vers. Graphies auf Messing Techn. Graphies and Messing Techn. Graphies schwarz annastreichen (2952) Graphies schwarz annastreichen (2952) Graphies verbwarz annastreichen (2953) Grabbreuze ciserne, annastreichen (2255) Grabbreuze ciserne, annastreichen (2769) Grabbreuze ciserne, annastreichen (2769) Grabbreuze ciserne, annastreichen (2769) Grabbreuze ciserne, annastreichen und zu vergolden (2785) Grabbreuze ciserne, annastreichen (2786) Grabbreuze ciserne, annastreichen (2786) Grabbreuze ciserne, annastreichen und zu vergolden (2785) Grabbreuze ciserne, annastreichen und zu vergolden (2785) Grabbreuze dissen, annastreichen und zu vergolden (2785) Grabbreuze ciserne, annastreichen und zu vergolden (2785) Grabbreuze (2785) Grabbreuze vergolden (2785) Grabb |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                                                                            | Imprägnirungsverfahren, ein neues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goldbronec viricht haltbar für aussen (2683)   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Goldbachfirts auf Messing Techn.   94   Inschriften auf Biechschilder zu malen   150   Goldbachfilder zu malen   150   Goldbachfilder zu malen   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dollackfirfutz un malen   Coldachfirfutz u   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Goldschilder zu malen Goldstapeten, Verfahren zur Herstellung Techn. Goldstapeten, Verfahren zur Herstellung Techn. Goldstapeten, Verfahren zur Herstellung Techn. Goldstapeten, Verfahren zur Herstellung Geben. (2452) (245) (376) (376) (376) (245) (245) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (376) (37   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Goldspeten, Verfahren zur Herstellung Techn. 159 (Grabgitter stahlardig anzustreichen (2452) (270) (Grabgitter zu brondren (2629) (170) (270) (170) (270) (170) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (270) (2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grabgitter schwarz anzustreichen (2452)   250   361   361   372   373   374   374   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375   375    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                                                                            | Trolling was foughter Wanden (2164.2655)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grabgitter zu bronciren (2629)   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grabdenkmal aus Zink anzustreichen (2255)   55   Grabdenkmal aus Zink anzustreichen (2720)   57   58   58   58   58   58   58   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grabdenkmal aus Zink anzustreichen (2255) Grabkreuze sierene, anzustreichen (2720) Grabkreuze eiserne, anzustreichen (2720) Grabschilder von Moos und Rost zu reinigen (2885) Grabstein zu reinigen (2884) Grabtein zu reinigen (2885) Grabtein zu reinigen (2885) Grabtein zu reinigen (2886) Grabtein zu reinigen (2899)  Hausselwamm zu verülgen (2865) Haus erhalten zu streichen (2891) Hausselwamm zu reinigen (2865) Hausselwamm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grabkreuge zu vergolden (2659)   381   Isolirmitel f. Delfarbe auf Delfarbe bei Façadenanstrich (2415)   881   67rabkeilider von Moos und Rost zu reinigen (2385)   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grabschilder von Moos und Rost zu reinigen (2384) Grabschiel zu reinigen (2384) Grabschiel zu reinigen (2384) Grabschiel seierne, zu lacktieren und zu vergolden (2765) Grabtiel eiserne, zu lacktieren und zu vergolden (2486) Grübe Farbe, Untersuchung ob gifhaltig Vers. Grübabizen von hartem Holz Techn. Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Gunembild anzustreichen (2506) Gumenber (2160) Gummisgenmäntel anzustreichen (2505) Gummiregenmäntel anzustreichen (2505) Gypsedeck evrauchte, mit Leimfarbez ustreichen (2669) Gypsedeck evrauchte, mit Leimfarbez ustreichen (2669) Gypsedeck evrauchte, mit Leimfarbez ustreichen (2670) Gypsedeck evrauchte, mit Leimfarbez ustreichen (2681) Handwerk, on starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Celarbe dauerhaf anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2622) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2624) Hausen-Inschriften Hausenbaurz in Cöln Verm. Hausenbaurz in Kerche, abblätternder (2117) 172 Kalkfarben-Anstriel ung Fensetersteinen zu entforuen (2321) 173 Kalkfurben-Anstriel ung Fensetersteinen zu entforuen (2321) 174 Kalkfurben-Anstriel ung Fensete |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grabschilder von Moos and Rost zu reinigen (2385)   157   Grabstein zu reinigen (2384)   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grabistein zu reinigen (2384)   157   157   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tranitolitarbe (2550)   Grantic künstliche, f. einen Tanzsaal herzusteillen (2108)   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   138   | Grabstein zu reinigen (2384)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grantolitatible, f. einen Tanzsaal herzustellen (2108)   261 Jäger, Prof. seinen Einfluss aufs Malergewerbe 129, Schluss 138 (Grüne Farbe, Untersuchung ob gifthaltig. Vers. Grünbeizen von hartem Holz Techn. (2462)   266 Grünse Farbe, Untersuchung ob gifthaltig. Vers. Grünpan, Farbe zu mischen (2452)   267 Grünserber (2160)   2773   268 Grünspan, Farbe zu mischen (2452)   269 Grünserber (2160)   2773   278 Guache-und Kässdraben (2226)   279 Guachefarbe (2160)   279 Guachefarbe (2160)   279 Guachefarbe (2160)   279 Grünsibille anzustreichen (2551)   279 Grünsibille anzustreichen (2551)   279 Grünsibille anzustreichen (2551)   279 Grünsibille anzustreichen (2433)   279 Grünsibille anzustreichen (2433)   279 Grünsibille anzustreichen (2433)   279 Grünsibille anzustreichen (2433)   279 Grünsibille anzustreichen (2432)   279 Grünsibille anzustreichen (2433)   279 Grün   | Grabtafel eiserne, zu lackiren und zu vergolden (2765)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 393                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grüner Anstrich (2480) (2680) 273 350 Grüner Anstrich (2480) (2680) 274 350 Grüner Anstreh, Untersuchung ob gifthaltig Vers. 268 Grünspan, Farbe zu mischen (2452) 275 Grünspan, Farbe zu mischen (2452) 275 Guachefarbe (2160) 276 Guachefarbe (2160) 277 Guachefarbe (2160) 277 Gummibälle anzustreichen (2506) 277 Gummibälle anzustreichen (2506) 277 Gummibälle anzustreichen (2506) 277 Gummibälle anzustreichen (2506) 277 Gypstücke zu verbinden (2433) 277 Gypstücke zu verbinden (2434) 277 Gypstücke zu verbinden (2434) 278 Gypstücke zu verbinden (2434) 278 Gypstücke zu verbinden (2434) 278 Gypsverputz, grundiren von (2432) 279 Gypstücke zu verbinden (2434) 279 Gypstücke zu verbinden den Verm. 279 Gypstücke zu verbinden der Verm. 279 Gypstücke zu benaden der Verm. 279 Gypstücke zu benaden der Verm. 279 Gypstücke zu  | Granitölfarbe (2550)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grüne Farbe, Untersuchung ob gifthaltig Vers. Grünbeizen von hartem Holz Techn.  Kachelofen anzustreichen (2568)  Kachelofen anzustreichen (2571)  Kachelofen zu lackieren (2692)  SS Kachelofen zu lackieren (2693)  SKachelofen zu lackieren (2693)  SK Kachelofen zu lackieren (2693)  SK Kachelofen zu lackieren (2692)  SS Kachelofen zu lackieren (2693)  SK Kachelofen zu lacki |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Grünsir-Construction [2273] Grundhe und Käsefarben (2226) Guachefarbe (2160) Gummiregenmäntel anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2506) Gypssticke zu verbinden (2432)  H.  H.  H.  Handbuch der Photographie Lit. Handwerk er-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2528) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2528) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm zu vertilgen ( |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grüßs-Construction [2273] Grußs-Construction [2273] Gauche- und Käsefarben (2226) Guachefarbe (2160) Guachefarbe (2160) Guachefarbe (2160) Guminizegenmäntel anzustreichen (2506) Guminizegenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2688) Gypsticke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. Handbuch der Photographie Lit. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2699) Häuser-Inschriften Hausen-Inschriften Hausen-Insc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | Jubiläums-Kunstausstellung, Berlin, Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gerüst-Construction   [2273]   34   Guache- und Käsefarben (2226)   69   69   Guache- und Käsefarben (2226)   69   69   69   69   60   60   60   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Guache- und Käsefarben (2226) 69 Guachefarbe (2160) 44 Kacheloffen zu bemalen (2712) 373 Gummibälle anzustreichen (2506) 229 Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) 373 Gymmibälle anzustreichen (2551) 261 Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) 373 Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) 375 Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) 373 Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) 375 Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2692) 375 Kachelofen, Verzierungen (2692) 375 Kachelofen, Verzierungen unfzumen zu vertreiben (2631) 375 Kachelofen, Verzierungen (2692) 375 Kachelofen, Verzierungen unfzumen zu vertreiben (2631) 375 Kachelofen, Verzierungen (2692) 375 Kachelofen, Verzierungen unfzumen zu vertreiben (2631) 375 Kachelofen, Verzierungen (2692) 375 Kalk in maugen (2712) 375 Kalk in maugen (2712) 375 Kalk in maugen ( |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gummibălle anzustreichen (2506)   229   378   378   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379   379      | Grünspan, Farbe zu mischen (2452)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gummiballe anzustreichen (2506)   229   Kachelofen zu lackieren (2692)   358   Gypstelocke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268)   390, 397   Gypstelocke zu verbinden (2432)   189   Maiser und Kronprinz, Brustbilder Lit.   139   Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit.   130   Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit.   130   Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit.   130   Kaiser und Kronprinz,   | Grünspan, Farbe zu mischen (2452)<br>Gerüst-Construction [2273]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212<br>94                                                                                                                                                                                                      | Kachelofen anzustreichen (2568)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gummiregenmäntel anzustreichen (2551)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grünspan, Farbe zu mischen (2452)<br>Gerüst-Construction [2273]<br>Guache- und Käsefarben (2226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212<br>94<br>69                                                                                                                                                                                                | Kachelofen anzustreichen (2568)<br>Kachelöfen zu bemalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gypsstücke zu verbinden (2433)   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   1   | Grünspan, Farbe zu mischen (2452)<br>Gerüst-Construction [2273]<br>Guache- und Käsefarben (2226)<br>Guaehefarbe (2160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212<br>94<br>69<br>44                                                                                                                                                                                          | Kachelofen anzustreichen (2568)<br>Kachelöfen zu bemalen<br>Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277<br>373                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 189   Gypsterputz, grundiren von (2432)   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189    | Grünspan, Farbe zu mischen (2452)<br>Gerüst-Construction [2273]<br>Guache- und Käsefarben (2226)<br>Guaehefarbe (2160)<br>Gummibälle anzustreichen (2506)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212<br>94<br>69<br>44<br>229                                                                                                                                                                                   | Kachelofen anzustreichen (2568)<br>Kachelöfen zu bemalen<br>Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712)<br>Kachelofen zu lackieren (2692)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>373<br>358                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H.  Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn.  Salk-Leimkitt, Herstellung von Techn.  Salk-Garben halbtar zu machen (2410)  173  Kalk-Garben halbtar zu machen (2410)  173  Kalk-Garben halbtar zu machen (2410)  174  Kalk-Garben halbtar zu machen (2410)  175  Kalk-Garben halbtar zu machen (2410)  176  Kalk-Garben halbtar zu machen (2410)  178  Kalk-Garben halbtar zu machen (2410)  1 | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261                                                                                                                                                                            | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277<br>373<br>358<br>397                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Handbuch der Photographie Lit.   258, 388     Hände die, von starken Gerüchen zu befreien   Tech.   4     Handwerker-Kalender, österreichischer Lit.   388     Handwerker-Kalender, österreichischer Lit.   388     Handwerk, das deutsche, und seine Presse   410     Handwerk, das deutsche, und seine Presse   410     Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523)   231     Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2523)   231     Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2523)   231     Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262)   310     Hauser, das Bemalen der Verm.   291, 300     Häuser-Inschriften   293, 300     Hauseshwamm zu vertilgen (2652)   333     Hausschwamm zu vertilgen (2652)   333     Hausschwamm Frage, zur   248     Haustein-Façaden zu reinigen Techn.   228     Hausteinstruz in Cöln Verm.   230     Hausschwamm frage, zur   248     Hausteinstruz in Cöln Verm.   394     Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417)   41     Hintergrund, der reelle Humr.   312     Hintergrund, der reelle Humr.   312     Holzbeizen Herstellung (Berichtig.)   318     Holzbeizen herstellung (Beric   | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93                                                                                                                                                                      | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>373<br>358<br>397<br>310                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Handbuch der Photographie Lit.   258, 388     Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech.     Handwerker-Kalender, österreichischer Lit.     Handwerk und Schule   410     Handwerk, das deutsche, und seine Presse   410     Handwerk, das deutsche, und seine Presse   410     Handwerk und Schule   410     Handwerk das Geutsche, und seine Presse   410     Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523)   237     Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262)   93     Häuser, das Bemalen der Verm.   291, 300     Häuser, das Bemalen der Verm.   291, 300     Hausefur zu marmoriren (2699)   358     Hausschwamm frage, zur   243     Hausschwamm frage, zur   243     Hausschwamm Frage, zur   243     Hausschwamm Frage, zur   243     Haustein-Facaden zu reinigen Techn.   285     Hausschwamm Frage, zur   243     Haustein-Facaden zu reinigen Techn.   285     Hausschwamisturz in Cöln Verm.   386     Hausschwamisturz in Cöln Verm.   386     Hausschwamisturz in Cöln Verm.   386     Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417)   228     Haustein-Facaden zu reinigen Techn.   388     Haustein-Facaden zu reinigen Techn.   388     Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417)   280     Hauseinsturz in Cöln Verm.   380     Haustein-Facaden zu reinigen Techn.   380     Haustein-Facaden zu reinigen   | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaeliefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189                                                                                                                                                               | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Handbuch der Photographie Lit. 258, 388 Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. 4 Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. 4 Handwerk und Schule 410 Handwerk und Schule 410 Handwerk und Schule 410 Handwerk (abs deutsche, und seine Presse 410 Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2523) 427 Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2622) 431 Häuser, das Bemalen der Verm. 291, 300 Häuser-Inschriften 441 Hausflur zu marmoriren (2699) 358 Hausschwamm zu vertilgen (2652) 331 Hausschwamm zu vertilgen (2652) 333 Hausschwamm frage, zur 243 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 228 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 329 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 320 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 321 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 3225 Haustein-Anstrich auf reine Kirche, ablükterben (2210) 520 Halkfarben-Anstrich auf reine Kirche, ablükterben (2210,2501) 61, 229 Halkfarben-Anstrich auf reine Kirche, ablükterben einer Kirche, ablükterben-Anstrich in einer Kirche, ablükterben-Anstrich in einer Kirche, ablükterben-Anstrich in einer Kirche, ablüktarben in einer Kirche, ablüktarben in einer Kirche, ablükterben-Anstrich in einer Kirche, abl | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaeliefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189                                                                                                                                                               | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerker und Schule Handwerk und Schule Handwerk (as deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkeonstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. Häuser, das Bemalen der Verm. Hausen von Fachwerkeonstruction anzustreichen (2262) Häuser-Inschriften Hausfur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm füher den Hausschwamm frage, zur Hausein-Façaden zu reinigen Techn. Hausein-Façaden zu reinigen Techn. Hausein-Façaden zu reinigen Techn. Haushur mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Hintergrund, der reelle Humr. Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen der Vände Holzbeizen fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365)  Kalkfarben mit Leinöl-Zusatz (2410)  Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365)  Kalkfarben mit Leinöl-Zusatz (2410)  Kalkfarben-Anstrich in einer Kirche, abblätternder (2117)  Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321)  Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117)  Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321)  Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2533)  Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe Vers.  Kallkolith, löc (2628)  Kallkolith, loge Sillen auf Fenstersteinen zu entfernen (2531)  Kallkolith, loge Sillen auf Fenstersteinen zu entfernen (2693)  Kallkolith, loge Sillen auf Fenstersteinen zu entfernen (2693)  Kallkolith, loge Sillen auf Fensterstein | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaeliefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189                                                                                                                                                               | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Teclm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3                                                                                                                                                                                                                                       |
| Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2622) Häuser, das Bemalen der Verm.  291, 300 Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Hausschwamm Frage, zur Hausschwamm Frage, zur Hauseinsturz in Cöln Verm.  Hauseinsturz in Cöln Verm.  Haushür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Hauschür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Hintergrund, der reelle Humr. Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeonservirung, über  209, 228, 249 Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kalk farbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalk farbem-Anstrich (2210,2501)  Kalk farbem-Anstrich (2210,2501)  Kalk farbem-it Leinöl-Zusatz (2410)  Kalk farbem-Anstrich (2210,2501)  Kal | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189                                                                                                                                                        | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3                                                                                                                                                                                                                                       |
| Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (262) Häuser, das Bemalen der Verm.  291, 300 Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Häuser, iber (2114) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeonservirung, über Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) S37 Kalkkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) 228 Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) 117 Kalkanstrich uf Fenstersteinen zu entfernen (2321) 118 Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) 119 Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) 110 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe Vers. Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 229 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 229 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 246 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 247 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 248 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 248 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 248 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 249 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2503) 249 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) 249 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2503) 249 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2503) 249 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2503) 240 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2503) 246 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2504) 248 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2503) 248 Kallkolith als Untergrund f. Oelfarbe (2503) 248 Kallkolith als Untergr | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189                                                                                                                                                        | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141                                                                                                                                                                                                                  |
| Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2622) Häuser, das Bemalen der Verm.  291, 300 Häuser-Inschriften  44 Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Hausschsturz in Cöln Verm. Hausschitt mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen Herstellung, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2321) Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2321) Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2321) I17 Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2321) I17 Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2503) Zep Hauserlnsterien vu entfernen (2321) I17 Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith verwendung des (2763)  Kallkolith verwendung des (26 | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189                                                                                                                                                        | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29                                                                                                                                                                                                            |
| Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm.  291, 300 Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm, über den Hausschwamm Frage, zur Hausschwamm Frage, zur Hausseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Hauschintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeurire als Schutz gegen feuchte Wände Holzbeurire Lit. Kallkolith als Uttergrund f. Oelfarb | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>4                                                                                                                                            | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173                                                                                                                                                                                                     |
| Häuser, das Bemalen der Verm.  Häuser-Inschriften  Hausflur zu marmoriren (2699)  Hausschwamm zu vertilgen (2652)  Hausschwanm, über den  Hausschwamm Frage, zur  Haustein-Façaden zu reinigen Techn.  Hauseinsturz in Cöln Verm.  Hauseinsturz in Cöln Verm.  Hauseinsturz in Cöln Verm.  Hauseinsturz in Cöln Verm.  Hauschür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417)  Häutergrund f. Photographie zu malen (2488)  Hintergrund, der reelle Humr.  Holzbeize in fester Form herzustellen  Holzbeizen Herstellung (Berichtig.)  Holzbeizen Herstellung (Berichtig.)  Holzbeizund Fachwerkswände, Anstrich f. Techn.  291, 300  Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503)  Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben bei Oelfarbe Vers.  Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503)  Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben bei Oelfarbe Vers.  Kallkolith als Üntergrund f. Delfarben bei Oelfarbe vers.  Kallkolith als Üntergrund f. Delfarben bei Oelfarbe vers.  Kallkolith als Üntergrund f. Delfarbe vers.  Kallkolith als Üntergrund f. Delfarben bei Oelfarbe  | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>4<br>410<br>185                                                                                                                              | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229                                                                                                                                                                                              |
| Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm, über den Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Haustür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Haustür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form herzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzbeizen in Schutz gegen feuchte Wände Holzbeund Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Hintergrund Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kallkolith (2628) Kallkolith, | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>4<br>410<br>185<br>237                                                                                                                       | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22                                                                                                                                                                                        |
| Hauschwamm zu vertilgen (2652) 335 Hausschwamm zu vertilgen (2652) 335 Hausschwamm zu vertilgen (2652) 335 Hausschwamm Frage, zur 243 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 2245 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 225 Haustein-Façaden zu reinigen Techn. 226 Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) 230 Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) 230 Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) 250 Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) 221 Hintergrund, der reelle Humr. 372 Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) 318 Holzb | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehlefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>4<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93                                                                                                          | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu eutfernen (2321)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117                                                                                                                                                                                 |
| Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm, über den Hausschwamm Frage, zur Hausschwamm Frage, zur Haussein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form herzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Hausschwamm zu vertilgen (2652)  Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2763)  Kallkolith, Verwendung des (2764)  Katorfofelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318  Kallkolith, Verwendung des (2764)  Katorfofelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318  Kallkolith, Verwendung des (2764)  Katastrophe, eine schlimen Verm.  Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit.  Katastrophe, eine schlimen Verm.  Salalog f. Maler-Fachwerke Lit.  Katastrophe, eine schlimen Verm.  Salalog f. Maler-Fachwerke Lit.  Kallog f. Maler-Fachwerke Lit.  Katastrophe, eine schlimen Verm.  Salalog f. Maler-Fachwerke Lit.  Kallog f. Maler-Fa | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>4<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300                                                                                                          | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu eutfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229                                                                                                                                                                          |
| Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Holzbeize in fester Form hcrzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kalligraphische Musterblätter Lit. Skartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318 Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318 Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318 Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn.  394 Katastrophe, eine schlimme Verm.  4394 Katastrophe, eine schlimme Verm.  430 Kallalog f. Maler-Fachwerke Lit.  431 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  432 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  434 Katastrophe, eine schlimme Verm.  434 Kalligraphische Musterblätter Kaufmelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318 Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn.  394 Katastrophe, eine schlimme Verm.  434 Kallalog f. Maler-Fachwerke Lit.  434 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  432 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  433 Kallegraphische Musterblätter Kaufmelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318 Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn.  394 Katastrophe, eine schlimme Verm.  434 Kallalog f. Maler-Fachwerke Lit.  434 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  434 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  432 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  432 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  434 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  434 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  434 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  445 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  446 Kitchen Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehlefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>4<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44                                                                                             | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259                                                                                                                                                                   |
| Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Holzbeize in fester Form herzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kar(offelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.  318 Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. 394 Katastrophe, eine schlimme Verm.  | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehlefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358                                                                                                  | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu eutfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith (2628)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310                                                                                                                                                            |
| Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Holzbeize in fester Form herzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Sak Katastrophe, eine schlimme Verm. Say Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Sak Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der Sigen Say Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) Kirchendecorirung über (2778) Kirchendecorirung über (2778) Kirchenbänke zu bemalen (2454) Sigen Say Kirchenbänke zu lackiren (2431) Kitt f. Möbel (2109) Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehlefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333                                                                                           | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith (2628) Kallkolith, Verwendung des (2763)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397                                                                                                                                                     |
| Hauseinsturz in Cöln Verm.  Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417)  Harzölfarbe, über (2114)  Hintergrund f. Photographie zu malen (2488)  Hintergrund, der reelle Humr.  Holzbeize in fester Form herzustellen  Holzbeizen Herstellung (Berichtig.)  Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596)  Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände  Holzeonservirung, über  209, 228, 249  Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn.  Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Katastrophe, eine schlimme Verm.  Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit.  227  Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende  Kaufe keine Katz im Sack  Keller, das Lüften der  Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536)  Kirchendecorirung über (2778)  Kirchendecorirung über (2778)  Kirchenmalerei (2764)  Kirchenbänke zu lackiren (2431)  Kitt f. Möbel (2109  Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaeliefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm, über den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163                                                                                    | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kalklolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith (2628) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285                                                                                                                                              |
| Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) 230 Harzölfarbe, über (2114) 15 Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) 221 Hintergrund, der reelle Humr. 372 Holzbeize in fester Form hcrzustellen 297 Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) 318 Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) 286 Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände 219 Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. 3 Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211) 61  Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. 227 Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende 314 Kaufe keine Katz im Sack 387 Keller, das Lüften der 339 Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) 246 Kirchendecorirung über (2778) 413 Kirche zu bemalen (2454) 397 Kirchenmalerei (2764) 397 Kirchenbänke zu lackiren (2431) 189 Kitt f. Möbel (2109 144 Kitt, farbloser Techn. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaeliefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm, über den Hausschwamm Frage, zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243                                                                             | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith (2628) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285<br>318<br>394                                                                                                                                |
| Hintergrund f. Photographie zu malen (2488)  Hintergrund, der reelle Humr.  Holzbeize in fester Form herzustellen  Holzbeizen Herstellung (Berichtig.)  Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596)  Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände  Holzeonservirung, über  Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn.  Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Haufe keine Katz im Sack  Keller, das Lüften der  Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536)  Kirchendecorirung über (2778)  Kirchendecorirung über (2778)  Kirchenmalerei (2454)  Kirchenbänke zu lackiren (2431)  Kitt f. Möbel (2109)  Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaeliefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380                                                               | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285<br>318<br>394<br>394                                                                                                                         |
| Hintergrund, der reelle Humr. 372 Holzbeize in fester Form hcrzustellen 297 Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) 318 Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) 286 Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände 219 Holzconservirung, über 209, 228, 249 Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. 3 Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211) 61  Kieller, das Lüften der (2536) 246 Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) 246 Kirchendecorirung über (2778) 413 Kirche zu bemalen (2454) 397 Kirchenbänke zu lackiren (2431) 189 Kitt f. Möbel (2109 14 Kitt, farbloser Techn. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230                                                        | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285<br>318<br>394<br>394<br>227                                                                                                                  |
| Holzbeize in fester Form herzustellen Holzbeize in fester Form herzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holzenservirung, über 209, 228, 249 Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) Kirchendecorirung über (2778)  Kirche zu bemalen (2454)  Kirchenmalerei (2764)  Signature versteinerungsfarbe (2536)  Kirchendecorirung über (2778)  Kirchen zu bemalen (2454)  Kirchenbänke zu lackiren (2431)  Kitt f. Möbel (2109)  Kitt f. Möbel (2109)  Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2523) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hauseflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15                                                  | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>378<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285<br>318<br>394<br>394<br>327<br>314                                                                                                           |
| Holzbeizen Herstellung (Berichtig.)  Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596)  Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände  Holzconservirung, über  209, 228, 249  Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn.  Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kirchendecorirung über (2778)  Kirchendecorirung über (2778)  Kirchendecorirung über (2764)  Kirchenbänke zu lackiren (2431)  Kitt f. Möbel (2109)  Kitt f. Möbel (2109)  Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221                                           | Kachelöfen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelöfen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu eutfernen (2321) Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack                                                                                                                                                                                        | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285<br>318<br>394<br>394<br>394<br>387                                                                                                           |
| Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holzconservirung, über 209, 228, 249 Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kirche zu bemalen (2454) Kirchenmalerei (2764) Kirchenbänke zu lackiren (2431) Kitt f. Möbel (2109) Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm frage, zur Hausschwamm Frageden zu reinigen Techn. Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund, der reelle Humr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221<br>372                                    | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu eutfernen (2321) Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der                                                                                                                                                                             | 277<br>373<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>22<br>117<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285<br>318<br>394<br>394<br>394<br>387<br>339                                                                                                    |
| Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände 219 Kirchenmalerei (2764) 397 Holzconservirung, über 209, 228, 249 Kirchenbänke zu lackiren (2431) 189 Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. 3 Kitt f. Möbel (2109 14 Kitt, farbloser Techn. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Habbert Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausteir Techn (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form herzustellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221<br>372<br>297                      | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu eutfernen (2321) Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536)                                                                                                                             | 277 373 358 397 310 139 66 3 317 189 141 29 173 229 259 310 397 285 318 394 394 227 314 387 339 246                                                                                                                                                                                     |
| Holzconservirung, über 209, 228, 249 Kirchenbänke zu lackiren (2431) 189 Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. 3 Kitt f. Möbel (2109 14 Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211) 61 Kitt, farbloser Techn. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form hcrzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221<br>372<br>297<br>318                      | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith (2628) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) Kirchendecorirung über (2778)                                                                                                                                                                                                                          | 277 373 358 397 310 139 66 3 317 189 141 29 173 229 259 310 397 285 318 394 394 227 314 387 339 246 413                                                                                                                                                                                 |
| Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn.  Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211)  Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guaehlefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm riber den Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form herzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596)                                                                                                                                                                         | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221<br>372<br>297<br>318<br>286               | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) Kirchendecorirung über (2778) Kirche zu bemalen (2454) | 277 373 358 397 310 139 66 3 317 189 141 29 173 229 259 310 397 285 318 394 394 227 314 387 339 246 413 205                                                                                                                                                                             |
| Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211) 61 Kitt, farbloser Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guachefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummibelle anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2622) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form hcrzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände                                                                                                                                   | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221<br>372<br>297<br>318<br>286<br>219        | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith als Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) Kirchendecorirung über (2778) Kirche zu bemalen (2454) Kirchenmalerei (2764)                                                | 277<br>378<br>358<br>397<br>310<br>139<br>66<br>3<br>317<br>189<br>141<br>29<br>173<br>229<br>259<br>310<br>397<br>285<br>318<br>394<br>394<br>394<br>394<br>394<br>397<br>314<br>387<br>318<br>319<br>319<br>319<br>319<br>319<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310 |
| Holzkohlenfarbe, Bezugsquelle (2640) 325 Kitt zum Befestigen von Metall auf Glas Techn. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guachefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummibälle anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Hausstein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form hcrzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holzconservirung, über 209, 228,                                                                                                                                 | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>243<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221<br>372<br>297<br>318<br>286<br>219<br>249 | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelofen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wohnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Untergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith is Mittel gegen Blasenziehen bei Oelfarbe Vers. Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kaseïn-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) Kirchendecorirung über (2778) Kirchenmalerei (2764) Kirchenbänke zu lackiren (2431)                                                                       | 277 378 358 397 310 139 66 3 317 189 141 29 173 229 259 310 397 285 318 394 394 227 314 387 339 246 413 205 397 189                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grünspan, Farbe zu mischen (2452) Gerüst-Construction [2273] Guache- und Käsefarben (2226) Guachefarbe (2160) Guachefarbe (2160) Gummibälle anzustreichen (2506) Gummiregenmäntel anzustreichen (2551) Gypsdecke verrauchte, mit Leimfarbe zu streichen (2268) Gypsstücke zu verbinden (2433) Gypsverputz, grundiren von (2432)  H.  Handbuch der Photographie Lit. 258, Hände die, von starken Gerüchen zu befreien Tech. Handwerker-Kalender, österreichischer Lit. Handwerk und Schule Handwerk, das deutsche, und seine Presse Haus in Oelfarbe dauerhaft anzustreichen (2523) Haus von Fachwerkconstruction anzustreichen (2262) Häuser, das Bemalen der Verm. 291, Häuser-Inschriften Hausflur zu marmoriren (2699) Hausschwamm zu vertilgen (2652) Hausschwamm Frage, zur Haustein-Façaden zu reinigen Techn. Hauseinsturz in Cöln Verm. Hausteinsturz in Cöln Verm. Hausthür mit verdorbenem Anstrich zu renoviren (2417) Harzölfarbe, über (2114) Hintergrund f. Photographie zu malen (2488) Hintergrund, der reelle Humr. Holzbeize in fester Form hcrzustellen Holzbeizen Herstellung (Berichtig.) Holzdecken und Wandvertäfelung zu lasiren (2596) Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände Holzconservirung, über 209, 228, Holz- und Fachwerkswände, Anstrich f. Techn. Holzgegenstände in Naturfarbe zu behandeln (2211) | 212<br>94<br>69<br>44<br>229<br>261<br>93<br>189<br>189<br>388<br>410<br>185<br>237<br>93<br>300<br>44<br>358<br>333<br>163<br>228<br>380<br>230<br>15<br>221<br>372<br>297<br>318<br>249<br>249<br>249<br>361 | Kachelofen anzustreichen (2568) Kachelöfen zu bemalen Kachelofen, Verzierungen aufzumalen (2712) Kachelofen zu lackieren (2692) Kachelofen-Malerei (2751,2766) 390, Käfer aus Wolnräumen zu vertreiben (2631) Kaiser und Kronprinz, Brustbilder Lit. Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst Kalk im Auge, Mittel gegen Techn. Kalk-Leimkitt, Herstellung von Techn. Kalkfarben haltbar zu machen (2429) Kalkfarben-Anstrich auf rohe Ziegelwände (2365) Kalkfarbe (2118) Kalkfarbe mit Leinöl-Zusatz (2410) Kalkfarben-Anstrich (2210,2501) 61, Kalkanstrich in einer Kirche, abblätternder (2117) Kalkanstrich auf Fenstersteinen zu entfernen (2321) Kallkolith als Üntergrund f. Oelfarben (2503) Kallkolith (2628) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kallkolith, Verwendung des (2763) Kalligraphische Musterblätter Lit. Kartoffelmehl, Untersuchungs Resultat Vers. Kasein-Malerei, Putzgrund f. Techn. Katastrophe, eine schlimme Verm. Kalalog f. Maler-Fachwerke Lit. Kaufmännische Kenntnisse erforderlich f. Gewerbtreibende Kaufe keine Katz im Sack Keller, das Lüften der Kieselsaure-Versteinerungsfarbe (2536) Kirchendecorirung über (2778) Kirche zu bemalen (2454) Kirchenbänke zu lackiren (2431) Kitt, f. Möbel (2109 Kitt, farbloser Techn.                                                                                   | 277 373 358 397 310 139 66 3 317 189 141 29 173 229 22 117 229 259 310 397 285 318 394 394 227 314 387 339 246 413 205 397 189 14 3                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kitt zum Befestigen von Glas auf Holz (2381)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinöl und Leinölfirnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                                                                                                          |
| Kitte Zum Vergiessen von Holz- u. Maschinentheilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\begin{array}{c} 173 \\ 219 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                        | Leinöl nebst Maganborat Untersuchung Vers. Leinöl und Leinölfirniss Fortsetzung 217, und Schluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212                                                                                                                                          |
| Kitt f. Metallbuchstaben auf Glas zu befestigen (2496)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinölfirniss gebleicht Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\begin{array}{r} 233 \\ 260 \end{array}$                                                                                                    |
| Kitt f. Stein (2150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37                                                                                                                                                                                                                                                               | Leinölfirniss dunkel Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260                                                                                                                                          |
| Kitt zur Verbindung von Glas mit Kupfer Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leinöl Untersuchung von versch. Proben Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260                                                                                                                                          |
| Kitt f. Aquariums Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinöl gekochtes, Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260                                                                                                                                          |
| Kitt klebrigen, brauchbar zu machen Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 381                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinöl-Firniss zu bereiten (2573)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269                                                                                                                                          |
| Kitt einen sehr haltbaren Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinöl rohes, verwendbar f. äusseren Anstrich (2589)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 285                                                                                                                                          |
| Klebstoff f. den Hausgebrauch, Bereitung von Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leinöl, über Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299                                                                                                                                          |
| Klein aber mein Lit.<br>Kleister zu bereiten (2143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242<br>36                                                                                                                                                                                                                                                        | Leinöl über, Untersuchung von Vers.<br>Leinöle, Untersuchungs-Resultat Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\begin{array}{r} 317 \\ 318 \end{array}$                                                                                                    |
| Kletter-Kunststück eines Wiener Anstreichers Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | T -:- "1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 318                                                                                                                                          |
| Koalitionsrechtes, Missbrauch des Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinol ron, ,, ,, vers<br>Leinol gekocht ,, ,, Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 318                                                                                                                                          |
| Kohlenschwarz (2682)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinöl, das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321                                                                                                                                          |
| Kölner Dom über die Grössenverhältnisse des Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinöl Untersuchungs-Resultat Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 333                                                                                                                                          |
| Korrallenroth Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380                                                                                                                                          |
| Korbwaarenbeize (2675)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinöl gekochtes, Untersuchung-Resultat Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                          |
| Kornfarbe über (2194)  Kostenanschlag Ueberschreitung bei Staatsbauten Verm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leinöl verfälschtes ", ", Vers.<br>Leinwand, Malerei auf 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{r} 380 \\ 5 \end{array}$                                                                                                      |
| Kostümfest der Berliner Künstler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinwand zu grundiren f. Leimfarben-Malerei (2171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45                                                                                                                                           |
| Krankenkassen-Versicherung Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173                                                                                                                                                                                                                                                              | Lemke's neue Muster Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68                                                                                                                                           |
| Kräuselung von Silber und Gold zu Glasschilder (2387)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157                                                                                                                                                                                                                                                              | Leuchtfarbe, über (2428)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189                                                                                                                                          |
| Kredit oder Baarzahlung im Handwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                               | Leuchtfarbe Anstrich (2499)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229                                                                                                                                          |
| Kreidelager, bedeutendes Vorm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leuchtfarbe, die Bailmann'sche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308                                                                                                                                          |
| Kreidezeichnungen zu fixiren (2616)<br>Kreidezusatz bei Anstrich auf Cementverputz (2553)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{c} 294 \\ 261 \end{array}$                                                                                                                                                                                                                        | Leuchtfarbe, neue Verwendung der Humr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{r} 380 \\ 397 \end{array}$                                                                                                    |
| Kreuze auf Friedhöfen schwarz anzustreichen (2359)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leuchtfarbe, über Haltbarkeit der (2764)<br>Leuchtfarbe, Bezugsquelle (2763)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 397                                                                                                                                          |
| Kuhstall in Oelfarbe zu streichen (2263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Linerusta-Walton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                           |
| Kunst die, Maler zu werden Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Liniirfedder Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340                                                                                                                                          |
| Kunst und Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121                                                                                                                                                                                                                                                              | Lithopone-Weiss (2311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117                                                                                                                                          |
| Kunsthandwerk das, und seine eigene Feinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lohntabelle Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85                                                                                                                                           |
| Kupfer m. Oelfarbe zu streich. u. Kupfer zu vergold. (2546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Löwenköpfe aus Bronce zu reinigen (2526)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245                                                                                                                                          |
| Kupfer zu poliren und zu färben Techn.<br>Kupferstiche von Schimmel zu reinigen (2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 267                                                                                                                                                                                                                                                              | Lohnzahlungsmethode, neue Verm.<br>Luft-Fensterscheiben Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{156}{341}$                                                                                                                            |
| Kupferne Lampe anzustreichen (2182)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                                               | Luftzuführung beim Oelsieden (3604)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286                                                                                                                                          |
| Kupfer, grauschwarze Färbung auf Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luxus- und Kunstgewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 291                                                                                                                                          |
| Kutschenlack-Anstrich zu entfernen (2317)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
| Kutschenlack Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245                                                                                                                                          |
| Kutschenlack Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\frac{245}{225}$                                                                                                                            |
| Kutschenlack Untersuchung Vers.  Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156<br>85                                                                                                                                                                                                                                                        | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.<br>Mahnruf, ein<br>Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\begin{array}{c} 225 \\ 45 \end{array}$                                                                                                     |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156<br>85<br>, 365                                                                                                                                                                                                                                               | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.<br>Mahnruf, ein<br>Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)<br>Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $225 \\ 45 \\ 109$                                                                                                                           |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156<br>85<br>365<br>117                                                                                                                                                                                                                                          | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn. Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225 $45$ $109$ $125$                                                                                                                         |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156<br>85<br>365<br>117<br>228                                                                                                                                                                                                                                   | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $225 \\ 45 \\ 109$                                                                                                                           |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85<br>117<br>228<br>293                                                                                                                                                                                                                                          | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn. Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlings-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225 $45$ $109$ $125$                                                                                                                         |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156<br>85<br>117<br>228<br>293<br>331                                                                                                                                                                                                                            | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225<br>45<br>109<br>125<br>13                                                                                                                |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85<br>, 365<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261                                                                                                                                                                                                            | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn. Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm. Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57                                                                                            |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109                                                                                                                                                                                                              | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn. Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm. Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3                                                                                       |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85<br>, 365<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269                                                                                                                                                                                              | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)  Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende  Malertag in Halle a/d Saale  Malerschule, unsere  Malerschule, über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3                                                                                       |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirungen (2688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85<br>365<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357                                                                                                                                                                                         | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)  Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten 'Verm.  Malermeister, der reisende  Malertag in Halle a/d Saale  Malerschule, unsere  Malerschule, über  Mantelofen zu decoriren (2667)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>37<br>342                                                                               |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85<br>365<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405                                                                                                                                                                                  | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3<br>37<br>342<br>51                                                                    |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85<br>365<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93                                                                                                                                                                     | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) 157, Marmorlack Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>37<br>342<br>51<br>189<br>260                                                           |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142                                                                                                                                                                     | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten 'Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3<br>37<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405                                               |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252                                                                                                                                                              | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malerien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten 'Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237                                                   |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301                                                                                                                                                       | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten 'Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3<br>37<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237<br>260                                 |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirungen (2688) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 350, 365, 117, 228, 293, 331, 109, 261, 109, 269, 357, 405, 365, 93, 142, 252, 301, 131                                                                                                                                                                          | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malerien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten 'Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3<br>37<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237<br>260<br>61                           |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Lederlack, ausgezeichneter Techn. Leim, wasserfester Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350, 365, 117, 228, 293, 331, 109, 261, 109, 269, 357, 405, 365, 93, 142, 252, 301, 131                                                                                                                                                                          | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten 'Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3<br>37<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237<br>260<br>61<br>253                    |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350<br>261<br>357<br>365<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4                                                                                                              | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malerien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten 'Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3<br>37<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237<br>260<br>61                           |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Lederlack, ausgezeichneter Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350, 365, 365, 365, 365, 361, 350, 261, 109, 357, 405, 365, 93, 142, 252, 301, 131, 156, 4, 131, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 12                                                                                                                           | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malerien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237<br>265<br>273<br>33                               |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Lederlack, ausgezeichneter Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarb-Anstrich, haltbarer (2337)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134                                                                                                               | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237<br>265<br>273<br>38<br>196                        |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Lederlack, ausgezeichneter Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarb-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Decken zu behandeln (2441)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198                                                                                                        | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige Untersuchung Vers. Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 45 109 125 13 379 386 57 342 51 189 260 61 253 265 273 33 196 84                                                                         |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirungen (2688) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gcwerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarb-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Decken zu behandeln (2441) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über. (2516)                                                                                                                                                            | 156<br>85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213                                                                                          | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malerien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) 157, Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige Untersuchung Vers. Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn. Messing goldig zu färben Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225<br>45<br>109<br>125<br>13<br>379<br>386<br>57<br>3<br>37<br>342<br>51<br>189<br>260<br>405<br>237<br>265<br>273<br>33<br>196<br>84<br>91 |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack, Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirungen (2688) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gcwerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarb-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Decken zu behandeln (2441) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben, alte, von Decken zu entfernen (2560)                                                                                                             | 356<br>365<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213                                                                                         | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein  Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malerien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)  Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende  Malertag in Halle a/d Saale  Malerschule, unsere  Malerschule, über  Mantelofen zu decoriren (2667)  Marmor, über den  Mamor zu poliren (2383,2434)  Marmorlack Untersuchung Vers.  Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772)  Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520)  Masse f. plastische Modelle Techn.  Maschinen billig anzustreichen (2212)  Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn.  Mauerstein, der weisse  Majoliken, über  Mennige Untersuchung Vers.  Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzieh. Techn.  Messing goldig zu färben Techn.  Messing anzustreichen (2585)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225 45 109 125 13 379 386 57 342 51 189 260 61 253 265 273 33 196 84                                                                         |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leim farbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarbe-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben, alte, von Decken zu entfernen (2560) Leimfarbenanstrich auf frischen Cement (2707)                                                                                                                                                                                            | 350<br>261<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>269<br>366                                                                                                       | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein  Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)  Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende  Malertag in Halle a/d Saale  Malerschule, unsere  Malerschule, über  Mantelofen zu decoriren (2667)  Marmor, über den  Mamor zu poliren (2383,2434)  Marmorlack Untersuchung Vers.  Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772)  Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520)  Masse f. plastische Modelle Techn.  Maschinen billig anzustreichen (2212)  Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn.  Mauerstein, der weisse  Majoliken, über  Mennige Untersuchung Vers.  Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn.  Messing goldig zu färben Techn.  Messing anzustreichen (2585)  Messlatten zu lackiren (2375)  Metallisirnng des Hornes Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225 45 109 125 13 379 386 57 3 37 342 51 189 260 61 253 273 33 196 84 91 278 149 100                                                         |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. 35 Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarb-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstrich auf frischen Cement (2707) Leimfarben-Anstriche (2728)                                                                                                                                                                             | 350<br>261<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>269<br>366<br>382                                                                                                | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein  Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)  Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende  Malertag in Halle a/d Saale  Malerschule, über  Mantelofen zu decoriren (2667)  Marmor, über den  Mamor zu poliren (2383,2434)  Marmorlack Untersuchung Vers.  Marmorlack Untersuchung Vers.  Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772)  Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520)  Masse f. plastische Modelle Techn.  Maschinen billig anzustreichen (2212)  Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn.  Mauerstein, der weisse  Majoliken, über  Mennige  Mennige Untersuchung Vers.  Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn.  Messing goldig zu färben Techn.  Messing anzustreichen (2585)  Messlatten zu lackiren (2375)  Metallisirnng des Hornes Verm.  Metallbuchstaben zu befestigen (2453)                                                                                                                                                                                                                 | 225 45 109 125 13 379 386 57 342 51 189 260 61 253 273 33 196 84 91 278 149 100 205                                                          |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarben-Anstrich haltbarer (2337) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstriche über (2516) Leimfarben-Anstriche (2728) Lehrbursche, der mitleidige Humr.                                                                                                                                                              | 350<br>261<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>230<br>269<br>366<br>382<br>293                                                                                  | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein  Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)  Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende  Malertag in Halle a/d Saale  Malerschule, über  Mantelofen zu decoriren (2667)  Marmor, über den  Mamor zu poliren (2383,2434)  Marmorlack Untersuchung Vers.  Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772)  Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520)  Masse f. plastische Modelle Techn.  Maschinen billig anzustreichen (2212)  Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn.  Mauerstein, der weisse  Majoliken, über  Mennige  Mennige Untersuchung Vers.  Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn.  Messing goldig zu färben Techn.  Messing anzustreichen (2585)  Messlatten zu lackiren (2375)  Metallisirung des Hornes Verm.  Metallbuchstaben zu befestigen (2453)  Mineral-Malerei (2269)                                                                                                                                                                                                                        | 225 45 109 125 13 379 386 57 342 51 189 260 61 253 265 273 38 196 84 91 278 149 100 205 93                                                   |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251)  Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. 35  Lack f. Regenmäntel (2322)  Lack auf Metalle Techn.  Lack-Untersuchung Vers.  Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn.  Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678)  Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554)  Lackirung von Holzfarbanstriche (2302)  Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562)  Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562)  Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770)  Lackpolitur Techn.  Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267)  Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367)  Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit.  Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm.  Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn.  Leim, wasserfester Techn.  Leim, wasserfester Techn.  Leim f. Eisen und Leder Techn.  Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331)  Leimfarben-Anstrich, haltbarer (2337)  Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478)  Leimfarben-Anstriche über. (2516)  Leimfarben-Anstriche uf frischen Cement (2707)  Leimfarben-Anstriche (2728)  Lehrbursche, der mitleidige Humr.  Lehrlingsfrage, zur                                                      | 85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>269<br>366<br>382<br>293<br>67                                                               | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige Untersuchung Vers. Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn. Messing goldig zu färben Techn. Messing anzustreichen (2585) Messlatten zu lackiren (2375) Metallisirnng des Hornes Verm. Metallbuchstaben zu befestigen (2453) Mineral-Malerei (2269) Mineral-Malerei                                                                                                                                                                                                                     | 225 45 109 125 13 379 386 57 342 51 189 260 61 253 265 273 38 196 84 91 278 149 100 205 93 170                                               |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim, wasserfester Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarben-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstrich auf frischen Cement (2707) Leimfarben-Anstrich (2728) Lehrbursche, der mitleidige Humr. Lehrlingsfrage, zur Lehrling, der                                                                                                                            | 156<br>85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>230<br>269<br>366<br>382<br>293<br>366<br>366<br>366<br>366<br>366<br>366<br>366<br>3 | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein  Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172)  Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298)  Malereien auf Papier, Farbe f. (2329)  Malerleim zu präpariren (2103)  Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende  Malerschule, unsere  Malerschule, unsere  Malerschule, über  Mantelofen zu decoriren (2667)  Marmor, über den  Mamor zu poliren (2383,2434)  Marmorlack Untersuchung Vers.  Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772)  Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520)  Masse f. plastische Modelle Techn.  Maschinen billig anzustreichen (2212)  Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn.  Mauerstein, der weisse  Majoliken, über  Mennige Untersuchung Vers.  Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn.  Messing anzustreichen (2585)  Messlatten zu lackiren (2375)  Metallisirnng des Hornes Verm.  Metallbuchstaben zu befestigen (2453)  Mineral-Malerei  Missverstanden Humr.                                                                                                                                                                                                                                      | 225 45 109 125 13 379 386 57 3 37 342 51 189 260 61 253 265 273 38 196 84 91 278 149 100 205 93 170 372                                      |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Lederlack, ausgezeichneter Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2448) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über (2516) Leimfarben-Anstriche über (2516) Leimfarben-Anstriche (2728) Lehrbursche, der mitleidige Humr. Lehrlings-Ausbildung, Ueberwachung der, seit. d. Innungen Lehrverträge, Stempelflichtigkeit der Verm.          | 350<br>261<br>350<br>261<br>109<br>269<br>357<br>405<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>230<br>269<br>366<br>382<br>293<br>366<br>382<br>293<br>386                                                      | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn. Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Schiedsgericht f. Lehrlings- streitigkeiten Verm. Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmorlack Untersuchung Vers. Marmortafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechførmen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige Untersuchung Vers. Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn. Messing goldig zu färben Techn. Messing anzustreichen (2585) Messlatten zu lackiren (2375) Metallisirnng des Hornes Verm. Metallbuchstaben zu befestigen (2453) Mineral-Malerei Missverstanden Humr. Möbel aus Eichenholz f. Wirthschaften anzustreichen (2484)                                                                                                            | 225 45 109 125 13 379 386 57 3 37 342 51 189 260 61 253 265 273 38 196 84 91 278 149 100 205 93 170 372                                      |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim, wasserfester Techn. Leimfarbe auf Oelfarbenanstrich zu streichen (2331) Leimfarben-Decken zu behandeln (2441) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstriche über. (2516) Leimfarben-Anstriche über. (2728) Lehrbursche, der mitleidige Humr. Lehrlingsfrage, zur Lehrlings-Ausbildung, Ueberwachung der, seit. d. Innungen Lehrverträge, Stempelflichtigkeit der Verm. Leinöl-Firniss, Proben Vers. | 156<br>85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>269<br>366<br>382<br>269<br>366<br>382<br>383<br>483<br>483<br>483<br>483<br>483<br>483<br>483      | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Malerei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, über Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmorlack Untersuchung Vers. Marmorlafeln zersprungene, zu kitten (2772) Masse f. Sterne in Blechførmen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige Untersuchung Vers. Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn. Messing goldig zu färben Techn. Messing anzustreichen (2585) Messlatten zu lackiren (2585) Metallisirnng des Hornes Verm. Metallbuchstaben zu befestigen (2453) Mineral-Malerei (2269) Mineral-Malerei (2269) Mineral-Malerei (2269) Mineral-Malerei mit Spritlack zu lackiren (2603)                                                                                                            | 225 45 109 125 13 379 386 57 342 51 189 260 405 273 361 253 381 196 84 91 1278 149 100 205 93 170 372 214 278 286                            |
| Ladenfront dauerhaft anzustreichen (2251) Lack, weisser, f. Glas, Blech und Holz Techn. Lack f. Regenmäntel (2322) Lack auf Metalle Techn. Lack-Untersuchung Vers. Lack, amerikanischer, f. Holzarbeiten Techn. Lack, beim Aufstreichen geronnen (2678) Lackirung auf Holzmaser, verdorbener (2554) Lackirung von Holzfarbanstriche (2302) Lackirung von Zimmerwände, klebrige (2562) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackirung von Fenstern, verdorbene (2770) Lackpolitur Techn. Lackanstriche von Treppen zu entfernen (2267) Landschaftsbilder-Vorlagen f. Maler (2367) Langer's Special-Annoncen-Katalog Lit. Lebensdauer, durchschn. i. d. verschied. Gewerben Verm. Leder, das Erneuern der Farbe an abgenutztem Techn. Lederlack, ausgezeichneter Techn. Leim, wasserfester Techn. Leim f. Eisen und Leder Techn. Leimfarbe-Anstrich, haltbarer (2337) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2448) Leimfarben-Anstriche abblätternde zu behandeln (2478) Leimfarben-Anstriche über (2516) Leimfarben-Anstriche über (2516) Leimfarben-Anstriche (2728) Lehrbursche, der mitleidige Humr. Lehrlings-Ausbildung, Ueberwachung der, seit. d. Innungen Lehrverträge, Stempelflichtigkeit der Verm.          | 156<br>85<br>117<br>228<br>293<br>331<br>350<br>261<br>109<br>269<br>365<br>93<br>142<br>252<br>301<br>131<br>156<br>4<br>131<br>125<br>134<br>198<br>213<br>269<br>366<br>382<br>269<br>366<br>382<br>383<br>483<br>483<br>483<br>483<br>483<br>483<br>483      | Mahagonifarben auf Fichtenholz Techn.  Mahnruf, ein Maherei auf Leinwand pro OuadrMtr. zu berechnen (2172) Malereien auf Leinwand zu Zusammenlegen (2298) Malereien auf Papier, Farbe f. (2329) Malerleim zu präpariren (2103) Malerinnung in Berlin, Sehiedsgericht f. Lehrlingsstreitigkeiten Verm.  Malermeister, der reisende Malertag in Halle a/d Saale Malerschule, unsere Malerschule, über Mantelofen zu decoriren (2667) Marmor, über den Mamor zu poliren (2383,2434) Marmorlack Untersuchung Vers. Marmorlack Untersuchung Vers. Marmorlack Untersuchung Vers. Marmorlach illig anzustreichen (2212) Masse f. Sterne in Blechformen zu giessen (2520) Masse f. plastische Modelle Techn. Maschinen billig anzustreichen (2212) Mattfirniss zum Schreiben auf Glas Techn. Mauerstein, der weisse Majoliken, über Mennige Vers. Messing u. Broncearbeiten m. Goldfirniss z. überzich. Techn. Messing soldig zu färben Techn. Messing anzustreichen (2585) Messlatten zu lackiren (2375) Metallisirnng des Hornes Verm. Metallbuchstaben zu befestigen (2453) Mineral-Malerei Missverstanden Humr. Möbel aus Eichenholz f. Wirthschaften anzustreichen (2484) Möbel, klebrige zu lackiren (2586) Möbel, klebrige mit Spritlack zu lackiren (2603) Möbellackirung, klebrige (2627) | 225 45 109 125 13 379 386 57 342 51 189 260 405 273 381 96 84 91 1278 170 372 214 278                                                        |

| Madama Zajahanashula w Häusalmann Lit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite 301                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moderne Zeichenschule v. Häuselmann Lit.  Moderne Zeichenschule Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Perlmutter in Plättchen, Bczugsquelle (2380)<br>Perspectiv-Constructions-Verfahren, ein neues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157                                                                                                                                                                                                                  |
| Modellirwachs zu bereiten Teehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28                                                                                                                                    | Photographische Mittheilungen Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{298}{155}$                                                                                                                                                                                                    |
| Mörtel, altrömischer Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                   | Pinsel-Vorbänder Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140                                                                                                                                                                                                                  |
| Mosaikverfahren, ein neues Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299                                                                                                                                   | Pinsel-Vorbänder Eingesandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174                                                                                                                                                                                                                  |
| Motive f. Maler Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                                                                                                                    | Pianino zu poliren (2272)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94                                                                                                                                                                                                                   |
| Münsterkirche in Bonn, Renovirung Kunst u. Wissensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348                                                                                                                                                                                                                  |
| Musterblätter f. Malcr und Anstreicher Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139                                                                                                                                   | Polireu von lackirteu Thüren (2669)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342                                                                                                                                                                                                                  |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | Poliren von Marmor (2287)<br>Politur auf Möbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108                                                                                                                                                                                                                  |
| Nachtheile d. Wohnens in neugebauten Häusern f. d. Gesundh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{357}{341}$                                                                                                                                                                                                    |
| Nachtlieil der Gewerbefreiheit Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                    |
| National- und Landesfarben, die Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314                                                                                                                                                                                                                  |
| Natron-Wasserglas (2742)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 389                                                                                                                                   | Porzellan und Glas, neue Decoration auf Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                                                                                                  |
| Natureiehenholzthüren zu behandeln (2474)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149                                                                                                                                                                                                                  |
| Neubauten, schädliche Einwirkung auf die Gesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195                                                                                                                                   | Porzellankitt guter Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz Vers. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{169}{156}$                                                                                                                     | Porzellanplatte fest zu kitten (2440) Postsendungen, veruuglückte Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz Brf k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174                                                                                                                                   | Prachtbau in Berlin Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{261}{379}$                                                                                                                                                                                                    |
| Notiz über Postkarten-Verseudung Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 245                                                                                                                                   | Praktisches Handbuch der kirchl. Baukunst Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131                                                                                                                                                                                                                  |
| Nussbaum-Sockel, maserirter, verdorb. z. behaud. (2223)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69                                                                                                                                    | Präsentir-Teller lackirt, von Holz abzubeizen und neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202                                                                                                                                                                                                                  |
| Nussbaumholz zu imitiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155                                                                                                                                   | zu lackiren (2416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181                                                                                                                                                                                                                  |
| Nussbaumholz matt zu lackiren (2442)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                                                                                                                                   | Preis-Angabe eines Anstrichs einer eis. Brücke (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | Preis-Angabe bei Façaden-Anstrich (2186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 977                                                                                                                                   | Preis-Angabe bei Marmorirung in Oelfarbe (2222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69                                                                                                                                                                                                                   |
| Ofen aus Eisenblech, zu bemalen (2581)<br>Ofenthüre zu bronciren (2422)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{c} 277 \\ 182 \end{array}$                                                                                             | Preisangabe f. Anstriche ohne Material-Lieferung (2475)<br>Preisangabe f. Anstriche auf Ziegelstein-Façade (2577)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{213}{277}$                                                                                                                                                                                                    |
| Oefen, glasirte anzustreichen (2354)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141                                                                                                                                   | Preisangabe f. Oel- und Leimfarben-Anstrich (2716)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 373                                                                                                                                                                                                                  |
| Oefen majolikartig zu bemalen (2411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173                                                                                                                                   | Preisangabe f. Leimfarbe-Anstrich in Hausfluren (27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                                                                                                  |
| Oefen glasirte, altdeutsch zu bemalen (2409)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173                                                                                                                                   | Preisangabe f. Anstriche (2740)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 389                                                                                                                                                                                                                  |
| Oel- u. Lackfarben-Anstrich zu entfernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 282                                                                                                                                   | Preisberechnung f. Schilderschreiben (2250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                                                                                                                                                                                                   |
| Ocl- und Lackfarbhäute zu verwerthen (2198)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54                                                                                                                                    | Preisberechnung f. Glaseinsetzen an Mistbeete (2421)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181                                                                                                                                                                                                                  |
| Oelanstrich, festhaftender Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                   | Preisberechnung f. Fensteranstriche (2458)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205                                                                                                                                                                                                                  |
| Oeldruckbilder zu reinigen (2769)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405                                                                                                                                   | Preisberechnung f. Kostenanschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 253                                                                                                                                                                                                                  |
| Oelanstrich, matter auf Sandstein (2471) Oelfarbenanstrich auf getlieertes Holzwerk (2176)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\begin{array}{c} 213 \\ 45 \end{array}$                                                                                              | Preisberechnung f. Holzanstriche (2574)<br>Preis f. Schulwandtafel-Anstrich (2532)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\begin{array}{c} 270 \\ 246 \end{array}$                                                                                                                                                                            |
| Oelfarbanstrich auf feuchtes Mauerwerk (2219)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69                                                                                                                                    | Preise f. Eichenmaserirung (2256)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86                                                                                                                                                                                                                   |
| Oelfarbenanstrich zu mattiren (2301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109                                                                                                                                   | Preise f. Leimfarben-Anstrich in Kirchen (2650)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333                                                                                                                                                                                                                  |
| Oelfarbanstrich vou einem Schrank zu entfernen (2502)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229                                                                                                                                   | Preis-Herunterdrückung bei Anstricharbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76                                                                                                                                                                                                                   |
| Oelfarbanstrich a. Fenster u. Thüren, abblätternder (2556)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268                                                                                                                                   | Preisnotierungen f. Maler-, Anstreicher- n. Glaserarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| Oelfarbenanstrich auf Sandstein (2555)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268                                                                                                                                   | Marktbericht Preisnotirung f. Glaser- und Malerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                    |
| Oelfarbe, um alte, aufzulösen Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                                                                                                                    | Prognotiving f Cilaser- und Malerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171                                                                                                                                                                                                                  |
| () of tanks out Ambalt an atheigher (9511)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| Oelfarbe auf Asphalt zu streichen (2511)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230                                                                                                                                   | Preisnotirung f, Façaden-Anstriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172                                                                                                                                                                                                                  |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230<br>286                                                                                                                            | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche<br>Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172<br>102                                                                                                                                                                                                           |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599)<br>Oelfarbe, a.m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>286<br>293                                                                                                                     | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche<br>Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281)<br>Putzpulver f. Glas Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172                                                                                                                                                                                                                  |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599)<br>Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608)<br>Oelfarbe-Mattanstrieh (2548)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230<br>286                                                                                                                            | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche<br>Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172<br>102                                                                                                                                                                                                           |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230<br>286<br>293<br>254                                                                                                              | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172<br>102<br>357                                                                                                                                                                                                    |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45                                                                                          | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172<br>102<br>357<br>.380<br>.229                                                                                                                                                                                    |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156                                                                                   | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117                                                                                                                                                                               |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380                                                                            | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290                                                                                                                                                                        |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333                                                                     | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283                                                                                                                                                                 |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358                                                              | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290                                                                                                                                                                        |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333                                                                     | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz auf seine Echtheit zu prüfen [2492]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220                                                                                                                                                          |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165                                                       | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz auf seine Echtheit zu prüfen [2492] Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166                                                                                                                                     |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Teclin. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115                                  | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz auf seine Echtheit zu prüfen [2492] Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131                                                                                                                              |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41                            | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2492] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges · Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172<br>102<br>357<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131                                                                                                                       |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, Schluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41                            | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchung Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172<br>102<br>357<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388                                                                                                         |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, ,, Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156               | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. 164. Reiehstage, aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393                                                                                                         |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, ,, Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41                            | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichstage, aus dem Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172<br>102<br>357<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388                                                                                                         |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelspachtel f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, , , , , , Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180        | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172<br>102<br>357<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101                                                                                    |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Teclm. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techm. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, ,, Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges · Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172<br>102<br>357<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403                                                                      |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, ,, Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385                                                                      |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, ,, Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem                                                                                                                                                                                                                                      | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234                                                               |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, ,, Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges · Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544]                                                                                                                                                                                   | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385                                                                      |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, ,, Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706]                                                                                                                                                         | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117                                          |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, " " Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  P.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papieruasken zu bemalen (2126) Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn.                                                                                                                                                                                                                        | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchung Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges · Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reinigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit.                                                         | 380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364                                                        |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelspachtel f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, ,, ,, , Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  P.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papiermasken zu bemalen (2126) Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn. Paraffinöl Techn.                                                                                                                                                                                                    | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchung Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges · Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichstage, aus dem Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiugung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit. Rouleaux zu malen [2159,2308]                                                                                   | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364<br>110                            |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, " " Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papierstuck Catalog Vers. Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn. Paraffinöl Techn. Parquet-Fussböden aufzuwaschen (2670)                                                                                                                                                        | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preissotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpulver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. 164. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reinigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit. Rouleaux zu malen [2159,2308] 44, Rouleaux zu bemalen [2726]                         | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364<br>110<br>382                     |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, " " Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papiernussken zu bemalen (2126) Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn. Paraffnöl Techn. Parquet-Fussböden aufzuwaschen (2670) Parquetböden, sind solche pracktisch? Techn.                                                                                                      | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpnlver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz untersuchung Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichstage, aus dem Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit. Rouleaux zu malen [2159,2308] 44, Rouleaux zu bemalen [2726] Rost von Eisen zu entfernen [2340]                  | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364<br>110<br>382<br>134              |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Teclm. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelwachsfarbe f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, " " Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn. Paraffinöl Techn. Parquet-Fussböden aufzuwaschen (2670) Parquetböden, sind solche pracktisch? Techn. Patent-Nachrichten Patentl.                                                                                                       | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpnlver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reinigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit. Rouleaux zu malen [2159,2308] Roth-Anstrich [2486]                                        | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364<br>110<br>382                     |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Teclm. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eiehenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, " " Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn. Paraffinöl Techn. Parquet-Fussböden aufzuwaschen (2670) Parquetböden, sind solche pracktisch? Techn. Patent-Nachrichten Patentl.                                                                                                                                                       | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpnlver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz uf seine Echtheit zu prüfen [2492] Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit. Rouleaux zu malen [2159,2308] Roth-Anstrich [2486] Russflecken zu vertrilgen [2143] | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364<br>110<br>382<br>134<br>221       |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Oel-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichemmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, " " Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papierruasken zu bemalen (2126) Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn. Paraf finöl Techn. Paraf finöl Techn. Paraquet-Fussböden aufzuwaschen (2670) Parquetböden, sind solche pracktisch? Techn. Patent-Nachrichten Patentl. Patentliste Patina, imitirte Techn. Pferdedecken zu laekiren (2508) | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpnlver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reinigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit. Rouleaux zu malen [2159,2308] Roth-Anstrich [2486]                                        | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364<br>110<br>382<br>134<br>221<br>36 |
| Oelfarben-Anstrich zu isoliren (2599) Oelfarbe, a. m. Tuch überzogene Wände z. streichen (2608) Oelfarbe-Mattanstrieh (2548) Oelfarbe, alte, von Holz zu beseitigen (2658) Ocl-Firniss und Bleiweiss Untersuchung Vers. Oelfleck im Billardtuch zu entfernen (2169) Oelflecken auf Tapeteu zu entfernen Techn. Oelflecken und Oelfarbe-Anstriche zu beseitigen Techn. Oelgemälde zu reinigen (2647) Oellasur bei Eichenmaser (2695) Oelwachsfarbe od. Oelfarbe, welche am vortheilhaft. (2401) Oelwachsfarbe f. Kirchenmalerei (2601) Oelspachtel f. Wagen (2748) Oelwasser-Spachtelfarbe Vers. Oker, böse Eigenschaften des Oker, " " Schluss Oker auf seinen Werth zu prüfen Vers. Oker Untersuchung Vers. Ornamentale Fragmente Lit.  Palmen Packet-Verpackung, schlechte Vers. Papier, Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Techn. Papiernuasken zu bemalen (2126) Papierstuck Catalog Vers. Papierglas, Herstellung von Techn. Paraf finöl Techn. Parquet-Fussböden aufzuwaschen (2670) Parquetböden, sind solche pracktisch? Techn. Patent-Nachrichten Patentl. Patentliste Patina, imitirte Techn.                                                     | 230<br>286<br>293<br>254<br>334<br>140<br>45<br>156<br>380<br>333<br>358<br>165<br>286<br>389<br>115<br>41<br>49<br>156<br>180<br>106 | Preisnotirung f. Façaden-Anstriche Preisschätzung v. Malerarbeiten eines jungen Mannes (2281) Putzpnlver f. Glas Techn.  Rath, practischer Humr. Rathhaus sinnig zu decoriren (2504) Ränder u. Fleeken, gelbe, auf Bilder z. entfern. (2313) Realismus der, in der Kunst Reclamenschilder, neue Verm. Rebenschwarz Untersuchung Vers. Rebenschwarz uf seine Echtheit zu prüfen [2492] Rebenschwarz Untersuchungs-Resultat Vers. Rebkohlenfarbe zu prüfen [2405] Reissbrett, amerikanisches Techn. Reissbrett, ein eigenartiges Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reichsgericht Entscheidung Verm. Reinigung alter Oel-Gemälde Verm. Reiuigung eines vergoldeten Spiegelrahmens [2274] Reinigung von Gegenständen aus Metallbronce [2293] Rekursentscheidung des Reichs-Versieherungs-Amtes Renaissance und Roccoco Restaurations- und Speisesaalgebiete, neues auf dem Restaurationslokal geschmaekvoll zu malen [2544] Ratten zu vertreiben [2706] Risschen auf lackirten Thüren zu beseitigen 2320 Roccoco Lit. Rouleaux zu malen [2159,2308] Roth-Anstrich [2486] Russflecken zu vertrilgen [2143] | 172<br>102<br>357<br>380<br>229<br>117<br>290<br>283<br>220<br>221<br>317<br>166<br>131<br>341<br>388<br>393<br>101<br>101<br>108<br>403<br>385<br>234<br>254<br>366<br>117<br>364<br>110<br>382<br>134<br>221       |

# Maser Beitung

Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. - Kostenfreie Versuchsstation der Farben Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oestereich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule.

Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

### Zum neuen Jahre

sieht jeder und jedwede Genossenschaft, gleich mit welchen Gefühlen, zurück zum alten Jahre; dieses vergleichend mit früheren, dabei hoffend auf die Zukunft. So sehen wir auch vom Standpunkte unseres Kunsthandwerkes zuerst zurück auf das alte Jahr und im Vergleich mit den früheren Jahren können wir im Allgemeinen sagen: Es ist wiederum eine Besserung eingetreten. Im Allgemeinen, müssen wir sagen, denn es gibt noch immer Ausnahmen und ganz verschieden sind Einzelne betroffen. Nicht jeder, der es verdiente ist belohnt worden, sondern vielfach tritt das Gegentheil ein und andere haben Vortheil, die sich nicht darum bemüht haben. Doch das ist der Weltlauf, von dem man sagen kann:

"Wie da wechseln Jahreszeiten, "So zum Weltlauf es gehört, "Dass den Freuden folgen Leiden "Und der Krieg den Frieden stört." "So lang nicht jeder gerne sieht "Dass sein Unglück anderen nützt, "So lang sich einer selbst noch liebt "Ist man nicht vor Krieg geschützt."

Aber es folgt ja auch wieder Frieden auf den Krieg und so bleibt die Hoffnung für diejenigen, welche ihre Wünsche nicht erfüllt sahen, welche keine

Genugthuung für ihr Schaffen gewahrten.

Sehen wir nach, wodurch die Aufbesserung unseres Kunsthandwerks gekommen, so müssen wir zu allererst anerkennen, dass die Aufbesserung eine Folge des Auflebens des Kunstsinnes ist. In zweiter Linie ist es der Anfang zur Beilegung des Concurrenzkampfes und in dritter Linie das fortwährende Umsichgreifen des Einiggehen der Collegen in den meisten Städten.

Die beiden letzten Ursachen haben grosse Wirkungen durch das Eingreifen und Ermuntern seitens der Regierungen. Der Aufschwung des Kuustsinnes macht alle Tage grössere Anforderungen an unsere Leistungen und so sind wir genöthigt, unsern Geist immer mehr anzustrengen, wodurch wiederum neue Ideen und neue Bilder entstehen die ihrerseits in der mannigfaltigsten Wechselwirkung zu neuem Thun und Treiben anspornen. Hierdurch entsteht der geistige Hochgenuss, der uns über so manches Unangenehme leichter hinwegsehen lässt, der uns das Wort: Im Schweisse Deines

Angesichtes sollst du dein Brod essen, weniger schwer empfindlich macht. Die Nutzanwendung ist leicht hieraus zu ziehen; sie lautet: Wer nicht mühevoll für seinen Körper arbeiten will, der arbeite geistig und ausser dem bessern Lohn wird ihm auch noch der Hochgenuss bei seiner Arbeit.

Dieses zu fördern ist unser Streben, deshalh haben wir die Devise gewählt: Stets Schönres zu schaffen ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Dass die Beilegung des Konkurrenzkampfes begonnen, hört man vielseitig und nicht wenig fördernd wirkt hierzu das Hand in Handgehen, das Zusammengehen der Collegen, das Bilden von Innungen. Zwar wird auch manche Klage laut über das nicht Zusammenpassen der einzelnen Elemente, anderseits, dass sich hier und da die "Besseren" zurückzögen und so weiter. — Doch wie lassen sich alle Uhren stellen, dass sie "gleich" gehen? Das hatte unser "alter Fritz" erfahren, nachdem er lange daran gearbeitet, einen Tisch voll Uhren "eins" gehen zu lassen. Als dieser grosse Geist sah, dass er es nicht fertig brachte, da machte sein Kammerdiener das Kunststück in einem Nu. Dem König fiel, als er eben sein fruchtloses Bemühen beenden wollte, ein Werkzeug unter den Tisch; der Kammerdiener beeilt sich es aufzuheben, stösst an den Tisch und rum-di-dum alle Uhren liegen am Boden. Starr vor Schrecken glaubt der unglückliche Diener sein Leben verwirkt zu haben, da sagte der weise Monarch: Was starrt er so, woran ich so lange vergeblich mich abgemüht, er hat's so schnell gemacht, jetzt gehen sie alle eins. Besser ist es allerdings, dass alle Handwerker von selbst eins gehen. Das wird wesentlich angenchmer sein; aber schneller gehts, wenn die Regierungen mitwirken. Wie bis jetzt bei den vielerei Ansichten die Angelegenheit gediehen, darüber kann man zufrieden sein; bei regem fleissigen Mithelfen aller Betheiligten wird ein gutes Ergebnis für alle wie für's gesammte Handwerk, besonders für das Kunsthandwerk sich ergeben.

Indem wir vertrauensvoll vom guten Willen beseelt, in die Zukunft sehen können, wünschen wir, dass das Jahr 1886 weiteres Emporblühen unseres Kunsthandwerkes fördern möge und rufen mit diesem Wun/che allen Collegen ein glückliches Nenjahr zu.

# Mennige.

Was sollen wir von Mennige halten? Ist es Theorie oder Praxis, was wir Jahrzehnte lang vorgepredigt erhielten von der Güte der Mennigefarben? Die Mennige-– selbstverständlich sprechen wir von solchen in Oel — werden hart wie kaum eine andere; sogar unter Wasser werden sie hart und bleiben dabei edler, d. h. weniger spröde, wie manche Lackfarben. Und wie leuchtend ist die schöne rothe Farbe! Sogar zu Portraits wurde sie zur Zeit benutzt, und nun kommt die revolutionäre Wissenschaft und klärt sie für — ehrverlustig —; denn wie kann man es anders nennen, wenn eine im Ansehen so Hochgestandene — nun degradirt wird? O die schreckliche Welt, die da singt: Es kann ja nicht immer so bleiben etc.

So viele, viele Freunde hat die schöne Mennige gehabt, überall anerkannt als die Beschützerin Eisens — das Kleid des Eisens genannt, und nun soll sie eine Feindin des Eisens sein? Wirklich eine nicht zu verstehende Aufstellung soll man glauben? Und viele, viele Nichtpraktiker können sich auch schwer von der Falschheit der Mennige gegen das Eisen überzeugen. Doch diese Falschheit besteht. Mit hungriger Begierde saugt die Mennige in der Oelverbindung die Zersetzungsstoffe des Eisens auf und tritt diese gerne an letzteres ab, nachdem es sie durch seine eigene Säure noch verstärkt hat. Wer hat dieses zuerst ent-Ja, wer weiss es! Jedenfalls eher ein denkender Anstreicher-Lehrling als ein Professor der Chemie. Denn Letztere haben keine Ursache gehabt, die allgemein gelobte Mennige zu anderen Zwecken zu benützen, als wie sie von den alten Praktikern zur Zeit benützt und für gut gefunden wurde. Im Gegensatze zu diesen Fachgelehrten, hatten die Fachjünger des Malergewerbes begründetere Ursache, die Mennige auf ihre Untugenden zu studiren, weil diese letztere sie Wer als ein Nützlicher- oder so manchmal ärgerten. eine gründliche Lehrzeit Decorations - Farbensteller durchgemacht, dem ist es vorgekommen, dass er Eisen-Blech oder auch massives Eisen, welches früher gemennigt war und nun wieder mit einem neuen Farbenkleid versehen werden sollte, mit erschreckender Mühe seines alten defecten Farbenschmuckes entblösen musste. Da konnte es dem aufmerksamen Arbeiter nur auffallen, dass unter dem Menniganstrich das Eisen mehr Oelfarb-Anstrichen. gerostet war als unter anderen Und es waren in allen solchen Fällen merkwürdig grosse Unterschiede, die dem Schreiber dieses in seiner Lehrzeit vorgekommen sind, so dass er seinen Lehrmeister darauf aufmerksam machte. Nun passirte es bei einer prässanten Arbeit an einer neuen eisernen Cloakenthüre, dass die Mennigfarbe etwas zu früh zu Ende ging. Es war am Abend, und des andern Morgens musste die Thüre schwarz gestrichen werden. Es blieb nichts anderes übrig wegen der zu grossen Entfernung von der Werkstätte, als dass gehext wurde. So weit der Mennig reichte, wurde die Thüre aussen allerdings ganz, innen aber nur zu zwei Drittel gestrichen, dann zugemacht und des andern Morgens in aller Frühe direct ganz schwarz überstrichen, allerdings mit starker Farbe, uud dabei, um mit einem Male zu Rebenschwarz, wie es zu der Zeit direct auf der so den Zutritt von Luft und Wasser. Da aber das Fett Werkstätte fabrizirt wurde. Ein Jahr nach dem sollte oder Oel selbst der Zersetzung durch den Sauerssoff der

wie üblich die Cloakenthüre abgekratzt, neu gemennigt und wieder schwarz gestrichen werden. sich nun, dass die Thüre aussen wie gewöhnlich und innen nur so weit, wie sie gemennigt, stark rostig war. An dem unteren Drittel innen, wo sonst an früheren Thüren der meiste Rost sich befand, und welches, wie oben angegeben, zur Zeit nicht gemennigt, sondern nur mit Hozkohlen-Oelfarbe (Rebenkohlenf.) gestrichen wurde, waren nur wenige Spuren von Rost an solchen Stellen, wo Bände auf dem Eisenblech nicht ganz dicht auflagen. Spätere Versuche mit vielen anderen Farben, als: mit Erd, Metall und Lackfarben ergaben zu Gunsten der Holzkohlenfarbe überraschende Beweise. Spätere Aneignung chemischer Kenntnisse ergaben nur theorethische Bestätigung der practischen Ergebnisse. Es lässt sich leicht nachweisen, dass, wenn all die grossen Massen Eisen, die gemennigt wurden, statt dessen mit Holzkohlenfarbe wären gestrichen worden, dann viele Hunderttausende gespart werden konnten an Farbe, Arbeitslohn, aber auch am Werth gestrichenen Eisentheile. Die Eisenbahnverwaltungen und andere Industriegewerke könnten jährlich enorme Summen sparen, wenn statt der Mennige Holzkohlen-Oelfarben verwendet würden. Hoffentlich werden diese Zeilen dazu beitragen, die Mennige auf ihren geringen Werth zurückzuweisen.

### Ceralin.

Soeben geht uns über eine Neuheit, Ceralin genannt, Nachstehendes zu, welches wir mit allem Vorbehalt wiedergeben mit dem Bemerken, dass wir uns Proben kommen lassen werden und nachdem unter "Ver-

suchsstation" unser Urtheil abgeben.

So rastlos das Jahrhundert daran arbeitet, Neues zu schaffen, so ist das Streben der Menschen doch nicht minder darauf gerichtet, diesem Neuen auch dauernden Bestand zu sichern. Bei der Hervorbringung eines Gegenstandes muss der praktische Sinn schon erwägen, wie er denselben gegen die ihm von Seiten schädlicher Naturkräfte drohenden Einflüsse sichern kann. Mittel, das einem solchen Zwecke dient, ohne den Herstellungswerth zu sehr zu erhöhen, ist immer noch von Erfolg begleitet gewesen, namentlich, wenn es neben den erhaltenden auch noch verschönernde Fähigkeiten besitzt.

Von diesem Gesichtspunkte aus hat sich denn auch das von Herrn D. Lublinski erfundene Ceralin in kurzer Zeit einen begründeten Ruf erworben, weil seine konservirenden ebenso wie die desinficirenden Eigenschaften, auf einfache chemische Vorgänge gestützt, nach allerkürzester Prüfung, ja schon durch den blossen Augenschein, unumstösslich zu konstatiren sind. Es soll damit einerseits gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Nässe, ausserdem aber auch gegen andere mechanische Einflüsse, welche zu Fäulniss, Rost, Verwesen und Verwittern, Sporenbildung, beispielsweise durch Hausschwamm, etc. führen, schützen.

Von diesen schädlichen Einflüssen ist der allergewöhnlichste die von aussen eindringende Feuchtigkeit, welche in geringem Grade schon durch jeden öligen Ueberzug ferngehalten werden kann. Der Prozess ist hierbei ein sehr einfacher; die fettige Substanz, welche behufs schnelleren Erstarrens und Bildung einer festen Kruste mit Harzen gemengt wird, dringt in die Poren decken, nicht zu dünn. Dieses Schwarz war zufällig des damit bestrichenen Gegenstandes ein und verlindert

Luft ausgesetzt ist, so wird ein solches Mittel auf die Dauer nicht wirksam sein können, wenn man ihm nicht andere Stoffe zusetzt, die eine derartige Zersetzung der Anstrichmasse verhindern.

Dies wird freilich schon durch jeden Firniss versucht, mit welchem Erfolge, das kann man täglich an den uns umgebenden Mobilien und Immobilien wahrnehmen. Der Fehler liegt eben in der Auswahl der zugesetzten Stoffe, welche nicht entfernt so nachhaltiger Art, wie die des Ceralin sind. Zudem ist der Preis des letzteren ein wesentlich geringerer, als der irgend eines einigermassen brauchbaren Firnisses. Ganz zu schweigen von dem widerlichen und sogar gesundheitsgefährlichen Geruche, welchen jeder Firniss mit sich führt, welcher aber diesem Mittel in keiner Weise anhaftet.

Fernere Nachtheile der meisten, im Verkehr befindlichen Firnissarten sind, dass sie nicht fest aufsitzen, sondern abspringen, rissig werden, und ferner das sogenannte Schwitzen und dadurch bedingtes Stumpfwerden. Alle diese Fehler werden erfahrungsgemäss bei Cevalin

vermieden. (Fortsetzung folgt.)

### Unsere Malerschule.

Die Bonner Malerschule ist nicht zu vergleichen mit anderen Schulen, besonders nicht mit solchen, wo klassenweise die Ausbildung stattfindet, und wo nach dem Tacte des Lehrers gearbeitet wird. Aber auch nicht mit solchen Schulen, die ins Leben gerufen, oder besser getreten sind, um besondere Geschäfte dadurch hoch zu bringen. Mit solchen hat die Bonner Malerschule nichts gemein. Die Bonner Malerschule bildet strebsame Fachgenossen theoretisch und practisch in kurzer Zeit aus in allen nutzbringenden Fächern, für die zu erlernenden Schüler in ihrer Lehr- oder Gehülfenzeit keine Gelegenheit geboten war. Je nach den Provinzen und Länder ist man in diesem oder jenem Fache weit voraus, in anderen zurück, und doch wünscht der intelligente Meister alle Fächer zu beherrschen. Wo soll er das erlernen? In der Fremde bietet sich nicht für alles Gelegenheit, denn Vieles wird von Manchen als Geheimniss gehütet. In Kunstgewerbeschulen, wo klassenweise der Unterricht ertheilt wird, kann sich der Meister und jeder Gehülfe doch auch nicht 1/2 Jahr lang und länger auf die Schulbank setzen. Da ist eine Schule, welche mit der Werkstätte so zu sagen verbunden, das Practischste, um sich in einzelnen Fächern auszubilden. Ungebunden an eine gewisse Dauer, muss sich der Fachmann auf der Schule bewegen können, gleich den Studenten auf der Hochschule, und wie hier die Tüchtigkeit der Professoren die Studenten anzieht und zum Bleiben veranlasst, so muss auch eine practische Fachschule durch ihre gediegene, durchdachte, durch ihre rationelle Methoden sich Ruf und Schüler erwerben. In diesem Sinne ist die Bonner Malerschule ins Leben gerufen, und die vielen dankerfüllt geschriebenen Anerkennungen geben den Beweis, dass sie ihren Zweck erreicht.

"Kann ich in 8 Tagen wohl die Marmormalerei erlernen", schrieb zur Zeit der College F., Geschäftsführer in H. an der Schweizer Grenze, unter Angabe seiner

derzeitigen Leistungen.

In Anbetracht letzterer konnte mit ja geantwortet werden, und um dieses eine Fach zu erlernen, trat F. die weite Fahrt an, blieb eine Woche auf der Schule und schrieb später ein Zeugniss\*), welches die Frende über das Erlernte kundgab.

Die Bonner Malerschule ist bis jetzt besucht worden von Schüler im Alter von 16 bis 46 Jahren und ausnahmsweise von einem Schüler von 53 Jahren, der sagte; "Um meinen Gesellen gegenüber etwas zu können, will ich das lernen, was in meiner Jugend nicht zu erlernen war. Durchschnittlich ist die Hälfte der Schüler Meister, die andere Hälfte Gehülfen. Lehrlinge, welche nicht ausgelernt haben, werden nicht aufgenommen. Die bei der Kürze der Lehrzeit in Anspruch genommene angenehme Geistesthätigkeit der Schüler hält ohne allen Zwang eine mustergültige Einigkeit unter einauder un'd ein schönes Verhältniss zwischen Lehrer und aufrecht.

### Technisches.

Die "Frankf. Ztg." schreibt: Anstrich von Holzund Fachwerkswänden, welche der Witterung ausgesetzt sind (mitgetheilt vom Bezirksaufseher Büttner in 6 Thl. ungelöschten Kalk und 1 Thl. Altenstadt): Kohlenstaub mischt man trocken zusammen und giesst dann so viel dicke Milch hinzu, als erforderlich ist, um die Masse mit dem Pinsel auftragen zu können. Farbe dieser Mischung wird hellgran; durch Zusatz einer Erdfarbe kann aber jeder beliebige Ton erzielt werden. Diese Farbe eignet sich jedoch nicht allein direkt für Holz, welches der Witterung ausgesetzt ist, sondern ist auch als Anstrich ganzer Gebäude, hauptsächlich ländlicher Bauten, welche von Fachwerk hergestellt sind, sehr zu empfehlen und sind bereits Proben mit gutem Erfolg gemacht worden. Die Fächer müssen bei den betreffenden Gebäuden an der äusseren Fachwerkswand bündig glatt getüncht werden, und es wird dabei ermöglicht, das Stiel-, Riegel- etc. Werk und die Fächer verschiedenfarbig anzustreichen.

Zuckerwasser gegen die ätzende Wirkung von Kalk im Auge. Jeder, der mit Bauen zu thun hat, weiss, wie schmerzhaft es ist, wenn Kalk durch Zufall oder Unvorsichtigkeit ins Auge gelangt. Die Anwendung kalten Zuckerwassers neutralisirt die ätzende Wirkung des Kalkes in der Art, dass der Kalk mit dem Zucker eine Verbindung eingeht, welche das Auge nicht angreift. (Mitth. d. Archit.- u. Ingen.-Vereins.)

Farbloser Kitt. In einer luftdichten Flasche werden 75 Grm. Gummi elasticum (in kleinen Stücken) in 60 Grm. Chloroform gelöst. Dann werden 15 Grm. Mastix hinzugefügt und die Mischung 8 Tage lang erwärmt, bis auch der letztere aufgelöst ist. (Der Techn.)

Um Seile unverbrennlich zu machen, es verschiedene Mittel, mit denen man sie gibt nicht immer, jedenfalls Es nutst aber tränkt. Der beste Ausweg ist der, nicht auf die Dauer. dass man die Hanfseile mit Draht umspinnt, zu dem Zwecke, um ihnen als eine Art Pauzer oder äussere Umhallung Schutz gegen rasches Anbrennen zu bieten. Auch als Schutzmitel gegen das Abscheuer: ist es gut, die Seile nach ihrer Vollendung locker mit Draht zu umspinnen uud ihnen so auf diese Weise ein Schutzgehäuse gegen Abscheuern zu schaffen. Soll diese neue Art Drahtseile auch zum Gebrauch in der Nässe tauglich gemacht werden, so sind sie vorher zu theeren und in noch warmem und weichem Zustande mit Draht zu umspinnen, so dass dieser mit anklebt.

Inschriften auf Bleehschilder. Ein geringer Zusatz von Pyrogallussäure zu den gewöhnlich benutzten Kupferlösungen gibt eine sehr schöne schwarze Farbe. Das Auftragen erfolgt mit Kupferfedern. Die gewöhn-

<sup>\*)</sup> Copie siehe im Programm, welches gratis zu beziehen ist.

liche Kupferlösung besteht aus 12 Thl. schwefelsaurem Kupfer, 20 Thl. Wasser, 2 Tropfen Salzsäure und etwas (Schweiz, Gew.-Bl.)

Die Hände von starken Gerüchen zu be, freien. Starke Gerüche entfernt man von den Händen, nachdem man mit starkriechenden Dingen, wie mit Leberthran, Oel, Bisam, Valeriansäure und ihren Salzen etc. zu thun hatte, wenn man sie mit gemahlenem Senf rei-Auch Wagschalen und Geräthschaften aller Art

lassen sich mit dieser Substanz reinigen.

Schutz gegen das Anlaufen von Metallen. Um Metallgegenstände von Silber, Neusilber, Messing Zinn etc. gegen das Anlaufen zu schützen, überstreiche man dieselben mit durch Weingeist verdünntem Kollodium, jedoch muss beim erstmaligen Bestreichen der Ueberzug gleich in der gewünschten Stärke aufgetragen werden, weil bei nochmaligem Ueberstreichen gewöhnlich Flecken und kleine Bläschen entstehen. So behandelte Gegenstände behalten, wenn sie sonst nicht im Gebrauch sind, Jahre lang ihren reinen Metallglanz. theilhaft ist dieses Verfahren namentlich bei Denkmünzen, Prunkgefässen, Tafelaufsätzen u. dergl., welche nie oder nur selten in Gebrauch genommen werden, aber in Glasschränken oder offen stets zur Ansicht stehen, und welche durch öfteres Putzen viel von ihrer ursprünglichen Schönheit verlieren.

Wasserfester Leim. In 1 Liter rektifizirtem Alkohol werden 60 Gramm Sandarak und ebensoviel Mastix gelöst, worauf man 60 Gramm Terpentinöl hinzufügt. Hierauf bereitet man eine recht starke Leimlösung und setzt derselben etwa dieselbe Menge Hausenblase zu, erhitzt die alkoholische Lösung in einem Glaskolben, bis sie zu kochen beginnt, und fügt dann langsam die warme Leimlösung hinzu, bis ein düuuer Brei entsteht, der sich noch leicht durch ein Tuch filtriren lässt. Fürden Gebrauch wird die Lösung erwärmt und wie gewöhnlicher Leim verwendet. Dnrch kaltes Wasser wird eine mit diesem Leim hergestellte Verbindug nicht gelöst und selbst heissem Wasser leistet sie längern Wiederstand.

Einfache Prüfung ob sich in der Mitte eines gefällten Stammes anbrüchiges Holz befindet. Zu dem Ende legt man ben Stamm horizontal mit jedem Ende auf eine Unterlage, worauf Jemand mit einem Hammer gegen die eine Grundfläche des Stammes schlägt, während ein anderer das Ohr der entgegengesetzten Grundfläche nährt. Ist der Stamm von gesundem Holz, so hört letzterer jedem Hammerschlag hell und deutlich, sollte auch der Stamm 60-80 Fuss lang sein. Wenn dagegen die Hammerschläge am andern Ende nicht hörbar sind, oder dumpf klingen, so ist dies ein Zeichen von anbrüchigen Holz im Innern des Stammes.

### Literatur.

Von Brockhaus' Conversations-Lexicon (dreizehn Auflage in 16 Bänden) werden zu Neujahr drei Viertel vollendet vorliegen, da zwölfte Band mit dem 180. Hefte soeben zum Abschluss gelangte und noch vor dem Feste gebunden zu haben sein wird. Auch dieser Band, bis zum Stichwort Phoxos reichend, enthält gleich allen früheren mehr als die dreifache Zahl der Artikel, welche der entsprechende Band in der zwölften Auflage enthielt, nämlich 6856 gegen 2232. Und nicht minder als durch die vermehrte Artikelzahl hat der Text in jeder andern Hinsicht an Vorfall aus dem Leben eines sibirischen Schilda. Die Vollständigkeit, Uebersichtlichkeit und bequemer Brauch- Stadt G. im Gouvernement T. hatte das Unglück, ihr barkeit gewonnen. Eine Fülle des Neuen und Zeit- Stadthaupt durch den Tod zu verlieren. Die dortigen

gemässen findet sich, wo man auch den Band aufschlagen mag: auf dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde in den Artikeln Neuguinea, Nordpolexpeditionen, Norwegen, Oceanien, Osmanisches Reich, Oestrreischiche-Ungarnische Monarchie, Ostindien, Ostrumelien. Ostseeprovinzen; auf politischen, Kriegs- und Verkehrsgebiete in den Artikelen Orientkrieg, Panslawismus, Parlament, Panzerschiffe, Pacifie-Eisenbahnen, Panamakanal (mit beigedrucktem Kärtchen); auf dem Gebiete der Kunst in den Artikeln Musik, Oper, Olympia, Pantheon, Pergamon; und so fort bezüglich sämmtlicher behandelten Wissensgebiete. Ausser zahlreichen dem Text eingefügten Holzschnitten erläutern nnd zieren den Band 3 künstlerisch ausgeführte Chromotafeln: die wichtigsten Orden, Polychrome, Ornamente, Pflanzenkrankheiten; ferner 21 Bildertafeln in Holzschnitt: Muskeln des Menschen, Nerven des Menschen, Pferderassen, Nagethiere, Papageien; Palmen, Nadelhölzer, Nahrungspflanzen, Offizinelle Pflanzen, Oel- und Fettpflanzen, Niederwalddenkmal, Pariser Bauten, Olympia-Ausgrabungen, Pergamon-Ausgrabungen, Nähmaschinen, Oefen, Papier-fabrikation; endlich 12 colorirte Karten: Niederlande und Belgien, Nordamerika, Oceanien und Australisches Festland, Oesterreich-Ungarn (3), Oesterreich ob und unter der Enns, Oesterreichisches Küstenland, Ostindien (2), Palästina, Paris und Umgegend. Genug, der zwölfte Band erweist sich in allen Stücken als ein gleichwerthiger Theil dieser so vielfach vervollkommneten neuesten Auflage von Brockhaus' Conversations-Lexikon.

### Vermischtes.

### Wochenspruch aus "Für's Haus."

Wochenspruch:

Ein gutes Wort zur rechten Zeit gesprochen, Es lebt in uns, nach Tagen nicht, nach Wochen, Es ist ein Rosenstrauch, der jährlich blüht, Ein Gotteshauch, der durch die Seele zieht.

\* Maler Franz Defregger veröffentlicht folgende Warnung: Nachdem die unbefugte Vervielfältigung meiner Originalgemälde durch Uebermalen von Photographien, sowie durch andere Arten von Reproductionen neuestens ungeheuerliche Dimensionen und nachdem verschiedene Händler und Fabrikanten mit der unwahren Reklame manipuliren, dass sie von mir die Erlaubniss oder ausschliessliche Berechtigung für derartige Reproductionen hätten, erkläre ich hiermit, dass Niemand das Recht oder die Erlaubniss hat, farbige Reproductionen herzustellen oder zu verkaufen. Ich habe bereits gegen einige Händler und Fabrikanten, welche diesen Unfug besonders schwunghaft betreiben, durch meinen Rechts-Anwalt, Herrn Helbing hier, die Hülfe der Gerichte und der Staatsanwaltschaft angerufen, und werde ich fernerhin jede Zuwiderhandlung unnachsichtig verfolgen lassen. Gleichzeitig will ich jede etwaige, vielleicht früher einmal, auf kurze Zeit, ertheilte Erlaubniss zur obengenannten Reproduction hiermit wiederrufen und zurückgezogen haben. München, den 10. November 1885, Franz Defregger, Akademie-Professor.

\* Der "Odessawskij Listok" erzählt folgenden Kaufleute, bei denen der Dahingeschiedene sehr iebt gewesen, wünschten sein Portrai zu stiften und wandten sich zu diesem an die Moskauer Zeichenschule, speciell an den Professor der historischen Maerei, M. Scotti, mit folgendem Schreiben: "Die dankpare Kaufmannschaft der Stadt G. wünscht das Gelächtniss des allgemein beliebten, gegenwärtig vertorbenen Stadthaupts zu ehren, und ersucht darum ergebenst die Moskauer Zeichenschule, ein Portrait von hm in Farben und Lebensgrösse anzufertigen. Hierbei folgen 200 Rbl. S. baar und die allerzuverläsigsten Kennzeichen desselben." Dieser Brief enthielt weder eine Photographie noch auch nur eine Zeichrung des Verstorbenen, dagegen ein Blättchen, auf velchem verzeichnet stand: "Sein Alter war 52 Jahr ınd 6 Monate, seine Körperlänge 2 Arschin 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Werschok, Haar und Augenbraunen röthlichblond, Augen grau, Nase, Mund und Kinn gewöhnlich, Geicht glatt; besondere Kennzeichen: schnarrt etwas beim Sprechen." Professor Scotti übertrug die oririnelle Bestellung einem durch seinen Humor und Zögling der Zeichenschule, eine Spässe bekannten Astrachow, welcher in ein paar Tagen das Portrait gemalt hatte und an die Adresse sandte. Einige Zeit päter traf aus Sibirien ein Brief an Prof. Scotti ein, n welchem die Familie des Verstorbenen und die geammte Kaufmannschaft der ehrbaren Stadt G. dem Künstler herzlich dankten, da sie das Porträt ausser-

## Berufsgenossenschafts- und Innungsberichte.

ordentlich ähnlich fauden.

Aus Aschersleben wird uns über die Gründung einer Paclischule dr Maler- und Lackirerinnung geschrieben. Da derartige Zusendungen uns schon viele wurden, auch las Interesse zu Innungen, deren Streben und Wirken äglich wächst, so wollen wir unter dieser Rubrik stets larüber berichten, und bitten wir ev. Notizen uns zeitigst

Da für diese Nr. der Raum mangelt, wird Ausführicheres die nächste Nr. bringen.

### Marktbericht

des Berliner Baumarkt vom 11. Dezember 1885. (Bei sämmtlichen Preisen ist Zahlung per Kassa vorausgesetzt.)

| - diaser-Arberten.                                                      |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| · ·                                                                     | von Mk. | bis Mk. |
| Ialbweisses Tafelglas inkl. Einsetzen pro Qum.                          | 2,40    | 2,75    |
| Doppelglas 8/4 für Dachdeckung "                                        | 4,50    | 6,00    |
| theinländisch Glas bis 0,5 gross                                        | 3,50    | 4,00    |
| darüber bis 1,20                                                        | 4,00    | 5,00    |
| $^{6}/_{4} = 50 \text{ pCt.}, ^{8}/_{4} = 100 \text{ pCt.} \text{ mel}$ | ar.     |         |
| piegelglas per comptant 20-30 pCt. unter Norm                           |         |         |
| der vereinigten deutschen Spiegelglas-Fabriken v                        | om      |         |
| 1. Januar 1884.                                                         |         |         |

Maler- und Anstreicher-Arheiten

| manufacture and manufacture and and an | ocion.          |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|                                                                            | pr. Quadratm.   |   |
|                                                                            | von Mk. bis Mk. |   |
| eimfarben-Anstrich auf Decken und Wände, mit                               |                 |   |
| Linien begrenzt                                                            | 0,20 0,25       | , |
| enster grundiren, 3 mal streichen, innen weiss,                            | , ,             |   |
| aussen in Holzton (eine Seite gemessen)                                    |                 | , |
| do. do.                                                                    | , ,             |   |
| die inneren Flächen lackirt                                                | 1,50 1,70       | ) |
| hüren grundiren, 2 mal streichen, einfach holzartig                        |                 |   |
| malen und lackiren ,                                                       |                 | , |
| hüren grundiren, 2 mal streichen, schleifen, sauber                        | , , ,           |   |
| holzartig malen und lackiren                                               |                 | ) |
| Tussboden 3 mal ölen                                                       | 0,50 0,55       |   |
| " und lackiren                                                             |                 |   |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                    | 0,00            |   |

### Briefkasten.

R. Pf. in Kl. Unter Briefkastennummer 2073 der "Malerzeitung" lese ich heute die Anfrage eines Collegen über: "Eisen zu beizen" (wahrscheinlich ätzen?), kann Ihnen nun darüber mittheilen, dass ich dieses Verfahren mit Salzsäure ebenfalls probirt habe, aber erfolglos, da die Salzsäure das Eisen nur langsam augreift. Durch Zufall bin ich nun in Kenntniss eines anderen Mittels gekommen, welches sich ausgezeichnet bewährt. Nachdem das Eisen blank polirt ist, welches mittelst Wiener Kalk, einigen Tropfen Spiritus und einem Stückehen glattgehobeltem Lindenholz geschieht, so wird der Gegenstand im Ofen erwärmt, und hierauf der Deck-Grund mit einem Leinwandlappen auf das Eisen aufgerieben; nach dem Erkalten wird mit einem beliebigen Instrument die Zeichnung in den Deckgrund eingeschafft und das Aetzwasser darüber gegossen, welches dann so lange darauf stehen bleibt, bis die Gravirung die gewünschte Tiefe erhalten hat; je nach dem, ein zwei, auch drei Stunden: dann wird der Gegenstand wieder erwärmt, der Deckgrund abgewischt, und die Arbeit ist fertig. Der Deckgrund besteht aus Folgendem: 2 Theile weisses Wachs, 2 Theile Mastix, 1 Theil Asphalt, gemischt und geschmolzen oder auch in Benzin gelöst. Das Aetzwasser besteht aus 420 Theile Wasser, 15 Theile Quecksilbersublimat, 1 Theil Weinsteinsäure und 16—20 Tropfen Salpetersäure. Wenn diese Theile zu jc $^{-1}/_2$  Gramm genommen werden, bekommt man sehon ein ansehnliches Quantum, womit man viel ätzen kann. Man lässt sich die Mischung am besten vom Apotheker bereiten.

J. K. in Kiew (Russland). Bitte um Bezugsquelle für billi-

gen Einkauf von Schablonen für Zimmermalerei.

Antwort: Als gute Bezugsquellen empfehlen wir Ihnen ('. A. Lemke in Cassel, M. Buchsbaum in Wien VII, Stiftsgasse 4 und Ed. Keil in Wien VII, Bandgasse 35, G. P. Doll & Comp., Mann-

1. A. L. in A. Die Eisentheile einer neuerbauten Fussgängerbrücke sollen mit einem Anstrich von Rathjen'scher Patentfarbe verschen werden. Die Farbe liefert die Verwaltung. Ich frage ergebenst an, zu welchem Preise die Anfertigung dieses Anstriches geschehen kann. Die Preisabgabe hat nach dem Gewicht der Construction zu erfolgen und zwar als Einheit für 100 Kgr. Hierbei bemerke ich, dass die einzelnen Constructionstheile durchschnittlich 1 cm Stärke haben, und dass eine Blechplatte von 1 cm Stärke und einem Quadratmeter Grösse etwa 80 Kgr. wiegt. Das Gesaumtgewicht der sämmtlichen Eisentheile beträgt 5408,75 Kgr. Freie Reise und freier Transport der Geräthe wird nicht gewährt.

Antwort: per 100 Kgr. 25 Pfg., jedoch Anstrich ohne Material. J. C. in M. Wo kann man Rolleaux, woranf heiligen Bilder gemacht sind, herbeziehen? Die Fenster sind 1 Meter hoch.

Antwort: Leber, Essen und Starke, Bonn liefern solche. 2. B. in R. Wir haben einen Bau zu streiehen, worin wir in diesem Herbste schon die Fenster 2 mal gestrichen haben, erst grundirt und dann mit magerer Farbe. Nach dieser Arbeit wurde mit Coaks geheizt, weil die Wände noch feucht waren. Jetzt sind die Fenster ganz klebrig, und die Farbe ist ganz weich geworden, so dass man die letztere mit Wasser abreiben kann. Wir streichen eine Probe fetter Oelfarbe darüber, doch bleibt diese weich und ist mit dem Nagel ganz abzukratzen. Was rathen Sie uns, mit den Fenstenn zu machen, um Sie auf einfachste und beste Weise in Ordnung zu bringen? Es liegt uns nämlich an der guten Ausführung viel.

Antwort: Das Holz wird feucht gewesen sein oder ist es durch das Austrocknen mit Coaks geworden' Letzteres ist leicht möglich, Stellen Sie einige Fensterflügel in einen erwärmten Raum, und wenn nach 2 bis 3 Tagen die Farbe nicht festhält, dann muss dieselbe herunter und die Fenster mit matter Farbe grundirt werden.

3. J. G. in M. Erbitte genaue Anleitung zur Grundirung und Vorbereitung einer rohen Leinwand, welche sodann mit Oelfarbe bemalt und nach Verwendung an einer Schaubnde stets wieder aufgerollt werden sollte. Gewöhnlich reissen derartige Malereien nach mehrtägigem Gebrauche durch das öftere Aufrollen.

Antwert: Streichen Sie die Leinwand mit Kleister, dem 5-100/0 Glycerin zugesetzt sind, 1 bis 2 mal und nachdem mit Oelfarbe.

Wo kauft man sehr breites Leinen und wo bekommt man Gobelin, Rips oder dem Letzteren ähnliche Imitation in Stoff?

Antwort: Bei A. Schutzmann, Maltuchfabrik in München.

NB. Alle Anfragen, welche mit dieser Nummer keine Erledigung fanden, bitten wir gefl. zn wiederholen, da ein Päckchen mit Manus-kript, darunter Briefk. auf dem Wege zur Druckerei abhanden gekommen.

# Papierstuck Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Ill. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

MALER-ZLITUNG

Neu Priginell Stilvoll.

FRANKE, MEUR IMITIALEM.

In reichem Farbendruck. 5 Hefte á Mk. 1,50.

neue scheiftenuorlagen i

für In dustri-

und Handwerk. 4 Hefte á Mk. 1,60.

gramme. Ausgezeichnet durch die Originalität der Formen und die Reichhaltigkeit der Schriften.

Preis 2 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden

Holzartige Tapeten und Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-.

Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung, Bonn

### 

## Verb. Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc. empfehlen

G. P. DOLL & CO.,

Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim.

Niederlage sämmtlicher Lacke von NOBLES & HOARE in London und MOLYN & CIE. in Rotterdam.

### Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. entl. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

### CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für 257

### Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Grössere Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Auf Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franko.

# Kallkolith,

# Otto Kall's patentirter Untergrund FUR ÖLFARBENANSTRICH,

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 18 Mark.

### OTTO KALL&CO.I. HEIDELBERG. Lack- & Firniss-Fabrik

FEUERBACH - STUTTGART

### Chr. Lechler Sohn & Nachf

Fabrikation nach dem bewährtesten System

Kutschen-Lacken, Schleif-Lacken, Copaal-Lacken, Eichenholz-Lacken, Ahorn-Lacken, Fussboden-Lacken, Bernstein-Lacken, Möbel-Lacken, Marmor-Lack, Crystall-Lack, Damar-Lack, Email-Lack, Terebin, Siccativ-Firniss, Bronce-Tinktur, Mixtion, Lechler's Japan. 195

### Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches nud zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen, Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1—2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- und Lakkirer-Werkstättefehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nachverzeichneten Niederlagen oder direct von der 327 Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik
Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Mcuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaiserslautern, Stober & Kinkel, Nürnbg., Friedr. Wösch, Wzbrg., Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

### Patent-Gummi

von

C. G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbendruck, D. R. Patent, Abzieh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe,

Maserfarbe etc. 390
Preise billigst nach Preiscourant.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Amoretten auf Goldgrund, als Medaillons zum Einkleben. ff. Farbendruck. 25 cm. 4 Blatt à — 50 Pf. Stuttgart. C. Haecker's Nachf. 376

### Bonner Lack- und Farben-Fabrik

in Bonn a. Rhein,

empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüss Malerleim, Walzenmasse etc. Agenten werden noch gesucht. 374

Tafelfarbe per Topf (Farbe für 4 Quadr,-M. Fläche) M. 3. 50. F. W. Cronberger, Fabrik von Schulwandtafeln, Stuttgart.

### E.C. Schiever

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Eensterglas von 1,15 M. pro Quatrat-M. an ab Hütte, prima Fensterkitt mit 7,50 M. die 50
met Goldgrund, als Fensterkitt mit 7,50 M. die 50met Goldgrund mit G

Anleitung zum Studium der decorativen

### Künste

enthaltend die Beschreibung sämmtlicher Stiele in Wort und Bild mit eirea 300 Illustrationen von J. Häuselmann. Zu beziehen durch die Expedition der Maler-Zeitung, gegen Einsendung von M. 4,50 franco Zusendung, gegen Nachnahme unfrancirt.

# Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann,

Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.

# Deutsche Tischler-Zeitung

(F. A. Günther),

unentbehrliches Fachorgan für alle Kunst-, Möbel- und Bautischler, Holzbildhaueru.s.w., erscheint wöchentlich einmal

mit Zeichnungen mustergiltiger Tischler-Arbeiten nebst
D e t a i l s.

Die "Deutsche Tischler - Zeitung" mit dem Unterhaltungsblatt "Sorgenfrei" ist durch jede Postanstalt und Buchhandlung oder auch unter Streifband direkt von der Expedition für M. 2,75 pro Vierteljahr zu beziehen.

Vorzügliche Insertionsgesegenheit.

Man abonnirt am Besten bei der nächstbelegenen Postanstalt.

392

BONNER

# Malen-Schule,

Winter-Semester 1885-1886.

Ausbildung in allen zeitgemässen Fächern in kürzester Zeit. Prospecte gratis.

# Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

340

### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner.

Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.

Die

# Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. VON J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration und Malerbronce, pro Pfd. von 3 Mark bis 18 Mark, Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce au Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronce. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutsche und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch. 329

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz. Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und gran. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

#### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebigen Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration", 3—4 m. lang, berechnen wir einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben wir ausserdem den höchsten Rabatt.

366 E. Starke's Fahnenmanufaktur in Bonn.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A.

# Hamburger Wurzel-Fleck-Seife.

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten auzugreifen, entfernt. Zu haben

#### á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlungen Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann

330



# Lactine 4



### für Decorations-Maler, Tapetenfabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

Lactine kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

Lactine gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

Lactine ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

Adolf Dehler.

387 Berlin SO., Mühlenst. 46b.

Berlin N., Prinzen-Allee 28.

Hiermit machen wir die ergebene Anzeige, dass wir den Herren Ring & Guthschlag, hier, Badstrasse 23, die General-Vertretung für unserc Fabrikate übergeben haben.

# Erste Deutsche Ceralin-Fabrik Lublinski & Co.

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige theilen wir hierdurch ergebenst mit, dass wir die General-Vertretung der Ersten Deutchen Ceralinfabrik übernommen haben und offeriren wir hiermit deren vielfach patentirte, prämiirte und durch Anerkennungs-schreiben ausgezeichnete Fabrikate zu bedeutend billigern Preisen, als alle bis jetzt in den Handel gebrachten einschlägigen Artikel.

Ceralin

als Imprägnir- und Desinfectionsmittel zum Schutz gegen Rost, Fäulniss und Schwamm.

Ceralin - Oel zur Fertigstellung von Anstrichfarben.

Ceralin

als Anstrich von Mauerwerk, Holz, Eisen oder edle Metalle, in jeder gewünschten Farbe.

Ceralin

für Fussbodenanstrich.

Ceralin - Lacke für alle nur denkbaren Gegenstände.

Ring & Guthschlag,

Berlin N. — Agenturgeschäft f. chem. u. techn. Artikel. — Badstr. 23. 



B. Schmidtmann, Leipzig, Export Engros Fabrik plastischer Zimmerdekorationen

📟 in Papierstuck, 🌑 empfiehlt: Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidester Ausführung! Vollst. Ersatz für Gypsstuck! Preis-Courant gratis! Reichh. Musterbuch in Lichtdruck gegen

Einsendung oder Nachnahme von Mark 2.50.

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

Die Lehre von der

### Harmonied. Farben.

Zum Gebrauche für Maler, Dekorateure, Tapetendrucker und Alle, welche sich der Farben als Mittel der Verschönerung bedienen.

Dritte Auflage

von

THEOD. SEEMANN in Dresden.

Mit Titelkupfer in Farbendruck. gr. S. Geh. 3 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Nürnberger

NÜRNBERG

Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus)

#### Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881

empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Courant gratis u. franko. 278

### Schlittenverzierungen,

Ofenschirme, Abziehbilder für Theebretter, Kohlenkasten, Cassenschränke u. s. w. grösster Auswahl empfiehlt

C. Haecker's Nachf.,

Stuttgart.

LACKFABRIK

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher Qualität.

Für Maler, Neuheiten.

10 Stück verschiedene Land-schaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme. 341 JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

# Metallbuchstaben

zu Firmen etc. in jeder Form und Grösse, roh, vergoldet und lackirt, in allen Farben in exactest. Ausführung, lief. bill. geg. Nachnahme MAX HÆNEL, Leipzig, Elisenstr. 35.

HOCHFEINE Pfeifen,

Abziehbilder-Fabrik

24 M., extrafein, elegant 30 M.

Briloner 12 M. Probe 1 zweitel 1 Meter lang, weit gebohrt, Dutz. 339 Dutz. wird abgegeben. Die Pfeifen mit extra bemaltem Kopf werden mit 70 Pf. Preiserhöhung geliefert. Nichtconvenirendes zurückgenommen. Ill. Preisl. fr.

M. SCHREIBER, Hoflieferant, Düsseldorf.

Der

### Schriftmaler.

Eiue systematische Anleitung in der Schriftmalerci für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Lischplattenlacke

von Harland & Son in London, schnell und sehr harttrocknend,

per Kilo M. 2,70, 3—, 5,80, in Probeflaschen von  $\frac{1}{1}$  Kilo empfiehlt

C. Haecker's Nachfolger, Stuttgart. Niederlage von Harland & Son, London. 389

Wer liefert einem Grossisten Holzmaser-Abziehbogen in den div. Sorten?

Die zu Nr. 51 gehörende Schriften-Vorlage kann 383 erst mit nächster Nummer zum Versandt kommen.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, 10 Zcichenbeilagen (Skizzen etc.), Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk, 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. meh. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln M. Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es stebt Jedermann frei, viertel- oder halbjährlieb (Mk, 225 oder 4.50) zu bezahlen, se empfiehlt sieb indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist, abgelaufen. so gilt die Annahme einer weiteren Nummer als neue Bestellung. 4) Scndet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll. Letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen baben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzelle oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annol.cirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgeudes: "Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Lesekreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig,

Hierzu Wandkalender für 1886.

Druck von F. Rham.

# Macr Beitung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und foosterreich 9 Mark jährlich.
Ausland 10 Mark 40 Pfg.
Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

Matter Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf,
Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

Die vielen Glückwünsche, welche mir und allen Mitarbeitern der Maler-Zeitung zu Theil wurden, können unmöglich brieflich erwiedert werden, da wir durch die Vergrösserung der Maler-Zeitung, sowie durch die dazwischen fallenden Feiertage zu sehr in Anspruch genommen sind. Hiermit Allen herzlichsten Dank.

Eür alle Mitarbeiter:

Ferdinand Rham.

Auf, Ihr Maler! alle stehet, Seh,t wie des Kunstsinns Fahne wehet. Werfet ab das Einerlei, Denn unser Farben sind ja drei.

Schwöret auf die bunten Farben, Sie sind unseres Fleisses Garben Die wir mischen, die wir stellen Nach des Lebens bunten Wellen.

Auf, Ihr Maler! macht das Leben Schön und heiter, wie die Reben, Wenn Ihr Saft uns stärkt und hebet, So durch Farbe Freude gebet.

Mischt die Farben und traget sie auf Nach den Gesetzen des Formenlauf. Nie nach Geschmack und nach Manier, Das wäre nicht uns,res Geistes Zier.

D,rum nach dem Schönheitssinn nur traget Formen und Farben auf, doch waget Zu trinken echten Rebensaft, Dann habt Ihr immer Muth und Kraft.

Leben sollen die Farben bunt, Wie sie zieren Aug und Mund Und vom Herzen geben kund Beim Schliessen jedes Freundschaftsbund'.

So lebet, und liebet unsre Farben Sie sind ja des Fleisses Garben, Die wir mischen, die wir stellen Nach des Lebens bunten Wellen. Ja, meine lieben Freunde und Collegen! wir sind darauf angewiesen, unseren Mitmenschen und damit uns selbst ein angenehmes Heim zu schaffen. Wie machen wir das am besten? Die Mode nachäffen? — —? Paris hat was vorgemacht! Wer dieses am ersten nachäfft, ist der Meister, oder der, welcher die Pariser Mode als Vorwurf nimmt?

Nein, Nein, Nein und Nein, das Deutschthum, das muss grösser sein. Das Deutschthum muss aus sich selbst entstehen. Deutsche Gesinnung, deutsches Gemüth, deutsche Formen, deutsches Geblüht, deutsche Liebe, deutsche Treue zeige sich in Wort und Bild, in Thun und Lassen.

Was volksthümlich sein soll, muss aus dem Volk herauskommen, es darf nicht dem Volke aufgepfropft werden. Sollte man es für möglich halten, dass noch einmal der Zopf — die Berücke mit dem Zopf als Modetracht für deutsche Männer aufkommt? Nein, können wir sagen, dafür sind wir Deutsche jetzt doch zu sehr aufgeklärt. Nie wird solcher Unsinn mehr aufkommen als Mode.

Die Zeiten des Zopfes, die Zeiten der sinnlosen Schnörkeln, die Zeiten des weissen Lackanstrich's — sind — ja sind eigentlich vorüber, aber noch nicht ganz; Schnörkel und weisse Lackanstriche, auch weisse Tünche sind noch viel beliebt, trotzdem jeder weiss, dass es Reste aus der Zopfzeit sind. Was kann eine weisse Thüre, eine weisse Decke, ein weisser Fensterrahmen vorstellen? Porzellan oder weissen Marmor? Ist es nicht wirklicher Unsinn, solche Gegenstände als ein Material zu behandeln, aus welchem sie nicht existiren können?

Zeugt es nicht von gediegenem Wissen, von höherer Bildung, wenn man jeden Gegenstand als das behandelt, was er sein kann, als was er ist?

Jedes Ding hat seinen Namen, sagt man, und da soll man auch vor allem darauf sehen, dass jedes Ding seine Farbe erhält. Holz soll Holz bleiben und als Holz behandelt werden, Stein und Mauerwerk als solches und Metall als Metall. Die Farbe, welche dem Auge am angenehmsten, soll man vorziehen. Diesem Prinzip folgend, haben wir mit dem neuen Jahrgang der MalerZeitung extra gelbes Papier anfertigen lassen; im Vergleich zu weissem Papier ist die Farbe dem Auge viel angenehmer. Hoffentlich wird diese Anordnung bei unsern geschätzten Abonnenten und Inserenten Beifall finden.

### Ceralin.

(Fortsetzung.)

Die so nachtheilige Sprödigkeit zeigt sich selbst bei den beliebtesten Firniss- und Lackarten bekanntlich am meisten beim Anstrich von metallenen, namentlich eisernen Gegenständen. Da sie an denselben nur oberflächlich haften, so wirkt jede durch Temperatur oder andere Veranlassung hervorgebrachte Störung sofort in der Art, dass Theile des Lackes sich ablösen und das Metall wieder blos liegt. Dies ist bei Ceralin durchaus unmöglich; dasselbe verbindet sich vielmehr mit den damit bestrichenen Gegenständen, sei es nun Holz, Mauerwerk, Cement, Eisen oder sonst welche Fläche so innig, dass selbst mit spitzen Instrumenten die Wiederentfernung nur sehr schwierig zu bewirken ist.

Was das Mittel so schnell populär gemacht hat, ist gerade der so leicht zu erbringende Nachweis dieser Vorzüge; eine jede damit bestrichene Fläche kann sofort zum Belege dieser Behauptungen dienen. Während bekanntlich gerade die glänzendsten Firnisse die sprödesten sind, zeigt das Ceralin bei der soeben hervorgehobenen Haltbarkeit selbst bei magerem Anstrich sofort ein dauerhaft glänzendes Aussehen und hebt sich völlig glatt von der Fläche ab, olme die so hässlichen Blasen zu zeigen, die nachher beim Firniss den ersten Anlass zum Abspringen

zu geben pflegen.

Bei der sonach konstatirten Wiederstandskraft des Ceralin gegen äussere Einflüsse von Licht, Luft und Wasser ist es nicht zu verwundern, dass dasselbe zu den mannigfaltigsten Zwecken Verwendung finden kann. Nicht allein als ein billiger Anstrich für alle Arten Baulichkeiten von Holz wie von Stein hat es sich bestens bewährt, sondern namentlich auch da, wo Gegenstände der Beständigen Berührung mit Wasser ausgesetzt sind, wie alle Materialien, welche beim Wasserbau Verwendung finden, als Pfosten und Pfähle, Schleussen, Bohlen, Bretter ebenso Wände ganzer Schiffe, Kähne und Böte, Fischkasten, kurz alles das, was man in sehr widerlicher und dauernd unreinlicher, aber überhaupt nur sehr fraglich wirkender Weise mit Theermasse zu bestreichen pflegt. Nebenbei bemerkt, ist die Anwendung des Theers auch in Bezug auf den Kostenpunkt nur halb so ausgiebig, wie die des Ceralin.

Wie als Schmutz gegen Feuchtigkeit und Wasser, so wirkt das neue Mittel auch gleich günstig gegen die Kraft der Sonnenstrahlen. Es ist ja bekannt, wie unangenehm das Austrocknen, namentlich frischen Holzes bei solchen Gegenständen wirkt, welche eine bestimmte, ihnen gegebene Form behalten sollen, selbst wenn sie abwechselnd dem Regen und der

erwähnen hier im Vorbeigehen neben infolge Eintrockenen undicht schliessenden Fenstern und Thüren auch solche Haushalt-Geräthe, wie Waschgefässe, Bottiche etc., die durch einen Ueberzug von Ceralin gegen das Zusammenfallen gesichert werden.

Von allergrösster Wichtigkeit ist aber ein Anstrich von Ceralin für die Geräthe und Utensilien des Landwirths, welche, im Freien stehen bleibend, unter der abwechselnden Witterung zu leiden haben. So erhält das Holz der Pflüge, Eggen und namentlich der Lastwagen und Karren Sprünge durch das unvermeidliche Austrocknen, es löst sich aus den es umgebenden eisernen Beschlägen; Nägel, Nieten und Schrauben fallen heraus, kurz die Reparaturen wollen kein Ende nehmen.

All' diesem ist durch einfachen Austrich mit Ceralin zu steuern und gerade in den Kreisen der Landwirthe hat sich dasselbe deshalb schnellsten Eingang verschafft, wie die Erzeuger durch mannigfache Atteste hervorragender Oekonomen nachweisen können. Das Eisen wird nach diesem Anstrich mit dem Holze so zusammenhalten, als wäre beides aus einem Stoffe, umsomehr, als, wie wir erörtert haben, auch gegen das Rosten des Eisens dadurch ein sicherer Schutz verliehen ist. (Forts. folgt.)

### Berufsgenossenschafts- und Innungsberichte.

Aschersleben, 21. Dez. Die hier bestehende "Maler- und Lackirerinnung" plante bekanntlich seiteiniger Zeit dis Errichtung einer Fachschule, wie solche nach und nach von allen Innungen angestrebt werden soll. Nachdem der Vorstand mit den bezügl. Verhandlungen und Vorbereitungenzu Ende war, trat derselbe der Localfrage näher, und wurde von Seiten der Stadt zuerst ein Zimmer in einem Schulgebäude für diesen Zweck zur Verfägung gestellt. Dieses Anerbietenmusste aber rücksichtlich der gerade für die Malerei erforderlichen umfassendern Lehrmittel resp. Utensilien abgelehnt werden, und wurden darauf von der Innung die im Hause Nr. 18c vor dem Johannisthor belegenen Räumen gemiethet, die bis vor Kurzem dem hiesigen Landwehr-Bezirks-Commando als Bureau dienten. In hiesigen Räumen fand denn nun heute Nachmittag 1/28 Uhr die Eröffnung der Fachschule statt. Leider gestattete der zur Verfügung stellende Raum es nicht, zu dieser Festlichkeit weitgehendere Einladungen ergehen zu lassen, und hätteman sich deshalb Seitens des Vorstandes darauf beschränken müssen, Herrn Bürgermeister Michaelis, treter der Stadt und der Presse, einzuladen.

Die für die Folge als Unterrichtslocal dienenden Räume waren der Feierlichkeit entsprechend in sinnigster und geschmackvollster Weise geschmückt, und ist es in der That zu beklagen, dass so viel Mühe und Arbeit, wie von den Herren Innungsmeistern auf die Ausschmückung des Locales verwendet worden ist, nicht eine vielseitigere Bewunderung finden konnte. Schon vor der Eingangthür blieb der Besucher überrascht stehen, gefesselt durch eine in gelungenster Weise ausgeführte Ehrenpforte, welche in ihrem oberen Macht der glühenden Sonne ausgesetzt sind. Wir Theile ein Transparent mit folgender Inschrift zeigte:

MALEREITUNG

"Eröffnung der Fachschule" (oben über), in der Mitte den alten schönen Spruch: "Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf" und unten daruuter "Mit Gott!" - In das Hauptzimmer eingetreten, war der Eindruck, den die entfaltete Decoration auf den Besucher michte, ein wirklich sichtbarer. Die Fenster waren mit reizend gemalten Vorhängen verdunkelt und das Zimmer selbst durch mehrere Lampen tageshell erleuchtet. An den oberen Theilen der Wände waren Schilder mit folgenden auf die Feier bezügl. Inschriften angebracht: "Ehret die Arbeit, ehret die Kunst, mit Furer Liebe mit Eurer Gunst", weiter: "Ein Jeder schaff' am Werke dass unsere Kunst erstärke", "Die Jugend zu bilden, ist des Meisters Freude," Stets Schöneres zu schaffen, ist unser Beruf" uns endlich: "Was heute wir gegründet, auf's Neue und verbindet." Denkt man sich alle diese sinnigen Worte zwischen Tannengrün, Bilderschmuck und sonstigen Schöpfungen der edlen Malerei (Blumen-Bouquets, Kränze etc.) in gelungener Weise placift, das Ganze dann erleuchtet und in den Mienen der Anwesenden einen festlichen Ausdruck, so fehlte in der That nichts mehr, um die Stimmung zu einer wirklich feierlichen zu machen. Diese Stimmung steigerte sich aber noch bedeutend als zwei Verse des Liedes: "Lobe den Herrn etc." unter Musikbegleitung gesungen war und Herr Obermeister Heins die folgende Ansprache Ver ammelten hielt.

"Hochgeehrte Festgenossen! Stets Schön'res zu schaffen ist unser Beruf! Den Lehrling zu bilden, des Meisters Freude! - Wohl selten dürfte dieses Wort geeigneter in Anwendung gebracht werden, als gerade am heutigen Tage. - Gibt doch die Feier, zu der wir uns heute hier versammelt haben, und zu der uns die hervorragensten Männer unserer Stadt durch ihr Erscheinen die höchste Ehre erwiesen, der Eröffnung einer Fachschule, einer Schule, welcher die Aufgabe gestellt ist, den Lehrling nach möglichkeit in seinem Beruf zu bilden, ihm ein möglichst sicheres Fundament zu ertheilen, auf welchem er den bereits erwählten Lebensberuf zu erbauen beabsichtigt. Schon manches auf ein unsicheres Fundament errichtetes Dasein ist von den Wogen und Stürmen des Lebens hinwegespielt, hinweggerissen worden. Die Hauptsache eines jeden Banes, eines jeden Bernfes ist ein sicheres Fundament, und zu solch' einem Fundament, auf welchem sich der Bau eines tüchtigen und nützlichen Mannes errichten soll, gehört: Glaube und Liebe zu Gott, Ehrfurcht und Treuc zum Kaiser, Gehorsam und Unterthänigkeit der Obrigkeit und ein stetes Vorwärtsstreben im Berufe! Ihr Lehrlinge, Festgenossen, die Ihr heute seid, dieses schreibt auf Euren Schild, zur Eurer Devise, dann dürft Ihr euch getrost dem Kampfe des Lebens entgegenstellen, und ihr werdet dann ein jeder Einzelne ein nützliches Glied in der Kette der menschlichen Gesellschaft werden.

Den Lehrling zu bilden, ist des Meisters Freude; wenn der Gärtner einen Baum pflanzet, gibt er ihm möglichst den zu seinem Gedeihen erforderlichen Boden, er hegt, er pflegt ihn. Gedeiht nun ein solcher

Gärtner; er freut sich nicht des Gewinnes wegen, nein, er freut sich, dass seine Mülie und Arbeit keine vergebliche war, er freut sich des Gelingens wegen. Und ein solcher Baum erfreut nicht nur des Gärtners Herz, nein, er erfreut das Herz vieler Anderer. Freut sich richt ein Jeder, wenn er im Frühjahr den Baum in voller Blüthenpracht sieht? oder wenn er im Sommer im küllenden Schatten eines solchen Baumes dem Gesange des Vögleins lauscht, welches sein Nestchen in den Zweigen desselben gebauet hat? oder wenn im Herbste ein solcher Baum seine labende Frucht uns entgegenstreckt? Liebe Schüler; mein innigster Wunsch ist. dass auch Ihr einem solchen fruchtbaren Baum gleich werden möchtet; damit Eure Meister Ihre Ercude an Eurem Gedeihen haben, dass sie, wenn sie nach Jahren zurückblicken, sehen, dass ihre Mühe keine vergebliche gewesen, dass ihr in späteren Zeiten der jüngeren Generation Früchte Eures Schaffen und Strebens zu bieten im Stande seid; ja, dann wird, den Lehrling zu bilden des Meisters wahre Freude sein. Ich, der ich die Ehre habe, dieser Schule als Obermeister vorzustehen, werde Alles thun, und werde nie aufhören, das heut' beginnende Werk durch eisernen Fleiss fördern zu suchen; thut auch Ihr Eure Pflicht, die Mühe der sämmtlichen Euch unterrichtenden Meister durch Dankbarkeit, das heisst: durch eifriges Streben zu lohnen!

Möge Gott der Allmächtige unsere Kunst, unser Handwerk auch hier zum Gedeihen des Edelsinns und echter deutscher Treue unterstützen und fördern. Möge diese Schule wachsen und gedeihen lassen zu einem fruchtbaren Baume in dem grossen Garten des Gärtners, der es vollbracht, den grössten, den schönsten, und mächtigsten Baum der ganzen Erde zu pflanzen, zu pflegen, zu ziehen, den Baum dessen mächtiges Rlätterdach und Gezweig von der Hand dicses erhabenen Mannes so gepflegt und gezogen wird, das Alles, was unter ihm wohnet, je nach Bedürfniss erhalte, Licht und Wärme, Sonnenschein und Regen. Dieses erhabenen Mannes, der es verstanden, diesen starken Baum, "das grosse einige Deuschland" erstehen zu lassen, seiner zu gedenken können wir nicht umhin. Darum bitte ich Sie, meine geehrten Festgenossen, stimmen Sie mit mir ein in den Ruf: Der Begründer des Deutschen Reiches, der Förderer der Kunst, der Wissenschaft und des Handwerks, der Schirm und Schutz aller seiner Unterthanen, unser allverehrter Landesvater; Se. Majestät der Kaiser Wilhelm, er lebe Hoch! Hoch! Hoch!"

Und somit erkläre ich die Fachschule der Malerund Lackirerinnung zu Aschersleben für eröffnet.

Darauf ergriff der Herr Bürgermeister Michaelis, sichtlich ergriffen, das Wort, dankte der Innung für die Einladung und die ergreifenden Worte des Herrn Obermeisters, wie auf die grosse Bedeutung der Fachschule für die hiesigen Verhältnisse besouders aber für die den Malerberuf sich erwählende junge Leute hin, ermante die anwesenden Lehrlinge, mit Eifer und Fleiss dem Unterrichte beizuwohnen und durch rege Fortschritte ihren Meistern Freude zu bereiten und wünschte dum Schluss der Innung und der Fachschule ein erspriessliches Gedeihen, dabei noch besonders be-Baum, blüht er, trägt er Früchte, dann freut sich der tonend, dass er (der Herr Bürgermeister) nach vollsten Kräften bestrebt sein werde, dieses Gedeihen herbeiführen zu helfen.

Warme Worte des Dankes waren es dann, die der Herr Obermeister an den Herrn Bürgermeister richtete nnd betonte, dass er es als eine gute Vorbedeutung für das fernere Wohl der Schule betrachte, dass der erste Beamte der Stadt bei der Eröffnung zugegen. Die Anwesenden aber bat er, mit ihm einzustimmen in ein dreimaliges Hoch auf den Herrn Bürgermeister, was in begeisterter Weise geschah. Darauf folgte der Gesang des schon erwähnten Liedes (Vers 3) und gegenseitige Gratulation der Anwesenden, sowie Bisichtigung und Erklärung der ausgestellteu Lehrmittel, und damit hatte die Eröffnungsfeier ihr Ende erreicht.

Wir glauben dass ein Jeder der Anwesenden einen nachhaltigen Eindruck mit nach Hause genommen, und wollen wir nun auch noch unsererseits der jungen Anstalt, deren Unterichtsstunden mit dem neuen Jahre begonnen werden, recht erfolgreiches Wirken und Schaffen wünschen, zum Heile und Segen des ganzen Ge-

werkes!

Die Berliner Innungen haben während des abgelaufenen Jahres einen Zuwachs von 2367 Mitgliedern erfahren, so dass die Gesammtzahl der Mitglieder sämmtlicher 61 Innungen der Hauptstadt 15,162 beträgt. Die Innungsmeister beschäftigen im Ganzen 8900 Gesellen und 5000 Lehrjunge, In dem gemeinsamen Innungsausschuss, welcher auf Grund des § 102 der Gewerbeordnung gebildet ist, waren 31 Innungen vertreten. Die Mitgliederzahl der einzelnen Iunungen variirt zwischen 2200 (Schumacher) und 2 (Tuchscheerer). Eine ganze Anzahl besitzt ein bedeutendes Kapitalvermögen; 15 Innungen haben Fachschulen.

### Lincrusta-Walton.

Seit einigen Jahren wird von England aus ein Produkt in den Handel gebracht, welches Frederik Walton, dem Erfinder des Linoleum, seine Entstehung verdankt und in seinen Hauptbestandtheilen aus in Folge der eingetretenen Oxydetion verdicktem Leinöl, unter gleichzeitiger Hinzufügung anderer Stoffe, besteht. Walton nannte dies Fabrikat "Liucrusta", weil sich dasselbe ganz vortreffich zur Herstellung reliefartiger Flächen eignet, und vermöge seiner Elasticität, Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Unveränderlichkeit den Temperatureinflüssen gegenüber zu den mannigfaltigsten Zwecken verwandt werden kann. Die Masse selbst wird auf eine Unterlage von Leinwand aufgetragen und dann zwischen Broncewalzen hindurchgeführt, von denen die obere die gewünschte Zeichnung trägt, während die untere Walze glatt ist, so dass man also ein Fabrikat er-hält, an dessen oberer Seite sich die reliefartige Zeichnung befindet, während die untere Seite nur die glatte Leinwand darbietet, welches somit für dekorative künstlerische Zwecke in der vielartigsten Weise benutzt werden kann, und zwar in erster öffentliche Lokale, von Restaurationen und Ver- Walton bereits vielfach bewährt hat und auf das

kaufsläden, zur Belegung von Thürfüllungen für kunstgewerbliche Zwecke und zur Verwendung in Krankenhäusern. Fs kommt hierbei jedoch nicht allein der dekorative Vortheil in Betracht, sondern die bereits hervorgehobe Widerstandsfähigkeit derselben, welche sie unempfindlich gegen äussere Gewalt macht und dabei die Möglichkeit bietet, mit Lincrusta-Walton bekleidete Wandflächen mit Seifenwasser, ja selbst mit Anwendung einer leichten Säurelösung zu reinigen und somit wieder von neu herzustellen. Was die Farbe des Lincrusta-Walton betrifft, so wird dieselbe in vier verschiedenen Nüancen hergestellt, und zwar in Ledergeld, ge-brochenem Grün, Tiefblau und Roth. Es sind dies die Gruudfarben. welche später eine mehr oder weniger reiche Decoration, ja selbst kunstvolle Malerei zulassen, da die Lincrustra-Walton nicht allein reliefartig, sondern auch mit einer fein gekörnten oder gerippten Oberfläche hergestellt zu werden vermag. Auch können malerische Effecte durch eine einfache Manipulation erzielt werden, indem man vermittelst einer steifen Bürste Farbe auf die reliefartigen Theile aufträgt und sodann noch durch weitere, leichte Farbengebung die Flächen belebt. welche durch das anmuthige Spiel der Lichtreflexe einen sehr reichen Eindruck gewähren. Nachahmenswerth ist ferner die von Walton eingeführte Anbringung von kleinen Gesimsleisten, die an den Zimmerwänden dicht unterhalb der Decke, hinlaufen. Dieselben sind mit einer Hohlkehle versehen, in welcher die etwa im Zimmer aufzuhängenden Gemälde vermittelst feiner Ketten oder Schnüre an einem Haken befestigt werden, eine Einrichtung, durch welche das Einschlagen von Nägeln in die Wandflächen vollständig vermieden wird. Ein weiterer Vortheil der Lincrusta ist die Wetterbeständigkeit, ährend eines Zeitdenn selbst dort, wo dieselbe raumes von vier Jahren an den Aussenwänden Wind und Wetter, ja selbst dem stärksten Frost ausgesetzt war, zeigte sich keinerlei Veränderung an derselben, im Gegentheil hatte die Widerstandsfähigkeit des Fabrikats zugenommen. Ausserdem ist die Lincrusta-Walton undurchdringlich gegen Feuchtigkeit und kann selbst auch auf frischen Mauerwerken befestigt werden, ohne dass die geringste nachtheilige Wirkung stattfände, ein Grund mehr, um dieselbe auch als geeignete Unterlage für höhere decorative oder künstlerische Zwecke zu benutzen. Ausserdem bietet das Anbringen dieses Fabrikats keinerlei Schwierigkeiten, denn dasselbe wird vermittelst gewöhnlichen Tapeziererkleisters, welchem ein Theil Leim hinzugefügt wird, bewirkt. Fbenso kann dieser Stoff, ohne dass er Schaden litte, wieder abgenommen und anderweitig verwendet werden. Was die Verbreitung und Verwendung dieser neuen Erfin-dung anbetrifft, so ist dieselbe seit der Weltausstellung zu Amsterdam eine stetig wachsende gewesen, besonders in England und Frankreich. Auch in Deutschland und zwar unweit der Residenzstadt Linie als ein Ersatz für die wenig dauerhafte; leicht Hannover, ist jetzt ein derartiges Etablissement im zu beschädigende nnd unsauber werdende Tapete. Bau begriffen, ein Umstand, durch welchen der hohe Die Lincrusta-Walton eignet sich ferner zu Pannelen Eingangszoll dieses Fabrikats beseitigt werden wird. zu bemerken ist noch, dass sich die Lincrusta-

zitäten empfohlen wird. Es mögen hier unter Anderen genannt werden: England: Joh. Norton, Sir Philipp Cunliefe, Direktor des Konsigton-Museums, Mayor-General Scott. Frankreich: J. Bourdais und J. Davioud, die Erbauer der Weltausstellung von 1878, Ch. Garnier, Erbaner der grossen Oper, sowie dic Maler L. Gabanel und Gustav Dorèe. - Der Vertreter Firma in Hannover ist Herr Direktor Oscar Dietrich, Ständehausst. 3, woselbst sich anch das reichsortirte Musterlager der Lincrusta-Walton befindet, welches hoffentlich bald unter der Mitwirkung deutscher Architekten vermehrt werden wird.

(D. Deutsche Bauuntern.)

### Technicshes.

Papier glas. Man macht Papier von geeigneter Dicke durch Tränken in Kopal-Firniss durchsichtig. Wenn trocken, reibt man es mit Bimmstein, bestreicht es mit Wasserglas und reibt es mit Salz. Es soll dann völlig glasartige Oberfläche haben.

### Briefkasten.

2103. F. P. in S. Bitte mich wissen zu lassen, wie man Malerleinen präparirt und was für Leinen man dazu nimmt. Malerleinen von Kunsthandlungen zu kaufen, ist zu theuer. Auf getränktes bezw. prä-parirtes Papier zu malen, ist zu werthlos, auch lässt sich dasselbe nicht gut aufspannen, da es stets nachgibt und faltig wird.

Antwort: Nehmen Sie die Malerleinwand von Schutzmann in München. Diese ist vorerst 1-2 mal mit Kleister zn streichen, nachdem mit Oelfarbe, nach dem ersten Kleisteranstrich mit Glaspapier zu schleifen. Dem Kleister kann sofort nach dem Kochen Glyzerin, Oelfarbe oder venezianisches Terpen-

tin zugesetzt werden.

Gebr. L. in M. Wie sich herausgestellt hat, sind einige Marmortafeln, welche als Maculatur her-ausgelegt worden, aus Versehen mit expedirt worden. Die von Ihnen zurückgesendete war eine davon. Leider sind keine mehr vorräthig, sodass wir Ihnen eine andere als Ersatz senden. Wir sind am Drucken und geben bald eine neue Marmortafel.

2104. A. M. in G. Eine Hausflur soll nämlich decorirt werden. Dieselbe ist 5,00 Mtr. lang, 2,90 Mtr. breit und 4 Mtr. hoch. Da nun die Façade im gothischen Baustyl aufgeführt, mit rothen und an den Ecken mit schwarzen Verblendsteinen gemauert, auch mit einzelnen grün glasirten Rosetten und Agraffen und schwarz glasirten Gasimteilen geschmückt ist, woraus Sie also deren reiche Ausstattung entnehmen werden, so möchte ich dementsprechend den Flur malen. Könnten Sie mir vielleicht eine kleine Skizze hierüber angeben mit Angabe der nach Ihrer Meinung auszuführenden Art und Weise?

Antwort: Im ersten Quartal des Jahrganges 1884 finden Sie die Skizze eines gothischen Hausflurs, die

wärmste von künstlerischen und technischen Capa- | Concert-Vorträge, sowie von Vereinen und Gesellschaften benutzt wird, tapezieren zu lassen. Ein Tapetenfabrikant von auswärts hat dem betreffenden Herrn dazu angerathen, zumal der Tapetenfabrikant anch die Tapetenlieferung leisten wird. dem Herrn Hôtelbesitzer entschieden davon abgerathen, die Wände tapezieren zu lassen, indem ich solches für einen derartigen Saal nicht für richtig erachtete, sondern vielmehr dem betreffenden Herrn anempfohlen, die Wände mit Oelwachsfarbe anstreichen resp. decoriren zu lassen. Ich habe namentlich darauf aufmerksam gemacht, dass in erster Linie, feuchte Einflüsse durch eine zahlreiche Gesellschaft (Ausdünstungen) ferner Ranchen, sowie durch Unfälle mit Bier, Kaffee oder Wein, Einfluss auf die Leimfarbe der Tapete haben und schliesslich eine Flickerei bei einer Saaltapete doch zu auffällig ist. Ochwachsfarbe habe ich namentlich darum empfohlen, weil solche dauerhafter als Tapete, ferner durch Beschmutzung, (wobei ich noch die Pomadisirung der Köpfe der betr. Gesellschaften, welche bei Tapete Flecken hervorbringen, hinzurechne) der Vorzug da ist, dass die Farbe abgewaschen werden kann. Der betr. Tapetenfabrikant hat angegeben, das Sääle, namentlich in Cöln, sehr viel und auch anderwärts tapeziert würden. Mir ist dies nicht bekannt, obgleich ich früher von 1863-70 in per Fremde war, nachdem jedes Jahr in Bremen oder Hannover Besuche mache, auch bei meiner achttägigen Anweschheit voriges Jahr in Berlin keinen tapezierten Concert- resp. Tanz-Saal gesehen habe. Als Abonnent seit Gründung Ihrer Malerzeitung bitte ich ganz ergebenst um Antwort.

Antwort: Tapete kann in einem solchen Saale höchstens bis in's zweite Jahr schön bleiben; Oclwachsfarbe dagegen so lange 'das Haus steht. Zudem: Tapete ist und bleibt Fabrikat, wogegen die einfachste Malerei Kunst ist und bleibt.

2106. C. H. in M. Wollte die Frage wegen Glas poliren die ich gestellt hatte nicht mehr erwähnen, bin aber genöthigt worden die Frage nochmals zu stellen. Folgenden Sachverhalt will ich Ihnen zur Aufklärung geben: "Ich bin Mitglied des Gewerbe-Vereins wo auch diese Frage in Erwägung kam, aber keiner sie beantworten konnte und der städt. Baumeister erklärte, die Politur besässe das Glas schon an und für sich und Glas nur geschliffen, nicht polirt würde. Deshalb ich hauptsächlich diese Frage stellte und wissen wollte, ob es so wäre, worauf Sie so freundlich waren und liessen anfragen zu welchem Zweck. Z. B. Die grossen Spiegelscheiben oder optische Gläser die doch einen hohen Glanz besitzen wenn solche verkratzt sind, wie sie zu erneuern. Deshalb wollte ich nochmals freundlichst bitten mir anzugeben auf welche Art und Weise dies gemacht

Antwort: Glas, Achat und überhaupt alle Edelsteine werden durch Schleifen hochglänzend. Es können Spiegelscheiben durch Neuschleifen wieder hochglänzend hergestellt werden. Das Schleifen geschieht in der Fabrik.

2107, Habe im vergangenen Sommer (August) 2105. Ein hiesiger Hôtelbesitzer beabsichtigt sei- ein schon gestrichenes Haus von 4 Seiten mit einem nen Concert- resp. Tanz-Saal welcher namenlich durch zweimaligen Anstrich verschen, wo sich verschiedene,

neu verputzte Stellen befanden die schon circa einhalbes Jahr vorher verputzt waren, trotzdem, dass ich vorher die Stellen mit Schwefelsäure gebeitzt, weil ich dachte der Verputz enthielte Cement, dann geölt und dreimal gestrichen, löst sich die Farbe jetzt schon an den neuen Flächen überall los; muss noch erwähnen dass der Verputz durch und durch trocken war. Möchte deshalb bitten mir mitzutheilen, woran dies legt und was da zu thun ist, um die Farbe damit zu verbinden.

Antwort: Gerade diese Schwefelsäure ist Schuld daran dass die spätere aufgestrichene Oelfarbe ab-Waschen Sie die Flächen mit Seifenlauge tüchtig aus, nachdem mit reinem Wasser und wenn trocken dann streichen Sie als Isorlirmittel Kalkolith auf, vor der Oelfarbe.

2108. G. W. in M. Als vieljährige Abonnenten erlauben wir uns auch, da Sie in Ihrer Zeitung Ihren Abonnenten so vielfach mit Rath und Thatzur Seite stehen, Sie um Ihre Ausichten und guten Rath zu bitten. Ein Tanzsaal soll zu einem Maskenball, durch Papierdecorationen in eine Felsen-Grotte umgewandelt werden. Wie würde das nun am besten ausführbar sein? Aus beiliegender Skizze werden Sie ersehen können wie der Saal gebaut und sich die Sache arrangiren lässt. Der Kostenpunkt kann 2-300 Mk. betragen.

Autwort: Die Decoration ist nicht gut in Papier ausführbar, leichter und nicht viel theurer wird dieselbe zu machen sein mit Jute (Sackleinen). Binden oder nageln Sie an die Säulen und Wände Latten kreuz und quer, auch Reisigbündeln und Stroh. Uber dieses spannen Sie die Jute nachdem dieselbe vorher in Kleisterfarben getaucht und getrocknet war. Das Trocknen geschieht am besten in geknittertem Zustande, also nicht gespannt. Die Farbe ist zu mischen aus Todtenkopf und etwas Casselerbraun oder aus roth. Ocker und Schwarz. Es können auch helle und dunkle, also zweierlei Färbungen gemacht werden. Die dunkle für tiefere Stellen, die hellere für hervortretende. Mit Gelb und Grün kann dann etwas aufgelicht werden, jedoch erst wenn aufgenagelt ist. Die Jute ist billig. Sie müssen die Elächen drei bis vierfach berechnen an Jute, da letztere stark bauschig aufgenagelt und auch in Tiefen eingezogen werden muss. Um die Jute für spätere Zwecke verwerthen zu können, nimmt man am besten Sicherheitsnadeln zum Befestigen. Wenn die Decken auch in Grotten gemacht werden sollen, so kann dies stückweise auf Lattenwerk geschehen die, wenn überzogen, aufgehängt werden.

2109. J. A. in O. Welcher Kitt ist am besten für Möbel, dass ich in einem Tage 2-3 mal kitten und schleifen kann, damit ich an demselben Tage noch den Maserirgrund auftragen kann, da ich bis jetzt immer den Kitt von Kreide und Leim gebraucht habe, welcher sich jedoch abblättert, wenn die Möbel in feuchten Zimmern stehen.

Antwort: Nehmen Sie Secolin oder Vernisine. 2110. Bei uns ist es modern, auf den Landgütern

die Fensterstöcke grau und die Challosien leicht grün zu streichen; da ich selbe am meisten mit Schwein-

Farbe sich sehr schlecht streichen lässt, so frage an, ob Ihnen vielleicht eine Farbe, bekannt die sich besser streichen lässt? Ich möchte ev. eine leichtgrüne Farbe wissen ausser Schweinfurther-, Viktoria-, Kaiser, Zink- oder Seidengrün, die sich in den Preisen gleich steht und auch so haltbar ist.

Antwort: Grundiren Sie die Läden grau, zum zweiten Anstrich mischen Sie sich eine etwas hellere, grüne Farbe als der letzte Anstrich werden soll; hierauf streichen Sie die Scheinfurther-Grünfarbe. sehöner das Schweinfurther-Grün ist, desto schlechter deckt es, deshalb ist ein möglichst passender Grundstrich nöthig. Ein bronzegrüner Anstrich ist harmonischer zu stimmen, wie ein grelles Grün, diesem auch vorzuziehen.

Auch ersuche ich Sie, mir einen Kitt anzugeben, dass ich zwei solche Stücke (wie beigelegt) aufeinander kitten kann.

Antwort: Versuchen Sie das mit Damarlack in Zinkweis.

F. & P. in S. u. W. Erlaube mir doch in einer Sache um Ihren geschätzten Rath zu bitten, wo Sie mir gefälligst im Briefkasten Bescheid ertheilen wollen. Meine Firma ist nämlich seit März 1885 Friedr. P. . & Söhne. Nun wurde ich im Laufe vergangenen Sommers von unserem Bürgermeister aufgefordert weil meine drei Söhne bei mir sind, mich als Mitglied der Baugewerk-Berufs-Genossenschaft zu unterschreiben. Da aber meine Söhne mit zu meiner Firma gehören, und wir uns in möglichen Unfällen gegenseitig unterstützen, und wir sämmtlichen Ansprüchen an die Unfallsversicherungskasse entsagt haben, so glaube ich das Recht zu haben, aufzutreten; oder nicht?

Antwort: Ihre Söhne sind als Geschäftsmitinhaber nicht zur Unfallsversicherung gezwungen, können aber als solche Aufnahme finden. Ihre Winke über das Receptenbuch sollen Beachtung finden. Die Landschaften erscheinen in neuer Auflage und werden Ihnen in einigen Tagen zugehen.

2111. G. K. in F. Zur Berechnung einer reichen Vergoldung in hies. Kirche wünsche ich Aufklärung wie man Kapitäle etc. ausmesse. Auch soll ich Garantie übernehmen, dass echtes Gold genommen wird, wie verhalte ich mich hierbei?

Antwort: Sie müssen die Zeichnung eines Kapitäls einsenden zur Beurtheilung der Flächenberechnung; 3-4 mal ist die nicht entwickelte Fläche zu berechnen, je nach dem Profiel der Verzierungen. Lassen Sie sich Goldproben kommen, untersuchen Sie dieselben auf ihren Werth und reichen Sie davon Muster mit dem Kostenanschlag ein.

P. S. in O. Habe in einem Schlosse aus der Roccocozeit im Treppenflur unter 6 Fensterbrüstungen eiserne Gitter aufzumalen. Können Sie mir ein Werk empfehlen, worin Schmiedeeisenconstruction aus jener Zeit?

Antwort: Dr. A. Ilg. und Dr. H. Kabdebo, Wiener Schmiedewerk des XVIII. Jahrhunderts. 10 Lieferungen à 6 Blatt, à Lieferung 5 Mark.

2112. W. M. in B. N. Bitte gütigst um Nachricht, wie man am besten Thüren abbrennt oder abfurther- und Viktoria-Grün streiche und diese laugt. Die Thüren sind von Eichen-Naturholz, haben aber keinen Oelfarben-Austrich erhalten sondern sind mit reinem Copal und Firniss von Zeit zu Zeit wieder aufgefrischt worden. Durch das unsaubere Arbeiten ist die Lackirung rauh und knotig geworden, selbiger Lack soll jetzt von den Thüren entfernt werden, damit sie wieder ein glattes Aussehen bekommen, und sollen dann mit heller Oelfarbe gestrichen werden. Frage an, sollte es nicht durch Ablaugen erzielt werden können? Was übertrifft an Stärke die conzentrirte Soda? Man kann die Thüreu ziemlich scharf angreifen, weil sie von Eichenholz sind. Sollte das Ablaugen wirken, so bitte ich um die Bezugsquelle wo man die Lauge beziehen kann und was kostet das Ablaugen pr. Qum.

Antwort: Nehmen Sie caustische Soda in heissem Wasser aufgelöst. Abbrennen ist in vielen Fällen dem Laugen vorzuziehen, da das Holz dadurch nicht nass wird. Auf abgebranntem Holze hält die Oelfarbe besser wie auf abgelaugtem. Die Kosten richten sich nach der Arbeit, weil die Farben, Lacke etc. verschiedenartig fest und dick aufsitzen.

2113. M. Es ist in letzter Nummer unserer Zeitung über die Mennige-Anstriche auf Eisen so treffend diese trügliche Leistung besprochen worden, dass viele Leser gestützt auf ihre eigene Erfahrung die so lang gepriesene Mennige für diesen Zweck endlich einmal als nutzlos erklären müssen. Verdient sie auch wegen ihres so leuchtenden Aussehen in ihrer manigfachen Verwendung besondere Beachtung, so meine ich, sollte man zum inneren Anstriche der Trinkwasserbehälter diese Farbe ihrer gesundheitsschädlichen Bestanttheile wegen schon allein nicht werwenden. Im Grunde genommen ist jeder Anstrich in Trinkgefässen wiederlich, insofern die Farbe nicht die genügende Festigkeit besitzt. Die Mennige hat, nach meinem Dafürhalten den Fehler, vor allem sich mit dem Wasser zu verbinden. Ich glaube auch, dass das Wasser in seiner besonderen Eigenschaft mehr oder weniger im Stande ist, diese Farbe in kürzester Zeit zu zersetzen. Ist ausser dem theuren Zinober kein anderes Roth, welches den Anforderungen in jeder Weise zu diesem genannten Zwecke besser entspricht? Würde vielleicht die Mennige durch Beimischung von etwas Kreide im letzten Anstrich etwas dauerhafter werden?

Antwort: Das Trinkwasser enthält mehr oder weniger Säuren, welche die Mennigefarben angreifen. Ein schönes Hellgrün, Hellgelb oder Hellblau auch Rosa sieht noch apetitlieher aus. Sollen aber die Wassergefässe roth gestrichen werden, dann ist auf's Grundiren ein helles Roth, Corallenroth ches fein zu reiben ist) als letzter Anstrich zu nehmen.

2114. In hiesiger Gegend wird die Harzoelfarbe vielfach angewandt, namentlieh um ungehobeltes Holz damit anzustreichen. Sie hat übrigens viele Aehulichkeit mit der sogenannten schwedischen oder finnischen Farbe. Wie stellt man sich diese Harzoelfarbe her.

Antwort: Die Harzöelfarbe besteht in ihren Bindemitteln aus Harz, geringem Terpentin und etwas Leinoel, ist aber so wenig haltbar, dass sie sich nir- dung, bei Nachnahme unfrankirt. gends einbürgert. Die Kornoelfarbe ist bedeutend billiger und viel haltbarer, besonders wenn zuletzt ein Oelfarbenanstrich darüber erfolgt.

# Papierstuck unzerbreehlieh, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Munuft. Vertr. gesucht. Illnstr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

### ••••••••••••••••••••••••••••••••• Heinr. Lippe, Lübeck

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broneen in allen Furben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " " 6,00 Nr. 5 (100) " " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80,2,50,2,- p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, 1/25 Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Furbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen.

Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgesehlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Orange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

### Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sieh: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgän, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

### 

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betruges folgt franco Zusen-

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.



### Patent-Gummi

von

C. G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. [4

Suche einen Maler- & Glaserlehrling. Es wird viel auf einen guten Jungen gesehen, wenn ich denselben auch im Zeuge unterhalten muss und verspreche ich demselben eine tüchtige und gute Lehrzeit. 440 Gustav Iburg

in Bad Oeynhausen.

Ein Junger verheiratheter Mann, in sämmtlichen Fächern der Decorations-Malerei vertraut, gegenwärtig selbstständig sucht eine dauernde Stelle als Werk- oder Geschäftsführer in einer grösseren Stadt. Gefl. Off. bitte an Emil Mügge Eisleben Verbindungsstr. 24 zu richten.

### E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Ein seit 12 Jahren betriebenes flottgehendes

# Malergeschäft

mit Haus und Hintergebäude ist Umstände halber sofort zu verkaufen. Zu erfahten sub. A. E. 2172 durch den "Invalidendank" Chemnitz. 455.

### Maler-Leim,

feinste, **unübertreffbare**Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefern in Fässern von
25—200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen EisenbahnNachnahme.
433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

# Den Hunshuf

und die Ausschmückung der Wohnräume von Ferd. Rham Preis pro Exemplar 40 Pf.

10 Stück M. 3.

50 , 12.
Dieses Werkehen eignet sich als passendes Geschenk für die Kundschaft.

### Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

### von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32.

Neu! Hochglanzbroncen Neu!
fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis
10 Mk. per Pfd. DoppelgoldAuslese und Abziehgold für
Vergoldung im Freien. 395

Ein erfahrener Anstreichergehülfe auf's Land, findet gegen guten Lohn dauernde Beschäftigung bei

H. Hink,
451 Serndorf b. Creuzthal.

#### Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt. 418

Julius Lüling, Lüdenscheid, Obertinsbergstr.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

Gegründet 1835. 64 Stahlspac tein u. Stahlkämme, Holz- Marmorwalzen.



1—2 tüchtige Maler, auf Decorations-Arbeiten geübt, finden Stellung.

C. Spleiss-Thonvart, Maler Schaffhausen Schweiz. 460.

Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme. 341
JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis.

Offenbach a. M. A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik.

### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität 153 Gustav Spangenberg, Mannheim.

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden. 333

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.



### Lactine



### für Decorations-Maler, Tapetenabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

L a c t i n e kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

L a c t i n e gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

I a c t i n e ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich g i f t f r e i.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

Adolf Dehler,

387

### Berlin SO., Mühlenst. 46b.

### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk. u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gesucht. 439

Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Ansertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

# Hamburger Wurzel-Fleck-Seife,

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

# lale

Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc. Kostenfreie

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Versuchsstation der Farben. Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

Otets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Rédaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

### Ueber Aesthetik.

Es ist noch nicht lange her, da sagte ein sonst tüchtiger Maler: Geht mir weg mit Eurer Aesthetik, das ist eine der dummen Neuerungen, bleibt beim Alten etc. Wie weit das Verständniss von der Aesthetik nun aber schon gedrungen, geht daraus hervor, dass die Korbwaaren-Industrie sich eingehend damit beschäftigt. Sehr lehrreich schreibt die Korb-Industrie-Zeitung:

Korb- und Rohrwaaren Industrie -Styl und Aesthetik. Von Fr. Afh, K. Hofkorbmacher, Wien.

Es kann gewiss nicht geleugnet werden, dass unsere Schulen, namentlich die verschiedenen gewerblichen Fachschulen, in erster Linie aber die in allen grossen Städten errichteten Kunst-Gewerbe-Museen einen äusserst günstigen Einfluss auf alle Kreise der Verlangen zu Tage tritt, sein Heim, ob es nun reich oder einfach ausgestattet werden soll, möglichst einheitlich und geschmackvoll zu gestalten, dass dieses Heim stylvoll sei! War es vor Jahrzehnten noch sehr kostspielig und oftmals sogar schwierig, sich eine Wohnung derart einzurichten, so ist eine einheitlich-stylvolle Einrichtung, dank den ungeheuren Fortschritten unserer Kunsgewerbe heute fast Jedem zugänglich. - Was man früher nur gehämmert und geschmiedet bekam, kann man heutzutage in Guss bekommen, ornamentale Schnitzereien von ehedem auch statt theurer exotischer Hölzer billigeres heimehr ausgeschlossen, dass das Ganze stylvoll sei. -Wie freudig zieht nun die junge Frau in solch trauliches Nest, welches ja ihre zukünftige ganze Welt werden! bedeutet, mit all den Freuden, all den Leiden, die ihrer darin harren! Allein noch vermisst sie die in Betracht gezogen, muss mit demselben gerechnet so unentbehrlichen "Korbsachen"! — Arme Weide, werden und weil die der Korb- und Rohrwaarenarmes Rohr, du kannst nicht gehämmert, gegossen Industrie zur Verfügung stehenden höchst einfache

oder gepresst werden, einzig ganz oder gespalten kannst du dazu dienen, die Lücke in der neu geschaffenen Wohnung auszufüllen! - Keine Maschinen stehen uns bei der Erzeugung von Korb- und Rohrwaaren zu Gebote, just wie schon zu Moses Zeiten ist es allein die Hand, die da zu schaffen hat! Kann bei so ausgesprochener Einfachheit, fast Gleichförmigkeit des Materiales bei den daraus erzeugten Gegenständen überhaupt von Styl die Rede sein? -Indem wir diese Frage niederschreiben, hören wir auch schon von allen Seiten die Antwort, die da lautet, dass es niemals früher so stylvolle Korbwaaren, namentlich Korbmöbel gegeben habe, als eben jetzt! Trotzdem müssen wir leider darauf erwiedern, dass dem nicht so ist; denn nicht von der Ausschmückung (Montirung, Decoration), sondern von dem Gegenstande selbst, sei hier die Rede. Die heutige Korb- und Rohrwaaren-Industrie wirft sich mit Vehemenz auf sogenannte Fantasie-Artikel, welche Bevölkerung ausgeübt haben, daher auch überall das allerdings diese Benennung vollauf verdienen, da in den meisten Fällen viel, sehr viel Fantasie dazu gehört, um sich damit zurecht zu finden! Einzelne wirklich gute Leistungen, wieder in Bezug auf das Möbelfach, sind Seltenheiten; ihr Vorkommen aber ist ein erfreulicher Beweis, dass man ernstlich daran geht, wirkliche Reform in unsere Industrie bringen zu wollen! Und so gehen wir selbst voll Zuversicht an die Beantwortung der von uns aufgeworfenen Frage: "Kann bei so ausgesprochener Einfachheit des Materials überhaupt von Styl die Rede sein?" Indem wir uns zu sagen erlauben, dass es auch bei sind heute auch in Pressung zu haben, und wenn der grössten Mannigfaltigkeit der erzeugten und zu erzeugenden Gegenstände möglich ist, ästhetisch mathliches Holz Verwendung findet, so ist es nicht schöne, stylvolle Arbeiten zu liefern, wenn gewisse Grenzen, welche das Material durch sich selbst bestimmt, nicht überschritten

Bei jedem Frzeugniss muss vor Allem das Material

sind, so sollen auch die daraus erzeugten Gegenstände möglichste Einfachheit in der Form und Ausführung zeigen. - Wenn wir für möglichste Einfachheit und zugleich Formenreinheit plaidiren, so können wir aber gleichzeitig nicht unterlassen, noch besonders darauf hinzuweisen, dass es nicht minder nöthig ist, eine Reform in technischer Beziehung Platz greifen zu lassen. — Man entferne endlich die bei jedem Korbmöbel bisher nothwendigen, theils aber auch durch Uebereifer der betreffenden Arbeiter nicht nothwendigen, unzähligen Nägel, reducire die Anzahl derselben auf das bescheidenste Mass und gehe da an die Anwendung der Schrauben! Das Möbel wird dadurch nicht nur erheblich an Solidität gewinnen, sondern dem Eigenthümer auch die stete Mahnung an die "eiserne Jungfrau" benehmen, welche höchst unzeitgemässe Mahnung bald Jeden beschleichen muss, der sich ahnungslos auf einen ungepolsterten Korbstuhl niederlässt! Ausserdem werden dadurch einer Anzahl Kleider längere Lebensdauer gesichert, ein glücklicher Umstand, der nicht durch alle Nagelpackete aufgewogen werden kann.

### Gegen das Anlaufen und Gefrieren der Schaufenster.

Ackermaun's Wiener Gewerbe-Zeitung schreibt: "Von einem der ersten Grossindustriellen Wiens, erhalten wir folgendes Schreiben. Wir erlauben uns die ergebene Anfrage zu richten, ob nicht ein Mittel existirt, die das Frieren der Spiegelscheiben bei Schaufenstern verhindert? Seibstverständlich dürfte dasselbe die Durchsichtigkeit des Glases nicht beeinträchtigen."

Es ist bekannt, dass die vielfach angepriesenen chemischen Mittel gegen das Gefrieren der Fensterscheiben insgesammt wenig oder nichts helfen, und überdies mit vielen Umständlichkeiten verbunden sind. Und doch gibt es rationelle Mittel, welche nur zu wenig bekannt sind, um allgemein den angedeuteten Uebelständen abzuhelfen. So haben wir in einem Weisswarengeschäfte der Frau A. Denk (in der Stadt, Goldschmiedgasse) eine vortreffliche Vorrichtung gesehen.

Das Auslagefenster ist von Aussen zum Sperreu eingerichtet. Laufen die Spiegelscheiben an, so öffnet man das Fenster so weit, dass ein centimeterbreiter Spalt entsteht, um die kalte Luft hineinzulassen. Es muss hierbei eine zweite Sperrvorrichtung angebracht sein, welche ein Festhalten des geöffneten Fensters ermöglicht. Das Schaufenster wird hierbei weder anlaufen, schwitzen, noch sich beeisen.

Allein so vortrefflich diese Vorrichtung, so gibt es doch für jene Auslagen, welche überhaupt kein Oeffnen des Fensters zulassen, eine weit bessere, weil diese vor dem Eindringen von Staub, Regen und Wind schützt. Und diese bereits seit mehreren Jahren bestehende Vorrichtung fanden wir bei der Firma A. Lutz & Comp., Musikinstrumenten-Fabriksniederlage, I., Fleischmarkt 6. Es besteht dieselbe in Folgendem: Am Sockel der Auslage sowohl als auch oben am Gesimse ober dem Fensterrahmen brachte Herr Lutz für jedes mehr als meterbreite Fenster je 2, mithin oben und unten 4 ovale Oeffnungen an;

genes Rohr, welches oben und auch unten etwa 10 Centimeter lang herausragt. Die kalte Luft dringt unten durch diese zwei Oeffnungen hinein, streicht über die Glasfläche hin und tritt durch die zwei oben befindlichen Oeffnungen wieder heraus. Das Spiegelglas bleibt hell und rein, indess die Schaufenster der Nachbarn links und rechts, weil sie diese höchst einfache Vorrichtung nicht haben, trübe sind und bei steigender Kälte eine Gefrierschichte besitzen.

### Noch einmal Kredit oder Barzahlung im Handwerk.

Dieser Artikel Ihres werthen Blattes ist ohne Zweifel von allen Beteiligten und auch von mir mit Interesse aufgenommen, denn wohl jeder Handwerker hat Interesse an diesem Krebsschaden, genannt Kredit, ich sage Handwerker, weil meiner Ansicht nach beim Kaufmann oder geschweige gar beim Fabrikanten vom lästigen Kreditgewähren füglich kaum die Rede sein kann. Von letzterem will ich gar nicht reden, weil schon, wenigstens in den überwiegend meisten Fällen, der Fabrikant seine Abschlüsse nur mit verhältnissmässig geringem Ziel macht, mindestens wird dasselbe doch ausnahmslos von vorn herein bedungen. Beim Kaufmann liegt die Sache schon etwas schwieriger, hier werden kleinere Posten (aber auch nur diese) oft gegen unbestimmtes Ziel abgegeben, jedoch gewährt der Kaufmann, d. h. es soll hier nur vom Grossisten die Rede sein, niemals längeren Kredit; wohlverstanden im Vergleich zu dem Masse wie im Handwerk das Kreditgeben floriert. Ich will hier nur das Kreditgeben bekriteln, das Kreditnehmen seitens der Kunden ist heutzutage ja durchaus kein Vergehen, warum sollten denn diese Leute nicht nehmen, was ihnen so ohne weiteres geboten, ja aufgedrängt wird und darin liegt eben das ganze soziale Elend des ganzen Klein-Gewerbebetriebs, denn hier sucht sich nicht nur die Konkurrenz wie beim Fabrik- und kaufmännischen Betrieb, mit dem Herabdrücken der Preise zu bekämpfen, sondern es überbietet der Eine den Andern auch noch im masslosen Kreditgeben. Nur hier wird gesündigt. Nur hier könnte "wenn überhaupt" ein Apell der Presse etwas helfen. Die Kunden würden Ermahnungen der Presse einfach ignoriren oder belächeln; wie viel ist auch schon (wie Sie auch in dem qu. Artikel sagen) darüber geschrieben und debattirt worden, geholfen hat das wohl wenig oder nichts, warum? Weil wirklich praktische und drastische Vorschläge und Ermahnungen bisher meines Wissens nirgend gemacht sind und dies wiederum eben, weil der wirklich leidende Theil, d. h. die wenig bemittelten Klein-Gewerbetreibenden sich nicht damit befasst haben resp. befassen konnten.

Hält einmal ein Geschäftsmann, gleichviel welcher Branche, eine Razzia in seinen Büchern ab, da wird sich finden das seine Debitoren in verschiedene Classen zerfallen. Erstens: Kunden, die begütert und reell sind, meistens Baar zahlen oder doch gleich nach Erhalt der Rechnung. Zweitens: Kunden, welche zwar bemittelt aber gleichwohl im Zahlen nachlässig sind und langes Ziel beanspruchen. Drittens: Kunden, diese Oeffnungen besitzen jede ein knieförmig rebo- welche wenig bemittelt aber doch reell sind und längeres Ziel zu beanspruchen nur gezwungen sind. schliesslich in Kunden, welche wirklich nichts besitzen, also völlig kreditunfähig sind, diese Thatsache aber auf alle mögliche Weise zu verbergen suchen ("was ihnen auch meistens lange Zeit gelingt") und auf solche Weise von einem Lieferanten zum andern herumschmarotzen, auf ander r Leute Kosten faulenzen; das eben sind die Blutegel des Handwerks, solche sollte jeder so viel wie irgend möglich ausmerzen, auch diejenigen, die sich über eventuelle kleinere Verluste hinwegzusetzen in der Lage sind, denn solche schaden damit nicht nur sich, sondern allen übrigen Kollegen mit, diese erwähnten Schmarotzer werden ja nur mit leichtfertigem Kreditgeben und s. g. Strich darüber machen ermuntert und gross gezogen.

Der Kaufmann ist schon weit besser daran, der kann sich doch wenigstens den als säumig bekannten Zahlern gegenüber schützen, das kann der Handwerker noch nicht einmal, denn kommt so ein sogenannter fauler Kunde und möchte dies oder jenes ausgeführt haben und frägt wohl der Handwerksmeister, um, wie er meint, recht vorsichtig zu sein, nach dem Zahlungsmodus, so heisst es in 1000 Fällen 999 mal: Welche Frage? "Wenn Sie abliefern oder fertig sind, bekommen Sie sogleich Kasse." Na ja, mehr kann doch keiner verlangen, aber — erst muss doch die Arbeit fertig gestellt sein und in fast allen Fällen gehört mit dem letzten Handschlage die Arbeit gesetzmässig dem Kunden, ja meistens noch vorher ehe die Arbeit fertig ist und der Kunde kann es nun mit der Zahlung halten wie es ihm beliebt, wenn es ihm beliebt, wenn er es darauf abgesehen hat.

Das Gesetz bietet uns hierin nach meinem Ermessen zu wenig Schutz, dieses will ja gerade darauf hinaus: Ihr sollt keinen Kredit gewähren; aber — wie eben der Handwerker das machen soll, das sagt uns Niemand. Diese Hypothese ist beim Kaufmann sehr wohl angebracht, dort könnte zum mindesten der Kredit ungemein beschränkt werden; der Kaufmann soll stets die Waare fertig verabfolgen, der kann leicht sofortige Zahlung verlangen, der hat einfach in zweifelhaften Fällen die Waare nur wieder vom Tresor zu nehmen, die bleibt so lange sein Eigenthum. Aber wenn z. B. ein Glaser Glastafeln in einen Bau transportiert hat, ohne solche schon eingesetzt zu haben, so hat derselbe kein Eigenthum mehr daran; vom Augenblick des Hinsetzens im Bau gehört das Glas etc. dem Bauherrn resp. Unternehmer. Diese und ähnliche Thatsachen werden nun von vielen Individuen bewüsst und unbewusst gehörig ausgenutzt. Unterstützt werden dieselben noch durch häufig anzutreffende hochgradige Gleichgültigkeit der Lieferanten. Es erscheint eigenthümlich, aber gerade in diesen Sachen findet man fast regelmässig eine unerklärliche Bucherei, da heisst es wohl: Ich will einen Strich über meine Forderung machen oder ich will nicht noch Kosten riskiren, keine Scherereien haben u. s. w. u. s. w. Oft in Fällen, wo Gläubiger leer ausgehen, möchten diese noch verhehlen überhaupt Forderung zu haben, statt es aller Welt bekannt zu geben. Ist es doch oft der Fall, das Schuldner verklagt werden, einfach den Offenbarungs-Eid

Und che gewissenlose Subjecte haben meistens so viele Auswege und Manipulationen zur Hand, die aufzuführen hier der Raum mangelt, welche die Welt mit dem einfachen Namen "Schwindel" bezeichnet. Ich will mich in diesen für das gesammte Handwerk so tieftraurigen Thatsachen nicht weiter ergehen, es ist dies chen ein chronisches Uebel, von welchem jeder Geschäfts-Inhaber, oline Ausnahme, cinmal heimgesucht wird, aber in ctwas könnte die Presse dieses Uebel sehr wohl lindern helfen, nur muss selbige den richtigen Weg einschlagen. Die Käufer etc. veranlassen zu wollen, weniger Kredit zu begehren, hiesse leeres Stroh dreschen, denn wirklich geschädigt wird der Gewerbtreibende nur durch oben geschilderte Schwindler und Hochstapler, niemals oder selten durch anständige Kunden, selbst wenn solche ja einmal in die Lage kommen, Kredit begehren zu müssen, es ist der Kredit nie ganz zu beseitigen und warum auch? Bis zu einem gewissen Grade hebt der Kredit das Geschäft. Aber was z. B. den Fall Baldey, den vormaligen Oberbeamten des Giro-Vereins in Wien, mit seinen 150 Beinkleidern anbetrifft, so sind wohl alle Beide, nämlich der Baldey und der Schneider, ein Monstrum, jedenfalls wird sich der qu. Lieferant wohl nicht Schneider nennen wollen, oder wenn, so wird diese Schneiderei vermuthlich zu solchen gehören, wo in der Regel recht klotzig geschnitten wird. Freilich wird hinterher davon nichts gesagt, aber ich kalkuliere, dass wohl diese Schädigung des Schneiders in demselben Maase zu beklagen würdig ist, als wenn z. B. ein gewerbsmässiger Wucherer einmal ein bischen abgestäubt wird. Schade nur, dass solche Fälle (und ich glaube damit allen Kleingewerbetreibenden aus der Seele zu sprechen) nicht öfter eintreten.

Also wie oben gesagt, wird das Gewerbe von diesen grossen und kleinen Schmarotzern fortwährend gebranntschatzt; wäre es da nicht recht und billig, wenn jeder Gewerbe treibende auch seinerseits diesc schlechten Zahler so viel wie möglich drangsalt? Denn wenn jeder weiss, du bekommst diess oder jenes wohl auf Kredit, aber nach einer bestimmten Zeit wird der Betrag gewiss mit allen erlaubten Mitteln eingetrieben; das würde diesem Unwesen ohne allen Zweifel wesentlich steuern, und gerade da wäre es an der Presse zu wirken, d. h. nicht mit Ermahnungen an die säumigen Zahler, sondern an die Kreditgebenden: Niemals einen, wenn auch kleinen Posten ohne gerichtl. Klage verjähren zu lassen, auch mit Angaben, welches diese erlaubten Mittel eigentlich sind, dies ist nämlich durchaus nicht Allen bekannt. Von Nutzen wäre es auch, wenn z. B. die Innungen unter sich diese Säumigen bekannt gäben, z. B. durch Laufzettel, welche Näheres über den betreffenden Kunden enthalten. Ferner ist es z. B. viel zweckmässiger, wenn man beim Klagen den gerichtlichen Zahlungsbefehl ganz umgeht, gleich ehe man Klage erhebt. Der Zahlungsbefehl zieht zum grossen Gaudium aller gewerbsmässigen Bäranbinder die Sache ungemein in die Länge. Die näheren Details hierüber können hier natürlich nicht aufgeführt werden, das würde zu weit führen, dies eben müsste Aufgabe der Presse bleiben. Nur will ich noch anleisten und nacher bei anderen weiter borgen. Ja sol- deuten, dass es für ganz besonders unanständige

Zahler recht heilsam ist, wenn man die vorerst aus- dass so vielfach das Blattgold in schlechter Qualität geklagte Forderung zum Verkauf inseriert, damit würde unendlich viel erreicht, man jagt damit keinen

begehrten fern.

Möchte also die Presse mit solchen Mahnungen nie aufhören, den Gewerbetreibenden thut solches noth, die übrigen Klassen haben keine Ahnung, wie das Kreditgeben hier gehandhabt wird. Der Kleingewerbetreibende besitzt darin ein zu grosses Phlegma, ein Arbeiter findet sich viel schwerer darein, nur einen Wochenlohn zu verlieren, während doch der Handwerker auch bereits fast zum Lohnarbeiter herabgesunken ist. Gerade diese Kreditwirthschaft hilft das Handwerk zum grössten Theil mit zu Grunde richten, was hilft uns gründliche Ausbildung der Lehrlinge? was Fachschulen? etc. Hat der Handwerker nicht belangreiche Mittel, um die Borgwirthschaft verdauen zu können, so hilft alles Wissen und Geschicklichkeit nichts, und ist es kein Wunder, dass tausende von Handwerkern in den Fabriken Unter-Wenn aber jeder Einzelne mithilft, kunft suchen. dies Uebel zu heilen, so wird sich ohne Frage auch Erfolg einstellen, nur begonnen muss es erst werden und dazu wären zuerst meines Erachtens die Innungen und die Presse die besten Faktoren.

(Diamant.)

### Palmen!

Welcher Maler interessiert sich nicht für diese besondere Schönheit der südlichen Länder. Palmette, die stylisirte Imitation der Palmen, trotzdem sie in Deutschland ein Fremdling, doch fast unentbehrlich geworden. Nur der romanische und der gothische Baustyl haben sie nicht aufgenommen. wie vielen Fällen die Palmen zum Schmücken benutzt werden können, ist Jedermann bekannt. glanbten unseren Abonnenten deshalb auch Freude zu bereiten, wenn wir die schönen Zeichnungen aus dem Brockhaus'schen Conversationslexikon 13. Auflage, welche den Artikel "Palmen" darin illustriren, als Beilage zur Maler-Zeitung brächten. Dass dieses so reich illustrirte Lexikon dem Maler eines der besten Werke "für Alles" kann Jeder sich leicht denken. Was auch Fremdes oder Bekanntes vom Maler zu malen abverlangt wird, das Lexikon gibt Auskunft und Vorbild darüber.

### Versuchstation.

Hochglanzbronce, Bleichgelb, einer billigen Sorte, Hochglanzbronce, Reichbleichgelb, einer mittleren Sorte, Hochglanzbronce, feinere Sorte, Bleichgelb von H. M. Jansen, Cöln. Diese Sorten zeichnen sich durch grosse Beständigkeit aus; sie decken gut resp. reichen weit aus in der Verwendung und entwickeln, wenn bei der Verwendung eine gute Broncetinktur gebraucht wird, einen schönen Glanz. Ferner Orange-Blattgold von derselben Firma von vor-Es wäre sehr zu wünschen, züglicher Qualität. dass die Consumenten von Blattgold speciell mehr auf gute Qualität als auf billigen Preis sähen. Gerade Eau de Iavelle dieselbe Wirkung ausübt, gedoch ungein diesem Artikel hat die Preisdrückerei verursacht, fähr achtmal so theuer ist.

geliefert wird; es muss ja an Material und Zeit bei der Fabrikation möglichst gespart werden, wenn die redlichen Kunden fort, sondern hält nur die wenig Fabrikanten den Anforderungen bez. billiger Preise entsprechen wollen.

### Technisches.

Echte und nnechte Blattvergoldung zu er-Um unechtes Goldpapier von echtem zu unterscheiden, genügt der blose Augenschein selbst des Kenners nicht immer, und wird man desshalb stets gut thun, eine chemische Prüfung anzuwenden. einfachste, wenn auch immerhin stets mangelhaft bleibende Probe besteht bekanntlich darin, dass man das zu untersuchende Papier an einer nicht russenden Flamme vorsichtig verbrennt, wobei sich alsdann echte Vergoldung durch mehr oder minder deutliche goldglänzende Spuren in den Brandrückständen erkennen lässt, während unechtes Metall sich während des Brennens oxidirt und röthliche Spuren zurücklässt. Diese Verbrennungsprobe muss jedoch immerhin als ungenügend, wenn auch als leicht und schnell ausführbar bezeichnet werden. Sicherer und kaum minder einfach ist die Quecksilberprobe, sowohl mit metallischem Quecksilber, als mit Auflösungen von Quecksilbersalzen. Erstere Prüfung wird dadurch vollzogen, dass man einige Tropfen reinen Quecksilbers auf das zu untersuchende Goldpapier aufbringt, und hier nun entweder einreibt oder etwas erhitzt. Ist etwas Gold, wenn auch noch so dünn, im Ueberzug vorhanden, so wird sich das aufgebrachte Quecksilber damit verbunden haben und es werden weisse Stellen auf dem Goldgrunde entstanden sein, was bei unechter Vergoldung nicht der Fall ist, da hier nach dem Aufreiben des Quecksilbers wenig oder keine Farbenänderung zu bemerken ist. - Die andere Probe wird mit Hilfe einer wässerigen Lösung von salpetersaurem Quecksilber ausgeführt und bewirkt gerade das Gegentheil der ersteren Probe, nämlich echter Goldüberzug bleibt beim Betupfen mit salpetersaurer Quecksilberlösung unverändert, während unechtes Metall durch Niederschlag von Quecksilber sofort weiss gefärbt wird. (Papier-Ztg.)

Gegenstände aus Mattgold zu reinigen. Man nehme 80 Grm. Chlorkalk, 30 Grm! doppeltkohlensaures Natron und 20 Grm. Kochsalz, übergiesse dieses mit etwa 3 Liter destillirtem Wasser und fülle es sodann auf Flaschen, die gut verkorkt zu halten Beim Gebrauch lege man die angelaufenen Sachen in eine Schale, übergiesse sie mit der vorher tüchtig geschüttelten Flüssigkeit, so dass sie gerade bedeckt werden, und lasse sie einige Zeit darin liegen, in besonders hartnäckigen Fällen kann man sic auch etwas erwärmen. Hierauf werden die Sachen gewaschen, in Spirtus abgespült und in Sägemehl ausgetrocknet; dieselben sind in den meisten Fällen fast wie neu hergestellt. Die gebrauchte Flüssigkeit se hüttet man am besten fort, da aus derselben doch alle Kraft entwichen ist. Beiläufig sei noch bemerkt, dass

### Literatur.

Vollständige Sammlung alter und neuer Schriften in anerkannt vorschriftsmässiger Ausführung, bearbeitet f. Maler, Bildhauer, Graveure, Lithografen und verwandte Geschäfte, nebst genauer Anleitung zur Erlernung derselben. (der Geschäfte?) Herausgegeben von Alfred Dobler's lithogr. Anstalt. Kempten. (Bayern.) Georg Wenger's Verlag in München. Ein ziemlich langer und vielversprechender Titel. Nimmt man die, verschiedenen Zeitungen beiliegenden, mit einigen geschmackvollen, rothen, altdentschen Initialen gezierten Ankündigungen hinzu, so glaubt man nichts besseres thun zu können, als sich im Interesse seines Geschäftes, das Werkchen anzuschaffen. Wie wird man jedoch enttäuscht, wenn man dasselbe in der Haud hat und einer Durchsicht unterwirft. Der in der Vorrede so pomphaft angekündigte Schlüssel zur Selbsterlernung der einzelnen Schriften, welcher bisher den jüngeren Künstlern vorenthalten blieb, ist nichts, als die, den auf dem Titel genannten Geschäftstreibenden wohlbekannte Eintheilung der Buchstaben. Diese Eintheilung ist jedoch in einer Form gegeben, mit welcher man durchaus nicht einverstanden sein kann. Man nehme nur als Beispiel die stehende römische Schrift, da heisst es in dem sogenannten Schlüssel: Stehend römische Schrift erhält die Lage (?) von 90 Grad oder senkrecht. 13 Theile ist die Höhe der grossen Buchstaben, im Verhältniss zu 5 Theile der kleinen. Das ist geradezu eine Wiedersinnigkeit, denn nicht 13 Theile, sondern nur 9 Theile sind die grossen Buchstaben hoch. Die andern vier unter der Grund-linie der Schrift liegenden Theile sind für die ebenfalls unter der Grundlinie liegenden Theile der sechs kleinen Buchstaben f, g, j, p, q, y bestimmt. In derselben fehlerhaften Weise sind die übrigen Schriftarten behandelt. Zu den gegebenen Schriften selbst übergehend, erlaube ich mir zu bemerken, dass wohl kein nur einigermassen geübter Lithograph, Kalligraph oder Graveur dieselben als Vorlagen zu seiner Weiterausbildung betrachten wird, dazu sind sie nicht vollendet genug, die Zugschriften etwas steif und theilweis sonderbar. (Deutsche Current-Schrift.)

Für den Maler haben nur die letzten 9 Blätter Leider muss ich auch hierzu bemerken, dass die Ausführung und Durchführung der Schriften weit hinter den meisten besseren Vorlagen zurückbleibt. Man vergleiche nur unter anderem Klisch Zierschriften I. Band, Blatt 11 und 12, denen der Herr Verfasser die verzierte Midolin entnommen hat, mit dem bezüglichen Blatte in diesen Musteralphabeten, und man wird den Unterschied sogleich be-Von neueren Schriften ist für die Maler nicht viel und von älteren sc wenig geboten, dass der Titel Vollständige Sammlung etc. sehr unberechtigt erscheint. Auch der Druck lässt sehr viel zu wünschen übrig. Derartige Sachen sollte man nie vom Umdruck, sondern stets vom Original drucken, damit wenigstens Schärfe und Klarheit einigermassen ge-

wahrt wird.

Weimar, Neujahr 1886. Theodor Reineck.

### Patentliste,

zusammengestellt im

### internationalen Patent- und techn. Bureau

C. L. THEOD. MÜLLER

BERLIN, SW, 29 Horn-Strasse No. 8.

Interessenten unserer Fach-Zeitschrift ertheilt das Bureau in Patent-, Fabrikmarken- und Musterschutz-Angelegenheiten kostenlos jede gewünschte Auskunft. Auszüge aus Patent-Anmeldungen von Mark 2 an. Deutsches Reichspatent Mark 100.

Patent-Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Naeligenannten die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt. LXX. B. 6296. Skizzenkasten für Künstler. — William

Tyson Brundlage in Brooklyn, V. St. A. LXX. S. 3041. Vorschub-, Feststell- und Auslösevorrichtung an Haltern für Bleistifte und dergl. — Moritz Sachs in Nürnberg.

LXX. C. 1821. Copirpresse; Zusatz zu dem Patente Nr.

333744. — Max Cohn in Leipzig, Humboldtstrasse 4.

LXX. E. 1589. Anfeuchter für Marken, Oblaten, Briefumschläge u. dergl. — A. Endler in Berlin N., Fehrbellinerstr. 36.
LXX. S. 3065. Bleistifthalter. — Ralph Spear in Fürth. – Ralph Spear in Fürth.

Ertheilung von Patenten.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent von dem angegebenen Tage ab ertheilt. Die Eintragung in die Patentrolle ist unter der angegebenen Nummer erfolgt. XV. Nr. 34525. Taschenperforirstempel. — R. Auerbach

in Berlin. Vom 8. September 1885 ab.
XV. Nr. 34533. Hydraulischer Fernschreibapparat. —
Th. Tubini in London, Nothing Hill, 29 Ladbroke Gardens. Vom

 April 1885 ab.
 VIII. Nr. 34532. Die Herstellung einer druckrechten Bronzefarbe und die mit derselben bedruckten Gewebe u. s. w. -

F. Dietze in Mittweida, Sachsen. Vom 19. April 1885 ab.
XXXIX. Nr. 34428. Verfahren zur Nachahmung von Malerei und eingelegter Arbeit (Marqueterie). — C. Spatz in Hanau, Vom 29. April 1885 ab.

XXX. Nr. 34442. Stift- und Federhalter. - J. Trebentscheck in Donawitz bei Leoben. Vom 12. August 1885 ab.

### Briefkasten.

2115. E. P. in G. Hierdurch stelle ich die ganz ergebenste Bitte an Sie, mir umgehend Unterstehendes zu beantworten und gefl. Auskunft zu geben. - Ich habe hier in einem Keller einer Brauerei eine Mengc eiserner Träger zu streichen, damit diesclben nicht rosten sollen, doch sind die Träger immerwährend feucht und das Wasser tropft herab. Mit Oelfarbe ist durchaus nicht beizukommen, ich wollte sie daher nur mit Tüchern abtrocknen und mit erwärmtem Eisenlack streichen, wenn Sie daher ein bessercs Verfahren vielleicht wissen sollten, so bitte ieh um gefällige Auskunft. Mit Hitze und dergl. darf ieh aber an die Träger nicht kommen, da dieselben mit einer 7 Meter hohen Eisschicht, durch Wellblech geschieden, belastet sind.

Antwort. Wenn Sie die Träger trocken bekommen, dann ist Asphaltlack zu benutzen. Da es aber zweifelhaft ist, ob Sie die Träger trocken bekommen, so streichen Sie dieselben erst mit Kalkmilch, trocknen dieses Stelle für Stelle mit der Benzinlampe bürsten sofort den Kalk mit einer Drahtbürste ab und direct darauf streichen Sie den Asphaltlack. Das bischen Hitze wird nicht der Rede werth schaden, wenn drei Mann hinter-

einander arbeiten.

2116. S. W. in N. Habe einige Fässer Baumöl und möchte dasselbe zum Anstrich von Wagen-Bedeckungs-Plänen verwenden. Frage daher ergebenst an, ob und auf welche Weise dasselbe in Trocken Zustand gebracht werden kann?

Antwort: Schicken Sie gefl. eine Probe, um zu prüfen. Innungsvorstand K. in D. . . . . . Durch persönlichen Verkehr, wie durch Einsicht von Schülerarbeiten Ihrer bewähr-Durch persönlichen ten Malersehule, sowie durch Hir unverwüstliches Bestreben, nnserem Kunsthandwerk zu nützen, ist in unserer Innung der

Wunsch laut geworden, Sie möchten auf kurze Zeit (2-3 Wochen) unseren Gehülfen und Lehrlingen Unterricht in der Holzund Marmor-Malerei ertheilen, wozu wir Meister Zutritt haben dürften. Die Kosten sollen halb der Innungskasse, halb der sich daran betheiligten Gehülfen zufallen; dazu wünschten wir, dass Sie gleichzeitig einen öffentlichen Vortrag hielten über die Aesthetik zur Decorationsmalerei, wie Sie z. Z. in Barmen einen gehalten, um unsere Gesammtbevölkerung mehr zur Farbenliebe anzufeuern. Geben Sie gefälligst im Briefkasten Antwort, ob unsere Wünsche erfüllbar sind, und welche Zeit Ihnen als die beste erscheine. Es wäre ja möglich, dass in anderen Städten gleiche Wünsche aufkämen.

Antwort: Die Sache ist zu überlegen, jedenfalls wäre die Zeit zwischen März und November zu wählen.

2117. M. S. in R. Ich habe voriges Jahr eine Kirche decorirt, und die Kirchengemeinde beschloss, den Kirchthurm nebst Kirche ausserhalb mit Kalkfarbe streichen zu lassen, viel wurde natürlich nicht bewilligt (Mark 90), ich sollte darüber aber Garantie leisten bis 15 Jahre, ich versprach selbigem nachzukommen und liess den Thurm streichen. Sowie die Arbeit fertig war, regnete es unaufhörlich und die Farbe löste sich ganz ab; als ich es untersuchte fand ich auf den Stellen, wo sich die Farbe abgelöst hatte, lauter grüne Schwämmchen (Moos), der Thurm sowie die Kirche war damit bewachsen, was ich vorher nicht bemerkt hatte. Die Kirchengemeinde machte mich darauf aufmerksam, ich liess den Thurm nochmals streichen, sagte aber der Gemeinde vorher, das es dasselbe wieder sein würde. Nun trat schönes Wetter ein und die Farbe hielt, sowie es regnete platzte die Farbe wieder ab. Die Gemeinde liess mir zu wissen thun, dass, ehe der Fehler nicht abgeändert sei, keine weitere Zahlungen erfolgen könnten. Ich schrieb sofort zurück, dass dieser Fall mich nichts angehe und selbigen nicht ändern könnte; denn sowie es regnete erhielten die Schwämmchen dadurch Nahrung, schwellen auf und drücken den Kalk ab. Ich bitte mir darüber, im Fall es Ihnen möglich ist, Antwort zu ertheilen, ob ich schuld bin oder nicht. Es ist natürlich eine alte Kirche, gebaut anno 1742.

Antwort: Die Schuld liegt beiderseits. Es war unrecht von dem Kirchenvörstand, für so wenig Geld eine dauerhafte Arbeit zu verlangen; denn gerade die Kirchenmitglieder sollen dem Handwerker gegenüber Gerechtigkeit walten lassen. Sie tragen in so fern Schuld, als Sie sich nicht genügend von dem Grund, worauf Sie eine garantirte Arbeit liefern wollten, vorher informirten. Andererseits ist es aber auch wiederum erst in allerneuester Zeit bekannt geworden, wie man Moos, ohne den Wänden zu schaden, vertilgt. Unseres Erachtens wäre es richtig, wenn die Gemeinde Ihnen den angemessenen Preis für die Arbeit zahlte und Sie die Arbeit gut lieferten. Die Moosvertilgung ist dabei extra zu berechnen.

### CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

### Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Grössere Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franko.

### Agitations-Institut "Pionier"

auf der finanzielleu Grundlage von Actien u. stillen Theihaberschaften.

Die Gesellschaft giebt eine Zeitschrift "Pionier" sowie eine für Zeitungen bestimmte ... Pionier-Correspondenz" heraus.

bestimmte "Pionier-Correspondenz" heraus.

Die Anstellung von Wanderrednern wird angestrebt.

Gezeichnet sind bis Ende November 1885 an Actien- und stillen Theilhaberschaften 86,400 Mark Da am 27. November die Constituirung der Gesellsesaft stattfand, können Aktionäre nicht mehr angenommen werden, dahingegen ist es möglich, dass gemeinnützig gesinnte Personen das Unternehmen unterstützen in den Formen der stillen Theilhaberschaft durch Zahlung von 3 M. Eintrittsgeld und eines monatlichen Beitrags von mindestens 1 Mark, wovon 50 Pfg. für Zusendung der Zeitschrift benutzt und der Rest gut geschrieben und verzinst wird. Die Gesellschaft wird vetreten durch: zinst wird. Die Gesellschaft wird vetreten durch:
Den Vorstand (Dirrector) Dr. Aug. von Eye.
Den Verwaltungsrath: Dr. Oidtmann Vorsitz, Dr. Windelband Stellvert.,
Dr. Fischer und Staatsrath Dr. Walz.
Für die einzelnen Punkte des Pionier-Programms wurden bis jetzt folgende

Abtheilungen eingesetzt:

Abtheilung für Medizinalreform, Präsident: Otto Fürst zu Salm-Horstmar.
"Herabsetzung des Eisenbahnfahrgeldes Präs: Graf Hompesch.

Gleichberechtigung der Realschulen.

Staatscredit für Landwirthe und Hauseigenthümer p p.

Weitere Abtheilungen stehen noch in Aussicht. Alle Senduugen sind richten an Dr. A. v. Eye zu Berlin, S. W. Dessauerst. 11.



### für **Decorations-Maler**, **Tapetenfabriken** etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel un-

bedingt vorzuziehen. Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

L a c t i n e kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

Lactine gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

Lactine ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

Adolf Dehler,

Berlin SO., Mühlenst. 46 b.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

# Hamburger Wurzel-Fleck-Seife,

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg. 330

# Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu vezienen durch FRITZ MARX, Maler, Mariengartengasse 3. Prosp. gratis. Cöln.



#### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Engros Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

in Papiersiuck empfiehlt:

Rosetten, Stübe, Friese, Vouten, Thürverdachunken etc. in anerkannt solidester Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis!

Reichhalt. Musterbnch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 3,50. 383

# Neu! Orginell! Stilvoll!

In reichem Farbendruck. 5 Hefte à Mk. 1,50.

### NEUE SCHRIFTENVORLAGEN

für Industrie und Handwerk. 4 Hefto à Mark 1.60.

# Das "Neue Monogramm"

enthaltend 360 Monogramme. Ausgezeichnet durch die Orginalität der Formen und die Reichhaltigkeit der Schriften.

- Preis 2 Mark. -

Die originellen Schöpfungen des bekannten Schriftkünstlers sind Lithographen, Buchdruckereien, Graveuren, Firmenmalern, Broderiegeschäfen u. s. w. unentbehrlich.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

# Kallkolith.

HOGE

Otto Kall's patentirter Untergrund FÜR ÖLFARBENANSTRICH,

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

OTTO KALL & Co. in Heidelberg.

### Lack- & Firniss-Fabrik

FEUERBACH-STUTTGART

# Chr. Lechler Sohn & Nachf.

Fabrikation nach dem bewährtesten System

Kutschen-Lacken, Schleif-Lacken, Copal-Lacken, Eichenholz-Lacken, Ahorn-Lacken, Fussboden-Lacken, Bernstein-Lacken, Möbel-Lacken, Marmor-Lack, Crystall-Lack, Damar-Lack, Email-Lack, Terebin, Siccativ-Firniss, Bronce-Tinktur, Mixtion, Lechler's Japan.

### Verb. Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

G. P. DOLL & CO.,

Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London, und MOLYN & CIE. in Rotterdam. 279

Nürnberger
Abziehbilder-Fabrik
Træger & Bücking
NÜRNBERG 339

### Dettmar Argus, Creiz (vormals Gebrüder Argus)

Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881 empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Courant gratis und franko. 278 LACKFABRIK

vou

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

YOR

anerkannt vorzüglicher Qualität. 2

### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden. 333

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

# Papierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 359 Ver r. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

# Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### Carneval und Maskenball.

Eine Bibliothek des Unentbehrlichsten für Carnevals-Vereine, Fest-Comités und Gesellschafts-Vorstände

> Herausgegeben von

### Edmund Wallner.

Band I.

Geschichte des Carnevals. — Festzüge der Hauptstädte Dentschlands. — Aufzüge in geschlossenen Räumen. — Fest-Progamme. — Einladungen und Prologe. — Einzelne Masken. — Der Festball und seine Ausschmückung.

Preis: 3 Mark.

Band II.

Inhalt: Festspiele und Carnevalspossen.

Preis: 4 Mark.

Band III.

Inhalt: Caruevals-Tafel-Lieder, Trinksprüche, Toaste und Tischreden.

Preis: 4 Mark.

Band JV.

Schemata zu Carnevals-Zeitungen und Kladderadatschen.

Preis: 1 Mark 30 Pfg.

### Carnevalistisches Liederbuch,

Sammlung nener und uenester Carnevals-Lieder, Preis: 1 Mark 50 Pfg. 399

# Engelhorn's

Allgemeine

Gebunden

# Romanbibliothek

Eine Auswahl der besten modernen Romane aller Völker.

Zweiter Jahrgang.

Preis pro Band 50 Pf.; elegant gebund. 75 Pf.

Alle vierzehn Tage erseheint ein Band.

Billiger als die Leibibliothek.

Der erste Band

### Der Steinbruch von Georges Ohnet

ist soeben ersehienen.

Man abonnirt in allen Buchhandlungen.

Inhalt des ersten (vorigen) Jahrgangs:

Praed, Zéro.
Gréville, Wassilissa. 2 Bde.
Aïdé, Vornehme Gcsellschaft.
Ohnet, Gräfin Sarah. 2 Bde.
Braddon, Unter der rothen
Fahne.
Halèvy, Abbé Constantin.
Verga, ihr Gatte.

Reade, Ein gefährl Geheimniss. 2 Bde.

Ohnet, Der Hüttenbesitz. 2 Bd. Theuriet, Gérards Heirath Conway, Aus Nacht z. Licht. Praed, Zéro. Kraszewski, Ein heroisches

Norris, Eheglück. 2 Bdc. Kielland, Schiffer Worse Colombi, Ein Ideal Conway, Dunkle Tage Boyesen-Spielhagen, Novellen Vincent, Die Heimkehr der Prin-

Delpit, Ein Mutterherz. 2 Bde.

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

### Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann,

Chemisehe Fabrik, Meissen a. d. E.

### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebigen Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 m. lang, berechnen wir einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben wir ausserdem den höchsten Rabatt.

E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

### BOWWER

# Qulen-Schule,

Winter-Semester 1885-1886.

Ausbildung in allen zeitgemässen Fächern in kürzester Zeit. Prospecte gratis.

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt m. 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover.

### ● Metallbuchstaben ●

zu Firmen etc. in jeder Form und Grösse, roh, vergoldet und lackirt, in allen Farben in exactest. Ausführung, lief. billigst geg. Naehnahme

MAX HÆNEL, Leipzig, 378 Elisenstr. 35.

#### Tischplattenlacke

von Harland & Son in London, schnell und sehrharttrocknend, pr Kilo Mrk 270, 3 --, 580 in Probeftaschen von 1/1 Kilo empfiehlt 389 C. HÆCKER's Nachfl., Stuttgart.

Niederl. v. Harland & Son, London,

#### Amoretten

auf Goldgrund, als Medaillons zum Einkleben. ff. Farbendruck. 25 em. 4 Blatt à — 50 Pf. Stuttgart. 376

C. Haecker's Nachf.

64

### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

"Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz. Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

= 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

### 

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 2.25 oder 4 50) zu bezahlen, es empfichlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erkläre er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll Letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wicderholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens senreibt das "Bostoner Handelsblatt" Eolgendes: "Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er iu Blättern anzeigt, deren Lesekreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung dar us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu deu Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünsehten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# flacer Bettung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕲 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

# Ceralin,

(Fortsetzung.)

Wir kommen nun zu einem Gebiete, auf welchem das Ceralin ungleich werthvoller zu wirken verspricht. Wir meinen die Imprägnirung zum Zwecke des Schutzes vor Fäulniss und Schwamm. Verwesung, Verwitterung, Fäulniss und Vermoderung sind bekanntlich verschiedene Stadien der langsamen Oxydation irgend eines organischen Körpers, nur mit dem Unterschiede, dass Fäulniss ausschliesslich bei Verhinderung des Luftzutritts, Vermoderung bei gehemmtem Luftzutritt unter Gegenwart von Wasser stattfindet, Verwesung ausser freiem Zutritt der Temperatur und des Wassers noch eines Sauerstoffträgers (Ferments) bedarf.

Vor allen diesen Stadien bewahrt das Ceralin die damit bestrichenen Gegenstände, welche dadurch gegen Eindringen des Sauerstoffs, wie seiner Erreger, ebenso wie gegen das des Wassers geschützt werden. Wir erwähnen hier unter Anderem das Faulen des Holzes unter der Frde.

Es ändert sich hierbei nur insofern seine Anwendung, als man zur besseren Imprägnirung des Holzes das Mittel in kochendem Zust: nde aufbringt. Es hat dies den Zweck, etwaige Keime von Schwammbildung gleichfalls zu ersticken und auch vor diesem schlimmsten Feinde menschlicher Wohnungen zu bewahren. Der Hausschwamm welcher, sobald er in Holz oder Mauerwerk einmal Platz gegriffen hatte, früher als unentfernbar galt, besteht bekanntlich aus einer Art Spaltpilzen, welche sich durch Sporenbildung mit unglaublicher Geschwindigkeit fortpflanzen. Die Entwicklung der Schwammbildung tritt also nicht wie bei Fäulniss und Vermoderung durch Mangel an Luftzutritt oder Gegenwart von Feuchtigkeit ein, sondern es spielen hier, ähnlich wie bei der Verwedem sie die zu ihrem Weiterwuchern nöthigen orga- racken, Kasernen, Schulen, kurz alle öffentlichen

nischen Bestandtheile dem Holze oder Mauerwerk entziehen und es dadurch vernichten.

Seitdem man erkennen gelernt hat, dass die Spaltpilze mit ihren durch die Luft sich verbreitendes Sporen zu den gefährlichsten Feinden der menschlichen Gesundheit gehören, hat man die verderblichen Folgen des Hausschwammes erst gebührend zu würdigen verstanden und jedes Mittel, welches hiergegen Abhilfe schafft, kann als wahrer Segen für die Menschheit betrachtet werden.

Das Ceralin dringt in die Poren der Mauern und des Holzes ein und zerstört jeden Ansatz von Hausschwamm unzweifelhaft ebenso, wie es, auf neue Baulichkeiten aufgetragen, dieselben auch dauernd vor jeder Schwammbildung und die Bewohner vor der Grundlage zu so mancher, früher unerklärlichen Krankheit schützt, welche doch nur auf die Anhäufung von mikroskopischen Sporen in der einzuathmenden Luft zurückzuführen ist.

Ausserdem brauchen wir ja wohl nicht darauf hinzuweisen, dass durch die mit dem Ceralin verknüpfte unbedeutende Mehrausgabe jeder Hausbesitzer sich vor späteren kostspieligen Reparaturen sichert, die beim Ueberhandnehmen des Hausschwamms bekanntlich bis zum Niederreissen der ganzen Gebände führen. — Weniger gefährlichere, aber desto häufiger verbreitete Feinde der Wohnräume sind in allerhand Arten von ansteckenden und krankmachenden Füulnissprodukten zu suchen, welche sich in leicht übertragbaren, sowohl gas- als staubförmigen Körpern in der Luft verbreitet finden. Es ist eine durchaus falsche Ansicht, dass man diese Stoffe durch Ventilation allein unschädlich machen könne, namentlich sobald die Ansteckungs- und Fäulnissstoffe erst in die Wände eingedrungen sind und von da aus die üblen Gerüche resp. schädlichen Gase sich entwickeln. Hier hilft nur ein desinficirendes Mittel, welches wir in vorzüglichster Gestalt im Ceralin besitzen. solcher Art erhält dasselbe besonderen Werth für sung, die Pflanzenkeime die Rolle des Ferments, in Krankenstuben, Lazarethe und Krankenhäuser, BaRäume, in welche eine Uebertragung von Krank-Telegantem Aussehen nicht reisst und seine Decke heitsstoffen durch inficirte Personen möglich und wahrscheinlich ist.

Noch höheren Werth aber hat es naturgemäss für Pferde-, Rindvieh- und Schafställe, in welchen durch die Zersetzung des Düngers eine fortwährende Anhäufung von fäulnissfähigen Stoffen stattfindet. wollen nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, wie schon dadurch, dass man die Viehställe von aussen, und zwar sowohl die Wände, als Thüren mit dem Ceralin imprägnirt, die Thiere vor den Folgen der nun nicht mehr eindringenden Feuchtigkeit und somit vor manchen, oft seuchenartig auftretenden Krankheiten geschützt werden.

Viel wichtiger ist die gleichzeitige Verwendung durch ein- bis zweimaligen Anstrich der Innenwände. Es wird dadurch einerseits erreicht, dass die sich entwickelnden Fäulnissstoffe sich nicht in den Wänden festsetzen und so die direkte Veranlassung der so gefürchteten Viehseuchen bilden können. Man hat eben nur nöthig, die an den Wänden haftenden Ausdünstungen von Zeit zu Zeit mittelst Abwaschens zu entfernen. Das Ceralin ist aber seinerseits auch ein desinficirendes Mittel, welches mindestens ebenso gut als Karbolsäure und Chlorkalk die Fäulnissstoffe vernichtet, ohne den wiederwärtigen Geruch dieser Chemikalien zu verbreiten. Es ist sonach auch die Gefahr der Uebertragung von Krankheitsstoffen durch fremdes Vieh in so desinficirten Ställen auf ein Minimum reducirt. Ein bekannter Landwirth schreibt anerkennend in dieser Beziehung, "das Ceralin jedes andere Desinfectionsmittel überflüssig mache; er habe noch kein Imprägnirmittel mit solchem Erfolge augewendet, wie Ceralin." So erhält man auf die einfachste und billigste Art nicht nur trockene, soudern auch gesunde Viehställe.

Nachdem somit die konservirenden und hygienischen Eigenschaften des Ceralin erkannt, seine verschönernden Vorzüge. Denn neben dem Praktisch-Nützlichen sieht ein Jeder wohl gern auch auf eine gewisse Behaglichkeit, die freilich schon ihren Hauptsitz in gesunden Räumen hat, aber noch erhöht wird durch einen gewissen Comfort, eine Ansehnlichkeit der uns umgebenden Wirthschaftsgegenstände, die andererseits auch nicht zu theuer erkauft sein darf, damit möglichst ausgedehnte Volksklassen davon profitiren können. Hier bietet sich in dem Ceralin wiederum ein ausgezeichnetes Mittel, das, trotzdem es wie bereits bemerkt, im Preise wesentlich billiger zu stehen kommt, als Firniss, schon im rohen Zustande spiegelblankes Aussehen ertheilt, so dass also ein Hinzufügen des theuren Lacks durchaus nicht geboten erscheint. Schon ein zweimaliger magerer Anstrich auf Fussböden, Fenster, Thüren, Thore, Schuppen, Scheunen, Zäune, ebenso auf alle möglichen Wirthschafts-, Haushaltungs-, Büreau- und Fabrik-Utensilien und Mobilien mit rohem Ceralin verleiht eine naturelle glänzende Färbung.

Es wird dasselbe aber auch mit allen gewünschten Farben gemengt in vollständig streichfähigem Zustande, sowie, wo grössere Eleganz verlangt wird, in Form von Ceralinlack versendet, sowohl in hellbraun besonders dadurch auszeichnet, dass er bei wirklich den gleich dauerhaft ist. Ueberstreicht man einen

selbst von der stärksten Sonnengluth unversehrt bleibt. Der Ceralinlack, kann auf Firnissfarbe sowohl, als auf Ceralinfarbe aufgetragen werden. Man kann aber auch die Ceralinfarbe mit ihrem Lack, und Firnissfarbe mit Ceralinlack, das Letztere namentlich zur Erzielung besserer Haltbarkeit mischen.

# Das Wasserglas und seine Verwendung.

Das Wasserglas ist zwar schon ziemlich lange bekannt, die ausgedehnte Anwendung desselben in den mannigfachsten Zweigen des Handwerks und der Technik datirt jedoch erst ans jüngerer Zeit. Dieser stetig sich erweiternde Kreis namentlich von Handwerkern, welche das Wasserglas benutzen könnten und zum Theil auch benutzen, denen aber auch Zeit und Gelegenheit zu chemischen Studien fehlt, legt es nahe, dem Materiale eine kleine Besprechung zu

Was man im Handel unter dem Namen Wasserglas kauft, ist in der Regel eine mehr oder minder zähe gelblich bis ins Braun gefärbte Flüssigkeit. Die Färbung ist dem Präparat an sich nicht eigen, rührt vielmehr von einer aus der Fabrikation stammenden Verunreinigung her, die aber in den meisten Fällen die Verwendungsfähigkeit sehr beeinträchtigt. Im reinen Zustande ist das Wasserglas eine Verbindung von Kieselsäure mit einem der beiden Alkalimetalle Kalium oder Natrium, und man unterscheidet hiernach Kali- und Natronwasserglas. Wesentliche Unterschiede bieten die beiden Sorten nicht dar, nur ist das Letztere bedeutend billiger. Die Rohmaterialien zur Herstellung sind Kieselsäure in Form von feinem Quarzsand und Pottasche bezw. Soda. Will man Kaliwasserglas bereiten, so mische man gleiche Gewichtstheile Sand und trockener reiner Pottasche zusammen und erhitze das Gemenge in einem Tiegel aus feuerfestem Material so lange, bis man eine klare leichtfflüssige Schmelze erhält. Beim Erkalten bildet diese eine feste glasartige Masse, die im Wasser vollkommen löslich ist. Die Lösung geht jedoch sehr langsam von statten, wenn die feste Masse in grösseren Stücken in das Wasser gebracht wird, ziemlich rasch dagegen, wenn man sie vorher fein pulvert und dadurch dem Lösungsmittel mehr Angriffspunkte verschafft. Die Darstellung von Natronwasserglas ist genau dieselbe, nur ist statt Pottasche kohlensaures Natron, d. i. Soda zu nehmen. Bestand der Tiegel, in welchem die Schmelze bereitet wurde, aus feuerfestem Thon, so geht immer etwas Thonerde in die Schmelze ein. diese Verunreinigung im Wasser absolut unlöslich ist, so bleibt sie nachher beim Auflösen der erkalteten und pulverisirten Masse als Bodensatz zurück. Die erhaltene Lösung wird hierauf zur Syrupdicke eingedampft und ist in diesem Zustande handelsfähige Waare. Für manche Zwecke kann sie noch mit Wasser verdünnt werden.

Es ist bekannt, dass das Wasserglas als Anstrichmasse vielfach gute Dienste leistet; nicht weniger bekannt dürfte sein, dass ein Wasserglasantrich aber naturell, als in jeder beliebigen Farbe, welcher sich nicht auf jeder Unterlage und unter allen Umstän-

Holzspan mit Wasserglas, so wird auch eine starke Ofenhitze ihn wohl verkohlen, aber nicht mehr zum Entflammen bringen und ihn dadurch unfähig machen, Feuer zu fangen und fortzuleiten. Ebenso könnte man das Wasserglas als vollkommen farblosen, durchsichtigen Firniss als Anstrichmasse für viele Metalle benutzen. Solche Ueberzüge sind an Orten, welche vollkommen trocken sind und bleiben, gut angebracht, sie versagen aber bald den Dienst, wo sie der Nässe oder auch nur der feuchten Luft ausgesetzt werden, also namentlich im Freien. Dagegen kann man die gekalkte oder mit Cement verputzte Façade eines Hauses sehr gut und dauerhaft mit Wasserglas überziehen, ja man weiss, dass man auf einen solchen Anstrich sehr gut Farben auftragen und letztere durch nochmaligen Wasserglasüberzug haltbar machen kann. Es ist nicht schwer, den Grund für dieses verschiedene Verhalten aufzufinden und zu verstehen. Wasserglas ist im Wasser löslich; daraus folgt, dass ein Wasserglasanstrich, so lange mit demselben weiter keine Veränderungen vorgegangen sind, als dass das Lösungswasser verdunstet ist, auch mit Wasser wieder aufgeweicht und entfernt werden kann. die Löslichkeit im Wasser ist nicht der einzige Feind der Wasserglasanstriche. Setzt man eine mit Wasserglas überzogene Holz- oder Metallfläche der Feuchtigkeit aus, so wird der Anstrich sehr rasch den Glanz verlieren, er erscheint metallweiss und bei lebhafter Einwirkung schälen sich weisse Flocken ab. Diese Flocken bestehen aus reiner Kieselsäure, und ihr Vorhandensein beweisst, dass eine Zersetzung eingetreten sein muss, durch welche das Metall Kalium oder Natrium der Kieselsäure entzogen wurde. Hieran ist die niemals in der Luft fehlende Kohlensäure schuld. Eine Wasserglasslösung wird durch alle Säuren, selbst durch verhältnissmässig schwache, wie die Kohlensäure, zersetzt. Setzt man zu einer etwas concentrirten Lösung von Wasserglass nach und nach ein wenig Schwefelsänre, so wird eine gelatinose Masse gefällt, diese besteht aus Kieselsäure. Der Verlauf der Zersetzung ist der, dass die Schwefelsäure dem Wasserglas das Kalium oder Natrium entriss, damit schwefelsaures Kalium bezw. Natrium bildet und die Kieselsäure in Freiheit setzt. Ganz ähnlich verfährt die Kohlensäure. Anch sie scheidet die Kieselsäure ab, indem sie sich mit den vorhandenen Metallen zu kohlensauren Salzen verbindet. Da man nun die in der Luft vorhandene Kohlensäure ebensowenig wie die Luft selbst abhalten kann, so ist klar, dass ein Anstrich mit Wasserglas unfehlbar zerstört werden muss, sobald durch Zugabe von ein wenig Wasser zu dem kieselsauren Alkali des Anstriches die Kohlensäure befähigt wird, zersetzend auf letzteres einzuwirken. Auf die vollkommene trockene Substanz ist die gasförmige Kohlensäure ohne Einfluss.

Hiernach könnte es auffällig erscheinen, dass das Wasserglas unter anderen Umständen, beispielsweise als Façadenanstrich auf kalk- oder cementhaltige Untergrunde so überaus dauerhaft ist. Die Erklärung ist hier in dem Vorhandensein des Kalkes bezw. Thonerde des Untergrundes zu suchen.

(Fortsetzung folgt.)

## Ein neues Fachorgan

wurde uns von anonymer Seite zugesendet, wahrscheinlich in der Meinung, wir sollten Propaganda dafür machen. Der erste Einblick lässt sofort erkennen, dass es ein Hetzblatt für die Maler-Gehülfen und verwandten Berufsgenossen Deutschlands gegen die Meister ist.

Also Soeialistische Neuheit. Von unserem Standpunkt aus soll keine Politik in der Malerzeitung Aufnahme finden; jedoch halten wir uns verpflichtet im Interesse der Kunst für Bestehendes einzutreten und gegen gewaltsame Zerstörung mit aller Kraft zu wirken.

Es wird vielseitig den Socialdemokraten zugestanden, dass sie berechtigte Forderungen hätten und wer sollte das auch leugnen, angesichts der Vergewaltigungen einzelner Hüttenkönige gegenüber ihren Arbeitern? Aber Handwerker, dazu noch Kunsthandwerker! Woher hat denn ein strebsamer Gehülfe dabei je Ursache gehabt Socialist, seinem Meister gegenüber zu werden? Schreiber dieses hat auch als Gehülfe gearbeitet und ist auch schon mit Meistern unzufrieden gewesen, doch wozu desshalb mit anderen sich verbinden? Ist man denn sclbst nicht Mann genug? Nie und nimmermehr hätte ich mir das nachsagen lassen, dass ich nur mit Hülfe anderer, von einem Meister höheren Lohn oder weniger Arbeitszeit mir ausbedungen hätte. Nein niemals! denn selbst ist der Mann und entweder es war bei dem Meister, der zu wenig zahlen wollte, etwas zu erlernen, dann wurde ausgehalten so lange bis nichts mehr zu erlernen war, sonst wurde einfach Abschied gemacht und weiter Arbeit gesucht.

Diese so höchst einfachen Grundsätze waren mir nicht eingepaukt worden, sondern sie entstanden von selbst dem Gerechtigkeitssinn, der Gerechtigkeitsliebe.

Es werden wahrscheinlich den Gegnern die Worte auf der Zunge liegen: Es kann nicht jeder sofort wieder Arbeit finden und keine Arbeit- kein Brod, also Noth und mithin Nothwehr. Dieses ist auch richtig und soll und muss auch so sein und die Nothwehr muss und darf auch gehandhabt werden, aber trotz alledem kein Socialist! kein Handwerker darf Socialist sein, sonst würdigt er sich herab, stellt sich unter die Fabrikarbeiter und rechnet sich zu den Arbeitsmaschienen.

Die Nothwehr des Handwerksgehülfen gegen den Hunger, die soll und muss sein und sie ist auch leicht durchführbar, sie würde, wenn sie allseitig gehandhabt würde, allseitig Freude, Wohlstand und der Arbeit ihren wirklichen Verdienst erzielen. Und worin besteht die Nothwehr? Ganz revolutionär ist sie, eine Revolte muss es unbedingt geben soll endlich einmal Freude, Wohlstand und der Arbeit ihr gerechter Ver-Ja Ihr Handwerksgehülfen die Ihr dienst werden. zu den Socialisten Euch hingezogen fühlt, auf zur Revolte! Stürzt die bestehende Unordnung um und richtet die wahre Freiheit auf, werdet freie Männer die sich selbst beherrschen köunen, die keinen Despoten wollen und keinen brauchen. Schwöret allen Vergnügungen ab bis 1hr Euer Ziel erreicht habt, schafft rastlos nur zur Vermehrung Eurer Kenntnisse, macht Euch unentbehrlich durch opferwilliges Arbeiten wo Ihr was lernen könnt, darbt lieber kurze Zeit, als dass Ihr irgend etwas versäumt was Euch zum Ziele führt, spottet auf Eure Vergnügungssucht so lange Euer Verstand nicht ausreicht Euch flott das Geld

zum Vergnügen zu verdienen. Dabei ehret Eure Anführer, zeigt Gehorsam und treuen Dienst allen, welche Euch führen, allen von welchen Ihr lernt:

Wo zu lernen, lasst Euch nieder, Dumme Menschen geben Euch nichts wieder.

Leider sind so manche ordentliche, sonst brave junge Handwerker, durch Phrasen und Vorgaukeleien, durch Aufreizung und Hetzereien gegen den Meisterstand eingenommen und doch wollen sie dereinst selbst Meister werden. Ihre Freude an Scherz und Lebenslust wird ausgebeutet, sie werden in Aufregung gehalten zwischen Vergnügung und Hetzung gegen das Schicksal, das ihnen, die kaum auf die Welt geblickt, nicht alle Freude, nicht alle Lust gewährt. Sie sind im Strudel der Lust und ihre Jugend macht sie kühn, ehe sie es selbst begriffen sind sie verheirathet, oder, wenn ihnen auch die Religion benommen, welke Greise, die keine Kraft, weder körperliche noch geistige haben um sich aus dem socialen Elend herauszuarbeiten. Nur können sie noch dadurch weiter vegetiren, dass sie wiederum jüngere Kräfte an sich ketten mit deren Körper und Geisteskräften sie sich besseres Leben ertrotzen und erpressen wollen. Nicht durch Arbeiten, nein nur durch Gewalt.

So wirbt sich dieser traurige Theil der Menschheit stets neue Generationen, analog dem Sprichwort von der bösen That, deren Fluch es ist, dass sie immer Böses erzeugt. Dank der wahren geistigen Aufklärung (nicht der, welche phrasenliaft im Munde geführt wird) sind viele, welche auf der glatten Bahn hingeschoben worden, sich ihrer Unklugheit bewusst geworden und sind umgekehrt; wenn diese auch sehwer zu ertragen, so haben sie doch das Bewustsein sich selbst gerettet zu haben. Aber noch viele verdienen unser Mitleid; die da auf der Bahn der unsinnigen Genüsse keinen Anhalt finden um umzukehren.

Es kann nur ein freudiges Gefühl in uns 'erwecken, wenn vorhin genanntes Hetzblatt die Malerzeitung angreift, ähnlich wie das auch die Mappe gethan hat, welche wiederum von dieser empfohlen wird und aus welchem ganzen Machwerk hervorgeht, dass die Mappe das ist, als was die Maler-Zeitung sie

längst bezeichnet hat.

Ein socialdemokratisches verleumderisches Blatt, welches unter der Maske eines Fachorgans der verwerflichsten Politik dient, und nun durch das neue Hetzblatt seine Gesinnung, unter anderem Namen, offen kund gibt. Traurig wäre es, wenn die Maler-Zeitung von so einem Blatt gelobt würde. Wie scheinheilig das "Organ für Gehülfen" die Gehülfen ködern will, geht aus

folgenden Sätzen deutlich hervor:

"Entsprechend seinem Programm ist das "Vereins-Blatt" "ein Organ der Gehilfenschaft! Es wird jedoch nicht in "den Fehler der Einseitigkeit verfallen, durch den sich beson"ders die modernen Zünftler auszeichnen, welche entgegen dem "mächtigen und unüberwindlichen, nach Gleichberechtigung "aller Menschen ringenden demokratischen Zug der modernen "Zeit. die Bevormundung der Gehilfen durch den Meister verweigen möchten und die Gehilfenschaft am allerliebsten nur "anerkannen, insofern sie für den Meister arbeitet. Wenn wir "daher von vornherein unser "Ver.-Bl." als Gehilfenorgan begeeichnen, so wollen wir damit sagen, dass in ihm die social"gewerblichen Interessen der Malergehilfenschaft gegenüber "den einseitig vertretenen Meisterinteressen energisch gewahrt "und gefördert werden sollen.

"Im übrigen steht unser Organ allen Kollegen, ganz gleich "welchen politischen oder religiösen Glauben sie für den allein"seligmachenden halten, zur Verfügung, wenn nur die Ver"wirklichung unseres Programms bei der Mitarbeiterschaft
"leitender Gedanke ist. Nur der Meinungsaustausch aller
"Kollegen kann unsre Sache fördern, kann die Meinungen
"klären und uns belehren, wie wir am besten unser aller

"Wohl (!) begründen können!"

Hier wäre besser Weh geschrieben wie Wohl, damit die Unerfahrenen, welehe auf den Leim gehen, später nicht Weh zu schreien brauchten.

Es ist lächerlich wie das Hetzblatt sich über die Meister beklagt. So lässt es einen Correspondenten aus Königsberg u. a. schreiben: "Der Meister sucht vor allen Dingen seinen Lehrling dazu abzurichten, dass er alle auf Arbeiten vorgefallenen Umstände so schnell und genau wie möglich rapportiren kann. Darin liegt meiner Ansicht nach ein grosser Fehler, der nicht etwa sich später bessert, sondern im Gegentheil sich noch verschlechtert und der das Ansehen der Gehilfen und auch selbst der Meister in den Augen Anderer herabsetzen muss. Denn durch die Ausbildung zum Spion und dadurch, dass er dies so schlau wie möglich anzufangen sucht um sich die Gunst seines Lehrherrn zu erwerben, sowie die Ausdrücke, welche sich die Herrn Arbeitgeber beim Vernehmen von Unregelmässig keiten auf den Arbeiten in Gegenwart der Lehrlinge von ihren Gehilfen bedienen, muss letzteren schon in den Augen des Lehrlings unendlich herabwürdigen — mit einem Worte, dem Lehrling wird schon vom Anfange seiner Lehrzeit an beigebracht, seinen Gehilfen nicht als das zu achten, was er dem Lehrling gegenüber eigentlich sein soll, nämlich thatsächlich sein Lehrer, sondern es wird ihm von seinem Meister nur gelehrt, den Gehilfen als Maschine des Meisterswillen zu betrachten. Dass bei solch einer Erziehung die Lehrlinge auch ebensolche demoralisirte Gehilfen werden müssen, ist ja einleuchtend; sowie ihm als Lehrling nicht Achtung vor seinem künftigen Stande gelehrt wird, bringt er auch als späterer College seinen Collegen nicht die Achtung entgegen, welche ein anständiger Mensch dem andern entgegen bringen soll. Im Gegentheil, jetzt wird es noch schlimmer; im Bewusstsein seines früheren Betragens muss er sich jetzt bemühen, die Zufriedenheit seines Lehrlings zu erhalten, damit er ihn nicht beim Meister anschwärzt, seinen Collegen gegenüber aber treibt er sein von Anfang der Lehrzeit an betriebenes Spiel fort und sucht in nicht zu seltenen Fällen ihn beim Meister in Missgunst zu versetzen. Solche Menschen erden später Meister und kann man von ihnen doch jedenfalls viel Erspriessliches nicht erwarten, da sie sich in Allem geübt haben, nur nicht in dem was ihnen dienlich ist. Ein Hauptfehler ist es, dass junge Leute angenommen werden, die beinahe keine oder doch nur wenig Schulbildunge sitzen.

Da soll also der Meister beim Vernehmen von Unregelmässigkeiten den Gehülfen wohl noch loben in Gegenwart des Lehrlings, damit der nur nicht vor

Unregelmässigkeiten zurück schreckt.

Dass zurücktretende Gehülfen, denen noch früh genug die Augen geöffnet wurden, von diesem Hetzblatte als Stänker und die Meister, welche nicht für die genusssüchtigen Gehülfenvereine eingenommen sind, als "Feinde" bezeichnet werden, kennzeichnet seine Tendenz.

# Technisches.

Gutes Modellirwachs zu bereiten. Man schmilzt 1 Kilogr. gelbes Wachs vorsichtig über gelindem Kohlenfeuer und setzt 130 Grm. venetiani-

Terpentin, 65 Grm. Schweineschmalz und schen 725 Grm. geschlemmten Bolus hinzu. Nachdem Alles gehörig durcheinander gerührt ist, giesst man es nach und nach in ein mit Wasser angefülltes Gefäss und knetet es mit den Händen mehrmals tüchtig durch. Das Schmelzen des Wachses muss bei so niederer Temperatur geschehen, dass sich an der Oberfläche des geschmolzenen Wachses keine Bläs-(Kunst u. Gewerbe.)

Silberplattirte Gegenstände glänzend zu erhalten. Man taucht die betreffenden Gegenstände in eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron. Grössere Artikel, wie Wasserkannen, Kredenzteller u. dergl., sollen mit einem in diese Lösung getauchten Lappen abgerieben und mit einem weichen Tuche getrocknet werden. Reibt man sie dann ein wenig mit Waschleder, so werden sie wie neu er-(Der Techniker.)

Grüne und goldene Farbe für Messing. Die französischen Waaren aus billigem hellfarbigen Messing haben meist eine schöne goldene Farbe, welche durch einen Kupferüberzug in folgender Weise erzeugt wird: Eine Lösung von 50 Grm. Aetznatron und 40 Grm. Milchzucker in 1 Liter Wasser wird 15 Minuten gekocht und sodann nach Entfernung vom Feuer mit 40 Grm. einer kalt gesättigten Kupfervitriollösung versetzt. Der entstehende Niederschlag von Kupferoxydul hat sich, wenn die Mischung auf 75° abgekühlt ist, zu Boden In das Gefäss bringt man ein passendes Holzsieb mit den Gegenständen, worauf in etwa 2 Minuten die Goldfarbe dunkel genug erscheint. Die Gegenstände werden abgewaschen und in Sägespänen getrocknet. Bei längerem Verweilen in der Kupferlösung erhält Messing zunächst einen grünen Schein, der darauf gelb und dann bläulich-grün wird; schliesslich entstehen die bekannten irisirenden Far-Die Farben müssen, damit sie gleichmässig ausfallen, langsam erzeugt werden, was bei 56 bis 57° erreicht wird. (Dr. Metallarbeiter.)

Fussbodenanstrich mit schönem Glanz. Es werden 3 Thl. blonder zerstossener Schellack mit 1 Thl. Salmiakgeist und 6 bis 8 Thl. Wasser 12 Stunden lang in einer verkorkten Flasche stehen gelassen, dann der Inhalt der Flasche in einem irdenen Gefäss unter beständigem Umrühren gekocht, bis der Schellack gelöst ist. Diese Lösung wird - mit feingeriebenem Ocker gemischt - zum Anstreichen der zuvor gründlich gereinigten, getrockneten Fussböden verwendet und trocknet in wenigen Stunden. Bei etwas warmer Witterung kann man einen Fussboden zwei- bis dreimal an einem Tage überstreichen, und es wird derselbe sehr hart und glänzend.

(Deutsche Industr.-Ztg.)

# Briefkasten.

2118. Th. B. in B. Wie wird die Kalkfarbe für Kirchenmalerei angemacht um dieselbe recht dauerhaft zu machen.

Antwort: Vor allom kommt es auf die Qualität des Kalkes an. Da wird der Lahnkalk z. B. ohne alle Zuthaten, wenn er nicht zu dickflüssig aufgestrichen, so test, dass man den Schmutz von demselben abwaschen kann. Ein Zusatz von Patent-Gummi oder Kalileim macht den Kalk noch fester.

2119. Wie werden die bunten Farben zu den Ornamenten dass der Cement die Farbe nicht zersetzt? und Striehen angemacht.

Am besten mit Guache oder Seifenfarbe nn-Antwort: gemaeht.

Wolelies ist der beste Untergrund für Oelfarhe wo 2120. Fenelitigkeit.

Weissang'scher Verbindungskitt oder flüssiger Antwort:

Asphalt.

H. in B. Im vorigen Jahre wurde mir von einem 2121.meiner Kunden ein heller Schrank (natureichen) zum Abbeitzen übergeben. Da ich das Reeeptenbuch von Marx in Cöln besitze. habe ieh nach der Angabo auf Seite 25 wie folgt veren: 1. Se har fe Seifensiederlauge aufgestrichen der haftende Austrieh todtgebissen. 2. Mit heissem fahren: Wasser abgebürstet und abgespült. Der Sehrank wurde infolgedessen schwarz. Ich liess mich jedoch nicht abschreeken und trug vor allem Sorge, dass der Schmutz auf allen Stellen gleichmässig fortgefegt wurde. 3. Nahm ich gewöhnliche käufliche Schwefelsäure und strieh den Sehrank damit ein; besonders in vertioften Stellen, vorher noehmals, wie vorgeschrieben, alles mit Wasser angefeuchtet Die Säure blieb einige Minuten stehen und wurde nachher mit Wasser alles gründlich abgespült. Nachdem der Sehrank gründlich trocken, wurde 1 Theil Oel (gekoeht) mit 1 Theil Terpentin aufgestriehen. Es dauerte 14 Tage bis dieses trocken war, blieb aber immer klebrig, infolgedessen wurde der Schrank wieder ganz dunkel, nachher wurde schliesslich überlackirt. Jetzt ist der Sehrank ganz dunkel, habe trotzdem verschiedene Stellen mit der Ziehklinge abgezogen, und geölt, ist aber dunkel geblieben. Indem nun dieser Kunde den Schrank in seinem ursprünglichen Holzton haben will, so möchte ich bitten, wenn möglich, Aufklärung zu erhalten.
Antwort: Nehmen Sie den Laek und das Oel mit irgend

einer Lauge ab und reinigen nachdem mit Wasser sorgfältig. Hierauf ist mit verdünnter Salzsäure der Kalkstoff zu neutralisiren resp. auszuziehen, nachdem mit Wasser sauber abzuwaschen. Statt zu oelen ist das Eicheuholz, wenn durchaus troeken, mit

verdünntem Wagenlack zu lackiren wonach es ganz hell bleibt. 2122. W. J. iu S. Wie reinigt man Glas von Oelfarbe. Antwort: Durch Aufstreichen von sehwarzer Seife, welche sofort mit Papier bedeekt wird, damit die Seife nicht an Kraft verliert, nach 2—3 Tagen wäscht man ab. 2123. Wie bereitet man waschechte Farbe für Leinenstoffe

zum Wäsche zeiehnen?

Antwort: Eine sehr schöne, kaffeegelbe Zeichnung, unauslöschlich dabei nicht den Stoff angreifend, lässt sich mit dem Feuerwein "Regulator" auftragen. Bezugsquelleist: Peter Brenner

Chr. Br. in L. Vielleicht finden wir gegen Ende des Monats etwas Zeit ihren Wunsch zu erfüllen.

T. B. in B. Wir wollen baldigst Emblemen für Sängerfeste als Beilage bringen.

2124. J. W. in D. Ist Adolf Dehlers Lactine dem Kalileim vorzuziehen und brauchbar in allen Farben statt Leim?

Wir haben die Laetine noch nicht versueht? L. A. in K. Sind die Söhne der Meister und Betriebs-Unternehmer verpflichtet der Unfallversieherung beizutreten, so lange sie nieht selbstständig ein Geschäft führen?

Antwort: Nein. 2125. F. D. in M. Wie fixirt man Zeichnungen auf Papier, welehe mit Holzkohle aufgepausst sind, dass solche nicht abgehen.

Antwort: Steht im IV. Quart. 1885 Seite 176. 2126. M. B. in F. (Würtemberg.) Welches ist wohl die billigste und eleganteste Behandlungsweise für Bemalen von Papiermasken? Mit welehem Material und auf welche Art geschieht dieses in den betreffenden Fabriken?

Antwort. Mit Zuckerfarben oder auch mit Wachsfarben. Zu beachten ist, dass keine giftigen Farben genommen werden. Welche Bestandtheile rathen Sie mir für einen gnton

Schleifgrund zu Wagenarbeiten?

Antwort: Filling upp mit 1 Theil Copallack, 1 Theil Leinöl, 1 Theil Terpentin und 1 Theil Siecativ, gemahlen sowie damit verdünnt ist ein guter Schleifgrund. Das Schleifen selbst muss in den ersten 24 Stunden nach dem Trocknen geschehen, da der Grund sonst zu trocken wird.

2128. F. M. in A. (Schweiz.) Haben sich die Berliner Jaret-Platten und Estrich (?) bewährt und könnte man solche im Brau-

che sehen?

Antwort: Wir haben um Auskunft weiter gefragt. 2129. Ist Kallkolith wirklich ein Mittel als Isolirschicht auf Cementverputz für's Tapeziren, Leim und Oelfarben Anstrich,

Antwort: Ja; selbstverständlich auf troekeuem Cement,

2130. A. H. in D. Habe einige Grabschilder, (Eisen) welche an ein Eisengitter angeschraubt werden. zu streichen und zu schreiben, desskalb möchte ich Sie bitten mir doch in nächster Nummer mitzutheilen. welche Farben hierzu am besten sind. damit dass Eisen nicht durchrostet,

Antwort: Nachdem das Eisen durch Kalkmilch von den Säuren gereinigt, wird der Kalk mit Drahtbürsten abgenommen. Nachdem ist 2 mal mit Holzkohlenfarbe zu streichen, sodann

mit beliebig andern.

2131. B. S. iu B. Habe einige Vasen von Zink mit Oelfarbe zu streichen, welche in's Freie zu stehen kommen. also der Witterung ausgesetzt sind! Der vorherige von der Fabrik gelieferte Anstrich ist total abgeblättert, wie und mit welcher Farbe erziele ich einen dauerhaften guten Anstrich?

Autwort: Streichen Sie die Vasen zuerst mit verdünnter Salpetersäure 1—2 mal und nachdem sie abgewaschen und

trocken, grundireu Sie mit Oelfarbe.

2132. Zu welchem Zweck kann die darch Aetz-Natron aufgelöste Farben neue Verwendung finden, ohne jedwede Unannehmlichkeiten zu haben?

Antwort: Unter Spachtelfarbe.

2133. M. H. in H. Im Frühjahr wollte ich die Dachziegel meines Neubaues überstreichen mit Theer, vermischt mit Gudrou, die Ziegel können nach dem Brande in heissem Zustande gestrichen werden, halten Sie dieses wohl für vortheilhaft? oder keunen Sie etwas besseres?

Antwort: Wenn die Ziegel eines Anstriches bedürfen um dauerhafter zu werden, so ist Asphalt wohl das geeignetste Material dazu. Da aber nun der Asphalt schwarz oder doch schwarzdunkel macht, so zieht dieser Uebelstand ausser der Unschönheit noch die Sonnenhitze an, wodurch der Raum unter dem Ziegeldache unerträglich heiss und der Asphalt selbst früher zersetzt wird. Es ist desshalb anzurathen die Ziegel 2 mal in Asphalt zu tauchen, (nicht streichen, was zu langweilig und nicht so gut wäre) das erstemal die heissen Ziegel in minder heissen Asphalt, das zweitemal die kalten Ziegel in heissen Asphalt und nachdem sofort in trockenen Sand gelegt, so dass die obere Seite ganz damit bedeckt ist. Je heller der Sand ist, desto dauerhafter werden die Ziegel.

2134. C. Sch. in A. Was halten Sie vou Gast's (Köln) Zei-

chen-Aparat, ist derselbe gut und brauchbar?

Antwort: Wir erhielten einen der ziemlich gut war, wogegen andere uns klagten, dass sie unbrauchbare erhielten, bei denen man sehen könnte, dass sie unter "Fabrikmässig" hergestellt seien.

2135. M. D. in F. Ich möchte Sie bitten, mir doch ein Mittel anzugeben, nm Wanzen in Zimmern zu vertilgen.

Antwort: Chemische Dämpfe z. B. von Zink in Salzsäure. Kohlen oder auch Schwefeldampf tödtet das Ungeziefer. Es ist dabei auf möglichste, luftdichte Verschliessung der Fenster und Thüren zu achten. Sind die Dämpfe am Entstehen, so ist das Zimmer schleunigst zu verlassen und nur ja zu sorgen, dass Niemaud eintreten kann. Nach 12—24 Stunden ist zu öffnen, jedoch mit grösster Vorsicht, damit Niemand ersticke. Nach 4 Wochen ist dasselbe Experiment nochmals zu machen, da bis dahin wiederum Nachzucht aus den Eiern geschlüpft sein kann.

2136. Auch möchte ich Sie noch bitten mir zu beantworten, was man nehmen muss, um verseifte Decken und Wände wieder gut streichen zu können, in diesem Fach habe ich schon viele Versuche gemacht, aber uoch nichts gefunden.

Antwort: Abwaschen bis auf den Verputz ist das sicherste Mittel, um nachher mit einem Anstrich egale Flächen zu erzielen.

2137. Was ist das beste Mittel das Blättern der Oelfarbe auf Cement zu verhüten?

Antwort: Das Isoliren der Oelfarbe vom Cement durch einen Kallkolith-Anstrich.

213S. J. Sch. in B. Würde Sie bitten, wass halten Sie von einer Firma, welche il re Fabrikate in der Maler-Zeitung offerirt: dann auf Bestellungen, welche auf Proben von 2 Sorten de auf 5 Kilo per Nachnahme auf meine Kosten abzusenden sind, und auf vorherige Anfragen ein Fass seuden will, antwortet: "Wir bedauern das Geschäft als zu geringfügig ablehnen zu müssen. Grössere Bezüge dürften sich schon wegen der Fracht nicht rentiren."

Antwort: Nach unserer Ansicht sollte wohl jede Fabrik fragl. Artikeln Probesendungen effectuiren. Die Antwort von der Fabrik ist aber zweideutig und enthält wahrscheinlich einen Schreibfehler, indem das "Grössere" heissen soll "Kleinere"!

2139. Entspricht das lichtempfindliche Grundier- und Holzimitationspräparat seinen Versprechungen und ist es noch sonst wo zu haben, oder nur bei den Herren Dittler n. Comp. in Höchst a. M.?

Antwort: Bis auf das Isoliren der Feuchtigkeit, ja; Eine zweite Fabrik, welche solches liefert, ist uns nicht bekannt.

## Eingesandt.

#### Hochverehrliche Redaktion!

Von meinen braven Gehülfen erhalte ich eine neue Zeitung, welche den Titel: "Aufwiegelungsorgan der Gehülfen gegen den Meister" ehrlich verdient. Ich weiss nicht, ob Sie schon Kenntniss von der Existens dieses Maulwurfes haben: ich sage deshalb Maulwurf, weil derselbe das Tageslicht scheut, denn nicht auf den üblichen Wegen (Post. Buchhandlungen etc.) sucht das Blatt seine Verbreitung, sondern auf geheimen Gängen wie ein Maulwurf, seine Beute sucht. Dieser Maulwurf bringt nicht efwa belehreude Fachartikel für die so sehr der Belehrung bedürftigen Gehülfen unseres Faches, sondern hetzt von Anfang bis Ende darauf los. So veröffentlicht derselbe Correspondenzen von Maler (Gehülfen). Vereine aus verschiedenen Orten, u. A.: Aus Bielefeld beklagen sich die Gehülfen über zu niederen Lohn und zu viele Lehrlinge, welche eingestellt würden. Die Hamburger freuen sich ein eigenes Schimpfblatt zu besitzen, klagen über miserable Löhne, Verlängerung der Arbeitszeit, über Innungsversammlungen der Meister, wollen Herren (dem Meister gegenüber?) der Situation bleiben und schliessen mit dem Hilferuf "Vereinigt ench", natürlich nur gegen den Meister, den Brod-herrn! Welche Sorgen und Mühen aber der Meister hat, um den Gehülfen im Winter wenigstens für Unterkommen zu sorgen, darum kümmert sich keiner der unzufriedenen Geister. Königsberger schreiben: die Arbeitspreise sind ganz erbärmlich, geben aber gern zu, dass unter Umständen auch mehr bezahlt wird, was doch selbstredend nur an gute, leistungsfähige Gehülfen gesehehen kann. Sodann ziehen sie über das Halten vieler Lehrlinge her, sowie über die mehr und mehr emporblähenden Fachschulen für Lehrlinge. Ja! es mag wohl für Schnapsbrüder ein unheimliches Gefühl sein, wenn Sie sehen, dass die Lehrlinge durch Fachschulen, lesen von wirklich guten Fachzeitungen, worin die mir so lieb gewordene "Maler-Zeitung" den ersten Platz einnimmt, sowie guter Fachwerke ihre Ausbildung erhalten, und dadurch diejenigen Gehülfen, welche ihre Farben-Harmonie austatt an der Arbeit, an den bunten Flaschen und Spielkarten üben, in den Hintergrund gedrängt werden. Die Meissener schimpfen über Kastengeist und Werkstattordnung. Münchener nun gar sprechen schon von Zerwürfnissen in ihrem Fach? - Verein und Fachschule. Nachdem noch die Abrechnung veröffentlicht, welche ein Vermögen der Maulwürfe von 8661,31 Mk. aufweist, welches — wohl zum Zwecke eines Streikes — an der Hamburger Sparkasse angelegt wird, hat der Redakteur Herr Hetzmeister, auch sehon eine Aunonce aufgegabelt, und empfiehlt darin die sozialdemokratischen Tendenzen huldigende M . . . e. welche monatlich ein mal erscheint, jährl. 12 Mk. kostet und wohl den nnzufriedenen, nichtsleistenden Schnapsgehülfen weitere Belehrung bringen soll.

Danksagung.

Allen Wohlthätern des wegen Ueberschwemmung Geschädigten hiermit meinen innigsten Dank. Wilhelmi Colege.

Berichtigung.

In Nr. 2 ds. Js. hat sich unter "Berufsgenossenschaft" und "Innungsberichte aus Ascherslebeu" ein Druckfehler eingeschlichen und muss es in dem betreffenden Artikel Seite 11, Zeile 27, statt Oberbürgermeister "Gbermeister" heissen.

# Weinand, Zimmer & Steins

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

# BOWNER Maten-Schule,

Winter-Semester 1885—1886.

Ausbildung in allen zeitgemässen Fächern in kürzester Zeit. Prospecte gratis.

#### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden uuter discretester Behandlung kuustgerecht wieder her 403

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alt. Gemälde

Tischplattenlacke

von Harland & Son in London, schnell und sehr harttrocknend, pr Kilo Mrk. 270, 3—, 580 in Prohefiaschen von 1/1 Kilo empfiehlt 389 C. H.ECKER's Nachfl., Stuttgart.

C. H.ECKER's Nachfl., Stuttgart. Niederl. v Harland & Son, London.

#### Zwölf Zeichnungen 1000 von R. PFAFF

in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 frauco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. 🔷 vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung. 

# Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen, Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebuug bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgän, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaiserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg., Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

· Unterzeichneter empfiehlt seine diesjährigen neuesten

#### Muster und Schablonen

den Herren Collegen ganz ergebenst. — Die getroffene Auswahl vereinigt Reichhaltigkeit und praktische Verwendbarkeit nit effectvoller Wirkung in hohem Grade, so dass ihre Anschaffung sich als durchaus nutzbringend erweisen dürfte. — Die Collection von ca 90 geschnittenen S hablonen kostet "45 D.k.", die Hälfte derselben "23 Mk." Ausserdem verweise ich insbesondere auf die erläuternde Beschreibung, welche der Nr 2 der Malerzeitung beigelegen hat; dieselbe übersende auf Wunsch frei.

Cassel, im Januar 1886. 396

A. C. LEMCKE Malermeister.

153

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität. Gustav Spangenberg, Mannheim.

Nachdem wir die General - Vertretung der Ersten Deutschen Ceralinfabrik übernommen haben und offeriren wir hiermit deren vielfach patentirte, prämiirte und durch Anerkennungschreiben ausgezeichnete Fabrikate zu bedeutend billigern Preisen, alle bis jetzt in den Handel gebrachten einschlägigen Artikel.

Ceralin

als Imprägnir- und Desinfectionsmittel zum Schutz gegen Rost, Fänlniss und Schwamm.

Ceralin -

Oel zur Fertigstellung von Anstrichfarben.

Ceralin

als Anstrich von Mauerwerk, Holz, Eisen oder edle Metalle, in jeder gewünschten Farbe.

Ceralin

für Fussbodenanstrich.

Geralin - Lacke für alle nur denkbaren Gegenstände.

Ring & Suthschlag, Berlin N. Agenturgeschäft f. chem. n. techn. Artikel. - Badstr. 23

Alle geehrten Collegen, welche am Malertage in Halle Pinselvorbänder von mir erhalten, bitte um Augabe Ihrer werthen Adresse, da Ihnen alsdann die verbesserten Schlusstheile franko zuseuden werde. J.Lüling, Lüdenscheid, Obertinsbergerstr.

The second secon

# E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt uuter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

# Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von  $3^{1/2}$  bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

# • Metallbuchstaben

zu Firmen etc. in jeder Form und Grösse, roh, vergoldet und lackirt, in allen Farben in exactest. Ausführung, lief. billigst geg. Nachnahme

MAX HÆNEL, Leipzig, 378 Elisenstr. 35.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V. Gegründet 1835.

# Patent-Gummi

von

G. Gaudie Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

# Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

# ◘♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦₽₽

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Boun.



#### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebigen Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 m. lang, berechnen wir einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben wir ausserdem den höchsten Rabatt.

E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann,

Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.



# Lactine



#### für Decorations-Maler, Tapetenfabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

L a c t i n e kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

Lactine gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

Lactine ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

Adolf Dehler,

387

Berlin SO., Mühlenst. 46 b.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

#### Wurzel-Fleck-Seife. наmburger

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

# Carneval und Maskenball.

Eine Bibliothek des Uneutbehrliel sten für Carnevals-Vereine, Fest-Comités und Gesellschafts-Vorstände

> Herausgegeben von

#### Edmund Wallner.

Geschichte des Carnevals. - Festzüge der Hauptstädte Deutschlands. - Aufzüge in geschlossenen Ränmen. — Fest-Programme. — Einladungen und Prologe. - Einzelne Masken. - Der Festball und seine Ausschmückung.

Preis: 3 Mark.

Band II.

Inhalt: Festspiele und Carnevalspossen.

Preis: 4 Mark.

Inhalt: Carnevals-Tafel-Lieder, Trinksprüche, Toaste und Tischreden.

Preis: 4 Mark.

Band IV.

Schemata zu Carnevals-Zeitungen und Kladderadatschen.

Preis: 1 Mark 30 Pfg.

# Carnevalistisches Liederbuch,

Sammlung neuer und neuester Carnevals-Lieder,

Preis: 1 Mark 50 Pfg.

# apierstuck, reiche Wahl in Vouten,

unzerbrechlich, billig, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt. Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjenigen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarhigen und einer hunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenheilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extraheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in 8 Haus, für's Auslan! 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjählrich (Mk. 2.25 oder 450) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und hezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.

Inserate. Passende, zweckmässig ahgelasste Anzeigen haben in der Regel globen in der Regel gelangen.

Hierzu 2 Zeichnen-Beilagen.

# Hlaler deung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕅 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

# Noch einmal Mennige.

In Nro. 1 und 2 unserer Zeitung ist der geringe, ja, man kann sagen, für Eisen schädliche Werth der Mennige-Anstriche auf Eisen gehörig beleuchtet; als langjähriger Fachmann habe ich selbst genug Erfahrungen gemacht und habe stets das irrige Publikum, welches für Mennige-Anstrich auf Eisen sympathisirte, auf die Werthlosigkeit der Mennige auf-

merksam gemacht resp. hingewiesen.

Natürlich lassen es sich sehr viele Philister nicht ausstreiten, welchen vielleicht von einem Schlosser oder Schmied, auch von Architekten oder sonstigen Unternehmern der Kopf verdreht wurde, dass Mennigeanstrich der dauerhafteste Grundanstrich für Eisen sei. Dies ist grundfalsch! Denn Schreiber dieses hat aus vielfacher praktischer Erfahrung gefunden, dass, da die Mennige säurehaltig ist, dieselbe den Verrostungsprozess an Eisengegenständen befördert; zum Beweis dienen: Schreiber dieses hatte vor einigen Jahren einen grossen eisernen Gartenzaun anzustreichen; der Besitzer verlangte entschieden, einen zweimaligen Mennigeanstrich demselben zu geben. Trotzdem ich ihn auf die Zwecklesigkeit der Mennige hinwiess, liess er sich doch nicht dazu bewegen, den Mennigeanstrich zu unterlassen; derselbe wurde sonach bewirkt, nachdem der Rost mit einer scharfen Feile entfernt ward, wurde der Zaun zweimal mit dunkelm Oel-grün gestrichen; ein Theil desselben wurde vom Schlosser später fertig gestellt, und zum Beweiss, dass Mennige auf Eisen werthlos ist, wurde dem einen Theil nur ein zweimaliger dunkelgrüner Oelanstrich gegeben, und dieses bewiess, dass der ganze Zaun mit Rost bedeckt ist, nur der Theil, welcher keinen Mennigeanstrich erhielt, ist gänzlich rostfrei.

Die Correspondenz in Nr. 1 empfiehlt einen fein abgeriebenen Holzkohlen-Anstrich; aus Erfahrung oder auch Umbra-Anstrich empfehlen und hoffe, mei-nen Herren Collegen mit einem praktischen Wink so überaus lange an derartigen Verbindungen frucht-

entgegen gekommen zu sein und die Mennige, welche ohnehin kostspieliger ist als Bolus, Umbra und Holzkohle, in ihre Werthlosigkeit zurückzuverweisen.

# Das Wasserglas und seine Verwendung.

(Schluss.)

Die Verbindung einer Säure mit einem Metall heisst allgemein ein Salz. Verbindet sich ein und dieselbe Säure gleichzeitig mit zwei Metallen, so bezeichnet man die entstehende Verbindung als Doppel-So ist beispielsweise der gewöhnliche Alaun ein solches Doppelsalz, in welchem die Metalle Kalium und Aluminium an Schwefelsäure gebunden sind. Die Kieselsäure ist nun wie keine zweite Säure in hervorragendem Masse geneigt, solche Doppelsalze zu bilden. Ein naheliegendes, aber interessantes Beispiel bietet das allbekannte Glas. Schmilzt man Quarzsand mit kohlensaurem Kalk, also etwa mit gepulverten Marmorabfällen zusammen, so entsteht eine weisse undurchsichtige Masse, die in Wasser unlösbar, aber durch starke Säuren zersetzbar ist. Das ist kieselsaurer Kalk. Bringt man dagegen in den Schulelzofen gleichzeitig kohlensaures Kali, kohlensauren Kalk und Pottasche, so ergibt sich eine Verbindung der beiden kieselsanren Salze. Aber wie verschieden ist das Product von seinen Bestandtlieilen! Im reinen Zustande bildet sie eine vollkommen klare durchsichtige Masse, auf welche Wasser und selbst die stärksten Säuren ohne sichtbaren Einfluss sind. Mit einem Worte, wir haben unser gewöhnliches Glas. Die Unauflöslichkeit im Wasser ist eine allen Doppelsilikaten, d. h. allen kieselsauren Doppelsätzen gemeinsame Eigenschaft, und sie hat es bewirkt, dass heute die Zahl der Mineralien, welche man in der Wissenschaft als Silikate bezeichnet, grösser ist, als die aller übrigen Gruppen kann ich aber auch einen fein abgeriebenen Bolus- zusammen genommen. Wenn hiernach feststeht, dass

los gearbeitet haben, so darf man sicher sein, dass überall da, wo, wenn auch weniger vollkommen, durch menschliches Zuthun ähnliche Körper künstlich erzeugt werden, auch diese jenen Zerstörungsmächten längeren Wiederstand leisten können. Die Erfahrung bestätigt dieses vollkommen, und bei genauem Zusehen dürfen wir uns nicht wundern, müssen vielmehr erwarten, dass Wasserglasanstriche auf kalkhaltigem Grunde dauerhafter sind. Zur Herstellung von Doppelsilikaten bedarf es nämlich nicht überall des Aufwandes grosser künstlicher Mittel, sie erfolgt häufig ohne weiteres Zuthun, sobald die geeigneten Materialien miteinander in Berührung gebracht werden.

Rührt man Zinkweiss oder gebrannte Magnesia mit einer Wasserglaslösung zusammen, so erhält man nach einiger Zeit eine steinharte Masse, die im Wasser und selbst in Säuren nicht löslich ist. klärt dies daraus, dass das Wasserglas einen Theil seiner Kieselsäure an das Zinkoxyd im Zinkweiss oder an das Magnesiumoxyd der Magnesia abgibt und so kieselsaures Zink bezw. kieselsaure Magnesia sich bildet, welche letzteren sich mit dem übrig gebliebenen kieselsauren Natrium oder Kalium des Wasserglas zu einem unlöslichen und wiederstandsfähigen Doppelsilikat vereinigen. Derselbe Vorgang lässt sich bei den meisten Verwendungen des Wasserglases als Anstrichmasse nachweisen. Ist eine Façade frisch mit Kalk bestrichen und wird alsbald Wasserglas aufgetragen, so entsteht in derselben Weise wie vorhin beschrieben, ein Doppelsilikat aus Kalk und dem Metall des Wasserglases. Hierbei schadet es nicht einmal, wenn der Aetzkalk des Anstriches inzwischen ganz oder zum Theil durch Einwirkung der Kohlensäure der atmosphärichen Luft sich in kohlensauren Kalk verwandelt hat, da Versuche bewiesen haben, dass auch kohlensaurer Kalk mit Wasserglaslösung eine steinharte Masse liefert. Man kann desshalb beispielsweise sehr gut aus gemahlener Kreide und Wasserglas eine äusserst feste Kittmasse sowie auch künstliche Steine von grosser Härte herstellen. Besonderes Interesse beansprucht die Verwendung des Wasserglases auf einem Untergrunde von Cement. Sollen auf eine Cementfläche Farben aufgetragen werden, so muss die Fläche zuerst für die Aufnahme der Farbflüssigkeit präparirt werden. Dies geschieht in bekannter Weise durch Bespritzen mit einer fein vertheilten Wasserglaslösung. Nach dem Trocknen werden die Farben aufgetragen und letztere wiederum durch Wasserglas, wie man sagt, fixirt. Vergegenwärtigen wir uns den Verlauf der Sache: Der Cement enthält neben dem Kalk noch Thonerde (Aluminiumoxyd), der Zusatz von Wasserglas ruft also die Bildung von Doppelsilikaten hervor, in denen nicht nur Kalk, sondern auch Thonerde vertreten ist. Nun ist aber bekannt, dass gerade die thonerdehaltigen Doppelsilikate besonders fest sind. Ein weit verbreitetes, durch seine Härte und seinen perlmutterartigen Glanz ausgezeichnetes Mineral ist der Feldspath. Seiner Zusammensetzung nach ist derselbe wesentlich ein Doppelsilikat von Thonerde und Kalium bezw. Natrium. Bis zu welchem Grade beim Ueberstreichen von Cementflächen mit Wasserglas das gebildete Doppelsilikat dem natürlich vorkommenden Feldspath ähnlich ist, dürfte sich wohl nicht feststellen lassen, schaffenheit hat man es als vorzügliches Füllmittel

doch kann kein Zweifel bestehen, dass Glanz, Härte und Dauerhaftigkeit eines solchen Anstriches der Bildung einer feldspathähnlichen Masse zuzuschreiben Auch das nachfolgende Fixiren der Farben mittels Wasserglas beruht auf einem ähnlichen Process. Die mineralischen Farben enthalten immer ein oder mehrere Metalloxyde. Werden diese der Einwirkung des Wasserglases ausgesetzt, so sind auch damit die Bedingungen zur Bildung haltbarer Doppelsilikate gegeben. Damit stehen andere Erscheinungen in vollem Einklang. Es ist eine häufig be-nutzte Praxis, Farben mit Wasserglas anzurühren und letzteres als Bindemittel beim Auftragen zu verwenden. Bei sehr porösem Material ist dies meist der inzige Weg, Wasserfarben anzubringen und am Durcheinanderlaufen zu verhindern. Da es sich hierbei stets nur um mineralische Farbstoffe; also solche, welche Metalloxyde enthalten, handelt, ist nach dem Vorhergehenden die Dauerhaftigkeit solcher Anstriche leicht erklärlich. Es wurde ferner im Eingange erwähnt, dass das Wasserglas sich als Anstrichmasse für Holz an sich nicht eignet; dagegen hat man die Erfahrung gemacht, dass, wenn man das Wasserglas mit erdigen und pulverigen Substanzen, beispielsweise mit mineralischen Farbstoffen mengt, man eine Anstrichmasse erhält, welche einen festen, haltbaren und, worauf es hauptsächlich ankommt, flammensicheren Ueberzug für Holzgegenstände liefert. Das Wasserglas allein vermag der Einwirkung des Wasserdampfes und der Kohlensäure der Atmosphäre nicht zu wiederstehen, gemengt mit den genannten Substanzen dagegen, setzt es sich zu neuen Verbindungen um, denen die atmosphärischen Agentien nichts anliaben

Aus dem Mitgetheilten wird man im einzelnen Falle ohne Mühe ersehen können, ob man Wasserglas anwenden kann und wie man es anwenden soll. Man vergegénwärtige sich stets, dass das Wasserglas überall da, wo ihm fremde Metalloxyde, Kalk, Magnesia, Thonerde, Zinkweiss u. a., geboten werden, aber auch nur da harte und haltbare Verbindungen eingeht, während es für sich allein ein wenig widerstandsfähiger Körper ist. Es ist deshalb nicht richtig, Wasserglas als Kitt beispielsweise für Holz, Glas, Metalle etc. zu empfehlen, während es gemengt mit Kreide, Zinkweiss, Magnesia u. a. oder auch für Bruchflächen, in denen deratige Metalloxyde sich finden, vorzügliche Dienste leistet.

In Spiritus ist das Wasserglas unlöslich. Darin liegt ein Mittel, es sich aus der Handelswaare in vollkommen reinen Zustande herzustellen. Setzt man zu käuflichen Wasserglassösung Spiritus, so scheidet sich eine gallertartige Masse ab. Dieses ist reines kieselsaures Alkali. Durch Filtriren und Trocknen erhält man daraus ein weisses Pulver, das eigentliche und reine Wasserglas, welches sich leicht aufbewahren und mit sich führen lässt. Zum Gebrauche hat man nur nöthig, etwas Wasser zu lösen, um sofort reines und direct verwendbares Wasserglas zu haben.

Leider hat die Spekulation dazu geführt, das Wasserglas auch da zu verwenden, wo es durchaus nicht am Platze ist. Wegen seiner vollkommenen Löslichkeit im Wasser und seiner zähflüssigen Be-

geringwerthiger Seifen erkannt. Es. wird behauptet, dass die sogenannte Eschweger Seife überhaupt nur mit Hülfe von Wasserglas hergestellt werde. Beim Waschen macht sich die Anwesenheit des Wasserglases in der Seife nicht bemerkbar, da es sich selbst wie Seifenlösung anfühlt und durch Wasser sich abwaschen lässt. Löst man dagegen eine neue Probe solcher Seife in starkem Spiritus, so scheidet sich das Wasserglas als unlöslich bald ab. In neuerer Zeit findet man nicht selten hier und da in einer Zeitschrift das Wasserglas als Waschmittel geradezu Dies ist einfach unsinnig, der Werth des Wasserglases als eines Waschmittels ist Null. Nichtsdestoweniger darf man über den Wasserglaszusatz zu billiger Seife nicht ohne weiteres den Stab brechen; es ist immer noch besser, Wasserglas zuzusetzen, als Seife mit 70 und mehr Procent Wasser zu füllen, wodurch die Löslichkeit derselben in einer Weise erhöht wird, dass beim Gebranch weit mehr nutzlos in das Wasser gelangt, als der Zweck erfordert. Wenn das Wasserglas auch selbst nicht schmutzlösend wirken kann, so verhütet es wenigstens, dass die Seife sich zu rasch und reichlich löst und deshalb verschleudert statt ausgenutzt wird.

# Literatur.

Schattenconstructionen an Umdrehungskörpern mit Rücksicht auf die praktischen Bedürfnisse im Architektur- und im kunstgewerblichen Fachzeichnen. Zusammengestellt von Julius Ritter von Siegl, Professor an der K. K. Staats-Gewerbeschule in Graze Mit einer Figurentafel. Wien 1886. Alfred Hölder, K. K. Hof- und Universitäts-Buehhändler. Aus dem Titel selbst wird der Fachmann schon finden, dass ihm das Werkehen werthvoll sein kann. Für die höheren Fach-Schulen ist dasselbe sehr zu empfehlen.

Der Formen-Schatz. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbtreibende, wie für alle Freunde stylvoller Schönheit, aus den Werken der besten Meister aller Zeiten und Völker. Herausgegeben von Georg Hirth. Jährlich 12 Hefte. — Preis 15 Mark. Verlag von G. Hirth in Leipzig. 1886. — Heft I. Was der Titel ver-spricht enthält das Werk und gibt somit zu Entwürfen und zum Stylstudium die besten Anhaltspunkte.

Die Geschäftsfran und die Gehülfinnen im Geschäft. Ein Lehrbuch des Wissenswürdigsten aus den Handelsfächern für Frauen und Töchter, welche im Geschäftsleben stehen oder in dasselbe eindel und Gewerbe ihr Fortkommen. Ein Buch nun, keit verdunsten kanu.

ie die "Geschäftsfrau", welches die Vor- und Ausbildung der Frauen und Töchter für das Geschäfts- ½ Pfund Soda, ¼ Pfund graue Seife und ¾ Pfund leben sich zur Aufgabe stellt, ist zum brennenden ungelöschten Kalk auf ein Maass Holzessig, koche es

Frauen und Töchter im Gewerbestand, die Kaufmannsfran, sei sie Witwe oder stehe dem Mann im Geschäft zur Seite, die Gehilfinnen im kaufmännischen Beruf nicht versäumen, auf diesen Führer durchs Geschäftsleben zu abonnieren, zumal der billige Preis von nur 30 Pfennig pro Heft die Anschaffung überall gestattet. Vollständig in ca. 15 Heften à 30 Pfennig. (Verlag von Julius Maier in Stuttgart).

. 21 Blatt Motive für Maler von Eug. Müller Nürnberg. (4 Mark.) Verlag von Wilh. Rommel, Frankfurt a. M. Die freudige Aufnahme, welche das 1. Heft gefunden, wird diesem zweiten die wohlverdiente Verbreitung sichern. - Zu diesem Werke erschien separat: Detailausgabe zu diesem Heft II der Motive in Mappe. Preis 15 M. Enthält auf 50 Bogen (gross Format) sämmtliche in diesem Heft enthaltenen Eutwürfe in natürlicher Grösse. Diese Entwürfe wurden bei der Fachausstellung des 9. deutschen Malertags zu Halle a. d. S. mit einem II. Preis ausgezeichnet.

Die Grössenverhältnisse der Detailausgabe ist für die gewöhnlichen Raumverhältnisse unserer Wohnungen berechnet und bieten somit für wenig Geld eine grosse Auswahl Pausen-Schablonen-Zeichnungen zum praktischen und directen Gebrauch.

# Technisches.

Weisser Lack für Glas, Blech und Holz. Einen weissen Lack, welcher auf Glas, Blech und Holz gleich gut haften und auch unter dem Einfluss des Sonnenlichts bleiben soll, erhält man nach folgender, der "Zeitschrift für Mineralwasser - Fabrikation" (derselbe wird dort als "Cracau's Schilderlack" bezeichnet) entnommenen, Vorschrift: Man reibt 150 g feines Zinkweiss und 3 g. fein gepulverten Bleizucker in einer Schale mit wenig Terpentinöl zu einer gleichmässigen Masse an, welche die Consistenz von Sehweineschmalz haben muss, und fügt unter fortwährendem Umrühren 20 g. kochendes Leinöl und Balsam und 100 g. Terpentinöl zu, worauf man das Ganze gut durcheinander mengt. Man füllt alsdann das Gemisch in ein eylindrisches Gefäss, in welchem man es eine Woche stehen lässt. Etwa vorhandene grobe Zinkweisskörner setzen sich während dieser Zeit zu Boden. Drei Viertheile des Bodensatzes und die darüber stehende Flüssigkeit werden hierauf vorsichtig abgezogen und bilden dann den Lack, welcher zum sofortigen Gebrauch fertig ist.

Blei und Zink auf Eichenholz. Die "Semeine des Constructeurs" weist wiederholt darauf hin, wie nothwendig es sei, Blei und Zink nicht in direkte treten wollen. Bearbeitet von der Redaktion des Berührung mit Eichenholz zu bringen. Sie zitirt eine "Maier-Rothschild". Zum erstenmal wendet sich ein Anzahl Fälle, welche diese Thatsache beweisen und Buch an die Frauenwelt, welche ihren Beruf im Han-kommt zu dem Schlusse, dass das Eichenholz, bevor dels- und Gewerbsleben findet. Für sie alle ist noch es diese metallische Bedeckung erfährt, mit einem 2 kein Buch geschrieben und gedruckt, das sie für die maligen Anstrich in Oel und dann mit einem solchen Anforderungen dieses Bernfs vorbereitet und befähigt. von Theer (ohne Beimischung von Siccatif) zu versehen Und doch suehen und finden heutzutage Millionen von sei. Wenn das Holz feucht ist, darf man dasselbe Frauen und Töchter aus allen Standeskreisen im Han- nicht von allen Seiten streichen, damit die Feuchtig-

Bedürfnis für diese Kreise geworden. Mögen daher und streiche den Gegenstand heiss damit an.

Reinigung von Wandgemälden. Die "Tgl. Rdsch." veröffentlichte vor einiger Zeit über das Reinigungsverfahren, welchem die im Treppenhause des Neuen Museums zu Berlin befindlichen grossen Wandgemälde von Wilh. v. Kaulbach unterworfen worden sind, Folgendes: Es hat sich auf diesen Wandgemälden im Laufe mehrerer Jahrzehnte eine die Farben stark verdunkelnde Staubschicht festgesetzt, und in vorsichtigster Weise ist man sie zu tilgen bemüht, indem man an die Bilder von einem vor ihnen angebrachten Hängegerüst aus Ströme komprimirter Luft heranführt. Letztere gehen von einer auf dem Boden aufgestellten Luftdruckmaschine aus und werden durch einen Guttaperchaschlauch geleitet. Mit dem Freskobilde des "Turmbau zu Babel" ward der Anfang gemacht. Das Gemälde sieht dereits wieder so farbenfrisch aus, als wäre es eben erst von des Meisters Hand vollendet worden.

# Briefkasten.

Notiz: Müssen dringend bitten, alle Anfragen so zu schreiben, dass:

- 1) Noch Raum unter jeder Frage für die Antwort bleibt,
- 2) dass die Fragen nur eine Seite des Papiers einnehmen, damit die Rückseite zum Aufkleben auf ein grösseres Papier für die Schriftsetzerei frei bleibt;
- 3) Jede Versuchsstationsfrage von der Briefkastenfrage getrennt aufschreiben.

Die Redaction.

2140. L. L. in M. (Amerika): Möchte gerne auf Grund Ihrer Erfahrungen in der Malerzeitung anfragen, um einige Methoden zur Schriftvergoldung auf Stein. Die Familie liess einen Grabstein setzen und sollte eben die Schrift auf diesem vergoldet werden. Die hiesigen Steinhauer kennen keine accurate Behandlung; ferner ist ihnen die Zeit zu kostbar, damit sich abzugeben; einige sind auch der Ansicht, es hänge von der Witterung etc. ab dass keine Schrift sich auf Stein bringen lässt: mir ist bekannt, dass die Schriften im alten Lande sehr oft vergoldet werden und jahrelang gut sind. Die Bedingungen sind: 1) eine gute Verbindung mit dem Stein; 2) einen guten Goldgrund und ächtes Gold. Der Stein ist Granit, d. h. es ist mehr Feuerstein (Quarz) vorhanden; derselbe ist sehr spröde.

Antwort: Streichen Sie die ausgehauenen Schriften u. s. w. erst mit Spritlack 1-2 mal, bis hoher Glanz erzielt ist. Nachdem ist einmal Goldgrundöl aufzutragen (mit etwas Chromgelb vermischt), worauf zu vergolden ist; soll dauerhafter vergoldet werden, so ist — nachdem ein zweitesmal Goldgrundöl, welches klar (nicht mit Farbe) aufzutragen und zum zweiten Male zu Spritlack ist (wenn nicht fertig zu haben) herzustellen durch Zusammensetzen von 1 Liter Sprit, 1/2 Kilo

Schellack und 50-70 Grm. venit. Terpentin.

2141. A. G. in H. Auf welche Art und mit welchen Farben werden Firmen auf die unpolirten Ahornholzdeckel — Drechslerarbeit der Salbentöpfe für Apotheker — angebracht. Nach Anbringung der Schrift sollen die Deckel polirt

Antwort: Zu der Firma ist ein Gummistempel wohl das geeignetste. Die Deckel sind am praktischsten flach zu halten. Kallkolith ist als Stempelfarbe dazu geeignet; sowie auch mit Tusche' jedoch mass vorher mit Oelfarbe vorgestrichen werden.

2142. J. Z. in K. Bitte mir gefl. mitzutheilen, wie man schwarze Farbe zum Schreiben auf Apotheker-Gläser und Porzellangefässe

Antwort: Gutes harttrocken werdendes Leinöl mit 1/4-1/3 Terpentinöl als Bindemittel und ein in Leinöl ohne Siccativ trocknendes Schwarz als Farbe, hochfein gemalen, ergibt die gewünschte Spritfarbe. Mit gutem Copallack gebundenes Schwarz kann auch haltbar werden, jedoch schreibt es sich nicht so flott

Fachfragen vorzutragen: 1) Wie oder aus was soll der Kleister bereitet werden zur Grundirung der Malleinwand.

Antwort: Roggenmehl zu Kleister gekocht und diesem beim Kochen erhitztes Leinöl oder auch erhitzte Farbe zugerührt. Leinöl ungefähr soviel an Gewicht als Mehl genommen wurde.

2) Wo bekommt man Secolin oder Vernisine?

Antwort > Wollen Sie gefälligst sich bemühen im Annoncentheile nachzusehen.

3) Was kommt in die Farben und wie werden die Farben bereitet zum Drucken der Tapeten? Ueberhaupt der Theil was in Farben haltbar gedruckt wird?

Antwort: Tapeten können mit Leimfarben, zu welchen Glycerin oder Syrup kommt, hergestellt werden. Oel resp. Harz-

druckfarben kauft man besser fertig.

4) Wo kann man die besten, schönsten Stahlstiche, Heiligenbilder-Gruppen, Einzelbilder (in allen Genres) und letztere in Photographie für Kirchendekorationen beziehen?

Antwort: Von der Kunstanstalt Schulte in Düsseldorf, oder auch in fast Lebensgrösse von Dr. Oidtmann, welche zu Fabrik-

preisen vorräthig sind in der Expedition der Maler-Zeitung. 2144. Fr. Schr. in L. Habe im verflossenen Jahre einen Tanz-Salon (in welchem ein eiserner Ofen zur Erwärmung des Saales aufgestellt ist), Decke und Wände in Leimfarbe gemalt und ziemlich viel Fleiss daran verwendet. Nun ist durch die Eisenblechrohre, welche vom Ofen aus sich an der Wand entlang ziehen, flüssiger Russ herunter geträufelt und infolgedessen die Wand an vielen Stellen arg beschmutzt; frage deshalb an: Wie kann man solche Flecken am einfachsten und für die Dauer ausbessern?

Antwort: Streichen Sie 2 mal matte Damarlackfarbe über die Flecken und bessern Sie hierüber aus; der Damarlack darf aber keinen Oelzusatz haben, da er sonst von den Rauch-substanzen aufgelösst wird und dadurch die gelben Flecken

2) Können und würden Sie so freundlich sein, mir ein Verfahren mitzutheilen, auf welche Weise man metallene oder Bronce-Lampenfüsse reinigt, sodass dieselben ihren Glanz behalten?

Antwort: Es ist unbedingt nöthig, dass Sie angeben aus welchem Metall die Füsse besteben und wenigstens Andeutungen machen, woraus zu schliessen, ob und welcher Ueberzug auf dem Metall ist. Bei unlackirtem Metall genügt reinigen mit Soda-

2145. E. G. in L. Welches ist das sicherste Bindungsmittel um auf einem noch bereits neuen Cementverputz, einen soliden Oelfarbenanstrich herstellen zu können, dass er sich bei der feuchten Witterung nicht wieder auflöst und ist das gleiche Mittel bei porösem wie glattem Verputz anzuwenden?

Antwort: Vor allem muss der Cement resp. der Verputz trocken sein, nachdem ist eine Isolirung schichtaufzutragen; wenn Kalkolith auf Cement gut ist, muss es auf gewöhnlichen Verputz

um so viel besser halten.

2146. C. Q. in T. Habe vor mehreren Jahren in einem Neubau eine Stube mit Oelfarbe gemalt; zuerst geölt und nachdem drei mal Oelfarbe gestrichen. Diese hat einige Jahre gehalten, ist nachdem ausgeschossen und voller weisser Flecken. Vor zwei Jahren hatte ich wieder Gelegenheit die erwähnte Stube zu bemalen. Eine Seite der Aussenwand ist trotzdem verschimmelt, wie ist diesem Uebelstande abzuhelfen?

Antwort: Die Mauer wird von aussen Feuchtigkeit aufnehmen u. gibt es deshalb kein anderes Mittel obg. vorzubeugen und die Oclfarbe zu crhalten, als dieselbe von der Wand zu isoliren. Als Isolirschicht ist Weissang'scher Verbin-

dungskitt oder flüssiger Asphalt zu nehmen.

2147. 2) Eine tapezierte Stube bictet dasselbige an den Aussenwänden, wo auch weisser Schimmel ausschlägt. selbiges zu ändern?

Antwort: Hicr können wir dieselben Mittel empfehlen, da Asphaltpapier und Blei, doch nur zeitweise genügen. Jedenfalls wäre es an der Zeit, die Aussenwände derart zu repariren, dass keine Feuchtigkeit mehr zuziehen könnte.

2148. 3) Wie halten Sie den Vernisine-Ersatz für Leinölfirniss zu Fussböden? Ist er haltbar und kann man einen Fussboden 2-3 mal streichen, denn man hat ja immer viel Un-

angenehmes von Fussböden, weil sie kleben.

Antwort: Wir haben jetzt Versuche damit an einem Fussboden gemacht und werden möglichst bald darüber berichten.

Was ist mit Lack zu machen, welcher zusammendamit wie mit Oelfarbe.

2149. Was ist mit Lack zu machen, weicher zusämment 2143. L. R. in W. Durch dieses erlaube ich mir folgende kriecht auf fettem wie mageren Grund, sogar auf mit Essigfarbe lasirten Thüren und auf Flächen, welche schon früher lackirt | waren vor einigen Jahren.

Antwort: Ob am Lack die Schuld (wenn er zu fest ist) oder an dem Grund ist nur nach Einsendung von Probe zu beur-

H. K. in C. Wo erhält man wirklich reelle gute Leucht-

farbe zum Schreiben für Schilder.

Antwort: Das Patentbureau Wirth & Comp., Frankfurt a. M.

besorgt Leuchtfarbe.

2150. H. W. in S. (Schweiz.) Möchte bei Ihnen anfragen was für einen Kitt ich nehmen soll, um Ecken an Grabsteinen festzukitten um sie nachher mit Oelfarbe streichen zu können. Habe zwei solcher Steine mit Bleiglätte, Glycerin und Gyps gekittet und nachher mit Oelfarbe gestriehen, aber jetzt schält sich die Farbe und das Eingekittete fällt nach und nach ab. Es waren zwei Sandsteine.

Antwort: 1 Theil Gypsmehl, 6 Theile Colophonium, 1 Theil Terpentinöl und 1 Theil Wachs werden zusammen geschmolzen und heiss an die Steine aufgestrichen, diese alsdann fest aneinander gedrückt. Sie hätten den Gyps aus dem Glycerinkitt las-

sen sollen, dann wäre der Kitt haltbarer geblieben.

2151. 2.) Ich habe eine Kapelle zu renoviren, das Gewölbe oben soll blau gestrichen und mit Sternen, den Himmel andeutend, gemalt werden. Nun möchte ich Sie fragen: Was für eine Farbe passt an den Wänden am besten und würden Sie mir denn auch einige kleine Zeichnungen besorgen können mit Angabe der Farbe, die an diesen Wänden passen würden. Am Boden jedoch, etwa 2-3 Fuss hoch, ist Feuchtigkeit vorhanden, was soll da gemacht werden und wie nachher gemalt?

Antwort: Das Gewölbe blau mit Sternen zu malen ist von den tüchtigsten Gothikern verpönt. Es wird die ortsübliche, oder sonst eine schöne Steinfarbe vorgeschrieben. Auf Blau passt Gelb mithin wenn das Gewölbe blau werden muss, dann die Wände mit gelber Sandsteinfarbe behandelt. Um Zeichnungen zu liefern müssen Sie Grund- und Aufriss-Seizzen mit Maass einsenden. Die Feuchtigkeit ist mit Weissangschem Verbindungskitt oder

Asphalt zu isoliren.

2152. 3.) Wie soll das zweite Ornament in Nro. 46 der Zeichenbeilage anno 1885 der Malerzeitung gemalt werden, da es zu einer Firma gebraucht werden soll und wie wird die Schrift gemalt, da sie auffallend werden soll?

Antwort: Das Ornament in Broncegrün (Antique), der Schriftgrund Rothbraun und die Schrift in Gold oder Goldfarbe, ev. letz-

tere mit Blitzlichter und schwarz contourirt.

G. H. in D. Ihrem mitgetheilten Entwurf können wir nur beistimmen.

G. K. in L. Es wollen zwei hiesige Innungsmitglieder Ihre Söhne auf eine Malerschulc schicken, wesshalb wir gestern Abend in der Versammlung darüber verhandelten, welche die beste und billigste Schule wäre. Es wurden in den Preisen grosse Unterschiede gefunden, und fiel besonders bei der Bonner Malerschule das Eintrittgeld schwer in die Waage und möchte ich hiermit anfragen, wozu dieses Einschreibegeld verlangt wird, indem ich

um öffentliche Antwort in der Maler-Zeitung bitte.

Antwort! Wenn Sie, was aus den vielen Zeugnissen zu ersehen ist, die kurzen Lehrzeiten berechnen, zo muss Ihnen sofort klar werden, wozu das Einschreibegeld dient. Nehmen Sie an, dass neunzehntel der Schüler noch immer innerhalb 3 Wochen die Holz- und Marmormalerei, zu eigener und deren Kltern resp. Meister voller Zufriedenheit erlernt haben, so werden Sie zu der Ueberzeugung gelangen, dass sieh doch Niemand dazu finden wird, drei Woehen lang, jede Woche zu nur 10 Mark einen so gründlichen Untericht zu ertheilen, dabei die neuesten allseitig als die besten anerkannten Erfindungen und Erfahrungen, ohne Rückhalt mitzutheilen. Nehmen Sie die 2-3 monatliehe Lehrzeiten anderer Schulen und vergleichen die Kosten mit den kurzen Lehrzeiten der Bonner Malerschule, so werden Sie finden, dass letztere die wenigsten Kosten bereitet. Dazu die persönliche Aufklärung über alle nur gewünsehten Fachfragen, die Erläuterung der Theorie der Malerei, wodurch das praktische Arbeiten bedeutend erleichtert wird! Wenn von 10 Schüler im Durchschnitt Einer statt 3 Wochen 31/2 bis 4 Woehen benöthigt um alles zu begreifen, so ist das nur um so viel mehr Beweis, das die Methode auf die ratienellste Weise vorgetragen wird.

Sprechen Sie dafür, dass einer die Bonner und einer eine andere Malerschule besucht, dann haben Sie bald den sichersten

Beweis über Kosten und Können.

2153. K. M. in D. Es soll die hiesige Kirche gemalt wer- Hülle sich befinden.)

den, dieselbe ist theils Gothisch, theils Zopf. Kirchenmaler Sch. aus R. soll mit dieser Arbeit bedacht werden, da mir diese Firma jedoch gänzlich unbekannt ist, bitte ich Sie um Ruth, ob

derselbe tüchtig ist oder nicht, da ich mithelfen soll.

Antwort: Es ist unmöglich, dass wir alle Meister unseres Faches kennen können, noch weniger deren Arbeiten. Jedenfalls ist doch ein Plan von dem Meister gemacht, wenn Sie diesen für wenige Minuten in unseren Besitz bringen, so ist ein Urtheil möglich. Der Plan kann cv. Postwendend zurückfolgen.

2154. C. S. in M.-G. Ich brauche sehr viel Blattgold in meiner Schildermalerei, nun habe ich ausgezeichnetes, schweres Doppelgold (ganz echt), kann es aber, wenn es noch so schr klebt, auf meinem Mixion nicht zum halten kriegen. Ieh habo früher nie Last mit gewöhnlichem Gold gehabt, lege ich es am Abend an, so kann ich Morgens fast nicht mehr darauf vergolden. Geben Sie mir, bitte eine Substanz an, die dem Oel länger eine starke Klebekraft gibt. Bemerken muss ieh noch, dass mein Vergolderöl sonst ausgezeichnet ist.

Antwort: Kochen Sie Baumöl so lange, bis er gleich dickflüssig ist (wenn es kalt ist) wie der Mixion und setzen letzterem so viel zu bis Sie die nöthige Klebekraft zur gewünschten

2155 C. F. in G. Bitte um gefl. Ausknnft wie ich am besten Steinmarmor schwarz und weiss färbe, da Oelfarbe darauf nieht hält und ich solches öfter zu machen habe.

Antwort: Geben Sie gefl. an, ob für innen oder für aussen, überhaupt zu welchem Zweck der Marmor gefärbt werden soll. Am besten ist, wenn Sie eine kleine Probe des Steines als Mus-

ter ohne Werth mitsendeten.

2156. J. B. in P. Ich habe an zwei grossen Oelgemälden die Rahmen zu vergolden, an denselben sind stellenweise die Verzierungen abgesprungen und müssen wieder ersctzt werden. Ich bitte Sie daher, mir im nächsten Blatt Auskunft zu geben, mit welcher Masse die Verzierungen wieder hergestellt werden können. Moiner Ansieht nach wollte ich gebrannten Gyps nehmen und mittelst einer Form die Verzierungen giessen und nachher ankleben.

Antwort: Nehmen Sie Leim u. Kreide mit Harz und etwas

Talg, welches eine bessere Masse gibt.

Wie reinigt man alte Oelgemälde von Schmutz? Antwort: Das ist eine Arbeit die nur ein damit durchaus vertrauter ausführen darf, ohne die Bilder werthlos zu machen. Zum Reinigen und Conserviren alter Gemälde empfiehlt sich im Annoncentheil ein Conservator dem Sie vertrauen dürfen.

2158. W. K. in D. Ich ersuche Sie freundlichst, mir im Briefkasten mitzutheilen, wie man leinene Pferde- und Wagen-Deeken, welche weich und biegsam geliefert werden sollen, am besten behandelt. Ich habe dieselben sonst mit <sup>3</sup>/<sub>8</sub> Oelfarbe, <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Seife und <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Baumöl gestrichen. Können Sie mir eine andere Methode, den Gegenstand biegsam, wasserdicht uud dauerhaft zu machen, mittheilen, so würde ich sehr dankbar sein.

Antwort: Lösen Sie Kautschuck in Terpentin auf und ver-

mischen dieses mit Leinöl bis die Masse streichrecht ist.

Zur Frage 2106. C. H. in M. wurde folgendes eingesandt, welches uns Vertrauen zum Erfolg einflösst: Reinigung des Glases. Um das Glas zu reinigen und ihm seinen Glanz wieder zu ertheilen, wenn die gebräuehlichen Verfahrungsarten sich dazu ungenügend erweisen, nehme man ein wenig Flusssäure, wie sie von den ehemischen Fabriken in Flasehen von Guttapercha im Handel geliefert wird, verdünne sie mit ihrem 4-5 fachen Volum Wasser, lasse einige Tropfen der verdünnten Säure auf ein Bäuschehen von Baumwolle fallen, reibe damit die Oberfläche des Glascs und wasehe sie dann mit Wasser ab. Der Erfolg dieses Verfahrens beruht darauf, dass eine dünne Schicht an der Oberfläche des Glases aufgelöst und dadurch eine neue Oberfläche blossgelegt wird. — Wenn man eine eoncentrirtere Lösung von Flusssäure einige Zeit auf Glas verweilen lässt, so ensteht eine Höhlung, welche sieh durch lebhaften Glanz auszeichnet. (Dingler Polyt. Journal.)

#### Versuchsstation.

Von W. B. in F. wurden zwei Leinöl-Firnissproben eingesandt und um das Gutachten über dieselben gebeten. Resultat: Die eine Probe enthielt  $1^1/2^{-0}/0$ , die andere  $4^1/2^{-0}/0$  Unreinigkeit. (Es ist zu wünschen, dass bei Einsendung mehrerer Proben jede bezeiehnet ist, erstens durch Nummer; 2. durch den vollen Namen des Absenders. Die Beziehung muss auf oder an der innersten

H. K. in C. 2 kleine Flaschen Leinöl sandte zur Untersuchung, ob derselbe holländische reine Waare sei, wofür dasselbe gekauft wurde. Resultat: Die Untersuchung ergab, dass das trübe Leinöl 20  $^0/_0$  enthielt, das andere 1  $^0/_0$  nach längerem Liegenbleiben.

O. B. in K. Uebersandte anbei eine Probe Bleiweiss und eine Probe Blattgold zum Untersuchen. Result at der chemischen Untersuchung: Das Bleiweiss ist mit nur  $8^1/_2$   $^0/_0$  Oel versetzt und enthält ausserdem 9  $^0/_0$  nicht bleihaltige Stoffe; ist also 9  $^0/_0$  weniger werth wie chemisch-reines Bleiweiss; das Gold ist echt.

Blatt-Aluminium, eingesandt, von der Feingoldschlägerei J. Struck in Cöln, hat sich als durchaus dauerhaft bei äusserer Anwendung erwiesen. Schon seit vielen Jahren als das Aluminium als Bronce zuerst im Handel erschien, wurde in Fachkreisen der Wunsch laut, diese Metallcomposition auch in Blattform zu haben, doch lange vergebens; denn was zuerst als Blatt-Aluminium im Handel erschien, war nur Surogat, weder in Farbe noch in Haltbarkeit dem echten Aluminium gleicht. Wir können uns nur freuen, jetzt dieses schöne weisse Metall, welches allen Witterungseinflüssen stand hält, in Blattform zu haben und möchten der Firma nur noch anrathen, dasselbe möglichst bald als Abziehmetall zu äusseren Arbeiten herzustellen, damit man mit leichterer Mühe die Arbeiten bei stürmischem Wetter damit ausführen kann. Letzere sind mit diesem weissen Blattmetall dieselben, wie mit Blattgold.



#### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Export Fabrik Engros plastisch. Zimmerdecorationen

# in Papierstuck age empfiehlt:

Rosetten, Stübe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidester Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypestuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 3,50. 383

# Lack- & Firniss-Fabrik

FEUERBACH STUTTGART

# Chr. Lechler Sohn & Nachf.

Fabrikation nach dem bewährtesten System

von

Kutschen-Lacken, Schleif-Lacken, Copal-Lacken, Eichenholz-Lacken, Ahorn-Lacken, Fussboden-Lacken, Bernstein-Lacken, Möbel - Lacken, Marmor - Lack, Crystall-Lack, Damar - Lack, Email-Lack, Terebin, Siccativ-Firniss, Bronce-Tinktur, Mixtion, Lechler's Japan.

Unterzeichneter empfiehlt seine diesjährigen neuesten

#### Muster und Schablonen

den Herren Collegen ganz ergebenst. — Die getroffene Auswahl vereinigt Reichhaltigkeit und praktische Verwendbarkeit mit effectvoller Wirkung in hohem Grade, so dass ihre Anschaffung sich als durchaus nutzbringend erweisen dürfte. — Die Collection von ca. 90 geschnittenen S hablonen koste "45 Mk.", die Hälfte derselben "23 Mk." Ausserdem verweise ich insbesondere auf die erläuternde Beschreibung, welche der Nr 2 der Malerzeitung beigelegen hat; dieselbe übersende auf Wunsch frei.

Cassel, im Januar 886

A. C. LEMCKE Malermeister.

#### 396

243

# Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann,

Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.

Alle geehrten Collegen, welche am Malertage in Halle Pinselvorbänder von mir erhalten, bitte um Angabe Ihrer werthen Adresse, da Ihuen alsdann die verbesserten Schlusstheile franko zusenden werde.

J.Lüling, Lüdenscheid,

# Nürnberger Abziehbilderfabrik

Tröger & Bücking
Nürnberg.

Obertinsbergerstr.



Die

## Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

cmpfiehlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce an Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronce. Neu. Polirsteine, feinstgerichene Oelfarben in Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutsche und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch. 329

# Verb. Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

G. P. DOLL & CO.,

Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sümmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London, nnd MOLYN & CIE. in Rotterdam. 279

# Die "Deutsche Schirmmacher-Zeitung"

ist das einzige und deshalb höchst vortheilhaft wirkende Fachorgan für die Interessen der Schirmindustrie und der darin einsehlagenden Branchen, weil ihr die Aufgabe geworden, in jeder der am

#### = 1. und 15. jeden Monats ==

erscheinenden Nummer, Modebericht des In- und Auslandes mit

#### bildlichen Darstellungen

sowie Mittheilungen über die Geschäftslage zu bringen, und die Interessen der Schirmindustrie in jedem einzelnen Falle

Die tägliehen und augenscheinliehen Erfolge dieses Fachorgans geben Zeugniss von dem Wohlwollen der Geschäftswelt, wie denn überhaupt durch die weite Verbitterung der

#### "Deutschen Schirmmacher-Zeitung"

welche nachweisbar nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Oestreich-Ungarn, Italien, England, Holland, Dänemark, Belgien, Schweiz, Russland, Serbien, und in verschiedenen Staaten von Amerika gelesen wird und in ganz bedeutenden Auflagen erscheint, dem inserirenden Publikum die möglichst sichersten Erfolge in Aussicht gestellt sind.

#### Ueber Creditverhältnisse,

welche die Schirmbranche und verwandte Zweige, resp. die Gesehäftsinhaber betreffen, giebt die Redaktion der "Deutschen Schirmmacher-Zeitung" gegen mässige Preissätze gewissenhafte und zuverlässige Auskünfte und zwarauf Grund der weitgehendsten Verbindungen; neben diesem

#### Reditsrath and Reditshilfe

in allen jaristischen Angelegenheiten, Prozessen etc.

#### → Nur 2 Mark pro Quartal ·

ist der Abonnementspreis, und der Inscrtionsbetrag für die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 40 Pfg. grössere und öftere Inserate werden noch billiger nach Uebereinkunft

Die Redaktion der "Deutschen Schirmmacher-Zeitung" Leipzig.

## Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ieh hierdureh ergebenst mit, dass ieh meine neuen - Muster - zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Liehtdruck in 1/10 natürlicher Größe habe herstellen lassen. — Diese getreuen Abbildungen verabfolge ieh zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. · Preis 1 Mk. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Malcr, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

#### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- nud Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzich-Papiere für Monsselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sieherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe ctc. etc. 390

Preise bill. nach Preis-Cour.

Bonner

#### Lack- u. Farben-Fabrik in **Bonn** a. Rhein,

empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenniassc etc.

Agenton werden noch gesucht.

#### Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus)

#### Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881

cupfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Courant gratis und franko.

# Sichere Rettung

#### aller Hals Brust u. Lusgenkranken!

Mich und Tausende geheilt. Glänzende Erfolge auch in den hartnäckigsten Fällen. Zur Rückantwort bitte Bricfmarke beizulegen.

# A. Freitag,

Rittergutsbesitz., Ritter p. p. in Bromberg, Prov. Posen.

# E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fonsterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

# ● Metallbuchstaben ●

zu Firmen etc. in jeder Form und Grösse, roh, vergoldet und lackirt, in allen Farben in exactest. Ausführung, lief. billigst geg. Nachnahme

MAX HENEL, Leipzig, Elisenstr. 35.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V.

Gegründet 1835.

64

Staaten, Batentscheiften und Aussüge aus I-Anmelbungen, sowie englische und ameri-ର Mustersdints Fatent-Anwalte in Frankfurt a.
(Herausgeber des »Bakent-Anwalt«) Satente, Marken- und Batent-Anmelbungen, (esoegen allen

#### Tischplattenlacke

von Harland & Son in Loudon, schnell und sehr harttrocknend, pr Kilo Mrk. 270, 3-, 580 in Probeilaschen von 1/1 Kilo empfiehlt 389 - C. HÆCKER's Nachfl., Stuttgart.

Niederl. v Harland & Son, London.

LACKFABRIK .

von

# C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccutive

anerkannt vorzüglicher Qualität.

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und gran. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeiehnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

BUNKEB Mafen-Schufe

Winter-Semester 1885—1886. Ausbildung in allen zeitgemässen Fächern in kürzester Zeit. Prospecte gratis.

#### NEU!

Soeben erschienen im Verlage von W. Rommel, Frankfurta.M.

# Motive für Maler (4 Mk.)

Eugen Müller, Maler, Nürnberg.

(21 Blatt - 1 Buntdruck).

Die Entwürfe wurden beim 9. Deutschen Malertage mit einem

#### II. Preise prämiirt!

Enthält eirea 30 Friese, Versatzstücke und Füllungen. 12 Ecken. — 4 Mitten. — 12 Rosetten. — 6 Spiegelverzierungen. 10 Wandmuster. — 6 Fussbodenmuster.

Zugleich sind diese Sachen in natürlicher Grösse als

## Detailausgabe zu Motive II

auf 50 Bogen (75/52) in Mappe zum Preise von 15 Mk. erschienen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung wie auch von

- 406 Eugen Müller, Maler, Nürnberg.

Gegen Einsendung des Betrages franco, oder gegen Nachnahme.

#### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebigen Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 m. lang, berechnen wir einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben wir ausserdem den höchsten Rabatt.

E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

# Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beant-

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

# Hamburger Wurzel-Fleck-Seife.

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

#### á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

# Papierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

080808080808080

# Carneval und Maskenball,

Eine Bibliothek des Unentbehrlichsten für Carnevals-Vereine, Fest-Comités und Gesellschafts-Vorstände

Herausgegeben

#### Edmund Wallner.

Band I.

Geschichte des Carnevals. - Festzüge der Hauptstädte Dentschlands. - Aufzüge in geschlossenen Räumen. — Fest-Programme. — Einladungen und Prologe. – Einzelne Masken. – - Der Festball und seine Ausschmückung.

Preis: 3 Mark.

Band II.

Inhalt: Festspiele und Carnevalspossen.

Preis: 4 Mark.

Band III.

Inhalt: Carnevals-Tafel-Lieder, Trinksprüche, Toaste und Tischreden.

Preis: 4 Mark.

Band IV.

Schemata zn Carnevals-Zeitungen und Kladderadatschen.

Preis: 1 Mark 30 Pfg.

# Carnevalistisches Liederbuch,

Sammlung neuer und neuester Carnevals-Lieder, Preis: 1 Mark 50 Pfg.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsränme etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün:her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszuhezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 2.25 oder 4.50) zn bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.
Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: "Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung darzus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Maler Beitung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Böse Eigenschaften des Oker.

Die Artikel über Bleiweiss, Zinkweiss, Lithopone etc. etc. sowie die über Mennige haben uns so viele anerkennende Zuschriften eingebracht, dass wir den Beweis haben, die von der Wissenschaft noch nicht genügend gewürdigten Eigenschaften, besonders die noch nicht aufgedeckten Fehler einzelner Farben können nur zum allgemeinen Nutzen öffentlich besprochen werden. Sollen den Okern, diesen am meisten zur Verwendung kommenden Farben, denn auch heimliche Fehler anhaften? wird mancher Fachgenosse ausrufen, wenn er dieses liest unter obiger Ueberschrift. Und da müssten wir einfach mit Ja antworten, denn viel Oker hat Eigenschaften die auf die Haltbarkeit der damit ausgeführten Arbeiten einwirken. Bis jetzt ist noch nie irgendwo öffentlich über die Fehler mancher Okerfarben verhandelt worden und so glauben wir, dass diese Zeilen dazu beitragen werden, auf die Beseitigung, oder doch auf die Unschädlichmachung der bezw. Eigenschaften hinzuwirken. Wie weit entfernt man noch ist, die besagten Fehler zu kennen, erhellt aus der Verwendung von Recepten, die zur Zeit ein weltberühmter Historienmaler "Professor M." gegeben. Dieser hochgeschätzte Herr ist desshalb aber nicht in seinem Ansehen geschmälert, dass er zur Zeit solche Recepte gab, die wir heute verwerfen müssen, denn die in den Recepten angegebenen grossen Quantitäten Oker sollen den Zweck haben die damit gemachten Arbeiten leicht schleifen zu können, dabei zur Härte der Masse beizutragen, und war es auch in diesem Falle nur dem praktischen Arbeiter möglich, sich von der Werthlosigkeit des Oker zu den Recepten am ersten zu überzeugen. Die erste Arbeit nach einem Recept des Profeseor M. vollführte Schreiber dieses in der St. Castor-Kirche in Coblenz. Es handelte sich um den Grund zu den, von dem Maler Settegast hergestellten Gemälden, über den zwei Seitenaltären. Das Recept lautete:

"Auf Trassmörtel-Verputz der nicht glatt sondern die Glätte per Spachtel hergestellt hätte. An einer "rauh sein muss, ist, nachdem er durchtrocken, stelle, wo von aussen durch Dachbeschädigung Wasser "ein heisser Oelanstrich zu machen, wozu gekoch- in das Mauerwerk eingedrungen war, zeigten sich

"tes Leinoel zu nehmen. Nachdem ist Oker und "Bleiweiss mit gekochtem Leinöl dünn aufzutragen, "aber nicht strichweise, sondern mit einem stumpfen "Pinsel ist die Farbe in die Vertiefungen des rau"hen Verputzes einzutreiben. Als dritter Anstrich "ist ein Theil Bleiweiss, 3 Theile Oker, halb Oel "und halb Terpentin zu nehmen mit dem nöthigen "Siccative und etwas Wachs, auch diese Farbe ist "aufzutupfen. Ein vierter und fünfter Anstrich und "wenn nöthig noch weitere, sind gleich dem ersten "zu machen, bis so viel Farbe aufgetragen ist, dass "beim Schleifen mit Bimstein und Terpentinöl, so "viel Farbenschlamm sich ergibt, dass alle Uneben"heiten damit ausgefüllt werden."

Der Verputz war neu und glatt, das heisst mit Trassmörtel hergestellt und mit der hölzernen Verputzscheihe geglättet, als das Recept eintraf. Ohne einen Fachmann zu Rath zu ziehen wurde einfach der nach Coblenzer Begriffen "glatte Verputz" abgehauen und ein rauher abgerichteter Anwurf-Verputz

hergestellt.

Als nun dieser trocken war, wurde ein Fachmann gerufen, diesen rauhen Verputz, nach oben angegebenem Recept, zu glätten. Doch der erste, wie alle die desshalb gerufen wurden, lehnten diese noch nie dagewesene Arbeit ab, worauf Schreiber dieses aufgesucht wurde und die Aufklärung über den "rauhen" und "glatten" Verputz gab. Es war das Recept nähmlich in Düsseldorf geschrieben worden, wo man den Gyps-Verputz "glatten" und den Mörtel-Verputz "rauhen" Verputz nennt. Schreiber des Receptes wollte durchaus keinen Gyps-Verputz haben, desshalb hatte er "rauhen" angegeben. Da der Schrecken ob dieser Aufklärung sehr stark wurde, wegen dem nochmaligen Verputz und dem damit verbundenen Warten auf's Trocknen, versprach ich auf den "grobranhen" Verputz, nach dem Recepte eine glatte Fläche herzustellen und führte diese Arbeit anch getreu dem Recepte aus, obschon ich, wenigstens zehnmal lieber, die Glätte per Spachtel hergestellt hätte. An einer Stelle, wo von aussen durch Dachbeschädigung Wasser

nachdem schon mit der Malerei begonnen, verdächtige dem 19. d. M. ein Circularschreiben an die sämmt-Symptome, es traten hier Erhöhungen auf, die wenn tief mit einer Nadel durchstochen, ein bis zwei Tropfen, ekelhaft schmeckendes Wasser, auslaufen liessen, nachdem aber wieder beigedrückt werden

Da nach 14 Tagen, als man annehmen konnte, dass durch warmes Wetter begünstigt, das Wasser aus dem Mauerwerk gezogen sei sich keine Erhöhungen mehr zeigten, wurde weiter gemalt und bis

heute steht die "Oelwachsmalerei" noch gut. Das Recept hatte nun volles Vertrauen erweckt und bei späteren Gelegenheiten wurde es noch manchmal angewendet, bis denn der Zufall es in gänzlichen

Misskredit brachte.

Die Entdeckung wurde in einer andern Kirche gemacht, wo zuerst im Chor der Teppich gemalt wurde. Die Wände waren vielfach durch Nagellöcher und durch Abstossen des Verputzes mit den Füssen lädirt. Feuchtigkeit zeigte sich keine Spur. Die Wände wurden geölt, angestrichen, die schadhaften Stellen, auch zolltiefe Löcher, mit Kitt von Oel und Kreide ausgestopft und alles geebnet, hierüber wurde gespachtelt mit Kreideölspachtel, nachdem im gothischen Style reich darauf gemalt. Nach zwei Jahren sollte die Kirche ganz in Oelwachsfarbe gemalt werden, da zeigte sich aber, dass die Teppichmalerei 1-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mtr. hoch von der Erde ab durch Feuchtigkeit gelitten hatte. Es wurde nun 2-21/2 Mtr. hoch die Malerei bis auf den Verputz abgenommen auf 15 Meter Länge rundum. Diese Fläche wurde mit Asphalt isolirt und neu bemalt. Bei dem Abnehmen der Farben zeigte sich die Kittmasse in den Vertiefungen trotz der sichtbaren Feuchtigkeit ganz fest und gut erhalten.

Anders war es mit der Spachtelfarbe die mehr Bindemittel — Oel — enthielt, welches durch die gelösten Salze zersetzt war. Um nun vor weiteren Unannehmlichkeiten geschützt zu sein, wurden die Wände in den Kirchenschiffen gleich auf 2 Meter Höhe isolirt. Die Isolirung geschah zu der Zeit mit Asphalt auf welchen heisser Sand aufgezogen wurde. Hierauf kam als Isolirschicht gegen die Oelfarbe 2 Anstriche mit Spritlack, hierüber Oelfarbe worauf gespachtelt wurde. Die Spachtelfarbe wurde mit Oker und etwas Bleiweiss angerühlt und gemahlen. Da nun grosse Löcher dicht an dem Steinfussboden im Verputz waren, so kamen hier grosse Quantitäten Okerspachtelfarbe hin und ehe noch die Arbeit fertig war, hatte die Feuchtigkeit aus den Bodensteinen allen Oel aus der Okerspachtelfarbe herausgetrieben und diese wurde haltlos. Nur einige Stellen waren mit Kreidekitt verstopft worden und diese sind sehr fest haftbar geblieben.

(Forts. folgt.)

# Berufsgenossenschafts- und Innungsberichte.

Ueber die Stellung, welche die einzelnen Sectionen zu der betreffenden Berufsgenossenschaft einnehmen sollen und über die Frage, wie neben der für die Sectionsgeschäfte erforderlichen Selbstständigkeit die Gesammtinteressen des Genossenschaftsganzen gewährt werden sollen, hat das Reichsversicherungsamt unter dem Geschäftsmanne nichts anders übrig, als die

lichen Berufsgenossenschaften gerichtet, welches wir nachstehend zum Abdruck bringen, da es sich hierbei um Regelung wichtiger Beziehungen handelt.

"Mehrfach haben sich Vorstände an Genossenschafts-Sectionen, sowie Vertrauensmänner mit Anfragen oder Gesuchen an das Reichs - Versicherungs - Amt unmittelbar gewendet, welche entweder nur unter Mitwirkung der Genossenschaftsvorstände erledigt werden konnten, oder eine über die Grenzen der einzelnen Section etc. hinausragende grundsätzliche Bedeutung hatten. Es ist in Frage gekommen, ob nicht ein derartiger Verkehr von örtlichen Genossenschaftsorganen mit der Aufsichtsbehörde mit Rücksicht auf die nothwendige Einheitlichkeit der Verwaltung unzuträglich sei. Bevor das Reichs-Versicherungsamt zu einer allgemeinen Regelung dieses Geschäftsverkehrs übergeht, legt dasselbe Werth darauf, von der Stellung des Vorstandes zu dieser Angelegenheit Kenntniss zu erhalten. Hinsichtlich der eventuellen Art der Regelung würde nach einem Vorbilde in der prenssischen Staatsverwaltung die Einrichtung getroffen werden können, dass Zuschriften der örtlichen Genossenschaftsorgane an das Reichs - Versicherungsamt in allen Fällen durch Vermittelung des Genossenschaftsvorstands vorzulegen wären. Zu diesem Zwecke hätten die Vertrauensmänner - eventuell durch Vermittelung ihres Sectionsvorstandes - sowie die Sectionsvorstände ihre für das Reichs-Versicherungsamt bestimmten Eingaben unter Briefumschlag an den Genossenschaftsvorstand einzusenden, welcher gehalten sein würde, die Vorlagen umgehend weiter zu befördern, nachdem er von dem Inhalte Kenntniss genommen und seine etwaigen Bemerkungen hinzugefügt hätte. Wenn solche Bemerkungen nicht zu machen wären, so würde ein die Kenntnissnahme bescheinigender Vermerk genügen. Mit dem gemachten Zusatze wäre die Vorlage unter Briefumschlag dem Reichs-Versicherungsamt einzureichen.

Ueber die vorliegende Frage ist eine Anzahl Ab-

drücke dieses Schreibens hier beigefügt.

Das Reichs-Versicherungsamt Bödiker.

## Ueber die kleinen Schulden im Geschäftsverkehr

schreibt die Uhrmacherkunst: Wenn der Geschäftsmann gegen Schluss des Jahres seine Bücher durchsieht, stösst er regelmässig auf eine Menge kleine Aussenstände, die längst hätten beglichen werden können, wenn die Schuldner nicht so nachlässig im Bezahlen wären. Im geschäftlichen Verkehr hat sich für diese Art Aussenstände der bezeichnende Name "Läpperschulden" eingebürgert. Wären diese Beiträge, welche insgesammt oft eine ganz respectable Summe repräsentiren, bezahlt worden — wahrlich so manche Sorge hätte dem Geschäftsmanne erspart werden können. Und wie oft ist von Seiten des Schuldners die Begleichung nur vergessen worden! Jetzt fragt es sich, wie wird der Säumige am zweckmässigsten gemahnt? Das blosse Senden von Rechnungen, selbst von schon quittirten, hat sich leider in den wenigsten Fällen als erfolgreich erwiesen und so bleibt

Aussenstände per Postauftrag einzucassiren. Art um kleine Schulden zu mahnen, ist in der That sehr geeignet, weil sie einmal für den Schuldner nichts Verletzendes hat und dann, weil sie dem Geschäftsmanne möglichst schnell zu seinem Gelde verhilft.

Wir können Obigem nur beistimmen und haben uns das Einziehen rückständiger Gelder durch Postauftrag längst zum Prinzip gemacht, wie dies auch am Schlusse jeder Nummer sowie auf den Rechnungsfomularen angegeben ist (siehe Bezugsbedingungen Seite 48.) Wie mancher kleine Geschäftsmann wäre vor dem Untergang bewahrt worden, hätte er zur Deckung seiner Verpflichtungen die Läppergroschen gehabt. Bedenkt man nun, dass gerade Fachzeitungen, deren Leserkreis oft in der ganzen Welt zerstreut liegt, (die Malerzeitung hat z. B. Abonnenten ausser in Afrika in allen Welttheilen) meistens mit nur kleinen der Zahl noch aber mit Tausenden von Posten zu rechnen hat, so findet man, dass wohl ein ganzes Heer von Bureaubeamten nöthig ist, nur der rückständigen Gelder halber. Für diesen unnöthigen Sold könnten wir recht gut noch mehr unsern Lesern gegenüber bieten wenn uns das lästige Postaufträge ausschreiben, wenigstens für kleinere Beträge erspart bliebe.

Durch Hinzufügung vorliegender Zeilen hoffen wir die am Montag beginnende Arbeit, Ausschreiben von Postaufträgen uns bedeutend zu erleichtern und empfehlen wiederholt das Einsenden der Abonnementsbeträge mittelst Postanweisung oder Briefmarken. Den sehr vielen Abonnenten welche uns das Vertrauen schenkten und Mk. 9 für das ganze Jahr 1886 im Voraus einsandten sagen wir hiermit unsern herzlichsten Dank. Es ist uns wirklich sehr viel Arbeit dadurch erspart.

Ergebenst Die Expedition.

# Ceralin.

(Schluss.)

Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient der Fussboden-Ceralinlack, welcher endlich den so lange vergeblich gesuchten dauernden und billigen Fussboden-Anstrich liefert. Ausserdem werden noch folgende Lacke hergestellt. Wagenlack, der unverhältnissmässig billiger, als der sogenannte englische und demselben an Güte gleich stehen soll. Holzlack, der nicht reissend, nicht klebrig und schmierig, dagegen von elegantem Aussehen sein soll. Militärlack, ächt tiefschwarz, der nicht reisst und schnell trocknet. Lederlack, soll das Leder elastisch machen und demselben ein elegantes Aussehen geben. Eisenlack, zur Konservirung von Eisengittern, landwirthschaftlichen und anderen Maschinen. Als besondere Specialität einen Lack, um gold- und silberbroncirte Gegenstände, gleichviel, ob auf Holz oder Metall, von Schmutz, Grünspan etc. zu befreien. Zu erwähnen ist noch die Eigenschaft des Ceralinlacks um alte verblichene Oclfarben-Schriften und Schilder zu renoviren; es soll genügen ein einziges, äusserst mageres Auftragen, um die verwitterten Farben wieder frisch erscheinenzu lassen.

Das Verwendungsverfahren des Ceralin ist: a) Wünscht man einen naturellen Anstrich auf Holz, so trage man rohen Ceralin zwei- bis dreimal recht kräftig auf die gehobelten Holztheile auf. b) Wünscht man einen farbigen Ceralin-Anstrich, namentlich bei

Diese Fussböden, so reibe man zuerst mit einem länger gebrauchten Pinsel wie ad a mit rohem Ceralin ein (Imprägniren). Nach 24 Stunden streiche man mit gefärbtem Ceralin zwei- bis dreimal äusserst mager über. Selbstverständlich muss der erste Anstrich erst trocken sein, ehe man mit dem zweiten beginnt. Es gehören je nach Luft- und Witterungsverhältnissen 6-12 Stunden zum Trocknen; man thut aber gut zwischen dem einen und dem andern Anstriche 2-3 Tage zu warten, damit derselbe intensiv trocken wird. Fussböden soll man erst 3-5 Tage nach erfolgtem Anstrich in Gebrauch nehmen.

> c) Das Anstreichen eines Wohnhauses geschieht ebenso, wie es bei Firnissfarbe bekannt ist. Neues Mauerwerk streicht man zum ersten Male mit rohem Ceralin an und überstreicht dann zwei- bis dreimal mit gefärbtem Ceralin recht mager. Die Earbe recht mager aufzutragen ist recht besonders zu beachten und zwar weil:

> 1. durch ein fettes Auftragen unnütz Stoff vergeudet wird;

> 2. die dicke Farbe, das Eindringen des Ceraliu erschwert, ja sogar verhindert;

> 3. der, Glanz nicht so accurat und brillant hervortritt und weil endlich

4. der magere Anstrich haltbarer ist.

d) Eisen resp. daraus hergestellte Maschinen, Fabrikutensilien etc. dürfen nur höchstens zwei bis dreimal gestrichen werden, wenn sie ganz neu sind, bei bereits im Gebrauch gewesenen Gegenständen genügt ein einmaliger Anstrich.

e) Um Holz gegen Fäulniss etc. zu schützen, wird dasselbe etwa 10 Minuten lang in kochendes Ceralin

gehalten und dann getrocknet.

f) Um Holz gegen Nässe zu schützen, wird dasselbe mit einem abgebundenen kurzen Pinsel ein- bis zweimal mit Ceralin eingerieben; durch die zweite Einreibung entsteht der Glasüberzug.

g) Holzhäuser, Ställe, Scheunen, Thore, Thüren etc. werden von innen und aussen ein- bis zweimal

mit Ceralin eingerieben.

h) Arbeitswagen, Pflüge, Eggen, überhaupt alle landwirthschaftlichen Geräthe werden wie bei g iniprägnirt; beide Arten Gegenstände kann man des Aussehens wegen noch mit gefärbtem Ceralin zweibis dreimal äusserst mager überstreichen.

i) Zur Verhütung oder Erstickung von Hausschwamm werden Mauerwerk und Fussböden vermittelst eines Pinsels mit Ceralin ein- bis zweimal stark

eingerieben.

Als Nebenproducte bei der Ceralin-Fabrikation wird ausserdem noch: Maschinen-Oel, Bohner-Wachs, Lederschmiere und Ledersalbe, Maschinen- und Wagenfett gewonnen.

Zeugniss.

Unterzeichnete Schüler der "Bonner Malerschule" sprechen hiermit für den empfangenen Unterricht in Holz & Marmor, und für die volle Hingabe des Herrn Rham für seine Schüler ihren Dank aus. Wir können die Bonner Malersehule allen denjenigen Collegen empfehlen, welche sich in kürzester Zeit in obenangeführten Fächern ausbilden wollen.

# Sprüche

## für Gesang-Vereine.

Sind wir mit der Arbeit müd' Ist noch Kraft zu einem Lied.

Mässig trinken, Lieder singen, Half von je zu guten Dingen.

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder Böse Menschen haben keine Lieder.

Deutsches Lied und deutsches Wort, Deutsche Kunst blüh' ewig fort.

#### Häuserinschriften.

Der Ausgang und der Eingang mein, Soll Dir, o Gott, befohlen sein.

Gott segne dies Haus und jeden Stand. Den Bürger in der Stadt und den Bauer auf dem Land.

> Gieb Segen und Gedeihen, Gesunden und Genesen, Besonders aber denen, Die diesen Spruch thun lesen:

## Eingesandt\*).

Zurückkommend auf eine Unterredung mit Ihrem Intendanten Herrn F., dass die Maler-Zeitung ausser dem geschäftlichen auch zur Abwechslung und Erheiterung etwas Humoristisches bringen könnte, da es wohl kein Geschäft geben dürfte, wo so viel die Lachmuskeln erregendes passirt - was mitunter der Verbreitung werth ist.

Einen kleinen Ausschnitt füge bei, mit mehreren kann dienen.

#### Humoristisches.

Unnütz.

Meister: Karl, was machst Du da? Lehrling: Ich übe mich im Zeichnen.

Meister: Zeichnen, was zeichnen! Das lass man sein, denn wenn Du erst zum Zeichnen Lust kriegst, dann kannst Du nicht mehr anstreichen. Gute Maler giebt es genug, aber an tüchtigen Anstreichern fehlt's.

\*) Wir sind ganz Ihrer Meinung, dankbar für Gesandtes und bitten Sie, sowie alle Collegen welche Interesse an "Humoristischem" haben, uns passendes Material zur Verfügung zu stellen, wofür im Voraus unseren Dank. D. Red.

# Briefkasten.

2159. J. Sch. in M. (Elsass). Da Sie so bereitwilligst viele geschäftliche Fragen beantworten, so erlaube ich mir, anzufragen ob Sie mir vielleicht mittheilen können, was für Material man für Roleaux gebrancht? Ich erinnere mich noch aus meiner Lehrzeit dass Alaun genommen wurde, weiss aber nicht mehr genau das Verhältniss und was für ein Bindemittel zwischen die Farbe kommt, damit dieselbe saftig aussieht aber nicht bricht oder abspringt und die Friese etc. nicht streifig werden.

Antwort: Als Bindemittel nehmen Sie halb Leim, halb Kleister und etwas Glycerin, letzteres damit die Farbe elastisch bleibt.

N. O. in H. Erlaube mir die Frage, ob ich verpflichtet bin einen Gehülfen den ich nur im Atelier mit Zeichnen und Malen von Bildern beschäftige in der Unfall-Versicherung anzugeben. Nach meinem Dafürhalten kann dieses nicht der Fall sein, denn

oder dergl. beschäftigen, dieselben angeben, ebenso Schneider und andere Berufsarten. Ich bemerke noch, dass keine Gefahr vorhanden und der Gehülfe nie Auswärts beschäftigt wird.

Antwort: Wenn Ihrem Gehülfen aus Versehen ein Messer fällt und zufällig in den Fuss, oder er schneidet sich in die Finger, dabei könnte durch Farben Blutvergiftung eintreten, so wären Sie für alle Folgen dem Gehülfen haftbar und wenn es durch dessen eigenen Leichtsinn herbeigeführt würde. Die Gesetzgebung wollte Alle gegen die Folgen eventueller Unfälle sichern, die Kosten sollen vertheilt werden und selbsverständlich auf die Arbeit entfallen, desshalb kein Unterschied.

Obgleich ich die anderen Gehülfen angemeldet, habe ich bis heute noch keine Zahlungsforderung erhalten, dahingegen meine Collegen haben schon vor Monaten einige Mark zahlen müssen. Muss ich mich darum bemühen oder kann ich es getrost

Antwort: Wenn Sie den Beweis liefern können, dass Sie sich angemeldet haben, so ist das genügend, dann warten Sie alles andere ab.

2160. 3.) Wie ist die Bereitung der Guaschefarben resp. die Flüssigkeit worin die Farben eingerührt werden.

Antwort: Nehmen Sie Oelfarbe und setzen Lauge zu damit dieselbe so stark verseift, dass Sie sowold Wasser wie Oel zum Verdünnen beniitzen können.

2161. V. F. in C. Ich habe einen Saal in Ocl mit Marmor zu machen, die Zeichnung liegt bei. Nun wollte ich fragen, ob ich den weissen Marmor mit Zinkweiss oder abtönen soll und ob Sie den Marmor in Wasser oder Essigfarbe auftragen oder mit Oefarbe, welche Sie sofort mit dem Anstrich vertreiben. Antwort: Würde Ilinen anrathen, nach dem Lehrbuch der

Marmormalerei genau zu arbeiten.

2162. 2.) Auch möchte ich fragen, wie man den Spirituslack nennt, mit dem man frischvergoldete Rahmen, welche mit Schlagmetall vergoldet sind, lackirt.

Antwort: Goldfirniss.

2163. A. K. in W. Ich bin im Besitze einer Quantität Bronze-Tinctur (tiefbraun), dieselbe ist sehr gut und verleiht der Bronze einen schönen Glanz. Kann ich mir solche wohl selbst herstellen oder ist die Anleitung in Marx's Receptenbuch, Gly-

cerin und Eiweiss zu gleichen Theilen, auch gut?

Antwort: Letztere ist gut für auf Leimfarbe direct zu vergolden, wie wir solches schon vor mehreren Jahren in der Maler-

Zeitung veröffentlichten. C. W. in S. Soeben vom Sections Vorstand VIII. der Baugewerks-Berufsgenossenschaft hier zurückgekehrt um Arbeiter anzumelden, habe dort gefragt ob es richtig wäre, dass man seinen Sohn, nach Ihrer Aussage (im Briefkasten der Maler-Zeitung) nicht zu versichern brauche und wurde mir dort geantwortet: Sie wären vom Vorstand zu Elberfeld mit einem Schreiben überrascht worden, denn gesetzlich müssten auch Söhne, wenn sie bei dem Vater in Arbeit seien, versichert werden.

(Vorläufig dieses, weiteres in nächster Nro.) 2164. F. S. in M. Habe einen Salon neu zu machen, die Wände werden mit feiner Tapete tapeziert. Zwei Wände sind aber über 1 Meter hoch, sehr feucht, bei schlechtem Wetter sogar ganz nass, so dass ich gezwungen bin, erst andere Vorarbeiten zu machen. Ich wollte die feuchten Wände ein paar mal mit Asphaltlack streichen. Der Eigenthümer verlangt gute Arbeit und ist der Meinung die feuchten Wände mit Cement zu verputzen. Wie lange muss ev. der Cement sitzen, dass man ruhig darüber tapezieren kann? Halten Sie den Asphaltlack für diesen

Zweck auch haltbar oder haben Sic sonst andere Mittel?

Antwort: Cement macht nicht trocken, wenn nicht unter dem Cement-Verputz erst eine Isolirschichte Asphalt oder Weissangscher Verbindungskitt kommt. Wenn jetzt der Verputz nicht schon abbröckelt durch die Feuchtigkeit, dann können Sie direkt über den alten Verputz isoliren. Zu dem Zweck entziehen Sie der Wand so viel Wasser wie möglich, entweder durch Anlegen von frisch gebrauntem Kalk oder durch Kohlenfeuer-hitze und streichen Sie gleich nachdem Weissangschen Verbindungskitt oder Asphalt auf, aber ein Meter weiter wie die Feuchtigkeit geht und nachdem tapezieren Sie uur direkt darüber.

2165. C. W. in E. Habe eine Fahne anf weissen Atlas zu malen, wie habe ich dies zu machen um des Auslaufen der

Farbe zu verhindern?

Contouriren Sie zuerst mit Fischleim (Hausen-Antwort: blaseleim).

2166. R. U. in C. Ich habe mir auf Empfehlung die Farbe unter dem Namen "Wandglasur" aus der Fabrik von Radig & sonst müsten ja sämmtliche Maler z.B. in Düsseldorf, die Schüler Köhler, Schweidnitz, zur Verarbeitung auf Manern, kommen

lassen. Diese Wandglasur, welche von der betreffenden Fabrik für so gut empfohlen worden ist, hat sich bei meiner Verarbeitung sehr schlecht bewährt, indem schon nach 8 Tagen des letzten Anstriches, die Glasur Blasen bekam und innerhalb 4 Monaten auch kein Raum eines Qud.-Fuss für gut angesehen werden konnte, sondern der ganze Anstrich abblätterte. Zu bemerken ist noch, dass genau nach der Vorsehrift gearbeitet wurde. Bitte daher eine hochwohllöbl. Redaction mir Auskunft geben zu wollen ob sich anderweitig diese Glasur besser bewährt hat.

Antwort: Andererseits ist uns nur Augenehmes mitgetheilt worden, wollen Sie nicht gefl. mittheilen, welcher Untergrund

bei Ihnen vorlag.

2157. Th. T. in D. Wie bewahrt man am besten Aetz-

Natron (in Stücken) auf.

Antwort: In steinernen Töpfen, die gut zu verstopfen und

trocken zu stellen sind.

2168. 2.) Auf welche Weise kann man wohl Billard-Kugeln roth oder gelb beizen?

Antwort: Mit Analin-Farben, wenn trocken, werden die

Ballen mit Leinöl abgerieben.

2169. 3.) Ein Kunde von mir hat in einem Billardtuch einen grossen Oelfleck, sollte der wohl zu entfernen sein?

Antwort: Durch Auswaschen mit Benzin. (Letzteres ist

aber feuergefährlicher wie Spiritus.)

2170. A. St. in R. Wie behandelt man gusseiserne Grabkreuze, um das Gold auf den Buchstaben glatt und blank zu bekommen.

Antwort: Wo vergoldet wird, ist zwei mal mit Spritlack vorzustreichen.

2171. F. E. B. in P. Ich bitte um genaue Anleitung zur Grundirung und Vorbereitung einer rohen Leinwand, welche mit Leimfarbe bemalt und in einer Veranda angebracht werden soll.

Antwort: Spannen Sie die Leinwand auf, am besten rund um durch Annähen an einen Rahmen, dann feuchten Sie die Leinwand mit Wasser an und malen darauf mit Leimfarbe, der Syrup oder Glycerin zugesetzt ist.

2172. 2.) Ich habe einige Qu.-M. Landschaften mit Leimfarbe auf Leinwand auszuführen, soll aber nicht zu theuer sein. Ich frage ergebenst an, da ich noch keine Arbeit nach Qu.-M. ausgeführt habe, welchen Preis ich per Qu.-M. verlangen kann?

Antwort: Berechnen Sie Ihre Zeit und Mühe, dazu das Material, demnach berechnen Sie, wie Sie den Qu.-M. liefern können. Ein fester Preis ist nicht anzugeben, da jeder Meister andere Arbeit liefert; Achenbach z. B. wird den Qu.-M. nicht unter zehntausend Mark liefern, während Andere mit zehn Mark noch gute Geschäfte machen.

2173. J. N. P. in W. Da vor einiger Zeit die polizeiliche Verfügung, Theater-Gegenstände nnentflammbar zu imprägniren erlassen ist, hierfür einige Firmen in Gotha, Frankfurt und Mainz angegeben worden, jedoch dieselben dieses als Geheinniss verwerthen wollen und wir die Ausführung wohl gern unternehmen möchten, so wollte ich ergebenst anfragen, ob Sie in der Lage sind diese Imprägnirung zu kennen, und mittheilen wie das Verfahren ist.

Antwort: Präpariren Sie die Stoffe mit Cyanit und malen darüber mit Wasserglasfarben oder auch mit Patentgummi resp. Kalileimfarben.

2174. A. B. in K. Mit was werden Gegenstände überzogen, welche mit Blattsilber versilbert sind, dass sie sich im Freien gut erhalten.

Antwort: Mit Kutschenlack, wenn dadurch die Farbe nicht zu sehr verändert wird. Statt Blattsilber soll man für aussen Platina oder Aluminium nehmen.

2175. E. R. in L. Habe den Fussboden eines Tanzsaales abzuwichsen, daselbst kann nicht geheizt werden, wüssten Sie ein Mittel, damit der Wachs nicht so schnell hart wird, oder welche Ansicht haben Sie?

Antwort: Kann nur erfolgen, wenn Sie mitgetheilt haben, aus welchem Holz der Boden besteht.

2176. 2.) Ferner habe ich Fensterläden zu streichen, welche früher getheert und wo die später darauf gestrichene Oelfarbe abgesprungen ist.

Antwort: Streichen Sie zwei mal mit Kallkolith vor, nachdem erst Oelfarbe. Was nicht fest ist, muss allerdings abgeschabt oder abgebrannt werden.

2177. Wie behandelt man am besten und einfachsten mit rauhem Kalkmörtel verputzte Wände, um Tapeten haltbar aufzuziehen?

Antwort: Streichen Sie die Wände erst mit Loimwasser an Antwo t: Um gef dann kleben Sie mit Roggenmehlkleister dem 1/8-1/10 Alaun- sucht. Die Redaction.

wasser zugesetzt ist, die Maculatur auf, nachdem die Tapete mit Stärkekleister dem etwas Leinwasser zugesetzt ist,

2178. W. K. in B. Ich habe ein Pony-Hufeisen, welches ein Schreibzeug für einen Hufschmied geben soll, zum Vergolden oder Versilbern erhalten, da dasselbe aber schr haltbar werden soll, meinte der Herr ob man es nicht am besten Vernickeln oder Galvanisiren liess. Ich möchte Sie um die geft. Anskunft bitten wo dies gemacht wird, oder was Sie am zweckmässigsten, schönsten und haltbarsten halten.

Antwort: Zum Vernickeln oder Galvanisiren müssten Sie das Hufeisen nach der Fabrik schicken, dagegen das haltbar Vergolden oder Versilbern selbst besorgen können. wenn Sie nach dem Vergolden mit hellem Sprittlack lackiren. Um die Farbe, welche durch den Sprittlack erzielt wird, zu erproben, können Sie auch mit Bronce Versuche anstellen. Wahrscheinlich werden Sie auch genügenden Erfolg finden. Wenn Sie die Bronce mit Spritlack auftragen, ölen Sie das Eisen erst und brennen den Oel etwas ein.

2179. D. R. in Sch. Ich möchte gern wissen, auf welche Art man Holz-Figuren matt polichromiren kann, z. B. wie die Maier'sche Hof-Kunstanstalt in München selbige herstelt. Wie man die Figuren grundirt, welches Bindemittel der Farben angewandt und wie dieselben am praktischsten behandelt werden können

Antwort: Das Werkehen über Oelwachsfarbe wird Ihnen

Auskunft geben, wir sandten Ihnen dasselbe zu.

E. K. in H. Ich wollte gern in einen Provinzial-Verband treten und schrieb desshalb, vor ungefähr 14 Tagen an Herrn-Maler F. Böhme in Magdeburg, welcher von dem dortigen Verband Schriftführer sein soll, bekam auch baldigst Antwort, leider konnte aber mein Wunsch nicht erfüllt werden, weil einzelne Mitglieder nicht aufgenommen werden, ich müsste, wenn ich aufgenommen sein wollte, bei einer Maler-Innung eintreten, oder in hiesiger Gegend zusehen, dass eine solche zu Stande käme. Das ist hier wohl ein schwieriges Ding, weil man sich hier nicht einig und auch zu weit von einander entfernt ist, oder kann ich mich nicht in einer nächstgelegenen anmelden und wo?

Antwort: Ob die nächstgelegene Innung Sie aufliehmen kann, liegt an deren Statuten, diese sind ja nicht in allen Innungen gleich. Man will eben jeden Einzelnen zur Gründung von Innungen zwingen, desshalb diese Intolleranz wie so viele vereinzelte Collegen klagen.

2180. A. St. in St. G. Bitte mir in der nächsten Nummer der Maler-Zeitung eine Adresse mittheilen zu wollen, wo man gewöhnliche ausgeschnittene Wandmuster zum Verkauf bekommt, ausser Lemcke.

Antwort: E. Hoffineyer in Hannover, Spangenberg in Mannheim sowie auch Maler Rauschenbach in Mcrane.

2181. J. K. in W. Sie bringen so vieles über Ceralin, ist dies alles blos als Inserat zu betrachten oder beruht alles auf Wahrheit und auf Ihrer Ueberzeuguug. Ich habe an Ring & Gutschlag in Berlin um ein Postpacket Ceralin geschrieben, um Versuche damit anstellen zu können. Nach 12 Tagen erhielt ich die Antwort, dass für Oesterreich das Patent noch nicht in Händen ist, eher aber nichts abgegeben wird, eine Ansicht die sehr vermärzlich ist. Jedermann will doch einen nenen Artikel ausproben, bevor man denselben in Verwendung nimmt. Ich bin daher begierig auf Ihre Antwort.

daher begierig auf Ihre Antwort.

Antwort: Die Abhandlung über Ceralin ist uns aus Freundeshand zugekommen. Wir haben noch keine Probe damit gemacht doch haben wir darum geschrieben. Dass erst Jemand sich durch Patent sichert che er etwas gutes preisgibt ist nicht zu verdenken, denn es gibt der Nachmacher leider so viele, dass man sagen kann, das geistige Eigenthum ist noch wenig geschützt.

2182. H. in M. (Luxembourg). Weil ich eben eine kupferne Hängelampe (Susssension) welche nicht schr schön mehr ist, bronceartig anstreichen soll, möchte ich Sic fragen, ob sich Oelfarbe nicht leicht von dem glatten Kupfer abstösst, springt oder reibt? und wie ich dieselbe am besten behandle?

Autwort: Reinigen Sie das Kupfer von allem Fett und lassen es dann durch sehwachen Essig oder Salzsäure etwas oxydiren. Nachdem streichen Sie mit halbfetten Farben.

F. B. in B. und C. St. in B. Sprüche für Sänger finden Sie in diesen Nummer.

A. St. in O. Frage hierdurch höft, an, ob Sie mir die billigsten Bezugsquellen für Leder und Wachstuche, obenso für Todtenkränze und Schreibmaterialien für Schulen, angeben könnten.

'Antwo t: Um geft. Angaben von Bezugsquellen wird ersucht. Die Redaction.

#### Versuchsstation.

W. u. A. in L. Wir ersuchen Sic freundlichst die beiliegende Probe trockenes Bleiweiss untersuchen zu wollen. Wir haben es allerdings nicht als ein Oxyd gekauft, der Lieferant empfahl es uns aber aufs wärmste und als ausgezeichnete Waare für den unten genannten Preis. Da uns nun aber letztere nicht recht weiss, sondern grau erscheint und auch nicht hartstückig ist, so bitten wir sie freundlichst, darüber zu urtheilen, ob die Farbe theuer ist; dieselbe kostet pro 50 Kilo 20 Mark (im Originalfass).

Resultat: Die Bleiweiss-Probe enthält 71/2 pCt. nicht-bleihaltigen Zusatz. Der Preis richtet sich nach den Lokalpreisen

für echtes Bleiweiss, d. i. also 7½ pCt. weniger wie echtes.

J. G in W. Erlaube mir die Bitte, beifolgende Probe Bleiweiss, (Muster ohne Werth) zu untersuchen und mir das Resultat in der Maler-Zeitung bekannt zu machen. Das Bleiweiss kostet 38 Mark per 100 Kilo und ist gemahlen.

Antwort: Die Probe ergab 60/0 nicht bleihaltigen Zusatz.

# Weinand, Zimmer & Steins Celn a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

# Engelhorn's

Allgemeine

Gebunden 50 Pf.

# Romanbibliothek

Eine Auswahl der besten modernen Romane aller Völker.

Zweiter Jahrgang.

Preis pro Band 50 Pf.; elegant gebund. 75 Pf.

Alle vierzehn Tage erscheint ein Band.



Der crste Band

# Der Steinbruch von Georges

ist socben erschienen.

Man abonnirt in allen Buchhandlungen.

Inhalt des ersten (vorigen) Jahrgangs:

Ohnet, Der Hüttenbesitz. 2 Bd. | Theuriet, Gérards Heirath Conway, Aus Nacht z. Licht. Praed, Zéro.

Gréville, Wassilissa. 2 Bde. Aïdé, Vornehme Gesellschaft. Ohnet, Gräßn Sarah. 2 Bde. Braddon, Unter der rothen Fahne.

Fanne.
Halèvy, Abbé Constantin.
Verga, ihr Gatte.
Reade, Ein gefährl Gcheimniss.
2 Bde.

Gréville, Dosia. Kraszewski, Ein heroisches Weib
Norris, Eheglück. 2 Bdc.
Kielland, Schiffer Worse
Colombi, Ein Ideal
Conway. Dunkle Tage
Boyesen-Spielhagen, Novellen
Vincent. Die Heimkehr der Prin-

Delpit, Ein Mutterherz. 2 Bdc.

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabrieirt als Spe-Gustav Spangenberg, Maunheim. cialität.

### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. 64

Tafelfarbe per Topf (Farbe für 4 Quadr.-M. Fläche) M. 3.50.

F. W. Cronberger, Fabrik von Schulwand-Pafeln, Stuttgart.

# Patent-Gummi G. Gaudig Nachfolger in LEIPZIG. Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel

# Broncen Blattgold

für Farben.

Fabrik-Niederlage

# von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von  $3^{1/2}$  bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Tischplattenlacke von Harland & Son in London,

schnell und sehrharttrocknend, pr Kilo Mrk 270, 3—, 580 in Probeffaschen von 1/1 Kilo empfiehlt 389 C. HÆCKER's Nachfl., Stuttgart.

C. HÆCKER's Nachfl., Stuttgart. Niederl. v Harland & Son, London.

ameri-26 besorgen Satente, Marken- und Musterschutz aften Staaten, Satentschriften und Auszüge Batentschriften und Auszüge Batent-Anmeldungen, sowie englische Fatent-Anwalte in

Gegen Einsendung od. Nachnahme von 3 Mrk. sende franco eine Partie aufschabl.

#### Wand- u. Deckenmuster

auf gutem geölt. Schabl. Papier in 10 bis 15 vorzügl. Mustern sowie Eckstücke und Rosettenpausen in natürl. Grössen.

G. Golling. Atelier für Zimmerdekoration. Fehrbellin. 414

· Ein solider junger katholischer

#### Maler- u. Anstreichergehülfe,

welcher selbstständig arbeiten kann, Holzmasern, Marmorieren und Schreiben versteht, wird für ein Kreisstädtchen an der Mosel zum 1. März gesucht.

Näheres unter 415 durch die Exped. d. Maler-Zeitung. 415

Für einen schön gewachsenen aber gänzlich mittellosen Knaben (Waise), welcher nächste Ostern confirmirt wird und entschieden Talent zum Zeichnen hat, wird ein Menschenfreund als **Lehrmeister** gesucht.

Bis jetzt gefertigte Zeichnungen, sowie auch Empfehlung seiner Herrn Lehrer, stehen zu Diensten. Gefl. Offerten erbittet der Vormund

Oscar Melzer 411 in Hilbersdorf b. Chemuitz.

# Geschäfts-Verkauf.

Das Geschäft des verstorbenen Herrn Decorationsmaler, Otto Schultze in Meissen (Sachsen), in dem seit 18 Jahren die Decorationsmalereischwunghaft mit bevorzugten Arbeiten und grosser Kundschaft betrieben wurde, soll mit oder auch ohne Grundstück, mit sämmtlichen Waarenvorräthen und Maler-Utensilien, sofort von einem tüchtigen, leistungsfähigen Maler, aus freier Hand, durch die Erben, verkauft werden. Näheres ertheilt:

in Meissen; W. Truckenbrod, Fährmannsstrasse. in Dresden F. Kretschmer, Kasernenstrasse 9 III.

# Zu verkaufen

412

photographische Apparate, Objectiv mit Kammera nebst Zubehör. Anfragen erbittet u. 404 404 die Expd.

# • Metallbuchstaben •

zu Firmen etc. in jeder Form und Grösse, roh, vergoldet und lackirf, in allen Farben in exactest. Ausführung, lief. billigst geg. Nachnahme

MAX HÆNEL, Leipzig, Elisenstr. 35.

Bronce-Medaille.





LONDON





Antwerpen 1885.

# Kallkolith,

1885.

# OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.



# Lactine



#### für Decorations-Maler, Tapetenfabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

Lactine kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten .Wänden angewendet werden, ohue zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

Lactine gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

Lactine ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben

unter Nachnahme.

# Adolf Dehler,

Berlin SO., Mühlenst. 46b.

# Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

#### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaiserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg., Max Zäpke, Frankfurt a., d. O. Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den

Verlagsanstalt des Bayr. Gewerbemuseums (C. Schrag) in Nürnberg.

# Kunst und Gewerbe.

Zeitschrift zur Förderung deutscher Kunst-Industrie

herausgegeben vom

Bayrischen Gewerbemuseum zu Nürnberg redigirt von Dr. J. STOCKBAUER XX. Jahrgang 1886,

Preis des ganzen Jahrgangs Mark 20.-, bestehend aus 12 reich illustrirten Helten in Umschlag mit artistischen Beilagen in Stich, Holzschnitt, Farbendrack, Tondruck u. s. w. nebst 24 Nummern.

## Mittheilungen des Bayr. Gewerbemuseums.

"Kunst und Gewerbe", unbestritten die grösste und bedeutendste Zeitschrift Deutschlands auf kunstgewerbl. Gebiete, errang sich durch den gediegenen Inhalt viele staatliche Empfehlungen, Ausstellungsauszeichnungen, sowie die Anerkennung der gesammten Pressc.

Allen Gewerbemuscen, Gewerbe- und Industrie-Vereinen, Kunst-, Industrie- und Gewerbeschulen, endlich allen Freunden der Kunst-Industrie sei dieses Zentralorgan des Kunstgewerbes bestens empfohlen. - Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und direkt von der

Verlagsanstalt des Bayrischen Gewerbemuseums (Carl Schrag) in Nürnberg.

# "Farben-Fabrik Oker",

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fusshoden-Farken, klebefrei: gelb, gelbbrann und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

= 1886er Preisliste zu Diensten. =

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malcrtag.

# Seifensieder-Zeitung.

(Gegründet 1874, Auflage 3200 Exemplare.)

Centr.-Organf. Seifenfabrikanten u. verw. Geschäftszweige. Central-Alunoucenblatt für die Seifenindustrie.

Herausg. unter Mitwirkung zahlr. namhafter Fachmänner von Alwin Engelhardt, Leipzig, Carlstrasse 2.

(Mitredacteur Hermann Krätzer in Leipzig.) Durch alle Postanstalten und Buchhandlungen des In- und uslandes der uch direct zu beziehen. Preis ganzjährig für Deuts hland und Oesterreich-Ungarn Mk. 15—, für das Auslan: Mk 18—. Die Seifensieder-Zeitung erscheint wöchentlie 12 bis 14 Seiten start in Gross-Quartformat mit vielen Abbildungen im Texte, wid net sich vorzugsweise den praktischen Interessen der Seifenfabrikanten und der ganzen Seifenindurstie.

Originalartikel, Siedeverf heren und eeegte über alle im H ndel vorkommenden Seifen-, Kerzen-, Parfümerie- und Toi ettengegenstände. Beschreibung der neuen Erfindungen im Ma chinenwesen, Berichte über Ausstellungen, ausführliche Patentliste Submi sionen Kleine eitung bringt. Ile Neuerung: in der Toilett nseifen- und Parfümerichranche Corespondenz in allen eur päischen Sprachen Handels- und Maktberichte aler glösser in Fettwaarenhandlung in. Die "Seifensieder-Zeitung" ist ohn Ile Concurrenz Cent al-In ertions-Organ für alle te heisch- und demischen Fachkreise Erf Igreiche Wirksamkeit der Inserate. Prei prodreige spalt Petitzeil 20 Pfg. Einlagen pro 1000 E emplare Mk 5

Probe-Nummern gratis und fran co.

# Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetton, Stäbon ete.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig. BOWNER

Calen-Schule,

Winter-Semester 1885—1886.

Ausbildung in allen zeitgemässen Fächern in kürzester Zeit. Prospecte gratis.

)\$**0498000** 59658800300000408848003**030**ñ**0** 

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt:

Wochenschrift

für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege. (Begr. 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobson.)

Hera sgegeben v n

Dr. E. Jacobson, techn .pertorium u der "Chemischen Indust ie" Redakteur des che : techn

XXIII. Jahrgang 1886. Jährlich 52 Nummern gr. 4. Preis jährlich Mark 12,00, vierteljährlich Mk. 3,00.

Die Industrie-Blätter dienen als Rathgeber und Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industriezweigen und bieten durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswürdiger Mittheilungen ein Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften. Die "Industrie-Blätter" veröffentlichen ständige, mit Abbildungen versehene Berichte über die neuesten, Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft. Die "Industrie-Blätter" haben seit ihrer Begründung im Jahre 1864 unablässig und durch ihren ausgedehnten Leserkreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf jederzeit anch gegen die Fälscher von Nahrungs- und Verbrauchsgegenständen bethätigt. Probenummern sendet bereitwilligst

R. Gariner's Verlag, Schöneberger-Str. Nr. 26.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

3

#### Wurzel-Fleck-Seife, Hamburger

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

#### á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

# Maler- (Káli) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann,

Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.

Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdurch ergebenst mit, dass ich meine neuen - Muster - zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in 1/10 natürlicher Größe habe herstellen lassen. - Diese getreuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg, in Briefmarken.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. eirca 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengesse 3, Prosp. gratis.

# 0000000000000000000

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebigen Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 m. lang, berechnen wir einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben wir ausserdem den höchsten Rabatt.

E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

# Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Den eingen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, .0 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Auslan! 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halb ählrich (Mk. 2.25 oder 450) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und bezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tageu ein, so erklätt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Unkosten,

Inscrate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: "Wer einen hesonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, währeud sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffuung dar us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interesseuten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Macer Beitung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie, Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

etets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf,
Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

# Böse Eigenschaften des Oker.

(Schluss.)

Dieser Umstand leitete die Gedanken auf das öftere Vorkommniss, wo mit Oel angerührter Oker, nachdem die Farbe über Nacht uuter Wasser gestanden, den Oel abgegeben und Wasser au die Stelle angenommen hat. Andere Farben haben die gegentheilige Eigenschaft; so nimmt Bleiweiss in Wasser gemahlen gerne Oel an unter Abgabe des Wassers, worauf das Verfahren beruht, das Bleiweiss bei der Fabrikation nicht erst ganz auszutrocknen, sondern mit noch ziemlichem Wassergehalt direkt mit Oel anzurühren; wodurch aber immer noch Wasser in dem "Bleiweiss in Oel" verbleibt.

Es wird das Austreten des Oel aus dem Oker, wenn Oker-Oelfarbe unter Wasser gestanden, auch wohl schon vielen Collegen passirt sein. Beim Schreiber dieser Zeilen hatte es früher nur die Folge, dass später alle Okerölfarben nur unter Oel und nie mehr unter Wasser gestellt wurden. Durch obigen Fall bei der Spachtelfarbe wurde die Sache aber ernsthafter genommen und vorab aller Oker als untauglich zur Spachtelfarbe angesehen. Viele Untersuchungen ergaben, dass nicht alle Oker die Eigenschaft hatten, in Oelverbindung unter Wasser gestellt, letzteres aufzunehmen unter Abgabe des Oel. Von gebrannten Okern hatte keiner diese Eigenschaft. Wodurch einige Okersorten die unangenehme Eigenschaft besitzen, ist noch nicht untersucht worden, da mir die Zeit bis dato dazu gefehlt; doch hoffen wir, dass einer unserer intelligenten Fabrikanten bald mit der Aufklärung hervortritt, damit die Fehler beseitigt oder die verschiedenen Sorten Oker bezeichnet werden, z. B. für Oelfarbe, für Wasserfarbe. Speciell haben wir an die Herren Saltzer & Voigt in Oker a. Harz gedacht, welche durch diesen Artikel angeregt, den unentbehrlichen Oker zu besonderer Ehre der Okerstadt uns derart signalisirten, dass wir Maler sofort wüssten woran die Eigenschaften zu erkennen, ehe sie bei der Arbeit zu Tage treten. Bis jetzt haben wir die Versuche immer praktisch gemacht. Von jeder Oker-lertages.

sendung wurde 1 Probe mit Oel angerührt, nachle Wasser darauf geschüttet und nach einigen Tagen ergab sich die Entscheidung wonach die Bezeichnung erfolgte, entwederfür "Oelfarbe" oder für "Wasserfarbe".

Es kann noch bemerkt werden, dass billige wie theure Sorten gleich verschiedene Eigenschaften hatten. Dass es sich besonders um äussere Anstriche handelt, sowie um Fussbodenfarbe, ist natürlich nur anzunehmen.

# Die Geschichte der Tapete\*)

Vortrag des Herrn Dr. Gosche auf dem Maler-Tage in HALLE a. S.

#### Hochansehnliche Versammlung!

Es ist ein erfreuliches Bestreben, wenn man auf einem angetretenen Wege ohne Ruhe und Rast vorwärts schreitet, und bei einem begonnenen Werke unermüdlich darauf bedacht ist, zu dem gesteckten Ziele zu gelangen; aber ebenso erfreulich ist es wenn man inmitten dieser rastlosen Thätigkeit an irgend einem Punkte stehen bleibt und einmal zurückschaut. Wer es ehrlich meint mit seiner Aufgabe, der wird auch uns diesen Rückblick wohl gestatten. Wenn ich nun als Gelehrter einen Ueberblick halte über die Entwickelung der Malerei, so ist das Ergebniss, dass an mancher Stelle ein sonnenheller Umblick sein Die Geschichte der Malerei ist eine der ältesten Geschichten, die es überhaupt giebt. Der Stubendekorateur ist schon dagewesen, ehe noch irgend ein anderer Zweig der Knnst sich entwickelt hatte. Ich brauche dabei keine Sophisterei. Lassen Sie mich zurücksteigen auf die ersten Stufen der Entwickelung des Menschengeschlechts; lassen Sie mich zeigen, wie recht Sie haben, einen anerkennenden Dank von uns zu fordern. Wenn man sich an der Hand der Wissenschaft unserer Urahnen vorstellt

<sup>\*)</sup> Auf Wunsch mehrerer Collegen bringen wir diesen interessanten Vortrag, nach dem Protokoll des IX. Deutschen Malertages.

D. R.

wenn man sie betrachtet in den primitivsten Zuständen, wie wir diese aus Sage und Geschichte kennen, dann findet man sie in Höhlen und Hütten. in der neuesten Zeit haben wir angefangen, diese Höhlen und Hütten zu studieren. Es waren dies vollständig abgeschlossene Räume, welche nur in ganz besonders ungünstigen Naturverhältnissen und zum Schutze vor Wind und Wetter, vielleicht auch beständiger zum Schlafen von den Menschen aufgesucht wurden. In diesen Hütten konnte nun noch keine Dekoration angebracht werden. Es gab ja noch kein anderes Licht als die Sonne, das Feuer kannte man in dieser Zeit noch nicht. Man machte wohl in diesen Hütten schon einige Striche, dies geschah aber mehr zu mnemotechnischen Zwecken als zum Zweck dekorativer Ausstattung. Zu den ersten selbstständigen, wenn auch noch nicht ständigen Wohnungen gehört wohl das Zelt. Da macht sich zunächst die Ausschmückung für den Hausbedarf geltend. Es kam darauf an, das Zelt zu schützen gegen Wasser und allerlei Gethier. In diesen Zeiten finden wir daher Zelten mit Flechtwerk umgeben, und darin finden wir wohl auch den ersten Gedanken einer künstlerischen Zusammenstellung. Es ist unglaublich, wie dieses einfache Muster der abgeschälten und unabgeschälten Weide zu so hoher Bedeutung gelangt ist für die Ergründung der ersten Anfänge auf dem Gebiete dieses Kunstzweiges. Mit diesem Weidengeflecht war der erste Anfang künstlerischer Zusammenstellung gemacht: nun kam die Erfindung des Feuers dazu. Die Erfindung des Feuers ist das genialste, was die Menschengeschichte kennt. Das Feuer hat nicht nur materiell erleuchtet und erwärmt, sondern auch innerlich den Menschen erleuchtet und erwärmt und den Charakter der Traulichkeit wachgerufen. Man denke sich die Menschen mit herumziehenden Zelten und zwar Zelten, die nicht erleuchtet werden konnten. jetzt erfinden sie das Feuer; sie können das Zelt zu jeder Tageszeit erleuchten; die inneren Räume des Zeltes können nun auch zu jeder Tageszeit behaglich betrachtet werden. Nun könnte man allerdings fragen: konnte das aber nicht schon früher bei Tage auch geschehen? Darauf aber müssen wir antworten, dass damals in jenen Zeiten die Fenster noch vollständig fehlten, durch welche eine genügende Menge Tageslicht hätte hereindringen können. An Stelle der Fenster hatte man nur einzelne Löcher. Die Muster zur Ausschmückung der Zelte sind fast durchgängig geflechtartig. Selbstverständlich wurden nun auch allerlei andere Beschäftigungen herbeigezogen; indess der erste decorative Charakter ist der des Flechtwerkes. Aber an der Ostküste des Mittelmeeres finden wir eine Arbeitsweise im Schwunge, von der die Wissenschaft nicht vermag anzugeben, wo und wann sie entstanden ist. Die Assyrer und Babylonier sehen wir am Euphrat-Tieflande sitzen. Soviel ihnen an Baumaterial zu Gebote stand, haben sie verwendet; aber sie scheinen nicht dahin gekommen zu sein, ein bequemes Dekorationsmittel zu erfinden. Sie haben eine Art Flechtmuster wieder gebracht und dann auch das Bandwerk angewendet. Semper hat nachgewiesen, dass aus diesen Anfängen alle spätere Kunst der Art sich entwikelt hat. Dieses Flecht- und Bandmuster wird weberei die Gestalt einer handwerksmässigen Arbeit in der künstlichen Weise übertragen; auch Thier- und annahm, suchten die Franzosen mehr Kunstmässiges

Menschenmotive kamen mit zur Anwendung und damit war der Wanddekoration ein weiterer Fortschritt gewährt. Die Alabasterreliefs, die in den Königssälen von Babylon vorgefunden worden sind, sind ganz tapetenartig und in der angegebenen Weise ausgestattet. Mit diesen Ausstattungen ging Hand in Hand eine andere Art und Weise der Dekoration, nämlich die Anfertigung von Verzierungen durch Gewebe. Das Gewebe dringt nun so massenhaft ein in die Wand - Dekoration, dass diese neben dem Flechtwerk ganz den Charakter von Webearbeit hat. Die Alabasterreliefs waren den Schädigungen dnrch Wärme und Kälte ausgesetzt. Man übertrug daher diese Dekoration auf das Gewebe und nun begann die Periode des Webewerkes. In dieser Weise sind angefertigt jene Teppiche, welche in Griechenland und Rom so kostbar waren und in ihrem Farbenallerlei als das beste galten. Sie wurden nicht auf den Boden gelegt, wie dies jetzt zu geschehen pflegt, als ob man das Scheuern der Fussböden scheute. Diese Teppiche und Tapeten wurden im Mittelalter verwandt zum Behängen der Wände. Ganz viereckige waren wohl selten zu finden; wenn man nun Tapeten aufhängen wollte, welche einen viereckigen Raum liefern sollten, dann konnte man sie weder unmittelbar an die Wand hängen, noch auch in paralleler Richtung zu derselben, sondern man musste sie in irgend welcher von der Wand abweichenden Richtung aufhängen. Man konnte sie auch schon deshalb nicht unmittelbar an die Wand hängen, sondern man musste sie, stellenweise wenigstens ein wenig von derselben fern zu halten suchen weil man sie wegen ihrer Kostbarkeit nicht schädigen wollte. Wer den Hamlet gesehen hat, der wird sich entsinnen, dass Polonius sich hinter der Tapete verbergen und dort todt gestochen werden konnte. Im Grossen und Ganzen war aber die Ausstattung mit derartigen Tapeten und Teppichen ein sehr grosser Luxus, welcher mit sehr grossen Kosten verbunden war; nur sehr reiche Leute konnten sich daher eine solche Dekoration ihrer Wohnräume gestatten, während der ärmere Mann in jedem Falle darauf verzichten musste. Phönizien lieferte in alten Zeiten sehr viele solche Teppiche, mit welchen die Reichen ihre Zimmer behängen konnten. Aber der Vertrieb dieser kostbaren Teppiche brachte nicht genug ein. Wie überall, so konnte man auch auf diesem Gebiete die Beobachtung machen, dass sich das Bestreben geltend maclit, zu haben, was die Reichen haben. Man suchte irgend welchen Schmuck herzustellen, der für einen geringeren Preis käuflich wäre, mit welchem dann auch die Wände in den Zimmern des weniger bemittelten Standes geschmückt werden könnten. Damit kommt eine ganz andere Arbeit auf, man fängt an, Teppiche zu sticken. hatte man schon frühzeitig eine Teppichweberei und Stickerei, so z. B. in den Niederlanden und in Frankreich. Grosses Aufsehen erregte es in jenen Zeiten, dass eine Königin Teppiche webte und stickte. auch damals schon zeigten sich die Niederländer als die eigentlichen Industriellen. Unter allen Städten war es Arras, welches eine sehr grosse Bedeutung erreichte. Während in den Niederlanden die TeppichMALER-ZEITUNG

hineinzulegen. Raphael kam darauf, Teppichmuster zu entwerfen. Der Ausdruck "Teppichmuster" ist nicht ganz gut gewählt denn es sind nicht Teppichmuster, sondern Teppichunikate. Er knüpfte an an die Apostelgeschichte und an die Erzählnugen in den Evangelien. Man hüte sich wohl, wenn man in die Rotunde des Berliner Museums eintritt, diese Teppiche gering zu achten und in ihrem Werthe herabzusetzen. Was wir dort sehen, hat alles seine Zeit gehabt. Z. B. der Fischzug Petri: die Fische sind so genau gezeichnet, dass ein ordentlicher Ichthyologe seine Freude daran haben kann. Da die Tapeten eine stattliche Höhe erreichten, so musste eine grosse Rücksicht auf die Perspective genommen werden. Solche Kunstwerke waren nur für die grösste Pracht

und für den grössten Reichthum bestimmt. Ums Jahr 1450 lebte in Paris Gobelin, ein Mann, der sich recht gut auf die Färberei verstand; seine Seidenstoffe erregten damals in der ganzen Welt Aufsehen; sein Geschäft blühte. Ludwig XIV. wurde auf dessen Nachfolger aufmerksam gemacht, denn die Gobelins liefen ganz parallel jenen Arrazzi. Aber damit war für das Allgemeine nichts gewonnen, denn die Armen blieben dabei nach wie vor unberücksichtigt. Aber das erst ist das merkwürdige bei derartigen Fortschritten, dass dem einfachen und weniger bemittelten Menschen auch etwas von dem Troste der Kunst gewährt werden kann. In Italien kamen zuerst die Künstler darauf, einen bequemen Wandanstrich zu schaffen; dann verfielen sie auf den Gedanken, eine dunkle Schicht zur Grundlage zu nehmen und dann ganz dünne Schichten darüber zu legen; man hat dazu schwarz und roth verwendet und dann durch Abkratzen des Schwarz die Zeichnungen gemacht. In Liegnitz können wir aus dem Anfange des XVII. Jahrhunderts noch Spuren davon nachweisen. Diese Sgraffitos haben grosse Erfolge gehabt. Endlich, da das Verlangen nach einer würdigen Ausstattung der Wohnräume immer lebendiger wurde, fragte man sich, ob man nicht noch billigere Farbenanstriche haben könnte. Die Auffindung des Seeweges ums Cap der guten Hoffnung war auch für unseren Kunstzweig von sehr grosser Bedeutung. Wir kamen mit den Chinesen in Verbindung. Diese Leute haben sehr viel praktischen Sinn; Sie haben das Papier nicht nur seit langer Zeit, sondern sie haben es auch zur Malerei seit längerer Zeit sehr gut verwendet. Chinesische Motive dringen von nun an in unsere Teppichmalerei ein. Durch die Berührung mit den Chinesen haben wir mittelbar das Papier kennen gelernt; aber das Papier war zu thener, namentlich wenn es von guter Qualität war; das Haupthinderniss, das der allgemeinen Vertreibung dieser Fabrikate im Wege stand, war mithin durch die Bekanntschaft mit dem Papier auch noch nicht gehoben. Diese Tapeten kamen zuerst in niederrheinischen Landschaften vor. Nachdem man nun aber einmal den Teppich erfunden hatte, den wir Tapete nennen, dann musste auch das Material dazu ein bequemeres werden. Die ältesten Tapeten waren nicht grösser als gewöhnliche Papierbogen. Das unendliche Papier hatte man noch nicht. Das Papier, wie man es früher hatte, war sehr dauerhaft und theuer; da aber das Muster nie über die Grösse und theuer; da aber das Muster nie über die Grösse gern gesehen; — reichlicher erscheint er im Süden, eines Papierbogens hinwegging, die Tapete einer spärlicher im Norden, denn die Kräfte, die ihn her-

Wand sich also soviel mal aus ein und demselben Muster zusammensetzte, als Bogen an der Wand nöthig waren, so wurde das ein erstaunlich langweiliges Muster. Schablonen wiederholten sich in einem und demselben Zimmer unendlich viele mal. Franzosen kamen auf den Gedanken und machten den Versuch, ein grosses Muster zu zerlegen und dieses dann an den Wänden wieder zusammenzusetzen. So habe ich selbst ein grosses Muster gesehen, welches in derartige kleine Theile zerlegt und dann an der Wand wieder zusammengesetzt war: das Muster war 15 Fuss breit und 11 Fuss hoch, darstellend Kalypso und Ulysses. Somit hatte die Tapete lange Zeit dasselbe wiederholte Muster, wenig interessant beim Anblick, wie die Stubenmalerei durch die Schablone. An diesen Wänden befand sich dann gewöhnlich oben ein schmaler Streifen, der einen Strick oder ein Seil darstellen konnte, darunter ein besonders gemusterter Streifen, welcher ungefähr 12 bis 16 Zoll breit war. Als ich dies das erste Mal sah, da fragte ich mich, was der obere Strich zu bedeuten habe und was das darumhängende Muster. Es ergab sich mir, dass dieses Muster nachgeahmt war dem alten überschlagenen Teppichgewebe. Die Eintönigkeit des Musters wurde vollständig beseitigt durch die Frfindung des Maschinenpapier oder des Papiers ohne Ende. Jetzt konnte ganz anders verfahren werden. Die Tapetendruckerei wurde eine durchaus andere. Früher wurde eine Schablone genommen und diese dann unendlich viele mal an der Wand vervielfältigt. Wer jetzt drüben in der Ausstellung gewesen ist und sich an den ausgestellten Sachen erfreut hat, der wird aber einen Unterschied bemerkt haben; er besteht in der Aufhebung der bis ins Unendliche gehenden Vervielfältigung desselben Musters. Dieser Fortschritt würde uumöglich gewesen sein, wenn nicht das Maschinenpapier erfunden worden wäre. Jede nur denkbare Grösse eines Musters kann durch den Druck sofort hergestellt werden. Wer aber entwirft das Muster? Und damit stehe ich bei dem Fortschritt aller Fortschritte: der mächtigste Fortschritt nähmlich liegt in Ihnen selbst, meine Herrn! Wenn ich darum recht galant sein wollte, so würde ich Ihnen als den Vertretern der Kunst sagen: Sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben! Aber ich will nicht zu weit gehen, ich will lieber so dankbar sein zu sagen: Ernst ist das Leben, heiter die Kunst!

Als der geehrte Herr Redner den Vortrag beendet, gaben die Anwesenden ihren Beifal sofort enthusiastisch durch laute Bravos und Erheben von ihren Sitzen kund, so dass Herr Präsident Weber nur hinzufügte, dass, da ihm die Versammlung in ihrer Beifallsbezeugung schon zuvorgekommen sei, er nur noch seinen persönlichen Dank dem Herrn Professor

Dr. Gosche aussprechen könne.

Damit wurde die erste Sitzung um 123/4 Uhr Mittags geschlossen.

## Ueber den Marmor

sprach im Verein zur Beförderung des Gewerbefleisses Herr Heinr. Becker aus Frankfurt und führte etwa Folgendes aus: Der Marmor ist bei allen Völkern vorbringen, entspringen der Wärme. Korallenthiere und Muscheln sind die Urheber des Marmors, sie leben nur, so weit der warme Meeresstrom wirkt, bis zum 50. Grad nördl. Breite. Die Korallen saugen aus dem Meerwasser die feinen Kalktheilchen und setzen sie in ihrem Zellgewebe ab. Der Kalk verhärtet dort und das Thier stirbt allmälig ab; es setzt aber Aeste und Zweige an, die sein Leben fortführen und die am versteinerten Stamm weitere Steinäste bilden. So entstehen die Korallen-Bäume und -Wälder, welche die Felsen-Eilande umlagern. Die Korallen setzen sich in der Form von Granit-, Porphyr- und Basaltfelsen an einige Hundert Fuss unter der Oberfläche des Meeres; sie schliessen einen Ring um den Felsen, der, weil er bis nahe an die Oberfläche tritt, den Schiffern oft den Zugang wehrt. Die Meeresfluth stösst dann Sand, Thon und Kalkschlamm zwischen die Korallenäste und den Granitkern. Die Massen werden dann durch ihre Schwere zusammengepresst, zu Stein verhärtet und so entstehen aus vulkanischen Granitkernen, den Korallenringen und dem zugeflössten Sand etc. die Inseln. Durch fortgesetzten Bau verwachsen die Inseln zu Ländern, wie das z.B. die Philippinen, die Karolinen und Sunda-Inseln zeigen. Auch der ganze Archipelagus, Spanien, ganz Nordafrika sind von Korallen umlagert. Im Norden der Alpen bauten die Korallen sich an, als der Golfstrom noch hindurchzog. Die Ardennen, die schlesischen Gebirge zeugen noch von den Korallen, die einst hier lebten. Marmorbänke von beträchtlicher Ausdehnung ragen aus den Thonmassen empor, benachbarte Porphyrfelsen zeigen noch die Riffe, welche die Korallen Trotz der weiten Verbreitung über einst umbauten. die Erde ist der Marmor oft nur im engsten Kreise gekannt, Mangel an Strassen und schiffbaren Strömen hinderte seinen Transport. In Persien fehlten zwar schiffbare Ströme, trotzdem wurden nach Persepolis Säulen und Steinbalken von riesiger Grösse gebracht, indem Tausende von Lastthieren und Sklaven vor die Marmorblöcke gespannt wurden. Die Griechen lebten mitten im Marmorgebiet. Milet, Smyrna, Athen, Korinth liegen an und auf Marmorfelsen; eine Ausfuhr aber oder Fortschaffung nach fremden Gebieten gab es nicht, weil die Nachbarstädte genug eigenes Gestein besassen; erst die Römer brachten den Marmor aus den heimischen Bezirken heraus, auf den Strassen. die sie für ihre Heere bauten. Von allen Enden holten sie das edle Gestein, so vom Helikon, von Naxos, aus Spanien, Gallien u. s. w. In Germanien haben sie wohl den Marmor von der Eifel, nicht den an der Lahn, gekannt. Von hier haben erst die Karolinger und Hohenstaufen den Marmor an den Rhein gebracht. Von dem Interregnum an verschwindet er wieder. Die Bürger- und Bauernkriege haben die Dome und Paläste zerstört. Erst im 16. Jahrhundert hat die Renaissanze, die in Rom die Marmorkunst wiedererweckte, auch dem deutschen Marmor neues Leben gegeben. Die reichen Städte am Rhein und Main bemächtigten sich des schönen Gesteins. Vom 19. Jahrhundert an, nachdem durch Napoleon die ersten Steinstrassen geschaffen waren, wurden Strassen durch alle Gaue geführt, auf denen der Marmor gefahren wurde. Mit den Mitteln dieses Jahrhunderts, als die Eisenbahnen ganz Deutschland durchzogen, wird auch Lampen, Statuetten etc. kann man dadurch herstellen,

der Marmor mobil. Die grossen Zentralpunkte des Niederlandes, Berlin, Hamburg, Amsterdam bemächtigten sich des schönen Gesteins zum Schmuck ihrer Kirchen, Paläste und der bürgerlichen Häuser. dem Marmor zuerst die künstlerische Form gab, ist nicht bekannt; die Indier müssen schon lange vor unserer Zeitrechnung vortreffliche Werkzeuge besessen haben wie dies die Bearbeitung des Granits, der an Härte unserem besten Gussstahl gleicht, zeigt. Durch die Griechen wurde die bisherige Technik zu höherer Stufe gebracht; sie schufen die Ebenmässigkeit der Verhältnisse, nahmen die Säulendicke als Massstab für alle Theile des Tempels und erhoben damit die Technik aus dem blossen Handwerk. Die Germanen, zur Zeit der Karolinger und Hohenstaufen, brachten es nur bis zur Herstelleng einer glatten Säule, nur der Schaft wird aus Marmor geschnitten, Fuss und Kopf aus dem minder harten Trachyt. Erst mit der Renaissanze kommt durch italische Künstler eine bessere Technik nach Deutschland .Der Kurfürst Albrecht von Brandenburg, ein hoher Beschützer der Kunst. hat wahrscheinlich zu Mainz den Marmor eingeführt. Im 18. Jahrhundert, als das harte Gestein den bizarren Formen des Künstlers wiederstrebte, tritt der Künstliche Marmor an die Stelle des echten. Nach der französischen Revolution erscheint der grobkörnige, graue Sandstein an seiner Stelle, der dem derben Teutonismus besser genügte. Erst um die Mitte des 19. Jahrhundert tritt der Lahngauer Marmor wieder hervor und zugleich (nach den Handelsverträgen von 1863/65) der belgische; französische und Italienische. Diese bringen einen neuen Wetteifer in die Technik, Maschinen treten an die Stelle der Handarbeit und hervorragende Geister, wie Schinkel, v. Klenze u. A., geben dem Marmor eine Zeichnung, die an die besten Vorbilder der Griechen erinnert. So wird allmälig der fremde Gast ein heimischer Genosse. -

#### Kunst & Literatur.

Von Herrn A. C. Lemcke, Cassel, liegt uns eine durch Lichtdruck in ½10 natürl. Grösse vervielfältigte Collection Muster vor, welche dem Entwerfer alle Ehre machen. Da die so elegante, dabei würdige Farbenharmonie Lemcke's längst bekannt, so genügt es für die Collegen welche ihre Muster und Schablonen von Herrn Lemcke bezieheu wollen, nach diesen Abbildungen ihre Bestellungen zu machen.

# Technisches.

[Mischungzum Auffrischen von Oelgemälden.] Ein Glas Branntwein, das Weisse von einem Ei und 3 Grm. fein pulverisirten Zuckerkandis rührt man recht innig durcheinander und bestreicht vermittellst eines feinen Schwammes das Gemälde mit dieser Flüssigkeit, nachdem dasselbe vorher mit einem andern Schwamm und frischem Wasser vorsichtig gereinigt worden ist. Dieses Verfahren, welches ohne Nachtheil für die Bilder oftmals angewendet werden kann, hat ausserdem noch den Vortheil, dass es das Absplittern der Farben verhindert.

[Imitirte Patina.] Die imitirte Patina auf dass man sich eine Anstrichfarbe durch Anrühren von kohlensaurem Kupferoxyd mit möglichst hellem Spirituslack (Sandaraklack oder Negativlack der Photographen) bereitet und diesen grünen Lack mittelst einer Bürste auf den Gegenstand aufträgt. Die grüne Farbe bleibt dann in den Vertiefungen zurück und erscheint nach dem Austrocknen als Patina. Dieses fahren ist besonders beim Ausbessern schadhaft gewordener imitirt-patinirter Gegenstände vortheilhaft zu benutzen. Kohlensaures Kupfer gibt eine bläuliche Patina, basisch - essigsaures Kupfer (Grünspan) eine hellgrüne; Zwischentöne erhält man durch Mischung beider Farben.

# Briefkasten.

Aus Neustadt i. O. sowie aus Peine orhichten wir eine Sendung, in Briefmarken, ohne Vermerk des Absenders. Die unbekannten Einsender wollen sich, (um Irrthum zu vermeiden) gefl. melden. Die Expedition.

2183. J. R. in N. Wo ist die billigste Bezugsquelle der

Perlmutterbronce?

Antwort: Bereits auf Seite 25 Jahrgang 1884 der Malcr-Zeitung beantwortet.

2.) Wo ist Tripolith zu kaufen? wie steht der Preis ungefähr?

Antwort: v. Schenk & Comp. in Heidelberg sind Erfinder

und Fabrikanten, der Preis ist ähnlich dem des Gypses.
2185. 3.) Wann folgt die Fortsetzung der Beschreibung über Gerüste von Nro. 52 Jahrgang 1881, oder sollte ich selbiges vielleicht übersehen haben?

Antwort: Ueber Gerüste nun bald Weiteres, es war Verschiedenes eingesandt worden, wesshalb erst die ausgedehntesten Versuche gemacht werden mussten.
4.) Wie und womit lassen sich Wasch- oder Wildlederne

Handschuhe haltbar färben?

Obwohl diese Frage nicht in unser Fachblatt geört, haben wir doch weitergefragt und hoffen bald Antwort geben zu können.

2186. G. G. in L. Habe diesen Sommer, 3 Seiten eines Hauses gestrichen (Cementverputz). Das erste mal geölt, dann gemenigt und zwei mal mit Deckfarbe, also vier mal gestrichen und verkittet. Der Besitzer hat sämmtliches Material gestellt, ich habe aber die Farben selbst gemahlen, was also mit zu berechnen ist. Ich möchte Sie desshalb bitten, mir den Preis per Qu.-Fuss für einen viermaligen Anstrich nebst Verkitten, anzugeben. Der Besitzer will nicht viel anlegen.

Antwort: per Qu.-Fuss 7 Pfg. oder per Qu.-M. 20 Pfg. 2187. H. B. in M. Schablonen zu Buchstaben gibt es nicht, da diese in zu vielen Grössen vorhanden sein müssten. Schreiben Sie gefl. in welchen Grössen Sie die Schriften brauchen, dann werden wir Ihnen ein passendes Werk für Schriftenmaler em-

pfehlen.

2188. E. Sch. in C. Ich habe im vergangenen Frühjahr einen Apartement in Oelfarbe gestrichen, (der letzte Anstrich ist natürlich Zinkweissfarbe). Dieser Anstrich ist jetzt durch die Ausdünstungen ganz Stahlfarbig grau geworden; nachdem ich nun die Wände tüchtig mit starker Seife abgewaschen habe, bleibt noch immer ein silbergrauer Glanz zurück. Oxydiren kann die Farbe nicht, da dieselbe mit ungek. Oel gerieben und Bleizucker als Trockenstoff benustzt ist. Auf welche Art und Weise lässt sich dieses wohl verhüten, können Sie mir vielleicht Rath ertheilen?

Antwort: Der Bleizucker hat das Grauwerden verursacht. nehmen Sie 10-120/0 Ammoniak in Wasser und waschen damit ab. Da Zinkweis auch in gekochtem Oel trocknet, so nehmen Sie nächstens, ohne Zusatz, gekochtes Leinöl zu solchen Arbeiten und keinen Bleizucker.

2189. P. K. in L. b. W. Erlaube mir ergebenst anzufragen, welche Bindemittel man nimmt, um Leimfarbendecoration auf einer tapezierten Decke haltbar zu machen und die Farbe nicht ausläuft. Die Decke ist mit gewöhnlicher Tapete beklebt.

Antwort: Auslaufen wird so leicht keine Farbe, wenn sie stark genug geleimt ist. Sollte aber die Tapete nicht gut fest

farbe leicht ab, wegegen nur ein mehrmaliges Vorstreichen mit Oel- oder Lackfarbe schützen könnte.

P. Ph. in B. Habe in cinem fürstlichen Schlosse Wände, welche mit schwachem Schablonenpapier austapeziert sind, mit Carmosinroth (ohne Zusatz von Kreide) einmal anzustreichen. Wie würde sich dies am besten machen lassen, dass die Wände hübsch klar werden und dass das Papier die Farbe nicht allzn schnell anzieht? Wir haben verschiedene Versuche gemacht, z. B. das Papier vorher mit Milch überstrichen, ebenso die Farbe mit Milch gebunden, aber die Wände wurden nicht klar. Sollten Sie etwas besseres wissen, so würden Sie uns sehr verbinden, wollten Sie es uns mittheilen.

Antwort: Vor allem ist die Farbe hochfein zu mahlen um sie egal streichen zu können. Sollte das Papier so schwach geleimt sein, dass es ungleich anzieht, so kann die Möglichkeit eintreten, dass der Kleister, womit das Papier aufgeklebt ist, durchschlagend auf.die Farbe einwirkt und wäre ev. durch ein Vorstrich mit Kallkolith dem Uebelstande abzuhelfen. Wenn der Kleister keine Einwirkung zeigt, dann ist dem Anziehen vorzubeugen indem man Kali-Leim oder Patent-Gummi statt thierischen Leim nimmt, oder indem man die Leimfarbe durch Kälte zu Geleé erstarren lässt und in diesem Zustande die Farbe aufstreicht; hierbei tritt aber das Unangenehme ein, dass viel mehr Farbe ver-

2191. N. J. in E. Haben Sie die Güte, mir durch den Fragekasten zu beantworten wer der Erfinder resp. alleiniger Verkäufer der patent. Benzin-Abbrennlampe (Schutzmarke 2 gekreuzte Pistolen) ist. Mir ist darum zu thun die erste Quelle zu erfahren.

Antwort: Wir wollen weiter fragen und hoffen bald Ant-

wort geben zu können.

1192. J. G. in W. Ich habe hier eine grosse Firma gemalt aber noch keinen Preis davon gemacht, nun möchte ich Sie bitten mir in nächster Nummer mitzutheilen, wie man am besten die Rechnung darüber macht und wie dort der Preis steht.

Antwort: Ohne speciellere Angabe wie die Ausführung, wie gross, ob reich oder einfach, lässt sich nichts bestimmen, da der Preis per Buchstabe M. 0.05 bis M. 4.50 berechnet wird, je nach

der Ausführung. 2193. G. N. in Z. (Schweiz.) Antw: Plattinfarbe ist die Benennung einer Farbenmischung, welche besonders dauerhaft sein soll. Die Ansichten sind darüber sehr verschieden und da praktische Fachmänner nur vereinzelt dafür auftreten, dagegen manche Baumeister und Architecten sowie auch andere Nichtpraktiker dafür Schwärmen, 30 ist Vorsicht zu gebrauchen, zumal wir andere Materialien haben die für die einzelnen Fälle ausreichend sind. 2194. A. W. in W. Ersuche Sic freundlichst mir im Brief-

kasten, über die folgenden Fragen Auskunft zu geben: Was ist Kornfarbe? wie ist ihre Zubereitung? wie ihre Verwendung und ihr Verhalten in Verbindung mit Oel- und andern gebräuchlichen Farben? Was ich darüber im Briefkasten las, war mir nie vollständig genug, ein Urtheil über ihre Brauchbarkeit zu bilden.

Antwort: Kornfarbe ist zu Kleister gekochtes Korn- (Roggen) Mehl, wenn dem Kleister beim kochen so viel Gewicht Leinölfarbe oder Leinöl, wie es Gewichtstheile Mehl waren, zugesetzt werden. Die Kornfarbe ist gut auf ungehobeltem sowie auf ausgewittertem Holz, auf rohen Wandverputz und als Grundfarbe unter Oeflarbanstriche, wo diese zu stark oinziehen.

2195. H. G. in D. Habe eine Winterkegelbahn, die Holzdecke Weiss in Oelfarbe, zu streichen, dieselbe ist schon mehrere male gestrichen aber immer wieder gelb geworden. Nun möchte ich Sie gern um Ihren Rath bitten wie nan das Gelbwerden verhindern kann.

Antwotr: Streichen Sie die Holzdecke, wenn sie denn Weiss werden muss, mit Zinkweiss-Oelfarbe die von Leinöl gemischt, welches ohne Zusatz gekocht ist. Die ersten Anstriche sind mit Terpentinfarbe, halb matt zu machen. Schöner würde die Decke

aber, wenn sie in hellem Holzgton gestrichen würde.

2196. W. Sch. in M. Ich habe diesen Sommer mehrere Giebel, die mit Cement verputzt und c. 8 Jahre stchen, in Oelfarbe zu streichen. Einer meiner Kunden wurde darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn ein Cementverputz mit Oelfarbe gestrichen würde, also einen fömlichen Ueberzug erhält, so wäre dieser Cement ganz von der Luft abgeschlossen und selbiger würde in sich vergehen und abfallen, weil er der Luft bedürfe. Da ich nun diesem Urtheil meiner Kunden nicht beiflichtete, so wurde unsere Stadt, in Begleitung eines Baumeisters durchsucht und ergab sich für unser Geschäft nichts Gutes, denn wir fanden un sein, so löst sich dieselbe durch das Aufstreichen von Wasser- 13 Giebeln, die mit Oelfarbe gestrichen waren, dass der Cement

schon auf verschiedenen Stellen abgefallen und theils im Abfallen begriffen, obwohl der Verputz noch nicht sehr alt war. Dagegen fanden wir weit über 20 Giebel, wo nichts dran geschehen war, einige sogar zur selbigen Zeit wie die Ersteren verputzt, diese waren, bis auf zwei Giebel, noch sehr gut erhalten und zeigten keine Spur von etwaigem Abfallen. Nun wurde mir von meinem Kunden das Streichen des Giebels abbestellt. Ich möchte gern über diese wichtige Frage Ihre Ansicht hören.

Antwort: Die mit Cement verputzten Giebel können in unserem Klima nicht lange halten, weil Wasser einziehen kann und dieses bei plötzlich eintretender strenger Kälte gefrierend den Cement auseinander drückt, daher sind die verletzte Stellen am ersten dort zu finden, wo leicht Wasser eindringt. Wenn mehr mit Cement verputzte Giebel, die mit Oelfarbe gestrichen waren, defekt sich zeigten wie solche die im rohen Cement standen, dann ist das nur ein Beweis, dass der Cementverputz vor dem Oelfarbenanstrich nicht genügend isolirt war. Es sind eben so viele Geheim- nnd Hausmittelchen im Gebrauch um dem Cement ein's zu versetzen, damit er die Oelfarbe nicht zersetze, dass es kein Wunder nimmt, wenn noch so viele ein richtiges Isolirmittel nicht kennen. Wir haben trotz allem früheren Gegentheilige, das Kallkolith als das beste und billigste Isolirmittel auf Cementverputz empfohlen und wird dieses täglich mehr und mehr als richtig bestätigt. Das der Cementverputz eine Isolirschicht erhalten muss, um dauerhaft mit der Oelfarbe haltbar zu bleiden ist bekannt. Wenn nun die Isolirschicht gut ist, dann kann hierauf gestrichene Oelfarbe alles Wasser aus dem Cement fern halten, wodurch die Cementarbeiten allen schädlichen atmosphärischen Einflüssen entzogen sind. Wird aber der Cementverputz nicht isolirt, oder ist Feuchtigkeit in demselben vorhanden so kann keine Oelfarbe darauf halten, und Cementverputz ohne

Schutz hält, wie oben angeführt, auch nicht. 2197. J. Sch. in W. Mit welcher Deckfarbe streicht man reingescheuerte Fussböden an, damit sie, wenn sie gebolint sind, nicht kleben. Ich habe einen scharf trocknenden, zweimaligen Oelfarben-Anstrich angewandt, nach einigen Tagen wurde gebohnt und nach einem viertel Jahr klebt es noch, wogegen andere Böden, die gar nicht gestrichen wurden, sehr hart sind.

Antwort: Es handelt sich jedenfalls um die Bohnmasse, welche das Kleben bewirkt. Auf Oelfarbe dürfen Sie nur Wachs

in Terpentin aufgelöst, als Bohnmasse nehmen.

2198. J. P. in L. Beigefügter Gegenstand ist ausgekochte Oel- und Lackhaut. Ich habe jedes Jahr die Häute ausgekocht und konnte stets die Farbe zum Grundiren oder streichen der Sockels verwenden, nur diesmal ist mir das Zeug nach dem Kochen steif geworden. Frage höfl., womit kann ich dies wieder klar lösen, um es wieder zu gebrauchen? Ich habe circa 3 Ctnr. von dem Zeug dastehen und möchte es nicht gerne weg werfen.

Antwort: Die Farbe (Hautmasse) ist mit Leinöl heiss zu vermischen, ev. Satz kann mit Seife weiter zu Spachtelfarbe ge-

löst werden.

Neue Geistige Zimmer-Dekoration für Alle.

Titel: Juden Frage. Zugleich neueste Erd- und Himmelskunde. Eine 7½ Bogen starke Schrift mit Zeichnungen von 2 Sonnen-Spiegeln. Zu haben bei R. G. Lüling, Bonn Victoriastr. Nro. 24. — Preis d. d. Post 1 Mark 20 Pfg. 424

Die glückliche Ankunft eines gesunden

#### Jungen

zeigt Freunden und Bekannten ergebenst an.

Bonn, den 5. Febr. 1886. Ferdinand Rham.

Juliane Rham, geb. Becker.

Ein tüchtiger

# Decorationsmaler.

der mit gutem Erfolg eine Kunstoder Malerschule absolvirt hat, wird unter sehr günstigen Bedingungen für Amerika gesucht.

Adressen sub T. Qu. 1609 an Haasenstein & Vogler, Zwickau i. S. erbeten.

#### Nürnberger Abziehbilderfabrik Tröger & Bücking

339 Nürnberg.

Ein tüchtiger

Malergehilfe,

welcher selbs, arb, sucht bald Stellung, Gefl, Off, u. P. P. Brieg i. Schl. postlagernd erb.

Ein durchaus tüchtiger **Deco**rationsmaler der selbstständig arbeiten kann, wird gesucht. Stelling eine total feste. Offerten (francirte) u. Chif. F. B. 423.

#### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzieli-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V. Gegründet 1835.

Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus)

#### Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881

empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Courant gratis und franko.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

bezorgen Satente, Olarken- und Ollusterschuts Staaten, Satentschriften und Auszüge Batent-Enroalte in Frankfurt a.
(Herousgeber des »Satent-Anwalt«) Ratent-Anmeldungen, sowie englische und Wirth & Co.

Musterkarte für Wandschab-lonen 1886. 87 Muster 1 b. 6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Decken und Wände sammt Detailzeichnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktische Hilfsmittel für Durchsehnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4.

Gegen Einsendung od. Nachnahme von 3 Mrk. sende franco eine Partie aufschabl.

## Wand- u. Deckenmuster

auf gutem geölt. Schabl. Papier in 10 bis 15 vorzügl. Mustern, sowie Eckstücke und Rosettenpausen in natürl. Grössen.

G. Golling, Atelier für Zimmerdekoration. Fehrbellin. 414

LACKFABRIK

von

# C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccutive

anerkannt vorzüglicher Qualität.

Ein solider junger katholischer

#### Maler: u. Anstreichergehülfe,

welcher selbstständig arbeiten kann, Holzmasern, Marmorieren und Schreiben versteht, wird für ein Kreisstädtchen an der Mosel zum 1. März gesucht.

Näheres unter 415 durch die Exped. d. Maler-Zeitung. 415

# Metallbuchstaben ••

zu Firmen etc. in jeder Form und Grösse, roh, vergoldet und lackirt, in allen Farben in exactest. Ausführung, lief. billigst geg. Nachnahme

MAX HÆNEL, Leipzig, Elisenstr. 35.

# Sichere Rettung

#### aller Hals Brust u. Lungenkranken!

Mich und Tausende geheilt. Glänzende Erfolge auch in den hartnäckigsten Fällen. Zur Rückantwort bitte Briefmarke beizulegen.

# A. Freitag,

Rittergutsbesitz., Ritter p. p. in Bromberg, Prov. Posen.

Verstellbare Pinsel-Vorbänder für Lackirer- und Anstreicher-Pinsel, (Gesetzlich geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück 1 Mk. Wiederverkäufer Rabatt. Julius Lüling, Lüdenscheidt

Obertinsberg-Str.

# Brunck Söhne, Nürnberg

Fabrik und Lager sämmtlicher Artikel für Photographie empfehlen als hervorragendstes Specialfabrikat:

Lithographirte Karten in vorzüglichster Ausführung und unerreichter Billigkeit.

Hintergründe (Oelgemalt) in wirkungsvollster künstl. Ausführung.

Decorationsmöbe! in Holz geschnitzt und in Papier maché. Cameras, Stative und Satinirmaschinen von neuester und

bester Construction. Ferner Objective und alle sonstigen Utensilien, Papierwaaren und

Chemikalien für Photographie und Lichtdruck.

(Muster unberechnet und postfrei.) 

# A. Moll, k. k. Hof-Lieferant in Wien.

Ich empfchle den Herren Photographen mein reichhaltiges Lager von

Chemicalien, jodirten Collodien,

Albumin- und Carton-Papieren,

Cameras, Stativen, Reise-Laboratorien, Holz-, Glas- und Porzellan-Geräthen

und sämmtliche übrigen photographischen Bedarfs-Artikeln.

Zum Emulsions-Verfahren

Bromsilber-Gelatineplatten von Angerer und Szckély in Wien, J. B. Obernetter in München, E. vom Werth & Co. in Frankfurt a. M. u. s. w.

Ferner alle Geräthe wie rothe Lampen, Tassen, Filtrirapparaten.s. w. Vollständige Touristen-Ausrüstungen.

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch sofort postfrei und unberechnet übersandt.



420

### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Export Engros Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

#### in Papierstuck Ti empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidester Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

Durch alle Buchhandlungen, Handlungen für phot. Bedarfsartikel, Post-Anstalten und den Verleger, zu beziehen:

PHOTOGRAPHISCHE

# MITTHELLUNGEN.

Zeitschrift des Vereines zur Förderung der Photographie in Berlin. Herausgegeben von

Prof. Dr. Hermann Vogel

Lehrer der Photoch mie u Spectral malyse an der Kgl. terhn. Hochschule in Berlin (harlittenburg).

Jahrg. XXI (1884/84). gr. 80. X u. 320 Seiten Mit 9 Kunst-Beilagen und 16 in den Text dedruckten Holzstichen.

Jahrgang XXII (1885/86) im Erscheinen. Preis jährlich M. 10,00, halbjährlich M. 5,00,

Berücksichtigt besonders die Anwendung der Photographie in Wissenschaft, Kunst und Kunsthandwerk.

Anzeigen die durchlaufende Zeile M. 0,30.

Ausser für Photographen von Fach wichtig für Kunsthandwerker, Reisende, Liebhaber der Photographie aller Art.

Weit verbreitet auch über die Grenzen Deutschlands u. Oesterreich hinaus in der Schweiz, Skandinavien, Russland

Von dem hervorragendsten deutschen Fachmanne herausgegeben. **Probehefte** postfrei durch alle Buchhand-lungen sowie durch den Verleger Robert Oppenheim in Berlin W. 10.

# apierstuck inzerbrechlich, billing, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 35 Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betricb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

= 1886er Preisliste zu Diensten. =

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

# CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

# Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franko.

#### Fussboden-Glanz-Lacke Verb.

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

G. P. DOLL & CO., Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London, und MOLYN & CIE. in Rotterdam.

#### $\sim NEU!$

Soeben erschienen im Verlage von W. Rommel, Frankfurta.M.

# **Motive für Maler** (4 Mk.)

von Eugen Müller, Maler, Nürnberg. (21 Blatt — 1 Buntdruck).

Die Entwürfe wurden beim 9. Deutschen Malertage mit einem II. Preise prämiirt!

Enthält eirea 30 Friese, Versatzstücke und Füllungen. -12 Ecken. — 4 Mitten. — 12 Rosetton. — 6 Spiegelverzierungen. 10 Wandmuster. - 6 Fussbodenmuster.

Zugleich sind diese Sachen in natürlicher Grösse als Detailausgabe zu Motive II auf 50 Bogen (75/52) in Mappe zum Preise von 15 Mk. erschienen. Zu beziehen durch jede Buchhandlung wie auch von Eugen Müller, Maler, Nürnberg. Gegen Einsendung des Betrages franco, oder gegen Nachnahme.

BOWNER Walen-Schule,

Winter-Semester 1885—1886.

Ausbildung in allen zeitgemässen Fächern in kürzester Zeit. Prospecte gratis.

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt:

# ndustrie-Blätter"

Wochenschrift

für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege. (Begr. 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobson.)

Hera sgegeben v n

Dr. E. Jacobson, Redakteur des che a techn appertorium u der "Chemischen Indust ie"

XXIII. Jahrgang 1886. Jährlich 52 Nummern gr. 4. Preis jährlich Mark 12,00, vierteljährlich Mk. 3,00.

Die Industrie-Blätter dienen als Rathgeber und Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industriezweigen und bieten durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswürdiger Mittheilungen ein Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften. Die "Industrie-Blätter" veröffentlichen ständige, mit Abbildungen versehene Berichte über die neuesten, Gewerbe, Haushalt und Gesund-heitspflege berührenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft. Die "Industrie-Blätter" haben seit ihrer Begründung im Jahre 1864 unablässig und durch ihren ausgedehnten Leserkreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf jederzeit auch gegen die Fälscher von Nahrungs- und Verbrauchsgegenständen bethätigt. Probenummern sendet bereitwilligst

R. Gartner's Verlag, Schöneberger-Str. Ar. 26.

Unentbehrlich für Malcr und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

#### Wurzel-Fleck-Seife, Hamburger

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

#### á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowic in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg. 330

# Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann.

Chemische Fabrik, Mcissen a. d. E.

# Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdurch ergebenst mit, dass ich meine neuen - Muster - zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in 1/10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. — Diese getrcuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. entli. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Prois in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

# 

Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebigen Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 m. lang, berechnen wir einschließlich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben wir ausserdem den höchsten Rabatt.

E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

# Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Die "Maler-Zeitung" findet ibre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welcbe berufen sind die Wobn- und Gesellschaftsräume etc. auszusebmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder balbjählrich (Mk. 2.25 oder 4 50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerbalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: "Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verskaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung dar us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

# lale

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben. Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

Mtets Schön'res zu schaffen. ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Berathung über die Berufsgenossenschaft für den deutschen Malerbund.

(Auf dem Malertage in Halle a. d. S.)

Herr Vice-Präsident Stindt übernahm den Vorsitz. Maubach - Cöln: Wir in dem Rheinlande und Westphalen haben eine Berufsgenossenschaft. haben nach allen Richtungen hin agitirt, damir wir überall reichlich und in genügender Zahl vertreten sind. Es ist uns das auch vollkommen gelungen. Ich selbst bin zweiter Vorsitzender im Genossenschaftsvorstand, und zu Vertrauensmännern sind ebenfalls mehrere Maler gewählt, und darum können wir zufrieden sein. Eine Berufsgenossenschaft über zwei Provinzen ist schon etwas sehr grossartiges und will ich die Versammlung nur darauf aufmerksam machen, dass ein einziger Deligirtentag M. 4000 gekostet hat. Was würde dann erst ein Delegirtentag für ganz Deutschland kosten. Die Kosten würden ungeheuer gross werden. Es giebt M. 2 für jede angebrochene Wenn ein Vertrauensmann in eine Provinz reisen müsste, dann würde das sehr viel Kosten machen. Je grösser der Apparat, desto grösser die Kosten. Ich bitte die Versammlung von der Gründung einer Berufsgenossenschaft für den ganzen deutschen Malerbund abzusehen und dafür lieber zuzusehen, wie es uns in dem Baugewerke gehen wird. Wir sind zum grössten Theil von den Baumeistern abhängig; bei uns wenigstens ist das der Fall. müssen mit ihnen in einem freundschaftlichen Verhältnisse leben, wenn wir uns nicht selbst im Lichte stehen wollen. Die Baumeister haben uns überall etwas in den Weg zu legen und haben es auf alle Weise zu verhindern und zu hintertreiben gesucht, unsere Vertreter in der Bernfsgenossenschaft zu haben.

Voss-Hamburg. Ich stehe im Einzelnen auf dem Standpunkt, den mein Herr Vorredner eingenommen, in der Hauptsache aber keineswegs. Herr Maubach sagte: Wir können zufrieden sein mit dem Was wir haben, denn in der Berufsgenossenschaft von Rheinland und Westphalen haben wir in dem Vorstand Die Magdeburgische Berufsgenossenschaft hat einen

und unter den Vertrauensmännern genügende Vertretung. Das ist ja sehr gut und durchaus erfreulich, wenn das in Rheinland und Westphalen der Fall ist. Aber Rheinland und Westphalen repräsentirt doch nicht das ganze Deutschland und in den übrigen Baugewerks-Genossenschaften ist das leider nicht der Wir sind nicht überall so glücklich. Ich und meine Freunde in Hamburg und sonst noch sehs viele Collegen sind der festen Ueberzeugung, das es besser und gerechter sei, wenn jedes Gewerbe resp. die engverwandten Gewerbe, ihre eigene Berufsgenossenschaft in Deutschland haben. Die zweite Vorlage der Regierung war ja auch darauf zugeschnitten. Da machte sich leider die Opposition und der Partikularismus im Reichstag breit und man beschloss dort, die Berufsgenossenschaften möglichst nach Provinzen und Landestheilen abzugrenzen. Die Regierung stimmte zu, um das Gesetz nicht zum zweiten Mal zum Fall zu bringen, und so wurde denn das Malergewerbe, weil man im Reichsversicherungsamt glaubte, dass dasselbe allein nicht leistungsfähig sei, den Baugewerben zugetheilt und die ganze Arbeit, die im Januar dieses Jahres von uns Hamburgern im Verein mit dem Centralvorstande und einigen Bremer Collegen in Bezug auf eine eigene Berufsgenossenschaft in Angriff genommen war und von der Sie jedenfalls Alle gelesen und gehört haben werden, kam in's Stocken. Um nun zu beweisen, dass es nicht überall so schön ist, wie uns der Herr Maubach aus Cöln glauben machen will, kann ich etwas Material beibringen.

Das Baugewerbe zerfällt in 12, nach rein geographischen Gesichtspunkten umschriebenen Genossenschaften. Ueber die Hanoversche Genossenschaft will ich mich nicht auslassen, es ist darüber erst kürzlich von unserem Präsidenten im C. B. berichtet worden. Dann ist zunächst die südwestdeutsche Berufsgenossenschaft in Strassburg, diese hat in ihrem Vorstande 13 Personen, darunter zählt ein Maler,

Genossenschaftsvorstand von 9 Personen und 9 Ersatzmänner, unter beiden befindet sich kein Maler.

Die Section Magdeburg hat einen Vorstand von 9 Personen, darunter 1 Maler und 9 Ersatzmänner, darunter 2 Maler; sie hat 52 Vertrauensnänner, darunter 2 Maler, 52 Stellvertreter, darunter 1 Maler.

Die Section Halle hat 9 Vorstandsmitglieder, darunter 1 Maler; 9 Ersatzmänner, darunter kein Maler; 31 Vertrauensmänner, darunter kein Maler; 30 Stellvertreter, ebenfalls kein Maler.

Die Section Dessau hat 7 Vorstandsmitglieder, darunter kein Maler; 7 Ersatzmänner, darunter 1 Maler; 45 Vertrauensmänner, darunter kein Maler; 45 Stellvertreter, darunter 2 Maler.

Die hamburgische Berufsgenossenschaft hat einen Genossenschaftsvorstand von 7 Personen, darunter kein Maler, 7 Ersatzmänner, kein Maler.

Die Section Hamburg hat 5 Vorstandsmitglieder, darunter 1 Maler, 5 Ersatzmänner, darunter 1 Maler, 11 Delegirte als Vertreter der Generalversammlung, darunter 1 Maler, 11 Ersatzmänner, darunter 1 Maler; 31 Vertrauensmänner darunter kein Maler; 31 Stellvertreter, kein Maler; 2 Beisitzer zum Schiedsgericht und 4 Stellvertreter, darunter kein Maler.

Die Section Lübeck hat 5 Vorstandsmitglieder, darunter 1 Maler, 5 Ersatzmänner, kein Maler; 2 Delegirte zur Generalversammlung, kein Maler; 2 Ersatzmänner, ebenfalls kein Maler; 15 Vertrauensmänner und 15 Stellvertreter, unter beiden kein Maler; 2 Beisitzer zum Schiedsgericht und 4 Stellvertreter, unter beiden 1 Maler.

Die Section Kiel hat 5 Vorstandsmitglieder, darunter kein Maler, 5 Ersatzmänner, 1 Maler; 3 Delegirte zur Generalversammlung uud 3 Ersatzmänner, unter beiden kein Maler; 28 Vertrauensmänner, davon 2 Maler und 28 Stellvertreter, darunter 2 Maler; 2 Beisitzer zum Schiedsgericht, kein Maler, 4 Stellvertreter, darunter 1 Maler.

Die Section Flensburg hat 5 Vorstandsmitglieder, darunter 1 Maler; 5 Ersatzmänner, kein Maler; 2 Delegirte zur Generalversammlung und 2 Ersatzmänner, unter beiden kein Maler; 25 Vertrauensmänner, darunter 3 Maler und 25 Stellvertreter, darunter 2 Maler, 2 Beisitzer zum Schiedsgericht und 4 Stellvertreter desselben, unter beiden kein Maler.

Die Section Schwerin hat 5 Vorstandsmit glieder darunter, 1 Maler; 5 Ersatzmänner kein Maler; 7 Delegirte zur Generalversammlung und 7 Ersatzmänner, unter beiden 1 Maler; 53 Vertrauensmänner, darunter kein Maler und 53 Stellvertreter, darunter 4 Maler, 2 Beisitzer zum Schiedsgericht und 4 Stellvertreter, unter beiden kein Maler. Angesichts dieser Verhältnisse wird mir der College

Angesichts dieser Verhältnisse wird mir der College aus Cöln doch wohl recht geben, wenn ich sage, dass seine Behauptung: wir können zufrieden sein, unsere Vertretung sei eine genügende, etwas sehr gewagt ist. Ich halte sie in keiner Weise für genügend, denn nach der Zahl der versicherungspflichtigen Arbeiter unsers Geschäfts in den Bauberufsgenossenschaften müsste unsere Vertretung eine bedeutend grössere sein, auf Grund des eben angeführten statistischen Materials ist sie aber eine sehr verschwindende.

Ich wende mich nun zu dem pecuniären Nachtheil, der uns daraus erwächst, dass wir dem Baugewerbe zugetheilt sind und da steht mir zunächst das Material aus der Berufsgenossenschaft, der ich angehöre, zur Verfügung, dass ich in dem ersten Monat des Bestehens der Genossenschaft habe sammeln können. In der Hamburger Baugewerksgenossenschaft sind vom 1. bis 30. Oktober 64 Unfälle zur Anzeige gekommen. Unter diesen 64 Verunglückten befanden sich drei Maler, der am schwersten Verletzte hatte sich einen Bruch zugezogen, ist aber schon lange wieder arbeitsfällig, die beiden andern Fälle sind ganz unwesentlich. Dahingegen waren unter den übrigen Fällen: 3 Mauerleute todt, 1 Zimmermann todt, 1 Dachdecker todt, also 5 Todesfälle. Ein Mauermann doppelten Schädelbruch, einem musste der Arm amputirt werden und einem Zimmermann wurde von der Dampframme die Hand abgeschlagen. Der eine Maurer hinterlässt eine Frau mit 5, der andere eine Frau und 4 Kinder, wie gross die Familie des dritten ist, war uns bei meiner Abreise nach hier noch nicht von dem Vertrauensmanne gemeldet, man sagt, es sind Frau und 3 Kinder vorhanden. Der Zimmermann hinterlässt eine Mutter die von ihm ernährt wurde, der Dachdecker war unverheirathet. Da nun jede Frau 20% und jedes Kind 15% des Jahresarbeitsverdienstes als Rente erhalten, dieselbe aber 60% des Jahresarbeitsverdienstes nicht übersteigen dürfen, so folgt daraus, dass eine nachbleibende Familie mit drei Kindern die 60% erreicht und hiernach kann sich Jeder leicht herausrechnen, was da für Renten zu zahlen sind. In Hamburg ist der Jahresverdienst eines Maurer- oder Zimmergesellen M. 1379, 25, davon eine Rente von  $60^{\rm o}/_{\rm o}$  macht M. 827,55 welche die Genossenschaft jährlich zu zahlen hat und zwar für die Kinder die Rente bis sie das 15. Lebensjahr erreicht, für die Frau so lange sie lebt, oder sich wieder verheirathet, im letzteren Falle erhält sie als Abfindung die dreifache Jahresrente. Das was in der Hamburger Genossenschaft passirte, kann in den andern Genossenschaften sich ebenfalls ereignen und das müssen wir Maler alles mit bezahlen. Man kann mir ja nun entgegnen, solche Unfälle kommen nicht jeden Tag vor, darauf würde ich erwidern können, es kann noch viel ärger kommen, denn wenn einmal ein Gerüst an einem Bau, oder dieser selbst zusammenbricht, dann werden Wittwen und Waisen und dadurch Rentenbezieher in Massen geschaffen. Wenn schon in dem einen Monat October 5 Todesfälle und 3 Invaliden zu verzeichnen sind, wie soll es da erst im Hochsommer werden, wenn die Bauthätigkeit in der höchsten Blüthe steht.

Und nun noch einen weiteren Beweis des pecuniären Nachtheils. Unser Personal, mit dem wir arbeiten, ist, wenn ich gut rechne, bis 50% verheirathet. Die Hälfte unserer Leute würden bei einem event. Unglücksfalle Rentenbezieher hinterlassen. Wie ist es aber bei den Maurer-und Zimmerleuten? Da darf ich wohl behaupten, dass 80% verheirathete Leute sind und dadurch die Gefahr, Rentenbezieher zu erhalten, in dreissigfach höherem Maasse vorhanden ist, wie bei uns.

Man hat in Hamburg Neigung gehabt, unser

Geschäft in die höchste Gefahrenklasse zu stellen. Es ist mir im Verein mit meinem Collegen Reineke aus Altona gelungen, dies hintenan zu halten, aber mit den Maurern, Zimmerleuten und Dachdeckern stehen wir in gleicher Gefahrenklasse. Freilich muss das Reichsversicherungsamt dieses erst bestätigen, geschieht es, so missen wir eben so viel wie diese bezahlen.

Um alles dies zu vermeiden, müssen wir eine eigene Barufsgenossenschaft haben. Ich bin nun nicht so thöricht zu glauben, dass dies im Handumdrehen geschehen kann, aber anfangen müssen wir, denn wo kein Anfang ist, ist auch kein Ende. Darum beantrage ich, dass eine Kommission erwählt wird, die mit dem Centralvorstand zunächst das nöthige statistische Material sammelt und zusammenstellt und Sie meine Herren bitte ich, alle die Arbeit fördern zu helfen, damit wir spätestens am nächsten Malertage die Gründung einer eigenen Berufsgenossenschaft vornehmen können.

Brink-Magdeburg: Mit den letzten Ausführungen des Herrn Vorredners bin ich sehr einverstanden. Wir müssen auf allen Malertagen über die Begründung einer Berufsgenossenschaft verhandeln, bis sie endlich voll und ganz zu Stande kommt. Inzwischen müssen wir in der jetzigen Berufsgenossenschaft zusehen, dass wir in eine günstigere Gefahrenklasse

Präsident: Das C. B. kommt in zu wenig Hände; in demselben werden eventuelle Vorschläge zur Begründung der in Frage stehenden Berufsgenossenschaft bekannt gegeben, und ich habe schon mehrere Male darin Verschiedenes veröffentlicht. Was nützt es nun aber, wenn es in zu wenig Hände kommt und seine Mittheilungen nicht allen bekannt werden. Damit dies geschehen könne, muss Geld zur Verfügung gestellt werden, um es den Einzelnen zusenden zu können. Wir haben im Deutschen Reiche 94,000 versicherungspflichtige Arbeiter. Wenn nun das Gebiet des Deutschen Reiches zu gross ist, um eine einzige Berufsgenossenschaft in demselben zu begründen, so können ja mehrere, vielleicht 4 Bernfsgenossenschaften im Deutschen Reiche begründet werden. — Was die Ausführungen des Herrn Voss betrifft, muss ich bemerken, dass wir nicht den nennten Theil derjenigen Aemter besetzt haben, die uns zukommen. Aber es liegt das gewiss auch sehr viel an der Lauheit und Energielosigkeit, welche unsere Herren Collegen gewiss da an den Tag gelegt haben, wo wir sehr viel hätten erreichen können.

Unterdessen war ein Antrag eingegangen von 10 Mitgliedern, lautend: Einc Commission von 10 Mitgliedern zu wählen aus den unwesenden Mitgliedern, welche alle Angelegenheiten, die diesen Punkt, nämlich die Begründung einer Berufsgenossenschaft betref-, fen, prüfen soll und dem nächsten Malertag hierüber Vorlage unterbreiten.

Krug-Danzig: Die Sache ist sehr wichtig, wir müssen sie deshalb im Auge behalten. Bis jetzt war es wohl zum grossen Theil Lauheit, aber wohl auch nicht klar geworden, was das für eine hohe Bedeu-der Vorstand wollte sich cooptiren.

tung hat. Ich begrüsse den Antrag, der vorhin verlesen worden ist, mit Freuden.

Maubach-Köln: Ich schliesse mich dem Herrn Vorredner und auch dem Antrage an. Herr Voss hat uns vorhin hier Zahlen mitgetheilt, die zwar nicht alle ganz genau stimmen, die aber allerdings beweisen, dass es wo auders nicht so gut steht als bei Aber das liegt sehr viel an der Lauheit und Laxheit, die Collegen haben sich eben nicht darum gekümmert. Weshalb sind wir denn weiter? und weshalb haben wir denn mehr erreicht? - Wenn vorhin Herr Brink sagte, wir müssen zusehen, dass wir in eine günstigere Gefahrenclasse kommen, so muss ich doch dazu bemerken, dass wir mit den Gefahrenclassen noch gar nicht so weit sind; es ist noch keine einzige von der Regierung genehmigt. Wenn wir also noch lange nicht so weit sind, dass das Reichsversicherungs-Amt die Gefahrenclassen genehmigt, wie können wir dann schon davon reden, zu sehen, dass wir in eine günstigere Gefahrenclasse

Schnare- Berlin: Aus dem Munde eines Regierungsbeamten kann ich Ihnen wiederholen, dass wir eine eigene Berufsgenossenschaft gründen können; es wird gut sein, vorher das nöthige statistische Material zu sammeln.

Specht-Bremen beantragt den Schluss der Debatte. Stave-Lübeck: Die Sache ist zu wichtig, als dass wir hier ohne weiteres auf den Schluss eingehen könnten. Ich bitte Sie, es noch 10 Minuten hier auszuhalten.

Franke-Chemnitz: Herr Voss hat verschiedenes statistisches Material beigebracht; er hat die schlechtesten Zustände und die grössten Schäden erwähnt, aber uns hat er dabei vergessen. Ich muss bemerken, dass wir im Königreich Sachsen am allerschlechtesten weggekommen sind.

Stave-Lübeck stellt folgenden Antrag: ,Der zu Halle a./S. tagende neunte deutsche Malertag beauftragt seinen Centralvorstand, zwecks Bildung einer eigenen Berufsgenossenschaft die nöthigen einleitenden Schritte zu thun. Das Ergebniss einer sofort auszustellenden Enquête ist bis zum 1.. Mai 1886 im C. B. zu veröffentlichen.

Klein Stettin: Es ist uns Lauheit und Laxheit vorgeworfen worden; aber das ist nicht der Fall, wir müssen uns entschieden dagegen verwahren; wenn wir bisher so wenig oder noch gar nichts erreicht haben, so ist das der Schwierigkeit zuzuschreiben, die damit verbunden ist.

Hagenhaus-Berlin: Der Zeitranm muss auf ein Jahr ausgedehnt werden, es stehen so sehr viele Schwierigkeiten im Wege, und deshalb ist eigentlich ein Jahr noch zu kurz.

Arnold - Charlottenburg: Ich schliesse mich dem Antrag Stave an, nur glaube ich, dass durch eine Commission mehr statistisches Material gesammelt werden könnte.

Stave-Lübeck: Ich erkläre, dass ich bei meinem Antrage stehen bleibe; um aber dem eben ausgesprochenen Wunsche Rechnung zu tragen, möchte Unwissenheit, denn vielen ist es bis jetzt noch gar ich noch eine Einschiebung gemacht wissen, nämlich Arnold-Charlottenburg: Ich ziehe den zuerst verlesenen, von mir mit unterschriebenen Antrag zurück.

Der Antrag Stave wird sodann von der Versammlung angenommen.

# Technisches.

Das Anbrennen des Leims in Leimtöpfen zu verhindern. Beim Kochen des Leims im gewöhnlichen Tiegel geht die Bindekraft des Leims durch das häufige Festbrennen des Inhalts verloren. Deshalb hat man zumeist doppelwandige Gefässe angewendet, welche mit Wasser gefüllt werden, so dass der Leim im Wasserbade aufgelöst wird. in Riesa liess sich ein Verfahren patentiren, wobei er den Leimkocher in geeignetem Abstand mit einem Drahtgewebe umgibt. Da Feuer durch Drahtgewebe hindurch sich in der Regel nicht fortpflanzt, so wird der Leimkocher von der Flamme nicht berührt und der Inhalt desselben nur von der strahlenden Wärme zum Kochen gebracht. Dabei soll ein Verbrennen der Leimtheilchen nicht stattfinden.

(Ackermann's illustr. Gew.-Ztg.)

# Briefkasten.

P. H. in Blumenau (Braşilen), Sende hierbei den Betrag von 1000 Reis etc.

Ueber Brasilianische Decorationsmalerei ist nichts Annerkennendes zu sagen. Die B..... zeichnen sich vor
allen anderen Nationen, durch einen abscheulichen Geschmack aus, den sie bei Ausschmückung ihrer Wohnräume bekunden. Als ich mich vor 7 Jahren in Rio Janeiro
aufhielt, war ich erstaunt eine solche Menge Pfuscherei zu sehen,
ja selbst in grösseren Theatern sah ich Decorationen, die eher
von dem Pinsel eines Ofensetzers herzurühren schienen, als von
einem Maler, dazu kommt noch dieses Eingenommensein von sich,
was den Malern anhaftet. Jeder Austreicher nennt sich "pintor"
(Maler), aber Einer der eine Rosette malt und einen Strich ziehen
kann, lässt sich "artiste" (Künstler) tituliren. Ja, ieh kannte
Einen der in einem Liebhabertheater die schauerlichsten Natur-

scenen der entrüsteten Leinwand aufbürdete, von Licht und Schatten

nie gehört hatte, aber trotzdem sich mir als Artiste scenographo (Theatermaler) vorstellte.

Die meisten Bauten sind im Jesuiten, andere in gar keinem Styl ausgeführt. Die Wohnräume selbst überbieten sich an Geschmacklosigkeit und Disharmonie. Die Brasilianer wollen ihre Landesfarben, (Grün und Gelb) auf jedem leeren Plätzchen bewundern. Desshalb müssen auf eine grasgrüne Wand unbedingt chromgelbe Friesen, auf diese wieder zwei fenerrothe Striche und unten sitzt ein Marmorsockel, der den Eindruck macht, als habe der Maler in rasender Wuth, sämmtliche Farbentöpfe drangeschmissen. Dass sich dieser schlechte Geschmack auch auf die Kleidung und auf alles andere ausdehnt, ist selbstverständlich. Dieses wird aber vom Auslande auch sehr ausgenutzt, denn das verlegenste Zeug mit den unmöglichsten Mustern, wird nach Brasilien geschiekt und dort gem gekauft

Brasilien geschickt und dort gern gekauft.

Ich hatte in früheren Jahren hier in der Nähe einmal ein Theater zu malen. Das Proscenium war bogenförmig. Da wollte denn der Regisseur des Liebhabertheaters, auf dessen Wort die Anderen Häuser bauten, den Bogen mit lauter Landesfarben, der verschiedensten Länder, ausgeschmückt sehen. Ich suchte ihm das Unsinnige seines Wunsches klar zu machen, doch umsonst. Gut, ich strich nach seinen Angaben alle bunten Farben dicht nebeneinander. Als ich damit fertig war machte ich ihm den Vorschlag an beiden Seiten noch einige Schilder mit Schriften anzubringen z. B.: Alle möglichen Oelfarben, Pinsel, Oele sind stes auf Lager im Theater "Luso brasileiro". Da gefiel es ihm aber selbst nicht mehr und ich musste das Farbengeschäft wieder ausstreichen.

Hier in Blumenau sind meist Deutsche, dafür gelten meine

Bemerkungen nicht, im Gegentheil, wir haben viele Leute mit gediegenem Kunstsinn und Geschmack. Leider ist aber Blumenau noch nicht so gross, dass man oft schöne, stylgerechte Arbeiten übertragen bekäme, denn die Colonie ist erst vor 35 Jahren gegründet. Ich bin hier der einzige Decorationsmaler, lernte in Chemnitz, war 2 Jahre in Dresden auf der Kunstgewerbe-Schule (1879 wanderte ich mit meinen Eltern hier ein) und machte vor 2 Jahren eine Reise durch Deutschland und Italien, wo ich in Rom und Neapel nahezu ein Jahr verblieb. Hier habe ich die verschiedensten Arbeiten auszuführen. Eine Woche Thüren und Fenster streichen, die andere wieder Oelmalen, wie es verlangt wird.

Jetzt bin ich im Begriff eine kleinr Firnissfabrik einzurichten und zwar will ich hanptsächlich Copalfirniss kochen Ich habe mir dazu ein Buch kommen lassen "die Fabrikation der Firnisse und des Siegellacks" von Erwin Andres. Das Schmelzen des Copalharzes ist mir jedoch noch nicht gelungen. Haben Sie vielleicht Erfahrung darin? Wenn Sie die Zeichenbeilagen vergangener Jahre noch vorräthig haben, so bitte dieselben den kommenden Nummern doch nach und nach beizufügen, da hier keine Vorhilder sind, kann man aus Allem Nutzen ziehen. N. B.

Gegen Entschädigung.

Sonst wüsste ich hier von Blumenau nicht viel Interessantes zu berichten, ausser dass die Indianer, die wilden Botokuden vor einigen Wochen ausgebrochen sind und eine Stunde von hier einen Mann und mehrere Stunden von hier gegen 12 Personen ermordeten. Jetzt sind Streifzüge zur Verfolgung ausgesandt. Wir haben hier den wildesten Stamm von ganz Brasilien; noch vollständig nackt gehend, sind sie nicht zu bewegen die geringste Civilisation anzunehmen, sondern ziehen vor im Walde ein Nomadenleben zu führen und ab und zu die, dem Walde am nächsten wohnenden Colonisten zu bestehlen und zwar nehmen sie mit Vorliebe Eisen, wovon sie Pfeilspitzen machen.

Doch für heute genug, sollten Sie Sich für hiesiges interessiren, so stelle ich mich Ihnen mit Berichten zur Verfügung.

Mit herzlichem Gruss ihr P. H.

Antwort: Mit bestem Dank für Ihre Mittheilung aus der Ferne, theilen wir Ihr gesch. Schreiben unser Lesern mit, hoffend das dadurch Anlass genommen wird, dass andere Leser aus ihren Ländern Mittheilungen über die Malerei geben und sehen wir gerne Weiterem entgegen. Wir sandten Ihnen alle Werke, welche wir passend für Sie halten, die Ausgleichung können Sie immer in ungest. Briefmarken machen, da wir für alle Freimarken der Welt Verwendung haben.

2199. H. G. in B. Vergangenen Herbst haben wir das hiesige Königl. Schloss von aussen mit der bekannten Münchener Then'schen Farbe angestrichen. Obgleich wir ganz genau nach Vorschrift handelten und wir die Wände sogar 6 mal gestrichen haben, konnten wir dieselben nicht egal bekommen. Ich möchte Sie freundl. ersuchen mir doch mitzutheilen, wie man Wände mit dieser Then'schen Farbe oder überhaupt Kalkfarbe gleichmässig streichen kann. (Nach meiner Ansicht liegt es an dem zu glatten Verputz.)

Antwort: Vor dem Aufstreichen einer jeden Kalkfarbe ist es nothwendig die alte Farbe bis auf den Verputz zu beseitigen nehmen Sie hierzu verdünnte Salzsäure für die Farbe, welche sich nicht leicht abschaben lässt, nachdem ist Abwaschen vor Allem gründlich zu besorgen. Ein Ueberstreichen der alte Kalkfarbe, wenn sie noch fest ist, mit verdünnter Schwefelsäure ist auch anzurathen, da hierdurch die Kalkfarbe in Gyps verwandelt wird. Ein Vorstreichen mit Kallkolith ist auch für Kalk-

farben zu empfehlen.

2200. L. R. in W. Wo kann man die Harzdruckfarben haben? sind sie auch zur Zimmermalerei, zum Früchtenstück malen, verwendbar?

Antwort: Harzdruckfarhen sind uns unbekannt. jedenfalls Surogat für Druckfarben, dann für Malerei unpraktisch wie alle Druckfarben.

2201. Was ist dauerhafter als Oelfarbe zum Maserier Untergrund, zu Wirthshaus Bänke, Tische etc.

Antwort: Gute Copal-Lackfarbe wird am dauerhaftesten, aber auch am theuersten sein.

2201. Wie kann man verhüten, dass die weissen Oelfarb-Anstriche nicht gelb werden?

Antwort: Wenn sie mit Zinkweisfarbe matt hergestellt werden, welche mit gut gekochtem Leinöl, der an der Sonne gebleicht, gemischt ist.

2203. Wo bekommt man schöne Farbendruckbilder? Antwort: Im Annoncentheile finden Sie welche empfohlen.

2204. Welchen Lack nimmt man zu Firmen, der im Freien | Antwort: Kutschenlack.

2205. Welchen Lack nimmt man zu vergoldeten Firmen-Schriften, ohne dem Gold in der Farbe nachtheilig zu sein? Antwort: Heller Kutschenlack.

2206. Mit was ist eine lackirte Fläche zu überstreichen, wenn man die Buchstaben vergoldet, damit das Gold nebenan nicht anklebt?

Antwort. Vor dem Anlegen mit Goldöl ist Talkum zu überstreichen.

2207. G. C. in B. Wie behandelt man Leinewand, dass sie wasserdicht wird und nicht bricht? dieselbe soll zum Zudecken von Waaren gebraucht werden.

Antwort. Streichen Sie die Leinwand mit flüssigem Kautschuck. (Kautschuck in Oel und Terpentin aufgelöst.)

2208. Wie behandelt man Leinwand, um mit Tinte darauf zn schreiben, ohne dass dieselbe ausläuft?

Antwort: Hierzu ist eigens präparirte Tinte zu nehmen, welche die Eigenschaft hat, nicht auszulaufen.

2209. C. A. in S. Habe einem Kunden eine Figur, welche aus rothem Thon gebrannt ist, zu reparieren, dieselbe ist auf dem Transport in Stücken gegangen, und soll nun nach Möglichkeit wieder zusammengestellt werden. Welche Bindemittel nehme ich am besten dazu?

Antwort: Nehmen Sie frischen Käse und mischen Kalk dazu, am besten ungelöschten frisch gebranuten, in Pulverform. Es genügt auch gelöschter. Die aus der Mischung entstehende durchsichtige Flüssigkeit ist durch ein Sich zu schlagen, nachdem statt Leim zu benutzen.

2210. G. E. in H. Für eine Möbeltischlerei habe ich häufig Natur-Eichenholz-Möbel zu lackiren, dieselben sollen das Aussehen wie polirt haben. Das Poliren macht den Schreinern zu viel Arbeit, darum muss ich lackiren. Jedoch bin ich nicht zufrieden mit der Arbeit, trotz der Mühe die ich anwende. Ich Streiche 2 mal mit Leinölfirniss und sodann einige mal mit Copallack, allein die Arbeit wird nie schön glatt, sondern die Poren sind zu viel sichtbar, dies wirkt unschön. Auf welche Art und

Weise kann ich der Politur, im Aussehen, recht nahe kommen. Antwort: Wollen Sie dunklen Holston haben, dann Oelen Sie das Eichenholz. Wollen Sie dagegen hellen Holzton haben, dann lackiren Sie das rohe Holz zuerst. Ist das eine oder andere geschehen, dann mischen Sie Roggenkleister, dem sofort nach dem Kochen, Leinöl (so viel Gewichtstheile als Mehl genommen ist) und Oker zu und spachteln damit das einmal geölte oder lackirte Holz. Ob Sie hellen oder dunklen Oker, oder gar Chinesergelb am besten nehmen, werden Sie selbst finden. Nachher ist mit Bimstein trocken abzuschleifen oder auch mit Glaspapier, dann weiter zu lackiren. Soll hochfein gearbeitet werden, so ist erst ein bis zweimal mit Schleiflack zu lackiren, nachdem zu schleifen und hierauf ein Ueberzugslack zu streichen.

J. B. in S. (Kroatien.) Gleichzeitig bitte ich ein Exemplar der Malerzeitung an meinen Freund zu senden. Die Adresse ist: H. M. in N. Painter West-Salem Illinois, Nord-Amerika V. St. lch habe ihn brieflich auf die Zeitung aufmerksam gemacht und dieser Tage einen Brief von ihm erhalten, worin er mir mittheilte dass er gerne die Zeitung halten würde, da aber in seinem Orte keine Geldpostsendungen angenommen würden so müste es unterbleiben. Ich bitte denselben aufmerksam zu macheu, dass er den Abonnementsbetrag auch mit Briefmarken begleichen kann.

Antwort: Besten Dank für die freundl. Bemühung, die Maler Zeitung weiter zu verbreiten. Wir nehmen hierbei Anlass, alle Collegen zu bitten, sich doch bemühen zu wollen, den Lesekreis der Maler Zeitung stets zn erweitern. Es gibt leider noch so viele, die keine Ahnung von der Maler Zeitung haben und auch viele, die durch Abonnement auf einen "Generalanzeiger für Maler und Lackirer", welcher nicht weiter geliefert wurde, sich nicht mehr mit Fachzeitungen einlassen wollen. Es dürfen sich unsere Abonnenten desshalb schon etwas Mühe geben, der Maler Zeitung neue Abonnenten zuzuführen, denn je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr können wir bieten.

2211. J. T. in D. (Schweiz.) Wie behandelt man Eichenholz, dass es schön dunkelbraun wird nud sich lackiren lässt, ohne dass dasselbe den Charakter der Eichenmaser verliert?

Antwort: Oelen Sie das Holz zuerst, nachdem spachteln Sie nnt einer Spachtelfarbe aus Casslerbraun, Umbraun, Schwarz oder Terrasienna oder aus sonst einem beliebigen Braun bereitet. Das Spachteln ist so zu besorgen, dass nur die Poren gefüllt werden, sonst das reine Holz zu sehen ist. Durch die dunkle Spachtel cialität.

werden die Poren so stark zu sehen sein, dass Sie wenn benöthigt mit Oellasuren dunkler arbeiten können. Letztere werden hergestellt aus Casslerbraun oder Umbra gebr. oder ungebr., oder auch aus Terrasienna und Schwarz, oder anderen transparenten braunen Farben, dieselben sind zu mahlen und mit gek. Leinöl, Terpentin und ev. etwas Siccativ zu verdünnen.

2212. G. R. in H. Habe in einer Fabrik das Jahr hindurch fortwährend Landwirthschaftliche Maschinen anzustreichen, der Preis wird immer niedriger gestellt, so das ein zweimaliger Oelfarben-Anstrich, den die Maschinen in der Regel nur erhalten, kaum zu liefern ist. Da ich nun doch die Arbeit nicht gern zurückweisen möchte, um auch im Winter für meine Leute etwas Arbeit zu haben, ersuche Sie mir gefl. mitzutheilen, ob Sie vielleicht eine Farbe kennen, die ich hier zum ersten Anstrich des Holzes resp. Eisens verwenden könnte und sich billiger stellt als Oelfarbe. Die Farbe dürfte eben nicht zu langsam trocknen.

Antwort: Versuchen Sie mit Lechlers Japan oder mit Secolin ev grundiren Sic mit Kornfarbe. Jedenfalls wird es aber rathsam sein, darauf aufmerksam zu machen, dass man für weuig Geld nicht die beste Arbeit liefern kann, und dass durch Preisdrückerei das ganze Geschäft leidet.

2213. A. M. in M. Habe eine Decke in einem Wirthszimmer, welche tapeziert ist, wieder zu tapezieren. Die Tapete ist schwarz verraucht aber noch fest, wenn ich so darüber tapeziere werden es wohl Flecken geben. Nun möchte ich Sie bitten mir mittheilen zu wollen, womit ich dieselbe vorstreichen soll?

Antwort: Streichen Sie einmal mit Kallkolith auf und tapezieren Sie nachdem mit Kleister, dem etwas thierischer Leim zugesetzt ist.

2214. P. B. in C. Eichene Treppenstufen, welche vor einem Jahre obenauf lackirt waren, wurden, nachdem dieselben von Maurer sehr mit Kalk etc. beschmutzt, wieder lackirt. Bald nachher waren die am stärksten gebrauchten Mittelflächen ganz schwarzdunkel. Wie ist die Behandlung um die schöne helle Naturfarbe wieder zu erlangen? Haben Sie vielleicht ein einfacheres Mittel, als die Stufen von einem Schreiner ganz abhobeln oder abziehen zu lassen? das Schwarze ist schon ziemlich tief in's Holz eingedrungen. Es ist eine sehr schöne eichene Satteltreppe, in einer noch neuerbanten Villa, wo man gewiss nicht gerne zu einem Deck-Anstriche der Stufen übergeht.

Antwort: Wenn die Trittbretter nicht zu rauh sind, um schön zu werden, dann können Sie das Schwarze einfach mit verdünnter Salzsäure entfernen. Diese ist nachher mit Wasser tüchtig auszuwaschen, am besten mit Kreidewasser, damit alle Säure neutralisirt wird. Nachdem alles gut trocken, kann geölt oder lackirt werden.

Dieser Nummer liegt ein Preisverzeichniss von "E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn" bei, und wollen wir nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, da Herr Starke "früher" ausser bei manchen tüchtigen Meistern vieler Orte Deutschlands, auch in unserer Schule mehrere Jahre thätig war und alle Auforderungen seines Geschäfts eigenhändig besorgen kann. Jedenfalls dürften die Schwindelfirmen, welche dieses Geschäft so zu sagen ganz inne haben, sich in keiner Beziehung mit seinen Leistungen messen.

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farken, klehefrei: gelb, gelbbraun und gran. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

- 1886er Preisliste zu Diensten. =

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag. Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Spe-🔝 Gustav Spangenberg, Mannheim.

## Die "Deutsche Schirmmacher-Zeitung"

ist das einzige und deshalb höchst vortheilhaft wirkende Fachorgan für die Interessen der Schirmindustrie und der darin einschlagenden Branchen, weil ihr die Aufgabe geworden, in jeder der am

= 1. und 15. jeden Monats ====

erscheinenden Nummer, Modebericht des In- und Auslandes mit

bildlichen Darstellungen

sowie Mittheilungen über die Geschäftslage zn bringen, und die Interessen der Schirmindustrie in jedem einzelnen Falle zu wahren.

Die täglichen und augenscheinlichen Erfolge dieses Fachorgans geben Zeugniss von dem Wohlwollen der Geschäftswelt, wie denn überhaupt durch die weite Verbreitung der

#### "Deutschen Schirmmacher-Zeitung"

welche nachweisbar nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Oestreich-Ungarn, Italien, England, Holland, Dänemark, Belgien, Schweiz, Russland, Serbien, und in verschiedenen Staaten von Amerika gelesen wird und in ganz bedeutenden Auflagen erscheint, dem inserirenden Publikum die möglichst sichersten Erfolge in Aussicht gestellt sind.

#### Ueber Creditverhältnisse,

welche die Schirmbranche und verwandte Zweige, resp. die Geschäftsinhaber betreffen, giebt die Redaktion der "Deutschen Schirmmacher-Zeitung" gegen mässigo Preissätze gewissenhafte und zuverlässige Auskünfte und zwar auf Grund der weitgehendsten Verbindungen; neben diesem

#### Redstarath and Redstahilfe

in allen jaristischen Angelegenheiten, Prozessen etc.

→ Nur 2 Mark pro Quartal ←

ist der Abonnementspreis, und der Insertionsbetrag für die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 40 Pfg. grössere und öftere Inserate werden noch billiger nach Uebereinkunft

Die Redaktion der "Deutschen Schirmmacher-Zeitung" Leipzig.



## Farbemühlen!

in 3 Modellgrössen, auch mit Schwungrad, in f solider bewährter Construction offeriren die

Hannover'schen Messing- & Eisen-Werke, 425 Hannover.

## Weinand, Zimmer & Steins Celn a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

### von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von  $3^{1}/_{2}$  bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V. Gegründet 1835.

#### Alte Gemälde,

urchlöchert und jede Art von Besc äd gungen werden unter discretest r Behandlung unstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maer u. Con e vator alter G mälde.

Verstellbare Pinsel-Vorbänder für Lackirer- und Anstreicher-Pinsel, (Gesetzlich geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück 1 Mk. Wiederverkäufer Rabatt. Julius Lüling, Lüdenscheidt

Obertinsberg-Str.

Gegen Einsendung od. Nachnahme von 3 Mrk. sende franco eine Partie aufschabl.

#### Wand- u. Deckenmuster

auf gutem geölt. Schabl. Papier in 10 bis 15 vorzügl. Mustern, sowie Eckstücke und Rosettenpausen in natürl. Grössen.

G. Golling, Atelier für Zimmerdekoration. Fehrbellin.

Ein tüchtiger

## Decorationsmaler.

der mit gutem Erfolg eine Kunstoder Malerschule absolvirt hat, wird unter sehr günstigen Be-

dingungen für Amerika gesucht. Adressen sub T. Qu. 1609 an Haasenstein & Vogler, Zwickau i. S. erbeten.

#### Patent-Gummi G. Gaudig Nachfolger in LEIPZIG. Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

## A. Moll, k. k. Hof-Lieferant in Wien.

418

Ich empfehle den Herren Photographen mein reichhaltiges Lager von

Chemicalien, jodirten Collodien,

Albumin- und Carton-Papieren,

Cameras, Stativen, Reise-Laboratorien, Holz-, Glas- und Porzellan-Geräthen

und sämmtliche übrigen photographischen Bedarfs-Artikeln.

Zum Emulsions-Verfahren

Bromsilber-Gelatineplatten von Angerer und Szekély in Wien, J. B. Obernetter in München, E. vom Wertli & Co. in Frankfurt a, M. u. s. w. Ferner alle Geräthe wie rothe Lampen, Tassen, Filtrirapparate u. s. w.

Vollständige Touristen-Ausrüstungen.

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch sofort postfrei und unberechnet übersandt.

#### 0069999999999999999999999999999999 Sonne, Nu

Fabrik und Lager sämmtlicher Artikel für Photographie empfehlen als hervorragendstes Specialfabrikat:

Lithographirte Karten in vorzüglichster Ausführung und unerreichter Billigkeit.

Hintergründe (Oel gemalt) in wirkungsvollster künstl. Ausführung. Decorationsmöbel in Holz geschnitzt und in Papier maché. Cameras, Stative und Satiuirmaschinen von neucster und

bester Construction. Ferner Objective und alle sonstigen Utensilien, Papierwaaren und Chemikalien für Photographie und Lichtdruck.

(Muster unbercchnet und postfrei.) 420  Bronce-Medaille.







Kallkolith, LONDON

1885.

#### OTTO KALL's patentirter Untergrund für Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.



## actine



#### für Decorations-Maler, Tapetenfabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

L a c t i n e kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

Lactine gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequein und angenehm in seiner Anwendung.

Lactine ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben

unter Nachnahme.

Adolf Dehler,

387

Berlin SO., Mühlenst. 46b.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Sehulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaiserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg., Max Zäpke, Frankfurt a. d. O. Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

Durch alle Buchhandlungen, Handlungen für phot. Bedarfsartikel, Post-Anstalten und den Verleger, zu beziehen:

PHOTOGRAPHISCHE

#### NOUNDER OF THE STANKERS.

Zeitschrift des Vereines zur Förderung der Photographie in Berlin. Herausgegeben von

Prof. Dr. Hermann Vogel

Lehrer der Photoch mie u Spectral alyse an der Kgl. te. hn. Hochschule in Berlin (harl.ttenburg). Jahrg. XXI (1884/84). gr. 80. X u. 320 Seiten Mit 9 Kunst-

Beilagen und 16 in den Text dedruckten Holzstichen.

Jahrgang XXII (1885/86) im Erscheinen. Preis jährlich M. 10,00, halbjährlich M. 5.00

Berücksichtigt besonders die Anwendung der Photographie in Wissenschaft, Kunst und Kunsthandwerk.

Anzeigen die durchlaufende Zeile M. 0,30.

Ausser für Photographen von Fach wichtig für Kunsthandwerker, Reisende, Liebhaber der Photographie aller Art. Weit verbreitet auch über die Grenzen Deutschlands u. Oesterreich hinaus in der Schweiz, Skandinavien, Russland und Amerika.

Von dem hervorragendsten deutschen Fachmanne herausgegeben. **Probehefte** postfrei durch alle Buchhand-lungen sowie durch den Verleger Robert Oppenheim in Berlin W. 10. Carlo San Carlo 

## Papierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

# Engelhorn's

Allgemeine

Gebunden

# Romanbibliothek

Eine Auswahl der besten modernen Romane aller Völker.

Zweiter Jahrgang.

Preis pro Band **50** Pf.; elegant gebund. **75** Pf.

Alle vierzehn Tage erscheint ein Band.

Billiger als die Leibibliothek. Der erste Band

Der Steinbruch von Georges Ohnet

ist soeben erschienen.

Man abonnirt in allen Buchhandlungen.

Inhalt des ersten (vorigen) Jahrgangs:

Ohnet, Der Hüttenbesitz. 2 Bd.
Conway, Aus Nacht z. Licht.
Praed, Zéro
Gréville, Wassilissa. 2 Bde.
Aïdé, Vornehme Gesellschaft.
Ohnet, Gräfin Sarah. 2 Bde.
Braddon, Unter der rothen
Fahne.
Halèvy, Abbé Constantin.
Verga, ihr Gatte.
Reade, Ein gefährl Geheimniss.
2 Bde.

Theuriet, Gérards Heirath.
Gréville, Dosia.
Weib
Norris, Eheglück. 2 Bde.
Kiellaud, Schiffer Worse
Colombi, Ein Ideal
Conway, Dunkle Tage
Boycsen-Spielhagen, Nove
Vincent, Die Heimkehr der
zessin.
Delpit, Ein Mutterherz. 2 Ede. Gréville, Dosia. Kraszewski, Ein heroisches Weib

Weib
Norris, Eheglück. 2 Bde.
Kielland, Schiffer Worse
Colombi, Ein Ideal
Conway, Dunkle Tage
Boycsen-Spielhagen, Novellen.
Vincent, Die Heimkehr der Prinzessin. zessin. Delpit, Ein Mutterherz. 2 Bde.

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

## Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann,

Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt:

## "Industrie-Blätter"

Wochenschrift

für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege. (Begr. 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobson.)

Hera sgegeben v n

Dr. E. Jacobson, techn pertorium u der "Chemischen Indust ie" Redakteur des chen techn XXIII. Jahrgang 1886. Jährlich 52 Nummern gr. 4. Preis jährlich Mark 12,00, vierteljährlich Mk. 3,00.

Die Industrie-Blätter dienen als Rathgeber und Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industriezweigen und bieten durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswürdiger Mittheilungen ein Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften. Die "Industrie-Blätter" veröffentlichen ständige, mit Abbildungen versehene Berichte über die neuesten, Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft. Die "Industric-Blätter" haben seit ihrer Begründung im Jahre 1864 unablässig und durch ihren ausgedehnten Leserkreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen Gcheimmittel bekämpft und diesen Kampf jederzeit auch gegen die Fäl-

scher von Nahrungs- und Verbrauchsgegenständen bethätigt. Probenummern sendet bereitwilligst

R. Gartner's Verlag, Schöneberger-Str. Nr. 26.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

## Hamburger Wurzel-Fleck-Seife,

da dicselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

#### á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

#### Notiz.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospect von Eugen Müller in Nürnberg, über seine Motive für Maler bei. Näheres siehe unter Literatur in Nro. 5.

Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdurch ergebenst mit, dass ich meine neuen - Muster - zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in 1/10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. — Diese getreuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackircr, Vergolder etc. cnth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.



Illustrirter

## Maler-Kalenderpro1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

#### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebiger Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 M. lang, berechnen einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben ausserdem den höchsten Rabatt. Adr.: E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Brcite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapczirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer hunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenheilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjählrich (Mk. 2.25 oder 450) zn bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen hahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder derch Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: "Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel hesser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung dar us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interesseuten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Maler Beitung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bildendes Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Bericht über die Thätigkeit des Vereins selbstständiger Maler in Bremen.

Der Vorstand beehrt sich, Ihnen, werthe Collegen, in der ersten Generalversammlung dieses Jahres eine kurze Uebersicht der Thätigkeit unseres Vereins vorzulegen, dankend für das Interesse, welches Sie allen unsern Angelegenheiten zugewandt haben und zugleich den Wunsch anssprechend, dass das Jahr 1886 in geschäftlicher Beziehung ein segenbringendes,

besser wie sein Vorgänger werden möge.

Die Geschäfte des Vereins sind in fünf Generalversammlungen und zehn Vorstandssitzungen erledigt Wenn unsere Bemühungen auch nicht überall von Erfolg begleitet waren, so darf der Vorstand doch die feste Ueberzeugung aussprechen, dass dadurch das Ziel unserer Bestrebungen in keiner Weise beeinträchtigt wurde. Wir werden nach wie vor der Ausbildung unserer Lehrlinge die grösste Aufmerksamkeit widmen, unser eigenes Wissen durch collegialischen Verkehr und Bereicherung unserer Bibliothek zu vermehren trachten und diejenigen Institutionen hochhalten, welche die Unterstützung der Hinterbliebenen verstorbener Collegen, sowie der hülfsbedürftigen durchreisenden Gehülfen bezwecken. Alle zünftlerischen Bestrebungen sollen ausgeschlossen bleiben, denn nur in der freien Entfaltung unserer Kräfte nach jeder Richtung hin erblicken wir das Heil für unser Gewerbe.

Die Umwandlung unseres Vereins in eine Innung, welche wir aus ganz bestimmten Gründen wünschten, wurde seitens der bremischen Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, obgleich unser Verein weitaus die meisten unserer Collegen und ohne Ausnahme die Inhaber bedeutenderen Geschäfte zu seinen Mitgliedern zählt. Die Nichtbestätigung war begründet durch die Thatsache, dass die bestehende Malerinnung die ältere Corporation sei, und dass zwei Innungen desselben Gewerbes für Bremen nicht zulässig seien.

Wir wollen ob dieser Abweisung nicht zürnen unwürdige Bevound murren, denn irgend welch ein nennenswerther len lassen will.

Nachtheil dürfte uns wohl kaum jemals daraus erwachsen. Dass wir nicht die Rechte einer juristischen Person besitzen können, und etwa rückständige Beiträge oder verwirkte Strafgelder durch die Behörden eincassiren können, berührt uns nicht unangenehm, da wir principiell nur solche Männer zu den Unsrigen zählen wollen, welche aus Liebe zur Sache und nicht etwa aus Furcht vor Strafe uns unsere Ziele erreichen helfen. Auch der § 101 mit allen seinen Unterabtheilungen ist nicht zu fürchten, denn wir dürfen wohl voraussetzen, dass die Aufsichtsbehörde es nie veranlassen wird, Bestimmungen einzuführen, welche nicht etwa aus Fürsorge für das leibliche und geistige Wohl der Lehrlinge, sondern nur aus hässlichem Neid gegen andersdenkende Collegen und Concurrenten zur Ausführung gebracht werden könnten.

Ob das Halten von Lehrlingen heutzutage überall so sehr begehrenswerth ist, dürfte für Manchen gar sehr zweifelhaft sein. Wir beklagen, dass durch die Nichtbestätigung unseres Statuts die einzige Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit den Collegen von der Innung für längere Zeit ausgeschlossen ist.

Mit ebenso wenig bedauerlichen Gefühlen hat der Vorstand von einem zweiten Misserfolg zu berichten. Auch in diesem Jahre legte der Vorstand Protest ein beim Malertag zu Halle gegen den vor zwei Jahren erfolgten, statutwidrigen und willkürlichen Ausschluss unseres Vereins aus dem deutschen Malerbunde seitens des Präsidenten desselben. Durch ein verächtliches und durchaus unparlamentarisches Manöver des pp. Präsidenten ist dieser Protest gar nicht zur Kunde des versammelten Malertages gekommen, sondern einfach, wie von befreundeter Seite berichtet wurde, in der Tasche des Präsidenten der Vergessenheit preisgegeben. Die richtige Bezeichnung für solch Handeln zu finden überlassen wir jedem redlichen Collegen; uns ist es der Beweis von dem Schuldbewusstsein des Präsidenten; das genügt uns. Es fragt sich nur, ob der deutsche Malerbund sich diese unwürdige Bevormundung auf die Dauer ruhig gefal-

Leider sind durch den Tod zwei unserer Collegen, die Herren Johnssen und Castens aus unserer Mitte geschieden. Den beiden Verstorbenen ist ein ehrendes Aedenken unsererseits gesichert. Den Hinterbliebenen ist der gebührende Betrag mit je M. 100 Bei dieser aus der Sterbecasse gezahlt worden. Gelegenheit mag zugleich Erwähnung finden, dass Herr D. F. W. Melloh aus Veranlassung des fünfundzwanzigjährigen Bestehens seines Geschäfts dieser Casse die Summe von M. 100 übermachte. Durch die Wahl der Herren Fette, Dickhut, Ammann und Hartmann ist unsere Mitgliederzahl um etwas gestiegen, hoffentlich finden in diesem Jahre wieder einige Collegen Veranlassung unserem Vereine beizutreten, einer freundlichen Aufnahme dürfen sie versichert sein.

Mit dem Vertreter der Kölner Versicherungsgesellschaft schloss auf Veranlassung des Vorstandes eine grössere Anzahl Collegen eine Collectivversicherung bis zum Inslebentreten der Reichs-Unfallversicherungsanstalt unter verhältnissmässig günstigen Bedingungen ab.

Ebenso betheiligte sich der Verein an den Bestrebungen der "Hamburger Maler-Innung", für unsere Geschäftsgenossen eine eigene Berufsgenossenschaft zu bilden; bekanntlich gelang der Versuch nicht und gehören wir daher vom 1. October verflossenen Jahres ab der Hannoverschen Baugewerks-Berufsgenossenschaft an.

Im Anfang des Jahres übersandten wir jedem Collegen ein Circular, welches, wenn es von den in Arbeit tretenden Gehülfen unterschrieben wird, in Bezug auf die Kündigungsfrist gegen alle etwa beim Gewerbegericht zu machenden Ansprüche der Arbeitnehmer auf Lohnentschädigung schützt.

Der hiesigen Gewerbekammer beantworteten wir den eingesandten Fragebogen über die Sonntagsruhe dahin, dass für das Malergeschäft die Einführung einer absoluten Sonntagsruhe schädigend und nicht durchführbar sein dürfte.

Eingeschrieben in das Lehrlingsregister sind im vorigen Jahre 11 Lehrlinge, darunter 8 Bremer und 3 Auswärtige. Ausgelernt hatten 9 junge Leute, unter denen 6 Bremer und 3 Auswärtige. Von 8 jungen Gehülfen wurden Probearbeiten geliefert, welche im Allgemeinen zufriedenstellend ausgefallen sind, da durch eine aus Mitgliedern des Vereins und aus der gleichen Anzahl Gehülfen zusammengesetzte Commission 2 Arbeiten mit dem Prädicat "sehr gut", 5 dergl. mit "gut", und 1 mit "genügend" bezeichnet wurden. Diese Arbeiten waren bei der Ausstellung von Lehrlingsarbeiten im Gewerbehause zu Ostern zur Ansicht ausgelegt und erhielten sämmtliche Aussteller die Diplome der Gewerbekammer.

Die Sammlungen für die Unterstützungscasse durchreisender Malergehülfen lieferte so guten Ertrag, dass von dem Ueberschusse ein Theil mit M. 100 durch Generalversammlungsbeschluss an die "Malergehülfen-Kranken- und Sterbecasse" verabfolgt werden konnte. Die Unterstützungsgabe ist im Laufe des Herbstes auf 75 Pf. herabgesetzt worden, da die hiesige Maler-Innung seit kurzem ebenfalls unterstützt zu Olympia. Wir müssen auch hier darauf verzichund wir nicht gesonnen sind, durch allzureiche Unterstützung unser Bremen zum beliebten Wallfahrtsort die Wissenschaft erhalten haben. Nur eins wollen

arbeitsloser Malergehülfen zu machen. Unsere Cassenverhältnisse sind insofern günstige, als die Abrechnung aus 1884 einen Saldo ergab und durch die Zahlung von muthmasslich 80% seitens der ehemaligen Vereinsbank das Vermögen der Sterbecasse nicht in dem Masse geschmälert wird, wie anfangs zu fürchten war.

Die Bibliothek hat durch Anschaffung der Fach Zeitschrift Monogramme, Deckenskizzen etc. eine kleine Bereicherung erfahren und auch die geselligen Zusammenkünfte an den Sonnabend Abenden übten auf die regelmässigen Besucher die alte Anziehungskraft aus.

Hiermit hat der Vorstand das Wesentliche aus dem zurückgelegten Jahre mitgetheilt und giebt sich der frohen Hoffnung hin, dass auch im begonnenen Jahre der Verein sich eines fruchtbringenden Wachsthums nach innen und aussen erfreuen möge.

#### Kaiser Wilhelms Verdienste um die Kunst.

Es ist schwer, unter den gehäuften Ruhmeskränzen und Siegespalmen, welche die Thaten des Kaisers auf den Gebieten der Staatskunst und der Kriegsführung bezeichnen, die Lorbeeren herauszufinden, welche seinen Verdiensten um die bildende Kunst gebühren. Und doch sind diese nicht geringer anzuchlagen, als jene, und geradezu epochemachend zu nennen. Wir können hier nur kurz darauf hinweisen. volle Würdigung gehört einem andern Platze. nehmen aber die Gelegenheit wahr, einmal darauf hinzuweisen, weil es noth thut unter der sozialen Misere des Augenblickes das Bewusstsein in jeder Weise zu heben.

Unter vielen Verdiensten sind es drei Grossthaten, die wir vorzugsweise in's Auge fassen, zunächst die Stiftung der Nationalgallerie zu Berlin. Bekanntlich gab zu derselben Anlass der den älteren Berlinern noch wohlbekannte Consul Wagner, welcher seine Privatsammlung dem Könige vermachte, seinerseits sie dem Staate schenkte und damit den Grund zur heutigen Nationalgalerie legte. Wie viel Schönes und Bedeutendes dieselbe jetzt enthält, kann der sinnige Besucher leicht selbst beurtheilen. gehen hier nur auf einen Punkt ein, der vielfach Zweifel erregt. Mancher sieht die Schlachtenbilder nicht gern und meint, an einem Orte, der dem Genuss des Schönen geweiht ist, hätte man nicht so viel Blut und Tod zusammentragen sollen. — Aber man bedenke, dass man sich in einem nationalen Institut befindet. Es waren keine Kinderspiele, die das Reich aufgerichtet und damit der deutschen Entwickelung neuen Boden bereitet. Das soll und muss dem Volke immer von neuem vorgehalten werden. Man weiss, wie viel die Bilder des Horace Vernet in Versailles dazu beigetragen haben, den Sinn der Nation zu heben. Was aber in Frankreich fast nur gedient hat, den Chauvinismus gross zu ziehen, möge in Deutschland helfen, dem noch allzu'mager dastehenden Patriotismus etwas Fülle zu verleihen.

Die zweite Grossthat sind die Ausgrabungen ten, die Bedeutung darzuthun, welche dieselben für

wir hervorheben, was jedem zugänglich ist, der Sinn für das schöne besitzt. Wir meinen die Auffindung der glücklicherweise ziemlich wohl erhaltenen Hermesstatue des Praxiteles. — Es ist bekannt, was die Wiedergewinnung der griechischen Plastik für die heutige Cultur bedeutet. Und doch konnte ihre hohe Schönheit wie aus einem dunklen Spiegel\fast nur aus den Copien erkannt werden, welche eine spätere gesunkene Zeit davon hinterlassen. In der genannten Figur haben wir ein unzweifelhaftes Originalwerk eines der ersten Meister der höchsten Kunstblüthe. Seit der Hermes des Praxiteles wieder an's Licht gefördert, ist die Welt um eine Staffel höher gerückt. — Und das Berliner Museum begnügte sich mit einem Gypsabguss; das Original verblieb dem Lande, welchem er ursprünglich engehörte; der marmorne, alte Hermes steht im Museum zu Athen. Eine solche Selbstlosigkeit des Interesses, ein so rein um der guten Sache willen gebrachtes Opfer weist auf eine Hochsinnigkeit des Urhebers, die gleichzeitig einen neuen Standpunkt in der Geschichte der Throne kennzeichnet.

Den dritten Glanzpunkt bildet die Ausgrabung und — wie wir hinzufügen können, die Frwerbung der pergamenischen Denkmäler — eines ganzen Museums von Meisterwerken ersten Ranges, die der erstaunten Welt von einer Kunstblüthe und hohen Cultur veden, wo man bis dahin völlige Oede voraussetzte. Um diese gigantischen Arbeiten zu würdigen, muss man sie selbst sehen und eingehend betrachten. Auch an diese Erwerbung schliesst sich eine besondere nationale Genugthuung. Das Ausland konnte sie schlecht machen, um zu zeigen, wie sehr es sie uns missgönne. Aber auch eine wehmüthige Betrachtung knüpft sich daran. In ihrer Zerstörung zeigen diese Denkmäler nur zu deutlich, welche Mächte in der Menschheit schaffen und erhalten, welche verderben und brach liegen lassen.

Fr. Afh schreibt unter dem Titel:

# Die Vollendungsarbeiten für Korbwaaren

in der Korb-Industrie-Zeitung über die Alt Gold- oder Antik-Vergoldung.

Ehe ich zur Beschreibung einer neueren Vollendung schreite, sehe ich mich veranlasst, Einiges über das "Alt-Gold" oder die Antik-Vergoldung zu sagen.

Wohl wird die Antik-Vergoldung schon vielfach angewendet und mit vollem Rechte, da diese Art von Vegoldung viel feiner, eleganter erscheint als die gewöhnliche Glanz-Vergoldung; demungeachtet fällt die Alt-Gold-Vergoldung selten sehr schön und dem echten durch Zeit und Patina alt gewordenen Golde ähnlich aus. —

Ich erkläre mir diesen Umstand dadurch, dass vielerorts der Alt-Gold-Vergoldung zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird und gebe ich hiermit von vielen meiner geehrten Geschäftscollegen gewünschte Angaben, auf welch einfache und rationelle Weise eine sehr schöne Alt-Gold-Vergoldung erzielt werden kann.

Nachdem der Gegenstand zuerst einige Male gut ge-

schellackt und nach vollkommener Trocknung mit dem sogenannten französischen Firniss angelegt ist, ferner bei entsprechendem Klebegrade des Letzteren darauf eine schöne Glanz-Vergoldung hergestellt wurde wird diese Glanz-Vergoldung abermals mit einer dünnen Lösung von lichtem, reinem Schellack in Spiritus überzogen; - wenn dieser Anstrich gut getrocknet ist, überstreicht man den schön vergoldeten Gegenstand mittelst eines nicht zu grossen, weichen Borstenpinsels mit einer Masse, bestehend aus fein in Leinölfirniss geriebenen Graphit, wozu noch um ein rascheres Trocknen zu bewirken, etwas Siceativ gegeben wird. — Die Masse darf weder zu dünnflüssig noch zu dickflüssig sein und streicht man, was besonders bei grösseren Gegenständen von weittragender Bedeutung ist, den Gegenstand nicht sofort ganz, sondern von Theil zu Theil damit an. Den so überstrichenen Theil wischt man augenblicklich mit Baumwolle oder einem recht weichen Lappen wieder ab, so dass der Graphit von den Höhungen entfernt wird, aber in den Vertiefungen sitzen bleibt. Bei dem Abwischen muss ganz behutsam zu Werke gegangen werden, damit einerseits bei den Höhungen durch zu festes Reiben die ursprüngliche Metallisirung nicht leidet, andererseits aber auch, damit die Höhungen nicht allzufrisch in früherem Glanze erscheinen! — Es ist zu beobachten, dass eben auch auf den Höhungen ein ganz dünner, feiner Hauch von Graphit vorhanden bleibt. -

Ist das Abwischen geschehen, so ist der Gegenstand fix und fertig und in kürzester Zeit (je nach der Menge des unter die Graphitmasse gemengten Siccativs) trocken und zum Verkauf bereit. —

Es ist zwar für Manchen anfangs ein abschreckendes Ding, die so schöne Glanz-Vergoldung mit dem schwars granen Graphit zu überstreichen, allein der nachherige Erfolg entschädigt gewiss für die anfängliche Pein. —

In einer der nächsten Nummern dieser Zeitschrift werde ich mir erlauben, eine andere neuere Vollendungsarbeit zu besprechen.

#### Zur Lehrlingsfrage \*).

Lehrlinge, die einigermassen intelligent sind, haben häufig das Bestreben, sich selbst etwas anzufertigen und pfuschen hinter dem Rücken des Meisters monatelang herum, ohne dass sie etwas Vernünftiges herstellen. Das ist nun freilich nicht recht, aber da diese Untugend doch wiederum zusammenhängt mit einer gewissen Lernbegierde, so sollte man versuchen, das Unrechte aus der Handlung auszumerzen und das Gute zu befördern. Zu diesem Zweck erlauben wir uns einen Vorschlag zu machen, der vielleicht hier und dort die Billigung des Meisters findet.

Vor allen Dingen ist es nöthig, dass der Meister dem Lehrling, welcher Lust zeigt, aus sich selber heraus Etwas zu schaffen, sein Vorhaben nicht verleidet, sondern ihn systematisch anhält, diese Arbeiten offen und ehrlich in seinen freien Stunden zu machen. Der Meister muss aber noch weiter gehen, er muss

<sup>\*)</sup> sehreibt die Buchb.-Ztg. folgende löbliche Anweisung.

auch darauf achten, dass der Junge eine Arbeit unternimmt, die derselbe zur Noth bewältigen kann und muss ferner, ehe die Arbeit begonnen, sich ganz genau auseinandersetzen lassen, was der Junge anfertigen will und wie er sich die Ausführung in den einzelnen Theilen vorstellt.

Merkt der Meister, dass der Lehrling sich eine zu schwere Aufgabe gestellt hat so mag er's ihm liebevoll mittheilen und ihm rathen, zunächst eine leichter ausführbare Arbeit vorzunehmen, ist aber die Absicht des Lehrlings ausführbar, so soll der Meister seinem Wunsche entsprechen, die einzelnen Theile des Entwurfs prüfen, der falschen Auffassung des Lehrlings die richtige gegenüberstellen, aber um Gotteswillen nicht zu viel deuteln und mäkeln. Verrennt sich der Lehrling bei seiner Arbeit, so schadet es nichts, er wird's bald merken und die Erfahrung, die er selbst sammelt, ist nicht mit Geld zu bezahlen. Steht aber der Meister fortwährend hinter ihm, hat er nicht die richtige Musse zu überlegen, seinen Fehler ordentlich zu besehen, so hat die Arbeit nicht die Hälfte von dem Nutzen für den Lehrling, den sie sonst haben würde. Der Meister kann sich von Zeit zu Zeit zeigen lassen, wie weit die Sache gediehen ist und fragt der Lehrling um Rath, so soll er bereitwillig ertheilt werden, aber wie gesagt, nur nicht kopfscheu machen, lieber ein befriedigendes Kopfnicken zeigen, als einen herben Tadel geben, der dem Jungen schliesslich jeden weiteren Versuch verleiden würde.

## Technisches.

Beizflüssigkeit für Holz.

Schwarz. Men bestreicht das abgeschliffene Holz mit 5 procentiger Blauholzextractlösung und, noch ehe dieselbe trocknet, mit  $2^{1}/_{2}$  procentiger Kaliumbichromatlösung, lässt 24 Stunden an der Luft stehen und reibt mit Leinöl ab.

Braun. Man bestreicht mit Blauholzextractlösung; je nach Verdünnung lässt sich jede Nüance erzielen. Oder man bestreicht mit einer Lösung aus 5,0 Kasselerbraun, 10,0 Salmiakgeist 75,0 destillirtes Wasser. Diese Lösung wird filtrirt und lässt sich auf Lager halten. Sie giebt je nach Verdünnung jede Abstufung.

Roth. Man bestreicht mit Alcannatinctur.

Hellroth. Man bestreicht mit Sandelholztinktur. Diese Beizflüssigkeiten habe ich oft probirt, sie geben sehr gute Resultate.

## Literatur.

Lemcke's neue Muster. Schon seit Jahren besorgt unser College, Herr Lemke aus Cassel, vielen Fachgenossen durch Muster und Schablonen, grosse Arbeitserleichterungen. Eben liegen uns wieder eine grosse Auswahl neuer Muster vor, die durch flotte Zeichnung und hochangenehme Farbenharmonie, den längst bewährten Ruf des Herrn Lemcke nur mehren. Wer hat im Sommer, Zeit für jede Zimmerdecoration

andere Entwürfe zu machen? Da greift man einfach hinein, in Lemcke's Muster und was man ergreift ist schön und was das beste ist, direkt ist es durch die beigegebenen Schablonen zu gebrauchen. Zwar kommen uns vielfach Klagen, dass Herr Lemcke nicht umgehend liefere, welche Herr Lemcke damit motivirt, dass ihm eben die Zeit im Sommer fehle, alles zu besorgen. Da ist wohl anzurathen frühzeitig die Bestellung zu machen.

Erinnerung an meine Wanderjahre, Verlag

von Th. Eismann Reudnitz-Leipzig.

Wer denkt nicht mit Vorliebe an die Zeit zurück, iu welcher er als hoffnungsvoller Jüngling zum Wanderstabe griff? Wer erzählt nicht gern von Freud und Leid, was ihm während seiner Wanderschaft alles begegnete? Das uns vorliegende, colorirte Erinnerungsblatt ist so recht angethan zur Erinnerung, im späteren "Heim" ein Plätzchen als Zimmerschmuck auszufüllen. Für den billigen Preis von 60 Pfg. kann sich jeder "Heimkehrende" das Erinnerungsblatt zulegen. Näheres ist aus beiliegendem Prospect zu ersehen.

#### Versuchsstation.

Korallenroth und Cobaltblau von J. Stern & Comp. in Cöln. Du schöner Zinnober, was wirst du so schwarz, ist diesem schönen Roth halb schmeichelnd, halb ärgerlich, im ganzen ironisch zuzurufen. Ist denn nichts Vollkommenes auf der Welt? warum diese tückischen Eigenschaften und das gerade an dem Schönsten? Doch was hilft alles lamentiren, Zinnober hin, Zinnober her, wir wollen uns nach anderem umsehen. Schon lange haben wir, wenn bei Kirchen-malereien die Baumeisterliche Vorschrift war, die Hohlkehlen und Fassen mit echtem Zinnober roth zu malen, aus schönem Erdroth und Chromorange ein Mennigroth gemischt und damit grundirt, nachher mit Krapplack lasirent die rothe Zinnoberfarbe imitirt, nicht um zu sparen, sondern um dauerhaftes Roth zu erzielen. Aber das war doch nur halber Ersatz und durch den Krapplack eine theure Imitation. Wir können desshalb nur froh sein, in dem Korallenroth eine Licht und Luft vertragende rothe Farbe zu haben, welche so schön roth ist, dass sie weit über dem Zinnober steht, dabei billiger ist. Auch ist das Roth eine lasirende (transparente) Farbe, welches deren Werth noch erhöht; denn als Deck- oder Untergrund kann man nehmen was man will, je nachdem man einen Ton zu erzielen hat. Für die Beständigkeit des Korallenroth kann man unter allen Umständen garantiren.

Ein Cobaltblau von derselben Firma zu erfreulich billigem Preise, wetteifert mit dem, aus dem Lapis Lazuli hergestellten Blau, an Reinheit des blauen Tones. Weder das grünliche des Pariserblau, noch das röthliche des Ultramarin haftet diesem Blau an, sondern es ist das reinste und schönste Himmelblau mit reinstem Weiss daraus zu mischen. Dabei ist das Blau Wetter-, Luft- und Licht beständig.

#### Briefkasten.

Wer hat im Sommer, Zeit für jede Zimmerdecoration beilagen 4 hübsche Sängerwappen. Sollte vielleicht der Eine

oder Andere u. verehrt. Abonnenten dieselben schon eher bedürfen, so wolle man sich an die Expd. wenden und erfolgt Zusendung alsdann gratis und franko im Voraus.

Die Expedition.

N. J in E. Antwort auf Frage 2191. Bezeichnete Abbrennlampe erhalten Sie bei J. Struck, Feingoldschlägerei und Bronce-Fabrik, Cöln Hulingasse 10.

2215. P. P. in L. Ersuche Sie freundlichst um Auskunft über Herstellung einer billigen und haltbaren Farbe, zum An-

strich eines nicht gehobelten Bretterzaunes.

Antwort: Nehmen Sic für den ersten oder die zwei ersten Anstriche Kornfarbe, nachdem ein Oelfarben-Anstrich.

2216 2.) Wie ist die Zusammenstellung der schwedischen

Antwort: Schwedische Farbe ist eine Art Kornfarbe, nur dass mehr Hokuspokus Zusatz, als: Thran, Harz etc. etc. dazn genommen wird,

2217. E. B. in B. Bitte um Auskunft wie man Pech oder

Theer Fackeln bereitet.

Nehmen Sie einen Stock, drehen Werg darum und stecken diesen, so umwickelten Stock, umdrehend in den heissen Harz, Theer oder Pech

2218. L. K. in W. Wo kann man die Harzdruckfarben

Antwort. Da uns die Verwendung der Harzdruckfarben unbekannt, haben wir uns noch nie darum bemüht.

2.) Meiner unmassgeblichen Ansicht nach, wäre ein graues

statt gelbem Papier zur Zeitung, für die Augen besser.
Antwort: Von Autoritäten der Augenklinik ist uns mitgetheilt, dass das gelbe Papier dem Auge angenehmer wie weisses, desshalb haben wir gelbes gewählt. Weiss ist dem Auge un-

2219. P. W. W. in A. Vorigen Sommer habe ich 2 Portale an einer Station mit Oelfarbe gestrichen. An der Wetterseite habe ich der Feuchtigkeit halber, mit Asphalt isoliert, welches sich auch meistentheils recht gut bewährt Auf einer Innenwand ging der Asphalt einige Tage nachher stellenweise wieder ab, worauf sich eine Art Salz ansetzte, habe es mehrmals erneuert aber immer dasselbe. Auf Anrathen eines Collegen habe ich Leim vorgestrichen, dann Oelfarbe, kurze Zeit hielt es, jetzt ist alles wieder zerstört. Bitte um Ihren wertlien Rath, um die Geschichte in Ordnung zu bringen. Bemerke noch das die Mauer sehon 12 Jahre alt ist, desshalb trocken sein muss.

Atnwort: Keinenfalls ist die Mauer trocken, dafür zeugt

die Salzkristallisation. Es scheint sogar, das starke Feuchtigkeit vorherrscht, sonst wäre der Aspalt nicht mit abgefallen. Es ist wegen der starken Feuchtigkeit, der Verputz bis auf's Mauerwerk abzuhauen und nachdem mit Asphalt oder Weissang'schen

Verbindungskitt vorzuarbeiten.

2220. G. F. in O. Habe einen alten Spiegelrahmen zu bronciren, bitte theilen Sie mir mit, wie ich diesen behandeln muss damit er glatt, haltbar und blank wird und oh ich die Bronce nass oder trocken auftragen muss.

Antwort: Lackiren Sie den Rahmen und bronciren darüber ehe der Lack fest trocken ist. Die Bronce tragen Sie trocken auf, jedoch können Sie hierzu den Pinsel mit Terpentin anfeuchten, aber auch nur anfeuchten. Nachdem diese Arbeit fest trocken ist, lackiren Sie nochmals über die Bronce mit hellem Sprittlack.

2221. L. R. in H. Was ist bohnen? wie wird die Bohnmasse bereitet und wie der rohe resp. schon angestrichene Fussboden behandelt? Muss der Fussboden glatt, oder darf er rauh sein, wie wird das Bohnen gemacht und wie hoch ist der Preis desselben? Ich bemerke noch, dass ich Bohnen nur vom Hörensagen kenne und bitte desshalb um ausführliche Auskunft.

Vor einiger Zeit erhielt ich von befreundeter Seite ein Recept für Spiritus-Fussbodenlack, aus Spiritus, Schellack und Venetianischen Terpentin. Ich habe mit demschen neue tannene Fussböden (die ich vorher lasirt hatte) lackirt und dieselben stehen bis heute hart und blank. Darauf habe ich den Lack auf alte, schon gestrichene Fussböden aufgetragen, nachdem ich dieselben vorher, mit brauner Oelfarbe deckend matt gestrichen hatte. Aber da zeigten sich nach einigen Minuten gelbe und weisse Flecken und Streifen. Ich hatte dazu den Rest des Lackes verwandt und dachte der Schellack wäre auf den Grund geschlagen, desshalb bereitete ich neuen Lack und wiederholte dasselbe Manöver, aber es blieb dasselbe Resultat. Der Fussboden sieht scheusslich aus, als ob er mit Lehm und Kalk beschmiert sei. Ich weiss nicht woran die Schuld liegt und was ich damit anfangen soll und bitte desshalb nm Ihre Ansicht.

Antwort: Ueber Bohnen in einerder näcsten Nummer ein Artikel. Zu dem Sprittlack hätten Sie etwas Farbe nehmen sollen, z. B. Oker oder Umbraun. Der Sprittlack wirkt auf Blei- und Zinkweiss-Farben nicht gut.

2.) Die Antwort der Frage 2186 per Qu.-Fuss 7 Pfg. per Qu.-M. 20 Pfg. wird wohl ein Irrthum sein, weil ein Qu.-M. doch

gleich 10 Qu.-Fuss sind.

Antwort: Danke für den gefl. Hinweiss; es soll 70 Pfg.

p. Qu.-M. heissen.

3.) Würden Sie nicht mit grosser Schrift gedruckte Etiquettes zum vorkleben an die Gefässe für trockene bunte Farben, liefern können und zu welchem Preiss? die geschriebenen werden zu bald unleserlich.

Antwort: Da dies ein Absatzartikel für viele Collegen geben kann, so wollen wir das baldigst besorgen und den Preis billigst berechnen.

4.) Können Sie villeicht ein wirklich gutes Mittel für Hühneraugen angeben?

Antwort; 'Streichen Sie Sprittlack auf die Hühneraugen und durch den Luftabschluss sollen sich dieselben verlieren.

2222. J. L. in A. Habe in einem Treppenhaus, die Wände in Oel, marmorirt, dieselben wurden vorher 5 mal (incl. ölen) ge= strichen, die zwei letzten Striche waren schneeweiss mit gebleichtem Leinöl. Die Marmorirarbeit ist von einem als tüchtig bekannten Gehülfen ausgeführt, die Wände weiss in Platten mit einfachen Strichen, dann mit buntem Sockel, Rouge royal mit Napoleon-Friese eingefasst, mit Schatten und Lichtstriche zwischen Wand und Sockel Leiste gezogen dann der Sockel lackirt, die Wände mit weissen Wachs überzogen und mit Flanellappen polirt. Was darf ich dafür rechnen in Anbetracht von Winter-Arbeit und wie ist sonst der Preis.

Antwort: Im Durchschnitt wird die Arbeit finel. Spachteln mit 4 Mark berechnet, jedoch wieder auch schon mit 5, 6 und 8 Mark per Qu.-M. bezahlt., Spachteln ist mit 1-2 Mark zu berechnen. Hauptsächlich liegt beim Spachteln der Unterschied im Preis, ob es Oel oder ob es Leimspachtel ist. Das Marmoriren allein ohne Farbe kostet: Weisser Marmor 0,40 bis 1 Mark dagegen anderer Marmor zwischen 1 und 5 Mark. Sommer und Winterarbeit unterscheiden sich dadurch, dass im Sommer durchschnittlich noch einmal so viel gearbeitet wird wie im Winter, mithin dem Meister im Winter die Arbeiten viel theurer zu stehen kommen wie im Sommer. Dazu kommt noch, dass die ausgefuchsten Preise im Sommer berechnet werden, mithin im Winter zu kurz sind. Das sind Angelegenheiten mit denen man rechnen muss, will man fleissigen braven Gehülfen den Winter hindurch Beschäftigung geben, ohne gerade Geld zuznlegen. Zur speziellen Beantwortung der Frage übergehend, denken wir das 3 Mark per Qu.-M. billig ist.

2223. C. St. in B. Habe hier in diesem Winter einen Sockel Nussbaum lackirt, mit einem zweimaligen Lacküberzug. Der Sockel ist aus Tannenholz, jetzt nach einigen Wochen ist derselbe ganz weiss, jedenfalls durch Nässe, welche durch Heizen aus den Wänden hervorgetreten ist. Das Local ist von allen Seiten frei. Wie ist das Weisse zu entfernen, ohne von Grund

auf neu zu streichen?

Antwort: Abwaschen mit Amoniakwasser oder Seifenlauge die so stark ist, dass eben der Lack angegriffen wird, nachdem ist mit Oel abzureiben.

2224. 2.) Wie behandelt man einen Giebol, welcher mit Zinkblech beschlagen und mit Oelfarbe gestrichen werden soll, damit die Farbe hält. Der Giebel liegt nach der Wetterseite.

Antwort: Das Zinkblech ist mit Essig 1-2 mal zu überstreichen, nachdem es oxydirt ist (was sich durch weissen Stanb zeigt) kann mit Oelfarbe gestrichen werden.

E. R. in L. Betr. Anfrage 2175 theile Ihnen mit, dass betr. Fussboden aus Eichenholz ist, nicht geölt und 1876 schon einmal gebohnt wurde.

Antwort: Reines weisses Wachs ist in Terpentin aufzulösen und dünnbreitg aufzutragen. Das Bohnen kann ev. den zweiten oder dritten Tag geschehen, je nachdem durch die Kälte das Wachs trocken wird. Ist der Boden schmutzig, so ist das alte Wachs erst zu entfernen.

2225. Th. K. in H. Ersuche Sie mir ein Salz oder eine Flüssigkeit anzugeben, nm die Kalkfarbe haltbarer zu machen, so dass dieselbe bei Regenwetter nicht so leicht abreguet, habe bisher Kochsalz dazu genommen.

Antwort: Kochsalz kann die Kalkfarbe nicht besser machen, nehmen Sic in Zukunft Patentgummi oder Kalileim unter die

Kalkfarbe.

2226. H. H. in Sehenefeld (Holstein). Wie ist die Zubereitung der Guasche- oder Käsefarben zur Fahnenmalerei?

Antwort: Guasehefarben sind verseifte Oefarben und von Gottsehalk in Höehst zu beziehen. Unter Käsefarben sollen wohl die Caseinfarben gemeint sein. Casein mittels Regenwasser und 100/0 Borax aufgelöst ist das Bindemittel, welches sehr dauerhaft ist.

2227. L. K. in L. Bitte mir gefl. mitzutheilen, welche Farbe man nimmt um einen eisernen Cononeuofen dauerhaft zu streichen und nachdem mit Bronee abzusetzen. Die Eisentheile, welche von aussen gestriehen werden sollen, stehen mit dem Feuer direkt in Verbindung. Diese Frage wurde mir von einem Fabrikanten gestellt, welcher einen so gestrichenen Ofen gesehen hatte, der nach einem Jahr durch das Feuer noch keinen Schaden gelitten hatte.

Antwort: Versuchen Sie die Bronee mit Wasserglas anzurühren und damit zu überstreichen. Genaues lässt sieh nieht sagen, da gemäss der Anfrage nicht festzustellen ist, wie viel

Grad Hitze der Ofen hat.

Correspondenz von A. M. in Berlin. Soeben lese ich in Nr. 3 der Malerzeitung, in welehem Sie über das neue Faehorgan etwas sehreiben. Ieh habe dasselbe auch gelesen und bin in manehen Stücken sehr mit einverstanden. Ich bin Mitglied des Gauvereins der Maler und Berufsgenossen, uns ist das Blatt im Verein eingesandt worden und hat sieh Jeder ein Blatt gekauft und wie ich gehört habe, will dass Vereinsblatt hier viele Abonnenten sammeln, da es von unserm Vorstand sehr gelobt wird. Es ist dieses Blatt ja auch an die Meister gesandt worden, worauf sie sich erklärten, dass wir etwas sehroff mit Ihnen umgehen wollten, dieses ist aber von iden Gehülfen wiederlegt, da das Blatt noch gar nicht zu sehroff wäre, es hekäme aber wenigstens jeder Gehülfe zu wissen, wie es in manchen Städten mit dem Malergewerbe steht. So z. B. in Königsberg wo der Lohn durehschnittlich per Stunde 24 Pfg. beträgt dagegen in Berlin 40 Pfg. beträgt und der Lebensunterhalt dort ebenso theuer ist wie hier. Ieh will noch von den Meistern aus derselben Stadt erwähnen, dass der Obermeister als Sachverständiger seinem Collegen gegenüber, nachdem er die Rechnung auf die Hälfte reduzirt hatte, sagte: "Ich kann Ihnen mit dem besten Willen keine besseren Preise stellen, so wie die aufgesetzt ist wurde ja vor 10 Jahren bezahlt." Nun frage ieh, was soll man davon sagen, früher verdiente der Gehülfe 15 Mrk. p. Woche heute will er 21 Mrk. und noch mehr verdienen, was er auch verdienen muss um durchzukommen, denn der Winter ist lang. Wenn ieh bitten dürfte so nehmen Sie gefl. auf meine Zeilen Bezug und schreiben Sie auch was Politisches in Ihrer Zeitung so werde ieh dieselbe in unserer Vereins-Versammlung auch empfehlen.

Antwort: Auf Ihr gefl. Schreiben, dem man darin, dass nicht alle Meister gegen einander sowie gegen die Gehülfen gerecht sind, leider Recht geben muss, können wir nur antworten, dass es trotz alledem nicht mit der Vernunft in Einklang zu bringen ist, dass die Gehülfen zusammen gehen um gemeinsehaftlich das zn ertrotzen, was Einzelne wohl bereehtigt sind zu verlangen. Wir können nur auf das Verweisen was in Nro. 3 gesagt ist: "Jeder Gehülfe sorge für sieh, und die tüchtigen sollen sieh nicht von den faulen ausnitzen lassen, durch Gemeinsehaft." Unser Blatt ist nicht für die Politik sondern nur für die Interesse un-

serer gesammten Kunstgewerbe.

#### Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzügliehsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broneetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronee an Glanz und Dauer dem ächten Gold am näehsten kommt.

Neu. Eisenbronee. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büehsen- und Kiloverpaekung. Maserkämme, deutsche und engl. Spaehteln, sämmtliehe Pinsel für Maler, Vergolder une Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durehaus gefahrlos und praktisch.

#### Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus)

#### Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881

empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten Preis-Courant gratis und fránko.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V Gegründet 1835.

Verstellbare Pinsel-Vorbänder für Laekirer- und Anstreieher-Pinsel, (Gesetzlich gesehützt) p. Satz sortirt 6 Stüek 1 Mk. Wiederverkäufer Rabatt. Julius Lüling, Lüdenscheid,

418 Obertinsberg-Str.

Gehülfengesuch.

Ein tüehtiger Decorationsmaler, der selbständig arbeiten kann, findet feste Stellung. Offerten (francirte) erb. die Exp. d. Ztg. unter 423.

#### geneenees Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.

## CONTRACTOR OF CO

#### ia vacota i Der Schriftmaler.

Einesystematische Anleitung in der Sehriftmalerei für den Selbstunterrieht, Gewerbeand Fachsehulen von Bjerring und Buek. Zu ziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4.50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt. ITATOTO TATE

Mehrere Gehülfen, welche selbstständig arbeiten können, wünsehen nach Beendigung ihres Cursus auf der Bonner Maler-Schule ihren Leistungen entspreehend Stelle. Einige am liebsten nach Süddeutsehland oder der Schweiz. Offerten an den Vorsteher der Bonner Maler-Schule (F. Rham) erbe-

Ein junger Mann, 22 Jahre alt, Decorationsmaler, welcher selbstständig in der Decoration arbeiten kann auch etwas Kunstgewerbliehe Schule genossen hat, sucht bis Ostern Stellung. Off. bittet bis z. 25. März u. E. W. Hauptpostlagernd Dresden einzusenden.

1-2 angelernte Maler etc. können als Volontair angenommen werden. Ausbildung in allen Fächern. Ausbildungszeit nieht unter 1/2 Jahr. Eintritt zu jeder Zeit. Bonner Malersehule.

Gegen Einsendung od. Nachnahme von 3 Mrk. sende franco eine Partie aufschabl.

#### Wand- u. Deckenmuster

auf gutem geölt. Sehabl. Papier in 10 bis 15 vorzügl. Mustern, sowie Eekstücke und Rosettenpausen in natürl. Grössen.

G. Golling, Atelier für Zimmerdekoration. Fehrbellin. 414

LACKFABRIK

von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglieher 28 Qualität.

Bonner

#### Lack- u. Farben-Fabrik in Bonn a. Rhein,

empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenmasse etc.

Agenten werden noch gesucht.

#### Nürnberger Abziehbilderfabrik Tröger & Bücking

Nürnberg.

usterkarte für Wandschab-lonen 1886. 87 Muster 1 b. 6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Deeken und Wände sammt Detailzeichnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktisehe Hilfsmittel für Durehschnittsarbeiten vorzüglieh anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII

Stiftsgasse 4.

#### $\sim NEU!$

Soeben erschienen im Verlage von W. Rommel, Frankfurta. M. Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Har 7.

## Motive für Maler (4 Mk.)

von Eugen Müller, Maler, Nürnberg. (21 Blatt — 1 Buntdruck).

Die Entwürfe wurden beim 9. Deutschen Malertage mit einem II. Preise prämiirt! 🤻

Enthält circa 30 Friese, Versatzstücke und Füllungen. 12 Eeken. — 4 Mitten. — 12 Rosetten. — 6 Spicgelverzierungen. 10 Wandmuster. — 6 Fussbodenmuster.

Zugleich sind diese Saehen in natürlieher Grösse als Detailausgabe zu Motive II auf 50 Bogen (75/52) in Mappe zum Preise von 15 Mk. ersehienen. Zu beziehen durch jede Eugen Müller, Maler, Nürnberg. Buehhandlung wie auch von Gegen Einsendung des Betrages franco, oder gegen Nachnahme.



#### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Export Engros Fabrik plastisch. Zimmerdeeorationen

#### in Papierstuck 30 empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidester Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt, Musterbuch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

## Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreieher, Tüneher, Lackirer, Vergolder ete. enth. eirca 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis. 303

Durch alle Buehhandhingen, Handlungen für phot. Bedarfsartikel, Post-Anstalten und den Verleger, zu beziehen:

PHOTOGRAPHISCHE

#### MITTHEILUNGEN.

Zeitschrift des Vereines zur Förderung der Photographie in Berlin. Herausgegeben von

Prof. Dr. Hermann Vogel

Lehrer der Photoch mie u Spectral alyse an der Kgl. techn. Hochschule in Berlin (harl.ttenburg).

Jahrg. XXI (1884/84). gr. 80. X u. 320 Seiten Mit 9 Kunst-Beilagen und 16 in den Text dedruckten Holzstichen.

Jahrgang XXII (1885/86) im Erscheinen. Preis jährlich M. 10.00, halbjährlich M. 5.00,

Berücksiehtigt besonders die Anwendung der Photographie in Wissenschaft, Kunst und Kunsthandwerk.

Anzeigen die durchlaufende Zeile M. 0,30.

Ausser für Photographen von Fach wichtig für Kunsthandwerker, Reisende, Liebhaber der Photographie aller Art. Weit verbreitet auch über die Grenzen Deutschlands u. Oesterreich hinaus in der Schweiz, Skandinavien, Russland

Von dem hervorragendsten deutschen Fachmanne herausgegeben. Probehefte postfrei durch alle Buchhandlungen sowie durch den Verleger Robert Oppenheim in Berli .n W. 10

## Papierstuck

unzerbreehlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben ete.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 359 Vertr, gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

## "Farben-Fabrik Oker",

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

— 1886er Preisliste zu Diensten. =

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

## **\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$**D

## Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,—. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

## 

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutsehlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.



Den Herren Collegen theile ieh hierdureh ergebenst mit, dass ich meine neuen - Muster - zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in 1/10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. — Diese getreuen Abbildungen verabfolge ieh zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.



## Farbemühlen!

in 3 Modellgrössen, auch mit Schwungrad, in solider bewährter Construction offeriren die

Hannover'schen Messing- & Eisen-Werke,

#### Technische Fachschulen der Stadt Buxtehude. I

Im Monat März empfehle ich als Malergehilfen tüchtige und fleissige Schüler unserer Malerschule.

Architekt Hittenkofer, Direktor.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

#### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebiger Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 M. lang, berechnen einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben ausserdem den höchsten Rabatt. Adr.: E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

## Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann,

243

Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Mettenleiter's Kleines Schriften-Magazin,

bestehend in 104 Blättern aller Gattungen von und Zierschriften, Initialen etc. Schreib-2 Bände, eleg. geb./à M. 7,50.

Das vorliegende Werk, welches durch sein geschmackvolles Aeussere, durch seine sauberen Zeichnungen, sowie durch seine stilistisch reine und gehaltvolle Bearbeitung für das Auge des Fachmannes, zumal des Schriftenmalers, wohlthuend und anregend wirkt, verdient die Beachtung von Seiten unserer Fachkreise. Es spricht aus ihm eine er-quickende Freude an Formen und Farben und kommt dasselbe somit dem Geiste unserer Zeit, welcher die Wiederbelebung des Kunsthandwerks von Tag zu Tag in erfreulichster Weise anstrebt, würdig und verständnissvoll entgegen. Auch in der Schriftenmalerei war vielfach der Farbensinn fast ganz entschwunden, ein geschäftsmässiges "Grau in Grau" oder besser gesagt "Schwarz in Weiss" war in Mode ge-kommen; erst neuerdings ist dieser glücklicher Weise nur schlummernde Sinn für Formen und Farbe von Neuem erwacht. Und diesem neuen Bedürfniss nach farbenfreudiger Formengebung trägt Mettenleiter's Schriften-Magazin in jeder Beziehung Rechnung. Die nachfolgende, theilweise Aufzählung des Inhalts spricht für den reichen Inhalt des Werkes: Auf Blättern (je 20 Centim. Höhe, 28 Centim. Breite) finden sich u. A. Altdeutsche Gedenkblätter, Kloster-Majuskel, Gothische Schriften, Altdeutsche Initialen in Phantasie-Decoration, Englische und Canzlei-Schreibschrift, Blätterschrift, Englische Blumenschrift, Deutsche Fractur-Versalien mit Zügen, Stickerei-, Teppich- und Figurenschriften, Kloster-, Firmen- und Gobelin-Schriften, Moderne Initialen und vieles Andere mehr. Wir empfehlen diese beiden Bände hiermit unsern Lesern zur fleisigen Benutzung auf's Angelegentlichste.

## Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

P. DOLL & CO.,

Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London, und MOLYN & CIE. in Rotterdam.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

## Hamburger Wurzel-Fleck-Seife,

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

#### á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt:

## "Industrie-Blätter"

Wochenschrift

für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege. (Begr. 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobson.)

Hera sgegeben v n Dr. E. Jacobson,

Redakteur des chem techn spertorium u der "Chemischen Indust ie" XXIII. Jahrgang 1886. Jährlich 52 Nummern gr. 4. Preis jährlich Mark 12,00, vierteljährlich Mk. 3,00.

Die Industrie-Blätter dienen als Rathgeber und Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industriezweigen und bieten durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswürdiger Mittheilungen ein Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften. Die "Industrie-Blätter" veröffentlichen ständige, mit Abbildungen versehene Berichte über die neuesten, Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft. Die "Industrie-Blätter" haben seit ihrer Begründung im Jahre 1864 unablässig und durch ihren ausgedehnten Leserkreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf jederzeit auch gegen die Fälscher von Nahrungs- und Verbrauchsgegenständen bethätigt.
Probenummern sendet bereitwilligst
413

R. Gärtner's Verlag, Schöneberger-Str. Nr. 26.

-->-<>---

· ----

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schahlonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarhigen und einer hunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung
Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erkärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 80 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueher den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: "Wer eineu besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfättig studiren, in der Hoffnung dar us Nutzen zu ziehen. Das Faehblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Macr Britung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

otets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

## Warnung.

In Leipzig und Umgegend treibt sich nach mehrfach eingelaufenen Nachrichten ein Schwindler herum, welcher unter dem Verwande, er sei Vertreter der Malerzeitung, Abonnementsgelder kassirt. Wir warnen vor diesem Gauner und bitten, denselben vorkommenden Falls sofort fest nehmen zu lassen.

Unsere Herren Vertreter sind mit Legitimation von uns versehen und befindet sich zur Zeit keiner in Leipzig.

Abonnementsbeträge wolle man nur entweder in Briefmarken oder pr. Postanweisung direkt an die Expedition der Maler-Zeitung einsenden.

#### Notiz.

Unsere werthen Abonnenten in Leipzig und Umgegend benachrichtigen wir hierdurch ergebenst, dass Herm. Eberlein aus Leipzig seit 21. Juli 1885 aus unseren Diensten entlassen ist.

Die Expedition der Malerzeitung.

#### Das I. Stiftungsfest

der Maler-Innung zu Essen,

am 24. Februar 1886.

Wenn ein wohlgelungenes Fest vorüber, die eingeladenen Gäste uns wieder verlassen haben und, wie man zu sagen pflegt, wieder alles im alten Geleise ist, so fühlt man das Bedürfniss den Verlauf des Festes nochmals an seinem geistigen Auge Revue passiren zu lassen, — und da sind denn in erster Reihe die Vorarbeiten zum Feste wohl geeignet, Erinnerungen wach zu rufen.

Erst wohl erwogen und gut bedacht, Dann aber frisch an's Werk gemacht.

Ja, ungemein schwer hielt es, die mit gnter Stimme begabten Collegen zusammenzubringen, aber als dies endlich geschehen und der in weiteren Kreisen als tüchtig bekannte Gesanglehrer Herr Fr. Köster das erste Lied einübte und diesem noch 5 weitere Lieder des Männergesanges folgten, da hatten wir

nicht allein zu diesem Feste, sondern wir haben auch für spätere, hoffentlich für immer eine wohlgeschulte, mit mächtiger Stimme begabte Gesang-Abtheilung geschaffen.

Während die Sänger probten, übten andere Collegen mit ihren Frauen und Töchtern Theaterstücke sowie sogenannte lebende Bilder und Pantominen ein und diese, so recht aus unserem Geschäftsleben gegriffen, liessen von vornherein anf einen recht genussreichen Abend schliessen. —

Und dann die letzten Tage vor dem Feste, was musste da nicht alles gemacht werden! Es fehlen verschiedene Hintergründe, Coulissen, Versatzstücke etc., alles muss in kürzester Zeit fertig gestellt sein; ein arges fast tolles Treiben beginnt, da fast jeder der Mitglieder es versteht seinen Senf dazu zu thun und endlich ist's auch dem die Leitung übertragenen Collegen geglückt, alles fertig zu sehen. Festprogramme wurden an unsere Mitglieder, sowie auch an die auswärtigen Collegen und Freunde versandt, Musik bestellt, Weine propirt und erhalten diese ihre Namen als: Malerleim, hauchfreier Lack etc., kurz und gut, für alles ist gesorgt, alles in bester Ordnung und nun hinein in den Festtrubel.

Unser College von Dortmund nebst Frau Gemahlin ist der erste der auswärtigen Gäste und gesteht derselbe, dass die Decoration eine ausgezeichnete, die mittlererweile von Bochum eingetroffenen Gäste finden es ausserdem recht behaglich und gemüthlich; dann füllt sich der Saal mehr und mehr, — anch die Behörde ist unserer Einladung gefolgt und vertreten durch den Beigeordneten Herrn G. Volkening, dessen Familie ebenfalls erschienen ist — und nun beginnt das eigentliche Fest. — Die Sänger ernten reichen Applaus, die Darstellungen auf der Bühne, als: "in der Werkstätte", "auf der Arbeitsstelle", "wichtige Debatte", "geheime Sitzung" n. s. w. gefallen nicht allein sehr gut, sondern finden grossartigen Beifall, der Frohsinn steigert sich immer mehr und mehr. —

das erste Lied einübte und diesem noch 5 weitere Nnnmehr fordert der Beigeordnete Herr G. Vol-Lieder des Männergesanges folgten, da hatten wir kening den Vorstand auf, sich nm ihn herum grup-

piren zu wollen, da er besonders an diesen einige Worte zu richten habe. — Mit gespannter Aufmerksamkeit folgte jeder den Worten des Redners, welcher in schwungvoller Rede die Erfolge der erst seit einem Jahre bestehenden Maler-Innung vor Augen führte. Redner lobte die Leiter und Lehrer der Fachschule, welche wirklich trotz der grossen Zahl ihrer Schüler schöne und verhaltnissmässig grosse Erfolge zu verzeichnen hätte. Ferner sei es der Innung gelungen, eine lebensfähige Kranken- und Sterbecasse für Meister, Gesellen und Lehrlinge zu errichten, deren segenbringende Folgen sich ja auch schon bewährt hätten. Dann hätte er (Redner) verschiedentlich den Prüfungen beigewohnt, Meister-, sowie auch Gesellen-Prüfungen seien correkt abgehalten worden. — Von den ausgeführten Arbeiten habe er sich ebenfalls überzeugt und den Eindruck gewonnen, dass es dem Vorstand wie auch den übrigen Innungsmitgliedern wirklich ernst sei mit Heranbildung der jungen Generation zu tüchtigen Gesellen und erfahrenen Meistern und aus diesem Grunde freue es ihn besonders, am 1. Stiftungsfest, welches ja ebenfalls Zeugniss von der Collegialität und Strebsamkeit der Maler- etc. Meister des Stadt- und Landkreises Essen ablegen, ein von der hohen Kgl. Regierung eingegangenes Schriftstück dem Vorstande überreichen zu können.

Das Schriftstück, dessen Wortlaut folgender: Düsseldorf, 22. Febr. 1886.

Auf den vom Vorstand der Maler-Innung am 31. December v. J. gestellten dortseits mit Bericht vom 6. Januar cr. befürworteten Antrag bestimmen wir hierdurch auf Grund des § 100 e N. 3 der Gewerbe-Ordnug in der Fassung vom 8. December 1884 unter Vorbehalt des jederzeitigen Wiederrufs für die Stadt Essen und für den gesammten Landkreis Essen, dass Maler-, Anstreicher-, Glaser-, Tapezierer- und Lackirer-Meister, welche der Maler-Innung zu Essen nicht angehören, obwohl sie zur Aufnahme in die Innung fähig sein würden, vom 1. April 1886 ab Lehrlinge nicht mehr annehmen dürfen.

Vorstehende Bestimmung ist sowohl dem Vorstande der dortigen Innung mitzutheilen, als auch in ortsüblicher Weise für die Stadt Essen bekannt zu machen, sobald der Königl. Landrath des Landkreises Essen, welchem wir Abschrift dieser Bestimmung mitgetheilt haben, sich dorthin geäussert hat, dess seinerseits bezüglich des Landkreises kein Bedenken gegen dieselben vorliegen.

Sollte derselbe Bedenken erheben, so werden wir über dieselben Entscheidung treffen und ist bis dahin die Ausführung der vorstehenden Bestimmung zn sistiren.

Königliche Regierung Abtheilung des Innern gez.: von Roon

An das Oberbürgermeisteramt I. III. 3. 214. zu Essen J. N. 1834 I

Essen, 24. Febr. 1886.

An den Vorstand der Maler-Innung z. H. des Herrn Heinrich Leber Abschrift vorstehender Verfügung erhält der Vorstand zur gefl. Kenntnissnahme mit dem Bemerken, dass die Ausführung der im 1. Absatz derselben getroffenen Bestimmung erst dann stattfinden kann, wenn seitens des Kgl. Landrats des Landkreises Bedenken gegen dieselbe nicht erhoben worden sind.

Das Bürgermeisteranıt I. V. Der Beigeordnete gez.: Volkening.

wurde sodann dem Obermeister der Innung mit den Worten überreicht, dass der Kgl. Landrath Freiherr von Hövel kein Bedenken gegen obige Bestimmung erhoben hätte und seien somit der hiesigen Maler-Innung die Rechte des § 100 e eingeräumt worden. Wer beschreibt den Jubel, der nunmehr entstand! Gerade für eine so Industriereiche Gegend, in welcher Essen liegt ist dies von sehr hoher Bedeutung. Redner wünscht, dass wir für immer uns diese Rechte erfreuen mögen und schliesst mit einem Hoch auf das Handwerk, auf die thätigen intelligenten Handwerker, die ihr Gewerbe hochhalten und so zum Gedeihen des Vaterlandes mitwirken, die unserem Kaiser, dem ersten Arbeiter des nunmehr einigen Deutschland bei seinem Schaffen treu zur Seite stehen. -Hoch unser Heldenkaiser Wilhelm, hoch hoch!

Nachdem der erste Sturm der Freude sich einigermassen gelegt, hier und da eine Flasche Sect, dort eine Flasche Malerleim, Carmin oder hauchfreier Lack fröhlich geleert, schritt man zur Polonaise, hierauf Tanz, dann wieder führten Collegen mit einigen der Damen ein wohl einstudirtes und künstlerisch ausstaffirtes Zwergtheater vor, wodurch die Lachmuskeln der Festtheilnehmer in beständiger Bewegung gehalten wurden. Gesang, Vortrag und Tanz lösten sich nun ununterbrochen ab, bis der Morgen graute und die ermüdeten Gäste endlich ihrem Heim zueilten, um noch einige Stunden Ruhe zu suchen. Ein gemüthliches Fest lebt jetzt noch in der Erinnerung aller Festtheilnehmer.

Aber auch wichtige Sachen wurden zwischen dem Vorstande und den Vorstandsmitgliedern anderer Innungen verhandelt, und ein einheitliches Zusammengehen beschlossen. Mögen die Collegen in den Städten, in welchen noch keine Innung existirt (namentlich in den Städten Rheinland's und Westfalens), sich nunmehr zu einer Innung vereinigen, damit auf dem nächsten Malertage zu Cöln keine Stadt, kein Dorf in der Kette collegialischer Zusammengehörigkeit fehlt und wünschen wir, dass bis dahin alle Innungen die Rechte des § 100 e besitzen.

Keine Zünftler wollen wir sein, aber einig wollen wir vorgehen um tüchtige Gehülfen aus unseren Lehrlingen zu schaffen; wir wollen dem Collegen, der gute Arbeit liefert, beistehen, wenn der Preis mit dem für Schundarbeit über einen Leisten geschlagen werden soll; wir wollen aber auch Schundarbeit an den Pranger stellen und wäre der Preis für dieselbe noch so gering, damit unser Handwerk nicht in den Koth gezogen wird.

Sollte es unseren Collegen an dem nöthigen Material zur Bildung einer Innung fehlen, so sind wir

gern bereit mit solchem zu dienen und mögen sich noch war ich kaum mit einem Zimmer fertig, da erdieselben wenden an

> Heinrich Leber, Obermeister I. A. der Maler-Innung für den Stadtund Landkr. Essen.

Essen, 27. Febr. 1886.

#### Correspondenz aus K.

Geschätztester Herr Redacteur!

Scit einigen Jahren lese ich die Malerzeitung mit grosser Freude und erkenne gerne an, dass dieselbe mir grosse Vortheile gebracht hat, besonders auch durch die Vermittlung eines tüchtigen Gehülfen im vorigen Jahre, worauf ich später noch zurückkomme. Den grössten Nutzen habe ich durch die lehrreichen und aufmunternden Anregungen: "Das Weisse als dem Auge unangenehm nicht mehr zu gebrauchen, statt dessen bunte Farben." Hier wurde bis vor kurzer Zeit noch alles weiss lackirt und da hatte ich was los drinn, denn Gelbwerden oder Reissen gibt es bei meinen Arbeiten nicht, und dass Sie Herr Redacteur das auch so gut kennen, ist es eben, was mich zuerst für die Malerzeitung eingenommen hatte als ich zufällig in Frankfurt in der Buchhandlung bei Rommel eine Nummer zu Gesicht bekam, wo Sie im Briefkasten so ausführlich angaben, wie man dauerhafte weisse Anstriche herstelle. Von da an ist mir die Malerzeitung eine von den wenigen Annehmlichkeiten meines Berufes geworden. Wie ich eben gesagt, ist sie mir auch sehr zu statten gekommen, denn von Frankfurt und von Mannheim aus wurde mir öfters Concurrenz geboten bei meinen besten Kunden, und das gerade bei den feinsten Arbeiten. Den Collegen aus der Ferne wollte ich nicht neidisch sein, denn wenn ich nach Frankfurt oder Mannheim Bestellung erhielte, würde ich auch dorthin Arbeiten übernehmen. Jedoch war mir die Concurrenz unangenehm; aber was dagegen machen, da die fremden Collegen wirklich so schöne Arbeiten machten, wie sie mir nie bestellt worden, wodurch die Kundschaft glauben musste, ich verstände solche Arbeit nicht? Aus mir würde ich sie auch nie gemacht haben, denn da waren die sanftesten Abtönungen auf Weiss mit Gold u. Bronce, wie es eben nur in den grösseren Städten verlangt wurde. Die zeitraubenden Arbeiten wären mir auch nie bezahlt worden, aber den auswärtigen Collegen wurden sie sehr gut bezahlt, so dass ich froh war, dass sie mir wenigstens die Preise nicht herunter setzten. Das es mir trotz alledem nicht gut zu Muth war bei der Concurrenz, besonders wenn ich bei den einfacheren Arbeiten, die ich später bei den Kundschaften ausführte, die Frankfurter oder Mannheimer Arbeiten sah, sage ich offen aus und ist es mir über ein Jahr lang verzweifelt zu Muth gewesen, bis ich durch die Anregung der Malerzeitung, statt dem ewigen Weiss und dem Grau in Grau, statt den matten Farbentönen, mit kräftigen bunten Farben, unter Anwendung der Gesetze der Farbenharmonie mich aufraffte und nun an's Studieren ging, mit Hülfe von Fachwerken und durch die Aufklärungen der Malerzeitung. Der erste Winter wurde benntzt mein eigenes Haus mit kräftigen Farben zu decoriren und mit zu grosser Gierde wegen ihrer Porosität dem Pin-

wachte auch schon die Lust in den mich Besnehenden, ähnliche Wohnzimmer zu besitzen. Versenden der Neujahrsrechnungen konnte ich schou alle meine Kunden einladen, sich die neuesten Arbeiten auf unserem Gebiete, bei mir anzusehen. So kam ich in die Lage, dass ich noch vor dem Frühjahr Arbeit genug in Aussicht hatte für das ganze Jahr, und im ferneren Verlauf des Jahres genöthigt war, über die doppelte Zahl Gehülfen zu halten wie in früheren Zeiten. Nicht allein, dass keine auswärtigen Collegen mehr genommen werden, sondern so weit habe ich es gebracht, dass noch nicht drei Jahre alte, noch wie neu aussehende, kostspielige Arbeiten fremder Meister, ausgestrichen und in gesättigten Farbentönen von mir resp. meinen Leuten, erneuert wurden. Nachdem ich Ihnen das mit Dank bezeuge möchte ich noch einiges über die Gehülfenfrage vorbringen, für den Fall, dass Sie mein Schreiben veröffentlichen wollen, was ich gerne hätte, um die Gehülfenfrage richtiger aufgefasst zu sehen. Anschauungen über die Gehülfenfrage kann nur jeder rechtlich Denkende zustimmen, desshalb habe ich auch Ihre Worte: "Erst lernen als Lehrling, dann Gehülfe sein um sich auszubilden und Meister sein durch angeeignete Kenntnisse", in die Werkstätte gegenüber der Thüre geschrieben, zu Nutz und Lehr der Nachfolger. Aber etwas habe ich noch zu bemerken, über die Gehülfen, welche gegen ihre Meister agitiren, im Einverständniss mit den Socialdemocraten. Diese möchte ich schon darauf hinweisen, dass letztere sich bis jetzt doch nur als Feinde der Kunst gezeigt haben und es auch nicht zu erwarten steht, dass wenn die Principien derselben erreicht werden, es mit dem Idealismus also auch mit unserer Kunst zu Ende ist. Von diesem Standpunkte aus wünschte ich dass tüchtigere Kräfte wie die meinigen, die Frage einmal behandelten und verbleibe Ihr dankbarer College

Auf eine Anfrage über

#### Wetterbeständige Bemalung des Cementverputzes

schreibt uns F. A. Binder, Architekt und Bauunternchmer in Cöln, welches wir, sich dafür interessirenden mittheilen. Antwortlich Ihrer gefälligen Zuschrift vom 20. erlaube mir Ihnen anbei eine genauere Beschreibung meines patentirten Verfahrens ergebenst zu übersenden. Mein Malgrund lässt jede künstlerische Durchführung als Fresco zu und ist desshalb die Scraffito-Malerei bei weitem diesem Verfahren zu unterstellen.

In Bezichung auf die Maltechnik, welche bei Weitem nicht solche Schwierigkeiten bietet, wie die Frescomalerei, gestatte ich mir hierunter Folgendes mitzutheilen.

Sobald der Malgrund trocken ist, dies kann in 8 bis 14 Tagen nach Herstellung desselben sein, kann mit der Malerei begonnen werden. Hierbei ist besonders zu beachten, dass die Farben nicht dick über einander aufgetragen werden, sondern möglichst lassurartig; es ist zu dem Zweck auch die Malfläche während des Malens gut nass zu halten, da dieselbe sel das Wasser entzieht und hierdurch die Farben sich zu dick auftragen würden; auch sind im allgemeinen Deckfarben möglichst zu vermeiden, wenn dieselben auch sehr haltbar sind. Wenn die Malerei dann trocken ist, wird dieselbe fixirt durch Anspritzen von Kali-Wasserglas, einer mit Natronkiesel-Flüssigkeit versetzten Lösuug von Quarz, Glaubersalz und Pottasche. Bereits nach dem ersten Anspritzen dieser mit 3 Theile destillirtem Wasser verdünnten Flüssigkeit, kann dieselbe mit dem Pinsel, ohne die Malerei zu verletzen, aufgetragen werden. Dies geschieht in Zwischenräumen zweimal. Da die Farben lassurartig aufgetragen werden, so verdecken dieselben nicht das Korn des Cementes, was ein ganz wesentlicher Vortheil ist. Die Vortheile meiner Polychrom-Steinmasse sind noch die, dass dieselbe absolut keine Ausschwitzungen an Sylikaten und Kalktheilen zulässt, welche ja jede Malerei zerstören würde und dann nicht die unangenehme Haarrisse zeigt.

Ausführungen in grösserem und kleinerem Maassstab wurden bis jetzt von meinen Vertretern in Darmstadt, Wiesbaden, Mainz, Cöln, Duisburg und Hagen geniacht. In ersterer Stadt besteht bereits seit 6 Jahfahren hergestellten Fries an der Wetterseite, welcher sich bis jetzt vorzüglich gehalten hat. In der Hoffnung, dass Obiges genügen möge, bin ich gern bereit Ihnen weitere Auskunft zu ertheilen.

#### Entscheidung des Reichsgerichts.

Die Verwendung eines jugendlichen, durch längere Arbeit bereits ermüdeten Arbeiters zu einer gefährlichen, unausgesetzt hohe Aufmerksamkeit erfordernden Arbeit ohne Beaufsichtigung, bei welcher derselbe verletzt`wird, macht, nach einem Urtheil des Reichsgerichts, II. Civilsenats, vom 27. November 1885, den Arbeitsgeber für den Unfall des Arbeiters haftbar; das von dem Beschädigten selbst begangene Versehen durch Unterlassen der gebotenen regsten Aufmerksamkeit ist ihm in diesem Falle nicht anzurechnen. —

## Literatur.

Die Ueberträger der Cholera und anderer ansteckender Krankheiten nebst Andeutung zu rationellen Bekämpfung dieser Ueberträger von Ferdinand Rham, Vorsteher der Bonner Malerschule und Redacteur der Malerzeitung. Bonn, Druck und Verlag der Malerzeitung 1886. Zum eigenen Werk lässt sich nicht viel sagen, denn da müssen andere nrtheilen. Die Sache selbst ist zu wichtig, als dass man ohne Ueberzeugung sich damit befasst. Für unser Gewerbe ist es in soweit interessant, als der Maler durch Arbeiten in anderen Häusern häufig der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt ist. Ausserdem ist die Bekämpfung der Uebeträger unter Anderem auch mittelst Farbanstrichen angerathen, mithin das Werkehen für unser Gewerbe nur förderlich.

#### Humoristiches.

Meister eintretend, .zu einem Gehülfen, der eben singt: "Es liegt ein Weiler fern im Grund" hören Sie, diese Melodie muss ich mir ganz entschieden verbitten.

Gehülfe: "Aber Meister, es arbeitet sich doch bedeutend besser im Takte der Musik.

Meister: "So, also nach dem Takte der Musik wollen Sie arbeiten, da habe ich nichts dagegen, dann muss ich mir aber bitten das Sie pfeifen: "So leben wir u. s. w."

Maler: Also gnädiges Fränlein, Sie wünschen in Oel gemalt zu werden?

Fräulein: Ach ja, wenn ich bitten darf; aber nehmen Sie doch das feinste und beste Oel, was Sie hier bekommen können.

## Briefkasten.

H. S. in L. wünscht einige Sinn- und Trinksprüche für das Vereinslokai eines patriotischen Kriegervereins.

(Um gefällige Einsendung wird gebeten. D. R.)

2228. Il. M. in J. Wie entfernt man weisse Flecken von Präsentirtellern, welche durch heisse Flüssigkeit (hauptsächlich Grog) enstellen?

Antwort: Schleifen Sie die Flecken mit Kork und Oel ab oder auch mit geriebenem Bimsssein und Filz in Wasser und poliren nachdem mit Leinoel, vermittelst reiner nicht fasernder

2229. A. St. in A. Jeh habe ein Hans äusserlieh auzustreiren ein Hans mit einem nach dem genannten Ver-telen, wo Theer oder Asphalt vom Dache an den Wänden herunter gelaufen ist. Bitte beantworten Sie mir im Briefkasten, was da zu thun ist, damit dies nicht durchsehlägt, ieh habe mit Oel und auch mit Kalkfarbe darauf zu streichen.

Autwort: Streichen Sie mit Kallkolith vor, wo Oelfarbe hinkommt. Wo Kalk hin soll, tragen Sie vorerst glühend heissen Sand auf die Asphaltflecken, worauf die Kalkfarbe halten wird.

2230. A. Z. in W. Worans wird das Poliment bereitet, welches unter das Gold kommt, und zwar, wenn der Grund mit Schlemmkreide eingestrichen ist, um darauf durch Vorstreichen mit Spiritus, das Gold anzubringen und durch policren mittels Achatsteines den Glanz zu bekommen.

Antwort: Wir können Ihnen zur ausgiebigsten Anleitung das Buch von Lugart empfehlen.

2231. 2.) Wie werden die Farben zu den Oelgemälden znbereitet, damit dieselben nicht dunkel werden, und mit welchem Lack müssen sie lackirt werden.

Antwort: Die Farben sind mit nichtbleistoffhaltigen Oelen (Mohn- oder Leinoel) anzureiben und zu verdünnen, letzteres mit dem entsprechenden Quantum Terpentin. Die werthvollen Oelgemälde sollen nicht schnell trocknend gemalt werden, sondern es ist gut, wenn die einzelnen Farben 3-8 Tage Zeit zum troeknen haben, selbstverständlich in stanblosen Räumen. Die Trockenstoffe tragen wesentlich dazu bei, die Farben nachdunkelnd zu maelien.

2232. W. K. in D. Genügt ein einmaliger Kallkolith-Anstrich um eine Cement-Façade genügend zu isolieren.

Antwort: Ja, wenn der Cementverputz trocken ist und der Anstrich gut ausgeführt wird. Da aber leicht einzelne Stellen nicht getroffen werden könnten, so ist der Vorsicht halber ein zweiter Austrich zu empfehlen.

2238. 2.) Wie hoch stellt sich der Prois p. Qu.-M. für einmal mit Kallkolith und zwei- resp. dreimal mit Oelfarbe zu

Antwort: Kallkolith 10 Pfg., die Oelfarben-Anstriche wie

sie im Malerkalender angegeben.

J. B. in D. Kann nicht unterlassen Ihnen die Mittheilung zu machen, dass der Maler v. F. in Bremen eine Bettstelle drei mal zu streiellen, eichenfarbig zu adern und zu lackiren, an beiden Seiten a'so innen und aussen für M. 1,50 herstellt. Ersuche Sie dies s in Ihrer Zeitung bemerken zu wollen, wie in Bremen bei einigen Meistern die Arbeiten gesanken sind. Rechnung und Quitamg von obigem Maler steht zu Diensten.

Antwort: Es wäre interessant zu erfahren, wer den Ver-

lust dabei zu frugen hat.

A. S. in Warschau (Russland.) Here eingesandten Monogramme sind zuerst gedruckt und nachdem gest.mzt.

Von Herrn College II. M. in J. wurde uns folgendes mitgetheilt. (Es wäre interessant, wenn wir bald von gleichen Resultaten hörten.)

II. G. in D. 2195. 2.) Das Gelbwerden des weissen Oel-

anstriches verhindern Sie durch folgendes: Nehmen Sie auf ein Kilo zwei Esslöffel voll ungelöschten Kalk, dieser muss erst tüchtig mehreremale mit Wasser gewaschen werden, dann bei gelinder Wärme getrocknet und alsdann mit gntem Zinkweiss fein gerieben, dieses verhindert das Gelbwerden. Ferner 2196 W. Sch. in M. Betreff des Oelanstriches auf Cement. Streichen Sie die erwähnten Giebel erst mit Essig noch besser mit Spritt ist dieses gut trocknen, dann streichen Sie ruhig ohne Sorgen

2234. H. B. in G. Wie malt man am besten Fahnen aus Wollstoff, resp. wie sind die Farben zu halten, dass dieselben nicht brechen oder den Stoff zerfressen, sondern geschmeidig bleiben.

Antwort: Auf Wollstoff malt man am besten mit Oelwachsfarbe, sorge jedoch, dass die Farbe nicht einzieht, sondern nur oben auf der Wolle liaftet.

2235. C. B. in L. Lassen sich Ed. Lehmann's gegr. Charakter-Bilder resp. Niederwald-Denkmal-Bilder auf einen Pappdeckel spannen und dann mit einem tadellosen Lacküberzug bestreichen, ohne dass die Bilder ihr gutes Ansehen verlieren und werthlos werden? bitte mir mittheilen zu wollen ob, wie und womit sich dieses machen lässt. Die Grösse der betr. Bilder beträgt 88 und 67 Ctm.

Antwort: Die Bilder werden am besten mit Leim aufgeklebt. nachdem sie fest sind wird Gelatine darüber gestrichen, hierauf

Etiquettenlack.

Lassen sich vom Fassbinder angefertigten Ge-2236, 2.fässe, als Buttermaschinen etc. von innen, mit einer weissen, aber recht festen Farbe bestreichen, ohne dass sich der Butter ein übelschmeckender Geschmack mittheilt?

Antwort: Mit Oelfarbe grundirt, mit hellem Copallack und Zinkweiss gelblich lackirt, sind die Gefässe, nachdem sie gut trocken, 8-14 Tage lang, vor dem ersten Gebrauch auszuwässern, wobei immer frisches Wasser zu verwenden.

2237. J. F. in D. Wie streiche ich am dauerhaftesten

Pflanzenkübel, ohne das Eichenholz zu decken?

Antwort: Um hell zu halten lackiren Sie mit verdünntem Kutsckenlack, nachdem mit unverdünntem. Bei dunklem genügt ölen, dann lackiren, innen streichen Sie dieselben mit Holzkohlenfarbe wenigstens zwei bis dreimal.

2238. W. T. in R. Bitte um gefl. Auskunft wie man hart gewordene Oelfarbenpinsel wieder weich bekommt.

Antwort: Hängen Sie die Pinsel in ein verschliessbares Gefäss und stellen eine Schüssel mit Spritt in dasselbe. Bleibt das Gefäss einige Stunden luftdicht verschlossen, so werden die Pinsel weich und sind dann sofort in warmer Seifenlauge auszuwaschen.

2239. 2.) Wie behandelt man Tischplatten, welche fleckig geworden sind von Schnaps, da ich dieselben doch mit gutem Tischplattenlack lackirt habe, welcher M. 2,60 per Pfd. kostet, derselbe riccht aber stark nach Kampfer.

Antwort: Schleifen Sie die Flecken mit fein geriebenem Bimsstein und Wasser ab uud reiben dann die Platten mit

Leinöl ein.

2240. P. P. in L. Habe cine Villa, an welcher von aussen die Simse sowie die Einfassung der Fenster mit Kalkmörtel verputzt sind und nun angestrichen werden sollen; Oelfarbe ist zu theuer. Mit welcher Farbe würde man sie sonst anstreichen?

Antwort: Kalk in Verbindung mit Patentgummi oder Ka-

F. M. & Sohn in A. (Schweiz.) Ist die von B. Siegfried in Zofingen empfohlene und fabrizirte Desmatine, wirklich das von Otto Kall in Heidelberg erfundene Kallkolith?

Antwort: Haben bei der Fabrik angefragt.

2242. 2.) Wie viel Procent soll der Spiritus haben, um bei zweimaliger Vergoldung auf Glas, dasselbe matt zu bringen, oder ist Ihnen ein anderes sicheres Verfahren bekannt ohne Glas-Aetzung?

Antwort: Mattiren können Sie durch Vorstreichen mit Oel

oder Mattlack.

2243. 3.) Wie kann man schwarzen Lederlack (Spirituslack) der ganz klotzig in der gut verschlossenen Blechflasche geworden und beim Gebrauch sofort gräulichweiss wird, wieder gut flüssig und schwarz bleibend machen?

Antwort: Ohne von dem Lack Proben zu sehen, ist kein

Urtheil möglich.

2244. G. T. in E. Habe dieses Frühjahr ein Restaurant zu malen, zwei Wände sind aber recht nass, habe nun dem Besitzer den Vorschlag gemacht die Wände mit Weissang'schem

Verbindungskitt zu isoliren. Bitte mir nun mitzutheilen, wie man mit dem Verbindungskitt verfährt, habe denselben noch nicht verarbeitet. Wie viel würde ich ungefähr auf 35-40 Qn.-M. gebrauchen?

Antwort: Die Gebrauchs-Anweisung gibt die Fabrik bei Effectuirung. Wie viel gebraucht wird, hängt von der Unebenheit der Wände ab. Machen Sio darüber Mittheilung an die Fabrik.

A. St. in R. Wie kann man am leichtesten die weissen Flecken von einem Theebrett entfernen, ohne dasselbe frisch zu streichen resp. zu lackiren?

Antwort: Abschleifen mit Bimsstein und Wasser, dann mit

Oel abpoliren.

2246. K. K. in H. (Bayern.) Ich habe hier viele Gastwirths-Zimmer zu tünchen, die meistens mit zwei und dreischlä-gigen Mustern schablonirt werden, die Wände werden erst mit Seifenwasser dann mit der gewünschten Farbe gestrichen, ich habe manche Wände schon mit Milch gestrichen und noch andere Mittel in Anwendung gebracht, um das schimmliche Granwerden nach einiger Zeit an den Ecken und Fensternischen zu verhindern, aber es tritt immer wieder hervor. Die Zimmer sind meistens trocken. In einem Gasthaus, welches ganz frei steht und von keiner Seite Feuchtigkeit entsteht, ist es mir auffallend, dass die vier Wände bis an die Decke ganz verschimmelt sind. Die Wände sind mit Leimfarbe gestrichen und mit Milch schablonirt. Ich möchte Sie bitten, mir mitzutheilen, was da anzufangen ist.

Antwort: Nehmen Sie in Zukunft Kalileim zu den Kalkfarben, statt Milch oder thierischen Leim. Wahrscheinlich haben Sie in Ihrem Orte ein feuchtes Klima oder gar stark feuchten Boden. Da ist für tüchtige Lüftung und treckene Luft zu sor-

gen. Die Pilze sind sehr gesundheitsgefährlich. 2247. G. M. in M. Habc im vergangenen Sommer eine Decke in Leimfarbe gemalt, darauf mit Bronce Linica und Verzierungen gemacht. Die Bronce hatte ich mit der Tinktur von Lonjalonx in Elberfelb eingerührt. Nun ist dieselbe schon fast ganz abgeblättert. Bitte mir doch eine Tinktur zu nennen, welche haltbar ist.

Antwort: Nehmen Sie Ei und Glycerin zum Anlegen auf Leimfarbe.

W. W. in H. Schützenwappen als Beilagen werden wir im nächsten Quartal bringen.

#### Versuchsstation.

Spachtelmesser, Farbmesser, Pallettmesser und Kittmesser von Fr. L. Groten in Elberfeld. Ein Sortiment dieser unserer nothwendigen Metallwerkzeuge von obiger Firma liegt uns vor. Vergleicht man die dafür gestellten Preise, wie sie in einem Cirkular des Herrn Groten uns gleichzeitig vorliegen, dann greift man unwillkürlich nach der Waare, glaubend, für so aussergewöhnlich billige Preise wäre darin nichts gutes zu finden. Doch alles biegen und drücken, alles nachsehen nach Kennzeichen geringer Qualität ist vergebens. Gediegene elastische resp. wo es sein muss, starre Klingen halten wir in der Hand, bei denen das kritisirende Ange und Ohr nur gewünschte gute Eigenschaften findet, dabei so billige Preise, dass der doppelte Preis noch sehr billig erscheint. Zwar sind diesc Preise nur per Dutzend notirt, doch steht anzunehmen, dass auch die verschicdenen Grössen zu Dutzend oder in anderer abgerundeter Partie, sortirt zu haben sind.

L. in Sp. Bleiweiss Probe Nr. 1 hat  $2^{0}/_{0}$  nicht bleikaltige

Stoffe. Nr. 2 30/0. Die Leinölprobe ist sehr gut. C. W. in W. Die Bleiweissprobe ergab ehem. reines Bleiweiss nach französischer Manie, hergestellt, direkt aus Bleierzen. Es ist dieses Bleiweiss leichter wie das nach kolländischer Methode hergestellte, deckt aber auch nicht so gut, ist aber im allgemeinen schöner weiss.

D. W. W. in A. Sandte ein Fläschehen Leinöl, selbiges ist mir für gut verkauft. Bitte es zu untersuchen und mich im Brief-

kasten zu benachrichtigen.

Resultat: Das Leinöl enthält 221/2 0/0 Unreinlichkeit, meistens Wasserstoff, ist mithin  $22^{1}/_{2}$  0/0 weniger werth.

# Papierstuck unzerbrechlich, billing, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover, 172

Gegen Einsendung od. Nachnalime von 3 Mrk. sende franco eine Partie aufschabl.

#### Wand- u. Deckenmuster

auf gutem geölt. Schabl. Papier in 10 bis 15 vorzügl. Mustern, sowie Eckstücke und Rosettenpausen in natürl. Grössen.

G. Golling,
Atelier für Zimmerdekoration. Fehrbellin.

TACOSTA!

#### Der Schriftmaler.

Einesystematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Für Maler, Neuheiten

TATOOTATE

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme.

JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh,

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 1006 inKlingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco Q geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. 🗘 vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Im Verlage der "Maler-Zcitung" ist zu haben:

und die Ausschmückung der Wohnräume von Ferd. Rham Preis pro Exemplar 40 Pf. 10 Stück M. 3.

50 " " 12. Dicses Werkehen eignet sieh als passendes Geschenk für die Kundschaft.

## Maler-Leim,

fcinste, uniibertreffbare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme.

Carl Stelling & Co.

#### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Pateut, Abzieh-Papierc für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe 390 etc. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

#### Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt. 418

Julius Lüling,

Lüdenscheid, Obertinsbergstr.

#### Patent-Gummi

G. Gaudig

Nachfolger

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

# Broncen Blattgold

#### von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 31/2 bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Anslese und Ahziehgold für Vergoldung im Freien.

## 

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.



#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Preis

# Engelhorn's

Allgemeine

Gebunden 50 Pf.

# Romanbibliothek

Eine Auswahl der besten modernen Romane aller Völker.

Zweiter Jahrgang.

Preis pro Band 50 Pf.; clegant gebund. 75 Pf.

Alle vicrzehn Tage erscheint ein Band.

Billiger als die Leibibliothek.

Der crste Band

## Der Steinbruch von Georges Ohnet

ist soeben crschienen.

Man abonnirt in allen Buchhandlungen.

Inhalt des ersten (vorigen) Jahrgangs:

Ohnet, Der Hüttenbesitz. 2 Bd.
Conway, Aus Nacht z. Licht.
Praed, Zéro.
Gréville, Wassilissa. 2 Bde.
Aïdé, Vornehme Gesellschaft.
Ohnet, Gräfin Sarah. 2 Bde.
Braddon, Unter der rothen
Fahne.
Halèvy, Abbé Constantin.
Verga, ibr Gatte.
Reade, Ein gefährl Geheimniss.
2 Bde.

Theuriet, Gérards Heirath. Gréville, Dosia. Kraszewski, Ein heroisches Weib

Norris, Eheglück. 2 Bde. Kielland, Schiffer Worse Colombi, Ein Ideal Conway, Dunkle Tage Boyesen-Spielhagen, Novellen. Vincent, Die Heimkehr der Prin-

Pelpit, Ein Mutterherz. 2 Bde.

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt:

## Industrie-Blätter".

~<del>`</del>

Wochenschrift

für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege. (Begr. 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobson.)

Hera sgegeben v n

Dr. E. Jacobson, epertorium u der "Chemischen lndust ie" Redakteur des chem techn

XXIII. Jahrgang 1886. Jährlich 52 Nummern gr. 4. Preis jährlich Mark 12,00, vierteljährlich Mk. 3,00.

Die Industrie-Blätter dienen als Rathgeber und Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzehnen Industriezweigen und bieten durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswürdiger Mittheilungen ein Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften. Die "Industrie-Blätter" veröffentlichen ständige, mit Abbildungen versehene Berichte über die neuesten, Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft. Die "Industrie-Blätter" haben seit ihrer Begründung im Jahre 1864 unablässig und durch ihren ausgedelmten Leserkreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen Geheimmittel be-kämpft und diesen Kampf jederzeit auch gegen die Fälscher von Nahrungs- und Verbrauchsgegenständen bethätigt.

Probennmern sendet bereitwilligst BERLIN SW., R. Gärtner's Verlag, Schöneberger-Str. Nr. 26. 

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Aufragen beantwortet werden 333

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

# A. C. Lemcke.

Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdurch ergebenst mit, dass ich meine neuen \* Muster \* zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in ¹/10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. — Diese getreuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.



## Farbemühlen!

in 3 Modellgrössen, auch mit Schwungrad, in solider bewährter Construction offeriren die

Hannover'schen Messing- & Eisen-Werke,

Illustrirter

## Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,—. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt. Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farhen, klebefrei: gelb, gelbbraun und gran. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. eirea 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Sehumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

## Hamburger Wurzel-Fleck-Seife,

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Drognen-, Farben- und Materialwaaren-llandig. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1—2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der 327 Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

#### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sieh: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgän, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller scn., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsrnhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jae. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaiserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg., Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

#### Technische Fachschulen der Stadt Buxtehude.

Im Monat März empfehle ich als **Malergehilfen** tüchtige und fleissige Schüler unserer Malerschule. 430

Architekt Hittenkofer, Direktor.

# Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

\*========×

## Bonner Maler-Schule.

Herren welche gesonnen sind noch in diesem Semester die Bonner Malerschule zu besuchen, diene zur Nachricht, dass der 16. März der letzte Termin ist, bis zu welchem Neuaufnahmen stattfinden können.

Der Vorsteher.

#### Mehrere Gehülfen,

welche selbstständig arbeiten können, wünschen nach Beendigung ihres Cursus auf der Bonner Maler-Schule ihren Leistungen entsprechend Stelle. Einige am liebsten nach Süddeutschland oder der Schweiz.

Offerten an den Vorsteller der Bonner Maler-Schule (F. Rham) crbeten



## Lactine



#### für Decorations-Maler, Tapetenfabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

L a c t i n e kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

L a c t i n e gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

Lactine ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

Adolf Dehler.

387

Berlin SO., Mühlenst. 46b

## Spachtelmesser & Korkmesser

liefert als Specialität zu billigsten Preisen

Fr. L. Groten, Elberfeld.

#### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebiger Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 M. lang, berechnen einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben ausserdem den höchsten Rabatt. Adr.: E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn. 366

# Ueberträger der Cholera

ansteckender Krankheiten

von F. RHAM.

Zu beziehen gegen Einsendung von 60 Pfg. durch die Exp. der Maler-Zeitung in Bonn.

## Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann, 243

Kali-Leim (Maler-Leim)

in feinster Qualität liefert -billigst - die Fabrik von Fr. von der Heiden in Hilden (Rheinpr.).

# Trockenlegung feuchter Wände

namentlich salpeterhaltiger, sowie an Wetterseiten.

wird seit 30 Jahren vermittelst des

## Weissang'schen Verbindungskittes

- unfehlbar und dauernd bewirkt. -Prospect mit Gebrauchsanweisung u. Zeugnissen gratis.

Emil Lichtenauer, Grötzingen

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität. Gustav Spangenberg, Mannheim.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

## Alphabete und Zierschriften.

Inhalts-Verzeichniss:

Deutsche Current-Schrift. Englische Schreib-Schrift. Englische Arabesken- und frauzösische Ronde-Schrift. Italienische Schreib-Schrift. Deutsche Canzlei-Schriften. Fraktur-Schrift. Gothische Schrift. Altgothische Schrift. Römische Schrift. Cursiv (liegende Römisch). Egyptienne (Balken-Schrift) und Buchdruck-Schrift. Verzierte Kloster-Schrift. Verzierte Römisch. Arabesken-Schrift in verschiedener Gestaltung, anwendbar für Stickereien etc. Dieselben mit Blättern und Ranken. Figuren- oder Silhouetten-Schrift, reichverzierte Initialen in Farben- und Bronce-Druck (für Gedenkblätter, Albums, Gebetbücher etc. anwendbar).

> In elegantem Carton mit Leinwandrücken und Titel in Farbendruck. - 30. Auflage.

Preis 2 Mark.

#### Alphabete im reinsten Styl. 10 Blatt im Etui.

26. Auflage.

— Preis 75 Pfg. —

Ucber den Werth der obigen Schriftensammlung sprechen sich unter Anderen folgende Zeitschriften höchst vortheilhaft aus und empfehlen dieselben zur Anschaffung in Schule und Haus: "Cornelia" III 3 (Leipzig). — "Kritische Blätter" Nr. 9 (Grün-Chemische Fabrik, Meissen a. d. E. berg). — "Hamburger Gewerbeblatt" Nr. 50. — u. a. m.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Den enigen, welche herufen sind die Wöhn- und Gesellschaftsräume ete auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schahlonen- und Malerutensilien-Fahriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarhigen und einer hunten Schriften-Vorlage, O Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Auslan! 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder siud vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 225 oder 450) zn hezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg
Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.
Ueher den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: "Wer einen hesouderen Artikel, eine Maschine oler Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebrancht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachhlatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung dar us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# alet Deum

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕲 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

### Farben und Farbenharmonie.

In der polytechnischen Gesellschaft zu Berlin sprach vor einiger Zeit Herr Professor Vogel über Farben und Farbenharmonie. Die Bekanntschaft mit der physikalischen Farbentheorie kann bei der Behandlung der Farben in der Kunst und im Gewerbe den angeborenen und geübten Farbensinn nicht ersetzen, aber sie kann ihn ergänzen und sicherer machen. Leider wird bei der Ausbildung der Jugend weder der Kenntniss der Farbenlehre noch der Uebung des Farbensinnes so viel Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet, als es bei der Bedeutung der Farbe für das ganze weite Gebiet des sogenannten Kunstgewerbes zu wünschen wäre. Diese Bedeutung für das praktische Leben fasste der Vortragende bei seinen Ausführungen besonders ins Auge. Er zeigte zunächst im Fxperiment, dass die Gegenstände die ihnen eigenthümlichen Farbenstrahlen nur zurückwerfen soweit sie in dem auffallenden Licht enthalten sind. Eine Tafel, die in dem verhältnissmässig weissen (also alle Farbentöne mehr oder weniger enthaltenden) Gaslicht rothe, gelbe und blane Flächen in verschiedener Abtönung auf weissem Grunde enthielt, zeigte unter einem rein gelben Licht die rothen Stellen grau, die blauen ganz dunkel, zum Theil schwarz, während die gelben Stellen in dem weissen Grunde verschwanden. Da nur gelbe Strahlen auffielen, so gab der weisse Grund chen so wie die gelben Stellen nur ein gelbliches Licht zurück, welches dem Auge in Ermangelung eines Vergleiches mit hellerem fast weiss erschien. Das Roth gab keine rothen Strahlen zurück. wäre also schwarz geblieben, wenn nicht Gelb darin enthalten wäre n. s. w. Darans erklärt sich die bekannte Erscheinung, dass viele (aber durchaus nicht alle) blauen Farben unter Lampenlicht grün erscheinen, da rein blaue Strahlen in letzterem weniger enthalten sind als im Sonnenspectrum. Ebenso verhält es sich mit dem Durchscheinen einzelner Farben. Vom vollen Farbenspectrum lässt blanes Glas fast nur blane Strahlen und rothes Glas fast nur rothe, beide über-

durch. Der praktische Versuch wird das letztere Resultat um so sicherer ergeben, je weniger Roth im Blau und je weniger Blau im Roth enthalten ist. Auch die Mischung der Malerfarben beruht in der Regel hierauf. Die Theilchen des Farbstoffes werden in der Flüssigkeit durchscheinend und nur das durch die oberen durchscheinende Licht trifft die darunter liegenden und wird von diesen wieder durch die oberen zurückgegeben. Es ist bekannt, dass Blau und Gelb sich zu Grün vereinigt. Das ist aber dann nicht der Fall, wenn das Blau kein Grün enthält. In diesem Falle giebt die Mischung grau, eine Thatsache, von der sich Maler nur ungern überzeugen lassen. Etwas Anderes ist es, wenn sich die Strahlen selbst zu einem gemeinsamen Lichteindruck vereinigen. An sich liegt dieser Fall bei jeder Lichtwirkung vor, da in jeder Farbe, zumal in den hellen, verschiedene Strahlen vereinigt sind. Oft ist die Vereinigung der Strahlen aber auch in Folge einer Täuschung der Empfindungsnerven, also eine subjective, z. B. bei den bekannten Farbenscheiben, die bei schneller Umdrehung die ganze Fläche in dem Farbenton erscheinen lassen, der sich aus den Strahlen der verschiedenen, auf der Scheibe nebeneinander angebrachten Farben zusammen-Eine andere Täuschung des Auges besteht darin, dass nach längerem Fixiren einer scharfen Farbe die Nerven für diese Empfindung abstumpfen und in einem weissen Lichte, dann ausschliesslich oder doch vorwiegend nur alle diejenigen Strahlen wahrnehmen, die in jener Farbe nicht enthalten waren, also die sogenannte Complementärfarbe. Die Physiologen erklären dies dahin, dass besondere Nerven für die Wahrnehmung der blauen Strahlen vorhanden sind, andere für die Wahrnehmung der der rothen u. s. w. Auch neben der fixirten Farbe ist man geneigt, einen Schein der Complementärfarbe zu sehen. Daher ist es für den Eindruck einer Farbe nicht gleich, welche Farben sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft befinden, namentlich welche Farbe der Hintergrund hat. Der Vortragende hatte zwei hellrothe Papierkreise auf einem bläulich-rothen und einem gelben Untergrund beeinandergelegt also fast überhaupt keine Strahlen festigt, die einander ganz gleich schienen. In Wirk-

lichkeit waren ihre Farben erheblich verschieden, und als sie ihre Plätze wechselten, war der Unterschied ein sehr bedeutender. Allerdings war in diesem Falle durch die Art der Vorführung die optische Täuschung verdoppelt. Ebenso erscheint eine Farbe anders auf schwarzem als auf hellem Grunde. Ganz deutlich wurde die Ursache dieser Erscheinung aus einem anderen Experiment. Der Vortragende befestigte schmale hellgraue Ringe über verschiedenen grellen Farben. Bei längerem Hinsehen nahmen die Ringe einen Schein der Complementärfarbe an, auf Mennige wurden sie hellblau, auf dunkelroth grün u. s. w. Ganz deutlich wurde diese Erscheinung, wenn über das Ganze ein durchsichtiges Seidenpapier gelegt wurde. Endlich zeigten weitere Versuche, dass die gegenseitige Beeinflussung der neben einander befindlichen Farben durch eine deutliche, wenn auch schmale Umränderung und Abgrenzung mit einer dritten Farbe fast gänzlich aufgehoben wird. Grade diese subjectiven Wirkungen sind für die Harmonie und daher für die praktische Anwendung der Farben von grosser Wichtigkeit. Der Künstler berücksichtigt dies, ohne sich im einzelnen Fall davon Rechenschaft zu geben. Er hat es, wie man sagt, im Gefühl, dass er dasselbe Blau neben roth anders zu mischen hat als neben gelb. Auch die Dame, welche die Farben ihrer Toilette mit Rücksicht auf die Harmonie untereinander und mit der Farbe des Gesichts wählt, muss etwas von jenem Gefühl besitzen. Ein grauseidenes Kleid wird eine Nuance anders getönt durch einen farbigen Saum oder Ueberwurf, und ganz auffallend wird dieser Einfluss, wenn über das Ganze ein durchsichtiger Stoff gelegt wird. Dass die Farben des Kleides und des Hutes auf den Eindruck der Gesichtsfarbe einen wesentlichen Einfluss üben, ist allen Damen bekannt und wird fast stets berücksichtigt. Beim Sticken und Weben ist die subjective Farbenempfindung von grösster Bedeutung. Meist wird man diesen vorher selten zu berechnenden Einfluss durch Säumen der Farbenflächen möglichst zu beseitigen suchen. Aber trotzdem wird Jeder der ein Teppichmuster studirt, leicht finden, dass Farbentöne, die dem Auge sehr verschieden erscheinen, im Grunde ganz die gleichen sind. Ueber die Harmonie der Farben sind vielfach ganz bestimmte Regeln und Recepte aufgestellt worden, die jedoch fast ausnahmslos ohne Werth sind. Ein lange geglaubtes und erst von Helmholz bestrittenes Dogma sagte, dass Complementärfarben neben einander schön seien. Das ist durchaus nicht richtig. Meist sind solche Zusammenstellungen auffallend geschmacklos. Die Einflüsse jener subjectiven Wahrnehmungen sind oft einer harmonischen Wirkung eher günstig als zuwider. Die jetzt so beliebten Seidenplüsche verdanken ihren eigenthümlichen Reiz dem Umstand, dass in dem weissen Reflex der Haarspitzen die subjectiven Farbentöne schillern. Weisses, z. B. elektrisches Bogenlicht ist für die Wirkung dieser Stoffe daher am günstigsten. Auch erklärt sich daraus, dass in solchen Stoffen Farbenzusammenstellungen schön sind, die in anderen Stoffen unerträglich wären. Dass die Vorliebe für die feurigen Anilinfarben sich als eine vorübergehende Geschmacksverirrung erwiesen hat, dürfte für Teppichmuster und Stickereien darauf zurückzuführen sein, dass in Folge des starken Reizes Wasserstoff, welcher als negativer Pol handelt, sieht

das Spiel subjectiver Farbeneindrücke ein zu verwirrendes wird. Man folgt jetzt dem Beispiel der Orientalen, die lediglich ruhige Farben anwenden. Die Orientalen besitzen ohne Zweifel einen feiner ausgebildeten Farbensinn als die Europäer; nur geht man zu weit, wenn man jeden levantischen oder persischen Teppich für schön erklärt. Recepte und Regeln lassen sich für die Farbenharmonie nicht geben. Aber es kann bei uns doch sehr viel zur Hebung aller farbigen Kunst geschehen, wenn der noch immer allgemein sehr vernachlässigte Sinn für Farben nicht blos bei bei den Künstlern und Gewerbetreibenden, sondern auch in der ganzen Bevölkerung mehr geweckt wird. Grade dieser Sinn ist einer Uebung und Erziehung ausserordentlich fähig.

## Verplatiniren von Glas.

Professor Bottchers Verfahren, betreffend die Ablagerung einer glänzenden Platinalage auf Glas, wurde unlängst in einer Versammlung der "Societé photographique de Londres" beschrieben. - Zum Gelingen einer silberglänzenden Platinaablagerung auf Glas oder Porzellan, ist erforderlich, dass das Chlorplatina vollkommen trocken und möglichst säurefrei sei. - Zu diesem Ende giebt man das vollständig trockene Chlorplatina in einen kleinen Porzellan-Mörser und giesst ein wenig Rosmarinöl darauf, arbeitet es mit einem Stösser durch und erneuert bis zu dreimal das Oel; dies geschieht so lange, bis das rothbräunliche Chlorür eine weiche theerschwarze Masse bildet, in welcher sich keine Spur von unzersetztem Chlorplatina befindet. Das Rosmarinöl wird in folge von Chlorür, da es dem Chlorplatina entnommen, eine mehr oder weniger gelbe Farbe erlangt haben. Wenn das ganze Chlorplatina in die eben beschriebene schwarze Masse verwandelt ist, lässt man das Oel abtropfen und rührt die Masse mittels des Stössers mit ihrem fünffachen Gewicht an Lavendelöl durch, bis sie eine klare homogene Flüssigkeit bildet. — Man muss sie alsdann wenigstens 30 Minuten ruhen lassen, bevor sie mit Vortheil zur Verplatinierung von Glas geeignet ist.

Um auf Glas oder Porzellan eine glänzende Platinalage hervorzubringen, ist es alsdann erforderlich, auf die Gegenstände mittels eines äusserst feinen und zarten Pinsels eine möglichst dünne gleichmässige Lage oben beschricbener Mischung zu streichen. dünner die Lage ist, um so glänzender ist sie.

Wenn die Gegenstände auf diese Weise hergerichtet sind, ist es nur noch nöthig, sie einige Minuten einer mässigen Rothglühhitze oder der Flamme eines Bunsen'schen Lötrohres auszusetzen. Durch diesen Brand erhalten sie, sofern besagte Temperatur nicht überschritten wird, einen unvergleichlichen, dem Silber ähnlichen Glanz.

Ist infolge einer Unvorsichtigkeit die Platinalage defekt geworden oder der Gegenstand wird während des Brennens zerbrochen, so kann das ganze Metall sehr leicht mittelst eines sehr einfachen galvanischen Verfahrens, wiedergewonnen werden. Es genügt dann Chlorwasserstoffsäure auf die Gegenstände zu giessen und sie mit einer Zinkstange zu berühren und, von dem über und unter der Platinalage abgeflossenen man die glänzende Lage in Gestalt von sehr dünnen Platinablättehen sich blitzschnell vom Gegenstand ablösen und ungeachtet der Schwere des Metalls, heben sie sich und schwimmen auf der Oberfläche der Säure. Man treunt alsdann durch Filtrieren die Chlorwasserstoffsäure vom Matall, sodass kein merklicher Verlust an Metall erfolgt. Es muss noch bemerkt werden, dass man nur die an einem Tage zu verbrauchende Flüssigkeit bereiten darf, durch Aufbewahren würde sie vieles von ihrem Effekt verlieren.

Nach Bottcher bildet ein organisches Platinasalz die Grundlage der Flüssigkeit, es entsteht aus der Behandlung von Chlorplatina mit Lavendel-Oel; das Salz kann man in Gestalt von kleinen verlängerten achteckigen Krystallen von gelblicher Farbe gewinnen, indem man nach einiger Zeit eine gewisse Quantität der Flüssigkeit sorgfältig mit Alkohol wäscht. — Nähert man diese Krystalle einer Kerzenflamme, so fangen sie Feuer und verbrennen bei heller Flamme mit einem Rückstand an festem Platina von glänzendem Weiss.

#### Das Bohnen L

Nicht überall ist das Bohnen der Fussböden eine Sache des Malers, jedoch in vielen Gegenden wird es von dem Maler oder Anstreicher besorgt. es gibt auch wiederum viele Gegenden, wo das Bohnen gar nicht eingeführt ist. Wenn nun plötzlich eine fremde Herrschaft in solche Gegend zieht, die gebohnte Böden haben will, oder aus einer Parketbodenfabrik lässt sich eine Herrschaft Hartholzböden liefern, dann ist auf die eine oder andere Art Bohnen ein Bedürfniss im Lande. Nehmen Schreiner diese Arbeit in die Hand, was in manchen Städten der Fall ist, so führen diese es auch bei ihren andern Kunden gern ein, wogegen die Maler es lieben, ohne die Bürsterei die Böden zu decoriren. hat das Bohnen, da es doch in vielgebrauchten Zimmern alle 8 Tage, in weniger benutzten alle ein, zwei bis drei Monate geschieht, das Gute einer ständigen Verbindung mit der Kundschaft. Auch ist es verdienstvoll wenndie Preise der Parketboden-Fabrikanten dafür hochgehalten werden. Es geben zwar auch viele Maler, die es als eine Last betrachten, ihren Kunden mit Bohnen dienen zu müssen. Die gebohnten Böden sind immerhin die Schönsten, denn der Wachsglanz wirkt viel angenehmer, wie hochglänzende Firnisse. Bei harten Hölzern genügt es die Masse nur so dünn aufzutragen, dass eben nur die Poren gefüllt werden. Durch das Aufstreichen der Masse füllen sich schon zum Theil die Poren, das Abbürsten und nachherige Abreiben mit Flanelllappen soll sie ganz füllen. Auf der Holzfläche ist nur ganz wenig Bohnmasse nöthig, es genügt so zu sagen ein Hauch. Für hartes Naturholz, sowie auch um angestrichene oder lackirte Böden zu bohnen, ist reines gebleichtes Wachs in französischem Terpentin (im Wasserbade) aufgelöst zu nehmen, ohne allen Zusatz. Im Sommer lässt sich mit weniger verdünntem Wachs bessere Arbeit machen wie im Winter; denn je weniger Terpentin genommen wird, um so viel besser hält die Wachsmasse. Wird bei grosser Kälte das Bohnen vorgenommen, dann ist sehr viel tungen. (D. R.)

Terpentinöl zum Wachs zu nehmen und wenn alsdann das Terpentinöl nicht ganz gut gereinigt ist, so bleibt die Bohnmasse lange klebend. Die Bohnmasse muss so beschaffen sein, dass sie sich leicht egal verstreichen lässt ohne dabei übermässig dünn zu sein. Auch kann dieselbe, jedoch nur auf Naturholzböden, warm aufgestrichen werden, wenn die Bodenfläche selbst nicht zu kalt ist. (In diesem Falle würde das Wachs sich schlecht verstreichen lassen.) Ist das Wachs aufgestrichen und hat so lange gestanden, dass es sich eben noch klebrig anfühlt, so ist mit einer Hand-Bohnbürste oder auch mit zwei Fuss-Bohnbürsten über jede Stelle einige mal unter hohem Druck zu bürsten. Nachdem mit einem Flanelllappen, der unter die Bürste zu legen ist. Soll ein alter, schon gebohnter Fussboden erneuert werden, so ist die alte Bohnmasse mit Glaspapier möglichst rein abzuschleifen.

## Zur Gehülfenfrage.

Nachdem wir des Oefteren unseren Standpunkt in Betreff der Gehülfenfrage klargelegt und bewiesen haben, dass unsere Gehülfen, durchaus nicht in ihrem eigenen Interesse handeln, wenn sie sich den socialdemokratischen Bestrebungen anschliessen, werden doch immer noch Stimmen laut, die da glauben, die Sache von einer anderen Seite ansehen zu müssen, weil sie den Meister nicht vom Herrn Prinzipal unterscheiden. Es kommt nun folgendes Eingesandt im Bonner Tageblatt zur Charakterisirung dieser Verhältnisse sehr gelegen und wollen wir es nicht versäumen, die irrgegangenen Gehülfen damit auf ein Besseres hinzuweisen. Das Eingesandt im Bonner Tageblatt lautet:

Da in letzter Zeit so vielfach über den Nothstand der Porzellanarbeiter, besonders der Maler, geschrieben worden ist, so haben wir es für unsere Pflicht gehalten, uns in Fachkreisen nach den hauptsächlichsten Ursachen der eingetretenen Kalamität zu erkundigen und können auf Grund der uns gewordenen Information Folgendes berichten: Die Zahl der Lehrlinge in den Porzellanmalereien Deutschlands ist höher als in anderen Gewerben, denn es kommt auf je einen Maler ein Lehrling. Viele Geschäfte arbeiten sogar nur mit Lehrlingen, um dann dieselben nach 5-6 jähriger Lehrzeit sofort wieder zu entlassen und immer wieder auf's neue junge Leute in der Porzellanmalerei nicht etwa auszubilden, sondern auszunützen. Mit kaum glaublicher Gewissenlosigkeit sucht eine grosse Anzahl Prinzipale auf diese Weise Vortheile zu erreichen, ohne sich nur im Geringsten darum zu kümmern, ob die jungen Leute auch später im Stande sind, auf ehrliche Weise ihr Fortkommen zu finden, denn nur sehr wenige von ihnen leisten später mehr als gewöhnliche Pfuscharbeit. Besonders soll dieses Ausbeutungssystem jugendlicher Kräfte in Süddeutschland zu Hause sein,\*) von wo dann die überzählig gewordenen Arbeiter andere Gegenden überschwem-

<sup>\*)</sup> Dass hier in Bonn, wo zwei grosse Porzellanfabriken sich befinden, Süddeutschland vorgeschoben ist, wird einfach darauf zurückzuführen sein, dass die Herrn Einsender die richtigen Namen zu nennen desshalb unterliessen, weil sie befürchteten andernfalls fänden sie keine Aufnahme in den hiesigen Zeitungen. (D. R.)

Durch dieses Unwesen wird den auf Ordnung im Berufe und auf ein richtiges Verhältniss zwischen Malern und Lehrlingen haltenden Prinzipalen eine ungesunde Konkurrenz bereitet, für die Maler aber entsteht durch die Ueberproduktion an Arbeitskräften der grösste Nachtheil, indem jetzt schon die traurige Thatsache zu konstatiren ist, dass nahezu ein Drittel derselben arbeitslos ist. Die Noth der Porzellanmalerei wird nächstens ebenso sprüchwörtlich werden, als diejenige der schlesischen Weber. So manche Eltern glauben, dass sich der Sohn bei der Porzellanmalerei nicht anzustrengen braucht, aber es kann wohl im Gegentheil behauptet werden, dass die nothwendige Hast und Eile in der Arbeit bei ganz unbedeutender Muskelthätigkeit und übergrosser Nervenaufregung den Mann früher für seinen Beruf untauglich macht, als jede andere körperliche Beschüftigung. Eltern, Vormünder, Lehrer und Erzieher mögen diese Aufklärung über die Verhältnisse der Porzellanmalerei wohl beherzigen und bei Bestimmung eines Berufs für Söhne und Pflegebefohlene im Interesse der Letzteren darnach handeln.

Einige Porzellaumaler.

Wer mit den Fabrikverhältnissen vertraut ist und weiss, dass es nur Täuschung ist, wenn die Fabriken "Malerlehrlinge gesucht" ausschreiben, statt "Fabrikarbeiter für die Farbstuben oder Porzellanfärber gesucht", der kann den Einsendern nur recht geben. Wie stehen sich aber auch demgegenüber unsere Gehülfen? Da kann man denn doch auch sagen, hier Handwerker und dort Fabrikarbeiter. Den Porzellanmalern steht desshalb, weil sie in Massen angeworben werden, auch das Recht zu, in Massen aufzutreten gegen diejenigen, welche sie ausbenten. Dieses anzuerkennen ist eben so logisch und recht als auch das Prinzip, dass ein Handwerksgehülfe nie gegen die Meisterprivilegien agitiren darf, weil er in sich die Macht hat, gegen ausbeutende Meister sich zu schützen und weil er nur durch Agitation gegen die Privilegien seinen Stand schwächt und sich selbst zum Fabrikarbeiter degradirt.

## Technisches.

[Messing und Bronzearbeiten mit Goldfirniss zu überziehen.] Einen Goldfirniss zum Ueberziehen von Messing und Bronzewaaren, um diesen das Ansehen einer schönen Vergoldung zu geben, erhält man aus 16 Grm. Gummilack, 4 Grm. Drachenblut, 1 Grm. Curcumawurzel und 332 Grm. rectifizirtem Weingeist. Dünn und nach allen Richtungen hin streicht man den Firniss mit einem Schwamm auf das Metall, welches man gleich darauf über einem schwachen Kohlenfeuer erwärmt. Anfangs zeigt sich der Ueberzug matt und blind, aber bald nachher gleicht er der schönsten Vergoldung. Die fertig zubereiteten Firnisse müssen in gut verschlossenen Gefässen aufbewahrt werden.

[Gegen das Abspringen des Leimes,] das häufig bei grosser Trockenheit oder wenn geleimte Gegenstände den Sonnenstrahlen oder der Ofenwärme ausgesetzt sind, eintritt, empfiehlt sich der Zusatz von Silberglätte und dem Bleiweisse einen zähen Teig Chlorcalcium zum Leim. Das Chlorcalcium verhin- zu geben vermag. Das Aufkitten selbst ist sehr dert den Leim, bis zum spröden Zustande auszu- einfach: die untere Fläche einer Medaille u. s. w.

trocknen. Ein derartig versetzter Leim hält anch auf Glas, Metall u. dergl. und kann zum Aufkleben von Etiketten benutzt werden, ohne dass diese abspringen. Derselbe Zusatz ist auch bei Gummi, überhanpt bei jedem im Wasser löslichen und in trockenem Zustande spröden Klebmittel von gutem Erfolg. Das Verhältniss, in welchem der Zusatz erfolgen muss, ist für jede Art Klebmittel und besonders wieder für jede Leimqualität verschieden, und Sache der Probe und Erfahrung.

[Schellackfirniss zu klären.] Eine einfache Methode, um trüben Lack oder Lösungen von Schellack in Spiritus zu klären, besteht darin, demselben ein Viertel Volumen käufliches Benzin oder raffinirten Petroleumsprit hinzuzufügen. Die Mischung wird mehrmals tüchtig geschüttelt und stehen gelassen. Sie wird sich bald in zwei Schichten trennen, von denen die obere in eine Lösung der fettigen oder wachsigen Materie im Petroleumsprit besteht, die untere aber eine glänzende Alkoholauflösung von reinem Schellack ist. Der Petroleumsprit löst sich blos in geringer Menge in der andern Lösung auf. Die letztere wird dann langsam abgezogeu und durch gelinde Erwämung von der Beimengung während des Umrührens befreit. - Rohen Lack irgend welcher Art kann man reinigen, wenn man die Ingredienzien roh pulversirt, mit warmen Petroleumsprit ein- oder zweimal answäscht, so dass sich alle fettigen Bestandtheile daraus auflösen. Dieser letztere Vorgang hat den Vortheil der Einfachheit für sich, wobei die Qualität des Lackes nicht leidet.

|Das Zusammenrollen von einseitig gummirtem Papier zu verhüten. Dies wird nach Mittheilung von F. Jasper durch Zusatz von etwas Glycerin zum Gummi erreicht, ohne dass dadurch die

Klebkraft des letzteren beeinträchtigt wird.

Gran gewordene und beschmutzte Gypsfiguren]frischt man auf, indem man sie mit Schmirgelpapier so lange abreibt, bis die Figur wieder schneeweiss aussieht. Zu beachten ist grosse Sorgfalt beim Abreiben, damit die Figur nicht strichig oder in der Form verletzt wird.

[Einfache Erkennung echter Vergoldung und Versilbernng.] Verdünnte Lösung von Kupferchlorid bewirkt auf unechter Vergoldung einen schwarzen Niederschlag; echter verhält sie sich indifferent. — Gleiche Theile rothes chromsaures Kalium und Salpetersäure bewirken auf echter Versilberung einen rothen Niederschlag; auf unechter

keinen oder nur einen andersgefärbten.

Kitt zum Befestigen von Metall auf Glas. 100 Grm. feingepulverte Silberglätte und 50 Grm. trockenes Bleiweiss werden innig gemischt und mit gekochtem Leinöl und Kopallack zu einem knetbaren Teig verarbeitet. Das Verhältniss zwischen gekochtem Leinöl und Kopallack ist folgendes: 3 Theile gekochtes Leinoel und 1 Theil Kopallack. Die Quantität des mit Kopallack gemischten gekochten Leinöls hängt von der Menge der angewandten Silberglätte und der des verwendeten Bleiweisses ab. Man setzt eben in jedem Falle von dem mit Kopallack gemischten gekochten Leinöle so viel zu, dass es mit der wird mit dem Kitte ausgefüllt, dann dieselbe an das | lender bei Raum-Ausmessungen. Beide sind auf Zeit-Glas angedrückt und der (verdrängte) Ueberschuss des Kittes mit irgend einem Instrumente entfernt. Der Kitt trocknet rasch und wird sehr fest.

#### Vermischtes.

Wenn ich fremde Gegenstände in's Auge bekomme, dann ziehe ich gleich die beiden Augenlieder weit offen, durch den Reiz, den der Gegenstand verursacht, läuft dann Wasser aus dem Auge, womit sich der fremde Körper sofort schmerzlos aus dem Auge entfernt.

Gegen Schnupfen stecke ich meine Pfeife oder Cigarre an, verschlucke den Dampf und blase ihn dann durch die Nase wieder heraus und nach kurzer Zeit ist der Schnupfen verschwunden. Diese beiden Plagegeister suchen den Maler und Anstreicher oft heim, da wir viel in Zugluft arbeiten müssen. Diese Mittel sind wegen ihrer Einfachheit zu empfehlen.

Das Wachsthum der Pflanzen zu befördern. Alle Gewächse besonders aber Gemüsepffanzen, werden zu dem üppigsten Wuchse gebracht, wenn sie nach dem Verpflanzen, bis sie halb erwachsen sind, dreimal mit Wasser begossen werden, das mit einem Gramm Schwefelsäure auf ein Liter Wasser versetzt ist. Selbst das Ungeziefer, namentlich die Schnecken und Erdwürmer, werden durch diesen Guss vertilgt. In Mistbeeten hält es alle kleineren Thiere ab und befördert den Wuchs der Pflanzen um 14 Tage früher.

Ammoniakdünste in Pferdeställen und Aborten werden beseitigt, wenn man in einem Netze oder Korbgeflecht eine Partie Hobelspäne, welche man vorher mit verdünnter Schwefelsäure tränkte, locker aufschichtet und an die Decke des Stalles hängt. Hobelspäne saugen fortwährend Dünste ein und man braucht sie dann erst zu erneuern, wenn ihr saurer Geruch verflogen ist.

#### Literatur.

Lohn-Tabellen nach dem 100 theiligen Münzsystem von Ernst Kraft, kgl. Baurath und Strassenbau-Inspektor in Ravensburg. Zwei Tabellen in einem Bande. Zum Gebrauch für alle Diejenigen, welche Tagelohn auszahlen. 2. Auflage. Rudolstadt. Verlag von Robert Klinghammer. Preis 1 Mk. Bei Bearbeitung dieser Lohntabellen ging der Verfasser von der Ansicht aus, sie würden dem Wunsche und dem Bedürfnisse aller derjenigen entsprechen, welche im Taglohn ausgeführte Arbeiten zu bezahlen haben; da hierbei oft auch Arbeiten nach Stnnden zu vergüten sind, so hat derselbe mit dem niedrigsten Ansatz von 4/100 begonnen. Genannte Lohntabellen sind daher für alle Geldsorten wo das Münzsystem ein 100theiliges ist, zu gebrauchen; also nicht allein in Deutschland, sondern auch in Amerika, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Oesterreich, Russland und Schweden. Die Lohnsätze sind in der Steigerung von 4 zu 4 zu Grunde gelegt, damit die Beträge von 1/4 Tage oder 1/4 Stunden ohne Bruchtheile sich berechnen. Die Lohntabellen erfüllen bei der Lohnauszahlung denselben Zwek,

ersparniss berechnet, indem man nicht zu rechnen, sondern nur nachzuschlagen braucht, was noch den besonderen Vortheil hat, dass Recheufehler nicht vorkommen können.

## Briefkasten.

2248. C. Sp. — Th. in Sch. Schweiz. Muss, bevor Kallkolith an Aussenseiten von Gebäuden (Cementarbeiten etc.) angewandt wird, die alte, nicht blätternde, sei es Kalk oder Silikat-Farbe, entfernt werden, oder ist dics unnöthig?
Antwort: Wenn die Farbe fest ist, so kann darüber

gestrichen werden.

2249. 2.) Was versteht man unter "Bohnen von Fussböden" Wahrscheinlich ist dies ein Provinzial-Ausdruck den wir Schweizer nicht kennen, bitte Sie daher um gefl. Auskunft.

Antwort: Bohnen wird auch Fottiren genannt. Näheres finden

Sie in dieser und einer der nächsten Nnmmern.

2250. G. E. in H. Habe für die Eisenbahn ein Schild zu Dieses soll' auf ein Brett von 1,78 M. Länge und 0,24 M. Breite, welches vorher mit Zinkweiss-Oelfarbe anzustreichen ist, dann mit den Worten: Billet, Gepäck und Güter-Expedition, beschrieben werden soll. Was muss das kosten und wie zu berechnen? ohne Brett.

Antwort: Das Anstreichen ist per Qu.-Fläche zu berech-

nen, die Schrift per Buchstabe 15-20 Pfg.

2251, A. K. in Cleveland (Amerika.) Möchte Sie bitten mir mitzutheilen, wie ich mit einer Ladenfront (Holz) zu ver-Möchte Sie bitten fahren habe, von welcher von 2 Jahren die Farbe abgelaugt

wurde, nun jedoch immer wieder Blasen zeigt.

Antwort: Am Besten ist bei dem Holz, auf welchem die Farben einmal Blasen gezogen haben, dass die Farbe abgebrannt wird und zwar so stark, dass das in dem Holz sich befindliche Oel mit verbreunt, wenigstens durch die Hitze stark verharzt. Dann ist der erste Anstrich mit halbmatter Oelfarbe zu machen und ebenso sind spätere Anstriche nie fett sondern möglichst mager aufzutragen, nur ein letzter Ueberzug kann mit fettem Lack (Kutschenlack) gemacht werden. Da verschiedene deutsche Maler sich gerne einmal Amerika ansehen möchten, so würden Sie denselben einen grossen Gefallen erzeigen, wenn Sie über das Malerleben in Amerika durch die Malerzeitung etwas bekannt machten und würden wir Ihnen sehr dankbar dafür sein.

2252. M. J. in E. 3. Frage. (Die beiden ersten Fragen wurden von der Expedition direkt beantwortet.) Habe auf einer circa 15 Ou.-M. grossen Fläche, an der äussern Mauer einer Kirche einen farbigen Hintergrund, für auf Blech gemalte drei Kreuzigungs-Figuren zu machen. Die Seite ist gegen Osten. Kann man den Hintergrund mit Kalkfarbe dauerhaft herstellen, wenn man Kalileim dazu nimmt? Ich habe noch nie mit Kalileim gearbeitet. Ist, falls es mit Oelfarbe gemacht werden soll, eine Isolirschicht nothwendig?

Antwort: Kalk mit Kalileim wird auf trockenem Mauerwerk sehr dauerhaft, Oelfarbe wird auch nur haltbar auf trockcnen Flächen. Sind die Flächen feucht, so muss mit Weissang'-

schem Verbindungskittoder auch mit flüssigem Asphaltisolirt werden. 2253. E. Sch. in C. Habe dieser Tage mein Gutachten auszusprechen, wie man alte Wellblech Dächer, die von Zink gemacht sind, am besten anstreicht. Dieselben sind bis jetzt mit grauer Bleiweiss-Oelfarbe gestrichen, aber rosten furchtbar. Ersuche Sie nun freundlichst, mir in nächster Nummer Ihrer Zeitung mitzutheilen, wass Sie hierzu am besten halten?

Antwort: Es ist anzunehmen, dass das Wellblech verzinktes Eisenblech ist, da doch nur Eisen und Stahl rostet. Zuerst ist der Rost, am besten mit einer Stahlbürste, abzubürsten, nachdem ist mit ungelöschtem Kalk 1-2 mal anzustreichen und wenn der Kalk trocken, ist mit einer Bürste der Kalk wieder abzubürsten, dieses gesehieht um das weitere Rosten, des einmal angegriffenen Eisens, zu unterbrechen. Nachdem ist 1-2 mal mit Holzkohlen-Oelfarbe zu grundiren und dann erst die gewünschte Decorationsfarbe aufzutragen.
2254. A. B. in K. Welches ist das beste Deckweiss für

das Glasdach eines Photographen, dessen Atelier nicht günstig gebaut ist und im Sommer den ganzen Tag die Sonne darauf

brennt.

Antwort: Das beste Deckmittel ist Bleiweiss mit Schwarz vermischt, doch wird mit dem vollen Decken dem Photographen wie die Tapeten Tabellen in unserem Ill. Malerka- auch nicht gedient sein. Streichen Sie das Glas von innen mit

Sienna-Erde, die mit Oel und Wachs angerieben und verdünnt Gegen Einsendung od. Nachist. Der Aufstrich ist egal und fein zu stuppen. Ist ein Anstrich ungenügend, so lässt sich nach 2-3 Tagen ein weiterer auftragen. Zur Regelung der Sonnenstrahlen ist auch die Anbringung einer aufzurollenden Holzschienen-Decke aussen anzurathen. Wenn diese angebracht wird, so genügt das Anstreichen von Wachs und Oel ohne Farbe. Immer aber ist der Anstrich mit einem neuen Pinsel oder einem Vertreiber zu stuppen, zu empfehlen auch wenn er 2-3 mal aufgetragen wird, so nach jedem Strich.

2255. Th. B. in M. Ein College hat voriges Jahr ein Grabdenkmal, ans Zink, gestrichen und die Schrift vergoldet, dasselbe ist aber bald nachher gerissen und abgesprungen. Ich soll dieses Grabdenkmal baldigst erneuern, und möchte Sie bitten mir mitzutheilen, wie ich dasselbe behandele, welche Farbe ich nehmen muss und wie ich das Gold anlege, der Grund wird weiss. Ich werde keine Mühe und Kosten scheuen, dasselbe gut zu machen, bitte desshalb um genaue Auskunft.

Antwort: Reinigen Sie das Zink ganz von der Farbe und streichen dann einige mal Essig über, so dass das Zink oxydirt, nachdem streichen Sie Oelfarbe auf. Auf die Oelfarbe ist zu-

letzt das Anlegeoel aufzutragen.

2256. G. G. in B. Möchte höflichst anfragen, wie hoch die Preise für Eichen in Oel bezahlt werden, welches vorher bei ueuen Thiiren dreimal, bei alten zweimal vorgestrichen, ferner gemasert, lasirt und matt oder Glanz lackirt wird, selbstverständlich Kitten und Schleifen mit einbegriffen.

Antwort: Es kommt dies auf die Art der Ausführung an. Einige halten ihre Arbeit werthvoll, andere halten ihre Arbeit nur des Schundpreises werth. 1,50 Mk. für gewöhnliche 1,80 bis 2 Mk. für bessere Arbeiten nehmen die Meister, welche ge-

diegene Arbeiten liefern.

2257. H. St. in F. Habe dieser Tage einmal mit Maser-Abzieh-Bogen (Wurzel-Nussbaum in Oeldruck) versucht und finde nach ein paar Tagen, bevor die Arbeit lackirt war, den Abdruck mit kleinen Rissen versehen. Nach meinem Dafürhalten glaube ich nun nichts daran verschuldet zu haben, wiewohl ich sonst noch keine solche Arbeit gemacht. Der Untergrund war vollständig matt gehalten, der Lack zum Vorstreichen durchaus gut, und habe auch tüchtig, gemäss Gebrauchs-Anweisung, mit Wasser den Gummi abgewaschen. Bitte nun gütigst um Ihre Ansicht und Ihren Rath in dieser Sache.

Antwort: Senden Sie ein Stückehen von diesem Abziehbo-

gen ein, damit wir demnach urtheilen können.

2258. 2.) Für eine Brauerei habe ich in kurzer Zeit in einem neu gebauten Bier und Eiskeller die eisernen Träger anzustreichen. Nachdem was ich nun kürzlich in der Malerzeitung über Mennigfarbe gelesen, und auch sehon selbst damit erfahren habe, halte ich die Mennigfarbe für nicht geeignet, weil das Eisen ja nächstens beständig der Nässe und somit dem Roste ausgesetzt ist. Halten Sie den Asphalt-Lack für gut dazu oder hätten Sie eine andere Farbe die vorzuziehen wäre? Wie wäre ev. der Preis per Qu.-M. für den Asphalt-Lack, bei einem resp. zweimaligen Streichen zu berechnen?

Antwort: Ob der Asphalt in diesem Falle hält, wird noch nicht versucht sein, dagegen ist Holzkohlen-Oelfarbe eine durchaus haltbare Isolirschicht für Eisen, dieses ist zweimal anzu-

streichen.

#### Versuchsstation.

Blatt-Aluminium, Blattgold und Bronce eingesendet von L. Grünbaum, Schwabach. Das Blatt-Alluminium ist wetterbeständig gleich dem cchten Golde und kann mithin im Freien Verwendung finden, wo es sich darum handelt, Silber oder blauk-gefeiltes Eisen zu imitiren. Die damit vorgenommenen Proben ergaben das Resultat, dass die Witterung durchaus keinen Einfluss auf dieses silberähnliche Metall hat. Blattgold (Orange) ergab nach den damit vorgenommenen Versuchen, ein durchaus unangreifbares echtes Gold, welches auch nicht im Geringsten in der Farbe wie im Metallglanz, eine Veränderung bei dem Behandeln mit verschiedenen Säuren, erlitt. Hochfeine Broncen, besonders ein schönes Reichgold sowie Englischgrün (Glanz), besitzen eine grosse Deckkraft, welche eine billig wirkende Er-giebigkeit verursacht. Die Firma, welche schon seit Jahren unsern Lesern bekannt ist, zeigt durch diese Spezialitäten, wie sie fortwährend bestrebt ist, das Beste zu lieferu.

P Der heutigen Nummer liegt eine Beilage von L. Grünbaum in Schwabach bei. Näh. s. oben.

nahme von 3 Mrk. sende franco eine Partie aufschabl.

#### Wand- u. Deckenmuster

auf gutem geölt. Schabl. Papier. in 10 bis 15 vorzügl. Mustern, sowie Eckstücke und Rosettenpausen in natürl. Grössen.

G. Golling, Atelier für Zimmerdekoration. Fehrbellin. 414

Musterkarte für Wandschab-lonen 1886. 87 Muster 1 b. 6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Decken und Wände sammt Detailzeichnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktische Hilfsmittel für Durchsehnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4. 419

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. 64

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 100 in Klingenthal (Sachsen)

Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Bctrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Im Verlage der "Maler-Zeitung" ist zu haben:

# en Pauspul;

und die Ausschmückung? der Wohnräume von Ford. Rham Preis pro Exemplar 40 Pf. 10 Stück M. 3. 50 " " 12. Dieses Werkchen eignet sich

als passendes Geschenk für die Kumlschaft.

#### Zu verkaufen

photographische Apparate, Objectiv mit Kammera nebst Zubehör. Anfragen erbittet u. 404 die Exp. 404

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.



#### C. Sybold's

completter, billigster und praktischster Apparat für

Amateur-Photographen,

von anerkannten Autoritäten empfohlen mit ausführlicher Anleitung, ohne eingehende Fachstudien gute Photographien machen zu können, für Touristen, Künstler, Architekten, Techniker & Alle, welche die Photographie zum Vergnügen oder zur Benutzung in ihrem Beruf (Aufnahmen von Studien, Skizzen, Anfertigung gewerblicher Musterblätter etc.) ausüben wollen. Mk. 36. - Netto Cassa. Zu beziehen 438 von **Fr. Wilde,** Görlitz, Pr. Schlesien.

#### Nürnberger Abziehbilderfabrik Tröger & Bücking

Nürnberg.

LACKFABRIK

. von

## C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccative

von '

anerkannt vorzüglicher Qualität.

## Maler-Leim.

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefern in Fässern von 25—200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme.

Carl Stelling & Co.

Für Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme. JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172 Silber-

425

## Verb. Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Answahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

G. P. DOLL & CO.,
Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London. und MOLYN & CIE, in Rotterdam.

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt:

## "Industrie-Blätter".

Wochenschrift

für gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege. (Begr. 1864 dnrch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobson.) Hera sgegeben v n

Dr. E. Jacobson, techn pertorium u der "Chemischen Indust ie" Redakteur des che n techn

XXIII. Jahrgang 1886. Jährlich 52 Nummern gr. 4. Preis jährlich Mark 12,00, vierteljährlich Mk. 3,00.

Die Industrie-Blätter dienen als Rathgeber und Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industriezweigen und bieten durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswürdiger Mittheilungen ein Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften. Die "Industrie-Blätter" veröffentlichen ständige, mit Abbildungen versehene Berichte über die neuesten, Gewerbe, Haushalt und Gesund-heitspflege berührenden Patente. Sie verzeiehnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft. Die "Industrie-Blätter" haben seit ihrer Begründung im Jahre 1864 unablässig und durch ihren ausgedehnten Leserkreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf jederzeit auch gegen die Fälscher von Nahrungs- und Verbrauchsgegenständen bethätigt.

Probenummern sendet bereitwilligst

R. Gärtner's Verlag, Schöneberger-Str. Nr. 26.

## Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nieht nur thierisehen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk, u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gesucht. 432

Tapetenfabrik sucht bei holier Provision Vertreter, die Kundschaft' liaben, um Tapeten nach Muster-Colleetionen zu verkaufen. Gefl. Adr. unter "Tapeten" befördert das "Offertenblatt f. G." Berlin C. 45. 437

Suehe einen Maler- & Glaserlehrling. Es wird viel auf einen guten Jungen gesehen, wenn ich denselben auch im Zeuge unterhalten muss und verspreehe ich demselben eine tüchtige und gute Lehrzeit.
440 Gustav Iburg

in Bad Oeynhausen.

Wer malt Photographen-Hintergründe, oder auch Gehilfen, welche in dem Fache tüchtig, werden um Adr. geb. an Jäger, Halle, Geist-Str. 36. 1.

## Dettmar Argus, Greiz

(vormals Gebrüder Argus)

Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881 empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Courant gratis und franko.

Günstige Gelegenheit!

In Folge Geschäftsaufgabe verkaufe ich die noch vorräthige wetterfeste u. wasserdichte Farbe, welche sich seit 10 Jahren gegen feuchte und salpeterhaltige Wände glänzend bewährt hat, zu Mk. 20. — pro 50 Kilo. Unter 25 Kilo wird nicht abgegeben. 436

Bad Nanheim.

J. Körfgen, Hôtel garni,

Bronce-Medaille.



Antwerpen 1885.



Kallkolith, LONDON

1885.

#### OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

Ein calligraphisches Prachtwerk ersten Ranges! -

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Mettenleiter's grosses Schriften-Magazin.

bestehend in 70 Blättern aller Gattungen

(circa 100 Species von)

von Schreib- und Zierschriften, Initialen etc.

Für Freunde der Calligraphie, Künstler und kunstsinnige Familien.

Auf's Neue revidirt und mit stylreinen Initialen versehen (ausgeführt in brillantem Oelfarbendruck) von Martin Hildebrand. Preis: eomplet in Mappe 30 Mark.

Inhalt der ersten 21 Blätter:

Blatt 1. Altdeutsches Gedenkblatt in Farbendruck. 2. Englische Sehreibschrift, kleines Alphabet, 3. Englische Schreibsehrift, grosses Alphabet. 4. Antiqua (hohle Schrift), grosses und kleines Alphabet. 5. Canzlei-Versalien mit Zügen. 6. Deutsche Fractur mit Zügen. 7. Gothische Schriften mit Zügen. 8. Klosterschrift. 9. Egyptienne oder Balkenschrift (Firmensehrift). 10. Altgothische Klosterschrift, verziert. 11. Altgothische Klosterschrift, farbig. 12. Altdeutsches Gedenkblatt in Farbendruck. 13. Italienische Schreibschrift, grosses und kleines Alphabet. 14. Kanzlei-Schreibschrift, grosses und kleines Alphabet. 15. Deutsche Fractur, grosses und kleines Alphabet. 16. Gothische Sehriften. 17. Kanzlei-Versalien mit Zügen. 18. Deutsche Fraktur mit Zügen. 19. Gothische Sehriften, grosses und kleines Alphabet. 20. Initiale, Blumensehrift. 21. Kloster-Majuskel. 

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.



#### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Export Engros Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

## Prin Papierstuck To

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidester Ausführung! Vellständiger Ereatzfür Gypestuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen Eineendung eder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenläuge á 10 Meter, ea. 50 cm Breite aueli für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutsehlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu Rudolf Neumann, billigsten Preisen Chemisehe Fabrik, Meissen a. d. E.

#### Technische Fachschulen der Stadt Buxtehude.

Im Monat März empfehle ieh als Malergehilfen tüchtige und fleissige Schüler unserer Malerschule.

Architekt Hittenkofer, Direktor. CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Unentbehrlieh für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Sehumann den einzigen Fabrikanten fabrieirte

#### Wurzel-Fleck-Seife, Hamburger

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

### CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französisehen Werke für

## ecorations-Malerei

halten wir in reieher Auswahl auf Lager. Grössere Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünseliten Werke zur vorherigen Durehsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlieher Katalog gratis und franko.

Oel-Wasser-Spachtelfarbe!

besitzt alle Eigenschaften, welche man an eine gute Spachtelfarbe stellen kann. Dieselbe zeiehnet sieh durch leiehte Verarbeitung, rasehe Zubereitung und Billigkeit aus. Sie eignet sielf auf Wände, Holz und Eisen, ist wasserbeständig und verträgt die Hitze im Trockenofen. Dieselbe wird in Weiss, Eiehen-, Nussbaum-Grundton und Braun abgegeben à Kg. 50 Pfg., bei grösseren Quantitäten billiger. Empfiehlt Wm. Winkler, Soden a. Taunus.

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

## Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Naehnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

- 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeiehnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ieh hierdureh ergebenst mit, dass ieh meine neuen → Muster ← zu leiehterer Besiehtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in ½10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. — Diese getreuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.

#### Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeiehnungen, beliebiger Charakter; höchst preiswerth, z. B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 M. lang, bereehnen einsehliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben ausserdem den höchsten Rabatt. Adr.: E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

# Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten,

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 38 Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Den enigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer, Lack., Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Auslanl 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 2.25 oder 4 50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezablt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten,

Unkosten,
Inscrate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.

Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.
Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: "Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiern, in der Hoffnung dar.us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen. gewünschten Personen und Orten gelangen.

# laler Dellun

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕅 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Geehrter Herr Redacteur!

An der Spitze Ihrer geschätzen Zeitung Nr. 9 vom 6. März befindet sich ein Jahresbericht des hiesigen Vereins selbst. Maler welcher neben theils Sachlichem, auch einen Ausfall gegen den Präsidenten des deutschen Maler-Bundes enthält. Derselbe soll in Halle einen Protest des besagten Vereins gegen die Nichtaufnahme desselben in den Bund, durch ein verächtliches Mannöver etc. etc. nicht Verlesung gebracht haben. Abgesehen davon, dass dieser Protest auch nicht die geringste Wirkung hervorgebracht, nicht den winzigsten Erfolg erzielt hätte, ist die Behauptung der Zurückstellung des genannten Schriftstückes von A bis Z eine vollständige Un wahrheit, vielleicht geschrieben um einmal wieder etwas von sich hören zu lassen. — Auf Seite 7 der Protokolle der Verhandlungen des Malertages zu Halle finden Sie die Verhandlung über das betreffende Schriftstück am Schlusse des Sitzungsberichtes verzeichnet, dann können wir noch zum Beweis die Herren Collegen Gercke, Schleswig, Stindt, München. Brinck, Magdeburg. Pritz, Berlin. Franz, Hannover. Wysotzki, Elbing. Voss, Hamburg. Carstens, Kiel. Koch und Ringewitz, Bremen und andere anführen, welche beim Verlesen des, dem Proteste beigefügten Begleitschreibens, zugegen waren, und die Verlesung des Schriftstückes im Plenum des Malertages einstimmig ablehnten, weil der Halle'sche Malertag viel wichtigere Dinge zu berathen habe und mit Protesten seine Zeit nicht zersplittern könne. Damit war die Angelegenheit für den Unterzeichneten erledigt und der Protest, gegen dessen Veröffentlichung derselben keinen Augenblick etwas einzuwenden haben würde, wanderte dann wieder zu den den. übrigen Papieren, woselbst er sich noch heute befindet. - Ich könnte hiermit schliessen, doch gestatten sie wohl noch einige Worte über die Entstehung des Protestes anzufügen. Als im Jahre 1883 der Verein selbst. Maler sich von der Innung aus ganz nichtigen Gründen abtrennte, mit der offen ausgesprochenen Absicht, die letztere zu zerstören, stellte der erstere auch bald an dem Central-Vorstand das Gesuch um finden können, oder wenn sie darin sind, wieder aus-

Aufnahme in den Deutschen Maler-Bund, welches derselbe vorläufig abzulehnen beschloss um das Gesuch mit unsern ablehnenden Motiven dem Münchener-Malertage zu unterbreiten und dessen Meinung zu hören. In unserem Jahresbericht finden Sie auf Seite 10 und 11 das hierauf bezügliche verzeichnet, es lautet wie folgt:

Es wird wahrscheinlich Ihre Aufmerksamkeit hervorgerufen haben, dass der von der Innung in Bremen abgetrennte Verein selbstständiger Maler von uns bislang noch nicht in den Bund aufgenommen wurde, und sind wir Ihnen es deshalb schuldig, die Gründe dafür anzugeben.

Zunächst geht unsere Ansicht dahin, dass das Statut eines gewerblichen Vereins jedem unbescholtenen Collegen den Eintritt in solchen nach Reichsgesetzen gestatten muss; hiervon macht das Statut dieses Vereins in § 3 eine Ausnahme, welche lautet:

"Wer Mitglied des Vereins zu werden beab-"sichtigt, hat solches dem zeitigen Vorsitzer schrif-"lich anzuzeigen, oder sich durch ein Mitglied in "Vorschlag bringen zu lassen, und kann seine "Aufnahme in den Verein durch geheime Wahl "mittelst einfacher Stimmenmehrheit erfolgen."

Somit kann man also diesen Verein nicht als dem Gesetze entsprechend ansehen; anderentheils ist es jedenfalls keine anerkennenswerthe That, eine bisher blühende und gut fundirte Innung in zwei Theile zu spalten, da die Concurrenz dadurch wieder eine gehässige wird, die Collegialität darunter leidet; alle Einrichtungen, welche gemeinsam mit viel mehr Kraft durchzuführen sind, werden geschwächt, und kann dem Gewerbe unabsehbarer Schaden zugefügt wer-Wir halten nicht dafür, dass der Deutsche Malerbund, dessen vornehmlichste Aufgabe es ist, zu organisiren und zu sammeln, auch Prämien austheilt für das Zerstören einer Innung; das Beschliessen der Aufnahme dieses Vereins würde einer Prämienertheilung fürs Zerstören gleich zu achten sein.

Auch in Bezug auf die Neugestaltung des Bundes, worin später solche Vereine keine Aufnahme scheiden müssen, hatten wir Veranlassung, bevor wir nicht mit unseren auswärtigen Collegen vom Central-Vorstande über diese Frage verhandelt, die Aufnahme bis zum Malertag in München zu vertagen.

Selbstredend musste auch der Vicepräsident des Bundes, Herr H. Schröder, bei seinem Austritt am 1. Januar a. c. aus der Innung, und deshalb auch nicht mehr zugehörig zum Bunde, von seinem Amte vorläufig dispensirt werden. In diesem Punkte befinden wir uns im Einverständniss mit unserm auswärtigen Central-Vorstandsmitgliede Herrn Voss aus Hamburg; von Herrn Peters aus Berlin haben wir bislang noch keine Rückäusserung erhalten.

Im übrigen ist die ganze Frage nicht darnach angethan, im Plenum verhandelt werden zu können, und ersuchen wir hierüber eine Commission zur Berathung event. Beschlussfassung ernennen zu wollen. Vergleiche mit andenen Städten, wo zwei Vereine bisher in den Bund aufgenommen wurden, können nicht als Präjudiz in diesem Falle angesehen werden. Bisher sind noch keine Beschwerden an den Central-Vorstand gelangt, und so konnte auch in dieser Frage kein Urtheil gesprochen werden. Mit der Zeit wird sich auch dieses Alles anders gestalten, und so verweisen wir nochmals zu einer ernsten Berathung durch eine Commission.

Zu diesem Berichte hat dann nach Aufforderung des Präsidenten Niemand das Wort begehrt, sondern es wurde über denselben zur Tagesordnung übergegangen und so war diese Frage zu Gunsten der Ansichten des Central-Vorstandes erledigt und der Verein selbst. Maler für die Folge von der Mitgliedschaft des Bundes ausgeschlossen.

Ob ein Verein dem also auf ganz legalem Wege der Beitritt verweigert wird, noch nach 2 Jahren berechtigt und der Central-Vorstand verpflichtet ist, solche neue Proteste vor den Malertag zu bringen, ist wohl eine leicht zu beantwortende Frage. dem haben wir keinen Anstand genommen, der Commission für die endgültige Feststellung der Tagesordnung in Halle die Protestfrage zu unterbreiten welche mit dem mitgetheilten neuen Fiasko abschloss. Die ganze Protestationsfrage ist ja überhaupt bei der bevorstehenden Umwandlung des Bundes in einen Innungsverband gegenstandslos geworden. Der Weg des Vereins in demselben geht heute nur noch durch die Bremer Maler Innung und wenn sie diesen machen wollen, so wird selbige für die verlorenen verirrten Söhne ein fettes Kalb schlachten, alle Hoffnung durch Protestiren hinein zu kommen ist eitel Einbildung. Die Innung ist vom Senat auf Gewerbegesetz vom 18. Juli 1881 bestätigt und ist deshalb nur allein berechtigt als Mitglied dem Innungsverbande beizutreten, sie erfreut sich des besten Gedeihens und Wachsthum und hat dem Verein mit dem es nicht mehr vorwärts will, in den 3 Jahren um circa 10 Mitglieder überholt, indem sie von 38 auf 58 gestiegen und die Mitgliederzahl des Vereins eher ab als zugenommen hat. Es ist ja auch unter gegenwärtiger Gewerbegesetzgebung gar nicht denkbar, dass solche lose Vereine besonders gedeihen können, weil sie 1. keinen gewerbegesetzlichen Boden unter den Füssen haben und sich deshalb nicht energisch entwickeln eine Gegenpartei bilden, die eine freie Vereinigung

können, es fehlt ihnen die Sympathie der bestehenden anderen Innungen und der Gewerblichen Behörden, Gewerbekammern etc.. Um sich stellenweise bei Parteicn noch beliebt zu machen werfensie mit "Freiheit und Fortschritt" aus purer Angst um sich, der § 100 e der Gewerbeordnung, hängt ihnen als Damoklesschwert stets über dem Kopfe und so führen sie einen steten Kampf um's Dasein, bei welchem sich die Vereinsmitglieder niemals behaglich fühlen können und welches dazu führen muss, dass sich die Mitglieder eher vermindern als vermehren, das Scheinleben, nach kurzem Sichthum schliesslich aushauchen und zur wohlverdienten Ruhe eingehen, die ihnen denn auch von Herzen zu gönnen ist, weil sie als ein ewiger Protest gegen die Ordnung der Dinge, hier Gewerbeordnung zu nennen, uns täglich vor Augen treten, uns täglich zeigen, dass sie eigentlich je eher je besser von der Bildfläche verschwinden sollten. In der heutigen Innung ist noch reichlich Platz für jeglichen Fortschritt, für jede Freiheit, nur nicht für Zügellosigkeit und Wildheit in jeglichem Thun und Lassen, sie verlangt Ordnung und Sitte, Fleiss und Sparsamkeit von ihren Mitgliedern, Geschicklichkeit und Opferwilligkeit nnd will auch ihre Mitarbeiter, Gehülfen und Lehrlinge dazu heranziehen.

Nach dieser kleinen Abschweifung von unserm eigentlichen Thema des Protestes und seiner Unterschlagung müssen wir wieder zu demselben zurück und zum Schluss schreiten. Sie werden, Herr Redacteur aus der ganzen Entstehungsgeschichte der Protestfrage ersehen, dass ich gar keine Ursache habe mich vor Protesten des Vereins selbstständiger Maler zu fürchten nnd dieselben aus Schamgefühl in der Tasche zu behalten, wie der geehrte Herr Berichterstatter sich ausdrückt und da Sie bis lang als Förderer und Freund der Innungen sich kund gegegen haben, so werden Sie auch das Vorgehen des Central Vorstandes gegen alle Bestrebungen, von welcher Seite sie auch kommen mögen, — bestehende und gut situirte Innungen zu schädigen oder zu zerstören um aus ihren Ruinen estwas schlechteres aufzubringen, zu würdigen wissen

und so zeichnet

mit aller Hochachtung G. Weber Präsident des Deutschen Malerbundes.

Wir wollen hoffen dass durch die Aufnahme dieses Briefes das Missverständniss gehoben ist, und schliessen den Wunsch an, dass der Central-Vorstand alle mögliche Sorge trage, dass durch äusserstes Entgegenkommen, möglichst bald alle deutschen Maler, Lackirer und verwandten Berufsgenossen wie sie sich auch nach ihrem Provincialismus neunen, einig unter seine wohlwollende Arbeitsthätigkeit vereine, dabei die lieben Collegen nicht vergesse, welche nicht in Deutschland leben, soweit die deutsche Zunge klingt. Zwar ist durch den § 13 des neuen Statuts des Deutschen Malerbundes ein grosses Bollwerk gegen die centrale Einigkeit geschaffen, und mancher College steht draussen und wird nie Gelegenheit finden, in den Malerbund aufgenommen zu werden. Wenn hierzu nicht etwas geschieht, was mehr entgegenkommend wirkt, dann könnte sich schliesslich dem Bunoe vorziehen, und statt Lehrlinge Hausknechte hielten. Mit diesem Hinterthürchen wurden schon vielseitige Drohungen bekannt gegeben. Es wäre das aber ein Zwiespalt, der im grossen Reiche Freunde zu Gegner mnchen würde. deshalb entgegenkommen allseits. Aber auch die Arbeiten und das Verdienst jedes Einzelnen hochhalten, wenn sein Streben dem allgemeinen Wohl dient.

Die Redaction.

#### Bilderrahmen der Renaissance.

Die Bilderrahmen der Renaissance dürfen deshalb eine besondere Bedeutung beanspruchen, weil sic italienische Holzarbeiten von feinster Technik erhalten haben, die sonst ziemlich selten sind. Der Italiener stattet seine Wohnung weniger reich aus, wie der Deutsche; Schreibsckretäre und Truhen sind fast die einzigen bemerkenswerten grossen Beispiele von Hausgerät, die in guten Stücken auf uns gekommen sind. In den Rahmen aber finden wir alles Charakteristische einer interessanten Kunstübung, die sich durch kühne Linienführung, durch scharfe Profilierung, gute Massenverteilung und Schönheit der Komposition auszeichnet. Der Bilberrahmen ist ein Produckt der Renaissance; er entsteht zuerst an den Altarbildern, wie sie sich in den grossen Kirchen in den Nebenaltären zu finden pflegen. Bei dem Bilde, das in einem Bahmen auf dem Altar aufgestellt wird, entwickelt sich der Standrahmen, welcher, in Anlchnung an die antike Baukunst, von einem Sockel, einer Pilasterarchitektur und einem abschliessenden Sims eingefasst wird. Der Sockel erscheint bald reicher ornamentiert und später selbst mit Bildern ausgeschmückt, die mit der oberhalb des Hauptbildes sich entwickelnden Lünette in geschickter Weise zu begleitenden Nebendarstellungen des Hauptgegenstandes benutzt werden. Diese architektonische Behandlung des Rahmens, bei welcher sehr bald die stattlichere Säule den Pilaster ablöst, ist nur statthaft, so lange der Rahmen von unten aufgebaut entwikelt wird. Um die einmal eingebürgerte Fassung beibehalten zu können, lässt man bei Wandbildern an der Stelle des Sockels kräftige Konsolen treten, so dass der gesamte Aufbau dem Gedanken nach derselbe bleibt. Eine andere Form, die des Rundbildes, entweder selbst als Kranz oder, was öfter vorkommt, als flache Leiste mit aufgelegtem Kranze. Der bei dem Standrahmen gegebene Unterschied von oben und unten fällt hier fort; nur hin nud wieder wird selbst von guten Meistern durch Anbringung von Kartouchen und ansteigendem Blumenwerk darin eine ausnahme gemacht. Betreffs der Spiegelrahmen ist zu berücksichtigen, dass selbst im 16. Jahrhundert nur ziemlich kleine Spiegel vorkommen, die als seltene Kostbarkeit gelten und deshalb meist mit einem Schieberdeckel verschliessbar sind. Später, bei zunehmenden Massstabe, nähern sich beide Arten von Rahmen in der decorativen Affassung immer mehr, sodass oftmals auch Spiegelrahmen als Bilderrahmen - und umgekehrt - benutzt wurden. Die gleichmässige Bearbeitung aller vier Seiten des zum Aufhängen bestimmten Rahmen lässt das Vortreten der tischlermässigen Auffassung gegenüber der architecktonischen erkennen.

## Technisches.

[Um blankes Eisen gegen Rost zu schützen,] wird dasselbe im rothblühenden Zustande mit einem Ueberzuge von chlorsaurem Blei, in welchem etwas Kupferoxyd und fein vertheiltes Platin aufgelöst ist, versehen. Gleichzeitig gewinnt hiedurch das Eisen eine lichtgraue, fast polirt scheinende Oberfläche.

[Infusorienerde als Putzmittel für Glas und Mettalle.] Die unreinsten Glasplatten und Glasgefässe kann man mit Infusorienerde ohne grosse Mühe auf das Sauberste reinigen. Die geschlemmte Infusorienerde macht, mit Wasser angefenchtet, selbst die fettesten Glasplatten in kurzer Zeit spiegelblank. Will man Flaschen, in welchen Oele oder Harze aufbewart waren, reinigen, so brancht man nur etwas Infusorienerde, die man mit Schwefeläther oder Benzin befeuchtet hat, in die betreffenden Gefässe zu bringen, und in wenigen Minuten werden dieselben vollständig gereinigt sein.

[Schnüre, Seile, Tauwerk und dergleichen zu konserviren.] Um zu verhüten, dass solche Gegenstände, wenn sie dem Wetter ausgesetzt sind faulen, tauche man dieselben in eine Auflösung von 50 bis 60 Thl. Wasser und 1 Thl. Quecksilberchlorid (Aetz-Sublimat). Stehendes Seilwerk wird zweckmässig mit Theer behandelt, und eine Anwendung von Talg soll sich für laufendes Seilwerk erprobt haben.

[Messing goldig zu färben.] Dem Messing kann man ein goldfarbiges Ausseheu geben mittelst einer Flüssigkeit, welche zubereitet wird, indem man etwa 15 Minuten lang 4 Thl. Aetznatron, 4 Thl. Milchzucker und 100 Thl. Wasser zusammenkocht und 4 Thl. einer konzentrirten Lösung von Schwefelsaurem Kupferoxyd unter fortwährendem Umrühren dazu gibt. Die Mischung wird dann bis auf 790 C. abgekühlt und die vorher wohlgereinigten Gegenstände eine kurze Zeit in sie hineingelegt, infolge dessen sie ein goldfarbiges Aussehen annehmen. Wenn sie länger in dieser Lösung liegen, nehmen sie erst eine bläuliche, dann eine Regenbogenfärbung an.

[Eisenkitt zum Ausfüllen von Gussfehlern.] 80,5 Thl. Salmiak werden mit Wasser zu einem konsistenten Teig angerührt und es wird dieser Kitt, welcher erst nach dem starken Rosten der Eisenfeilspäne fest wird, in etwaige Gussfehler fest eingerückt. Es ist nothwendig, diejenigen Theile des Gussstückes, in welche der Kitt eingestrichen wird, zuvor von Fett zu reinigen, was am besten durch Auswaschen mit Salmiakgeist geschieht.

#### Vermischtes.

Wie vorsichtig man unter Umständen beim Ausstellen der Rechnung sein muss, beweist nachstehendes Vorkommniss.

Die Tochter des Viktualienhändlers P. Hier, kam vor längerer Zeit in mein Geschäft und wollte sich ein Sopha aussuchen. Nach getroffener Wahl erklärte sie, sie könne das Sopha nicht selber kaufen sie würde mit ihrem Vater zu mir kommen. Nach einigen Tagen kam auch der P. mit seiner Tochter und der Erstere erhandelte das Sopha für 18 Thaler, wovon er 6 Thaler sogleich und den Rest in 2 Raten inner-

halb 4 Wochen bezahlen wollte, nach Abschluss des! Geschäftes ersuchte mich der P, die Rechnung auf den Namen seiner Tochter, die in einer anderen Stadt verheirathet ist und wieder zu ihrem Mann zurückgeht, auszustellen. Diesem Wunsche kam ich nach. Die erste Rate wurde von dem P. richtig bezahlt, jedoch die zweite Rate von 18 Mrk. konnte ich nicht in Güte erhalten und sah mich veranlasst, klagbar zu werden. In dem anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung sagte der P. dahin aus, dass er gar kein Sopha von mir gekauft habe sondern seine Tochter, die in K. wohne, und ich möge doch den Eid darüber leisten, dass er und nicht seine Tochter das Sopha gekauft habe. Diesen Fid glaubte ich mit grosser Gewissenhaftigkeit der Wahrheit gemäss leisten zu können. In Folge dessen wurde der P. zur Zahlung der restirenden 18 Mrk. verurtheilt. Nach einiger Zeit darauf erhielt ich eine Aufforderung vor den Untersuchungsrichter und hier hatte ich mich gegen die Anklage des wissentlichen Meineides zu verantworten. Die Anklage war begründet durch den P., dessen Tochter und meine auf den Namen der Tochter lautende Rechnung. Als ich jedoch den Sachverhalt zu Protokoll gegeben, wurde die Klage niedergeschlagen. Ich war aber nicht in der Lage, Strafantrag gegen den P. zu stellen, denn ich hatte es unterlassen, auf der Rechnung zu bemerken: Auf Wunsch des P. ist die Rechnung von mir auf den Namen seiner Tochter ausgeschrieben, und andere Beweise konnte ich nicht anführen, weil beim Abschluss des Geschäftes ausser den betheiligten Personen Niemand zugegen gewesen ist.

Wegen wiederholten Vergehens gegen das Krankenversicherungsgesetz stand gestern ein hiesiger Schneidermeister vor der 5. Strafkammer hiesigen Landgerichts I. Derselbe hatte mit den Gesellen, welche bei ihm in Arbeit traten, das Privatabkommen getroffen, dass dieselben den ganzen Beitrag zur Krankenversicherung sich von ihrem Lohne abziehen lassen sollten, das Gesetz schreibt aber vor, dass der Arbeitger 1/3 dieser Beiträge auf seine eigene Kasse zu übernehmen hat und verbietet die Schliessung von Verträgen mit den Arbeitern, welche den Bestimmungen des Gesetzes zuwiderlaufen. Er wurde auch dafür verantwortlich gemacht, dass die Arbeiterinnen, welche in seiner Wohnung bei seiner Frau beschäftigt und von dieser auch bezahlt wurden, sich in gleicher Weise den Abzug des ganzen Versicherungsbetrages gefallen lassen mussten. Der Gerichtshof erachtest den Angeklagten des besagten Vergehens in mindesten 50 Fällen für schuldig und verurtheilte denselben zu 150 Mrk. Geldbusse, event. 15 Tage Gefängniss.

Eine amüsante Frage, die besonders Rechenkünstler und Eisenbahnfreunde interessiren dürfte, ist in der bekannten Berliner Wochenschtift "Das Echo" aufgeworfen worden, nämlich: "Eine neue Pacificbahn wurde am 1. Januar eröffnet. Punkt 12 Uhr mittags gingen an diesem Tage 2 Züge, einer von New-Pork, einer von St. Francisco ab, jeden der darauf folgendenTage su gleicher Zeit 2 weitere Züge von beiden Endstationen. Jeder Zug braucht genau 7 Tage zur Fahrt. Wieviel Züge begegnen sich auf der Bahnstrecke innerhalb der ersten 7 Tage?" Von einem

höheren Eisenbahnbeamten wird die Frage, nachdem eine Reihe falscher Lösungen eingeschickt waren, nun dahin beantwortet: In scherzhafter Weise lässt sich sagen: Wenn vom 1. bis 7. Januar jeden Tag in jeder Richtung je ein Zug abgeht, so macht dies in diesen 7 Tagen in Summa 14 Züge, und können sich daher in dieser Zeit auch nur eben diese 14 Züge begegnen! Anders stellt sich die Sache in ernsthafter Beantwortung. Sind die ersten 7 Kalendertage des Januar gemeint (von Mitternacht des 31. December auf den 1. Januar bis Mitternacht des 7. Januar auf den 8. Januar), so wäre die Lösung: 28 Züge. Sind aber 7 Tage vom Abgange des ersten Zuges gerechnet (d. i. von 12 Uhr mittags des 1. Januar bis 12 Uhr mittags des 8 Januar) gemeint, so ergeben sich 36 Zugsbegegnungen, da am 8. Januar um 12 Uhr mittags (also genau am Schluss der gegebenen Zeitperiode) noch 8 Zugskreuzungen erfolgen, wovon 6 auf der Strecke und 2 in der beiden Endstationen stattfinden." Eine graphische Darstellung erleichtert das Verständniss dieser Berechnung und der Verlag von J. H. Schorer zu Berlin ist sicher gern bereit, Interessenten diese Nummer etc. zur Verfügung zu stellen. Aus dem kleinen Rechenkunststück sieht man übrigens, welche rechnerischen Schwierigkeiten zu überwinden sind, um einen richtigen und sichern Anschluss im internationalen Welt- und Kreuzungsverkehr der Eisenbahnen herzustellen.

# Patentliste, zusammengestellt im

## internationalen Patent- u. techn. Bureau

#### C. L. Theod. Müller

BERLIN, SW., 29 Horn-Strasse No. 8.

Interessenten unserer Zeitschrift ertheilt das Burean im Patent-, Fabrikmarken- und Musterschutz- Angelegenheiten kostenlos jede gewünschte Auskunft. Anszüge aus Patentanmeldungen von Mark 2 an, Deutsches Reichspatent Mark 100.

#### Patent-Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

K. 4487. Verfahren zur Herstellung von Bleiweiss aus Bleioxid mit Hülfe von Magnesimacetat. - Dr. Wilhelm Kubel in

LXX. W. 3929. Lineal mit Einrichtung zur Bestimmung des Abstandes der Linien. — Heinr. Wichterich in Burscheid bei Solingen.

LXX. E. 1621. Bleistift- und Federhalter. -- Johann Georg

Erdel in Nürnberg.

K. 4590. Neuerung an Schublehren, Stangenzirkeln und ähnlichen Messinstrumenten. - Ferd. Koch und Ernst Wagner in Hannover.

S. 3140. Gummihaut-Pantograph. — M. Sielaff in Berlin N., Weissenburgerstr. Nr. 71.

XLII. T. 1641. Apparat, welcher zum Freihandzeichnen nach Natur dient. — Thomani, Regierungsbaumeister in Ratibor.

der Natur dient. — Thomani, Regierungsbaumeister in Ratibor. IX. P. 2647. Vorrichtung zum Verstellen der Halter oder Stiele von Besen, Pinseln u. dergl. — Friedrich Wilhelm Prell in Blasewitz und Hermann Naubert in Dresden.

XLII. B. 6116. Instrument zum Anfertigen perspektivischer

Bilder von geometrischen Figuren; Zusatz zum Patent Nr. 27646. – Alexandnr Brix in Frankfurt a./M. — Bockenheim, Schöne Aussicht 13.

#### Ertheilung von Patenten.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent von dem engegebenen Tage ab ertheilt. Die Eintragung in die Patentrolle ist unter der angegebenen

Nummer erfolgt.

XXII. Nr. 35 030. Apparat und Gebrauchsweise desselben
Herron und ähnlichen Stoffen. zum Bleichen und Raffiniren von Harzen und ähnlichen Stoffen. - Dr. E. A. Behrens in Bremen. Vom 7. Juni 1885 ab.

LXX. Nr. 35 107. Radirvorrichtung. — P. Reuschel in Krimmitschau, Ritterstr. 83. Vom 26. Juli 1885 ab.
Nr. 35 134. Briefklemmer. — R. Schubert in Mainz, Augustinerstr. 54. Vom 26. Juli 1885 ab.

Nr. 35 137. Bleistifthalter. - J. Froescheis in Nürnberg.

Vom ·22. August 1885 ab.

Nr. 35 168. Verfahren zur Reinigung von Rohnaphtalin mittelst Sehmier- oder Kernseifen. — Dr. G. Link im Bahnhof Schlebusch bei Köln. Vom 30. Oktober 1885 ab.

#### Versagung eines Patents.

Auf die nachstehend bezeichnete, im Reichs-Anzeiger am gegebenen Tage bekannt gemachte Anmeldung ist ein Patent versagt worden. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelter als nicht eingetreten.

LIV. G. 3051. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Lichtbildern aus Papiermasse. Vom 9. Juli 1885.

## Briefkasten.

2259. Abonnent Nr. 699 in B. In einem Zimmer, welches an der Wetterseite liegt, habe ich vorigen Sommer ca. 30 qm. Asphaltpapier zuerst angeklebt und dann genagelt, darüber Ma-kulatur geklebt und dann tapeziert. Jetzt ist die Tapete total verschimmelt, und läuft das Wasser bei feuchter Witterung an den Wänden herunter. Woran liegt wohl die Schuld? Darf vielleicht kein Kleister unter dem Asphaltpapier oder sind die Wände zu feucht? Bemerke noch, dass das Haus von aussen mit Cement verputzt aber nicht mit Oelfarbe gestrichen ist. Wenn nun die Feuchtigkeit von aussen kömmt, würde es genügen, wenn der Giebel mit Oelfarbe gestrichen würde? Oder ist es besser, wenn von innnen mit Weissang'schen Verbindungskitt

Antwort: Das Zimmer wird wahrscheinlich geheitzt; in welchem Falle es natürlich ist, dass an der, von aussen kalten Wand, innen die warme Luft Wasserstoffe abgibt. Da ist es am einfachsten, wenn die Tapete herunter gerissen wird und solche Zimmer ganz mit Oelfarbe gestrichen werden. Dass der Cementverputz von aussen mit Oelfarbe gestrichen wird, kann dessen Haltbarkeit nur erhöhen. Allerdings ist eine Isolirschicht auf den Cement zu bringen, bevor die Oelfarbe aufgetragen wird.

2260. 2.) Ieh habe einen Giebel mit Oelfarbe anzustreichen, welcher 2 mal, zuletzt vor 5 Jahren (mit Oelfarbe) gestrichen ist, an dem aber, besonders oben, ganze Flächen abgebröckelt sind. Wodurch entferne ich diese, meistens thalergrosse Löcher? Die defecte, wahrscheinlich durch Schlagregen entstandene

Fläche beträgt etwa 4-6 qm.

Es können die Löcher entstanden sein durch Antwort: kleine Kalkstückehen im Verputz, welche beim Löschen des Kalkes nicht aufgelöst wurden und erst später im Verputz aufquellten. Dieses ist leicht zu erkennen an der Tiefe der Löcher. Es kann auch Feuchtigkeit sein, welche von oben her in die Giebelwände eingedrungen. In dem ersten Falle ist vorznölen nnd auszukittea, im zweiten Falle ist tüchtig abzuschaben und mit Weissangsehen Verbindungskitt zu isoliren.

2261. 3.) Ein Haus, welches im verflossenen Sommer zum ersten Male mit Oelfarbe angestrichen ist, zeigt an verchiedenen Stellen schwarze Flecken, von der Grösse eines Zweimarkstückes. Weran liegt dieses wohl? vielleicht an mangelhafter Reinigung?

Antwort: Um ein riehtiges Urtheil abzugeben is, es nöthig die Beschaffenheit der Flecken näher zu kennen, dabei theilen sie dann auch gefälligst mit, an welcher Wetterseite die Flecken vorkommen.

2262. 4.) An einem, aus Fachwerk bestehendem Hause, soll die Aussenwand mit Kalkfarbe gestrichen werden. Das Holzwerk ist vor ca. 10 Jahren mit Oelfarbe gestrichen, jetzt aber total ausgewettert. Der Verputz ist bisher immer roth ge-strichen. Jetzt soll das Haus einen sandsteinartigen Ton erhalten und da mögte ich anfragen, ob der rothe Grund dies erlanbt, und ob ich wohl mit Kalkfarbe (Kali Leim-Züsatz) auf das Holzwerk streichen kann?

Antwort: Auf dem Verputz wird Sandsteinfarbe trotz dem Roth, wenn letzteres abgewittert, halten. Anf idem llolz hält nur Oelfarbe, da Wasserfarbe jede Feuchtigkeit durchlässt, mithin das Holz fortwährend sieh delmt oder zusammenzieht, wobei die Wasserfarbe ihren Halt verliert. Streichen Sie die Balken erst mit Kornfarbe, nachdem mit Oelfarbe.

2263. J. P. in L. Ich habe cinen Kuhstall, welcher mit Ccment verputzt ist, mit Oelfarbe zu streichen, befürchte aber, dass die Oelfarbe nicht hält indem der Verputz noch ganz neu Was rathen Sie mir in diesem Falle für einen Anstrich?

Antwort: Der Verputz müsste vorerst ausgetrocknet werden, durch offene Coaksheitzung, nachdem ist Kallkolith 1-2

mal auf zu streichen, hierauf Oelfarbe.

Auf Anfrage 2245. A. St. in R. berichtet College H. M. in J.: Die weissen Flecken aus Theebretter entfernt man auf eine sehr leichte Weise. Man nimmt 1 Loth Ciankalium löst dasselbe in 4 Loth Wasser, vorher macht den Teller mit Wasser nass, alsdann giesst man das aufgelöste Ciankalium auf die weissen Flecken, wo sie augenblicklich verschwinden. Dann wird der Teller wieder mit kaltem Wasser gewaschen und es ist keine Spur von Flecken mehr zu sehen, und der Lack ist nicht angegriffen.

2264. M. St. in H. Ich habe einen Cement-Fussboden anzústreichen, kann ich da auch etwas Haltbares liefern und wic? Derselbe soll grau angestrichen werden und ist 25 Jahre alt und sehr troeken. Kann man also aus Bleiweiss Deckfarbe aufstreichen?

Antwort: Streichen Sie aller Vorsieht halber, erst 1 mal mit Kallkolith vor, nachdem Oelfarbe als wenn Sie einen Holzfussboden anstrichen.

2265. G. A. in B Wie verbindet man am besten Blech (oxidirtes Blech) hinter Glas zu Glasschilder?

Antwort: Mit Damarlack.

2266. 2.) Kann man Secolin unter Leinöl mischen und ist dasselbe billiger wie Leinöl?

Antwort: Secolin verträgt sich gut mit Leinöl und macht dasselbe schnell trocken.

2667, W. E. B. in R. Ich soll an einem herrschaftl. Hause eine schöne Eichenholztreppe, welche durch allzuvieles lackiren hässlich geworden ist, von dem anhaftenden Lack befreien, damit besagte Treppe wieder ihre ursprüngliche Naturfarbe be-kömmt, Die Trittbretter sind mit Spirituslack lackirt. Wie mache ich dies am besten? Wie lange wird die Arbeit dauern und die Treppe entbehrt werden müssen? (Satteltreppe durch zwei Etagen.)

Laugen Sie die Treppe mit eaustischen Soda oder Antwort: concentrirter Seifenlauge ab, nachdem ist auszuwaschen und zum ersten und zweiten male zu lackiren statt zu ölen. Um die Treppe benutzbar zu lassen, laugen resp. lackiren Sie erst eine halbe Seite, dann die andere Hälfte.

2268. C. R. in I. Ich habe für einen neuen Kunden eine Gypsdecke zu streichen und zwar in einem Hôtel. Nachdem mein College sic vor 2 Jahren gemacht hatte, sah sie schlechter aus wie vorher. Jetzt möchte ich Sie bitten, mir mitzutheilen, welches das beste Verfahren ist, eine Decke mit Leimfarbe zu streichen, welche viel verraucht ist. Unser Verfahren ist, wir seifen die Decke 1 bis 2 mal ab und streichen nachher mit einer starken Leimfarbe darüber, wird sie dann nicht egal, seifen wir sie nochmals ab und zum zweitenmal mit Leimfarbe darüber. Könnten Sie mir einen besseren Rath geben, wie man eine Decke schön egal bringt. Die Leimfarbe wird wie Schlemmkreide mit Leim und Milch angerührt.

Antwort: Vor allem ist die Decke von der ansitzenden alten Farbe bis auf den Verputz zu reinigen, nachdem mit Scifenwasser 1 mal, oder auch was bei verrauchten Decken besser ist, mit Kallkolith 1 mal zu grundiren, nachdem mit Leimfarbe (aber ohne Milch) fertig zu streichen. Wird Patent-Gummi oder Neu-leim genommen so ist nicht erst zu grundiren, sondern auf den alten Verputz in einem male fertig zu streichen.

2269. A. B. in W. Fs wurde letzterer Tage die Beurthei-

lung der "Mineralmalerei" von "Keim" in München vorgelegt, welche hauptsächlich zum Zwecke von Kirchenarbeiten gegenwärtig grossen Anklang fände. Mir ist von dieser Methode noch nichts bekannt geworden, erlaube mir deshalb, Sie um gütige Auskunft zu ersuch.

Antwort: Die Keim'sche Mineralmalerei wird, gute Behandlung vorausgesetzt, steinhart und in Folge dessen auch sehr haltbar. Die Behandlung ist allerdings umständlich, und gehört ein darin geschulter Fachmann dazu gute Malerei zu liefern.

2270. 2.) Ferner wollen Sie mir die Frage gestatten, da ich in nächster Zeit mit der Ausführung einer Kirchenarbeit betraut bin. welche Behandlungsweise Ihnen bei derartigen Arbeiten am meisten zuspricht, ob Kalkfarbo und mit welchen Zusätzen, ob Tempera und dergl. Ziemlich grosse Flächen sind mit einer Farbe zu streichen. Bemerkt sei noch, dass betreffende Kirche schon öfter mit Kalk getüncht wurde.

Antwort: Alie alte Wasser- resp. Kalkfarben sind bis auf den Verputz zu entfernen, nachdem kann bei billigen Arbeiten mit Kalkfarben gestrichen werden, denen Patent-Gummi oder Kali-Leim zugesetzt ist. Für bessere Arbeiten ist Oelwachsfarbe nur zu empfehlen. Auf Kalkfarbe kann mit Oelwachsfarbe, mit Guache-Farbe, sowie auch mit Temperafarbe gemalt werden.

2271, H. B. in S. Ich habe für einen Verein Theater-Decorationen zu malen, schon öfter habe ich den Anftrag ausgeführt, doch bei dieser Arbeit stosse ich auf Schwierigkeiten; denn ich bekam von hiesiger Polizeibehörde die Aufforderung, sämmtliches Holzwerk, alle dazu gehörigen Requisiten, Decorationen, Soffisen. Gaze und die zur Neuanfertigung von Decorationen zu verwendende Leinwand, durch Inprägnirung unentflammbar zu machen. Wodurch geschieht diese Inprägnirung und wo erhalte ich das hetreffende Material?

Antwort: Streichen Sie vorab mit Cyanite die Stoffe und malen Sie mit Patent-Gummi oder Kali-Leim. Cyanite erhalten Sie von der Fabrik patentirter Anstrichfarben Huebner u. Comp. in Dresden.

2272. J. R. in N. Einer meiner Kunden hat ein an der Politur beschädigtes Pianino von Cedernholz. Dasselbe soll-ich wieder neu aufpoliren, trotzdem das Poliren doch mehr Schreinerarbeit sein soll. Da ich bis jetzt nur noch mit Streichpolitur arbeitete, so bitte ich Sie um den nöthigen Rath, weil ich dem Wunsche des Kunden gern entspräche.

Antwort: Zuerst ist mit Sepia und Oel abzuschleifen, dann mit Leinenballen in welchem ein Bänschchen Baumwolle, das mit Politur zu tränken ist, in runden Zügen Politur aufzutragen und zuletzt mit einem ebensolchen Ballen, in welchem aber Sprit statt Politur ist, nochmals flott überzuziehen. Beim Politurauftragen kann der Ballen mit einen Tropfen Oel öfter gefettet werden.

2273. 2.) Ich habe eine evangelische Kirche von innen anzustreichen. Dieselbe ist viereckig mit einer neu getäfelten Holzdecke ungefähr 12 Meter hoch von dem Fussboden versehen, welche geölt und gelackt werden soll. Die Wände sollen in Leiniwasserfarbe gestrichen werden mit Linien abgesetzt. Die Träger der Holzdecke werden ebenfalls abgesetzt und bemalt. Wie oder was für ein Gerüst wendet man zur Ausführung der besagten Arbeiten am besten an. Ich habe noch sehr wenig auf Gerüsten gearbeitet. Das von Ihnen beschriebene Zimmergerüst sich hier anzuschaffen, würde nicht lohnend sein.

Antwort: An solche Decken haben wir eiserne 2,50 Meter lange Haken durchgehängt und oben an Hebeln welche quer über die Balken liegen, befestigt. Unten in die Haken wurden Balken gelegt worauf die Dielen kamen. Da das Eisen jetzt wieder im Preis, so ist dieses Gerüst am billigsten. Für die Wände wurden an das Hänggerüst aufrechtstehende Stangen befestigt, mit Etageren von 1—2 Dielen breit.

#### Versuchsstation.

Haltbare Goldbronce, neue Compotition von Weyerstall in Elberfeld. Wer würde dem Geschäftsreisenden das glauben, da wir doch alle wissen, dass bisher ausser "ccht Gold" kein Metallpulver in der Farbe bleibt! Und doch ist es glaubhaft, nachdem wir auf der Antwerbener Ausstellung im vorigen Jahre Goldimitationen in massiver Formen gesehen, welche allen Einflüssen dem echten Golde gleich Stand hielten. Damals machten wir den Aussteller dieser Goldimitationen darauf aufmarksam, dass von dieser Metallcomposition in Blattform und in Pulverform jedenfalls grosse Abnahme finden würde. Heute liegt uns nun schon die Pulverform vor und hoffen wir nun auch bald die Blattform derselben Composition zu erhalten.

Anm. Zum untersuchen eingesandte Oele und andere fette Elüssigkeiten können nur dann genau untersucht werden, wenn man dieselben mit dem Areometer wiegt, wozu eine Quantität von mindestens ½ Pfd, nöthig ist.

#### Bur gefälligen Yotiz!

Es gehen uns viele Bestellungen zu auf das Tableau "Erinnerungen an meine Wanderjahre" nebst Beifügung des Betrages von 60 Pfg. Da das Gedenkblatt zum Einrahmen bestimmt. nicht gebrochen werden darf, so muss dasselbe per Packet gerollt versandt werden, Wir bitten deshalb das Porto sowie 10 Pfp für Embalage beizufügen und zwar für die erste Zone (zehn Meilen von Bonn) 35 Pfg., für jede weitere Zone 60 Pfg., andernfalls wir dasselbe unfrankirt zusenden müssen.

Die Expedition der Malerzeitung.

Suche einen Maler- & Glaserlehrling. Es wird viel auf einen guten Jungen gesehen, wenn ich denselben auch im Zeuge unterhalten muss und verspreche ich demselben eine tüchtige und gute Lehrzeit.

440 Gustav Iburg in Bad Oeynhausen.

## Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnalme.

JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

## Maler-Leim,

feinste, **unübertreffbare**Qualität, von Autoritäten empfolilen, liefern in Fässern von
25—200 Kilo, mit Gebrauchsauweisung, gegen EisenbalinNachnahme.
433

Carl Stelling & Co.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

## von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32.

Neu! Hochglanzbroncen Neu!
fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 31/2 bis
10 Mk. per Pfd. DoppelgoldAuslese und Abziehgold für
Vergoldung im Freien. 395

n einer Kreisstadt, etwa 3 Meilen von Hannover, ist eins im besten Betriebe befindliches **Malergeschäft**, zur sofortigen Uebernahme, kranktshalber zu verkaufen. 300 Mark sind zur Uebernahme erforderlich, Arbeit genügend vorhanden. Reflectanten wollen sich melden bei

St. Magnus, Springe b. Hannover.

#### Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt. 418 Julius Lüling,

Lüdenscheid, Obertinsbergstr.

Günstige Gelegenheit!

In Folge Geschäftsaufgabe verkaufe ich die noch vorräthige wetterfeste u. wasserdiehte Farbe, welche sich seit 10 Jahron gegen feuchte und salpeterhaltige Wände glänzend bewährt hat, zu Mk. 20. — pro 50 Kilo. Unter 25 Kilo wird nicht abgegeben.

Bad Nauheim. J. Körfgen, Hôtel garni.



## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Nach Amerika wünscht ein Maler gesetzten Altert, der in der Holz- und Marmor-Malerei, sowie in Decorationen erfahren, als Gehülfe oder Geschäfttführer, Stellung. Offerten mit Angabe des durchschuittlichen Lohnes, des Kost und Logie Preises erbitte von Reflectanten an die Expedition der Maler-Zeitung.



## Lactine



für **Decorations-Maler, Tapetenfabriken** etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Laetine ist zum Anstrich der Wände und zur Deeorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

Lactine kann ebensowohl anf trockenen wie auf feuelten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

La e t i n e gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

Lactine ist in flüssiger Form von durchsiehtiger weisslieher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlieh giftfrei.

La e t i n e kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

Adolf Dehler,

387 Berlin SO., Mühlenst. 46b.



# 



Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdurch ergebenst mit, dass ieh meine neuen - Muster - zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in 1/10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. - Diese getreuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken. 

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre.. Fnssboden-Farken, klebefrei: gelb, gelbbrann und grau. Alle ächten chemischen Farhen, superff. Erdfarben. 370

1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.



## Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.



# apierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesueht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

#### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen Ludwig Windschmitt, Mainz. vor. Wiederverk. u. Prov.-Reisende für In- n. Ausl. gesucht. 439 Ma er u. Con e vator alter G mülde.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. Schumann den einzigen Fabrikanten fabrieirte

#### Wurzel-Fleck-Seife, Hamburger

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zn haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutsehlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebiger Charakter; höchst preiswerth, z.B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 M. lang, bereehnen einsehliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben ausserdem den höchsten Rabatt. Adr.: E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

## Seifensieder-Zeitung.

(Gegründet 1874, Auflage 3200 Exemplare.) Centr-. Organ f Seifenfabrikanten u. verw. Geschäftszweige. Central-Unnoncenblatt für die Seifeninduftric.

Herausg. unter Mitwirknug zahlr nahmhafter Fachmänner von Alwin Engelhardt Leipzig, Karlstrasse 2.

(Mitrodacteur Hermann Krätzer in Leipzig.) Durch alle Postanstalten und Buehhandlungen des In- und Auslandes oder auch direkt zu beziehen. Preis ganzjährig für Deutsehland und Oesterreich-Ungarn Mk. 15-, für das Ausland Mk. 18-. Die Seifensieder-Zeitung erseheint wöchentlich 12 bis 14 Seiten stark in Gross-Quartformat mit vielen Abbildungen imTexte, widwet sieh vorzugsweise den praktischen Interessen der Seifenfabrikanten und der

ganzen Seitenindustr'e. Orginalartikel, Siedeverfahren und sonstige über alle im Handel vorkommenden Seifen-, Kerzen-, Parfümerie- und Toilettengegenstände. Beschreibung der neuen Erfindungen im Maschinenwesen, Berichte über Ausstellungen, ausführliche Patentliste Submissionen. Kleine Zeitung bringt alle Neuerungen in der Toilettenseifen- und Parfümeriebranehe Corespodenz in allen europäischen Sprachen Handels- und Marktberichte aller grösseren Fettwarenhandhungen. Die "Seifensieder-Zeitung" ist ohne alle Concurrenz Central-Insertions- Organ für alle teehnisch- und chemisehen Fachkreise erfolgreiche Wirksamkeit der Inserate. Preis pro dreigespalte Petitzeile 20 Pfg. Einlagen pro 1000 Exemplare Mk. 5

Probe: Nummern gratis und franco.

## Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann. Chemische Fabrik, Meissen a. d. E. 243

> Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System) Prämiirt Manneim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Maunheim.

Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlieher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschwackvoll, reell, billig

#### Alte Gemälde,

urchlöd ert und jede Art von Bese äd gungen werden unter discretest r Behandlung unstgerecht wieder her-

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V.

Gegründet 1835.

64

## Heinrich Lippe, Lübeck

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " " 6,00 Nr. 5 (100) " " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " " 5,00 Ordinäre M. 3, 2,80, 250 p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, 1/25 Pfd. M. 1,30 zur Probe. Alle 10 Proben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltbar an der Luft, dem echten Golde an Farbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Ptd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen.

Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Qrange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

## Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS. & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik 327

Johannes Forrer, Mannheim. Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaiserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg., Max Zäpke, Frankfurt a. d. O. Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Malcr-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

# Engelhorn's

Allgemeine

Gebunden 50 Pf.

# Romanbibliothek

Eine Auswahl der besten modernen Romane aller Völker.

Zweiter Jahrgang.

Preis pro Band 50 Pf.; elegant gebund. 75 Pf.

Alle vierzelm Tage erscheint ein Band.

Billiger als die Leibibliothek.

Der erste Band

## Der Steinbruch von Georges Ohnet

ist soeben erschienen.

Man abonnirt in allen Buchhandlungen.

Inhalt des ersten (vorigen) Jahrgangs:

Ohnet, Der Hüttenbesitz. 2 Bd. | Theuriet, Gérards Heirath. Conway, Aus Nacht z. Licht. | Gréville, Dosia. Praed, Zéro. | Kraszewski, Ein heroisc

Praed, Zéro.
Gréville, Wassilissa. 2 Bde.
Ařdé, Vornehme Gesellschaft.
Ohnet, Gräfin Sarah. 2 Bde.
Braddon, Unter der rothen
Fahne.
Halèvy, Abbé Constantin.
Verga, ihr Gatte.
Reade, Ein gefährl Geheimniss.
2 Bde.

Gréville, Dosia. Kraszewski, Ein heroisches Weib
Norris, Eheglück. 2 Bde.
Kielland, Schiffer Worse
Colombi, Ein Ideal
Conway, Dunkle Tage
Boyesen-Spielhagen, Zovellen.
Vincent, Die Heimkehr der Prin-

zessin. Pelpit, Ein Mutterherz. 2 Bde.

Verlag von J. Engelborn in Stuttgart.

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farbeu-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunteu Schriften-Vorlage, 10 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mchrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in 's Haus, für's Auslant 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 2.25 oder 4 50) zn bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: "Wer einen besouderen Artlkel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen bestcht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung dar us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# laler ellun

## rgan für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🔾 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88

## Bleivergiftung.

In der K. K. Staatsdruckerei in Wien ist im letzten Jahr der erste Bericht der Gewerbe-Inspektoren Oesterreichs vom hygienischen Standpunkt erschienen, und hat das Wochenblatt für Hygiene und Rettungswesen hiervon einen Auszug gebracht. Der Auszug a. mit: Bei der Erörterung der Gesundheit schädlichen Einflüsse des Bleies in den Verbindungen der Bleiglätte zur Erzeugung der Glasur der Töpfergeschirre, der Mennige theils als Anstrichfarbe, theils zur Glasurerzeugung in der Steingutfabrikation, und des Bleiweiss in seinen verschiedenen Sorten als Anstrichfarbe, heisst es u. a. (S. 214), dass sich die Einwirkung des Bleies auf den menschlichen Körper in verschiedenen Krankheitserscheinungen kundgiebt, worunter die Bleikolik noch die re-lativ leichteste Form ist. "Weit schwieriger heilbar sind die weiteren Grade der Bleivergiftung, welchen die verfallen, die unter Nichtbeachtung der Vorsichtsmassregeln von der Bleikolik genesen, sich ferneren Einwirkungen des Bleies auszusetzen. Die sogenannten Bleigifte, Gliederzittern, besonders aber Lähmungen der Gliedmassen, wie der Hände, kommen dann zum Vorschein, die nur im Anfangstadium eine Heilung zulassen. Werden diese Zustände nicht gleich beachtet, so gesellen sich noch andere Krankheiten hinzu, als fallsuchtähnliche Krämpfe, Gehirnschlaganfälle; dann scheitert meist jede ärztliche Kunst, und solche Geschöpfe fallen einem clenden Siegthum anheim, von welchem sie nur durch den Todt erlöst werden." Als Schutzmassregel empfahl man in jenen die Thonwaaren-Industrie bergenden Bezirken eine gute Ventilation in den Arbeitsstätten, eine dem Reinigen und Kehren der Arbeitsräume vorangehende Bespritzung des Bodens mit Wasser zu Vermeidung des schädlichen Staubes, weshalb auch Ansammlungen von Staub verboten werden. Was das Verhalten der Arbeiter betrifft, so sollen sie nie mit nüchternem Magen an die Arbeit gehen, sowie nach deren Beendigung die Kleider wechseln, Hände und Nägel ge- gewaltiger Unterschied in Bezug auf die Gesundheit

hörig reinigen und vor dem Essen sich den Mund tüchtig ausspülen und die Zähne am besten mit Holzkohlenpulver putzen. Sehr wichtig ist es, dass die Arbeiter in den Arbeitsräumen nie essen oder trinken, weshalb von den Arbeitslocalitäten getrennte Speiseräume vorhanden sein müssen. Bei Arbeitsverrichtungen, welche viel Staub erzeugen, sollen, abgesehen davon, dass diese Manipulationen nur in gut geschlossenen Behältnissen und in feuchtem Zustande der bleihaltigen Stoffe zu geschehen haben, die Arbeiter sich dennoch durch den Gebrauch des Respirators oder durch das Vorhalten eines feuchten Schwammes vor Mund und Nase vor Einathmung schützen. Auch häufiges Baden, sowie öfteres Waschen des Körpers mit aufgelöster Schwefelleber werden als zweckmässig befunden. Schliesslich wird das Tabakrauchen auch als nützlich erachtet, besonders bei denen, welche dabei viel auswerfen. Zu gleichem Zweck wird die Versorgung der Arbeiter mit gutem Trinkwasser und zwar mit Klappdeckeln versehenen Kannen, um ein etwaiges Hineinfallen von Staub zu verhindern, für nothwendig erachtet, sowie sich auch als ein vortheilhaftes prophylaktisches Mittel der Genuss von rohem mit Brod verzehrtem Speck bewährt haben soll, der in einigen Fabriken Kärnthens täglich zur unentgeltlichen Vertheilung gelangt. Mit letzterer Vorschrift kommen wir zu den wichtigsten Massnahmen für die Gesundheit der in Bleiproducten-Fabriken thätigen Arbeiter, denn die Diät bildet einen der wesentlichsten Factoren in der Sanirung. Indem nach übereinstimmendem ärztlichen Ausspruch eine nahrhafte und zugleich fette Kost das beste Schutzmittel und der Genuss von Branntwein für solche Arbeiter Gift ist, haben sich die Fabrikbesitzer Einrichtung von Fabrikküchen entschlossen, welche eine billige und gute Beköstigung ermög-lichen. Es haben denn auch, mit Ausnahme von zwei Fabriken in Klagenfurt, solche Fabrikküchen grossen Beifall bei den Arbeitern gefunden, und es zeigt sich, wie der Gewerbe-Inspektor hervorhebt, ein

der Arbeiter dieser zwei Fabriken gegenüber anderen Betrieben.

## Der Asphalt, seine Bedeutung nnd Verwendung im Bauwesen.

Man unterscheidet natürlichen oder echten Asphalt von dem künstlichen oder unechten. Der natürliche echte Asphalt, auch Erdharz, Erdpech und Judenpech genannt, findet sich in flüssiger Form in grosser Menge am todten Meere, daher auch "Judenpech". Dieses fossile, dem schwarzen Pech sehr ähnliche Harz ist wahrscheinlich Residuum einer Zersetzung von Pflanzenstoffen und in seiner Bildung der Naphta oder dem Erdöl nahe verwandt. Dasselbe wird in gewissen Verhältnisse mit Steinkohlentheer und erdigen Substanzen vermengt, zu wasserdichter Pflasterung, Dachdeckung etc. verwendet. Ferner bereitet man echten Asphalt aus einem amophen Kalkstein, der von der Natur mit Bitumen (Bergöl) imprägnirt Dieses Material findet sich in Sizilien, in den Vogesen (Juragebirge), im Departement l'Ain bei Seyssel in Frankreich, in Niederbeuern in Elsass, in Kanton Neufchatel bei Val deTravers und in Limmer bei Hannover. Der Asphalt aus den Werken von Limmer ist besonders für Norddeutschland von grosser Wichtigkeit, da er bei vorzüglicher Güte billiger als die sizilischen französischen und schweizer Asphalte ist. Der Betrieb der Limmer Asphaltwerke liegt in den Händen von Aktiengesellschaften.

Aus überseeischen Ländern wird der Trinidad-Asphalt von der westindischen Insel Tinidad, namentlich aber der gereinigte Trinidad-Asphalt — im Handel unter der Bezeichnung "Eupree" bekannt — in Deutschland eingeführt. Der letztere wird den anderen Asphalten mit etwas Goudron (gereinigter Bergtheer) gemischt, in angemessenen Verhältniss zugesetzt und gibt dem zu Strassenasphaltirungen etc. zu verwendenden Asphalt den crforderlichen Härtegrad und erhöht dessen Wetterbeständigkeit.

Je nach der Anwendung unterscheidet man gegossene und komprimirte Asphaltflächen. Alle Isolirschichten, Abdeckungen, Dachdeckungen etc. werden durch Asphaltguss hergestellt, wohingegen komprimirter Asphalt zur Asphaltirung von Strassen verwendet wird. Alle Asphaltpflaster erfordern eine absolut starre und unelastische Grundlage, wozu sich eine Betonlage aus hydraulischem Kalk von wenigstens 15,2 cm Stärke am besten eignet.

Die Verwendung des Asphalts im Bauwesen ist eine sehr vielseitige und führen wir hier ausser seiner Verwendung zu Strassenasphaltirungen nur die hauptsächlichsten Arten seiner Benutzung an: 1. zu Isulirschichten auf und an Grundmauern, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern; 2. zu Fussböden in Kellern, zu Trottoirs, Malztennen und anderen Estrichen, Pferdestall-Fussböden; 3. zum Belag von Terrassen, Plattformen, Balkonen etc.; 4. zu Dachdeckung; 5. zur Abdeckung von Brücken- und Tunnelgewölben, Kasematten etc.; 6 als Mörtel zur Herstellung von wasserdichtem Mauerwerk, Bassins etc. Gott vollendet wird, kein Gedeihen und keinen Segen

Der künstliche oder unechte Asphalt, gewöhnlich aus einer Mischung von besonders präparirtem Steinkohlen- und Holztheer, Sand Steinkohlenpech und Kolophonium bestehend, ist nicht besonders empfehlenswerth, weil er bei Sonnenhitze erweicht, bei Kälte oder schwerer Belastung springt und sich sehr bald abläuft. Seine Anwendung ist deshalb auch trotz seiner Billigkeit nur eine untergeordnete und beschränkte.

#### Der Lehrling.

Wohl zu keinen Zeiten ist dem Lehrlingswesen so allseitige Aufmerksamkeit zugewendet worden, wie in der Jetztzeit und dass er diese Aufmerksamkeit verdient, unterliegt wohl keinem Zweifel. Meinungs-Aeusserungen über vorhandene Uebelstände und anzustrebende Reformen im Lehrlingswesen haben wir daher stets mit Vorliebe veröffentlicht, ist es doch die Hauptaufgabe der Presse nach Möglichkeit aufklärend zu wirken. In einem Fachblatt, der Zeitschrift für Maschinenbau und Schlosserei, finden wir eine Kundgebung über das Lehrlingswesen, welche es wohl verdient, die weiteste Verbreitung zu finden.

Da sitzt er zwischen den grauen Wänden, in der engen Werkstatt. Er fühlt sich so einsam und verlassen, denn die Arbeit ist ihm noch ungewöhnt. Der arme Junge! Wie er den Kopf hängen lässt, als ob er um seine Zukunft baugt. Hätte er eine Ahnung davon, wie die "Männer des Volks" sich um seinetwegen den Kopf zerbrechen - hätte er die glänzenden Reden gehört, die im Reichstage und auf Congressen über die Lehrlingsfrage gehalten worden, er würde wahrscheinlich nicht so traurig sein und muthiger in die Zukunft blicken. Warum denn verzagen, da doch die berühmtesten Männer, Handwerker Gelehrte und Minister es für ihre heiligste Menschenpflicht erachten, dem Lehrling unter die Arme zu greifen! Durch Wort und Schrift sind alle eifrig bemüht, für das Wohl des jungen Arbeiters zu sorgen.

Der Lehrling ist die wichtigste Person der Gegen-Im heftigsten Wettstreite schwirren die Meinungen durcheinander. Ein jeder glaubt das beste Mittel zu besitzen. Der Eine, will, dass der Lehrling Gelegenheit habe, bei einem Handwerksmeister alle Zweige des Gewerbes kennen zu lernen. Der Andere hält die vielseitige Ansbildung für überflüssig und glaubt, dass es besser sei, wenn der Lehrling weniger aber das Wenige desto gründlicher lerne. Der Dritte eiferte gegen die Verwendung des Lehrlings als Laufbursche. Der Vierte erklärt das Laufen in der frischen Luft für gesund und will den jungen Menschen nicht zum kränklichen Stubenhocker machen. Der Fünfte ist der Ansicht, dass der Lehrling nur zehn Sunden pro Tag arbeiten darf und seine Erholungsstunden haben muss. Der Sechste eifert gegen alle Erholungen und findet in dem strammen Arbeiten das beste Mittel gegen den Hang zur Bummelei. Der Siebente schwärmt für Fortbildungs- und Sonntagsschulen. Der Achte bedauert, dass die Lehrlinge Sonntags nicht nach der Kirche gehen, weil doch alle Arbeit, die nicht mit Gott angefangen und mit

bringt. Der Neunte empfiehlt zur Sonntagserholung das inicht anders als jetzt. Der Unterschied bestand nur Turnen, Baden und Schwimmen, damit der Junge frisch und gesund bleibe und der König stramme Soldaten erhalte. Der Zehnte ist zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Privat-Industrie bankerott sei und keinen gescheiten Lehrling mehr erzeugen kann, weshalb es Pflicht des Staates wäre, Staatswerkstätten für Lehrlinge zu errichten. Alles Unsinn! rufen die Innungsmeister, der Lehrling ist Eigenthum der Innung. Gebt den Flegel nur in unsere Hände und im Handumdrehen werden wir einen Musterknaben aus ihm machen, an dem Gott, König und Vaterland ihre Freude haben.

In der That, der Lehrling ist der interessanteste Mensch der Gegenwart. Ein gewaltiger Zug geht durch alle Länder. Die menschliche Gesellschaft fühlt, dass mehr geleistet, dass mehr gelernt werden muss. Die Grossproduktion hat die Arbeits-Theilung bis in das Kleinste durchgeführt. Das Prinzip der Arbeits-Theilung wird vielfach schon bei dem Lehrling angewandt.

Der Lehrling, welcher nur einseitig ausgebildet ist, bleibt nur ein halber Arbeiter und in Folge dessen auch nur ein halber Mann. Er ist da zu gebrauchen, wo er einmal steht. Wenn aber vorübergehend kein Bedarf für seine Specialität vorhanden ist. so ist er nicht mehr zu gebrauchen. Das Uebergehen zu einer anderen Arbeit wird ihm sauer und schwer. Die Dressur des Lehrlings zu einem Specialartikel ist ein schwerer Missstand, deren Beseitigung anzustreben ist. Das einzig richtige Prinzip bei der Ausbildung von Lehrlingen wäre, denselben ihr Fach gründlich in möglichst allen Branchen beizubringen damit sie später in der Lage sird, nöthigenfalls zur Fabrikation eines anderen Artikels umsatteln zu können.

Haben wir nun die Richtigkeit des Prinzipes der vielseitigen Ausbildung anerkannt, so entsteht aber die Frage: auf welche Weise und mit welchen Gewaltmitteln ist dieses Prinzip zur Durchführung zu bringen?

Wenn wir einen Blick auf die Vergangenheit zurückwerfen, so sehen wir, dass auch in früheren Zeiten der Lehrling selten Gelegenheit hatte, sich in so umfangreicher Weise auszubilden, wie es vielleicht wünschenswert war. In fast allen Gewerben hatten sich Unterabtheilungen mit bestimmten Branchen ge bildet, wobei der Einzelne sich noch auf bestimmte Specialartikel besonders einschufte. Wenn auch früher der Arbeiter ein Stück als Ganzes anfertigte, so war er aber häufig für sein ganzes Leben auf dieses eine Stück angewiesen. Das Umsatteln von einem nach dem andern Stück war keineswegs so leicht, weil ihm trotz aller Vorkommnisse die menuelle Fertigkeit und Routine fehlte, um das ungewohnte Stück auch mit jener Schnelligkeit herzustellen, welche nothwendig ist, um während der Arbeit nicht zu ver-Artikel eingefuchst ist. Das war in früheren Zeiten ben können. In den Kirchen des romanischen Mittel-

darin, dass früher die Produktion sich in ruhigen Bahnen und Normen bewegte und der einmal gelernte Artikel nicht so häufig war. Anderseits war auch früher das Publikum nicht so verwöhnt und die Preise für die Waare nicht so raffinirt berechnet als jetzt. Deshalb konnte anch ein Arbeiter, der sich in einer kleinen Stadt niederliess und in Folge dessen Alles machen musste, was vorkommen konnte, was vorkam, mehr Zeit auf einen ungewohnten Artikel verwenden. Er, "busselte" so lange daran umher, bis es klappte. Heutzutage wird nun aber die "Busselci" nicht mehr bezahlt. Wie langsam und bequem wurde an dem Gesellen- und Meisterstück gearbeitet. Mit welcher Zeitverschwendung und mit welchem Behagen werden die Ausstellungsarbeiten angefertigt. Das in Arbeit befindliche Stück wird vorsichtig von allen Seiten betrachtet, ehe die Hand zugreift. Deshalb bieten auch Prüfungs- und Ausstellungs-Arbeiten keinen Maassstab für das spätere Fortkommen des Arbeiters. Die Vielseitigkeit der Kenntnisse ist es nicht allein, die den Arbeiter zum Künstler macht. Die eigentliche Kunst besteht darin, die Artikel so flink und glatt herzustellen, um sich darauf ernähren zu können. Solche Arbeiter, die alles machen, was ihnen in die Hände fällt, die das Grobe und Feine, das Ordinäre und Künstlerische gleichmässig flink anfertigen, waren zu allen Zeiten seltene Genies. Eine so vielseitige Fertigkeit wurde auch keineswegs nur während der Lehrzeit erworben, denn dazu bot die Lehre nur selten Gelegenheit. Diese vielseitige Geschicklichkeit konnte nur durch besonderen Trieb und zielbewusstes Schaffen, durch eigene Entsagung, durch langes Wandern und öfteres Wechseln der Werkstätten erreicht werden.

## Technisches.

Ueber die Anwendung der Farben in der Architektur und Plastik sprach Professor Carl Schäfer nulängst im Architekten-Verein zu Berlin. Nach den Ausführungen des Vortragenden hat sich bei der Wiederaufnahme des Studiums der historischen Baustile kein Vorurtheil so hartnäckig behauptet, wie das gegen die Bemalung der Architekturen gerichtete. Kaum, dass man den Innenränmen einen Schimmer matter Farben gestattet; die Statuen will man ganz weiss sich denken, und an der Façade verlangt man, das dazu verwendete Material ungeschminkt zur Geltung kommen zu sehen. Fünfzig Jahre nach Sempers massgebenden Studien ist man doch ein wenig weiter gekommen: die Be-malung der Bautheile bei Aegyptern und Griechen, bei den Byzantinern und im ganzen Mittelalter wird nicht mehr angefochten. Die Römer pflegten die Farbe durch die Anwendung verschiedengetönter Marmorarten mehr wie einen Gegenstand des Prunkes, ähnlich, wie am Tempel Salomonis nur des Glanzes hungern. Was soll das nützen, wenn ein Arbeiter halber Goldbekleidung verwandt wurde und wie heute mit Mühe und Noth und Aufbietung allen Fleisses in Berlin bei den überreichen Kaufhäusern spiegeleinen ungewohnten Artikel herstellt, aber dreimal so klar strahlende Granitpfeiler vorkommen, die weder viel Zeit braucht, als der College, welcher auf den struktiv noch ästhetisch eine rechte Bedeutung haalters haben wir reine Architekturmalerei, die in dem Grundton der Flächen die Farbe des Materials mit idealisirten Fugen andeutet, oder wir finden weisse Flächen mit Architekturgliedern in Quaderfarben oder endlich eine ornamentale Bemalung, in welche bei reicheren Bauten figürliehe Darstellungen eintreten.

Die gothische Periode, in der die Fläehen so gut wie völlig versehwinden, zeigt einen geringeren Umfang der Malerei; die Skulptur beginnt eine grössere Rolle zu spielen. Beispiele von Aussenmalerei liefert der östliche Theil der Elisabethkirche zu Marburg, das Rathhaus daselbst und viele andere Bauwerke des 15. und 16. Jahrhunderts, die Professor Sehäfer auf das Eingehendste untersuchte und zum Theil durch Aufnahme rettete. Die Renaissanee, in der Meinung, dass die Antike die Malerei der Faeaden nieht kannte, nahm auch ihrerseits davon Abstand; ja selbst die Innenmalerei, die Anfangs in den Deekengemälden gepflegt wurde, ging immer mehr zurück, bis endlieh zur Verfallzeit das langweilige Weiss die Regel bildete. Daraus erklärt sieh die heutige Sehwierigkeit, gute Kirehenmalereien oder gute Restaurirungen zu erlangen, zumal auch die Erkenntniss der alten Farben dort, wo Reste deuselben noeh vorhanden, in Folge ihrer oft sehr auffälligen chemisehen Veränderliehkeit nieht leieht ist. So lässt sieh in Chorin die innere Bemalung feststellen, wiewohl fast noch nie Jemand davon Notiz genommen hat. In der Skulptur ist man bezüglich der Malerei genau denselben Irrthümern verfallen, wie in der Baukunst; nur die kirchliche Plastik hat einen gewissen Farbenreichthum nieht entbehren zu können geglaubt und sich an einzelnen Stellen bis auf unsere Zeit noch erhalten. Redner wünscht und hofft, dass Bildhauer und Architekten bald den vollen Muth finden, bei ihren Werken die so dankbare Farbe euergischer wieder in Anwendung zu bringen.

#### Vermischtes.

Untergang einer eisernen Brüeke durch Vernaehlässigung des Anstriehs. In Callow-Hill-Street in Philadelphia liegt in einer ziemlich starken Steigung über einer Eisenbahn eine eiserne Brücke von 103 m Spannweite, die erst im Jahre 1875vollendet worden ist. Als die Brüeke vor kurzem einen neuen Anstrich erhalten sollte, und man zuvor die Reinigung von Rost vornahm, konnten stellenweise grosse, zusammenhängende Massen des Rostes; elehe 6-10 mm Dieke erreichten, abgehoben werden. Dies liess auf einen gefahrdrohenden Zustand der Brücke schliessen, für welehen übrigens auch bereits andere Kennzeichen, als: sehr starke Sehwankungen beim Passiren sehwerer Fuhrwerke, Besehädigungen des Holzpflasters der Fahrbahn und anderes vorlagen. Bei näherer Untersuehung wurde eine beträchtliche Abwärtsbewegung der Brücke, ein Abreissen der Bolzen der Auflage, eine Verbiegung der Endstreben und eine so starke Sehwächung aller Theile durch die Rostbildung ermittelt, dass man das Bauwerk als an den Rand des Untergrundes gebracht ansehen musste.

Goldene Regeln. Behandle Deine Arbeiter als Deine Mitmensehen. — Kaufe für Deine Arbeiter gutes Material. — Liefere nur solide Arbeit. — Ueberstürze Dieh nieht in Deinem Geschäftseifer und lasse Deine Konkurrenz auch leben. — Arbeite nicht über Deine Kräfte. — Halte auf Dein Renommèe. — Bezahle Deine Schulden aufs Pünklichste. — Gieb keine Gefälligkeits-Giros. — Achte das Talent und fordere nieht, dass sich dasselbe blindlings dem Geldbeutel unterwerfe. - Unterstütze die Talente, und Du unterstützest die Fortschritte und Dich selbst. — Beaehte die Fortsehritte und suehe die Vortheile daraus. — Verliere niemals den Muth, wenn hin und wieder Geschäftsstockungen eintreten, die Welt dreht sich. - Halte Deine Gesehäftsstunden strengstens inne. Die besten Gesehäftsleute sind die, welehe Ordnung in ihren Büehern und Finanzen halten.— Habe stets einen Bleistift in der Tasehe, um zugleich rechnen zu können. — Vergeude Deine Zeit nicht in Wein- und Bierstuben (Morgensprache), der Vormittag ist die beste Zeit zur Arbeit; nach dem Essen ist der Menseh oft träge, meide auch deshalb den Mittagssehlaf. Hüte Dich vor unnützen Ausgaben, spare in der Jugend, so darfsft Du im Alter nicht darben. - Aehte Deine Arbeit und wirf Deine Waare nieht auf die Strasse. - Maehe Dieh von Deinen Kunden nieht abhängig. - Lasse Dieh von Deiner Kundsehaft nieht treten. — Meide langsame Zahler und Chikaneurs. — Begnüge Dieh mit einem beseheidenen Nutzen; suche Dir stets zahlungsfähige Kundsehaft auf und arbeite möglichst nur gegen Kassa. — Beim Verborgen Deiner Waare resp. Arbeiten siehe auf den Charakter des Kunden, dessen Ehrlichkeit und Tüchtigkeit, und aehte und schätze auch den kleinen ordentlichen Kunden.

Matallisirung des Hornes. Die jetzige Mode, den Horngriffen einen Metallglanz zu geben, hat veranlasst, Versuehe anzustellen, auf welche Weise dasselbe am besten zu erzielen ist. Zuvor muss bemerkt werden, dass die Behandlung dabei jedes Angreifen mit fettigen Händen aussehliesst, überhaupt vorsichtig gesehehen muss, soll eine günstige Färbung erzielt werden; die Färbungen können nur auf kaltem Wege erreieht werden, da die dureh Wärme gebogenen Griffe wieder retur gehen würden, wollte man solche durch heisse Beize färben. Die nachstehenden Beizflüssigkeiten kann nian in jeder Apotheke um Billiges erhalten, weswegen wir die umständliehe Bereitung weglassen. Nimmt man gelöstes Chlorkupfer, so wird dadurch auf Horn eine schwarze Broncefärbung erzielt, dagegen ertheilt eine ehromsaure Zinkoxydlösung mit etwas Wasser verdünnt, eine grünmetalliseh- schimmernde Färbung, und durch gleiehes Verfahren mit einer Lösung von ehromsaurem Kupferoxyd in Wasser eine braun-metallisehe Färbung.

Wird eine oder die andere dieser Färbungen nachträglich mit Jodkalium behandelt, so wird damit eine hochrothe metallisch glänzende Färbung erreicht. Die Saehen werden, nachdem sie aus der Beize genommen sind, gut mit Löschpapier abgetrocknet und in trockner Luft von 60° C. erwärmt. Eine schöne goldgelbe Färbung wird erzielt, wenn man das Horn nit 1 Th. Queksilber, 3 Th. Zinn, ½ Th. Sehwefel, 1 Th. Sal-

miak einreibt und dasselbe kurze Zeit in heissen Sand steckt.

[Verfahren zum Reinigen alter Oeigemälde.] Nach Mittheilungen von Dr. Ernst Freiherr v. Bibra wird das Bild zunächst aus dem Rahmen genommen und mittelst eines grossen Pinsels oder einer Federfahne von dem anhaftenden Russ und Staub befreit; hierauf wäscht man es mit einem in Brunnenwasser getauchten Schwamme ab und bestreicht es alsdann mit einer dünnen Schicht von Seife, wozu sich am besten die sogenannte Rasirseife eignet, da dieselbe, ohne einzutrocknen, feucht stehen bleibt. Hat die Seife 8 bis 10 Minuten eingewirkt, so wäscht man das Gemälde mit einem starken Pinsel und wenn nöthig mit einem Zusatze von ganz wenig Wasser vollständig ab. Schliesslich spült man die noch anhaftende Seife mit Brunnenwasser genügend ab und lässt das Gemälde vollständig trocknen. Nunmehr giesst man etwas Nitrobenzol in einen tiefen Teller, tränkt damit ein reines Leinwandläppchen und übergeht zu wiederholten Malen das Oelgemälde, bis die öfter zu wechselnden Läppehen keinen Schmutz mehr zeigen. Ist nach dem letzten Uebergehen mit Nitrobenzol das Gemälde vollständig trocken, und zeigen die Farben einen matten Ton, so gibt man eine sehr dünne Schicht des feinsten Olivenöls auf das Bild und firnisst zuletzt mit einem leicht trocknenden hellen Firniss.

## Patentliste,

## internation len Patent- u. techn. Bureau

## C. L. Theod. Müller

BERLIN, SW., 29 Horn-Strasse No. 8.

Interessenten unserer Zeitschrift ertheilt das Bureau in Patent-, Fabrikmarken und Musterchutz-Angelegenheiten kostenlos jede gewünschte Auskunft. Auszüge aus Patentanmeldungen von Mrk. 2 an, Deutschet Reichspatent Mrk. 100.

#### Patent-Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

H. 5705. Reissschiene für Skizzenbücher. — Rudolph Hiller

in Schönheide.

S. 3113. Doppelrad zum Musterzeichnen. — Fr. Marie H.

Sedway in Berlin N.. Metzertrasse 17 II.
VIII. G. 3526. Apparat zum Waschen, Spülen, Bleichen,
Färben und Inprägniren von Stoffen. — Fr. Gebauer in Charlottenburg, Berlinerstr, 24/25. LXX. S. 3149. Bleistifthalter. — Moritz Sachs in Nürnberg.

#### Ertheilung von Patenten.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent von dem angegebenen Tage ab ertheilt! Die Eintragung in die Patentrolle ist unter der angegebenen Nummer erfolgt.

IX. Nr. 35 417. Børstenpinsel-Vorband, — E. Becker in Mainz, Neuthorstr. 9 II. Vom 31. Juli 1885 ab.

XLH. Nr. 35430. Verfahren zur continuirlichen direkten Bestimmung des spezitischen Gewichts, des Druckes und der Bestandtheile von Gasen, sowie des spezifischen Gewichts von Flüssigkeiten mittelst gewöhnlicher Hebelwagen. — F. Lux in Ludwigshaven a. Rh. Vom 23. Oktober 1885 ab.

LXX. Nr. 35 J93. Vorrichtung zum gleichzeitigen Schreiben von zwei Kopien. — E. Levesque in Paris. 30 Fanbourg Montmartre. Vom 2, Juni 1885 ab.

## Briefkasten.

2274. K. K. in H. Ich habe einen grossen Spiegelrahmen zu erneuern, derselbe war mit echtem Gold vergoldet, und soll jetzt mit Metallgold hergestellt werden. Der Rahmen ist reich an Verzierungen, aber von den Fliegen sehr beschmutzt. ist derselbe zu reinigen, bevor man den Goldgrund aulegt? Auch die Vertiefungen sind sehr voll Staub, ich bitte gehorsamst um ihre Auskunft.

Antwort: Spritzen Sie mit Wasser den Schmutz aus den Ecken und waschen dabei den Fliegenschuntz mit einem fehren Haarpinsel ab. Diese Arbeit muss schnell geschehen wenn es

Polimentvergoldung ist.

W. B. in S. Wie ist die Herstellung der Bilderrahmen (Goldleisten) Vergoldung, ich habe mehrere Rahmen zu vergolden und möchte etwas dauerhaftes lieferu. Die Bronzierung ist nicht haltbar und wird sehr bald sehwarz. Bitte mir etwas ausführliches darüber zu berichten.

Antwort: Versilbern nachdem mit Goldlack überstreichen ist die Herstellungsweise der Goldleisten. Wenn Sie dauerhafte Arbeit liefern wollen, so vergolden Sie mit echtem Gold auf Oelgrund. Ueber Goldbronce lässt sich auch leicht lackiren um Haltbarkeit zu erzielen.

2275. 2.) Auch habe ich einen Kronleuchter zu broncieren, möchte selbigen aber gerne so herstellen, wie er ans der Fabrik geliefert wird. An diesem waren einige Partien matt, wieder andere sehr glänzend hergestellt. Sollte Ihnen ein Verfahren, dieses herzustellen bekannt sein, so bitte ich dasselbe mir mitzutheilen.

Antwort: Matte Stellen erzielen Sie durch Ueberstreichen mit Mattlack; glänzende durch Ueberstreichen mit von hellen Schellack, (gebleichten) hergestellten Sprittlack.

2276. G. K. in U. Wie wird ein Schild von Eisen behandelt um das Rosten zu verhindern, und wie ist der Anstrich und das Vergolden auf vorstehendem Eisenschild herzustellen?

Antwort: Das Eisenblech ist erst mit Ziegelstein tüchtig zu sehleifen, dann 1 Stunde in Kalkwasser zu legen oder mit Kalkmileh anzustreichen. Nachdem der Kalkansatz trocken, ist dieser mit einer Stahlbürste abzubürsten, hierauf kann mit Holzkohlenfarbe 2 mal angestrichen werden, nachdem die ge-wünschte Tonfarbe; ist letztes genügend trocken, so wird das Anlegeöl anfgetragen worauf wie gewöhnlich vergoldet wird. Die Vergoldung kann zweimal übereinander allerdings das letzte mal auf ungefärbtes Anlegeöl stattfinden. um grössere Haltbarkeit zu erzielen.

2277. 2) Kann über das Gold lackirt werden und womit?

Antwort: Vergoldung kann mit Kutschenlack überzogen werden. Doch ist echte Vergoldung ohne Lack auch haltbar.

2258. G. P. Doll u. Cie. Brauer-Glasuren-, Lack-, Firnissund Oelfarben-Fabrik in Mannheim, schreiben uns: In Ihrem w. Blatte vom 13. März lesen wir unter Nr. 2258 eine Anfrage bezüglich des Anstrichs von eisernen Trägern, können jedoch richt rathen, dieselben mit Asphaltlack zu behandeln, der für diesen Zweck nicht haltbar ist, degegen empfehlen wir dem betr. Anfragesteller unsere Eisen-Glasur à 2 Mk. 40 Pfg., die 2 mal aufgestrichen sind betr. Träger und Eisentheile, nachdem solche von Sehmutz frei sind, äusserst schützt.

2279. J. A. in O. Ich habe ein grosses Eisen-Blechdach ganz neu, auf beiden Seiten anzustreichen und möchte Sie nm Auskunft bitten, welche Farbe ich nehmen soll. die gut haltbar ist und nicht zu thener kommt? Das Dach soll roth werden. Ich benutzte jetzt immer Hansroth, habe aber in Ihrem Fachblatte schon öfter gelesen, das Kohlenschwarz am besten ist ge-gen Rost. Ist Kohlenschwarz aber auch zu diesem Zwecke gnt, von wo bezieht man Kohlenschwarz und wie tener kommt es pro Kilo? Oder wissen Sie vielleicht eine andere Farbe, die billiger kommt und anch gut ist?

Antwort: Streichen Sie das Eisenblech erst mit Kalk und reiben diesen wieder ab nachdem er getrocknet. Dann streichen

Sie aussen 2 mal Kohlenfarbe auf, und innen 1 mal. Zum Rothanstreichen nehmen Sie beliebiges Erdroth oder Eisenmennige. Letzteres kann dem Eisen nicht schaden, weil die Kohlenfarbe eine Isolirschicht bildet. Innen streiehen Sie eine beliebige Farbe, je nachdem es für den Raum unter dem Dache gewünscht wird. Rebenkohlenfarbe liefert wohl jede Farbwaarenhandlung. Doeh lassen Sie sieh für echte R. Kohlenfarbe garantiren, da Erdschwarz des öfteren mit "Rebenschwarz" bezeichnet wird. Das Rebenschwarz ist nicht zu dünn mit Oel anzurühren, da mehr die Kohlen als das Oel die Haltbarkeit bewirkt.

2280. F. W. B. in C. In einer hiesigen Schule wurde voriges Jahr eine neue Wandtafel angeschafft, dieselbe war vom Schreiner mehrmals mit schwarzer Tinte gebeitzt worden. Da es sich nun sehr gut mit Kreide darauf schreiben lässt, möchte der Lehrer wissen, ob von den alten Tafeln die alten Farben oder Lacke entfernt und auch gebeitzt werden könnten, wünscht jedoch eine intensiv schwarze und haltbarere Beitze als gewöhn-liche Schreibtinte. Was rathen Sie mir?

Antwort: Lackiren Sie mit Schultafellack von A. Höxter in Offenbach a. M. derselbe ist sehr gut.

2281. 2.) Ein junger Mann von hier, 25 Jahre alt, weleher durch Fleiss und Liebhaberei einige Fertigkeiten in der Malerei sich erworben, hat ein hiesiges Wirthschaftsloeal bemalt. Zwei Rheinansiehten 8-10 Fuss gross, 8 oder 10 Generalbilder, dass sich hier befindende Schloss Myllendonk und ein Gemälde die Herrmannsschlacht darstellend, in der Grösse von 8-10 Fuss mit e. 200 streitenden Figurer zur grossen Zufriedenheit des Wirthes und fand lobende Averkennung des Publikums. Die Malerei ist in Oelfarbe ausgeführt, die Wände waren vorher mit Leimfarbe gestrichen. Für diese Arbeit hat der Maler sich 66 Mk. gereehnet, nämlich pro Tag 2 Mk. Der Vater des Malers ist Ackerer und während sein Sohn malte, hat derselbe im Einverständniss des Wirthes sich mitunter einen Tagelöhner nehmen müssen, der an Stelle seines Sohnes die Feldarbeit verriehtete. Der Wirth hat sich jetzt über die Forderung von 66 Mrk. die Haare gekratzt, die Zahlung geweigert; und die Sache liegt jetzt vor Gericht. Er will ihm wohl etwas geben, aber 66 Mark ist ihm unerhört. Ich soll nun als Zeuge gegen den Maler auftreten, weil der zu mir gesagt, er mache die Arbeit aus Vergnügen, es solle dem Wirthe nicht zu viel kosten. Was meinen Sie davon?

Antwort: Wenn auch kein Urtheil, ohne gesehen abzugeben, dann ist doch immerhin 66 Mk. für ganz geringwerthige Malerei von den augegebenen Grössen eine. Bagatelle. Wer aus Vergnügen arbeitet darf doch Geld dadurch verdienen. Nach der Angabe der Grösse der Bilder und was zu beachten ist, dass diese dem Wirth und seinen Gästen gefallen, dürfen Sie kühn den Werth auf das Dreifache setzen. Gleichzeitig liegt die Frage nahe, ob es nicht eine Wohlthat wäre, wenn ein solches Talent in dem jungen Manne ruht, dieses zu verwerthen. Man braucht doeh nur an den höchstberühmten Mintrop zu denken, der bis ins 31. Jahr den Pflug geleitet, dann Maler geworden ist. Theilen Sie gefl. etwas mit über die Verhältnisse desselben.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte, pr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

## Günstige Gelegenheit!

In Folge Geschäftsaufgabe verkaufe ich die noch vorrätlige wetterfeste u. wasserdichte Farbe, welche sich seit 10 Jahren gegen feuchte und salpeterhaltige Wände glänzend bewährt hat, zn Mk. 20. - pro 50 Kilo. Unter 25 Kilo wird nicht abgegeben.

Bad Nauheim.

J. Körfgen, Hôtel garni.

n einer Kreisstadt, etwa 3 Meilen von Hannover, ist eins im besten Betriebe befindliches Malergeschäft, zur sofortigen Uebernahme, kranktshalber zu verkaufen. 300 Mark sind zur Uebernahme erforderlich, Arbeit genügend vorhanden. Reflectanten wollen sich melden bei

St. Magnus,

Springe b. Hannover. 444

Nach Amerika wönscht ein Maler gesetzten Alters, der in der Holz- und Marmor-Malerei. sowie in Decorationen erfahren, als Gehülte oder Gesehäfttführer, Stellung. Offerten mit Angabe des durchschnittliehen Lohnes, des Kost und Logie Preises erbitte von Reflectanten an die Expedition der Maler-Zeitung.

#### Zwölf Zeichnungen von R. PFAFF 100

in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. 🔷 vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Wusterkarte für Wandschab-lonen 1886. 87 Muster 1 b. 6fach in Farbendruek M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Decken und Wände sammt Detailzeichnungen M. 3Q. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktische Hilfsmittel für Durchschnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4.

LACKFABRIK

von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

auerkannt vorzüglicher Qualität. 28

#### Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus)

Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881 empfichlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Conrant gratis und franko.

## Maler-Leim,

teinste, uniibertreffbare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme.

> Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

#### Character and an english Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.

Beliufs Anseliaffung einer Falme für einen

#### Bürger-Schützenverein

bitte Preise und Muster einzusenden an

G. Wittmann, Altendorf Rheinland.

Ein erfahrener Anstreichergehülfe auf's Land, findet gegen guten Lohn dauernde Beschäfgung bei

H. Hink,

451 Serndorf b. Creuzthal.

#### EATAGOGTA Der Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjer-Zu bering und Buck. ziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Naelmahme unfraneirt.

itatootati Bonner

#### Lack- u. Farben-Fabrik in Bonn a. Rhein,

empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenmasse etc.

Agenten werden noch gesucht.

## Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

Gegründet 1835.

64

## Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abzieh-papieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzielt-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe ete. ete.

Preise bill. nach Preis-Cour.

Für

## Maler, Neuheiten

10 Stück versehiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruek als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme.

JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

#### Nürnberger Abziehbildertabrik Tröger & Bücking

Nürnberg.

Billigstes und gelesenstes Fachblatt Deutschlands. Erfolgreichstes und verbreitetstes Insertions-Organ.

Einziges wöchentlich zweimal erscheinendes Fachblatt in Süddeutschland.

Banunternehmer. Der Deutsche Central-Vereins

General-Vertreter

Berlin und das Königr. Sachsen F.W. Kampmann Köln, Aachenerstr. 40. Hamburg, Kostockerstr. 10.

Deutscher Bauunternehmer.

Keitschrift für das Deutsche Bauwesen.

Redaktion: Th. Weber, Banmeister, Römerberg 7, Frankfurt a. M.

General-Verireter
für
West- u. Norddentschland:
F. W. E. unpmans
K 51n,
Aachenerstr. 40,
Il amburg,
Rostockerstr. 10.

Inhalt: Interessante und ieicht verständlich geschriebene Fachartikei mit Illustrationen. Runstgewerbinche Entwurfe über Bauarbeiten und Constructionstheile Veröffentlichung von Patentschriften mit Zeichnungen zur Erlänterung. Berichte über Erfindungen, grössere Ausführungen ete. Diverses. Behandlang der Fachhteratur. Briefkasten. Ernennungen und Versetzungen von Baubeamten. Eintragungen im Handelsregister. Konkurse. Patent-Anmeidungen. Patent-Ertheitungen. Gesetzliche Vorschriften und Erlasse. Bekanntmachungen des Central-Vereins Deutsche Bauunteinelmer. Bekanntmachungen der Berufsgenossenschaften. Ausschreiben von grösseren Arbeiten im Auslande. Alle Submissions-Ausschreiben des Inlandes. Submissions-Ergebnisse, seweit solehe erhältlich. Reichhaltiger Inseratentheil. Pterteljährl. 3 M. bet allen Buchhandl. n. Postanstallen Deutschlands n. Desterreichs.

Erscheint Mittwoch und Samstag.

Probe-Nummern gratis und franco.

Verlag des "Der Deutsene Bauunternehmer", Frankfurt a. M

# BROCKHAUS

Kleines Conversations-

4. Auflage.

Mit Karten und Abbildungen auf 90 Tafeln.

60 Hefte à 25 Pfennig

#### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachlenten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448

Offenbach a. M.

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik.

## Die "Deutsche Schirmmacher-Zeitung"

ist das einzige und desshalb höchst vortheilhaft wirkende Fachorgan für die Interessen der Schirmindustrie und der darin einschlagenden Branchen, weil ihr die Aufgabe geworden, in jeder der am

= 1. und 15. jeden Monats =

erscheinenden Nummer, Modebericht des In- und Auslandes mit

#### bildlichen Darstellungen

sowie Mittheilungen über die Geschäftslage zu bringen, und die Interessen der Schirmindustrie in jedem einzelnen Falle

Die täglichen und augenscheinlichen Erfolge dieses Fachorgans geben Zeugniss von dem Wohlwollen der Geschäftswelt, wie denn überhaupt durch die weite Verbreitung der

#### "Deutschen Schirmmacher Zeitung"

welche nachweisbar nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Oestreich-Ungarn, Italien, England Holland, Dänemark, Belgien, Schweiz, Russland, Serbien und in verschiedenen Staaten von Amerika gelesen wird und in ganz bedeutenden Auflagen erscheint, dem inserirenden Publikum die möglichst sichersten Erfolge in Aussicht gestellt sind.

#### Ueber Creditverhältnisse,

welche die Schirmbranche und verwandte Zweige, resp. die Geschäftsinhaber betreffen giebt die Redaktion der "Deutschen Schirmmacher-Zeitung" gegen mässige Preissätze gewissenhafte und zu verlässige Auskünfte und zwer auf Grund der weitgehensten Verbindungen; neben diesem

#### Rechtsvath und Rechtshilfe

In allen juristischen Augelegenheiten, Prozessen etc.

→ Nur 2 Mark pro Quartal ←

ist der Abonnementspreis, und der Insertionsbetrag für die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum 40 Pfg. grössere und öftere Inserate werden noch billiger nach Uebereinkunft bercehnet. 408 Die Redaktion der "Deutschen Schirmmacher-Zeitung "Leipzig.

## Fussboden-Glanz-Lacke

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Eeken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einsehlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer, etc., empfehlen

G. P. DOLL & CO.,
Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London, und MOLYN & CIE. in Rotterdam.

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

## Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vonten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

#### Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Eugros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtl. in's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

#### Jabrik patentirter Anstrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdiehte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulaiss u. Rost. Danerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. **Vertreter gesucht.** 452 本学,本学,本学,本学,本学,本学,本学,本学,本学,

## Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten, Zahlr, Anerk, v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk, u. Prov.-Reisende für In- u. Ansl. gesucht. 439

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farken, klehefrei: gelb, gelbbrann und grau. Alle achten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.



## B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Engros Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

#### in Papierstuck 30 empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Youten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidester Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Austreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. eirea 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabrieirte

## Hamburger Wurzel-Fleck-Seife

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

## Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann, Chemische Fabrik, Meissen a. d. E. der Maler-Zeitung in Bonn.

## C. Lemcke, Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdnrch ergebenst mit, dass ich meine neuen - Muster - zu leichterer Besiehtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in 1/10

natürlicher Grösse habe herstellen lassen. - Diese getrenen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.

Entwürfe und Schriftenpausen in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebiger Charakter; höchst preiswerth, z.B. eine Pause wie "Restauration" 3—4 M. lang, berechnen einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben ausserdem den höchsten Rabatt.

Adr.: E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.



## Maler-Kalenderpro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinward geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.



#### Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfieldt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce an Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronce. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutsche und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, dnrchaus gefahrlos und praktisch.

## Die Ueberträger der Cholera

und anderer

## ansteckender Krankheiten

von F. RHAM.

Zu beziehen gegen Einsendung von 60 Pfg. durch die Exp.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farbeu-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, 10 Zeichenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ins Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowic die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 2.25 oder 4 50) zn bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4 spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.
Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: "Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung dar us Nutzen zu zichen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Druck von F. Rham.

# i de la constant de l

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

@tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Das Ueberziehen von Metallen, Glas und Steinen mit Aluminium oder Aluminiumbronze.

Die Herstellung von Aluminiumüberzügen haben einestheils den Zweck, die damit versehenen Gegenstände (z. B. Eisen und Stahl) vor Rost zu schützen, anderntheils können mit Hilfe solcher Ueberzüge äusserst wirksame und dauerhafte Decorationen auf Metallen, Glas, Steinen Thonwaaren u. dgl. hergestellt werden. Auf galvanischem Wege Ucberzüge von Aluminium oder Aluminium bronze herzustellen, bietet zur Zeit noch ziemliche Schwierigkeiten, doch dürfte das in Nachstehendem beschriebene Verfahren von Dr. Gust. Gehring in Landshut (Bayern) - D. R. P. Nr. 29891 und Nr. 32323 — die Frage auf einfachere Weise lösen, so dass es wichtig genug erscheint, hierüber Einiges folgen zu lassen:

Bei diesem Verfahren werden fettsaure und harzsaure Thonerden mit Spiköl (Lavendula spica) oder einem anderen flüchtigen Oel und dem in feiner Zertheilung zu verwendenden Aluminium- oder Aluminiumbronzepulver verrieben. Die Reihenfolge der Mischung ist beliebig, und je nach dem zu erreichenden Zweck werden die Mengenverhältnisse der verwendeten Stoffe verschieden gewählt. Den zuerst genannten Bestandtheil, das Gemisch von fettsaurer und harzsaurer Thonerde, erhält man, wenn man gewöhnliche Seife und Harzseife löst und dann mit Alaunlösung ausfällt. Dasselbe erreicht man auch dadurch, dass man basischen Aluminiumpalmitinat (dieses kommt zum Zweck der Fällung von Seifen in den Handel) ein geeignctes Harz, etwa Kopaivharz zusetzt. — Die erzeugten Thonerdeseifen lösen sich in dem genannten flüchtigen Oel zu einem dünnflüssigen Lack auf und werden dann etwa in einer Schale mit feinstem Aluminium bezw. mit feinster Aluminiumbronze verrieben, so. dass die Flüssigkeit syrupartige Beschaffenheit zeigt.

mittelst eines Pinsels die zu überziehenden Gegen- minium oder Aluminiumbronzepulver verrieben.

stände bestrichen, und zwar kann man die ganzen Oberflächen derselben oder auch nur einzelne Theile damit versehen. Diese Ueberzüge werden nur an der Luft getrocknet oder mit Anwendung von mehr oder weniger Erhitzung (Metalle, die schwer schmelzen, werden bis zur Rothgluth erhitzt) getrocknet und gebrannt. Letzteres geschieht nach langsamen Abrauchen entweder mit der Bunsenflamme oder über Kohlenfeuer oder in Muffeln, Glühöfen u. dgl. Es müssen also die zu überziehenden Gegenstände die Erwärmung ohne Schaden zu nehmen aushalten können; es lassen sich also Metalle, Stein, Thon, Glas u. s. w. entweder mit einem vollständigen oder theilweisen Ueberzuge bezw. mit verzierenden Zeichnungen oder Ornamenten versehen. Die hierdurch gewonnenen Ueberzüge können in verschiedener Stärke hergestellt werden, und ist ein Schleifen und Poliren derselben möglich.

Von dem Erfinder ist noch eine zweite Mischung angegeben, die sich von der oben genannten nur durch Zusatz eines leicht schmelzbaren Metallpräparates unterscheidet. Letzteres enthält Wismuth und zwar entweder Wismuthborat (salp tersaures Wismuthoxyd und kalzinirter Borax) oder basisch salpetersaure Wismuthoxyd allein, je nach dem Grad der geforderten Hitze.

Ausdrücklich sei noch hinzugefügt, dass, gleichgiltig, welches von beiden Ueberzugmitteln man anwendet, sich sowohl darauf als dancben beliebige Verzierungen in Edelmctallen bezw. deren Metallsalzfarben aubringen lassen.

Als eine höchst wichtige Neuerung verdient noch erwähnt zu werden, dass die Aluminiumüberzüge auch auf kaltem Wege auf oben genannten Gegenständen erzeugt werden können, ohne dass es nöthig ist, letztere zu brennen oder zu erhitzen. Hierbei wird ein Gemenge von harzsaurer und palmitinsaurer Thonerde, die durch Fällen einer Alaunlösung mit einer Lösung und gewöhnlicher Seife dargestellt ist, Mit der so erhaltenen Flüssigkeit werden nun Spiköl oder anderen flüchtigen Oelen und dem Aluan, und die Mengen der einzelnen Zusätze können verschieden bemessen werden. Es kann hierfür eine Lösung von käuflichem Aluminiumpalmitat und Kopaivbalsam verwendet werden.

Die mit der dicken Flüssigkeit möglichst gleichmässig überzogenen Gegenstände werden an der Luft oder unter geringer Wärmeeinwirkung getrocknet aber nicht gabrannt.

Ob die auf diese Weise hergestellten Ueberzüge eine lange Dauer und Widerstandtfähigkeit besitzen,

bleibt abzuwarten.

#### Kunst und Literatur.

Im Verlag von Moritz Kreutzmann, St. Gallen erscheint: Studien und Compositionen von Jean Stauffacher, Paris. Ein Vorlagewerk für Künstler, Kunst-Industrie und Kunst-Gewerbe; speziell für Musterzeichner für die Textil-Industrie (Stickerei, Baumwoll- und Seide-Druckerei und Weberei etc.) für Zeichnen- Industrie- und Gewerbe-Schulen und -Museen, für Decorations-Maler, Lithographen, Graveure, Architekten, Bildhauer, Holzschnitzler etc. Jährlich erscheinen vier Hefte von je sechs Blatt, wovon zwei Vollbilder in Tuschmanier. Preis per Lieferung nur Mk. 8. Ausnahmsweise kann das Werk auch in acht Halblieferungen à Mk. 4,50 von je drei Blatt bezogen werden. Die zwei Vollbilder in Lieferung 2 werden in Lichtdruck von einer der ersten Austalten ausgeführt. Aus dem Vorwort entnehmen wir folgende beherzigenswerthe Worte:

Seit die modernen Reproduktionsverfahren von bedeutenden Kunstanstalten soweit vervollkomnet worden sind, dass Zeichnungen, Gemälde und photographische Naturaufnahmen in ganz kurzer Zeit und mit verhältnissmässig geringen Kosten vervielfältigt werden können, erscheinen illustrirte Blätter, Monatshefte, Bücher und Kollektionen von Gemälden oder kunstgewerblichen Darstellungen in grösserer Zahl, als dies früher der Fall war, sodass bald keine Hütte mehr zu finden sein wird, in der nicht ein bescheidener Bilderschmuck vorhanden ist.

Wenn auch diese Verallgemeinerung der Kunst fast immer zu wünschen, sogar sehr viel zu wünschen übrig lässt, so werden doch selbst die strengsten Kritiker zugeben, dass auf diese Weise der Sinn für

Kunst und Kunstgewerbe nach und nach in Kreise gedrungen ist, die sich früher nicht viel oder gar nicht um Derartiges gekümmert haben. Ganz besonders auf dem kunstgewerblichen Gebiete ist es um Vieles besser geworden. Verdienstvolle Männer haben uns mit den Schönheiten und Eigenthümlichkeiten der Stielarten früherer Zeiten vertraut gemacht. Derjenige dem es nicht vergönnt ist, in Museen oder Privatkollektionen die kostbaren Originale zu studiren,

kann vermittelst der zahllosen Kopien, die dem Publikum zugänglich gemacht wurden, sich bis zu einem gewissen Grade in die dekorative Kunst vergangener Epochen hineinleben, seinen Horizont erweitern, und

seinen Geschmack bilden.

denkfaulen Nachbilden des schon Geschaffenen gewarnt; aber ich glaube, dass es nach und nach auch sein.

die Reihenfolge der Mischung kommt es hierbei nicht | hinsichtlich unserer Selbstständigkeit in Geschmack und Komposition besser werden wird. Warum sollten wir nicht gerade so gut wie die Alten dem unerschöpflichen Reichthum der Natur Motive entnehmen und kunstgewerblichen Bedürfnissen anpassen können? Warum sollten wir an all' den Wundern, die uns umgeben, täglich vorübergehen, ohne uns von denselben beeinflussen und fördern zu lassen? Können wir nichts als jammern: "Unsere Zeit gefällt sich im Kopiren! Wir haben keinen Stil!?" Sollten wir wirklich nicht Verstand und Herz genug haben, um an der Quelle zu schöpfen und uns mit voller, entsagungsfreudiger Innigkeit schönen Werken hinzugeben, wie dies in den Zeiten der energischen Gothik und der graziösen Renaissance geschah?

> Manche Publikation, die in neuerer Zeit geschaffen wurde, beweist, dass ein allzugrosser Pessimismus nicht recht am Platze ist. Ich möchte nur an das "Vegetabile Ornament" von Professor K. Krumbholz in Dresden und an die sehr dekorativen, fein und verständnissvoll durchgeführten Illustrationen meines Landsmannes E. Grasset erinnern. In den Arbeiten beider Herren findet der Freund des Kunstgewerbes eine Fülle von schönen Verzierungen, die aus dem Boden herausgewachsen sind, auf welchem wir stehen. Möchten recht Viele in dieser Richtung arbeiten, denn solche Sammlungen bereichern uns Alle und wirken der allzeit verhängnisvollen Routine viel energischer entgegen, als dies durch das gesprochene oder gedruckte Wort jemals geschehen kann.

> Der grosse Beifall, welchen die Studien und Kompositionen von Jean Stauffacher, Paris, bei allen Interessenten gefunden, und der bedeutende Absatz, der bereits erzielt wurde, ermöglichen es der Verlagshandlung, künftighin statt per Lieferung nur sechs nun acht Blatt zu liefern und zwar fünf in Feder- und drei in Tuschmanier. Blatt 7 und 8 der ersten Lieferung werden in Heft 4 enthalten sein.

> Ornamentale Fragmente für das Kunstgewerbe herausgegeben von Th. v. Kramer u. W. Behrens. Cassel. Verlag von Th. Fischer. Heft 1. und 2, liegt uns vor. Preis pro Heft 4 Mk. Ein Werk für den Meister wie für den Schüler. Ideale Formen der Renaissance in praktischer Grösse zur beliebigen Verwerthung bei eigenen Compositionen. Trotz so vielen anderen Werken ist wiederum mit diesem einem fühlbaren Bedürfniss abgeholfen. Wer sie sieht, die vielen schönen charakteristischen Figuren, Köpfe, Blumen, Knospen, Blätter, Früchte, Vasen, Ständer, Füsse, Ungeheuer, Ranken und Bänder, der muss sie lieb gewinnen, diese mannigfaltigen Schönheiten, die anregen und dienen "stets Schönres zu schaffen."

Der Formenschatz von Georg Hirth Mün-chen und Leipzig Heft II u. III Jahrg. 1886. Wohl nichts ist dem Maler nöthiger, als stets neue Anregung um Abwechslung in seinen Arbeiten zu erzielen; denn Manigfaltigkeit zu erzeugen ist eine Hauptaufgabe unseres so viel verzweigten Berufes. Allerdings wird mit grosser Berechtigung vor dem kann uns deshalb eine Sammlung von Formen, wie ihn der Formenschatz bietet, nur von grösstem Werthe

#### Vermischtes.

Verjährung der Forderungen aus den zu einem Hausbau geleisteten Arbeiten. Die Forderungen aus den zu einem Hausbau geleisteten Arbeiten unterliegen nach preussischem Recht nicht der kurzen zweijährigen Verjährungsfrist, wenn der Bauherr, Maurermeister bezw. Bauunternehmer ist, welcher für eigene Rechnung baut, um die bebauten Grundstücke bald möglichst zu verkaufen und aus dem Bauen zunächst für eigene Rechnung einen Gewerbebetrieb macht. (Erk. d. Reichsger.).

#### Technisches.

Harter Holzüberzug. Um Holz mit einer steinharten Schicht zu überziehen, verfährt man nach der "Zeitschrift für Drechsler" folgendermassen: 40 Theile Kalk, 50 Theile Harz, 4 Theile Leinöl wer-den gut durcheinandergemischt, hierauf fügt man 1 Theil Kupferoxid sowie 1 Theil Schwefelsäure hinzu. Die Mischung wird in heissem Zustande mit einer Bürste aufgetragen.

#### Versuchsstation.

Von der Papierstuck-Manufaktur von Adolph E. Pickenhayn, Breitingen b. Leipzig wurden uns 3 weiterephotographische Blätter ihres Cataloges vorgelegt wovon besonders Blatt 24 25 auffält weil mit den Decken 186. 187. und 229. etwas ganz neues vorgeführt wird. Diese Ecken resp. Füllmassen sind nämlich mit umlaufenden Stab versehen, aus einem Stück, wodurch dass mehr oder weniger lästige Gehrungsschneiden vermieden wird. Man ersieht aus den Photographien dass der fortlaufende Stab nur einfach an die markirte Stelle des Eckstuckes anzustossen ist. Wir verweisen auf unser Früheres, worin wir diesem Papierstuck alle Vorzüge gegen den Gypsstuck einräumten.

G. Z. in G. Habe Terpentin gekauft und zwar reines, geruchfreies, amerikanisches Terpentin und als ich es in Gebrauch nahm, roch es furchtbar nach Petroleum und trocknet auch die damit verdünnte Farbe langsamer; möchte Sie desshalb freundlichst bitten, es doch mal zu untersuchen und mir das Resultat mittheilen.

Resultat: Diese Probe ergab amerikanisches Terpentinoel, jedoch nicht ganz geruchfreies. Französisches Terpentinoel riecht süslich angenehmer.

N. in K. Das Leinoel ist gekocht und sehr gut ob es doppelt gekocht ist lässt sich nie untersuchen, da 1 Mal langsam und gut gekocht, besser ist, wie 2 mal schnell gekocht.

## Berufsgenossenschafts- und Innungsberichte.

Aus Schalke (Westf.) werden der "Allg. Handw.-Ztg." köstliche Mittheilung n gemacht, welche einen charakteristischen Beleg dafür bieten, wie man in manchen Kreisen der unteren Verwaltungsbehörden über Förderung des Innungswesen denkt. Die Schuhmachermeister des Kreises Gelsenkirchen beschlossen schen Person an die Innungsverbände), fort.

in einer zu diesem Zwecke auf 16. Juli v. Js. einberufenen Versammlung die Gründung einer Fach-Innung und haben zu diesem Zwecke eine Commission behufs Berathung eines Statuteuentwurfes aufgestellt. Der Herr Bürgermeister von Gelsenkirchen wurde von Mitgliedern dieser Commission wiederholt eingeladen, den Berathungen anzuwohnen, was dieser jedesmal mit der grössten Freundlichkeit - abwies. Nach Feststellung des Satutenentwurfes beriefen die sämmtlichen selbstständigen Schuhmachermeister des Kreises Gelsenkirchen eine Generalversammlung auf den 16. August v. Js. behufs Wahl des Vorstandes ein. Auch der Herr Bürgermeister wurde wieder eingeladen; derselbeschickte jedoch als Vertreter der Aufsichtsbehörde einen Polizisten. Nach Genehmigung der Statuten wurde die 1. ordentliche Generalversammlung auf 23. November v. J. einberufen und hierzu nicht nur Herr Landrath Dr. Baltz, sondern auch der Herr Bürgermeister höflichst eingeladen. Der Herr Landrath erschien, und der Herr Bürgermeister glänzte durch seine Abwesenheit und schickte an seine Stelle abermals — einen Polizisten. Hierüber vom Herrn Landrath zu Rede gestellt, beraumte der Herr Bürgermeister eine weitere Innungsversammlung auf 4. December an, in der endlich die nach dem Gesetze vorgeschriebene Vorstandswahl im Beisein der Aufsichtsbehörde vorgenommen werden konnte. Aber auch diesmal ging es nicht ohne - Polizeicommissär.

Breslau. Unter den selbstständigen Gewerbetreibenden des Maler- und Lackirer-Gewerbes befinden sich viele, denen die Aufnahme in die hiesige Malerund Lackirer Innung auf Grund des Innungsstatuts verweigert wurde. Es hat sich nun aus dem Kreise dieser Barufsgenossen ein Comitee gebildet, das mit der Vorbereitung der Bildung einer neuen Innung betraut wurde. Das Statut ist bereits durchberathen und wird in kurzer Zeit der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereicht. Die Innung wird den Namen führen: Maler-, Lackirer- uud Anstreich er-Innung.

München. Bei der am 1. März l. Js. stattgefundenen Generalversammlung der hiesigen Maler-Innung wurden folgende Herren in den Ausschuss gewählt: Stindt Gg. 1. Vorsitzender; Gerhauser J. 2 Vorsitzender; Michel Wilhelm Cassirer; Fenk Max Schriftführer; Roder Georg Inventarverwalter; Dornhekter Carl, Kuni Berthold, Heinze Otto Heible Josef — Beisitzende.

Berlin, 27. März. Der Centralvorstand deutschen Maler-Bundes beruft eine Delegirtenversammlung nach Halle a. d. S. auf Ostersonntag den 25. April ein, behufs abermaliger Berathung des Innungsverbands-Statutes. Dasselbe wurde unterm 11. Februar l. Js. vom Herrn Reichskanzler ohne erfolgte Genehmigung zurückgeleitet und ward in dem Antwortschreiben u. A. § 104 a d. G.-O. hingewiesen, wonach Provinzialverbände als solche nicht Mitglieder des Innungsverbandes sein können.

#### Aus dem deutschen Reichstage.

Der Reichstag setzte die zweite Berathung des Geseszentwurfs, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (Verleilung der Rechte einer juristiAbg. Lohren tritt lebhaft für die Vorlage ein. Abg. v. Kleist-Retzow erklärt sich mit dem Prinzipe der Vorlage einverstanden, will aber die Verleihung der Corporationsrechte in die Hand der Einzelregierungen anstatt des Bundesrathes legen.

Staatssecretär v. Bötticher spricht gegen diesen, welcher die Einheitlichkeit der Grundsätze durch-

breche.

Abg. Baumbach erklärt sich gleichfalls gegen

den Vorschlag.

Abg. v. Kleist-Retzow befürwortet hierauf, die Ertheilung der Corporationsrechte dem Reichskanzler zu überlassen.

Abg. Meyer spricht für die Vorlage und meint die bestehende Organisation werde sich ganz gut weiter entwickeln.

Abg. Ackermann tritt für den Antrag des Abgeordneten v. Kleist Retzow ein; die Vorlage durchbreche das Gebiet der Landesherrn, Corporationsrechte zu verleihen.

Staatssecretär v. Bötticher erwiedert, dass die Vorlage nicht im mindesten in die Rechte der Landesherren eingreife; dieselbe wolle nur auch dem Bundesrathe die facultative Befugniss zusprechen.

Abg. Schneider erklärt, dass die Innungen bisher bezüglich der Bildung gemeinsamer Geschäftsbetriebe, welche geeignet wären, auch dem Handwerke die Vortheile des Grossbetriebes zu sichern, noch nichts geleistet hätten, und ersucht deshalb um Streichung des Passus, welcher den Innungsverbänden die Befugniss zur Bildung solcher gemeinsamen Geschäftsbetriebe zuspricht.

Abg. Lohren tritt der Ansicht des Abg. Schneider entgegen und bittet um Aufrechthaltung der Be-

summung.

Hierauf wird nach Ablehnung aller Abänderungsanträge die Vorlage unverändert genehmigt.

## Briefkasten.

2282. T. H. in F. Bitte mir doch mitzutheilen, wie man weisse, haltbare Anstriche machen kann, welche schnell trocken und keinen starken Geruch abgeben?

Antwort: Auf Grundstriche die mit Oelfarbe weiss gemacht, lässt sich mit Damarlack weiss weiter streichen.

2283. 2.) Wie streicht man Badebütten haltbar weiss an? Antwort: Ebenfalis wie oben angegeben, doch ist eine gelblich-weisse Farbe, die von Copallak gemischt ist schöner wie Schneeweiss und viel haltbarcr.

2284. A. E. in F. Auf welche Weise kann man einen zirkelrunden Strich oder Band auf eine Decke recht egal aus-

fübren?

Antwort: Mittelst einer Schnur welche im Mittelpunkt um einen Stift geschleift ist, oder mittelst eines verstellbaren Krummlinial.

2285. 2.) Wenn ein grosser Buchstabe z. B. 0,60 hoch, wie gross muss der kleine seln?

Antwort: Die kleinen Buchstaben zu grossen passen gewöhnlich wie 2 zu 3, also  $^2/_3$  der Grösse, ist jedoch jede Freiheit dem Maler erlaubt, so lange er ästhetisch arbeitet.

2286. I. H. in W. Ich habe in einen Bau, welcher letzten Herbst aufgeführt worden ist, die Wände mit Kalkfarbe zu streichen. Nun ist mir ein Mittel genannt unter den Namen "Electro", welches die Feuchtigkeit der Wände sofort entfernen soll. Es ist bereits seit Wochen schon in den Bau geheitzt. Würden Sie mir rathen dieses Mittel in Anwendung zu bringen und in wiefern? An der guten Ausführung ist mir viel gelegen. Benannter Bau soll bald bezogen werden.

Antwort: Electro ist uns zu angegebenem Zwecke unbekannt. Heitzen Sie den Bau mit Coaks aus, so wird derselbe in 6-8 Tagen trocken.

2287. C. S. in P. Ich habe einige alte Marmorgrabtafeln zu erneuern, die Schrift zu vergolden. Mit dem Vergolden der Schrift weiss ich vollkommen Bescheid, ich möchte aber den Marmortafeln das Ansehen wie neue geben, also den Marmor aufpoliren resp. so blankpolirt abliefern, wie dieselben vom Bildhauer neu geliefert werden. Sollten Sie mit dem Verfahreu bekannt sein, so bitte ich hierdurch mir gefälligst mit möglichst baldiger Antwort und Auskunft zu Hand zu gehen.

Antwort: Die Marmorplatten werden erst mit Bimmsteiu und Wasser am besten mit feinstem Wiener-Bimmstein geschliffen, nachdem mit feinstem Schmirgel mittelst feuchtem Leinenballen; und zuletzt mit Zinnasche und dem feuchten Leinen-

hallen.

2288. J. W. in S. (Oestr.-U.) Auf welche Art und Weise bringt man das bekannte krystallartige Muster auf Weissblech zustande?

Antwort: Bringen Sie das Weissblech in einen Kasten oder sonstigen Raum und stellen ein offenes Gefäss mit Salzsäure in den nachdem zuzudeckenden Raum. Decken Sie den Raum mit einer Glasplatte, so können Sie die Entwickelung der

Christallisation verfolgen.

2289. W. A. E. in P. Wir haben an einer Brücke die Buchstaben von neuem Zinkblech echt zu vergolden, und 4 Jahre Garantie zu leisten. Das Verfahren wie wir es bisher gemacht haben, ist wohl das Richtige: 2—3 mal gut mit Oelfarbe zu grundiren dann 2 mal mit Schellack, und dann mit sogenannten Anlegeöl anzulegen. Da wir nun an eisernen Denkmälern etc. gefunden haben, dass das Gold nach 2 Jahren roth wurde, erlauben wir uns die Frage, ob Sie uns das sogenannte Doppelgold anrathen, und ob wir auf 4 Jahre garantiren können?

Antwort: Grundiren Sie das Eisen mit Holzkohlen-Oelfarbe und benutzen Sie den Schellack nur, wenn die Flächen damit geglättet werden sollen. Wenn das Gold roth wird, dann ist es nicht echt; kaufen Sie echtes Gold, Doppelgold ist besser weil es dicker ist, doch vergoldet es sich mit dem dünner geschlagenen besser; deshalb vergolden viele lieber doppelt, d. i. zweimal übereinander; selbstverständlich das letzte Mal auf helles ungefärbtes Anlegeöl. Bei gutem Golde und guter Behandlung können Sie mehr wie 10 Jahre garantiren.

2290. H. J. C. H. in W. Ich habe mehrere Spiegel, wo

2290. H. J. C. H. in W. Ich habe mehrere Spiegel, wo das Silber hinter dem Glase sich an vielen Stellen gelöst hat. Es ist jedoch noch Alles da, nun möchte ich gern ein Mittel wissen, womit ich das Silber wieder gut befestigen kann, so

dass es wie neu wird.

Antwort: Sie finden das Verfahren in Nro. 37 Jahrg. 1885 in dem Artikel "Metallische Ueberzüge auf Glas und glasirten Flächen" angegeben.

2291. M. V. in G. An einem mit Backstein gemauerten Neubau, sollen die Fugen mit weisser Farbe liniirt werden. Ich möchte Sie daher bitten, mir in nächster Nummer mitzutheilen was für ein Bindemittel zur Farbe genommen werden soll, um dieselbe dauerhaft und wetterfest zu erhalten? Zu schwarzen Fugen liniren hatten wir früher ein wenig Schwefelsäure geschüttet ob sich solche acer auch zur Kreide verwenden lässt?

Antwort: Nehmen Sie Oelfarbe, Bleiweiss oder Zinkweiss mit Wachszusatz, oder nehmen Sie Zinkweiss mit Leimwasser und wenn dieses trocken, dann streichen Sie nochmals mit Zinkclorur und etwas Leimwasser nach. Es wird das Zinkweiss hierdurch glashart.

2292. R. S. in E. Habe in einem dunklen Zimmer die Thüren und Fenster zu streichen, nun verlangt der Hausherr dieselben weiss da die Tapete sehr dunkel ist und meint Weiss würde sich gut abheben, nun möchte ich gern diesen weissen Anstrich umgehen und einen hellen farbigen an diese Stelle einsetzen. Was rathen Sie mir, welchen Ton ich da wohl annehmen muss, bemerke noch, dass ich nach der dunkeln Tapete keinen Ton mischen kann.

Antwort: Nehmen Sie Weiss-gelb, (gebrochen weiss,) dazu die Blattbahnen weissbläulich, wodurch eine angenehme Ab-

wechslung auch in dunklen Zimmern erzielt wird.

2293. F. G. in St. Bitte mir mitzutheilen, wie man Metall-Bronce reinigt, z. B. Altarleuchter, Kronleuchter, etc. damit nicht die glatten resp. polirten Stellen darunter leiden?

Antwort: Mit Seifenwasser, wenn das nicht genügt, dann mit Stearinöl; matte Stellen kann man wieder matt streichen mit Wachs, glänzende mit Sprittlack.

2294. M. F. in V. Bitte mir durch den Briefkasten mitzutheilen, ob ich der Berufsgenossenschaft beitreten muss, wenn ich auch keinen Gehülfen habe?

Antwort: Nein. Doch ist es anzurathen, da die Prämien nicht hoch kommen sollen.

2295. H. B. Was kann man thun, um eine Wand (Leimfarbe) gut zn bekommen, wenn ein Stein aus der Wand immer Salpeter zieht?

Antwort: Die Feuchtigkeit in der Wand ist zu isoliren das

ist das einzige Mittel.

2296. 2) Wie ist Ihr Urtheil über das neu erscheinende Heft Motive für Maler, Serie II. von Engen Müller in Nürnberg? Ist es schön gezeichnet, und enthält es auch praktische Sachen? Sie haben darüber bis jetzt noch nichts gesagt.

Antwort: Sie werden unsere sehr günstige Besprechung übersehen haben. Das Werk ist praktisch und gut.

2297. 3) Giebt es wohl ein tiefes kalkechtes Grün, und

wo wäre dieses zu beziehen?

Antwort: Salzer und Voigt, siehe Annonce, haben darin etwas ausgezeichnetes.

2298. C. H. in B. Habe 2 grosse Landschaften auf Leinewand zu malen welche später in einen kleinen Kasten vierkantig zusammen gelegt werden. Was nehme ich nun für eine Farbe-Guasch oder Oel mit Glyzerin zum malen? Es soll so wenig wie möglich Farbe darauf kommen da sie oft verpackt werden und viel zu leiden haben. Jede Landschaft ist 18 qm. gross und der Besitzer dieser fürchtet, dass sie beim Transport brechen. Muss ich die Leinwand erst fett grundiren? sitzer sagte mir, sein früherer Maler hätte erst die Leinwand ganz nass gemacht und darauf die Farbe so aufgetragen. Die Arbeit ist 8 Jahre alt und noch nicht ein einziger Bruch

Antwort: Die Leinwand ist aufzuspannen, dann nass zu machen und mit Oelwachsfarben direkt dünn zu bemalen; nicht deckend.

W. K. in St. J. Ich habe ein Schild auf Glas zu vergolden und möchte bei Ihnen anfragen, mit was ich dasselbe vorher anlegen soll, damit das Gold recht feurig zum Vorschein kommt, bitte gefl. in nächster Nr. mir hiervon Kenntniss geben zu wollen.

Antwort: Glanzvergoldung wird auf Gelatinwasser dem etwas Sprit zugesetzt, aufgelegt. Das Gelatinwasser muss filtrirt sein. Aufgedrückt wird mit Flusspapier auf welches heisse Kreide gelegt wird, nachher wird mit Sammt abpolirt und noch

ein oder zwei mal ebenso vergoldet.

E. D. in W. In Betreff der Gehülfen-Frage möchte ich Ihnen mittheilen, dass es auch hier im Sommer an Gehülfen mangelt. Dieselben sitzen lieber in Berlin und warten dort auf Arbeit und fechten, als dass sie in einer kleinen Stadt arbeiten, und kommt doch endlich einer so ist er von der Sorte, wofür der Lehrling kein Respekt baben kann. Ist nun aber mal ein vernünftiger darunter, so hat er für die Anderen mit zu leiden. Und öfter werden die Lehrlinge anch von dem Meister darin gestärkt, gegen die Gehülfen gehässig zu sein. Theile Ihnen mit, wie es hier nun bei uns liegt: Die Meister halten 2-3 Lehrlinge. Da dieselben aber zu Haus in Kost und Logie bleiben, so sind sie nach der Arbeit sich selbst überlassen. Was da heraus kommt, kann sich ein Jeder denken, die Lehrlinge treiben sich des Sonntags in den Tanzlokalen umher rauchen dort und betrinken sich (kommen auch wohl noch krank darnach zur Arbeit) und setzen dann die bei der Arbeit begonnenen Wiedersetzlichkeiten fort gegen die Gehülfen. Beklagt sich dann dieser bei dem Meister, so heisst es; Züchtigen Sie die Lehrlinge; dieses geschieht aber nur, damit dieselben noch mehr gegen die Gehülfen aufgebracht werden um Spionage darüber zu haben. Soll da noch der Gehülfe dem Meister die zu einem guten Zusammenwirken nöthige Achtung zollen? Sollte der Meister nicht erst bei dem Lehrling anfangen ordentliche Gehülfen zu machen, dadurch dass er Ihnen Achtung für die Gehülfen und andern Meister beibringt? In einer Werkstatt, wo die Lehrlinge Achtung für die Gehülfen haben, wird auch kein Gehülfe von denselben etwas Schlechtes verlangen, oder er selbst thun, sondern wird sich beeilen dem ordentlichen Unterstellten an Gebildheit gleich zu thun, oder aber, er wird es in einer solchen Werkstatt nicht länger aushalten sondern machen dass er fort kommt. Der Meister aber ist dann immer derjenige welcher dabei gewinnt. Ich theile Ihnen das mit, nicht dass es müsste veröffentlicht werden (trotzdem es kein Licht zu scheuen lischem Kalkmörtel verputzt 3 Monat gestanden gut ausgetrock-

hat), oder dass ich den Gehülfen welche sich gegen die Meister anflegen das Wort redete (denn ich bin mit Ihnen derselben Gesinning welche sie in der "Maler-Zeitung" vertreten) sondern nur, um damit zu beweisen dass es auch Meister giebt welche schlechte Eigenschaften haben.

E. D. Malergehülfe.

Antw. Mit gleichem Masse messen wir, ob Gehülfe, Lehrling oder Meister; jeder hat Gerechtigkeit zu verlangen. Desshalb öffentlichen wir auch gerne die ordentlichen Stimmen aus dem Gehilfenstande, in der festen Ueberzeugung, dass diese gute Stimmen auch dereinst wirkungsvolle Stimmen in dem Meisterstande werden. Wir sind auch fest überzengt, dass es Meister giebt, die keine ordentliche Gehülfen werth sind, weil sie selbst als Gehülfe und mithin auch als Meister nicht gut waren resp. sind.

Die beigefügte Frage erled. wir dahin, dass wir Ihnen von

d. A. abrathen

2301. E. W. in O. Wie macht man einen neuen Hausflur, der in Oelfarbe gemalt ist, egal watt, ohne ihn mit Mattlack streichen zu müssen?

Antwort: Durch Ueberstreichen mit Weiss. Wachs welches in Terpentin dünnflüssig aufgelöst ist, oder durch Ueberstreichen

mit Buttermilch.

2302. C. E. in M. Bitte mir doch Auskunft zu geben wie man ausgewetterte Marmortafeln wieder pollirt, und wie habe ich den Grund anzulegen um zu vergolden da es im Wet-

Antwort finden Sie unter No. 2287 d. Nro. d. Briefkastens. 2303. F. P. in S. Ichhabe in einem Sool-Badhause Thüren und Fenster inwendig zu reinigen und wieder in Holzfarbe zu lackiren, dieselben sind in Holzfarben lackirt gewesen, haben aber von der Salzsoole einen stahlgrauen Ueberzug bekommen, min ersuche ich Sie ob Sie mir gefl. im Briefkasten nächster Nummer der Maler-Zeitung mittheilen wollen wie ich dieselben reinige und später mit den neu Lackirten verfahre. Bemerke noch dass in den Zimmern der Sockel mit Holz beschaalt mit Terra de Siena gebeitzt und mit Firniss übergestrichen ist und das sieht noch immer wie neu aus, deshalb nehme ich an, dass die Soole auf den Lack stärkeren Einfluss hat wie auf Firniss. Bitte um Ihre gefl. Ansicht hierüber.

Die gesendeten Landschaften sind als Vorlage sehr schön meine Söhne üben sich nach denselben und haben sie schon

meistens in vielvergrössertem Maasstabe in Oel gemalt.

Antwort: Es ist kein hauchfreier Lack gewesen womit die Thüren lackirt waren. Die Salzsoole als solche, hat weiter keinen Einfluss auf Lackanstriche als höchstens den, dass noch etwas Feuchtigkeit daraus entsteigt. Schleifen Sie den alten Lack etwas ab mit gerieb. Bimstein und Filz mit Wasser, und lackiren Sie nachdem mit gntem Hauchfreiem Lack.

2304. Habe für ein Herren-Garderoben-Geschäft, Dachfenster dicht zn machen welches an einem Dachist, das mit Asphalt gedeckt,. Das Fenster von grossem dicken Glas vor ungefähr 4 Jahren gemacht, lässt jetzt stets beim Regen tropfenweise Wasser durch. Nach meiner Ansicht muss das Glas nicht vorsichtig mit Kitt eingelegt sein, denn alles Kitten hilft nicht weil man die Stelle nicht gut finden kann, möchte Sie desbalb freundlichst bitten um gefl. Mittheilung in der Maler-Zeitung denn der Herr will es unbedingt dicht gemacht haben.

Antwort: Wenn das Wasser zwischen dem Glas und Kitt eindringt, dann müsste das Anstreichen über den Kitt doch helfen; ist aber zwischen dem Asphalt und dem Fenster Undicht zu suchen, dann ist das doch Sache des Dachdeckers. Ev. streiehen Sie über die Asphaltpappe 2 mal Kallkolith, dann helle Oelfarbe und kitten nachdem alle Fugen und Löcher, die bei der hellen Oelfarbe besser zu sehen sind, zu.

2305. S. J. in D. (Schweiz.) Können Sie mir im Briefkasten ein Mittel angeben, wie ich meinen vor 3 Jahren ange-tretenen neuen tannenen Werkstattfussboden, welchen ich bei meinem jetzigen ausziehen infolge Logiswechsel sauber abzugeben habe; waschen oder reinigen kann, damit derselbe keine Oel- und Farbflecken mehr zeigt und doch weiss ist, oder wenn dieses im Fall nicht möglich ist, wie ich einen allfalsigen Anstrich zu machen habe?

Antwort: Legen Sie heisse Eisenplatten auf die schlimmsten Stellen und schaben die dadurch weich gewordene Farbe ab, so viel wie möglich. Anf den Rost giessen Sie heissgekochte mit wenig Wasser verdünnte Kaustische Soda.

2306 (2.) Die Façaden zweier neuen Häuserwelche mit hydrau-

net und hart wie Stein waren, habe ich vor eimem Jahr mit einer Weisskalkfarbe in Umbraton gestrichen. Die Farbe war sehr schön ausgefallen aber nach 3 Tagen schon vollständig zersetzt und ganz fleckig geworden. Was mag nun der Grund sein? wie wird der nochmalige Kalkfarbenanstrich ausfallen? und wie behandle ich solche Arbeiten künftighin? nebenbei sei bemerkt; dass der hiesige hydraulische Kalk (Schwarzkalk oder auch Wetterkalk genannt) sehr Cementhaltig ist.

2307. (3.) Wie behandle ich solche Façaden mit Oelfarbe? Antwort: Setzen Sie der Kalkfarbe Kalileim oder Patentgummi zu; wahrscheinlich war die Kalkfarbe zu dick. Hier in Westdeutschland wird die Kalkfarbe ganz dünn, wässerich, in 3-4 Anstrichen aufgetragen. Mit obigem Leim kann man aber K.-Farbe in 1-2 Anstrichen auftragen. Zu Oelfarbe ist ein Vorstrich Kalkolith zu empfehlen.

2308. Ph. Sch. in W. (Elsass.) Möchte mir einige Roulleaux malen, habe schon viele Sachen über diesen Punkt gelesen, und möchte nun nur noch wissen; welches Zeug man dazu nimmt und wie dieselben präperirt werden damit sich die Poren desselben schliesen?

Antwort: Schirting, gebl. Nessel, oder Chiffons überhaupt alles Baumwollene resp. Leinenzeug ist verwendbar, je nachdem die Roulleaux einem Zweck entsprechen sollen. Das Schliessen der Poren ist nur in sanitätlicher Hinsicht gut. Zum Malen feuchtet man den aufgespannten Stoff mit Wasser oder dünnem Kleister an und malt auf das Wasser oder auf den getrockneten Kleister.

2309 (2.) Welche Farbe, Oelwachsfarbe oder Guaschefarbe ist die beste damit man die Malerei von beiden Seiten sehen kann?

Antwort: Dazu eignen sich alle transparenten Farben ohne Unterschied des Bindemittels. Nehmen Sie Oelwachsfarbe, Quasche oder Temperafarben.

Wieviel Gramm kaustische Soda muss man auf 0,500

holl. Leinöl thun um dasselbe zu verseifen?

Antwort: Genau lässt sich das nicht feststellen da Oel im Fettgehalt sowie Soda an 0/0 in den meisten Fällen ungleich sind. Es ist das so wenig zu bestimmen wie auch der Seifensieder nie im Voraus weiss wie viel Oel, Soda u. Kalk er zu nehmen hat. Das ergibt nur die Uebuug beim Probiren. Ihrem Wunsche in betreffs des Vortrags entsprechen wir gerne.

Der heutigen Nummer liegt eine Specialpreisliste von W. Müller sen. Braunschweig, sowie ein Prospect der deutschen Vereinszeitung, München bei, auf welche wir besonders aufmerksam machen.

Die Redaktion.

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betricb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

= 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

## Maler- (Kali)

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu billigsten Preisen Rudolf Neumann, Chemische Fabrik, Mcissen a. d. E.

## Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

#### 李泰华泰李泰李泰李泰李泰李泰 Fabrik patentirter Austrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulniss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. Vertreter gesucht. 452 本个个个个个个个个个个个个个

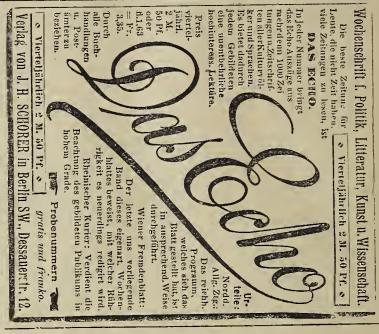

Bronce-Medaille.







Kallkolith LONDON

OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

Abounements-Einladung!

Der "Chaisen- und Wagenbau,"
Fachzeitschrift, VII. Jahrgang, monatlich erscheinend, Preis per 1/2 Jahr 5 Mark., mit Zeichnungsbeilagen 8 Mark., durch alle Postämter u. Buchhandlungen zu beziehen. Inserate, 50 Pfg. 1 Zeile, fünden weiteste Verbreitung. Ferners, Ellegantes Calico-Album mit 50 Blatt schöner Wagenzeichnungen, 16 Mk., diese ungebunden, 14 Mk. Adressbuch der Wagenhauer u. der damit verkehrenden Haudelgeschäfte, 6000 Firmen enthaltend, 10 Mk. von Gg. Meitinger in München zu beziehen.

Entwürfe und Schriftenpausen

in den neuesten eleganten Zeichnungen, beliebiger Charakter; höchst preiswerth, z.B. eine Pause wie "Restauration" 3-4 M. lang, berechnen einschliesslich Papier, Stechen und Porto 1 Mark; bei laufenden Aufträgen geben ausserdem den höchsten Rabatt. Adr.: E. Starke's Fahnenmanufactur in Bonn.

## Patent-Gummi

von

C. G. Gaudig

Nachfolger

ın

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. [4]

Suche einen Maler- & Glaserlehrling. Es wird viel auf einen guten Jungen gesehen, wenn ich denselben auch im Zeuge unterhalten muss und verspreche ich denselben eine tüchtige und gute Lehrzeit.

Gustav Iburg in Bad Oeynhausen.

Ein Junger verheiratheter Mann, in sämmtlichen Fächern der Decorations-Malerei vertraut, gegenwärtig selbstständig sucht eine dauernde Stelle als Werk- oder Geschäftsführer in einer grösseren Stadt. Gefl. Off. bitte an Emil Mügge Eisleben Verbindungsstr. 24 zu richten.

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kisteab Hannover. 172

Ein seit 12 Jahren betriebenes flettgehendes

## Malergeschäft

mit Haus und Hintergebäude ist Umstände halber sofort zu verkaufen. Zu erfahren sub. A. E. 2172 durch den "Invalidendank" Chemnitz. 455.

## Maler-Leim,

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefern in Fässern von 25—200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbalm-Nachnahme. 433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

# Den Hunshuf

und die Ausschmückung der Wohnräume von Ferd. Rham Preis pro Exemplar 40 Pf. 10 Stück M. 3.

50 , "12.
Dieses Werkehen eignet sich als passendes Geschenk für die Kundschaft.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

## von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32.

Neu! Hochglanzbroncen Neu!
fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis
10 Mk. per Pfd. DoppelgoldAuslese und Abziehgold für
Vergoldung im Freien. 395

Ein erfahrener Anstreichergehülfe auf's Land, findet gegen guten Lohn dauernde Beschäftigung bei

H. Hink,

451 Serndorf b. Creuzthal.

#### Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt. 418

Julius Lüling, Lüdenscheid, Obertinsbergstr.

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

Gegründet 1835. 64 Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.



## 1—2 tüdtige Maler, auf Decorations-Arbeiten geübt, finden Stellung.

C. Spleiss-Thonvart, Maler Schaffhausen Schweiz. 460.

Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme. 341 JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

#### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis.

ffenbach a. M. A. Höxter, Lack- & Firnisstabrik.

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität 153 Gustav Spangenberg, Mannheim.

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.



## Lactine



#### für Decorations-Maler, Tapetenabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

Lactine kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

Lactine gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequen und angenehm in seiner Anwendung.

Lact in eist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

> Adolf Dehler, Berlin So., Mühlenst. 46b.

387

## Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk. u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gesucht. 439

Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig-

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

## Hamburger Wurzel-Fleck-Seife,

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von 330 G. A. Schumann, Hamburg.

## Papierstuck reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

unzerbrechlich, billig,

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. L Breitingen b. Leipzig.

## ippe,

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " 6,00 Nr. 5 (100) " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " 5,00 Ordin. M. 3,2,80,2,50,2,- p. Pfd. Nr. 3 (1000) " " 5,00 Ordin. M. 3,:2,80, 2,50, 2,-p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, 1/25 Pfd. M. 1,30 zur Probe. Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr.

2 20% mehr als andere Goldbroncen.

443
Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Orange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 Bl. M. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-. Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der 327 Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

#### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Orange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 n. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt. Serslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg

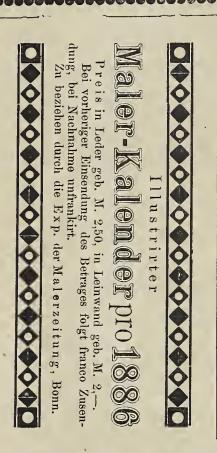

Billigstes und gelesenstes Fachblatt Deutschlands. Erfolgreichstes und verbreitetstes Insertions-Organ.

Einziges Wöchentlich zweimal erscheinendes Fachblatt in Süddeutschland.

uniternehmer. Deut die Central-Vereins Organ des

General-Vertreter Berlin und das

Deutscher Bauunternehmer.

Königr. Sachsen
F.W. Kampmann
Köln,
Aachenerstr. 40.
Hamburg,
Rostockerstr. 10.
Redaktion: Th. Weber, Bameelster, Römerberg 7,
Frankingt a. M.

General-Vertreter rür West- u. Nerd-deutschland

F.W. Kampungha Kölu, Aschenerstr. 30.

Inhalt: Interessante und leicht verständlich geschrieben: Fachartikei mit Illustrationen. Kunstgewerbliche Entwürfe über Benarbeiten und Constructionstheile Veröffentlichung von Patentschriften mit Zeichnungen zur Erlänterung. Berichte über Erfindungen, größere Ausführungen etc. Diverses. Behandling der Fachhteritur. Briefkasten. Ernennungen und Versetzungen von Baubeamten. Eintragungen im Handelsregister. Kenlurse. Patent-Annendungen. Patent-Ertheilungen. Gesetzliche Vorschriften und Erlasse. Bekanntmachungen des Central-Vereins Deutscher Bauunternehmer. Bekanntmachungen der Berufsgenossenschaften. Ausschreiben von größeren Arbeiten im Auslande. Alle Submissions-Ausschreiben des Inlandes. Submissions-Ergebnisse, seweit solche erhältlich. Reichhaltiger Inseratentheil. Vierteljährl. 3 M. bet allen Buchhandl. n. Poftanftallen Deutschlands u. Gesterreichs.

Erscheint Mittwoch und Samstag. Probe-Nummern gratis and franco.

Verlag des "Der Deutsche Bauunternehmer", Frankfurt a M

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsäehlichste Verhreitung uuter Denjenigen, welche berufen siud die Wohu- und Gesellschaftsräuwe ete. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Austreicher, Tün her, Weissbinder, Tapezirer. Laek-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Sehablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erseheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer eiufarhigen und einer buuten Schriften-Vorlage, 10 Zeiehenbeilagen (Skizzen etc.) Wandkalender und mehrere Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in s Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition an. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln' Du Mont-Sehauherg'sche Buehhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszuhezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjählrich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu hezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch damit einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inserate. Passende, zweekmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoneirens schreiht das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: "Wer einen besouderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seineu Zweek viel hesser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiere, in der Hoffnung dar us Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nieht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Macer Beitung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf. © tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf,
Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

## 1. Stiftungsfest der Kölner Maler-Innung.

Köln, den 4. April. Die hiesige Maler- und Anstreicher-Innung hielt gestern Abend im Luisen-Saal ihr 1. Stiftungsfest ab, unter reger Betheiligung der Collegen von Nah und Fern. Ein feierlicher Festmarsch folgte den vielen herzlichen Begrüssungen der eingetroffenen Gäste; dann ein sollennes Festessen, während dessen der Obermeister der Kölner-Innung Herr C. Maubach die jetzt durch die glückliche Regierung unseres Kaisers in Blüthe stehenden Einigungsbestrebungen des Handwerkerstandes und besonders unseres Kunsthandwerks beleuchtete und seine schöne Rede mit einem dreifachen Hoch auf den Schirmherrn Deutschlands schloss. Von Herrn Fritz Marx wurden die zahlreich versammelten Damen mit einer humorvollen Rede begrüsst, die eine schöne Blüthe der Kölner witzigen Gemüthlichkeit genannt Hier folgte das schöne Lied: werden konnte.

#### Unserm Stande.

Im weiten Saal ertönet
Manch lustig, lauter Sang,
Die Freude wird gekrönet
Durch frohen Gläserklang.
Mit Worten, unsern besten
Wird, wie es sich gehört,
Der Dank gezollt den Gästen,
Die heute uns beehrt.

:,: Drum, Ihr Gäste — Eure beste Herzliche Revanche soll Nur bedingen,— mitzusingen In dem Chore frisch und voll. :,:

> Die Eintracht wird beweisen, Der Innung starkes Band, Drum lasst im Lied uns preisen Des Malers schönen Stand! Denn Eintracht stets, die schöne

Die Innung fest umschliesst Sie unser Wirken kröne Das Segen nur entspriesst.

:,: Unser Streben — ist zu heben:
Unsre Innung, unsern Stand!
Ja, wir haben — manche Gaben,
Die den Wenigsten bekannt.. :,:

Uns Anstreichern gemein ist Zu sein stets säuberlich! Denn alles, was nicht rein ist Wir haben's auf dem Strich! Selbst wie das Haus im Innern Ist blank nach bester Art, Muss es von aussen schimmern Fein säuberlich und zart.

:,: Nach Belieben — wird gerieben
Jedes Hauses Front; mit Eil'
Wird gestrichen — bis gewichen
Selbst der kleinste schmutz'ge Theil! :,:

Uns Anstreichern gehöret Sogar der Lüfte Reich! Hoch oben ungestöret Sind wir recht dienlich Euch! Wenn hoch auf schwanken Brettern, Erwählt wir unsern Stand, Ist auf zu uns, gleich Göttern? Ein jedes Aug' gewandt!

:,: Man erregt sich — und man frägt sich Ob wir oben sicher sei'n! Wir dagegen — schau'n verwegen Muthig in die Menge drein!:,:

> Und haben wir dann tüchtig Gestrichen und gemalt, Das Haus uns schliesslich richtig Wie neu entgegenstrahlt, Dann in den Feierstunden Beim Biere oder Wein,

Da haben sich gefunden Die Meister dann bald ein.

:,: Darum Freude — herrsche heute! Füllt das Glas bis an den Rand Auf das Beste — Prosit, Gäste, Unsrer Innung, unserm Stand!

College Bochum Vicepräsident der Kölner Innung, feierte nun die Verdienste des Präsidenten und College Kalscheuer beleuchtete die alte Innungsgevom wissenschaftlichen Standpunkte aus. Rham, Bonn lobte die schönen Farben und Formen der Kölner Jungfrauen und Frauen, unter Hinweis dass diese unseren Farbensinn wohlthuend anregten, und drückte den Wunsch aus, dass die Herren, besonders die Collegen, doch auch öffentlich Farbe bekennen sollten in der Kleidung, statt nur in Schwarz und Weiss zu erscheinen, da dieses mit den von uns geschmückten bunt decorirten Räumen nicht im Einklang sei. Zwischen den Reden wechselten von den Mitgliedern der Kölner Innung gedichtete Lieder, da-"echtes Köl'sche" unter Begleitung runter manche der trefflichen Tafelmusik, welche von der Hauscapelle ausgeführt wurde.

Der zweite Theil begann mit dem Liede: "Pinselritter-Polka" von College Franz Hartel. Ein Fräulein von Berlin trug wunderbar schöne Klavierpiecen vor. Director Romberg besprach die Bedeutung der Kölner Innung mit aufmunternden und belobigenden Worten.

Ein Gruss von Düsseldorf an Köln und die versammelten Collegen brachte in schwungvollen Worten der zweite Vorsitzende der Düsseldorfer Innung, College Max Verres, und H. Evers sang das schöne Lied: "Ich grolle nicht" von Schumann, stürmisches da capo wurde ihm und den Zuhörern durch Erfüllung dieses verlängerten Hochgenuss.

Humoristische Vorträge, der Junggeselle von Fritz Marx und andere von Ferd. Frings, sowie von F. Granderath, hielten die Stimmung auf der Höhe der Freude.

Frühlings-Toaste von Heffen und "Zwei Aeuglein braun" von Gunibert, trug College I. Görgers: aus Düsseldorf vor. Die anderen noch gesungenen Lieder: "Hoch unsern Damen", "Innungsblüthen", "Frauenklagen", "Lotterbofestreich", waren mehr im Kölner Dialect, wurden aber von allen Anwesenden flott vom Blatt gesungen. Der verliebte Puckel, Kölner Local-Posse mit Gesang "von Oberreuter" reitzte die Lachmuskeln zum äussersten. Hoch schlugen die Wogen des Frohsinns, so dass Keiner gemerkt, wie "Mittfasten" eingetreten war und wurde nun erst, lange nach 1 Uhr, der Ball begonnen.

Die Strassenlaternen hatten die Nacht für die Theilnehmer vergebens gebrannt, denn helles Tageslicht begrüsste nach dem schönen Schluss die Heimkehrenden. Dass nach so frohen Stunden ein nochmaliges Begrüssen beim Frühschoppen stattfand, und die Kölner-Collegen es natürlich fanden, dass alle Gäste das Geleit zur Bahn erhielten, dass ist eben ein Zug der schönen deutschen Gastfreundschaft.

#### Kunst und Literatur.

Asbest und Feuerschutz. Enthaltend: Vorkommen, Verarbeitung und Anwendung des Asbestes; sowie den Feuerschutz in Theatern, öffentlichen Gebäuden u. s. w., durch Anwendung von Asbestpräparaten, Imprägnirungen und sonstigen bewährten Vorkehrungen. Von Wolfgang Venerand. Mit 47 Abbildungen. 15 Bogen. Octav. Geheftet 1 fl. 80 kr. — 3 M. 25 Pf.

Die polizeiliche Verfügung, bei allen Theatern die Decorationen zu imprägniren, das heisst mit Stoffen zu tränken oder zu versehen, welche Schutz vor dem Entflammen geben, nöthigt die Maler sich mit den nöthigen Stoffen zum Imprägniren bekannt zu machen. Hierzu eignet sich vorliegendes Werkchen aufs beste.

Die grosse Wichtigkeit, welche der Asbest und seine Präparate innerhalb weniger Jahre für Industrie und Gewerbe erlangt haben, machten das Erscheinen einer — bis jetzt nicht existirenden — Monopraphie über denselben wünschenswerth. Diese Aufgabe hat der mit der Technik des Asbestes wohlvertraute Verfasser vorliegendes Buches zu lösen versucht. Es behandelt zunächst Vorkommen, Eigenschaften, Zusammensetzung und Prüfung des Asbestes, Herstellung der Asbestpappe und das Spinnen des Asbestes, worauf in sehr ausführlicher Weise alle bis jetzt bekannten Anwendungen des Asbestes und seiner Präparate in den chemischen Laboratorien, der Elektrotechnik, zu Beleuchtungs- und Heizzwecken, zur Herstellung von Asbestpapier und Asbestfarben etc. besprochen werden. Besonders ausführlich ist die Anwendung zu Dichtungen und Packungen und das Capitel über die aus Asbest hergestellten Superator-Platten behandelt. In einem zweiten Abschnitte wird der Feuerschutz in Theatern, soweit er durch Anwendung des Asbestes und der Imprägnirung erreicht werden kann, besprochen. Das Capitel der heute auf der Tagesordnung stehenden Imprägnirung mit seinen ausführlichen Angaben darfte Vielen willkommen sein. Schluss des Buches bildet ein kurzes Resumè der empfehlenswerthesten sonstigen Vorschläge zur Erreichung eines möglichst vollkommenen Feuerschutzes in Theatern.

Ueber die technisch wichtigen Eigenschaften des Asbestes schreibt der Verfasser (Seite 16 — 17, 18, 19 u. W.

Die wichtigste Eigenschaft des Asbestes ist selbstverständlich seine Unverbrennlichkeit bei hoher Temperatur. Hierauf beruht seine Anwendung zu Dichtungen, zu Asbestfarben und feuerfesten Superator-Platten.

Seine Unangreifbarkeit durch Säuren und ätzende Stoffe wird verwerthet bei seiner Anwendung als Filtrirmaterial in chemischen Laboratorien und in Fabriken (hier namentlich zur Filtration kaustischer Sodalauge), zu Schlammpresstüchern in Zuckerfabriken, als Unterlage für den Kalk bei der Bereitung von Chlorkalk.

Seine selbstfettende Eigenschaft, wodurch in Folge der hierdurch bewirkten selbstthätigen Reibungsverminderung der Verbrauch von Schmieröl reducirt

wird, resp. unter Umständen ganz wegfallen kann, befähigt den Asbest im Verein mit seiner Widerstandsfähigkeit gegen hohen Druck und gegen Einwirkung heisser Gase vorzüglich zu Anwendungen

für Dichtungen.

Sein schlechtes Wärmeleitungsvermögen wird verwerthet bei der Herstellung von asbesthaltigen Isolirmassen, welche man zur möglichsten Verhütung von Wärmeausstrahlung auf Dampfleitungsröhren, Dampf-Umgekehrt dient dieselbe kesseln etc. aufträgt. Eigenschaft des Asbestes zur Abhaltung der Wärme, also zum Kühlhalten innerer Räume. So kleidet man beispielsweise Gartenpavillons, zum Bier-, Eis- und Fleischtransport dienende Eisenbahnwaggons zweckmässig mit Superator-Platten aus, um den betreffenden Raum möglichst vor der Sonnenwärme zu schützen.

Als Nichtleider der Elektricität giebt er ein recht gutes elektrisches Isolirmaterial und findet derselbe in der Elektrotechnik bereits ausgedehnte Verwendung für die Umhüllung von Drähten, als Bodenbeleg für Dynamomaschinen, zu Handschuhen für Elek-

trotechniker etc.

Die Wasserdichtheit des Asbestes wird erzielt, wenn man ihn mit flüssigem Paraffin tränkt. Paraffin getränkte Asbestplatten dienen zur inneren Auskleidung von eisernen Gefässen, welche für den Transport von Salpetersäure dienen sollen. Diese Wasserdichtheit wird aber auch durch die Nagel'sche Erfindung der Superator-Platten (d. h. durch die Behandlung von Asbest mit Zinkoxyd und Tränken der erhaltenen Masse mit Chlorzink und palmitinsaurer Thonerde) vollkommen erreicht. Hierdurch gewähren die Superator-Platten nicht nur vollkommenen Schutz gegen Feuer, sondern auch gegen Wasser.

Wesentlich ist auch die Formbarkeit des Asbestes. Wird beispielsweise Asbestpappe mit Wasser eingeweicht, oder faseriger Asbest mit Wasser zu einem Brei geknetet, so erlangt er in einem gewissen Grade plastische Eigenschaften, lässt sich leicht formen und biegen. Diese Eigenschaft ist sehr erwünscht, wenn man Asbest als Auskleidungsmaterial benutzt, wobei man darauf zu sehen hat, dass er sich dicht an alle

Wölbungen und Vertiefungen anschmiegt.

Der Asbest kann nach Art von Papiermasse im Holländer zerkleinert werden und giebt nach Zusatz eines Bindemittels, wie Leim oder Stärkekleister, dem darauf folgenden Auspressen einen Asbestfilz, welcher zwar für sich schon genügenden Halt besitzt, aber zweckmässig dadurch verstärkt wird, dass man ihn vor dem Pressen auf Eisendrahtgeflecht oder

Messingdrahtgeflecht aufträgt.

In dem durch Presson hergestellten Asbestpappe sind aber die Fasern bei weitem nicht so stark verfilzt, wie bei vegetabilischer Faser, was bei ihrer Anwendung zu Dichtungen oft die unangenehme Folge hat, dass beim ersten Eindringen des Dampfes ein Durchblasen desselben stattfindet. Dies vermeidet man durch Zusatz von Wasserglas, Graphit, Infusorienerde, Thonerde, Chamotte und dergleichen zu dem Asbestbrei, welcher zur Herstellung der Asbestpappe dient.

Ueberhaupt besitzt der Asbest grosse Neigung wattartige Verbindungen einzugehen, welche zum beit erzielt.

Theil ein starkes Aufsaugevermögen für Flüssigkeiten (wie Chlorzink) besitzen, indem der mechanischen Aufsaugung eine chemische Bindung folgt. Hierauf beruht beispielsweise die Herstellung der Superator-Platten. Die so hergestellten Verbindungen des Asbestes mit mineralischen Bestandtheilen lassen sich meist leicht mechanisch bearbeiten, poliren, färben etc., was natürlich von grosser, praktischer Wichtigksit ist.

Architektonische Formenlehre. Ein Beitrag zur Förderung des Dentschen Baugewerkes, für den Gebrauch an Baugewerkschulen, sowie zum Selbststudium für Bauhandwerker. Bearbeitet und herausgegeben von Emil Hesse. Heft VIII. Säulenordnungen. Holzminden, Verlag der C. C. Müller'schen Buchhandlung. Das vorliegende Heft entspricht ganz und vollständig dem was der Titel besagt. Kurz und klar ist die Darlegung so, dass auch der Laie mit Leichtigkeit das Verständniss der Säulenordnungen sich daraus aneignen kann. Besonders zum Ausbilden der Lehrlinge und zum Selbststudium für den angehenden Maler ist das Werk bestens zu empfehlen und sollte es hauptsächlich auf keiner Fachschule fehlen.

#### Technisches.

Wetterbeständiger Anstrich für Holz. Der sogenannte Finnische Anstrich für dem Wetter stark ausgesetztes Holzwerk ist nicht theuer, haftet gut und hat sich in Wind und Wetter vorzüglich bewährt. Durch einen Zusatz von Zinkvitriol ist man jetzt auch dahin gekommen, den Wurm, der allein vordem diesem Anstrich beikam, abzuhalten. Der Anstrich wird aus drei verschiedenen Mischungen, die einzeln für sich bereitet, dann zu einem Ganzen vereint werden, Durch Einrühren von 5 Thl. gewöhnlichen Roggenmehls in 15 Thl. kalten Brunnenwassers erhält man die erste, mittelst Auflösung von 2 Thl. Zinkvittiols in 45 Thl. siedenden Wassers die zweite, und 11/2 Thl. Geigenharz in 10 Thl. Thran, in der Hitze vollständig gelöst, ergibt die dritte Mischung. Nunmehr muss die erste Mischung in die heisse Zinkvitriollösung sorgsam eingerührt, dann der Thran mit dem Geigenharz beigemischt und das Ganze möglichst gleichförmig abgerührt werden. Dem nun fertigen Anstriche kann eine beliebige Erdfarbe zugemengt werden.

#### Versuchsstation.

Oel-Wasser-Spachtelfarbe von Wilhelm Winkler in Soden am Taunus. Der Prospekt besagt: Was dieses Spachtelpulver, wo es noch nicht eingeführt, in Gebrauch zu nehmen empfiehlt, sind folgende vorzügliche Eigenschaften desselben:

1) Ein Hauptvorzug dieser Spachtelfarbe besteht in der überaus leichten und glatten Verarbeitung: Dieselbe ist leicht herzustellen, reisst nicht, wenn nach Vorschrift bereitet, trocknet und schleift

sich gut mit Bimstein und Wasser.

2) Die Spachtelfarbe kann ebensowohl auf rohes Holz, als auch auf gestrichenes und dito Wände aufge-

tragen werden.

3) Bei dem Spachteln der Wände zur Erlangung von sauberen Holzanstrichen, zum Marmoriren, Holzmit mineralischen Substanzen email-, kitt-, filz- oder malen u. s. w. wird durch die Glätte dauerhafte Ar-

4) Spachtelpulver wird für hellen Marmor weiss, in Eichen- und Nussbaumholz-Ton abgegeben, und kann jeder gewünschte Ton durch Zusatz von etwas

pulverisirter Mischfarbe erreicht werden.

Die Zubereitung ist: 5 a. Man mischt 100 gr. Spachtelpulver mit 50 gr. Wasser, setzt 10 gr. Oelfirniss zu; diese Mischung entspricht in ihrem Fettgehalt der gewöhnlichen Herstellungsweise, wobei <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Theil Oel und <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Theil Terpentinöl genommen werden; b. man mischt 100 gr. Spachtelpulver mit 90 gr. Wasser und 33 gr. Oelfirniss. Fetter als b. sollte die Spachtelfarbe nicht gemacht werden, da dieselbe sonst zu langsam trocknet und nicht hart wird. 6) Ohne Wage gemischt, nimmt man ein beliebiges Gefäss 3 mal voll Spachtelpulver in 11/2 mal voll Wasser, demselben fügt man knapp ½ Gefäss Oelfirniss zu. Es entspricht diese Spachtelfarbe der Mischung 5a. Oelfirniss-Zusatz (2/2 voll) entspricht der Mischung 5b. 7) Oelfirniss- oder Oel-und Siccatif-Zusatz bestimmt den Fettgehalt und giebt der Spachtelfarbe den Halt. Wasser muss soviel darunter, dass sich's spachteln lässt und das Ganze eine zusammenhängende, glatte Masse bildet. Reste werden wie Oelfarbe unter Wasser aufbewahrt. Bei Eichenholz-Lackirung kann man Möbel erst spachteln und dann den Grund streichen. 9) Für Nussbaumholz-Lackirung mische man sich eine Messerspitze voll Pulver mit Oel und grundire das Holzwerk in solchem Ton mit einmal deckender Oelfarbe. Die tiefen Löcher werden mit der Oelfarbe ähnlichem Oeloberflächlich verkittet und sehr rauhe Stellen können vorgespachtelt werden. Da das Wasser vom ersten Spachteln bei trockenem Wetter bald entweicht, so kann das Ganze schnellüberspachtelt werden. Ist die Fläche trocken, so wird fein abgeschliffen und kann nunmehr sofort maserirt und gelackt werden. Soll Oelglasur angewendet werden, so muss das Gespachtelte ein- oder zweimal mit Oelfarbe gestrichen werden. Der Verbrauch für 4 qm Holzfläche an Oel und Spachtelpulver mag 5 Pfg. kosten.

Die ausgedehntesten Versuche ergaben eine feste dabei edle Masse, so dass wir für die Güte dieser Neuheiteinstehen können. Da kein Leimzusatz nöthig, so ergibtsie von selbst die billigste Spachtelfarbe, die man sich

denken kann.

D. W. W. Ihre eingesendete Probe Leinöl ergab  $16^{\circ}/_{0}$  Trüb und ist mithin  $16^{\circ}/_{0}$  weniger werth,

sonst ist das Oel gut.

H. K. in B. Ich erlaube mir hiermit, Ihnen eine Farb-Probe zur gefälligen Untersuchung zu übersenden. Ich kaufte dieselbe unter den Namen Facadengrau und nur als Oelfarbe zu gebrauchen, (soll besser sein als Bleiweiss), um den Preiss von 50 Mk. die 100 Kilo. Bitte um Mittheilung im Briefkasten, ob dieselbe diese guten Eigenschaften besitzt und der Preis reell ist.

Die Deckkraftentspricht dem Werthe Resultat: entgegen dem jetzt niederen Preis für Bleiweiss nicht, doch kann die Haltbarkeit des Façadengrau besser sein wie Bleiweiss, sodass es sich besonders zu den letzten Anstrichen eignet. Die Probe ist zu winzig, nm auf die Haltbarkeit erfolgreiche Versuche machen

chen von der Firma...... 25 Kilo Bernsteinlack gekanft. aber meinem Vermuthen nach kann es kein solcher sein. Auch habe ich denselben hauchfrei gekauft, und nach drei Tagen wurde er so blau wie eine Pflaume, ich habe selbige Firma in Kenutniss davon gesetzt, aber sie wollen sich zu nichts erklären. Ich ersnche Sie freundlichst, wenn Sie die Güte haben wollen, mir selbige beigelegte Probe zu untersuchen.

Resultat: Der Lack ist mit ungereinigtem Terpentin gekocht, desshalb das Anlaufen. Wenn Ihnen von der Firma Garantie für gute Waare gegeben, dann ist dieselbe Ilmen verpflichtet, den Lack zurückzunehmen. Falls sich die Firma Ihnen nicht entgegenkommend zeigt, so theilen Sie uns das nur mit.

C. W. in G. Die eingesandte Probe Bleiweiss ergab 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub> nicht bleihaltige Beimischung. N.B. Gibt es in chemisch-reinem Bleiweiss auch eine 1.

und eine zweite Sorte?

Antwort: Ihre Anfrage lässt sich dahin beantworten, dass es mehrere Sorten chemisch-reines Bleiweiss gibt, je nach der Methode wie es gemacht wird. Die Bezeichnung von der Fabrik aus ist eine willkürliche und weichen alle darin von einander ab.

C. B. in E. Die eingesandte Probe' Bleiweiss er-

gab 6% nicht bleihaltige Stoffe.

C. R. in M. Mit Gegenwärtigem übergebe ich Ihnen ein kleines Quantum Bleiweiss, welches ich pr. comptant p. 50 Kilo mit 27 Mk., in der Voraussetzung, dass es chemisch-rein sei, bezahlte. Es unterliegt mir nun keinem Zweifel, dass es nichts weniger als rein ist, ich möchte Sie nur bitten, es in Ihrer Versuchsstation zu untersuchen.

Resultat: Es ergaben sich 18.0/0 fremde Beimischungen, mithin 18 % Minderwerth wie chemisch-

H. G. in O. Habe einen grössern Posten Bleiweiss gekauft, unter der Bedingung, dass dasselbe durchaus chemisch-rein sei. Ich sende Ihnen beiliegend eine Probe der ersten Sendung von 500 Kilo mit der Bitte, dasselbe auf. Ihrer Versuchsstation auf den Gehalt zu untersuchen.

Resultat: Es fanden sich  $7\frac{1}{2}$  0/0 nicht blei-

haltige Stoffe vor.

Aus der Anstalt für gemalte Zimmerdecorationen des Herrn Ad Weyerstall in Elberfeld, wurde uns eine grosse Collection zur Beurtheilung zugesandt, welche den Beweiss liefert, dass diese jugendliche Anstalt auf der Höhe der Situation steht. Eine grosse reiche Auswahl bietet diese Collection, sodass man gleich sieht: es ist damit für jeden etwas geboten, für die einfachste wie für die reichste Decoration, finden sich Vorlagen mit Pausen und Schablonen oder mit Schablonen allein dazu. Ausser zusammengesetzten Deckenund Wanddecorationen bietet die Collection auch vieles Einzelne, als schöne, in brillanten Farben gehaltene, pompös wirkende Friese, Madaillons und andere Wanddeccrationen, die als Muster für Fachschulen zu empfehlen sind. Es ist ja Vielen nicht angenehm, dass so Manchen es leicht gemacht wird, mit so billigen Mitteln ohne viele Vorkenntnisse Schönes leisten zu können, doch dürfte zu bedenken sein, dass eine allgemeine Leistung die Bevorzugten nur anregen kann immer Schönres für sich zu verlangen, und so oft E. in. W. in E. Ich habe vor ungefähr vier Wo- das Neueste wieder allgemein wird, so oft finden sich die financiell Höhergestellten veranlasst, noch Besseres, noch Schöneres zu bestellen. Mithin verdient die Verallgemeinerung auch ihre Würdigung.

## Briefkasten.

2311. N. N. in L. Kann Lithoponeweiss im Innern zum 3. fertigen Anstrich gelber und grauer Töne Verwendung finden, ist ein solcher Anstrich dauerhaft?

Antwort: Schon seit Jahren haben wir Lithopone für derartige innere Anstriche empfohlen. Doch rathen wir Bleiweiss

zum Grundstrich auf neues Holz an.

2312. 2) Im vorigen Jahre bezog ich ein Fässchen Malerleim, es ist mir jedoch nicht möglich, eine Farbe damit fest zu bekommen, ich habe den Leim nur zum glatten Anstsich an Decken verwenden können. Da das Arbeiten mit Pflanzenleim ja sehr bequem ist, möchte ich Sie bitten mir eine Firma anzugeben, welche besseren Leim liefert, da ich nicht umhin kann, anzunehmen, dass der Misserfolg am Leim von genannter Firma

Antwort: Wer einmal mit dem Kalileim zu arbeiten versteht, kommt leicht mit allen Sorten zuwege. Das erste Mal gelingt das wohl Keinem, jedoch ist das Erlernen des Anstreichens mit Kalileim leichter wie das mit thierischen Leim. Versuchen Sie einmal mit Patentgummi oder mit Kalileim die in d. Annoncentheil empfohlen. Ueber Bleiweissproben

2313. B. W. in O. Giebt es vielleicht ein Mittel um gelb angelaufene Ränder von Bildern zu entfernen? Nach meiner Ansicht rühren dieselben von Feuchtigkeit her.

Antwort: Bleichen zwischen Glastafeln, dabei öfter nass

machen mit Wasser, dem 20/0 Kleesalz zugesetzt, wird helfen. 2614. Abonnent 3368. Bei den jetzt so gestiegenen Terpentinölpreisen lässt sich da nicht etwas anderes zum Verdünnen der Farben anwenden, welches sich billiger stellt und nicht

Antwort: Es gibt vielerlei aus Petroleum und Naphta her-gestellte Surogate, die jedoch alle nicht die guten Eigenschaften

des französischen Terpentinöls haben.

2315. F. Sch. in. H. Hierdurch erlaube ich mir ergebenst anzufragen, ob Sie mir vielleicht ein Verfahren zur Herstellung eines billigen Sprit-Lackes zum Vorlackiren maserirter Möbel angeben können. Ich habe hierzu bisher Sprit-Lack verwandt den ich mit 3 Mk. pr. Kilo bezahle, der mir aber zu theuer ist.

Antwort: Sprit von  $96^0/$ , Schellack und  $^1/_{25}$  bis  $^1/_{20}$  venctianisches Terpentin werden im Wasserbade bei  $25-30^0/_0$  Wärme aufgelöst, dabei ist das Gefäss leicht zu verkorken. Ist nach dem Auflösen der Lack zu dick, so verdünnt man ihn mit Sprit. Schlechter und billiger wird der Lack, wenn man Colophonium zusetzt.

2316. W. L. in G. Ich habe vor 4 Jahren bei guter Kundschaft eine Façade gestrichen, erst mit heissem Firniss, dann 2 mal mit guter Oclfarbc. An derselben befindet sich viel Stuck von Gyps und von sämmtlichen Gypsfiguren ist die Farbe total abgeblättert und abgewaschen, welches mir unangenehm ist. Auf den andern Wandflächen ist die Farbe noch gut. Möchte Sie nun darum höflichst bitten, wie ich jetzt die Gypsverzierungen mit Oelfarbe streiche, dass sie im Freien steht, und wo bekommt man das nöthige Material?

Antwort: Dass der Stuck aussen von Gyps ist, bekundet Unkenntniss des Stuckarbeiters; denn da ist an keine Haltbarkeit besonders nicht nach der Wetterseite zu denken. Streichen Sie den Stuck 2 mal mit Spritlack und nachdem mit Oelfarbe. Der Giebel muss allerlängstens alle 2 Jahre nen gestrichen werden, sonst hält die Farbe nie auf dem Gyps aussen, und der Gyps selbst

fällt nachher ab.

2317, L. G in R. Bitte mir gefälligst mittheilen zu wollen, wie man Kntschenlack von einem polirten Gegenstand ent-fernt, welcher einige Wochen lackirt ist; es darf aber nicht viel Nässe oder sonst etwas zukommen, da es ein Instrument, (Piano) ist.

Antwort: Der Kutsckenlack ist vorsichtig zu lösen mit 960/0 oder absolutem Sprit, indem man mit diesem einen Lappen tränkt und den leicht an die Fläcl en anlegt. Jetzt ist mit einem 2.

reiben und abzuwaschen. Hierzu kann man auch halb Terpentin und halb Oel nehmen.

2318. A. B. in S. Ich habe in einen Neubau, welcher im Ilerbst vom Tüncher verputzt worden ist und noch nicht ganz ausgetrocknet war, Anfang Febr. fünf Fussböden augestrichen, die Böden waren gnt trocken vom Scheuern. Nach dem ersten Anstrich habe ich die Böden 8 Tage stehen lassen, nach dem 2. Anstrich haben dieselben 4 Tage gestanden, und nachdem der letzte Anstrich bewirkt, haben sämmtliche Fussböden mindestens 10 Tage gestanden ehe dieselben benutzt worden sind; jetzt entstehen stellenweise Bläschen, welche wenn darauf getreten wird, aufplatzen, Wasser enthalten und auf den ersten Anstrich weggehen, und noch verschiedene schlechte Flecken in dem Fussboden entstanden. Was liegt da zu Grunde? Ich stelle mir die Sache so vor, dass, da der Bau sehr nass ist, Nässe das Holz angezogen hat und wo es am stärksten porös ist, steigt das Wasser nach und hebt dabei die Oelfarbe in die Höhe, oder haben Sie eine andere Meinung? Bitte um Antwort! Denn bei derartigen Fällen wird immer dem Anstreicher wegen mangelhafter Arbeitsausführung die Schuld in die Schuhe ge-

Antwort: Nur die Feuchtigkeit in den Unterlagen unter dem Fussboden trägt die Schuld. Es passirt das immer wenn Gegenstände mit Oelfarbe angestrichen werden worin noch Wasserstoff sitzt.

2319. H. H. in Sch. Holstein. Als einfachstes Mittel zur Entfernung der sogar auf besseren Bernsteinlack besonders von Spiritus herrührenden weissen Flecken resp. Ränder auf Tischplatten ist: Abreiben mit nassgemachter Cigarrenasche. Dieses Mittel ist das Beste weil immer zur Hand und unfehlbar, wogegen betr. Säuren immer erst hervorgesucht werden sollen. Die Antwort (2226) auf meine Vorfrage ist mir sehr lieb, nur möchte ich von Ihnen speciell erfahren, ob die Caseinfarbe als Wasserfarbe benutzt werden kann, wenn das der Fall wäre, so ist ja kaum denkbar, dass die Haltbarkeit als Malerei auf Seide genügend ist. Die einfachste Antwort wäre mir genug, es kommt schliesslich doch ja auf Versuche an.

Antwort: Besten Dank für obige Mittheilung. Die Caseinfarbe ist zu den Wasserfarben zu rechnen, doch hält dieselbe

sehr fest und schadet ihr vorübergehende Nässe nichts. 2320. M. Q. in L. Habe im Herbst 1884 Zimmerthüren in Tonfarbe gestrichen, dieselben vorher mit Wasser und Bimstein geschliffen, dann mit sehr magerer Farbe gestrichen und nachher lackirt mit Porzellanlack aus der Fabrik von W. Pfeiffer u. Comp. aus Sonnborn bei Elberfeld. Derselbe zeigt jetzt feine Risse; liegt es am Lack oder der Verarbeitung; leider habe ich von dem Lack nichts mehr.

Antwort: Der Porzellanläck (Dammarlack) wird wenig Oelzusatz haben, dann reisst solcher immer. Die Risse können Sie beseitigen, wenn Sie Spritdünste darüber wirken lassen. Legen Sie eine Thürc flach auf und setzen rundum gleichhohe Bretter so auf, dass das Ganze einen Kasten bildet, der an einer Seite so viel grösser ist wie die Thüre, dass man eine Schüssel hin setzen kann. In die Schüssel wird 960/0 Sprit gegossen, und der Kasten möglichst dicht zugedeckt. Am besten deckt man mit Glas zu, um sehen zu können wie die Risschen verschwinden. Sobald dieses der Fall, muss die Deckung weggenommen werden. Es ist das eine ganz interessante Arbeit und bei werth-

vollen Arbeiten, besonders bei Oelgemälden sehr lohnend. 2321. II. G. in M. Ich habe zum Frühjahr eine Hausfront mit Steinfarbe zu streichen. Die Fenstersteine nebst Thürensteine sollen geölt werden, waren aber vorher mit Kalkfarbe gestrichen. Bitte Sie nun gefälligst, ob Sie mir ein Mittel angeben können, die alte Kalkfarbe von den Steinen zu beseitigen. Die Steine warer zweimal mit Kalkfarbe gestrichen.

Antwort: Verdünnte Schwefelsäure macht den Kalk zu Gyps. Verdünnte Salzsäure löst den Kalk auf.

2322. 2) Woher bezieht man Lack für Regenmäntel zu streichen, und wie hat man sich dabei zu verhalten, dieselben recht gut zu machen?

Antwort: Kautschuk in Oel gelöst soll ein guter Lack für Regenmäntel geben.

Wir fügen unserer heutigen Auflage einen Bericht der wohlrenommirten Firma Theodor Mass, Hamburg, Kaffee betreffend bei und empfehlen solchen einer be-Lappen mit Terpentin der soweit gelöste Lack sofort zu ver- sonderen Aufmerksamkeit unserer geehrten Leser.

451

## Keim'sche Mineralfarben.

Patentirt in allen Staaten.

Wetterbeständige Wandmalerei, fixirbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Begutachtet u. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künste i. München

Wetterfeste wasdybare Anstridsfarben

für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M10 Pf. Probekistchen 3 M. Sandsteinartiger Kacadenverputz — Steinkitt.

Wüst, Farbenfabrik, München. Tüchtige Vertreter gesucht.

Ein erfahrener Anstreichergehülfe auf's Land, findet gegen guten Lohn dauernde Beschäftigung bei

H. Hink, Ferndorf b. Creuzthal.

Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus)

## Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1881 empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Courant gratis und franko.

in Malergehülfe selbstständiger Arbeiter oder ein Lackirer ebenfalls selbstständig, unter günstigen Bedingungen gesucht von Hermann Eppert,

Decorationsmaler 470 Bad Ilmenau i. Th.

Musterkarte für Wandschab-lonen 1886. 87 Muster 1 b. 6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Decken und Wände sammt Detailzeichnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktische Hilfsmittel für Durchschnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4.

LACKFABRIK

von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von anerkannt vorzüglicher Qualität.

#### Nürnberger Abziehbilderfabrik Tröger & Bücking

#### Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Suche einen Lehrling, welchen ich vollständig frei lerne. Kleidung und sonstige Bedürfnisse frei. Am liebsten ein Waise.

Friedeich Kinke Bad Sachsa.

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

# भागस्याम

und die Ausschmückung der Wohnräume von Ferd. Rham Preis pro Exemplar 40 Pf. 10 Stück M. 3.

50 " " 12. Dieses Werkehen eignet sich als passendes Geschenk für die Kundschaft.

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 100 in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

00000

## Die Ueberträger der Cholera

und anderer

#### ansteckender Krankheiten

von F. RHAM.

Zu beziehen gegen Einsendung von 60 Pfg. durch die Exp. der Maler-Zeitung in Bonn.

#### Unentbehrlich für ieden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70. Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in eleg. Mappe M. 30 — " in 7 Heften à Heft M. 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt. Preis pro Band M. 7,50.

Alphabete u-Zierschriften. W Alphabete i. reinsten Stil, 28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Lithographen etc. Preis M. 7.

Zu bezichen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung

Für

## Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme. JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

Gegründet 1835. Stahlspac teln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.



Verlag v.B. F. Voigti. Weimar.

## Chablonen

in natürlicher Grösse für Decken, Wände, Säulenschäfte etc.

aus dem Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrhunderts, ausgeführt auf der Königlichen Albrechtsburg zu Meissen und

herausgegeben von

Einst Händel, Profess r.

Zum Gebrauche für Decorationsmaler, Tapetenfabri-kanten und Teppichwirker, sowie als Vorlagen für Gewerbeschulen.

25 Tafeln in Royal-Plano, wobei eine Tafel in Farben ausge-führt.

In Mappe 12 Mark. Voräthig in allen Buch= handlungen.

## Maler-Leim,

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme.

> Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

339 Nürnberg.

# BROCKHAUS

Kleines Conversations-Lexikon

4. Auflage.

Mit Karten und Abbildungen auf 90 Tafeln.

60 Hefte à 25 Pfennig.

Billigstes und gelesenstes Fachblatt Deutschlands. Erfolgi eichstes und verbreitetstes Insertions-Organ.

<del>CARRARARARARES</del>

Einziges Wöchentlich zweimal erscheinendes Fachblatt in Süddeutschland.

#### Bauunternehmer. Deutsche Central-Vereins Organ des

General-Vertreter

für
Berhn und das
Königr. Sachsen
F.W. Kampmann
Köln,
Aachenerstr. 40.
Hamburg,
kostockerstr. 10.

Deutscher Bauunternehmer.

Zeitschrift für das Deutsche Bauwesen.

\_ Redaktion: Th. Weber, Baumerster, Römerberg 7, Frankfurt a. M.

General-Verweter für West- u. Nerddeutschland: F.W. Kampmana & Sln, Aachenerstr. 40. Il amburg, Rostockerstr. 10.

Inhalt: Interessente und teicht verständlich geschrieben Fachartiker mit Illustrationen. Inhalt, Interessante und iercht verstandlich geschrieben. Fachartikei mit Hustrationen, Runstgewerbliche Entwürfe über Bauarbeiten und Constructionstheile Veröffentlichung von Patentschriften mit Zeichnungen zur Erläuterung. Berichte Eber Erfindungen, grössere Ausführungen ete. Diverses, Behandlung der Fachhteratur. Beiefkasten. Einennungen und Versetzungen von Baubeamten, Eintragungen im Handelsregister. Konkurse. Patent-Anneidungen. Patent-Ertheilungen. Gesetzliche Vorschriften und Erlasse. Bekanntmachungen des Central-Vereins Deutscher Bauunternehmet. Bekanntmachungen der Berufsgenessenschaften. Ausschreiben von großeren Arbeiten im Auslande. Alle Submissions-Ausschreiben des Inlandes. Submissions-Ergebnisse, se weit solche erhältlich. Reichhaltiger Inseratentheil. Pierteljährl. 3 M. bei allen Buchhandl. u. Poftanftalten Deutschlands u. Ocherreichs.

Erscheint Mittwoch und Samstay.

Probe-Nummern gratis und franco.

Verlag des "Der Deutsche Bauunternehmer", Frankfurt a. M

<del>NECOLOGICA SOLOGICA</del>



B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Engros plastisch. Zimmerdecorationen

in Papierstuck 30

Rosetten, Stübe, Friese, Vonten, Thür! verdachungen etc. in anerkannt solidesten Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck-

Preis-Courant gratis!
Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck geger
Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Lcipzig.

E. Starke's Fahnen Manufactur in Bonn fertigt u. empfichlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerci desgl. was chechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

## Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

P. DOLL & CO.,

Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London, und MOLYN & CIE. in Rotterdam. 279

## "Farben-Fabrik Oker", Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klehefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

## Gegen feuchte Wände

nehmen Sie den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

#### Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtle in's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

## Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

## Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu Rudolf Neumann, billigsten Preisen 243 Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.

Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdurch ergebenst mit, dass ich meine neuen → Muster ← zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in ¹/10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. - Diese getreuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beant-

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

## Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

Abonnements-Einladung! Der "Chaisen- und Wagenbau,"

Fachzeitschrift, VII. Jahrgang, monatlich erscheinend, Preis per <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr 5 Mark., mit Zeichnungsbeilagen 8 Mark., durch alle Postämter u. Buchhandlungen zu beziehen. Inserate, 50 Pfg. 1 Zeile, finden weitest Verbreitung. Ferner, Ellegantes Calico-Album mit 50 Blatt schöner Wagenzeichnungen, 16 Mk., diese ungebunden, 14 Mk. Adressbuch der Wagenhauer u. der damit verkehrenden Handelgeschäfte, 6000 Firmen enthaltend, 10 Mk. von Gg. Meitinger in München zu beziehen.

Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.



## Maler-Kalenderpro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

李本李子本李子本李子本李子本李子本李子本李子 Jabrik patentirter Austrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulniss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. **Vertreter gesucht.** 452 李·徐华·徐华·徐华·徐李·徐李·徐李·徐李·徐李·

Unentbehrlich für Maler und Fachgenossen ist die von G. A. Schumann den einzigen Fabrikanten fabricirte

Wurzel-Fleck-Seife, Hamburger

da dieselbe jeden Fleck aus allen Kleidungsstücken und Stoffen innerhalb 1 Minute ohne Stoff und Gewebe im Geringsten anzugreifen, entfernt. Zu haben

á Stück 25 Pfennige

in den meissten Droguen-, Farben- und Materialwaaren-Handlg. Deutschlands, sowie in der Fabrik en gros von

G. A. Schumann, Hamburg.

## Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk, u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gesucht. 439

## CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

## Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franko.

## Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik. Offenbach a. M.

Empfehlenswerth!

Drei Plafonds geschnitten mit Muster, Holz, Schraffiermanier und Tapetenartig zusammen 12 Mark per 🕿 Nachnahme. Ferner alle Sorten Schablonen, Muster u. Medaillons. Nichtkonvenirendes wird retour genommen.

> G. P. Vorndran Stuttgart.

461

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Den enigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstrei her, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pin sel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Mar mortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commissionair für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2 25 oder 4 50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Nk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen hesonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung da: aus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# ale

## rgan für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

@ tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Kunst und Wissenschaft.

Unter Kunst und Wissenschaft bringt die "Köln. Ztg." am 22. März einen Artikel, der die Monumentalmaler entgegen den Tableaumalern hintenan zu setzen bestimmt ist. Ehe wir über die Sache sprechen, wollen wir den Artikel ohne Abkürzung bringen: Er lautet:

"Bei der diesjährigen Berathung des Cultusetats räumte der Herr Cultusminister ein, dass unter den Vertretern der bildenden Künste eine Nothlage herrsche, bekundete aber zugleich die Unzulänglichkeit der Mittel zur Abhülfe mit dem Hinweise darauf, dass die Hälfte der für moderne Kunst bestiminten Summe den Vertretern der monumentalen Malerei an Honoraren zukomme. Im vorigen Jahre haben wir in der Kölnischen Zeitung die Frage aufgeworfen, ob diese hervorragende Betonung der Monumentalmalerei, namentlich in solchen Zeitumständen wie die gegenwärtigen, den vom Staate bei seiner Förderung der Kunst zu beobachtenden Zielen ganz entspreche, und glauben heute wie damals die Frage entschieden verneinen zu Der Düsseldorfer Abgeordnete Biesenbach hat die von uns zuerst mit Nachdruck betonte Einwirkung der kunstgewerblichen Entwicklung, d. h. des Renaissancestiles in seiner heutigen Modeeinrichtung, erwähnt, und auch von dem americanischen Schutzzolle war wiederum die Rede. Sowohl was den Renaissancestil als den amerikanischen Schutzzoll angeht, steht eine Wendung zum Bessern bevor, wir glauben aber nicht, dass damit zugleich den Klagen über die Nothlage der Maler ganz gründlich abgeholfen sein wird. Es sind für diese Klagen noch tiefere Ursachen vorhanden. Der Herr Cultusminister hat dieselben mittelbar berührt, als er darüber klagte, dass deutsche Kunstfreunde lieber ausländische, namentlich französische und italienische Bilder kaufen, als deutsche. Wie sehr auch das Interesse an der bildenden Kunst, im Steigen begriffen ist, zunächst haben wir eine nicht ganz unbedeutende Reihe von Sammlern, aber

muss man aber genau ins Auge fassen. Der Sammler ist in den seltenern Fällen Liebhaber einer bestimmten geschichtlichen oder modernen Richtung, meist wird er von dem Ehrgeize geleitet, "Namen" in seiner Versammlung vertreten zu wissen, und mit dem Ehrgeize der "Namen" stellt sich der Ehrgeiz der "Preise" Warum dabei die Franzosen so sehr in Vortheil gerathen, das lässt sich nicht in Kürze beantworten und gehört in das Gebiet der Kunstkritik. Uebrigens haben auch die grossen deutschen "Namen" sich nicht zu beklagen, dass die Sammler ihnen gegenüber kargen. Der Mäcen dagegen ist derjenige, welcher den Hauptreiz darin sucht, Talente zu entdecken oder bereits entdeckte, aber noch im Aufblühen begriffene zu fördern und zu unterstützen oder auch seinen eigenen Ideen entsprechende Bilder bei Meistern zu bestellen, nicht aber in Kunsthandlungen und bei Ausstellungen "Namen" zu kaufen. Im Mäcen ist ein versteckter, nicht zur klaren Vollendung gelangter schöpferischer Geisteszug. An solchen Gestalten fehlt es in Deutsch-Die Ursache ist in der mangelnden echten land sehr. Kunstempfindung zu suchen, die einem selbstständigen Geschmacke, einem völlig frei gewollten Triebe folgt und nicht, wie dies bei uns noch vorherrschend ist, an Stelle der eignen Kunstempfindung ein aus dem Umgang mit Künstlern, aus dem Lesen von künstlerischen Werken und Artikeln zusammengelesenes Kunstverständniss zweifelhafter Art setzt, das man zu den übrigen Bedürfnissen der sog. "Bildung" gesellt. Dieser allgemein herrschende Mangel wahrhafter Kunstempfindung bringt das Publicum in eine schiefe Stellung zur gegenwärtigen Kunst. Man ist in der Gesammtheit desselben der Kunstentwicklung unserer Zeit nicht im gleichen Schritte gefolgt, sondern zehrt vielfach noch in den Grundsätzen und Anschauungen vergangener Zeiträume, die man in unklarer Halbheit mit den Grundbegriffen der Schönheitslehre verwechselt, während sie doch nur Meinungen einer Schule waren, denen keine zwingende Beweiskraft sehr wenige Mäcene. Den schwerwiegenden Unter- inne wohnte. Auf Grund dieser Anschauungen lebt schied zwischen diesen beiden Arten von Kunstgönnern im Publicum heute noch ein Rest jenes missverständ-

lichen Idealismus, der die Kunst desto höher achtet, je mehr sie sich von dem durchschnittlichen Begriffsvermögen und Interesse entfernt, je fremder sie dem Einzelnen entgegentritt. "Genuss", "Gefallen" sind Worte, die man kaum schüchtern auszusprechen wagt, als entheilige man die Kunst. Wie viel auch von dem herrschenden realistischen Geiste gesprochen wird, der kunstlerische Realismus ist ein Ding, vor welchem das Publicum, das grosse Kind, mit der Befangenheit eines Mädchens steht, das dem Liebsten um den Hals fliegen möchte und sich fürchtet, weil es sich nicht schickt. Geht es doch in der Literatur nicht anders. Auf der andern Seite ist der romantische Kunstgedanke noch unter uns, und ist doch grade die romantische Malerei, namentlich in Landschaft und Genre, mit ihrer Empfindelei so recht geeignet, die Brücke zu schlagen zwischen den heimlischen Gelüsten nach der vollsaftigen Natur und dem Respect vor dem "Höhern" in der Kunst. Steht so das Publicum der modernen Kunst in Bezug auf ihre Stoffwahl verwirrt, schwankend gegenüber, so steigert sich die Verwirrung angesichts der modernen Technik. Das Gefühl herrscht bereits, dass das "Wie" eines Bildes etwas ebenso Wichtiges ist als der dargestellte Stoff, ja, in der Richtung auf die Technik ist das Urtheil des Publicums sogar schon ziemlich weit, wenn auch nicht in der vollen Folgerichtigkeit, fortgeschritten. Jetzt tritt aber der Fall ein, dass man ein Bild sieht, dessen Gegenstand so "süss," so "lieb" ist, das aber das Bedürfniss nach technischer Vollendung nicht befriedigt, oder der andere noch häufigere Fall, dass ein technisch vollendetes Bild gegenständlich "kalt lässt", weil eben der realistische Sinn nicht entwickelt ist oder sich aus falscher Scham nicht hervorwagt. Den Gewinn aus diesem Zwiespalt zieht nur ein kleiner Theil jener echten Modemaler, die mit grosser technischer Kunstfertigkeit gewissé Niedlichkeiten auf den Markt werfen, die jeder kräftigen Betonung eines Kunstgedankens aus dem Wege gehen, die Boudoir- und Salondämchenmaler. In dieser Zerrissenheit und Unklarheit des Laienurteils liegt auch der Umstand begründet, dass in einzelnen, sich besonders schöngeistig spreizenden Kreisen das Verblüffende, das Absonderliche Beifall erweckt, mag es auch der wirklichen Kunst, dem gesunden Geschmack gradezu entgegengesetzt sein. Man glaubt da, weil man noch nicht, "geniesen" kann, das fromme "Bewundern" aber satt hat, sich an das Geistreiche, "Originelle" klammern zu müssen. In allen diesen Umständen aber, die sich in den kurzen Satz zusammenfassen lassen "zwischen der allgemeinen Kunstempfindung und der modernen Kunstentwicklung besteht eine unüberbrückte Lücke", ist unseres Erachtens die tiefste Ursache der künstlerischen Nothlage zu suchen. dem steigenden Kunstinteresse ist noch nicht das ausreichende Mass jener Liebe, welche besitzen will, enthalten, sondern zum guten Theil besteht daselbe nur aus einer Wissbegier, welche erst die Vorbereitung zur Liebe ist. Dass daneben reichlich viel Bildungsheuchelei einhergeht, ist auch nicht zu leugnen. Diese durchaus nicht unnatürliche Erscheinung Sieg davonträgt. Der künstlerische Realismus wird, ist als ein Uebergangs-, ein Gährungszustand zu bezeich- wenn er in dem Sinn des obigen Artikels durchgreift, nen, dessen frühere oder spätere Festigung und Klär- nur die Entsittlichung und mithin die Entnervung,

ung nur durch eine allgemeine Kunsterziehung ermöglicht wird, welche dem Publicum ermöglicht. der bildenden Kunst gegenüber eine ebensolche Stellung einzunehmen, wie die immerhin verhältnissmässig klarere und bestimmtere, welche es der Musik, dem Theater, der Literatur gegenüber einnimmt. Wie diese Kunsterziehung zu denken sei, darüber sprechen wir uns vielleicht später einmal aus. den geistigen Beziehungen zwischen Kunstübung und Kunstgenuss entnommenen Gesichtspunkte erhalten aber noch eine Verschärfung ihrer praktischen Wirkung durch die gänzliche Veränderung der materiellen Stellung der Künstler in der Gegenwart. Lässt man sich von einem nicht einmal besonders bejahrten Düsseldorfer oder Münchener Maler erzählen, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen der deutsche Künstler, sofern er nicht ein ganz hervorragender Meister war, vormals lebte und vergleicht damit die Gegenwart, so erkennt man, dass diese dem Künstler ganz andere und schwerere Verpflichtungen auferlegt. Ehedem, in der Zeit des Schlapphutes und der Sammtjacke, war der Künstler ein gesellschaftliches Sondergebilde. Er erfreute sich in seiner Lebensführung einer weitgehenden Zwanglosigkeit, die mit einer harmlos bescheidenen Auffassung materiellen Frage sich paarte, sodass jede Beseitigung des stärksten Druckes der unmittelbaren Not schon die Sorgenfreiheit brachte. Der wohlgeordnete Gesell-schaftsmensch sah so lange lächelnd dem Treiben des sonderbaren Völkchens zu, als nicht der eigne Sohn den "vollen" Gedanken fasste, Maler zu werden. Das hat sich von Grund aus geändert. Schon der ganz junge Maler sucht möglichst rasch aus der "genialen" Unordnung der Verhältnisse herauszukommen, der ältere aber hat sich voll und ganz den allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen eingereiht mit ihren Verpflichtungen und ihren Anschauungen von der einem gebildeten Manne zukommenden Lebensführung. Ein künstlerisch "Bohème" im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es in Deutschland nurmehr in den Köpfen mancher Romanschreiber und Feuilletonisten, welche das "Romantische" in der Kunst um jeden Preis suchen! Die Gesellschaft hat durch diesen Wechsel entschieden gewonnen, der Künstler theoretisch, praktisch nur dann, wenn seine Kunst ihm genügenden materiellen Erfolg bietet; im anderen Falle erleidet er ein schweres Martyrium, denn indem man ihn in die regelrechte Gesellschaft einreihte, hat man ihn zugleich auf eine ziemlich hohe Rangstufe gestellt, die er behaupten muss. Nach der materiellen Seite stellt sich die gegenwärtige Lage des Künstlers so: "Die Gesellschaft verlangt von dem Künstler verhältnissmässig viel mehr, als sie ihm dagegen bietet; sie gibt ihm ein schwerbelastendes Danargeschenk!" -. Mit dem kunstlerischen Realismus kann den Tableau-Malern aufgeholfen werden u. diesen muss der Staat mehr unterstützen wie die Monumentalmalerei." Das ist der Sinn des Artikels und wenn so weiter einseitig aufgespielt wird, dann kann es nicht wundern, wenn schliesslich der künstlerische Realismus über die Monumentalmalerei den

Hingegen ist die Monumentalmalerei nur geeignet, zur Nachahmung sittlicher, heroischer Thaten anzuregen und anzufeuern. Da bleibt mithin dem gesunden Sinne nichts anders als zu wünschen, dass die Monumentalmalerei nur geschützt und protegirt werde. Jedoch sind wir auch dafür, dass die Tablean-Malerei mehr gefördert werde, aber wie das Kunsthandwerk, wie die Monumentahnaler sieh selbst aufgerafft, sieh selbst geholfen haben, so können auch die Tableau-Maler selbst viel zur Hebung ihrer Lage beitragen, wobei sie ihren, meistens engen Wirkungskreis wesentlich erweitern und ihre Kenntnisse bedeutend vermehren Es wäre das das Eingehen auf die Monnmental- und auf die Decorations-Malerei. Vom Maurer, der die Stuben tüneht, bis hinauf zur ersten Malergrösse, finden sieh nirgends Abgrenzungen. Ueberall giebt es solche, die mit Erfolg und oft mit grossem Erfolg zu höheren Stufen sieh emporschwingen. Beispiele lassen sich hunderte anführen, so haben mehrere der hentigen tüchtigsten Kirehenmaler ihre Carricre als Austreieher und Tapezierer begonnen und der Akademie-Direktor Werner, dieser hochberühmte Maler, hat zuerst als Stubenmaler gewirkt. Wenn nun aufwärts solche Brüeken überall zu finden, warum nicht abwärts. Weshalb halten sich die Tableau-Maler entgegen den Decorations-Malern und Andern, so unnahbar abgegrenzt. Mit wenigen Ausnahmen noch heben sie sich so hoch über Letztere, wie der Rentner sich über den Handwerker dünkt. Wir wollen hoffen, dass die wenigen Ausnahmen, die mit grossen finanziellen Erfolgen gekrönt wurden, dazu beitragen, den Tableau-Malern das Verständniss beizubringen, dass es für sie keine Unehre ist, sondern Ehre und Verdienst erzeugt, wenn sie auch von den Monumental- und Dekorationsmalern etwas lernen. Besonders das Beherrschen grosser Flächen.

also die Schwächung des Volkes zur Folge haben.

## Die heutige Zeit.

Wie nicht anders zu erwarten, hat das Gehülfen-Vereinsblatt auf unser Referat in Nro. 4 bereits Gift und Galle gegen uns, die Meister und Innungen, ausgespukt. Wir halten nach wie vor dafür, dass die besseren Gehülfen sich von der Agitation gegen die Meister ferne halten, fordern aber gleichzeitig alle Meister auf, sieh soleher Gehülfen zu entledigen, welche gegen den Meister agitiren. Es gehören unter allen Umständen Solche dazu, welche das Gehülfen-Vereinsblatt lesen, resp. dasselbe halten. In eine Polemik mit diesem Hetzblatte lassen wir uns in keiner Weise ein, indessen werden wir nicht unterlassen, dessen Tendenzen zu bekämpfen.

Als Erstes in diesem Kampfe ist zu verzeichnen, dass in Minden i. W. eine Agitation gegen die Meister begonnen. Vorläufig ist gebeten: "Zuzug von Malergehülfen fern zu halten. "In Gera ist ebenfalls die Meister-Innung, allem Auschein nach noch anständig um Reduzirung der Arbeitszeit angegangen worden. Von Dortmund wird geschrieben: "Dortmunder Neuheit. Auch wir, Kollegen, haben hier unsere wohllöbliche Maler-, Anstreicher-, Tapezierer- und Glaser-Innung. Nachdem das Innungsgespenst seit geraumer Zeit gespukt hatte, nahm es Gestalt an und trat mit seiner Thätigkeit ans Licht. — Köln im März 1886.

"Obwohl in den letzten zwei Monaten unsere Vereins-Versammlungen sehr spärlich besucht waren und sich mancher eifrige Kollege gefragt haben wird, wie wirds im Frühjahr mit dem Verein werden, so ist diese Befürchtung glänzend widerlegt worden. Ein Generalappell an unsere Mitglieder hat den Beweis geliefert, dass die Zahl der Getreuen nicht kleiner geworden ist. (Natürlich abgesehen von den Fremden, die im Laufe des Winters abgereist sind.) Der Verein und besonders unser sehr umsichtiger Vorstand, lässt es sich aufs eifrigste angelegen sein, neue Mitglieder zuzuziehen, den Verein moralisch\*) heranzubilden, um so ciner gewissen Vereinigung, welche sich Innung nennt, entgegenzuarbeiten. Besonders das Statut dieser Herren ist ein Original im vollsten Sinne des Wortes und wird später auch noch zur Veröffentlichung gelangen. Wir Gehilfen werden auch Verbindlichkeiten eingehen, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruhen, aber niemals können wir solche eingehen, wo uns die Einseitigkeit in jedem Wort entgegentritt. Aus der Mitte unseres Fachvereines hat sich noch eine Filiale der Malerkrankenkasse Deutschlands herangebildet und zählt diese jetzt 20 Mann.,

In Frankfurt haben die Herren sich, weil es Winter war, als Fabrikarbeiter engagiren lassen, sich aber auch als solehe mustergültig benommen — und verdienen daher Anerkennung und Unterstützung. Das Unglück was sie dort betroffen, schreiben sie dom Verrath einiger ihrer Collegen zu. In Berlin verlangen die Herren Malergehülfen neunstündige Arbeitszeit pro Tag und 75 Pfg. für jede Nebenstunde.

\*) Was verstehen die Umstürzler unter Moral?

#### Versuchsstation.

J. H. W. Anbei übersende Ihnen 2 Gläschen Lack, welchen Sic mir gütigst untersuchen wollen, ob es echt englischer oder deutscher Möbellack ist? Bitte mir in nächster Nr. der "Malerzeitung" beantworten zu wollen.

Antwort: Ob der Laek echt englischer oder deutscher Möbellack ist, kann Ihnen kein Chemiker auch kein englischer Lackkocher sagen. Der Lack kann in Deutschland nach echt englischer Art gekocht sein, aber auch in England selbst. Ob die Lacke gut oder schlecht sind, können wir nur nach mehreren Wochen ersehen, indem wir bei deuselben, wenn aufgestrichen, erstens das Trocknen überwachen, dann dieselben grossen Temperaturwechseln aussetzen und so nach einiger Zeit das Resultat finden, wie dieselben sich als harte, dabei elastische Masse bewähren.

Neuere Leimfarben! Tapeten-Modetöne im matten Genre. Nachdem auf unseren Wunsch Anfang Decbr. verg. J. die bekannte Farbenfabrik von Saltzer & Voigt, Oker am Harz, uns ein reichhaltiges Muster-Sortiment ihrer neueren Farben für unsere Versuchs-Station eingesendet hat und vor Kurzem ebenfalls uns kleine, zweckmässige Farben-Skala und Aufstrich-Muster zugehen liess, haben wir diese modernen Töne einer genauen Durchsicht und practisehen Prüfung unterworfen und veröffeutlichen auf Grund dieses nachfolgenden Auszug mit dem Wunsche: dass diesen Farben neuerer Richtung dadnrch geeigneter Eingang verschafft werde:

"Obgleich diese Farben nicht sehreiend bunt, viel-

mehr matten Genres sind, entbehren selbe durchaus nicht der Brillanz, sondern sie wirken bei geeigneter Zusammenstellung in ruhiger, stimmungsvoller Harmonie ebenfalls zart bunt und gewähren dem Auge einen wohlthuenden Eindruck gegenüber schreienden Buntfarben, welche das Auge oft geradezu beleidigen; doch ist die Wirkung dieser Mode-Töne in hohen Zimmern eine ungleich günstigere als in niederen Räumen, (Stuben u. Kammern) wesshalb sich selbe praktisch und provitabel erweisen sowohl für den eleganten Salon (ihrer Schönheit wegen!) als auch für den billigen Spekulations-Neubau für welchen wenig bezahlt wird (ihrer Billigkeit halber).

Besondere Tugenden dieser neueren Töne sind: sie enthalten eine hohe Ausgiebigkeit, da staubartig und sammtweich gepulvert; sie haben durchweg einen recht mässigen Preis (circa 10mal so billig als Krapp-Rosa, Türkisch-Roth, Zinnober, Cochenille u. s. w.) sind absolut haltbar und analinfrei, sie leimen sich vorzüglich und käsen weder noch blättern sie ab, (ein normales Leimverhältniss vorausgesetzt!) nehmen sich aber am Schönsten "rein verstrichen" in Leimoder Wachs-Farbe aus und bewähren sich auf jedem Verputz, selbst wenn dieser noch frisch ist. —

Wir lassen nicht unerwähnt, dass die Oliven. Töne, sowie Marine- und Tuff-Blau (tuchblaue Töne) vorzüglich durch eine dazu gut passende Nebenfarbe (dies ist Purpurlack, ein tiefes, sammtartiges Roth, extra als Nebenfarbe dieser Töne angefertigt) in die wirksamste Harmonie gebracht werden, resp. das Feuer ersterer Farben wesentlich gesteigert wird und ein hochfeiner Effect eintritt, es kommt ja sehr wesentlich darauf an: in welcher Zusammenstellung matte Farben angewendet werden, wie man bei den derzeitigen Tapeten-Mustern auch deutlich bemerken kann: Bei günstiger Stellung präsentirt eine Farbe die andere im günstigen Lichte, — Sollen die Oliven- und Reseda-Töne heller gemischt werden, so empfiehlt es sich gewöhnliche gelbe Erde oder hellen Oker oder Schüttgelb anzuwenden, letzteres wo kein Sonnenlicht direkt wirkt, (nicht Kreide!) indem Kreide diesen Farben die feine Wärme und die Zartheit der Nüance ganz wesentlich benimmt und selbe unschön macht (in's Graufahle überführt!); letzteres gilt — nebenbei bemerkt - auch mit für die bläulichen Ultramarin-Grüne!" - -

— Die "Farbenfabrik Oker" giebt auf Verlangen eine kleine Farben-Skala der interessantesten Mode-Töne gratis und franko ab, dieselbe veranschaulicht unser Gesagtes in höchst einfacher aber zweckdienlicher Weise und enthält Preis-Notiz nebst kurzer Beschreibung der einzelnen Töne; auch steht allen Interessenten deren grosse 1886er Preisliste auf Verlangen gratis und franko zu Diensten.

#### Kunst und Literatur.

Praktische Buchführung für den Handwerkerstand von Jul. Morgenstern, Lehrer der Handelswissenschaft in Magdeburg. Verlag von Bernhard Friedrich Voigt, Weimar. Preis 75 Pfennige. Dieses billige Werkchen ermöglicht es jedem Handwerker MassunzenGlyzerin zugesetzt und gemischt.

welcher noch nicht im Besitz einer geordneten Buchführung ist, sich dieselbe einzurichten. Einfacher is eine Buchführung kaum den kbar, als hier angegeben

ein Inventar oder Vermögensbuch

ein Tagebuch und

ein Haupt- oder Rechnungsbuch

ist alles was sich der Handwerker zur Buchführung bedient. Der Verfasser hat ganz recht, wenn er im Vorwort schreibt:

Ordnung erhält die Welt!

Im vorliegenden Schriftchen bin ich bestrebt gewesen für den Handwerker eine Buchführung, so einfach als nur möglich zu schaffen. Nur das durchaus Nöthige brachte ich darin, weil Zeit Geld ist und für Niemanden mehr, als für den Handwerker.

Wird auch mancher von ihnen sagen: "Wozu soll ich Buch führen?" "Ist,s nicht genug, dass ich weiss, von wem ich etwas zu fordern habe und wessen Schuldner ich bin?" Nein, lieber Freund, es genügt nicht, dass Du allein dies weisst! Schwarz auf Weiss musst Du's haben, damit auch Andere es wissen können! Bist Du nicht Mensch und allen Wechselfällen unterworfen? Wer bürgt Dir, dass Du nicht ganz unerwartet die Deinigen verlassen musst? Sollen alsdann Deine Hinterbliebenen nicht einmal wissen, an wen sie sich zu halten haben?!— Nein, nein, Ordnung muss sein. Ordnung erhält die Welt und alles in ihr Bestehende! — Willst also auch Du bestehen, so halte Ordnung d. h. führe Buch!

Es ist ja so leicht damit in Gang zu kommen Nur wenige Minuten müssige Dir hierzu bei jedem Geschäfte ab und Du erfüllst Deine Pflicht! Wills Du es aber selbst nicht, so lasse es wenigstens von einem Deiner Angehörigen thun, denn es ist so einfach, dass jedes Kind es erlernen und ausführen kann

#### Technisches.

Färbung von Zinkgegenstände. Nach einer Vorschrift von R. Kayser in den "Mitth. d. Baxer. Gew.-Mus." löst man zum Färben von Zinkgegenständen 50 gr. weinsaures Natron-Kali, 30 gr. Kupfervitriol, 30 gr. Glyzerin und 60 gr. Aetznatron in 1 Liter Wasser und bringt die sorgfältig gereinigten Gegenstände in diese mässig erwärmte Lösung Je nach der eingehaltenen Temperatur und der Dauer der Einwirkung erhält man violette. blaue, rothe oder gelbe Färbungen, die man mit Wasser abwäscht trocknet und endlich mit einem leichten Schellack überzug versieht.

Weisses Glyzerin. Unter diesem Namer werden verschiedene Mischungen in Amerika verkauft welche dort gegen aufgesprungene Haut u. s. w. die nen. Die D.-A. Apoth.-Ztg. gibt nach dem Nat. Drogg. folgende Vorschriften: Nr. 1. Wismuthsub nitrat 1 Th., Glyzerin 16 Th. Nr. 2. Eau de Cologne Rosenwasser, von jedem 1 Mass-Th., Glyzerin 6 Mass-Th. Nr. 3. Benzoëtinktur 1 Mass-Th., Glyzerin 1 Mass-Th. Nr. 4. Quittensamen 1 Drachine wird Stunden in 4 Unzen warmen Wassers geweicht, dan durchgegossen und dem Quittenschleim 1 Drachin Boraxpulver, 2 Massunzen Eau de Cologne und 1 Mass-Th.

Verfahren, um das Abkratzen der mit Kalk oder Leimfarbe bestrichenen Wändel zu ersparen. Man nehme gewöhnlichen Essig, schütte 1/4 T. Wasser dazu und streiche mit dieser Mischung die Wände. Bei Doppel- oder stärkerem Essig kann man etwas mehr Wasser nehmen. Ich habe ein Zimmer gesehen das sehr oft gestrichen war und mit Essig getränkt wurde, die Tapete hielt sehr gut, trotzdem der Raum als Küche benutzt wurde. Stiegenhause, woselbst zu viel einem Farbe aufgetragen war, ist dies Verfahren probirt und hat sich gut bewährt. Jos. Moratt.

## Briefkasten.

Für nach Russland wollen leistungsfähige Polimentund Malerutensilien-Fabriken Ihre Adresse an die Expedition der

"Malerzeitung" in Bonn senden.

2323. F. B. in G. Ich habe ein Haus aussen mit Oelfarbe zu streichen. Nun ist der Giebel sehr ausgewettert, da derselbe bis jetzt immer mit Kalkfarbe gestrichen ist. Nun möchte der betr. Hausbesitzer denselben mit gepr. Blechtafeln beschlagen lassen. Um dies zu umgehen, wie wäre ein möglichst dauer-hafter Oelanstrich zu liefern, um dem Kalk eine gewisse Festig-

Antwort: Wenn der Giebel mit Oelfarbe gestrichen wird (erst Oelen, dann Oel mit Bleiweiss dünn aufgetragen, nachdem letzteres nochmals stärker und zuletzt Oelfarbe von Bleiweiss und halb Kreide mit Standöl zusetzt,) so wird die Arbeit

haltbar, muss jedoch alle 2 Jahre 1-2 Anstriche erhalten. 2324. H. D. in G. Ich habe an einigen Waschtischen die Platten in Marmor gemacht, nun bin ich auf Unannehmlichkeiten gestossen, nämlich: Der Lack bleibt immer klebrig, bitte theilen Sie mir doch mit, welchen Lack ich nehmen muss, um die Arbeit gut und dauerhaft zu machen; der Marmor ist in Oel gemacht, ich habe die Platten mit gutem Damarlack lackirt.

Antwort: Damarlack wird, wenn auch in der Kälte hart, in der Wärme aber immer weich, dann selbstverständlich klebrig. Wählen Sie nun zu Waschtischen solche Farben beim Marmoriren, die mit hellem Copallack lackirt werden können.

2325. A.E. in F. Wo bezieht man die verstellbaren Bogen-

Lineale zum Zirkelstrich ziehen?

Antwort: Jeder Schreiner kann Ihnen diese machen aus elastischem Holz in der Form:



Die punktirte Linie bedeutet einen Bindfaden mit Knoten, der an einem Ende fest ist, den man am andern Ende anzieht oder nachlässt, je nachdem man das Lineal mehr oder weniger gebogen haben will. Die Fesstellung mit der Kordel geschieht durch Einklemmen derselben mit einem der Knoten in einen hierzu eingebrachten kleinen Spalt an der Handhabe des Lineals. Das Krumm-Lineal darf in der Mitte etwas stärker sein wie nach den Enden zu. Man kann auch Rohr oder eine Stahlschiene dazu nehmen.

2326. R. Sch. in H. Mit was überzieht man unechte Vergoldung im Zimmer, damit es hält?

Antwort: Mit Damarlack oder mit ganz hellem Copallack. 2327. W.R. in R. Erlaube mir die ergebene Frage, welchen Lack ich wohl unter Garantie verarbeiten kann, zum Lackiren von Holzpferden für ein Carroussel und welches Blau, Roth und Grün ist wohl am wenigsten der Witterung unterworfen, da ich selbige auch bei der betreffenden Arbeit gebrauchen muss.

Antwort: Kutschenlack oder auch Luftlack. Alle gebrannte Erdfarben, Corallenroth, Ultramarinblau und Grün sind haltbar. 2328. S. in B. Können Sie mir vielleicht ein Mittel angeben,

um Leichdorn vollständig zu entfernen.

Zudecken mit Spritlack soll die Hornhaut (Hühnerauge oder Leichdorn) in 2-3 Wochen ausfallend machen. Es ist zu achten, dass der Schellack nicht zu früh abgeht.

2329. W. H. in V. Bitte um gefl. Mittheilung behufs Malereien auf Papier: a) in Leim, damit die Farbe nicht springt; b) in Oel, damit dieselbe nicht anklebt beim Aufrollen?

Antwort: In die Leimfarbe ist Syrnp oder Glycerin zu rühren (per Liter ein Esslöffel voll). Für Oelfarbe ist das Papier erst zu leimen, dann direct auf das Papier dünn zu malen. Das Leimen muss eben nur so stark sein, dass die Oelfarbe nicht einschlägt.

C. H. in B. Mit welcher Farbe streiche ich einen gewöhnlichen Ofen-Aufsatz, damit er mit 2mal Streichen Glanz behält, resp. matt bleibt? Mit Oelfarbe gestrichen, wird er oft

beim 3ten Streichen noch fleckig.

Antwort können wir nur geben, wenn Sie uns mittheilen, aus welcher Masse die Oberfläche besteht.

2331. L. Sch. in L. Ich habe in nächster Zeit eine Decke in Leimfarbe zu malen, dieselbe war bisher mit Oelfarbe gestrichen, was muss man da machen, dass man ohne Nachtheil arbeiten kann? Ferner sollen die Wände, welche gleichfalls mit Oelfarbe gestrichen sind, tapeziert werden, was ist da zu thun?

Antwort: Die Decke ist zu sandeln (einmal mit Oelfarbe zu streichen und in die nasse Farbe Sand zu werfen) hierauf kann wenn das trocken ist, die Leimfarbe gestrichen werden, desgleichen

sind die Wände zu behandeln.

2332. Abon. 3600.. Habe eine Villa zu streichen, der Putz ist Cementputz, nun habe ich vor dem 1. Oelen, mit aufgelöstem Alaun gestrichen, bitte Ihre Meinung darüber zu erstatten, nun sind viele Balkons die werden silbergrau, d. h. das Eisenwerk, die innere Wandfläche des Hauses, wird pompejanisch Roth, die übrige Hausfläche in helles Steingrau, welche Farbe wird am besten passen für die Fenster und Balkonthüren?

Antwort; Ihre geschätzte Anfrage ob ein Vorstrich mit gesättigten Alaunwasser auf Cementverputz genüge, um Oelfarbe darüber gestrichen haltbar zu machen, müssen wir offen lassen, jedoch soll dieses sofort versucht werden. Wollen Sie sicher sein, so nehmen Sie Kallkolith zum Vorstreichen.

Ihre zweite Frage wegen dem Fensteranstrich theilen wir mit, dass sowolıl Holzfarbe resp. Holzton, wie auch Bronce, Metallton, am besten oxydirte Broncefarbe dazu passt. Zur Wand nehmen Sie grün-grauen Steinton, da die mit pompeja-nischem Roth gestrichenen Hallen damit am besten harmoniren. Diesen rothen Hallen wegen streichen Sie die Balkongelände, Fenster und Thüren am besten mit bronce-grüner Farbe.

## Maler- (Kali) Leim.

Allein vor allen Concurrenzversuchen bewährt, seit Jahren in ganz Deutschland eingeführt, liefert zu Rudolf Neumann, billigsten Preisen, Chemische Fabrik, Meissen a. d. E.

#### B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdecorationen in

apierstuck

empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidest. Ausführung.

Vollständ, Ersatz f. Gypsştuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reichh. Musterbuch in Lichtdruck geg. Einsend. od. Nachn. v. Mk. 2,50. 456.

## MUDODAVAL Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjer-ring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachmahme unfrancirt.

TARABARA A Patent-Gummi

C. G. Gaudig

Nachfolger.

in LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

## Georg Grossheim

VAVOOVAVI

Elberfeld.

Fabrik in Abzichpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzich-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oclspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

Illustrirter
Illustrirter
Maler-Kalenderporo 1886
Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,—
Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.
Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

Billigstes und gelesenstes Fachblatt Deutschlands. Erfolgreichstes und verbreitetstes Insertions-Organ.

<del>`````````````````````````````</del>

Einziges Wöchentlich zweimal erscheinendes Fachblatt in Süddeutschland.

# Deutsche Bannternehmer. Organ des Central-Vereins

General-Vertreter

Für und das Köngr, Sachsen F.W. Enripmann Köln, Aschenerstr, 40. Hamburg, Kostockerstr, 10.

Zeitschrift für das Deutsche Bauwesen.

Deutscher Bauunternehmer.

Redaktion: Th. Weber, Baumeister, Römerberg 7, Frankfurt a. M.

General-Vertreter

für West- u. Norddeutschland:

F.W. Kampmann Köln, Aachenerstr. 40. Hamburg, Rostookerstr. 10.

Inhalt: Interessante und leicht verständlich geschrieben Fachartikei mit Alustrationen. Runstgewerbliche Entwürfe üler Bauarbeiten und Constructionstheile Veröffentlichung von Patentschriften mit Zeichnungen zur Erläuterung. Bericht über Erfindungen, grössere Ausführungen etc. Diverses. Behandlung der Fachhteratur. Briefkasten. Ernennungen und Versetzungen von Baubeamten. Eintragungen im Handelsregister. Konkurso. Patent-Anmeidungen. Fatent-Ertheilungen. Gestzliche Vorschriften und Erlasse. Bekanntmachungen des Central-Vereins Deutscher Bauunternehmer. Bekanntmachungen der Berufsgenossenschaften. Ausschreiben von grösseren Arbeiten im Auslande. Alle Submissions-Ansschreiben des Inlandes. Submissions-Ergebnisse, seweit solche erhältlich. Reichhaltiger Inseratentheil. Pierfeljährl. 3 M. bei allen Buhhandl. u. Poftanfallen Deutschlands u. Oesterreichs.

Erscheint Mittwoch und Samstag.

Probe-Nummern gratis und franco.

Verlag des "Der beutsche Bauunternehmer", Frankfurt a M

## Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsel gratis.

448
Offenbach a. M.

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik.

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Dentschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

## Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt. 418

Julius Lüling, Lüdenscheid, Obertinsbergstr.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32.

Neu! Hochglanzbroncen Neu!
fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 3½ bis.
10 Mk. per Pfd. DoppelgoldAuslese und Abziehgold für
Vergoldung-im Freien. 3395

## Den Hanshuf

nnd die Ansschmückung der Wohnräume von Ferd. Rham Preis pro Exemplar 40 Pf. 10 Stück M. 3.

50 " " 12. Dieses Werkehen eignet sich als passendes Geschenk für die Kundschaft.

Ein Malergehülfe selbstständiger Arbeiter oder ein Lackirer ebenfalls selbstständig, unter günstigen Bedingungen gesucht von Hermann Eppert,

Decorationsmaler
470 Bad Ilmenau i. Th.

E. Starke's Fahnen Manufactur in Bonn fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth.

Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt. . 366

Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. Prospekt gratis. 469
EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

## Keim'sche Mineralfarben.

Patentirt in allen Staaten.

Wetterbeständige Wandmalerei, fixirbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Begutachtetu. empfohlenv. d. Akademie d. bild. Künste i. München Wetterfeste waschbare Anstrichfarben

für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M 10 Pf. Probekistehen 3 M. Sandsteinartiger Façadenverputz — Steinfitt.

C. Wüst, Farbenfabrik, München. Züchtige Vertreter gesucht. 472

## Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk. u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gesucht. 439

## Papierstuck

unzerbrechlich, billig. reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 359 Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880 hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität 153 Gustav Spangenberg, Mannheim.

## Empfehlenswerth!

Drei Plafonds geschnitten mit Muster, Holz, Schrafiermanier und Tapctenartig zusammen 12 Mark per Nachnahme. Ferner alle Sorten Schablonen, Muster n. Medaillons. Nichtkonvenirendes wird retour genommen.

Stuttaart.

#### Fabrik patentirter Anstrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulaiss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. Vertreter gesucht. 452 本家家父子本学本本学本本学本本

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " " 6,00 Nr. 5 (100) " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. Nr. 3 (1000) " " 5,00 Ordin. M. 3,2,80,2,50,2,-p. Fig. Patent-Broncen (Bunte), welche beim einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, 1/25 Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p.Pfd. Silberweisses Platina garantirit Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen. 443

Echt Orangegold 76 inm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Grange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

## Plastische verzierte Gesimse

versende 6 Stück mit 18-21 dazu gehörigen sauber geschnittenen Schablonen für 5 Mark, dieselben sind sehr leicht auszuführen und von schöner Wirkung.

Oscar Berger, Maler Waldheim in Sachsen. 476





#### für Decorations-Maler, Tapetenfabriken etc.

Lactine ist das ausgezeichnetste Fixirmittel für Farben aller Art.

Lactine ist dem Leim und jedem andern Fixirmittel unbedingt vorzuziehen.

Lactine ist zum Anstrich der Wände und zur Decorationsmalerei mit vorzüglichem Erfolg zu verwenden.

L a c t i n e kann ebensowohl auf trockenen wie auf feuchten Wänden angewendet werden, ohne zu verderben oder wie Leim zu verfaulen.

L a c t i n e gibt den schönsten, haltbarsten Anstrich und ist bequem und angenehm in seiner Anwendung.

Lac.tin e ist in flüssiger Form von durchsichtiger weisslicher Farbe, ist niemals dem Verderben ausgesetzt und gänzlich giftfrei.

Lactine kostet ab Berlin per Ko. 60 Pfg. 5 Ko. Proben unter Nachnahme.

Adolf Dehler,

Berlin SO., Mühlenst. 46b.

#### Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Leim. Preise äusserst solid. Otto Schiering, Magdeburg,

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

#### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Ang. Bauer jr., Frankfurtta. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stompel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., Il. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen. H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

### Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdccorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

## Gegen feuchte Wände

nehmen Sie den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

## Wichtig To

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. — Zur gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 1006 in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung. 

## Maler geschäft.

Ein Malergeschäft mit guter Kundschaft ist and. Unternehm. halber zu verk. Nur vorh. Material wird berechnet, für Kundschaft nichts. Zu erfr. i. d. Expd. dieser Ztg.

Verlag v. B. F. Voigt i. Weimar

## lächen-und Körper Berechnungen

nebst vielen Beispielen zum praktischen Gebrauch für Bautechniker.

#### Ed. Jentzen,

Direktor der Baugewerk-, Maschinen- u. Mühlenbauschule z. Neustadt i Mecklenb.

Mit 116 Figuren.

1886. gr. 8.2 Mart 25 Pf. Vorräthig in allen Buchhandlungen.

## Alte Gemälde,

durchlöcsert und jede Art von Bese äd gungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-gestellt. 403 gestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz.

## 

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.



## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

= 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

# 

Malermeister in Cassel.

Den Herren Collegen theile ich hierdurch ergebenst mit, dass ich meine neuen - Muster - zu leichterer Besichtigung und Auswahl, durch Lichtdruck in 1/10 natürlicher Grösse habe herstellen lassen. — Diese getreuen Abbildungen verabfolge ich zum Selbstkostenpreis gegen 50 Pfg. in Briefmarken.

## 

#### Central Kranken u. Sterbe-Kasse der Maler und verwandten Berufsgenossen

Deutschlands. Eingeschriebene Hülfscasse Nr. 71 in Hamburg.

Die Casse, welche zur Zeit 37 Filialen in Deutschland besitzt, ersucht wegen weiterer Ausbreitung derselben mit sämmtlichen bestehenden Vereinigungen der Maler, Lackirer, Vergolder, Anstreicher, Tüncher etc. in Verbindung zu treten und bittet deshalb die Herren p. p. Vorstände ihre werthe Adresse an den Unterzeichneten gefälligst einzusenden, gleichzeitig werden alle in den obengenannten Gewerben beschäftigten Collegen ersucht, welche etwa geneigt sein sollten, an ihrem Orte eine Filiale der Casse zu errichten, ebenfalls ihre Adresse mitzutheilen.

Da die Casse dem § 72 des Krankenversicherungsgesetzes vollständig genügt, und demnach die Mitglieder von dem Beitritt zur Ortskrankencasse und der Gemeindeversicherung befreit sind, und dieselben auch an allen Orten wo sie sich aufhalten Mitglieder bleiben und desshalb eine An- und Abmeldung nicht nöthig ist, so bittet der Vorstand sowohl die resp. Innungen als einzelne Prinzipäle um ihre wohlwollende Unterstützung

## G. I. G. Peenmösser

I. Vorsitzender

2. Marienstrasse 10, Hamburg.

## Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Façadenenstrich goften per - M. 8-10 Mf. Probetifie unter Nachnahme Prospette, Anweisung und

475

Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

## E.C. Schiever.

HANNOVER, Wörtstr. 1. licfert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz-"und Marmorwalzen.



## Maler-Leim,

Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

## Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme.

JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjenigen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer, Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schahlonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarhigen und einer hunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenheilagen Wandkalender und mehreren Extraheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ins Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commissionair für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszuhezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu hezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalh 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen hahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

J Ueber den Nutzen des Annoncirens schreiht das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblutt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Außugen häußig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# laler

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

📵 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Notiz.

Nachdem wir bereits der vorigen Nummer die Rechnung für Abonnements - Beträge beifügten, ziehen wir die bis nach Ostern noch rückständigen Beträge mit Zurechnung der 50 Pfg. Porto per Post-Auftrag ein. Viel Arbeit ersparen uns aber diejenigen werthen Abonnenten, welche uns den Betrag vorher einsenden.

## Professor Dr. Jäger, der Gesundheits-Apostel und seinen Einfluss zum Nutzen des Malergewerbes.

Ehe wir zu dem eigentlichen Thema übergehen, müssten wir etwas zur Aufklärung vorausschicken; denn wie alle grosse Männer, so hat auch Prof. Dr. Jäger seine Feinde, die sich nicht scheuen, Verdrehungen und Lügen in die Welt zu schleudern.

Die grossen Erfolge, welche die siegreichen Erungenschaften Deutschlands über Frankreich erzielten, sind nicht wenig vermehrt worden auf dem industriellen Gebiete. Dem Kampf auf dem Schlachtfelde folgte der unblutige industrielle Concurrenzkampf. Eine hervorragende Rolle spielt darin die deutsche Textill-Industrie, welche mit Gewalt und vielem Erfolge entschieden auftrat und sogar der grossen englischen Textil-Industrie durch gediegene Leistungen Concurrenz machte. Was jedoch der französischen Textil-Industrie nützte, das schädigte die deutsche: nämlich die Pariser Mode: und die deutsche Nachäfferei, die noch so tief in Manchem sitzt. — Es muss von Paris kommen, auch wenn es in Deutschland besser ist; - Wird cs doch täglich wiederholt, dass deutsche Waaren erst über Paris oder London den Weg machen müssen, um in Deutschland gekauft zu werden.

Die deutschen Schneider arbeiten nun schon seit Jahren mit grosser Mühe, den Franzosen Concurrenz zu machen; mehrere Institute - Schneider-Akademien genannt - bekämpfen sich; um über Frankreich zu siegen. Mit allen möglichen Gründen suchen sie -

Stande bringen, ohne zu bedenken, dass es Eintagsfliegen sind, womit sie sich verewigen wollen.

Zuerst belacht, dann mitgemacht, zuletzt veracht wird Modetracht. Und diese Modetracht, die doch wird veracht, soll deutsche Arbeit sein? Nein, nie und nimmer Die Mode ist, ob in Berlin oder Dresden zusammengeflickt, ausländisches nachgeäfftes Machwerk. ganz anders ist es mit der Dr. Jäger'schen Normal-Tracht! Das ist eine auf Gesundheit, Annehmlichkeit und Bequemlichkeit gegründete "Deutsche National-Tracht", die sich trotz allem nationalen Sträuben die ganze Welt erobern wird.

Professor Dr. Jäger, der auch auf dem Gebiete des Malergewerbes als Reformator auftritt, begründet bei seinen Vorträgen alles so populär, dass auch der einfachste Mann ihn verstehen kann, desshalb ist es eine Schmach für die Presse, die diesen Mann der Wissenschaften so gehässig angreift und ihn verurtheilt, ohne ihn zu verstehen, weil die Vertreter dieser Presse ihn nicht gehört haben. In Bonn haben wir schon zweimal das Vergnügen und dabei das Glück gehabt, den Professor zu hören, und dieses konnte nur dasjenige, was wir aus seinen Werken gelesen, bestärken.

Um nun zu unserer speciellen Sache zu kommen, wollen wir die Gründe vorausschicken, worauf Dr. Jäger's Theorie, soweit sie das Malergewerbe betrifft,

Wohlgeruch und Stinkstoff sind die beiden sich gegenüberstehenden Faktoren, und Dr. Jäger will dasjenige, was den Wohlgeruch cultivirt, ist dabei ein erklärter Feind alles dessen, was den Stinkstoff festhält.

Der Wohlgeruch wird cultivirt, durch wasserfreies Harz und durch Wolle. Der Stinkstoff durch Wasser Holz und Pflanzenfasern.

Demnach sind also Oele, Harze und Wolle dem Wasser, dem Holz und den Pflanzenfasern vorzuziehen. Nur wenn für kurze Zeiten die Holz- und Pflanzenfasern dienen, bleiben sie angenehm, müssen aber öfter der Reinigung unterworfen oder besonders präparirt werden, wenn sie auf längere Zeiten dem Menschen Mode - zu erfinden. Sie wollen deutsche Mode zu in seiner Umgebung dienen sollen.

Dr. Jäger ist deshalb auch nicht so sehr gegen die leinenen Hemden - weil sie alle paar Tage gewaschen werden — als gegen die Pflanzenfaserstoffe in den Oberkleidern, welche nie oder doch selten zur Wasche kommen. (Man rieche nur an dem Futter zwischen Aermel und Rock bei einem Gewand, welches längere Zeit – z. B. 6 Wochen oder länger – täglich

getragen wurde).

Wie die Pflanzenfasern, gleich viel in welcher Form, so nehmen auch die Holzfasern den Stinkstoff an, und benöthigen desshalb alle Möbel, aus Gesundheitsrücksichten nicht nur des äusseren, sondern auch des inneren Anstriches resp. der Politur, um die Poren zu schliessen gegen das Eindringen stinkender Stoffe. So will Dr. Jäger besonders das Bett und alle Möbel des Schlafzimmers, aber auch alle des Wohnzimmers, überhaupt alles was von Holz in der Umgebung des Menschen sich befindet, rundum, auch bei Schränken im Innern durch Oelfarbe oder Lack gegen das Eindringen von Stickstoffen geschützt sehen. Also an allen Möbeln, kurz an allem Holzwerk, sollen alle Flächen, ob innen oder aussen, angestrichen werden.

Aber noch weiter geht Herr Dr. Jäger in seinen

Aufstellungen zu Gunsten des Malergewerbes.

Die Aufstellung, dass der luftdichte Abschluss der Decken und Wände mit Oelfarbe der Gesundheit schädlich sei, weil die Luftcirculation durch die Decken und Wände eine grosse sei, wenn letztere mit Leimfarbe bemalt oder roh wären, hat, — weil von hochge-lehrter Seite verkündet, — nur Schädigung unseres Gewerbes verursachen können, obschon jeder Maler über den Unsinn lachen muss.

Es hat nun Professor Dr. Jäger sich dahin erklärt, dass es genüge, — was der einfachste Verstand auch finden könnte, - durch Oeffnung eines Fensters die Lufterneuerung zu bewerkstelligen, ferner dass Tapeten durchaus an und für sich, so lange sie nicht aus undurchdringlichen Stoffen beständen, die Stinkstoffe aufnähmen und je nach dem Temperaturwechsel wieder Ueberhaupt wie die Tapete auch die zurückgäben. Leim- und Kalkfarben gesundheitsschädlich seien, wenn sie nicht längstens alle Jahre (im Schlafzimmer jeden Herbst und jedes Frühjahr) abgewaschen und erneuert würden; dagegen Oel- und Lackfarben Anstreiche, weil sie je nach Bedarf öfter von dem sich ansetzenden Stinkstoffen und weil sie nicht porös seien, nur zu empfehlen wären. (Forts. folgt.)

## Goldschilder zu malen.

Die erste Hauptsache, um Goldschilder zu malen, besteht in der Zubereitung der Tinktur zum Anlegen des Goldes. Man nimmt zu diesem Zwecke Hausenblase oder Fischleim, weicht denselben in reinem Wasser ein und kocht bei beständigem Umrühren mit reinem Regen- oder destillirtem Wasser. Man setzt zu dieser Mischung etwas reinen Spiritus zu, und die Tinktur ist fertig. Die zu vergoldende Fläche wird mit dieser Tinktur bestrichen und das Gold nass hineingelegt. Man nimmt nun einen Streifen weiches, ungeleimtes Papier, am besten Fliesspapier, und drück dieses so auf das Gold, dass die unter dem Golde befindliche Hausenblasentinktur sich belehrende und praktische, namentlich decorative auf allen Stellen glatt vertheilt, Es verhütet dies Zwecke von Alfred Grenser. Zweite verbesserte Aufetwaige Flocken in der Vergoldung, welche entstehen, lage, mit 6 Farbendrucktafeln, Verlag von Wilhelm

wenn dieses einfache Verfahren nicht vorgenommen Man verkoche jedoch nicht zu viel Hausenblase, da sonst das Gold fleckig wird, ebenfalls nicht zu wenig, da alsdann das Gold zu wenig Kraft zum späteren Poliren behält. Man mache zuerst eine kleine Probe auf einem werthlosen Stückchen Glas. Diese Tinktur wird vor dem Gebrauche durch filtrirtes oder ungeleimtes Papier durchgelassen; ebenfalls muss das Glas sehr sauber geputzt sein, ehe man mit der Vergoldung beginnt. Eine andere Art der Zubereitung besteht in der Anwendung von Quittenkörnern. Dieselben werden zu schleimartiger Masse verkocht, gesiebt und mit einem reinen Handballen auf der zu vorgoldenden Fläche dann gleichmässig verrieben; bevor das Gold angelegt, wird die Fläche gehörig angehaucht. Ist das Gold trocken, so wird mit einem weichen Sammetläppchen abpolirt. Zum zweiten Vergolden verdünne man die Masse mit Wasser, so dass sie zum Aufstreichen gerade gut ist, bestreiche damit die erste Vergoldung mit weichem Haarpinsel, lasse trocknen und vergolde zum Zweitenmale. — Zwischen jeder Vergoldung wird mit einem weichen Sammetläppchen abpoliert. Es ist hauptsächlich gut darauf zu achten, dass das Gold nicht in zerknittertem Zustande aufgetragen wird, sondern vermittelst des Anschliessers etwas über die nasse Fläche gehalten wird, worauf dieselbe wie bekannt von selbst glatt anzieht. Ist das Gold gut aufgeklebt und abpolirt, so pause man die Schrift auf, am besten mit Durchpauspapier, und male diese mit guten Kopal- oder Damarlack mit Chromgelb versetzt, wische mit einem weichen feucliten Fensterleder, wenn dies trocken, das überflüssige Gold weg, und bringe den Schatten an. Ist dieser fertig und trocken, so überstreicht man die ganze Schrift nochmals mit beliebiger Standölfarbe. Dieselbe hält den eindringenden Wasserschwaden ab. Versilberungen verfahre man ebenso, nehme aber etwas mehr Hausenblase, da das Silber dicker wie Gold ist, und mehr Klebstoff verlangt. Will man Gold sparen, besonders bei Schaufenstervergoldungen, so mache man zuerst die Konturen und Schatten der Buchstaben fertig, am besten mit Pariser oder Frankfurterschwarz, und bringe wenn diese trocken sind, die Vergoldung an; es geht alsdann weniger Gold verloren, und kann hier die Höhe und Breite der Buchstaben mit dem Masse der Goldplättchen so ziemlich übereinstimmen. Bei Goldschrift mit Perlmuttereinlage werden nur Konturen der Buchstaben vergoldet oder versilbert, ebenso Schatten in Mattgold oder Farben und Hintergrund, alles fertig gestellt und getrocknet. Die freigebliebenen Stellen, welche mit Perlmutter belegt werden sollen, werden zuvor mit Damarlack bestrichen und in diesen die Plättchen nass eingedrückt. Den gebliebenen Zwischenraum füllt man mit feinpulverisierten Muschelschalen aus.

## Kunst und Literatur.

Sämmtliche Werke auch zu beziehen durch die Expedition der "Maler-Zeitung".

Die National- und Landesfarben von 150 Staaten der Erde, mit historischen Erläuterungen für

Rommel, Frankfurt a. M. Preis M. 1.50. Mit diesem Werk ist für jeden Fahnen- u. Flaggenmaler einem dringenden Bedürfniss abgeholfen. Nicht allein die Farbenangabe durch colorirte Tafeln macht das Werk interessant sondern auch die genaueste Beschreibungd. Wappen wonach sich Jeder diese entwerfen kann. Besonders auch leistet dieses Werkehen die besten Dienste beim Decoriren von Räumen zu Festlichkeiten. Indem der Decorateur oft vergeblich nachdenkt welche Farbe wohl dieses oder jenes Land, dieses oder jenes Königreich, Fürstenthum etc. haben mag, erhält er hierdurch rasch die erwünschte Auskunft.

Praktisches Handbuch der kirchlichen Baukunst, zum Gebrauche des Clerus und der Bautechniker bearbeiter von Georg Heckner, Priester der Erzdiöcese München-Freising, mit 105 in den Text gedruckten Abbildungen. Freiburg im Breisgan, Herder'sche Verlagshandlung 1886. Preis M. 3. Beim Lesen dieses Werkchen empfindet man sofort dass der Verfasser ein gründlicher Kenner des Bauwesens ist, der darauf aus ist, anzuregen, dass zur Ehre Gottes, schön geschmückte Kirchen hergestellt werden. Kirchenmaler ist das Studium dieses Buches nur zu empfelilen. Auf die Kirchennialerei entfallen ohne die 32 Paragraphen über die verschiedenen Style, noch § 46: Maueranstrich, sowie § 81-92. Malerei ferner sehr Interessantes in den § 97-102 über Kirchenrestaurationen.

Die kath. Kirche und die Renaissance, von Johann Graus. Separat-Abdruck aus dem "Kirchenschmuck." Graz, im Selbstverlage des Verfassers. 1885. Vorläufig müssen wir es bei dem Titel dieses Buches belassen, da die in Arbeit genommene Kritik dieses, drei Druckbogen umfassenden Werkchens, mindestens 10-12 Seiten der Maler-Zeitung in Anspruch nimmt.

#### Technisches.

Amerikanisches Reissbrett. Ein neues Reissbrett findet in Nordamerika immer mehr Aufnahme bei den Architekten und Maschinenzeichnern. Dasselbe besteht aus einem Rahmen mit nach innen abgeschrägten Kanten und einer in diesen Rahmen passenden Tafel als Füllung. Der Bogen, in der Grösse des Rahmens, wird stark angefeuchtet auf dem Rahmen ausgebreitet. Hierauf wird die Tafel, deren Ecken abgerundet sind, aufgelegt und in den Rahmen eingedrückt. Die überstehenden Ränder des Bogens werden umgelegt, durch eine höchst einfache Schraubenvorrichtung festgepresst, und der Bogen ist mit einem Zeitaufwand von nicht mehr als fünf Minnten aufgespannt. Das lästige Kleben mit all' seinen Uebelständen wird hiedurch auf eine vorzügliche Art entbehrlich gemacht.

Vermeidung von Beschädigungen Wandtapeten durch Einschlagen von Nägeln. Wer gewohnt ist, sein Wohn- oder Arbeitszimmer mit Bildern aus zu schmücken, wird die unangenehme Erfahrung gemacht haben, dass bei Wiederentfernung der eingeschlagenen Nägel in der Tapete Lücken entstehen oder verbleiben, welche durch die Ablösung von Mörtel oder dadurch, dass der Nagel beim Einschlagen erst nach mehren Versuchen eine Stelle fand, wo er haftete, dem Auge noch auffälliger werden. Ein einfaches Mittel, diesen Uebelstand zu vermeiden, pulverisirtem Glas hergestellten Kitt ausgefüllt.

besteht darin, dass man an der Stelle, wo der Nage! eingetrieben werden soll, einen kleinen Kreuzschnitt macht, an dem Kreuzungspunkt die vier Ecken der Tapete aufhebt, und nun erst in die blossgelegte Stelle den Nagel einschlägt. Wird letzterer später wieder entfernt, so hat man nur die aufgehobenen Eckchen der Tapete in ihre frühere Lage flach niederzudrücken, und das Auge wird die Stelle des Nagels kanın wieder auffinden können.

Vom Erneuern der Farbe von abgenutztem Leder. Wenn das Leder auf Schreibtischen, Mappen, Taschen etc. durch alltäglichen Gebrauch abgenutzt ist, so kann selbes durch einfaches Auftragen einer Farbe, die unter dem Namen "Rennovator" durch die Ledermanufactur von Gustav Friedrich in Wien, 1., Bäckerstrasse 10, zu beziehen ist, wie neu hergestellt werden, und zwar auf folgende einfache Weise: das Leder ist vom Staub oder Schmutz durch Bürsten oder fenchtes Abwischen zu reinigen, dann wird die Farbe mit einem Stückchen Schwamm leicht aufgetragen. Bei sehr abgenütztem Leder empfiehlt sich ein zweimaliges Anstreichen der Farbe. In wenigen Minuter ist die Farbe trocken und wird dann das Leder mit irgend einem trockenen Woll-Lappen etwas abgerieben. Die Farbe giebt dem Leder einen Anflugvon etwas Glanz und färbt nicht ab. Bei Bestellung der Farbe ist die Angabe beiläufig nöthig, welche Farbe das zu renovirende Leder hatte.

Leim für Eisen und Leder. Als einfaches und in den meisten Fällen zweckentsprechendes Verfahren wird vom "Seient. Amer." empfohlen, das Eisen mit einer Bleihaftigen Farbe, z. B. Bleiweiss und Lampenruss, zu bestreichen und diesen Anstrich, nachdem er getrocknet ist, mit einer in folgender Weise hergestellten Masse, zu überziehen. Besten Leim lässt man in kaltem Wasser weich werden und löst ihn dann bei mässiger Hitze in Essig, woranf ein Drittheil des Volumens an weissem Terpentin hinzugefügt und sorgfältig gemischt wird. Nachdem man der Masse durch Zugeben von Essig die zum Auftragen mit einem Pinsel nöthige Konsistenz gegeben hat; bringt man sie heiss auf den Anstrich, zieht sofort das Leder darüber und presst dasselbe

Aetztinte für Glas. Eine Tinte zum Aetzen auf Glas mit jeder gewöhnlichen Schreibfeder ist kürzlich in den Handel bebracht worden. Dieselbe besteht aus Fluorwasserstoff, Fluorammonium und Oxalsäure, verdickt durch schwefelsaures Barinm. Vorzuziehen ist folgende Mischung: Gleiche Theile von Ammonium-Fluorwasserstoff und trockenes schwefelsaures Barium werden in einem Porzellan-Mörser zusammeugerieben. Das Gemisch wird dann in einem Platin-, Blei- oder Guttapercha-Tiegel mit rauchender Fluorwasscrstoffsäure behandelt, bis letztere keine Reaktion mehr zeigt.

Anstrich für Fussböden. Ein solcher Anstrich, welcher nicht nur von grosser Schönheit und Dauerhaftigkeit ist, sondern auch der Wirkung des Feuers wiedersteht, wird aus Wasserglas hergestellt. Der Boden wird vor dem Auftragen des Anstriches gut gereinigt, und die Spalten und Risse zwischen und in den Brettern mit einem aus Wasserglas und

mitelst eines steifen Pinsels wird sodann der Boden Innern vom 11. April d. J. bestimmt, welche die Aufmit Wasserglas von der Konsistenz des Syrups angestrichen. Darauf wird ein zweiter Anstrich von Wasserglas, vermischt mit einer beliebigen Farbe, gegeben. Man darf hiezu jedoch nur Mineralfarben anwenden weil die Alkalien des Wasserglases vegetabilische Farben zerstören würden. Nachdem der zweite Anstrich trocken geworden, kann man noch weitere Anstriche folgen lassen, bis der Fussboden den gewünschten Glanz erlangt hat. Um den Anstrich zu poliren, muss man ihn ein wenig reiben und einölen. Er ersetzt den besten Lack oder Firniss, widersteht der Hitze und ist äusserst dauerhaft.

#### Humoristisches.

Altes Fräulein zum Maler: "Ach Sie malen wohl! blos Landschaften?"

Maler lächelnd: "O nicht blos Landschaften, sondern auch Ruinen." (Anspielung auf die coinirte Schönheit der Dame.)

Ein bayerischer Oberst wollte sich nach 66 in voller Kriegsrüstung und wo möglich in Gefechtsthätigkeit malen lassen und setzte sich deshalb mit einem Schlachtenmaler in Verbindung.

"Was meinen Sie, würde ich mich zu Pferd, oder zu Fuss besser ausnehmen?"

M. "Herr Oberst! Bei derartigen Erinnerungsstücken ist es am besten, wenn man sich nach Möglichkeiten an das Wirkliche hält."

"Ja da haben Sie Recht; da malen Sie mich gütigst, wie ich während der Schlacht als Reservekommandant im Weinkeller bei Putzenhübel sitze."

Handwerksb. welcher kein Fachmann ist, zum Kunst-"Ich wollte Sie blos bitten, mir eine kleine Geldunterstützung zukommen zu lassen, da ich eine Kunstreise mache. "

Er sieht mir aber durchaus nicht aus, wie ein Kunstreisender."

Handwerksb.: Na nun, das soll keine Kunstreise sein, wenn man von Leipzig nach Köln mit 50 Pfg. Reisegeld herkommt?"

Verschiedene Ansichten.

Anstreicher: "Da sehn Sie mal, da haben sie doch zu viel Blau durch das Weiss gethan!"

Maurer: "Na hören se, des scheinen Se nicht zu kennen, ich meene als immer, der Honnes hat zu viel Kalk durch die Blaue gethan!"

#### Vermischtes.

Anlässlich der Ereignisse in Belgien und der auch in unseren deutschen Gauen drohenden Arbeits-Einstellungen, welcher Typhus sich, wie schon in voriger Nummer mitgetheilt, auch den Gehülfen unseres Standes bemächtigt hat, bringen wir hier eine Verfügung des Ministers des Innern, welche wohl geeignet ist, bei dem bekannt schneidigen Eingreifen unserer Sicherheitsorgane bei vorkommenden Anlässen betreffender Verfügung Nachdruck zu verleihen und die Ruhe des Bürgers zu sichern. — Die "Nordd. Allg. Zeitung" schreibt: Wiederholte Erfahrungen haben dargethan, welche bedenklichen Folgen Arbeitseinstellungen für Staat und Gesellschaft haben können. Denselben thust, bedenk' das Ende. — Was Du nicht willst vorzubeugen, ist eine Verfügung des Ministers des was Dir geschehe, das thu' auch keinem andern. -

merksamkeit der zuständigen Behörden auf dieses Gebiet hinlenkt, und ihnen bestimmte Handhaben für die Behandlung der ihnen hierbei erwachsenden Aufgaben gibt. Darnach sollen die Polizeibehörden sich zwar der gesetzlich bestehenden Vereinigungsfreiheit gegenüber jeder Massregel sorgfältig enthalten, welche als eine Parteinahme der Arbeitgeber gegen die Arbeitnehmer oder umgekehrt erscheinen könnte, auf der andern Seite aber zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung streng darüber wachen, dass der Lohnkampf ansschliesslich auf friedlichem Wege und mit gesetzlichen Waffen zum Austrage gelangt. Jedem von der einen oder andern Seite ausgehenden Versuche, anlässlich der auf dem Gebiete der Lohnbewegung entstehenden Streitigkeiten den legalen Boden zu verlassen, soll daher nachdrücklich und mit allen gesetzlichen Mitteln entgegengetreten werden. Von den strafrechtlich zu verfolgenden Vergehen abgesehen, gehören zu den Ausschreitungen, welche den Charakter widerrechtlicher Gewaltsamkeit an sich tragen, namentlich die Versuche, einheimische oder auswärtige Arbeiter darin zu hindern, als Ersatz in die entstandenen Lücken einzutreten, ferner namentlich die Agitation auf den Balınhöfen sowie die Verhöhnung und Belästigung der weiterschaffenden Arbeiter. In allen solchen Fällen sollen die Polizeibehörden dem betroffenen Theile Schutz und Beistand gewähren. Ganz besonderer Ueberwachung sollen indess diejenigen Arbeitseinstellungen unterworfen werden, welche durch die socialdemokratische Agitation angestiftet sind oder auch nur in ihrem weitern Fortgange der Leitung derselben verfallen, die somit ihren wirthschaftlichen Charakter abstreifen und einen revolutionären annehmen. In dem Augenblick, heisst es in der ministeriellen Verfügung, wo durch Thatsachen jene den Umsturz-Bestrebungen dienende Tendenz bei einer Arbeits-Einstellung zutage tritt, wird auch Nothwendigkeit gegeben sein, gegen mit ihr zusammenhängenden öffentlichen Kundgebungen auf dem Gebiete der Presse sowie des Vereins- und Versammlungswesens die Vorschriften des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Socialdemokratie vom 21. October 1878 mit derselben Strenge in Anwendung zu bringen wie gegen jene Bestrebungen überhaupt. Insbesondere wird nach Befinden der Umstände in denjenigen Bezirken, innerhalb deren die im §. 28 des oben angeführten Gesetzes vorgesehenen ausserordentlichen Massregeln in Wirksamkeit gesetzt sind, von letztern auch gegen Führer von Strikebewegungen Gebrauch zu machen sein, sobald die Behörde die begründete Ueberzeugung gewinnt, dass von diesen Personen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu besorgen Zum Schluss der Verfügung wird auf das Recht und die Pflicht des Verwaltungschefs des betreffenden Bezirks hingewiesen, im Fall eines durch Arbeitseinstellung veranlassten Aufruhrs sofort bei dem obersten Militärsbefehlshaber die Erklärung des Belagerungszustandes in Gemässheit des Gesetzes vom 4. Juni 1851 zu beantragen."

Dem Gehülfen in,s Stammbuch: Mensch, was Du

Wenn Du Meister werden willst, dann ehre diesen Stand. — Wer Meister werden will, der sei erst

Geselle. — Lehrling ist Jedermann.

Die Bauthätigkeit, welche in Folge der anhaltenden kalten Witterung dieses Jahr mindestens 6 Wochen zu spät beginnen konnte, wird voraussichtlich sehr lebhaft, denn Städte, welche in den letzten Jahren ca. 300 Bauten ausführten, haben bereits über ein Drittel mehr angemeldet, es ist im allgemeinen einer Erhöhung der Bauthätigkeit von mindestens 15% -26% zu erwarten und die späte Anfangszeit bedingt mit Sicherheit eine zusammengedrängte Periode, wodurch grosser Mangel an Arbeitskräften entstehen muss!

- Der blaue Montag. Zu den schlechtesten Handwerksgebräuchen, die sich aus früherer Zeit bis in die Gegenwart hinein erhalten haben, gehört das sogenannte "Blaumachen" am Montage. Die Sitte ist sehr alt und dadurch entstanden, dass am Montag früh, die aus der Arbeit entlassenen Gesellen und diejenigen, welche fremd eingewandert und vergeblich nach Arbeit umgegangen waren, weiter wanderten, wobei die zurückbleibenden Freunde den Abziehenden in der Regel das Geleit gaben. Der schliessliche Abschiedstrunk dehnte sich dann gewöhnlich so lange, aus, dass von Arbeit keine Rede mehr war und der Rest des Tages zum Ausschlafen des angetrunkenen Rausches verwendet wurde. So bürgerte sich dieses Nichtsthun am Montag im Handwerksleben mehr und mehr ein, und wurde besonders im vorigen Jahrhundert so allgemein, dass man von vornherein am Montag überhaupt nichts that, sondern denselben gewissermassen zum "Abgewöhnen" der Sonntagsfreude benutzte. Da nun ein solcher Tag des fortgesetzten Zechens in der Regel mit Prügelei endete, so legte man ihm bald gerade mit Beziehung auf dieses gegenseitige "Durchbläuen" die betreffende Bezeichnung bei, die nach anderer Version auch von der noch heut besonders im Thüringischen geltenden Bedeutung "blau" für "toll" herstammen soll. – Der Unfug an den Montagen nahm schliesslich derartige Dimensionen an, dass im Jahre 1731 ein besonderes Gesetz das Abhalten des "blauen Montags" in den Handwerkshäusern verbot. Die Sitte hatte aber bereits so festen Boden gefunden, dass dieses Gesetz ganz ohne Wirkung blieb, wie auch später - im Jahre 1783 - Friedrich der Grosse durch zwei Edikte vergeblich dagegen einzutreten versuchte. Es war einmal Prinzip bei den Gesellen geworden, am Montage zu feiern, und wollte der Meister seine Gehilfen behalten, so musste er ihnen wohl oder übel dieses Zugeständniss machen. Erst der fortschreitenden Zivilisation des 19. Jahrhunderts, das auch dem Handwerkergeist neue, würdigere Bahnen vorzeichnete, war es möglich, die Sitte in ihrer Schlechtigkeit mehr und mehr abzuschwächen, die Noth der Zeit that das Uebrige dazu und so ist sie heut mehr und mehr im Schwinden.

#### Unfall-Versicherung.

Ueber die Frage, welche Unfälle im Sinne des Unfallversicherungsgesetzes als Betriebsunfälle Antwort: Zu Oelfarbenschablonen genügt Leimen, zu I anzuseh en seien, hat die Leinenberufsgenossen- farbenschablonen tränken mit heissem Stearin oder Wachs.

schaft eine Anfrage an das Reichs-Versicherungs-Amt gerichtet, welches darauf folgenden Bescheid erlassen

"Berlin, den 1. April 1886.

Dem Vorstand erwiedert das Reichs-Versicherungs-Amt auf den Bericht vom 15. März 1886, betreffend die Merkmale, durch welche sich Unfälle als "Betriebsunfälle" im Sinne des Unfall-Versicherungs-Gesetzes kennzeichnen, ergebenst, dass diese Frage nicht allgemein beantwortet werden kann. Vielmehr kann eine Entscheidung nur nach Massgabe der in den einzelnen concreten Fällen obwaltenden Umständen getroffen werden. Aber auch hinsichtlich der zur Sprache gebrachten Einzelfälle ist das Reichs-Versicherungs-Amt nicht in der Lage, sich im Wege der blossen Verfügung zu äussern, da ein jeder dieser Fälle auf dem Wege des Recurses (§ 63 Absatz 1 des Unfall- Versicherungs-Gesetzes) demnächst an dasselbe herantreten kann; das Reichs-Versicherungs-Amt wird alsdann in der durch § 90 des Unfall-Versicherungs-Gesetzes vorgeschriebenen Besetzung unter Zuziehung von zwei Richterlichen Beamten auf Grund des vollständigen thatsächlichen Materials und nach Anhörung aller Betheiligten letztinstanzlich zu entscheiden haben. Inzwischen muss es den Verletzten etc., wofern sie erlittene Verletzungen als Betriebsunfälle geltend machen wollen, überlassen bleiben ihre Ansprüche im Wege des Feststellungsund eventuell des schiedsrichterlichen Verfahrens nach Massgabe der diesseitigen Anleitung zu verfolgen. Die für die Feststellung der Entschädigung zuständigen Genossenschaftsorgane haben zunächst in eigener Zuständigkeit zu entscheiden, ob eine Verletzung als ein Betriebsunfall anzusehen ist, oder nicht.

> Das Reichs-Versicherungs-Amt. Bödiker.

#### Briefkasten.

2333. O. A. in O. L. Mit von Bleigelb, Ocker und Umbra in Oel gerieben und zusammen gemichter Farbe habe ich mehrere Fussböden gestrichen und verwendete zum lackiren derselben besten Copal-Fussbodenlack welchen ich mit der zum Streichen benutzten Oelfarbe vorher etwas färbte. Nun ist der ganze Lack durch die Farbe so dick geworden, dass er sich gar nicht bearbeiten lässt.

In wiefern ist der Lack (circa 10 Kilo) noch branchbar zu machen und ist dieser zum Fussboden lackiren noch zu benutzen?

Wir haben früher in solchen, öfter vorgekomme-Antwort: nen Fällen, die Masse zu den Grundirfarben geschüttet. Senden Sie uns eine Probe so wollen wir untersuchen wie die Masse zu verwerthen ist.

2334. 2) Ich kaufte z. Z. von einer rennomirten Fabrik Eichenholzgrundfarbe in Oel gerieben die aber im Fass so versteinert ist, dass ich selbige mit Stemmeisen und Hammer sehr schwer herausbekomme. Wie lässt sich diese Farbe noch brauchbar machen.

Antwort lässt sich sieher nur geben wenn wir eine Probe

auf den Fettgehalt untersuchen.

2335. 3) Ich empfing vor einiger Zeit aus einer sehr bekannten Papier-Fabrik Schablonen-Papier was ich auch ölte und zu Schablonen benutzte; nun brechen die Schablonen beim Gebrauch, sowie auch das geölte Papier wie Hobelspan entzwei und ist beides garnicht zn verwenden,

Da ich nun noch ein ziemliehes Quantum solch ungeöltes Papier besitze, so bitte ich um gütige Auskunft mit was ich dieses Papier tränke! Ob mit reinem Firniss, 'oder anderer Fettigkeit, damit selbiges als Schablone recht zäh und haltbar bleibt?

Antwort: Zu Oelfarbenschablonen genügt Leimen, zu Leim-

2335. L. R. in M. Wie ist die beste Behandlung für geschwärzte Wirthschaftsdecken?

Antwort: Die alte Farbe bis auf den Verputz abnehmen durch Abwaschen oder durch Abschaben ist die erste Nothwenwendigkeit. Wenn die Rauchflecken sich bis in den Verputz zeigen, dann sind diese mit Damarlack und Zinkweis, dünn, 2 mal vorzustreichen, sonst ist die Behandlung wie bei gewöhnlichem Leimfarbestreichen.

C. Z. in M. Ich habe an einem Schaufenster ein grosses S. (Singer Nähmaschinen) zu schreiben, ungefähr 1 Meter hoch, daselbe soll recht leuchten; Zinober Grund mit Goldschrift oder gelbliche Schrift; dasselbe habe ich schon vor 5 Jahren gemacht, war aber recht verblichen das Roth, mein College machte es zum 2. mal mit einem anderen Roth was sich jetzt aber förmlichlosschält. Jetzt kam der Besitser wieder zu mir ich sollte es noch mal machen, wie habe ich mich zu verhalten um ein schönes Roth zu nehmen was Wetter verträgt, weil es doch von aussen der Glasscheibe kommt, und wo bekomme ich das Roth, sollte die Schrift nicht auf dem rothen Grund mit Bronze halten?

Antwort: Nehmen Sie Corallenroth und lasiren dieses nochmals ganz leicht mit Ammarantroth. Die Schrift kann mit der Bronce von Weyerstall gemacht werden. Nehmen Sie andere Bronce, dann streichen Sie noch einmal hellsten Luftlack darüber.

2237. C. R. in N. Habe in einem Neubau sämmtliche Wänden mit Leimfarbe zu streichen, theilen Sie mir bitte mit, wie man haltbare Leimfarbe bereitet, das sie nicht abplatzt. Die Wände sind trocken.

Antwort: Streichen Sie einmal mit Kalkmilch dann mit Kalileim (Patent Gummi.) etc. etc.

2238. 2) Wie erhält man einen klebfreien Fussboden-Oelan-

strich, ohne Lacküberzug.

Wenn das Oel gut ist, dünn aufgetragen, und nie ein zweiter Anstrich gemacht wird bevor der erste fest trocken ist. Welches ist wohl der billigste Untergrund

für Holz, das stets der Witterung ausgesetzt ist, Kornfarbe oder Holzkohlenölfarbe? Der letzte Anstrich soll reine Bleiweisfarbe sein?

Antwort: Auf die Dauer Holzkohlenfarbe, für kurze Zeit Kornfarbe. Jedenfalls wird aber auch die Kornfarbe haltbarer wenn sie mit Holzkohlenstanb vermischt wird.

2240. 4) Wie wird man Rost von Eisen los. Es betrifft eine complizirte Eisenconstruktion wo der Rost immer wieder hervortritt?

Antwort: Durch Uebergiessen oder Eintauchen in Petro-

leum, dann sauber putzen mit Kreide.

2241. J.Z. in K. in B. Zur Frage Nr. 2318 im Briefkasten der Maler-Zeitung erlaube mir die Bemerkung dass die fünf Fussböden binnen 2 Jahre verfaulen werden; im neuem Ban dürfen nicht die Fussböden vor 11/2 oder 2 Jahre mit der Oelfarbe angestrichen werden und wenn sie doch angestrichen, verkittet und lackirt sein sollen so wär es gut, mit einer Walze mit Stacheln besetzt, den ganzen Boden durchzustechen aber erst dann, wenn der Boden schon fertig lackirt und trocken ist. Die Stachel können so fein wie starke Nadeln sein, damit die Löcher nicht so sichtbar werden. Durch die Löcher gehen die Ausdünstungen heraus, was sonst die Blasen erzeugt. Mir sind se' on zum zweitenmal 7 Fussböden verfault und vom Schwamm zerfressen binnen 4 Jahren, bei patronirten Fussböden sieht man die Löcher nicht.

#### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk. u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gesucht. 439

# Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Façadenanstrich kosten per 11-M. 8-10 M. Profpette, Anweisung und

Prämiirt.

Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

#### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretest. r Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maler u. Conservator elter G mälde.

#### Nürnberger Abziehbildertabrik

Tröger & Bücking

Nürnberg.

#### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 100 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

LACKFABRIK

von

# C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher Qualität.

Wusterkarte für Wandschab-lonen 1886. 87 Muster 1 b.-6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Decken und Wände sammt Detailzeichnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktische Hilfsmittel für Durchschnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4.

#### Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus) Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1885 empfichlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten etc. Preis-Courant gratis und franko.

Bonner

#### Lack- u. Farben-Fabrik in **Bonn** a. Rhein,

empfieldt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenmasse etc.

Agenten werden noch gesucht.

Soweit der Vorrath reicht liegt der hentigen Nummer ein Prospect d. Firma Engelhardt n. Kaebrich, Elberfeld, über ,Pinsel-Verband' bei, der. Besprechung in Nr. 18 erfolgt. D. Red.

#### Franciska Kipp Ludwig Raffenberg

Anstreichermeister,

Verlobte.

Dreihausen und Hemmerde (Westphalen)

im April 1886. 480

Dem Herrn

# Ludwig Raffenberg

unserm ehemaligen Schüler und seiner

#### Braut

zur Verlobung die herzlichsten Glückwünsche.

F. Rham.

Verlag v. B. F. Voigt i. Weimar

#### Plafonds-Dekorationen

Entwürfe zur Verzierung der Decken

Componirt v. gezeichnet v Karl Schaupert, Architekt in Stuttgart

von Zimmern u. Sälen.

30 Blatt in Quarto. In Mappe 15 Mark.

Die hierzu gehörigen Details in naturlicher Grösse erschienen gleichzeitig in besonderer Mappe auf 15 Bogen grössten Formats und kosten 7 Mark 50 Pfg., sind auch getrennt zu haben.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

in Malergehülfe selbstständiger Arbeiter oder ein Lackirer chenfalls selbstständig, unter günstigen Bedingungen gesucht von Hermann Eggert,

Decorationsmaler Bad Ilmenau i. Th.

Schultafellack tiefschw. schön matt. Mattlack auf Oelfarb-Anstrich liefert in anerkannt vorzüglicher Qualität

Franz Megerle Chem -techn, Fabrik Friedberg. Hessen Proben gratis z. Diensten.

Für Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme. JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

# Gegen feuchte Wände

nehmen Sie den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

E. Starke's Fahnen Manufactur in Bonn

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparentei etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höehst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Malcr-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Büener zu beziehe. Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis. Beide Büeher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler,

Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Leim. Preise Otto Schiering, Magdeburg, äusserst solid.

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

"Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farien, klebefrei: gelb, gelbbrann und gran. Alle äehten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

= 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

Empfehlenswerth!

Drei Plafonds gesehnitten mit Muster. Holz, Semanfiermanier und Tapetenartig zusammen 12 Mark per
Nachnahme. Ferner alle Sorten Schablonen, Muster u.
Madaillons. Nichtkonvenirendes wird retour genommen. Medaillons. Niehtkonvenirendes wird retour genommen.

5. D. Borndran Stuttaart.

C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachmahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

> Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 1000 in Klingenthal (Saehsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

# Maler-Leim.

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauehsanweisung, gegen Eisenbahn-Naelmahme. Enorm billig. 433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

Ein tüchtiger Maler

der auch im Figurenmalen erfahren sein muss, findet bei hohem Lohne angenehme und dauernde Beschäftigung,

Offerten unter B, Nr. 483 beliebe man an die Expedition d. Ztg. zn richten. 483

# Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben ete.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Die

#### Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronee für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronee an Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronee. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büehsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutsehen und engl. Spachteln, sämmtliehe Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch.

Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten, sowie durch den unterzeiehneten Verleger zu beziehen:

#### Photographische MHELLUNG

Zeitschrift des Vereines zur Förderung der Photographie in Berlin herausgegeben von

Prof. Dr. H. W. Vogel Lehrer der Speetralanalyse und Photochemie a. d. K. Techn, Hoehschule Charlottenburg-Berlin. 1886/87. Jahrgang XXIII. 1886/87.

Monatlieh 2 Hefte in gr. 80 von zusammen 1½-2 Bogen Umfang mit jährlieh 6 Kunstbeilagen und Holzstiehen. Preis 12 Monate M. 10,00 - 6 Monate M. 5.

Die Jahrjänge beginnen im April u. sehliessen im März des Jahres.

Die Photographisehen Mittheilungen enthalten:

1) Beriehte über die Sitzungen des Vereines zur Förderung der Photographie.

2) Originalartikel und briefliche Mittheilungen über die neuesten Erfindungen des In- und Auslandes im Gebiete der Photographie und verwandter Fäeher.

Mittheilungen aus dem Photographisehen Laboratorium der Kgl. Teehnisehen Hochsehule in Berlin-Charlottenburg.

4) Kunst-Beilagen, Proben neuer Verfahren u. s. w.

Anzeigen (Preis der durchlaufenden Zeile M. 0,30,für Stellengesuche und Angebote Preis der durchlaufenden Zeile nur M. 0,20) finden weite Verbreitung über die Grenzen Deutschlands hinaus in Deutsch-Oesterreich, Schweiz, Holland, Russland, Dänemark und Verein.-Staaten von Nord-Amerika, wo die Photographische Mittheilungen einen zahlreichen Abneh-

Die Photographisehen Mittheilungen berücksichtigen besonders die sich stets ausdelmende Anwendung der Photographie in der Wissenschaft, der Kunst und dem Kunsthandwerke und wenden sich ausser an die Photographen von Fach, Lithographen und Buchdrucker, auch an Kunsthandwerker jeder Art, sowie an Maler, Mediciner, Botaniker, Physiker, Forsehungsreisende u. s. w.

Probehefte mit Kunstbeilagen liefert der unterzeichnete Verleger postfrei, sowie jede Buchhandlung unbereclinet.

Berlin W. 10.

Robert Oppenheim.

# Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

#### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70. Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in eleg. Mappe M. 30 — " in 7 Heften à Heft M. 5 —

#### Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt. Preis pro Band M. 7,50.

Alphabete u-Zierschriften. \* Alphabete i. reinsten Stil, 28 Blatt in Gravir u. Farben-

druck, in elcg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Lithographen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung franco.

#### Plastische verzierte

versende 6 Stück mit 18-21 dazu gehörigen sauber geschnittenen Schablonen für 5 Mark, dieselben sind sehr leicht auszuführen und von schöner Wirkung.

Oscar Berger, Maler Waldheim in Sachsen.

#### Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulniss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. **Vertreter gesucht.** 452

#### \$·\*\$◆\$·\$◆\$·\$◆\$·\$◆\$·\$◆\$·\$ Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

G. P. DOLL & CO.,
Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London, und MOLYN & CIE. in Rotterdam.

#### Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtl in's Maler- etc. Gcschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

#### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448 Offenbach a. M. A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik.

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Keim'sche Mineralfarben.

Patentirt in allen Staaten.

Wetterbeständige Wandmalerei, fixirbare Staffelei- und Go-

belinsmalerei. Begutachtet u. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künste i. München

Wetterfeste wasdybare Austrichsfarben für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc.

Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M 10 Pf. Probekistchen 3 M. Sandsteinartiger Façadenverpuh — Steinkitt.

Wiist, Farbenfabrik, München. Tüchtige Vertreter gesucht.

Bronce-Medaille. Silber-

Antwerpen 1885.

Medaille.

1885.

Kallkolith LONDON

OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

#### Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. 🛑 Prospekt gratis. 🛑

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächliebste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wobn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Deeorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in s Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commissionair für den Buchbandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sebe Buchbandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder balbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfichlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadureb einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursaebt dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

1 Ueber den Nutzen des Annoncirens sebreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hollung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interesseuten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gur nicht zu den gewünsebten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maier-Zeitung" in Bonn.

# Macer Beitung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer ete.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich.
Ausland 10 Mark 40 Pfg.
Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

etets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Reisende und Inserate.\*

Es ist eine nicht wegzuleugnende Thatsache, dass die deutsche Handelswelt den Gebrauch des Inserirens nicht als eine für den gesammten Geschäftsverkehr nothwendige und nutzbringende Einrichtung betrachtet. Bei uns ist das Geschäft vornehmlich auf die Taktik des Reisenden gestützt, welcher wohl hin und wieder der Direktive seines Hauses folgt, zumeist aber sein eigenmächtiges Handeln mit der Behauptung begründet, man wisse ja nicht, wie es draussen anssieht, Wir lassen diesen Ausdruck um so eher gelten, als er is vielen Fällen und vornehmlich dort zutrifft, wo der betreffende Reisende oder das durch ihn vertretene Haus nicht genügend bekannt ist oder in zu grossen Zwischenräumen eine Verbindung anknüpft. Es ist auch kaum möglich, durch einen Reisenden das gesammte Geschäftsterrain so in Schach zu halten, dass der Name eines kundschaftsuchenden Kaufmanns dem Abnehmer immer wie ein Mahnwort zum Assortiren des Lagers oder zu vortheilhaften Abschlüssen in den Ohren klingt. Die Geschäfte, die heut zu Tage sich den Luxus mehrerer Reisenden leisten können, sind zu zählen, und somit ist auch die Möglichkeit ausgeschlossen, alle Gegenden zugleich oder in geregelten Zwischenräumen durch den Reisenden besuchen zu lassen. - Niemand ist wohl geneigter zu vergessen, als der Kaufmann. Er ist ja überdies darauf angewiesen, denn erstens "variatio delectat" (man liebt die Veränderung) und zweitens, an einen erlittenen Schaden erinnert man sich so wie so nicht gern. Erst dann, wenn man vor einem "non possumus" ich kann nicht mehr - steht, dann wohl fallen dem Betrogenen seine Unterlassungssünden ein. rechnen zu diesen Unterlassungssünden das Nichtannonciren in Fachblättern, deren es für jede Branche giebt, und die in kurzen regelmässigen Intervallen allen Vertretern der betreffenden Branche zugestellt werden. Einmal schon haben wir uns über die Zweckmässigkeit ausgesprochen, welche das Abonniren auf

\* Aus der "Deutschen Schneider Zeituug".

das Fachblatt seiner Branche in sich schliesst; ja wir müssen heut weitergehen und behaupten, dass das Inseriren in den Fachblättern eines der allernothwendigsten Frfordernisse ist, die jeder Geschäftsmann zu erfüllen als Pficht betachten müsste, Die Klagen der Geschäftswelt, dass das Reisen schier unerschwingliche Spesen verschlingt, sind so bekannt, dass es uns nicht obliegen kann, näher auf das Missverhältniss einzugehen, das sich zu der Lage des einzelnen Geschäftes herausstellt. Unsere Absicht ist, hier nun den Beweis zu führen, dass das Reisegeschäft theilweise ersetzt, entschieden aber am Wirksamsten unterstützt werden kann - durch das fortgesetzte Annoneiren in Fachblättern. Selbstversrändlich möchten wir kaum behaupten, dass der Reisende überhaupt ein überflüssiges Geschöpf sei, wohl aber, dass er für eine grosse Anzahl Firmen einen schädlichen Luxus bildet. Wo der Reisende nach der Natur des Geschäftes nicht zu umgehen ist, liegt für ihn in den Anzeigen der Fachblätter eine gar nicht zu unterschätzende Unterstützung von so hohem Werthe, dass jede Firma darauf bedacht sein sollte, im eigensten Interesse und zur humanen Beihilfe für den Reisenden die Kundschaft in der Zeit zwischen den Besuchen durch Anzeigen immer wieder an die Bezugsquelle zu erinnern. - Klappern gehört nun einmal zum Handwerk, und nicht umsonst spricht man von der Macht der Presse. Wir wollen es unterlassen, darauf hinzuweisen, in welch' Tausenden Fällen die Presse den Sieg über alle anderen Mittel davongetragen hat, wo es darauf ankam, sich in der Welt bekannt zu machen; diese Fälle und unsere Behauptungen sind so bekannt und oft genug gewürdigt, dass wir uns nur mit der Erwähnung der Thatsache begnügen können. - Das Inseriren in der Presse vor allem in der Fachpresse - ist eine "conditio sine qua non" - eine Bedingung ohne welche kein Geschäft bestehen kann. Unser "ceterum censeo" ist daher: Die Reisenden sind die Soldaten, die Inserate sind die Pionire, welche den angestrengten Trup-pen den Weg zu bahnen haben. Als ein recht charakterisches Zeichen der Zeit, wie schwer es den

Reisenden gemacht wird, weil die Pionire, die Inserate, gar so sehr fehlen, möge hier ein Geschichtchen Platz finden, das den Reisenden eines hiesigen bekannten Herrenkonfektionshauses zum Verfasser hat. Der Reisende dieses Konfektionshauses hatte so schlechte Geschäfte gemacht, dass der Chef des leszteren sich veranlasst sah, nunmehr einmal seinen Prokuristen hinausgehen zu lassen. Nach 14tägigen vergeblichen Versuchen, ein besseres Geschäft zu Wege zu bringen, schrieb er seinem Prinzipal folgende Zeilen, frei nach Scheffel:

Es ist im Leben hässlich eingerichtet, Kommt man zur Kundschaft, heisst es heut zumeist Von einem Lehrling, der d'rauf abgerichtet: "Der Prinzipal ist leider heut verreist." Im Kommissionsbuch ist dann nichts zu lesen, Von einem Auftrag nicht ein blaser Schein! Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen, Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein!

Leid, Neid und Hass, auch ich hab' sie empfunden, Ein schwer geprüfter, müder Wandersmann, Denn trifft man wirklich jetzt mal einen Kunden, Dann sagt er gleich: "Ich nichts gebrauchen kann." Das sagt er ohne vieles Federlesen, Es schneidet tief in's arme Herz hinein. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen, Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein!

Die Wolkenflieh'n, der Wind saust durch die Blätter, Ein Regenschauer zieht durch Wald und Feld, Und trotzdem muss bei solchem Hundewetter Der Reisende hinaus in alle Welt. Sind die Geschäfte dann sehr schlecht gewesen, So sagt der Chef; "sie konnten besser sein." Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen, Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein!

Hier möchten wir eine Schlussstrophe anzufügen uns erlauben, die uns als Fortsetzung nicht ungeeignet erscheint:

Und wenn nur wen'ge Wochen er gerastet, So schnürt sein Bündel wieder der Kommis, Wenn auch die Angst auf seiner Seele lastet, Sein Chef befiehlt, dass er in,s Weite zieh'. Der Arme weiss, dass doch trotz aller Spesen Erfolg nicht blüht, er möcht, zu Hause sein. Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen, Behüt dich Gott, es hatt nicht sollen sein!

Ob uns die dichterische Lizenz gestattet, noch einen Vers hinzuzufügen, der sich auf die wohlthätige Wirkung der Inserate bezieht, wollen wir zu beurtheilen unsern Lesern überlassen. hoffen wir, dass die Zeit auch herankommen wird, wo jeder Geschäftsmann auch die Richtigkeit des oben Angeführten erkennen wird.

#### Professor Dr. Jäger der Gesundheits-Apostel und seinen Einfluss zum Nutzen des Malergewerbes.

(Schluss) Es kann mithin nur in eigenen Interesse der Collegen liegen, sich mit der Methode des Herrn schaften geeigneten Falls durch Belehrung zu ver- Mit 116 Figuren. Weimar, 1886. Bernhard Friedrich

anlassen aus Gesundheitsrücksichten gediegenere Arbeiten zu bestellen.

Die Kosten der Oelfarben ersetzen sich bald in Folge der Dauerhaftigkeit. Durch das Bekanntwerden der durchausbegründeten Methode kann dem Malergewerbe grosser Vortheil erwachsen, denn wo noch aus Sparsamkeitsrücksichten gediegene Decorationen unterbleiben sollen, wird Mancher dazu bestimmt diese machen lassen, wenn er weis, dass die Gesundheit dadurch gefördert wird. Seit über 5 Jahren nur in Wolle gekleidet, finde ich das Wolle-System so bequem und angenehm, im Winter so warm und im Sommer nicht lästig, dass mich durchaus nichts veranlassen könnte zum unbequemen Leinen zurückzugehen. Dazu freue ich mich, dass durch die, nach Tausende zählenden Anfänger Dr. Jäger's unserem Kunsthandwerk fortwährend Hebung bevorsteht.

Drum wünsche ich allen: Werdet Wohl in Wolle.

#### Kunst und Literatur.

Sämmtliche Werke auch zu beziehen durch die Expedition der "Maler-Zeitung.

"Japanische Vorbilder", Unter dem Titel: herausgegeben von H. Dolmetsch, erscheint im Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart ein ganz eigenthümliches Prachtwerk, welches nach den uns vorliegenden zwei Heften zu schliessen, dem modernen Kunstgewerbe vielfache Anregung zu bieten verspricht. Wenn der japanische Geschmack heutigentags zur "Mode" geworden ist, so ist das nicht eine zufällige Laune des nach stetem Wechsel verlangenden Publikums, sondern es ist ein Beweis dafür, dass die bedeutende schöpferische Kraft und Eigenartigkeit, welche der japanischen Kunst innewohnt, allmählig von weiteren Kreisen verstanden und gewürdigt wird. Beispielsweise hat in der vorjährigen "Internationalen Ausstellung von edlen Metallen und Legierungen zu Nürnberg" keine Abtheilung das allgemeine Interesse in so hohem Grade gefesselt, als gerade die japanische. Aber auch auf den Gebieten der Aquarell-, Lack- und Porzellanmalerei, der Emaillierkunst, Weberei, Stickerei u. s. w. hat die japanische Kunst eine unerschöpfliche Menge lieblicher, anmuthiger Schöpfungen, treuer Nachbildungen der Natur und origineller Ornamente zutage gefördert und dabei eine Feinheit der Technik entwickelt, welche uns in Erstaunen setzt. Es ist daher mit Freude zu begrüssen, dass sich das vorliegende Werk die Aufgabe gestellt hat, eine manchfaltige und sorgfältige Auswahl von "Japanischen Vorbildern" zu veranstalten, welche ein Gesammtbild der japanischen Kunst gewährt und zugleich der Kunstindustrie eine Menge bildlicher Darstellungen und ornamentaler Motive vorführt, welche dieselbe praktisch verwerthen kann. Das ganze Werk wird aus 50 Tafeln bestehen, (deren viele in prächtigem Farbendruck, andere in Lichtdruck und Zinkätzung ausgeführt sind), und wird in 15 Lieferungen à Mk. 1,20 erscheinen, ein Preis, welcher im Verhältniss zu dem, was geboten werden soll, als ein sehr mässiger bezeichnet werden darf. - Flächen und Körperberechnungen nebst vielen Bei-

spielen zum praktischen Gebrauch für Bautechniker. Von Ed. Jentzen, Direktor der Baugewerk-, Maschinen-Prof. Dr. Jäger vertraut zu machen, um ihren Kund- und Mühlenbau-Schule zu Neustadt in Mecklenburg. bestimmt, dürfte auch für manchen unseres Malergewerbes von Interesse sein, indem dasselbe beim Berechnen von unebenen und krummbegrenzten Flächen die besten Anhaltspunkte giebt, mithin beim Berechnen der Anstriche von Kirchen, Säulen, Thürmen etc. zu verwenden ist.

- Die dreizehnte Auflage von Brockhaus' Conversations-Lexikon ist bereits bis zum Abschluss des dreizehnten Bandes vorgeschritten und hat damit den Text bis gegen das Ende des Buchstabens R fortgeführt. Was zunächst auch bei diesem Bande vortheilhaft in's Gewicht fällt, ist die bedeutend vermehrte Zahl der Stichwörter, die auf 6782 stieg gegen 2114 im entsprechenden Bande der zwölften Auflage; wie sehr diese Einrichtung dem raschen Auffinden des Gesuchten und der handlichen Brauchbarkeit des ganzen Werks zu statten kommt, weiss jeder zu schätzen, der häufig im Conversations-Lexikon nachzuschlagen Veranlassung hat. Daneben sind indess alle diejenigen Stoffe, die ihrer Natur nach eine zusammenhängende Darstellung erheischen, in ausführlichern Artikeln behandelt. Beide Kategorien finden im vorliegenden Bande die tüchtigste Vertretung. Von speciellem Interesse für die Gegenwart sind die Artikel: Pius IX., eine eingehende Biographie des vorigen Papstes; Polarforschung, mit Angabe der neu errichteten internationalen Beobachtungsstationen; das Königreich Preussen, die preussischen Provinzen Pommern und Posen, unter Zugrundelegung der neuesten statistischen Daten geschildert; Postwesen; Rechtschreibung; Reichsgericht. Unter den Illustrationen des Bandes, bestehend in 16 Bildertafeln, 10 Karten und 22 in den Text gedruckten Holzschnitten, ziehen vornehmlich 3 Chromotafeln die Blicke auf sich; sie stellen Essbare Pilze, Giftige Pilze und ein in geschmackvollem Renaissancestil decorirtes Wohnzimmer dar und sind mit meisterlicher Teclinik hergestellt. Besonderes Interesse gewähren auch die vortrefflich ausgeführten, instructiven Tafeln "Ausgrabungen von Pompeji" und "Das Alte

– Neue Musterblätter für Anstreicher, Zimmer- & Decorations-Maler, entworfen und ausgeführt von Oscar Schurth, Maler in Wien. 6 Hefte à M. 3-. Karlsruhe. Druck und Verlag von I. Veith. Die für einfache Malerei bestimmten farbigen Pläne von Decken Wänden etc. werden manchem Collegen willkommen sein, indem damit direkte Vorlagen gegeben sind, den Kunden bei Arbeitsbestellungen zur Erklärung oder auch zur Auswahl der Zeichnung, Einthei-

lung oder der Farben vorzulegen.

Im Kunstverlag der Hofbuchhandlung Herm. I. Meidinger Berlin C. Niederwallstrasse 22. erschienen soeben die vortrefflich ausgeführten lebensgrossen Brustbilder des Kaisers und Kronprinzen und zwar in gleicher technischer Vollendung wie die unlängst von demselben Verlag veröffentlichten Bismark- und Moltke-Porträts. An Bildern der Genannten ist bekanntlich zwar kein Mangel, aber diese neuen Porträts heben, neben aller Aehnlichkeit des seelischen Ausdrucks, eine Vornehmheit der Durchführung und Ausstattung zu eigen, die sie weit über die seither

Das Werkchen, eigentlich für Fachschulen Platz auch in den feinsten Salons einräumt, während der billige Preis (das Blatt kostet auf 6 fach weiss Karton 60:80 etc. gelegt nur 3 Mark) diesen hervorragenden Kunstblättern einen verdienten Platz in jedem guten Bürgerhaus sichert! - Zum Schmücken von Vereinslokalen würden die Bilder pompös wirken dabei sind dieselben gute Vorlagen zum Studium der Porträtmalerei.

#### Vermischtes.

- Unter denjenigen Malern, welche die in diesem Sommer in Berlin stattfindende Jubiläums-Kunst-Ausstellung mit Werken ihrer Hand beschicken werden, befindet sich auch Prinz Wilhelm von Preussen, der Enkel des Kaisers, der ein Seestück zur Ausstellung bringen wird. Die Ausstellung wird ungemein reichhaltig werden, es sind bis jetzt 200 Skulpturen, 150 Aquarelle und 1600 Oelgemälde

angemeldet.

Aechter Bernsteinlack, Königsberg, 19. April. Eine namentlich für unsere Provinz bedeutsame Frage ist nach jahrelangen Versuchen neuerdings glücklich gelöst worden. Es handelt sich um die Herstellung von Bernsteinlack aus reinem Bernstein ohne Zusatz fremden Stoffes. Bekanntlich ist ein so benannter Lack schon seit längerer Zeit hergestellt worden, hat sich indes schon darum keine rechte Anerkennung verschaffen können, weil er beim Trocknen nicht die nöthige Härte und Wiederstandsfähigkeit erlangte. Jetzt ist es nun gelungen, einen aus reinem Bernstein gewonnenen Lack herzustellen, der, was Glanz, Härte und Luftbeständigkeit angeht, nicht nur allen Anforderungen der Praxis in vollkommener Weise genügt, sondern für bestimmte Verwendungszwecke jeden Nebenbuhler, selbst den besten Zanzibar-Copal, aus dem Felde schlägt und dem um so sicherer eine bedeutende Zukunft vorhergesagt werden kann, weil die Herstellung ebenso einfach wie billig Die volle Bedeutung dieses übrigens auch wissenschaftlich sehr interessanten Erfindung ergibt sich daraus, dass sie bisher unverwendbares Material nutzbar zu machen gestattet und ausserdem einen neuen Erwerbszweig ins Leben ruft, bei dem viele Hunderte von Arbeitern lohnende Beschäftigung finden werden.

Anm. der Redaktion. Es wäre uns sehr lieb, wollten uns die dortigen Abonnenten der "Maler-Zeitung" weiteres über diese Angelegenheit im Laufe der Zeit berichten, oder wenigstens Adressen derjenigen Firmen mittheilen, welche sich mit dieser

Specialität befassen.

#### Versuchsstation.

G. H. Heiland's verstellbare Anlegeleiter. Dieselbe lässt sich ohne die geringste Mühe durch einen einzigen Handgriff in jede beliebige Höhe stellen von 2-4,25 Meter durch einfaches Einhängen der einen Leiter in die andere. Durch eine ganz einfache Vorrichtung lässt sich diese Leiter auf jeder unebenen Bodenfläche, als: schräges Trottoir, abschüssige Strassen, Treppen u. s. w. absolut gerade stellen, so dass also ein Unterlegen, Annageln von Latten und dgl. ausgeschlossen und ein unbedingtes Sicherstehen garantirt ist. Beim Malen von Treppenfluren, Firmaschreiben, Streichen von Schauläden, Reinigen und Streichen der Unteransichten der Treppen u. s. w. üblichen Farbendruck-Porträts erhebt und ihnen einen list dieselbe daher ganz unentbehrlich und zeitersparend. Die Leiter ist sehr solid und sauber gearbeitet, hat eine Tragfähigkeit von ca. 2 Centner und kostet ab Altenburg 1 Stück 12 Mark, 2 Stück 23 Mark, 4 Stück 45 Mark. Für Vereine werden dieselben bei Abnahme von mindestens 5 Stück franco geliefert. Nach dem Prospect sind bereits gegen 800 Stück im Gebrauche, wovon auf Leipzig allein 112 Stück kommen, sodass in letzterer Stadt jede bessere Werkstatt mit solchen Leitern versehen ist. Diese für jeden Bauhandwerker unentbehrliche Leiter ist. Ganz ähnlich der von mir erfundenen Treppenflurleiter nur dass die Sprossen eingezapft sind, welches zur Verstärkung wesentlich beiträgt. Da die Leiter in der Höhe von 4,25 Meter nicht in allen hohen Gebäuden reichen wird, so rathen wir Herrn Heiland auch auf Bestellung grösser zu liefern z. B. von je 3 Meter.

Pinsel-Verband für Eisenbandpinsel von Engelhardt & Kaebrich, Elberfeld. Das Einfachste was man sich denken kann als Verband. Ebenso schnell wie man den Pinsel um den Verband angefasst, ist der Verband auch angelegt und ebenso schnell abzulegen. Wir können nur jedem anrathen, sich durch einen Versuch

davon zu überzeugen.

O. R. in T. Sende Ihnen 3 Proben zur gefl. Untersuchung und bitte Sie höflichst, mir in Versuchsstation Antwort zu ertheilen. No. 1, Eine Probe Firniss aus der Fabrik von Burger & Seifert Zwickau in S. pro Ctr. 37<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mk. bei Abnahme von 1 Originalsatz ungefähr 4 Ctr. (Der Firniss ist mir zu theuer.) 2) Eine Probe Siccatif flüssig aus derselben Fabrik, pro Pfd. 70 Pfg. 3) Siccatif braun, von Otto Sandkuhl aus Dresden kostet per Pfd. 90 Pfg.

Noch bemerke ich, dass ich Firniss für gut ge-

kochten Leinöl-Firniss bestellt habe.

Resultat: No. 1) ist gutes Leinöl, enthält aber 13 % Trub. 2) ist Firmssine 3) ist gute Siccative. W. D. in B. Das eingesendete Leinöl enthält

29% Trub ist mithin 33% minder Werth wie reine

J. S. in W. (Schweiz). Erlaube mir beiliegende Sorten Oelfirniss und Bleiweiss von Ihnen chemisch untersuchen zu lassen. I. 1 Fass Bleiweiss "in Pulver" von Boli & Sohn in Altsteten bei Zürich, per Kilo 60 Cts. II. 1 Fass Bleiweiss in Oelfirniss gerieben, von Schoch & Cic. in Burgdorf, (Schweiz), per Kilo 64 Cts. III. 1 Fass Oelfirniss, von Handschin & Cie. in Frauenfels, (Schweiz), per Kilo 80 Cts. IV. 1 Fass Oelfirniss, von Guhl & Cie., in Stetzborn, (Schweiz), per Kilo 72 Cts. Sind nun diese Waaren preiswürdig? und chemisch rein? dauerhaft für auswendige Arbeiten?

Bitte Sie höfl. um genaue Untersuchung und austührlichen Bericht. Ist der Oelfirniss gut für Zink-

weissglanzfarbenanstrich (hell)?

Resultat: Ihr Bleiweiss, Probe 1) ergab 2% nicht bleihaltige Beimischung. Probe 2) ist ganz chemich rein. Leinöl-Probe 3) ist von vorzüglicher Qualität. Leinöl-Probe 4) ist etwas leichter und bleibt weicher.

3) wird sich für weisse Anstriche eignen jedoch noch besser, wenn es mit Kreide verrührt in flachen Schüsseln unter Glasplatten 3-6 Wochen lang gebleicht ist.

Die Preise sind angemessen und genau können mit Kutschenlack.

wir darüber nicht urtheilen, weil wir nicht wissen, welche Nebenumstände in ihrer Gegend auf die Preisen einwirken, z. B. Fracht, Zoll oder Sonstiges.

#### Technisches.

Gute und billige Schilderfarbe für Standgefässe. – Eine gute und billige Schilderfarbe für Standgefässe bereitet man sich, nach den Mittheilungen der "Pharm. Centralhalle", indem man 1 Th. käufliches Zinkoxyd mit 10 Theilen Natronwasserglas anreibt und diese Verreibung in drei bis vier Lagen aufpinselt. Als Schreibfarbe bedient man sich mit Terpentinöl verdünnten Steinkohlentheers. hergestellten Schilder besitzen den Glanz und die Härte des Porzellans, werden nicht gelb, können gewaschen werden und sind leicht und ohne Beschädigung des Glases zu entfernen.

#### Briefkasten.

2342. F. H. in F. Habe einen Holzfarben-Anstrich zu erneuern, wo die alte Farbe und der Lack total gerissen ist, wie entferne ich denselben am besten ohne abzubrennen?

Antwort: Mit caustischer Soda, welche in kochend heissem Wasser gelöst, mit einem Faserpinsel aufzutragen ist. Nachher ist gründlich mit Wasser absuwaschen.

2343. 2) Habe einc Partie Glasflaschen mit Etiquetten zu versehen, ist es rathsam Wasserglas dazu zu verwenden, kann man dasselbe mit jeder beliebigen Farbe mischen, kann man Wasserglas auf Oelfarbergrund streichen oder auch Oelfarbe auf Wasserglas und woher bezieht man dasselbe?

Antwort: Das Wasserglas streichen Sie auf die Flaschen und bringen Sie die Etiquetten darauf. Wasserglas auf Oelfarben-anstrich hält durchaus nicht. Oelfarbe auf Wasserglas ist haltbar.

2344. 3) Kommen nicht als Schriften-Beilagen der "M.-Z." Figuren- od, Silhouetten-Schriften, grosse u. kleine, zur Versendung.

Antwort: Wir wollen Ihre Wünsche in Erwägung ziehen, theilen Sie gefl. mit. welchen Charakter die Figuren haben sollen.

2345. A. St. in E. Woher bezieht man Farbstifte in Form der Schreibkreide oder ungefähr 2 ctm. stärker in verschiedenen Farben: Orange, Grün, Roth, Gelb, Schwarz, Braun, Blau. Die betr. Farben dürfen nicht härter sein als Schreibkreide.

Antwort: Von der Glastafelfabrik Bender in Düsseldorf. 2346. J. H. in Z. Ein Haus, dessen vordere Seite mit Cement verputzt ist, auch schon mit Cement angestrichen, soll jetzt von neuem mit Cement gestrichen werden, wozu ich Auf-

trag habe, mm ist mir aber das Verfahren, Cement zu streichen, unbekannt und bitte mir wenn möglich Anskunft zu geben. Antwort: Wenn der alte Anstrich nicht ganz fest ist, so

waschen Sie denselben herunter. Der Cement ist mit Wasser

anzurühren, wird aber nur auf frischem Verputz haltbar.
2347. C. R. in Sch. Wie zieht man einen Strich auf halb
Leimfarbe und halb Oelfarbe, ohne dass er auf der Oelfarbe fort kriecht und krillt. Der Strich soll mit Leimfarbe gezogen werden. Was setzt man zu derselben, damit er mit einem Zuge auf der Oelfarbe steht.

Antwort: Die Oelfarbe ist einfach mit einem feuchten Fensterleder, da wo der Leimfarbestrich hin soll, anzureiben.

2348. L. R. in II. Aus Versehen schüttete ich vor einiger Zeit ein bedeutendes Quantum Spirituslack in alten gekochten Leinöl, den ich für Glanzfarben präparirt hatte Was soll ich unn mit dem Gemisch, aufangen.

Antwort: Das kann nur nach Einsendung einer Probe untersucht werden. Wenn das Gemisch ruhig gestanden, trennt sich dasselbe wahrscheinlich in drei Theile, so dass das Oel sich über dem Bodensatz absondert. Ist das nicht der Fall, dann lässt sich die Masse nur noch beim Bereiten von Spritlack als Zusatz statt venetianisches Terpentin benutzen. 2349. D. R. in M. Wie ist die beste Behandlung der ge-

schwärzten Wirthschaftsdecken?

Antwort: Gründliches Abwaschen der alten Farben bis auf den Verputz.

2350. Sch. in H. Wie überzieht man unächte Vergoldung, damit dieselbe nicht schwarz wird

Antwort: Im Innern von Gebäuden mit Damarlack, aussen

2351. St. J. in A. Habe eine Hansfront mit Oelfarbe zu streichen. Diese Front ist unterhalb von Bruchsteinen fencht. Bitte um Auskunft, wie dieselbe behandelt werden muss.

Antwort: Ist die Feuchtigkeit so stark, dass sie den Mörtelverputz zersetzt, so muss letzerer abgesehlagen und dann das Mauerwerk mit Weissang'schen Verbindungskitt isolirt werden. Da nun die Fonchtigkeit hierdurch steigen würde und um so mehr steigt, je mehr sie seitlich abgeschlossen ist, so sind kleine Luftlöcher anzubringen, am besten durch Anbringen, nach Aussen etwas vorstehenden, eisernen Röhren, welche so in die Fugen einzuschlagen sind, dass die äussere Oeffnung etwas abgeneigt steht.

2352. Nach Wesel. Von Wesel erhielten wir eine Briefmarkensendung von M. 2,50, ohne irgend welche Bemerkung des Absenders. Bitte um Angabe des Namens, damit wir diese M. 2,50 gutschreiben können.

2353. F. J. W. in L. Wie malt man am schnellsten, billigsten und schönsten Glasschilder (Wirthschafts-Aushängetafeln wie z. B. Exportbier, Lagerbier etc.) nicht vergoldet, sondern in Goldfarbe, desgl. Silber, so dass die Schrift auf die entgegengesetzte Seite des Glases zu stehen kommt.

Antwort: Zu Aushängeschilder auf Glas gemalt nehmen Sie nur gewöhnliche Oelfarbe, wenn Sie kein Gold verwenden wollen oder arbeiten Sie wie folgt: Streichen Sie um die Buchstaben den Hintergrund matt in beliebiger dunkel-schwarzer Farbe an, lasiren sie nachdem zuerst die Buchstabenflächen auf dem Glas beliebig und drücken Sie auf die klebende Lasur Blattmetall — weiss oder goldfarbig — auf.

2354. L.S. in O. Ich möchte Sie ersuchen, mir doch mitzutheilen, wie man glasirte Oefen in Oel- oder Leimfarbe anstreichen kann.

Antwort: Oelfarbe ist matt und dünn aufzutragen, Leimfarbe mit Glycerin zu vermischen, Wasserglasfarbe ist am dauerhaftesten.

2355. A. M. N. in West S. Illinois, Nord-Amerika. Mit was legt man Gold auf Glas an, um auf der vorderen Seite den hohen Glanz zu haben? Ich habe bis jetzt immer mit der Zunge angeleckt und dann das Gold darauf geschossen, aber es will nicht so recht werden wie es sein soll; bitte um Auskunft in Ihrem Blatt.

Antwort: Nehmen Sic Hansenblase in destillirtem Wasser gekocht und streichen damit vor. Der Hausenblasenleim ist in so verdünntem Maasse zu nehmen, dass derselbe nicht zu schen ist. Das Gold wird in den aufgestrichenen wässerigen Leim gelegt und wenn angetrocknet, mit Sammt polirt. Das Trocknen kann man durch Auflegen von Flicspapier und heisser Kreide beschlennigen. Man muss 2—3 mal übereinander vergolden und jedesmal poliren.

2356. B. Sch. in A. Habe vor kurzem in einem Zimmer die Thüren etc. in zarter Tonfarbe matt gestrichen und mit Gold abgesetzt. Das Zimmer ist förmlich mit Ameisen besetzt, welche sehr lästig sind und ausserdem die zarte Farbe beschmutzen. Ich möchte ergebenst anfragen, ob Sie ein Mittel kennen, dieselben zu vertilgen?

Antwort: Nehmen Sie fein gestossenen Zucker mit fein gestossenem Borax vermischt und streuen dieses durcheinander gemischte Pulver rund am Sockel vorbei. Wenn der Boden aufgewaschen wird, geben Sie etwas Clorkalk zum Waschen zu.

2357. G. S. in A. 1) Habe eine ährer Chaise zu renoviren, welche wieder blan gefasst und lackirt werden soll, wie habe ich diese Arbeit vorzunehme?

Antwort: Der alte Lack ist mit Wasser und Binnstein abzuschleifen, nachdem ist ein Anstrich mit halbfetter Lackfarbe und ein Anstrich mit Schleiflack zu machen. Dieser Austrich ist mit geriebenem Binnstein und Filz glatt zu schleifen und dann sind die Linien zu ziehen. Nachdem ist der Ueberzugslack aufzutragen. Diese letzte Arbeit ist in einem mit Wasser bespritzten Raum vorzunehmen, damit kein Stäubehen zirkuliren kaun.

2358. 2) In einem Schloss habe ich einen weissen Glanz-Anttrich zu machen, welcher vorher weiss lackirt war und noch in ziemlich gutem Zustande ist. Wie behandle ich diese Arbeit am zweckdienlichsten?

Antwort: Schleifen Sie mit Binustein und Aumoniakwasser die obersten Lackschichten herunter, dann tragen Sie mit Zinkweis und Damarlack erst matt, dann Halbglanz- und zuletzt Hochglanzfarbe auf. Sollte die Arbeit fein werden, dann ist nach dem ersten Glanzlack mit Bimstein und Filz zu schleifen und nochmals Hochglanzfarbe aufzutragen.

2359. 3) Welches ist die beste schwarze, haltbarste, glänzendste Farbe für hölzerne und eiserne Kreuze auf dem Friedhof, auf welche man auch vergolden kann.

Antwort: Grundiren Sie mit Holzkohlen-Oolfarbo und nehmen Sie zum letzten Anstrich Kutschenlack mit Originalschwarz. Wenn gut trocken, dann ist vor dem Auflegen mit Talkum (Litschpulver) vorzustauben.

2360. W. S. in L. Habo in nächster Zeit mehrere grosse hölzerne Brückengeländer weis zu streichen und roth abzusetzen. Da ich diesolben früher schon mal gestrichen und das Roth in kurzer Zeit schwarz geworden ist, bitte um Angabe, welches Roth ich dazu nehme. Bemerke noch, dass die Farbe dem Zinober ähnlich sein muss.

Antwort: Nehmen Sie Korallenroth und setzen dem ctwas Bleiweiss und Chromgelb zu, damit es besser deckt.

2361. H. T. in N. Wie reinigt man Steine, welche mit Oel und Fettflecken beschmutzt sind am vortheilhaftesten, z.B. künstliche Flurplattensteine, sowie auch weissen Marmor.

Antwort: Mit Lauge von Caustischer Soda, welche heiss

aufzuschütten, so gehen alle fettige Flecken weg.

2362. Erlaube mir, da neulich in Ihrer verehrl. Zeitung von Bohnern die Rede war, nachstehendes hinzuzufügen: Soll ein Fussboden oder eine Treppe neuerdings gebohnt werden, so muss natürlich, wie anch schon gesagt, derselbe vorher gereinigt werden (abgeschliffen). Dies geschieht und kann man an allerbesten mit Stahlspähnen, resp. Drehspähnen, man kann mit diesen Spähnen eine Sauberkeit erzielen, wie es mit Glaspapier kaum möglich ist, auch ist man rascher damit fertig und ist diese Behandlung weit billiger wie Glaspapier. Bohnenwachs kann man fertig haben, ich ziehe das Weisse vor, weil dieses den Vortheil hat, dass es nicht klebt, man kann denselben fertig (aufgelöst) bekommen und braucht nur mit Terpentin zu verdünnen. Ich rathe den Collegen aber- zu dem unaufgelösten, weil billiger, unkundigen allerdings zu aufgelöstem.

2363. H. K. in W. Theilen Sie mir gefl. mit, ob Sie ein

2363. H. K. in W. Theilen Sie mir gefl. mit, ob Sie ein Mittel haben, womit man salzige oder Salpeterflecken aus einer Decke entfannt?

Decke entfernt?

Antwort: Solche Flecken können nur durch Feuchtigkeit entstanden sein. Ist nun noch Feuchtigkeit vorhanden, so muss diese isolirt werden durch Weissang'schen Verbindungskitt oder mit Asphalt. Ist keine Feuchtigkeit vorhanden, so genügt ein zweimaliges Vorstreichen mit dünnflüssigem Dammarlack, dem Zinkweiss zugesetzt ist.

2364. D. Sch. Habe eine Kirche in Temperafarbe deckend fleckenrein zu streichen und nachher reich zu übermalen. Bitte um gefl. Auskunft, aus welchen Stoffen ich die Grundfarben sowie die Malfarben zusammensetze, dass ich die Arbeiten haltbar und nicht zu kostspielig auszuführen im Stande bin. Habe in Tempera-

farbe wenig Erfahrung.

Antwort: Die alten Farben sind abzuschaben oder abzuwaschen, am haltbarsten wird die Temperafarbe, wenn vorher 1 oder 2 Oelanstriche erfolgen; jedoch kann man auch zuerst mit Kalkmilch vorstreichen u. hierauf mit einemmal die Temperafarben egal auftragen. Die Temperafarben werden mit Wasser fein gerieben und dann mit der Temperamischung gebunden. Man mischt Ei mit Essig durch starkes Umrühren zu einer dünnflüssigen Masse, ungefähr gleich dem Leinöl und setzt dieser Masse ebenfalls umrührend so viele Esslöffel voll Leinöl zu, als man Eier genommen hat. Einige nehmen nur Eiweis, Andere nur Eigelb und wieder Andere Weis und Gelb; wogegen es aber auch Solche giebt. die die Eier essen und leimfest arbeiten. Haltbar wird die Temperamaterei nicht in solchen Kirchen, welche klein sind und wenig Liiftung haben. Wenn es eben aufzubringen ist, dann soll man die Kirchen in Oelwachsfarben malen. Statt den Grund mit Tempera zu streichen, wäre gnte Kalkfarbe der Haltbarkeit wegen noch vorzuziehen, die Malerei kann dann

doch mit Temperafarben gemacht werden.
2365. C. B. in C. Einer meiner Kunden wünscht von mir sechs Fronten in Kalkfarbe gestrichen zu haben, sind gefugt etwa vor sechs Jahren, — also Kalkanstrich über rohe Ziegelsteine nebst die Fngung besonders. Ich dachte schon mal der Kalkfarbe altes Bier zuzusetzen, diesen Versuch den ich frühor schon auf Kalkverputz gemacht, war wie abwaschbar. Was würden Sie mir anrathen für die ausgefugten Fronten, damit es nicht abspringt und abfärbt, wie oft muss ich wohl streichen,

da ich 2 Jahre Gerantie leisten soll?

Antwort: Setzen Sie dem Kalk Patent-Gummi oder Kalileim zu. Streichen Sie zuerst mit ganz dünner Kalkfarbe nud dann noch einmal mit stärkerer Farbe, so dass die Giobeln mit zwei Anstrichen gut werden. Zu den Fugen nehmen Sie am besten dünne Oelfarbe.

2366. H. M. in L. Nord-Amerika. Abonnements - Betrag für ein Jahr mit M. 10,40 dankend erhalten.

2367. J. M. in P. Können Sie mir anrathen die Malcr-Skizzen (Vorlagen von Joh. Pilz in Mannheim) zum Preise von 3 Mk. p. Nachnahme kommen zu lassen, ich möchte mich in meiner freien Zeit mit Oelmalerei beschäftigen und gute Originale zum Copiren sind mir zu schwer zu beschaffen oder auch zu schwierig in der Ausführung.

Antwort: Wir können Ihnen die Bilder nur empfehlen, dieselben sind in jeder Beziehung leicht nachzumalen und bieten

im Colorit ein leichtfassbares Studium.

OF HOOF

#### Familien-Nachrichten

z. B. Geburts-, Verlobungs-, Heiraths- und Todes-Anzeigen von Abonnenten werden kostenlos aufgenommen.

Unter der Presse!

Spruch-Magazin 581 der schönsten originellsten und sinnigsten

**581** der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüchen, Inschriften, Devisen & Toasten

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tencher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practifdy zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiele, Gartene und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Jimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerfer-Berhindungs-Lafale, Schulen, Theatern Bühnen

Zimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerker-Berbindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von **Wilhelm Krämer.** Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark **1,50**.

# Wichtig

für Maler, Anstreicher & Lackirer!

# Farben beize.

Rationelles, äusserst energisches Mittel zum raschen und vollständigen Entfernen alter Anstriche und Lackirungen.

Probesendungen von 10 Pfund Netto incl. Korbflasche zu M. 5,—.

Grössere Partien billiger.

F. Linau, Uerdingen a. Rh

#### Tüchtige Decorations - Maler

finden dauernde Beschäftigung am neuen Central-Bahnhof in Amsterdam,

Adresse: G. H. Heinen, Decorationsmaler,

492]

Amsterdam.

Solid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. licfert G. H. Heiland, Maler, 493] Altenburg S. A. Solide Bezugsquelle.
BleiweisinOcl,chem.reinM.50,(
Scecativ Ia satzfrei "125,(
dto. Leinöl, Lacke, Farben etc.
ab Stat.Bockenheim-Frankf.a/M.
491)
empfehl.Heuser&Pertsch.

Weisse [494 Nordsee - Muscheln zur Randverzierung d. Gartenbecte etc. 2000 St. ab Baluhof

zur Randverzierung d. Gartenbecte etc. 2000 St. ab Bahnhof hier incl. 16 Mk. Albert Hermann, Cuxhaven R. a/d. Nords. Emmericher

Bürsten= und Pinsel=Kabrik Heiming Bocks & Schulte Emmeridy a. Rhein.

Wir empfehlen in den verschiedenen Pinselsorten unser solides, preiswürdiges Fabrikat. Spezialität: Kugelpinsel. 486

# Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

# E.C.Schiever

HANNOVER, Wörtstr. 1.
liefert prompt unter Nachnahme
starkes Fensterglas v. 1,15 M.
pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr.
Fensterkitt mit 7,50 M. die
50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

**Zwö**lf

Zeichnungen

von R. PFAFF 100 Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Gegen

Einsendung von 5 Wark ein liecept, um auf Leimfarbe, Papier, Leder, Stuck, Cement etc. einen Goldgrund herzustellen, welcher ein vorheriges Präpariren der zu vergoldenden Flächen, Linien etc. unnötlig macht. Plastische Wirkung zu erzielen. Darauf verwendete Broncen oxydiren nicht. 485

Hubert Bock, Maler Grevenbroich, Rheinland.

Patent-Gummi

von

C. G. Gaudig

Nachfolger

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. [4]

in Malergehülfe der selbstständig in der Zimmerdecoration arbeiten kann, findet dauernde Beschäftigung mit gutem Verdienst bei 489

Ph. Mappes, Dec. Maler Frankenthal, Rheinpfalz. Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.— Mark
500 " 4.— "

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Verlag v. B. F. Voigti. Weimar

Gemalte

irmen-Schilder

Eine Sammlung von

Entwürfen zur Verzierung von auf den Hausgrund gemalten

Firmen-Schildern

nebst zwei vollständigen Alphabeten verzierter grosser Anfangsbuchstaben

Componirt 71. gezeichnet v. **K. Schaupert,** Regierungsbaumeister i Stuttgart.

Crite Folge.
20 Tafeln in Folio.
1885. gr. Folio 7 Mark.
Vorräthig in allen Buch-

handlungen. 467

# Maler-Leim,

feinste, **unübertreffbare** Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefern in Fässern von 25—200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder hergest Ilt.

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maler u. Conservator alter G mälde

Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER.

Greiz i. V.
Gegründet 1835. 49

Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

#### Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. geschützt) Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt. 418

#### Julius Lüling,

Lüdenscheid, Obertinsbergstr.

Ernst Wasmuth Architectur-Buchhandlung Berlin W, Markgrafenstr. 35

Soeben erschienen:

Farbige Decorationen

Alter und Neuer Zeit [95] Herausgegeben von

Ernst Ewald,

Professor und Director der Kgl. Kunstschule und der Unterrichtsanstalt am Kgl. Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. Lief, VI. M. 20,-

#### Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 31/2 bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

Für

#### Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme.

JOH. PILZ, i. Mannheim a. Rh.

Neuleim.

E. Starke's Fahnen Manufactur in Bonn

fertigt u. empfichlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Ronleaux für Schaufenster, Transparente etc

sowie Entwürfe u. Schriftenpansen jeder Art, höchst preiswerth.

Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

Allseitig anerkanntes bestes Fabrikat empfehlen hilligst Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrich für "Pflanzenleime"

Fabrik patentirter Austrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulaiss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. Vertreter gesucht. 452 李李李李李李李李李李李李李李李

apierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

#### Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Façadenanstrich Kosten per u-M. 8—10 Pf. Probetiste unter Nachnahme Mt 2.50. Prospette, Anweisung und

Prämiirt.

Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannheim.

Illustrirter

# Maler-Kalenderpro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu bezichen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.





B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Engros Export Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

in Papierstuck 📆 empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten. Thür! verdachungen etc. in anerkannt solidesten Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck-

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383 Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfricse.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Keim'sche Mineralfarben.

Patentirt in allen Staaten.



Wetterbeständige Wandmalerei, fix'rbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Regntachtetu. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künste i. München

Wetterfeste wasdybare Austrichfarben für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc.

Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M10 Pf. Probekistchen 3 M. Sandsteinartiger Façadenverput — Steinkitt.

Wüst, Farbenfabrik, München. Züchtige Vertreter gefucht.

#### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448 Offenbach a. M. A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik.

#### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarhen-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk, u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gcsucht. 439

# Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc

von Ad. Weyerstall in Elberfeld. Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

# Rheinische Baufach-Zeitung

Auflage 6800.

Auflage 6800.

#### Submissions-Anzeiger.

Amtliches Organ der Rh.-Westf. Baugewerks-Berufsgenossenschaft. Köln-Ehrenfeld

Erscheint wöchentlich einmal, Samstags, und kostet incl. Porto und Botenlohn für ganz Deutschland und Oesterreich Mk 1,50 = 90 Kr. österr. Währung - durch die Post bezogen Mk. 1,25 exl. Bestellgeld pro Quartal. Im Post-Zeitungskatalog eingetragen unter Nro. 4521.

#### Wirksamstes Insertions-Organ

für Empfehlung, An- und Verkauf aller das Baufach und Nebenbranchen betreffenden Artikel, für Bau-Submissions-Anzeigen, zu Stellen-, sowie Vertretungs-Angeboten und Gesuchen.

Insertionspreis: 25 Pfg. für die 50 mm. breite Petitzeile eder deren Raum.

#### Wichtig To

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines sehönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle dic betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisnngen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.

Heinr. Lippe, Lübeck

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broucen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) , , , 6,00 Nr. 5 (100) , , , 3,75 Nr. 3 (1000) , , , , 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. Nr. 3 (1000) " " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pid. Patent-Broncen (Bunte), welche beim einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, <sup>1</sup>/<sub>25</sub> Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Alle 10 Farben M. 12,50. Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen.

Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgesehlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Crange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf.
Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt. Gummi-Leim-Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Leine. Preise Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

# Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

#### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgän, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülhein a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

= 1886er Preisliste zu Diensten. -

Eiuzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

Dic "Maler-Zeitung" findet ibre hauptsächliebste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" ersebeint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Sebristen-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mebreren Extrabeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in 8 Haus, für's Auslana 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commissionair für den Buchbandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sebe Buchbandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es stebt Jedermann frei, viertel- oder balbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empsiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache aus einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelausen, so gilt die Annabme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sieb dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postaustrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Ukosten.

Inscrate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

1 Ueber den Nutzen des Aunoneirens schreibt das "Bostoner Hundelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oler Waare verkanfen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzeu zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenteu, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar niebt zu des gewünschten Personen und Orten gelangen.

1 Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# lalet clun

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕅 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Vergebung von Arbeiten und Materialien.

Die Kgl. Ministerial-Bau-Commission veröffentlicht im neuesten Reichsanzeiger nachstehende Bedingungen bei Vergebung von Arbeiten und Materialien, die wir unsern Lesern glauben zur Kenntniss bringen zu müssen. Bedingungen,

welche bei der Vergebung von Arbeiten und Lieferungen im Bereiche der Allgemeinen Bau-Verwaltung, der Staats-Eisenbahn- und Berg-Verwaltung zur An-

wendung kommen. § 1. Persönliche Tüchtigkeit und Leistungsfähig-

keit der Bewerber.

Bei der Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen hat Niemand Aussicht als Unternehmer angenommen zu werden, der nicht für die tüchtige, pünktliche und vollständige Ausführung derselben - auch in technischer Hinsicht - die erforderliche Sicherheit bietet.

§ 2. Einsicht und Bezug der Verdingungsan-

schläge etc.

Verdingungsanschläge, Zeichnungen, Bedingungen etc. sind an den in der Ausschreibung bezeichneten Stellen einzusehen und werden auf Ersuchen gegen Erstattung der Selbstkosten verabfolgt.

3. Form und Inhalt der Angebote.

Die Angebote sind unter Benutzung der etwa vorgeschriebenen Formulare, von den Bewerbern unterschrieben, mit der in der Auschreibung geforderten Ueberschrift versehen, versiegelt und frankirt bis zu dem angegebenen Termine einzureichen.

Die Angebote müssen enthalten:

a. die ausdrückliche Erklärung, dass der Bewerber sich den Bedingungen, welche der Ausschreibung zu

Grunde gelegt sind, unterwirft;

b. die Angabe der geforderten Preise nach Reichswährung, und zwar sowohl die Angabe der Preise für die Einzelheiten als auch der Gesammt-Forderung; stimmt die Gesammt-Forderung mit den Einheitspreisen nicht überein, so sollen die Letzteren massgebend sein;

c. die genaue Bezeichnung und Adresse des Bewerbers;

d. Seitens gemeinschaftlich bietender Personen die Erklärung, dass sie sich für das Angebot solidarisch verbindlich machen, und die Bezeichnung eines zur Geschäftsführung und zur Empfangnahme der Zahlungen Bevollmächtigten; letzteres Erforderniss gilt auch für die Gebote von Gesellschaften;

e. nähere Angaben über die Bezeichnung der etwa mit eingereichten Proben. Die Proben selbst müssen ebenfalls vor dem Bietungstermine eingesandt und derartig bezeichnet sein, dass sich ohne Weiteres erkennen

lässt, zu welchem Angebot sie gehören;

f. die etwa vorgeschriebenen Angaben über die Bezugsquellen von Fabrikaten.

Angebote, welche diesen Vorschriften nicht entsprechen, insbesondere solche, welche bis zu der festgesetzten Terminsstunde bei der Behörde nicht eingegangen sind, welche bezüglich des Gegenstandes von der Ausschreibung selbst abweichen, oder das Gebot an Sonderbedingungen knüpfen, haben keine

Aussicht auf Berücksichtigung. Es sollen indessen solche Angebote nicht ausgeschlossen sein, in welchen der Bewerber erklärt, sich nur während einer kürzeren als der in der Ausschreibung angegebenen Zuschlagsfrist an sein Angebot ge-

bunden halten zu wollen.

§ 4. Wirkung des Angebots. Die Bewerber bleiben von dem Eintreffen des Angebots bei der ausschreibenden Behörde bis zum Ablauf der festgesetzten Zuschlagsfrist bezw. der von ihnen bezeichneten kürzeren Frist (§ 3 letzter Absatz) an ihre Angebote gebunden.

Die Bewerber unterwerfen sich mit Abgabe des Angebots in Bezug auf alle für sie daraus entstehenden Verbindlichkeiten der Gerichtsbarkeit des Ortes, an welchem die ausschreibende Behörde ihren Sitz hat und woselbst auch sie auf Erfordern Domizil nehmen miissen.

Zulassung zum Eröffnungtermin.

Den Bewerbern und deren Bevollmächtigten steht der Zutritt zu dem Eröffnungstermine frei. Eine Veröffentlichung der abgegebenen Gebote ist nicht gestattet.

§ 6. Ertheilung des Zuschlags.

Der Zuschlag wird von dem ausschreibenden Beamten oder von der ausschreibenden Behörde oder von einer dieser übergeordneten Behörde entweder im Eröffnungstermin zu dem von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Protokoll oder durch besondere schriftliche Mittheilung ertheilt.

Letzterenfalls ist derselbe mit bindender Kraft erfolgt, wenn die Benachrichtigung hiervon innerhalb der Zuschlagsfrist als Depesche oder Brief dem Telegraphen- oder Post-Amt zur Beförderung an die in dem Angebot bezeichnete Adresse übergeben worden ist.

Trifft die Benachrichtigung trotz rechtzeitiger Absendung erst nach demjenigen Zeitpunkt bei dem Emofänger ein, für welchen dieser bei ordnungsmässiger Beförderung den Eingang eines rechtzeitig abgesendeten Briefes erwarten darf, so ist der Empfänger an sein Angebot nicht mehr gebunden, falls er ohne Verzug nach dem verspäteten Eintreffen der Zuschlagserklärung von seinem Rücktritt Nachricht gegeben hat.

Nachricht an diejenigen Bewerber, welche den Zuschlag nicht erhalten, wird nur dann ertheilt, wenn dieselben bei Einreichung des Angebots unter Beifügung des erforderlichen Frankaturbetrages einen desfallsigen Wunsch zu erkennen gegeben haben. Proben werden nur dann zurückgegeben, wenn dies in dem Angebotsschreiben ausdrücklich verlangt wird, und erfolgt alsdann die Rücksendung auf Kosten des betroffenden Bewerbers. Eine Rückgabe findet im Falle eer Annahme des Angebots nicht statt; ebenso kann im Falle der Ablehnung desselben die Rückgabe insoweit nicht verlangt werden, als die Proben bei den Prüfungen verbraucht sind.

Eingereichte Entwürfe werden auf Verlangen zurück-

gegeben.

Den Empfang des Zuschlagsschreibens hat der Unternehmer umgehend schriftlich zu bestätigen.

§ 7. Vertragsabschluss.

Der Bewerber, welcher den Zuschlag erhält, ist verpflichtet, auf Erfordern über den durch die Ertheilung des Zuschlages zu Stande gekommenen Vertrag eine schriftliche Urkunde zu vollziehen.

Sofern die Unterschrift des Bewerbers der Behörde nicht bekannt ist, bleibt vorbehalten, eine Beglaubigung

derselben zu verlangen.

Die der Auschreibung zu Grunde liegenden Verdingungsanschläge, Zeichnungen etc., welche bereits durch das Angebot anerkannt sind, hat der Bewerber bei Abschluss des Vertrages mit zu unterzeichnen.

§ 8. Kautionsstellung.

Innererhalb 14 Tagen nach der Ertheilung des Zuschlages hat der Unternehmer die vorgeschriebene Kaution zu bestellen, widrigenfalls die Behörde befugt ist, von dem Vertrage zurückzutreten und Schadenersatz zu beanspruchen.

§ 9. Kosten der Ausschreibung.

Zu den durch die Ausschreibung selbst entstehenden Kosten hat der Unternehmer nicht beizutragen.

II. Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung der Bauten.

§ 1. Gegenstand des Vertrages.

stellung resp. Ausführung der im Vertrage bezeich-sich vor Schädigung zu schützen, im Stande ist.

neten Bauwerke resp, der Arbeiten und Lieferungen. Im Einzelnen bestimmt sich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden Leistungen nach den Verdingungsanschlägen, den zugehörigen Zeichnungen und sonstigen als zum Vertrage gehörig bezeichneten Unter-Die in den Verdingungsanschlägen angenommenen Vordersätze unterliegen jedoch derjenigen näheren Feststellung, welche - ohne wesentliche Aenderung der dem Vertrage zu Grunde gelegten Bau-Entwürfe - bei der Ausführung der betreffenden Bauwerke sich ergeben.

Abänderungen der Bau-Entwürfe anzuordnen, bleibt der bauleitenden Behörde vorbehalten. welche in den Bau-Entwürfen nicht vorgesehen sind, können dem Unternehmer nur mit seiner Zustimmung

übertragen werden.

§ 2. Berechnung der Vergütung.

Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Leistungen bezw. Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmässigen Einheitspreise berechnet.

Die Vergütung für Tagelohnarbeiten erfolgt nach den vertragsmässig vereinbarten Lohnsätzen. Ausschluss einer besonderen Vergütung für Neben-

leistungen, Vorhalten von Werkzeug und Geräthen.

Rüstungen etc.

Insoweit in den Verdingungs-Anschlägen für Nebenleistungen, sowie für das Vorhalten von Werkzeug und Geräthen, Rüstungen und für Herstellung und Unterhaltung von Zufuhrwegen nicht besondere Preisansätze vorgesehen sind, umfassen die vereinbarten Preise und Tagelohnsätze zugleich die Vergütung für die zur planmässigen Herstellung des Bauwerks resp. für die Erfüllung des Vertrages gehörenden Nebenleistungen aller Art, insbesondere auch für die Heranschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Materialien aus den auf der Baustelle befindlichen Lagerplätzen nach der Verwendungsstelle am Bau, sowie die Entschädigung für Vorhaltung von Werkzeug, Geräthen etc.

Auch die Gestellung der zu den Absteckungen, Höhenmessungen und Abnahmevermessungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräthe liegt dem Unternehmer ob, ohne dass demselben eine besondere Entschädigung hierfür gewährt wird; jedoch wird diese Gestellung für die Höhenmessungen bei den Wasserbauten nicht verlangt.

(Fortsetzung folgt.)

#### Das Kunsthandwerk und seine eigene Feinde!

Es ist uns oft zuwieder gewesen, die Politik in die Spalten der "Maler-Zeitung" aufnehmen zu müssen, so dass wir schon mehrmals gesagt: wir wollen nur noch Fachsachen besprechen und durchaus keine Politik in unser Fachblatt aufnehmen. Doch was nützt alle Friedensliebe, wenns den bösen Jungen nicht Wir stehen nun einmal mit der "Maler-Ztg." unbedingt und nur, auf dem Standpunkt: Das Malergewerbe und seine Interessen zu heben und zu fördern, sind mithin auch verpflichtet, alle, demselben feindliche Bestrebungen derart aufzudecken und zu Der Gegenstand des Unternehmens bildet die Her- kennzeichnen, dass jeder Freund des Kunsthandwerk's

Die Socialdemokraten haben, wie wir in Nummer 4 d. "Maler-Zeitung" schon angedeutet, einige Malergehülfen unter sich zu zählen, welche derart Propaganda zu machen wissen, dass sie auch manche ordentliche brave Gehülfen durch ihre Schlauheit und Verschlagenheit geködert haben. Wie diese fest an sie angebunden werden, das haben wir in Nr. 4. d. Maler-Ztg. d. Jahrg. genügend bezeichnet. Auch hatten wir recht und kann es nun nicht mehr in Abrede gestellt werden, dass Herr Nauert, der Redakteur der "Mappe" als Socialdemokrat an der Spitze der Bewegung der Gehülfen gegen die Meister steht, was die "Maler-Zeitung" aber auch schon in früheren Jahren mitgetheilt und worüber giftgeschwollenes Gezetter und Geschrei, voller Lügen und Verdrehungen gegen die Maler-Zeitung in der Mappe derzeit losging. Wie die "Mappe", nachdem von der Regierung vor einigen Jahren gegen die Umtriebe der Socialdemokraten Front gemacht wurde, den Mantel scheinbar wechselte, caracterisirten wir zur Zeit mit wenigen Worten, blieben aber sonst ruhig, hoffend dass nun die Agitationen gegen die Meister aufhöre. Die Mappe erschien nachdem wirklich so unschuldig, dass dieselbe sogar von Maler-Innungen, mitgehalten wurde. Desshalb aber auch die Wuth des Herrn Nauert in Nummer 5 des "Gehilfen-Blattes", als wir in Nr. 4 der Maler-Zeitung dessen Betheiligung an der Gehilfenbewegung gegen die Meisterbewegung darlegten. Ob nun Herr Nauert jetzt auch in der "Mappe" Farbe bekennt! oder wird da geschlau-meiert? Der eigentliche Hauptköder zum Gehülfenverband neue Mitglieder anzuwerben, ist die Gehilfen-Krankenkasse wodurch zu der Streitbewegung mancher Gehülfe ahnungslos beitritt.

Ueberall wird der verheirathete Maler-Gehülfe mit Familie, der bei mässiger Lebensweise bis 400 Mark und mehr Deficit das Jahr in seiner Casse hat, als die Noth der Gehülfen dargestellt. Also, - weil die Herren Gehülfen in ihrem Leichtsinn sich Verpflichtungen auferlegten, wovon sie, nach einfachster Berechnung überzeugt sein mussten, dass sie dieselben nicht halten konnten, weil sie statt sich auszubilden und sich dadurch gesicherte Existensen zu gründen, der Vergnügungssucht sich hingaben, desshalb sollen heute die jüngeren Leute, welche Gehülfen sein wollen um sich aus zu bil den gegen ihre natürliche Lehrer vorgehen, statt dankbar zu sein. Lächerlich ist es, was in dem Gehülfenblatt nicht alles angegeben wird, um eine Verbesserung der geistigen und materiellen Lage herbeizuführen. Was die Meistern die doch auch einstens Gehülfe waren dazu wirken, das wird begeifert, denn nur die Gehülfen (wahrscheinlich die verheiratheten welche so wenig vom Geschäft verstehen, dass sie nicht einmal dem Meister den Lohn verdienen, den er ihnen gibt) sind die Weisen, welche das Land beglücken mit ihren strebsamen Geldforderungen ür wenig Arbeit. Nur wenig Arbeit und viel Geld! Ob die Leutchen auch das Sprüchwort kennen: "Müssiggang ist aller Laster Anfang?"

Die Meister können mithin nicht genug ihre Gehülfen aufklären, zu leicht sind dieselben in die Be-

wegung gegen die Meister gerathen ehe sie es selbst wissen. Die Meister hierin zu unterstützen, wird es schon nothwendig sein, dass die "Maler-Zeitung" so viel wie eben nöthig die Angelegenheit behandelt, denn viele hunderte Gehülfen halten auch die Maler-Zeitung und manche Zuschrift von diesem strebsamen Nachwuchs eines soliden Meisterstandes belehrt uns, dass diese dankbare Gehülfen sich Mühe geben, ihre Nebengesellen so viel wie möglich auf das Unsinnige des Beitritts zu den Sozialdemokraten aufmerksam zu machen.

#### Versuchsstation.

W. W. in L. Einliegende Flasche mit Oel, bitte zu untersuchen ob selbiges reines rohes Leinöl ist. Als ich den ersten Topf vom Fass kochte, circa 15 Liter, wurde dasselbe dick und gelblich trübe; ich muthmasste es sei ohne mein Wissen etwas dazu gekommen, was mir unerklärlich; darauf kochte ich einen 2ten Topf (habe 2 Töpfe, wenn in dem einen gekocht ist, wird der andere in Gebrauch genommen, damit Zeit zum Abkühlen da ist) von selbigem Inhalt mit aller Vorsicht, und es verhielt sich ebenfalls wie bei der ersten Probe. Wie dasselbe im Topfe durch und durch ist, habe ein Fläschchen beigefügt.

Auffallend ist mir, dass das Oel beim Kochen nicht aufbrauste, was mir früber schon manchmal vorgekommen ist, wo aber das Oel nachdem es einige Tage gestanden, doch klar wurde. Seit 45 Jahren koche ich mein Leinoel selbst und ist mir in meiner

Praxis Obiges noch nicht vorgekommen.

Bemerke noch dass ich dasselbe mit Goldglätte und Braunstein koche, (letzteres in ein leinenes Läppchen hineingehängt) 2 bis 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde auf dem Heerd mit Holzfeuerung.

Im Fall das Leinöl rein, wie ist dem Trübewerden abzuhelfen? Was ist nach Ihrer Ansicht wohl die Ursache? Wie habe ich mich mit dem Lieferanten zu benehmen? Ist das beigefügte Bleiweis gut?

Resultat: Das Oel ist kein reines Leinöl, sondern weicht in allen Eigenschaften vom Leinöl ab. Behalten Sie sich alle Rechte dem Lieferanten gegenüber vor resp. stellen Sie demselben das Oel zur Verfügung. Die ferneren Untersuchungen werden Näheres ergeben, wonach Specielleres erfolgen wird.

Das Bleiweiss ist nach französischer Methode, das ist direct aus Bleierz gewonnenes chemisch reines mit natürlicher Kohlensäure nieder geschlagenes Bleioxid.

#### Technisches.

Steinmasse zur Ausbesserung von Treppenstufen von E. V. Soxhlet. Als beste Masse wird eine ziemlich weiche Mischung von Cementkalk mit Kaliwasserglas, welcher man etwas feingesiebten Flusssand zugesetzt hat, empfohlen. Das Verhältniss von Cementkalk zu Flusssand ist 2:1. Die abgetretenen Stufen brauchen nicht, wie es bisher üblich war, ausgemeisselt zu werden. Die frisch angemachte Masse wird an den Stellen, welche zuvor mit Wasserglas befeuchtet worden, aufgetragen und ihr die nöthige Form gegeben. Am besten wird dies durch einen geschickten Maurergesellen gemacht. Die Masse trocknet in 6 Stunden und wird zum fe-

sten Sandsteine. Ausserdem lässt sich diese Masse bei Reparaturen zerbrochener Steine gebrauchen.

(Dtsch. Ind.-Ztg.)

Schwarzer Ueberzug für Eisen. Wonn es sich darum handelt, Eisen so billig als möglich und zugleich auf sehr dauerhafte Art gegen die Einflüsse der Atmosphäre zu schützen, gibt es kein einfacheres und zugleich billigeres Mittel, als dasselbe mit Ozokerit zu behandeln. Ozokerit bildet eine braune harzige Masse, welche bei etwa 60°C. schmilzt. Um Eisengegenstände zu lackiren, schmilzt man denselben in einen Kessel und erhitzt die geschmolzene Masse beiläufig bis zum Siedepunkte des Wassers. Die zu lackirende Fläche, die man unmittelbar vorher durch Abreiben mit Sand ganz blank gescheuert hat, werden in die geschmolzene Masse getaucht, abtropfen gelassen und der Ozokerit dadurch entflammt, dass man die Bleche über Kohlenfeuer hält. Nachdem der Ozokerit einige Zeit gebrannt hat, erlischt die Flamme meistens von selbst und erscheint das Eisen sodann mit einem sehr fest anhaftenden schwarzen Ueberzuge versehen, welcher der Atmosphäre vollständig Widerstand leistet und auch gegen die Einwirkung von Säuren und alkalischen Körpern unempfindlich ist. Soll das Eisen für Gefässe angewendet werden, welche alkalische Flüssigkeiten aufnehmen sollen, so ist es zu empfehlen, das Lackiren, so wie es eben beschrieben wurde, noch ein zweites Mal vorzunehmen. (Ztschr. f. landw. Gew.)

Das Austrocknen der Wohnungen. Wenn auch die neu erbauten Räume längere Zeit gelüftet worden sind, so bemerkt man doch, wenn sie bewohnt werden, binnen kurzer Zeit das Auftreten von Feuch-Der Feuchtigkeitsgehalt entsteht dadurch, dass sich die Kohlensäure, die der Mensch ausathmet, mit dem Kalke des Mörtels verbindet, welcher dafür sein Wasser abgibt. Entwickeln wir demnach in einem solchen Raume durch einen chemischen Prozess Kohlensäure in ziemlicher Menge, so wird in kurzer Zeit ein sicherer Erfolg erzielt. Darauf beruht das Verfahren, welches ein schnelles Austrocknen möglich macht, und das wir hier zur allgemeinen Berücksichtigung empfehlen. Man stelle in auszutrocknende Räume Becken mit glühenden Kohlen und verschliesse Thüren und Fenster. Nach einigen Stunden öffne man die Thür, betrete aber den Raum, um die Fen ster zu öffnen, erst nach einer weiteren Stunde. Bei der Verbrennung der Kohlen wird der Luft der Sauerstoff entzogen und Kohlensäure gebildet, welche das Wasser aus dem Kalke des Mörtels austreibt, um sich selbst mit demselben chemisch zu verbinden. Wird dieses Experiment zwei- bis dreimal angestellt und jedesmal für einen guten Luftzug gesorgt, so wird ein Zimmer in 8-14 Tagen so ausgetrocknet, dass es ohne Gefahr bezogen werden kann. Zu einer Verbrennung sind ungefähr 6-8 Pfund Kohlen hinreichend.

Zeichnen auf Pausleinwand. Das Zeichnen auf Pausleinwand, Pergament, Pauspapier etc., besonders aber das Schreiben darauf ist häufig sehr langwierig, weil die Tusche oder Tinte auf der Pausleinwand etc. ungenügend haftet, sodass man oft denselben Strich zwei- bis dreimal ziehen muss. Aehn- rüber imformiren. Wollen Sie mit dem Anstrich etwas ganz

liches gilt auch für autographische Tusche. Brydges & Comp., Ingenieure und Patentanwälte in Berlin, theilen mit, dass man auf der Pausleinwand etc. eben so schnell und bequem zeichnen und schreiben könne, wie auf gewöhnlichem Papier, wenn man dieselbe zuvor mit etwas Wismuthweiss (basisch-salpetersaures Wismuthoxyd) einreibt.

Färben von Zinkblech. Zinkblech - Gegenstände können mit schönen Farbenüberzügen versehen werden, wenn man sie etwa 2-3 Minuten lang in ein aus 60 Gramm Nickelsalz, 60 Gramm Salmiak in 1 Liter Wasser enthaltendes Bad einstellt. Die Gegenstände werden erst dunkelstrohgelb, dann braun, purpurroth und indigoblan. Die mit diesem Ueberzug versehenen Gegenstände halten leichtes Bürsten, Kratzen und Abwischen sehr gut aus.

Fettflecken aus Papier zu entfernen. bestreiche die befleckte Stelle auf der Vorder- und Rückseite mit Terpentinöl und drücke das fettige Papier zwischen Fliesspapier. Diese Operation wiederhole man zwei- bis dreimal. Alsdann lege man den zu reinigenden Bogen auf einen ganz saubern, der mit trockenem beissen Gyps bestäubt ist, und bestreue mit letzterem auch die obere Seite des Bogens an der befreckten Stelle. Der Gyps absorbirt das Fett und macht den Flecken verschwinden. Die etwa entstandenen Runzeln beseitige man durch Anfeuchten und Einlegen zwischen zwei Pappen, sowie durch starken Druck in der Presse,

Cement für Kleinodien. - In Wasser aufgeweichter Fischleim wird in möglichst kleiner Menge Weingeist bei gelinder Wärme aufgelöst. In je 60 dieser Masse löst man 0,5 Gramm Ammoniak, fügt eine Lösung von 2 Gramm Mastix zu 12 Gramm starken Alkohols hinzu und bewahrt den Cement in verstepften Flaschen. Vor dem Gebranche ist derselbe im Waserbade zu erweichen.

Goldbronce. Zur Darstellung von Goldbronce, wird nach der Angabe des Fachblattes für "Giesserei u. Bronce- Industrie" 1 Pfd. reines Zinn geschmolzen. Ein halbes Pfund Quecksilber, das zuvor in einem eisernen Löffel beiss gemacht wird, bis es zu rauchen beginnt, wird in das geschmolzene Blei gegossen und mit einem Stabe umgerührt. Ist diese Legirung erkaltet, so wird sie zu reinem Pulver verrieben, woranf man ein halbes Pfund reinen Salmiak nebst einem halben Pfunde Schwefelblumen darunter mischt, dieses in einem Kolben unter einer Sandkastelle erhitzt, bis der Sand glühend ge orden: man läs t es so lange glühen, bis man sicher ist, dass Nichts mehr verdampft. Mit dieser Portion kann man die Arbeit in einem mit Sand gefüllten Schmelztigel equem vollbringen. Wenn nichts mehr sublimirt, lässt man die Mischung erkalten, worauf man am Boden das Mussivgold (Goldbronce) als line glänzende goldfarbige Masse von etwa dreiviertel Kilogramm vorfindet.

#### Briefkasten.

2368 J. K. in Warschau. Wir haben eben erst durch Ihr Schreiben Kenntniss von dem Panzerlack erhalten und werden uns daGutes liefern dann streichen Sie die Gasbehälter mit Holzkohlen farbe an und bewerfen die, mit zähem (alten) Oel eventl. Standöl dick angerührte und flott aufgestrichene Farbe entweder mit weissem Sande, oder mit Glasstanb, wenn kein weisser oder hel. ler Sand zu haben ist.

Sollten Rostflecken an dem Gasometer sein, so sind diese erst abzukratzen, mit Kalkmilch auzustreichen und wiederum mit Drathbürsten abzubürsten.

2369. C. M. in L. Möchte Sie bitten, wie man am besten Eisentheile die im Wetter stehen und wostets die Sonne drauf breunt streicht, damit sie haltbar und im Glanze bleiben. Habe jetzt zwei altdeutsche eiserne Gitter auf dem Friedhof gestrichen erst 2 mal mit Eisenmennig (auf Verlangen) dann 1 mal mit gebranntem Kienrus, dann 2 mal mit sehr gutem Asphaltlack. Selbige stehen erst 8 Tage, und ist die Farbe schon gerissen und der Glanz vom Lack gänzlich verschwunden, bitte was ist anzufangen) ieh will doch dem Kunden gute Arbeit liefern?

Antwort: Belehren Sie den Kunden dass die Mennige durchaus schädlich dem Eisen ist. Wir verweisen auf die früher gebrachten Artikel über Mennigc.) In obigem Falle trägt die Mennigfarbe allerdings die Schuld nicht, sondern der Asphaltlack der für äussere Arbeiten nun einmal nicht taugt. Brennen oder laugen Sie das Gitter ab und grundiren Sie mit Holzkohlenölfarbe zweimal, nachdem tragen Sie einmal Kutschenlack mit Originalschwarz auf. Schöner wird das Geländer wenn Sie es mit Eisenbronce anstreichen, auch nicht theuerer.

2370. E. D. in T. Ich habe eine Wohnstube herzurichten, welche vor 2 Jahren ganz mit Oelfarbe gestrichen worden ist, weil dieselbe sehr schwitzte; dies wurde aber dadurch nur noch schlimmer; jetzt läuft das Wasser förmlich die Wand herunter. Holzvertäfelung würde bei hübscher Ausführung zu theuer kommen und bitte desshalb mir mitzutheilen auf welche Weise ich die Wohnstube billig trocken bekommen kaun. Daselbe ist auch bei einem Schlafzimmer der Fall, welches aber nur mit Leimfarbe gestrichen ist?

Antwort: Die Wände welche schwitzen, werden wahrscheinlich durch die äussere Kälte nass, oder sind die Wände im Innern feucht? In welchem Falle die Oelfarbe doch stellenweise sich ablösen würde. Sind die Wände nicht feucht und entsteht das, in dem Fall vermeintliche Schwitzen nur dann, wenn die Wände aussen kälter wie innen sind, so ist dagegen nichts zu machen als eine Holzbekleidung der Wände von aussen am Haus. Doch ist dieses Schwitzen — besser gesagt, Anschlagen der feuchten Zimmerluft — nicht schlimm, sondern es reinigt die Wände von selbst und man hat nur an solche Wände nichts dicht anzusetzen oder anzuhängen. Die Decoration solcher Wände, welche doch immer feuchte Fensterwände sind, kann ja mittelst Malerei geschehen. Es ist dann nur für Abfluss des Wassers zu sorgen oder dieses vom Boden öfter anfzunehmen. Leimfarben sind in solchen Zimmern gesundheitsschädlich und unhaltbar. Auch bildet sich in solchen Räumen wenn die Wände nicht mit Oelfarbe zeitig abgeschlossen sind, leicht der Hausschwamm. Ist Feuchtigkeit in den Wänden, so, hilft nur Isoliren mit Weissang'schen Verbindungskitt oder Asphalt.

2371. 2) Ich habe auf Porzellan-Deckel zu schreiben was würden Sie für eine Farbe empfehlen die sich nicht so leicht abgreift?

Antwort: Lack oder Selicatfarbe.

2372.C. A. in L. Mit was und wie kann man Cement auf Sockelmauerwerk haltbar machen? derselbe bröckelt immer ab, wie kann man auf diesen Cement einen dauerhaften Oclanstrich machen?

Antwort: Der Verputz ist bis in die Fugen des Mauerwerks abzunehmen, dann letzteres mit Weissang'schen Verbindungs-Kitt zu isoliren und hierauf zu verputzen. Da die Feuchtigkeit steigt, wenn sie abgeschlossen ist, so sind Metallröhrchen anzubringen in den Mauerfugen welche abwärts geneigt aussen an dem Verputz etwas vorstehen müssen.

2373. 2) Ieh habe im Spätjahr mehrere Fabrik-Holzdecken mit Wasserglas und dem dazu gesandten Teig angestrichen (die Fabrik stellte das Material). Es stelltesich gleich nach dem Anstreichen starker Frost bei offenen Fenstern ein, jetzt fällt die Geschichte so nach und nach herunter was für die vielen Tücher die da lagern ungemein empfindlich ist, ich muss jetzt die Decken nochmals mit Wasserglas anstreichen, soll ich Farbe beimischen oder nicht? wie viel Wasser kann dem Wasserglas beigemischt werden oder muss es in den Syrubartigen Zustande aufgetragen werden, muss der alte Anstrich entfernt werden oder

kann man direct weiter darauf streichen?

Antwort: Wasserglas leidet direkt bei Frost, ist also da wo der Gefrierpunkt herrscht, nicht anwendbar. Auf rohes Holz ist Wasserglas erst stark verdünnt aufzutragen, beim zweiten resp. dritten Strich mit der Teigmasse stärker.

2374. J. L. in S. Wasversteht man unter Spritlack? Weingeist oder aus anderem Sprit verfertigter Lack?

Antwort: Spritlack ist der kaufmännische (kurze) Ausdruck

ür Weingeist- oder Spirituslack.

2375. O. S. in L. Habe, für eine Fabrik Messlatten zu malen, dieselben sind weiss gestrichen, schwarz und roth eingetheilt, nun soll ich dieselben lackiren — was für ein Lack verwendet man dazu, so dass dieselben nicht gelb werden und beim Verpacken mit Papier nicht kleben, es soll jedoch nicht viel kosten? Vielleicht Spiritus-Lack?

Antwort: Nehmen Sie Spritlack der von gebleichtem Schel-

lack bereitet ist.

2376. 2) Habe für dieselbe Fabrik von Zeit zu Zeit Lackfarbe zu richten und zwar grüne, blaue und schwarze, nun habe immer die Farbe dick mit Terpentinöl abgerieben, dann <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Dammarlack damit vermengt — nun sagt mir aber der Fabrikant, dass die Lackfarben nicht gut deckten und manchmal kein Glanz beibehielten. Wissen Sie vielleicht eine andere Zubereitung von Lackfarbe?

Antwort: Decken und Glauzhalten zugleich geht nicht gut. 2377. A. S. in D. Würden sie so freundlich sein und mir im nächtsten Briefkasten mittheilen, wie man Spiritusglanzlack mit Farbe selbst kann vorrichten, ich habe öfter Fussböden damit zu streichen und habe mir selbst schon welchen zurecht gemacht mit aufgelöstem Schellack in 90% Sprit und dickem Terpentin, es wird aber stets zäh und nicht geschmeidig. Was nimmt man zu weisser oder grauer Farbe dass sie nicht dick wird?

Antwort; Nehmen Sie 96 % Sprit und guter Schellack dazu venezianisches Terpentin. Die Farben müssen durchaus fein gerieben sein. Zu Gelb resp. Braun sind alle passende Erdfarben verwendbar; zu Grau Lithoponweiss mit schwarzen und gelben Erdfarben. Zu viel Farbe darf nicht zugesetzt werden, sondern nur so viel dass derselbe mit zwei Strich erst deckt.

2378. 2) Sind die Tenn'schen Farben aus München gut und dauerhaft so wie waschbar für äusseren Hausputz und wie billig kann man den Quad.-Meter herstellen?

Antwort: Auf reinen trockenen Mörtel-Verputz versteinern die Farben, wenn sie nach Vorschrift richtig aufgetragen werden. Ueber den Preis können wir nichts mittheilen, da wir nur kleinere Flächen damit decorirten wobei die Zeit nicht beachtet wurde.

2379. C. T. in L. Soll eine Hausfacade streichen, welche etwa vor 7 Jahren von einem Collegen mit Oelfarbe gestrichen worden ist, aber bereits das andere Jahr schon abblätterte, dann musste ich vor 2 Jahren dieselbe wieder ausbessern, aber schon das nächste Jahr ging das Blättern wieder los. Der Besitzer möchte nun dieselbe wieder gestrichen haben, aber nicht wieder mit Oelfarbe. Was nuss ich nun thun, um die alte Oelfarbe herunter zu bringen? Denn ohne dasselbe wird der Anstrich doch nichts halten. Lege einige Stückelnen des abgesprungenen Anstrichs bei.

Antwort: Abbrennen oder Ablaugen wenn das Abschaben nicht leichter ist, wäre einerseits zu empfehlen; andercrseits ist das Ueberstreichen mit Oelfarbe und darauf Sandeln auch zu empfehlen um Wasserfarbe darauf haltbar zu machen. Die beigelegten Stückelnen d. abgesprungenen Oelfarbenanstriches ergaben den Beweis, dass unter der Oelfarbe, Kalkfarbe sitzt, welche abspringt, mithin ist die Schuld darin zu suchen, dass die Kalkfarbe nicht genügend abgenommen wurde, vor dem Anstreichen mit Oelfarbe

Der heutigen Nummer liegt, soweit der Vorrath reicht ein Preis-Verzeichniss von A. König, Berlin S.W., Ritterstrasse No. 63, bei.

#### Familien-Nachrichten.

Allen Freunden und Kollegen in Deutschland, Amerika und Russland theile hierdurch mit, dass meine Trauung mit Fräulein Napomocena von Stangier's ka aus Russland, Dienstag, den 11. Mai 1886 zu Kobylin stattfindet.

Nowakowsky, Maler.

Musterkarte für Wandschablonen 1886. 87 Muster 1 b.6fach in Farbendruck M. 4.50
Decken-Musterkarte 1885/6, 21
Blatt, eingetheilte Decken und
Wände sammt Detailzeichnungen M. 30. Meine Ausgaben sind
in Malerkreisen als praktische
Hilfsmittel für Durchschnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4. 419

#### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und
Marmor-Imitation in
Oel- und Wasserfarbe
k. D. R.-Patent, AbziehPapiere für Mousselin- und
Buntglas-Imitation. Pinsel
mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe
etc. etc. 390

Preise bill. nach Preis-Cour.

Schultafellack tiefschw. schön matt. Mattlack auf Oelfarb-Anstrich liefert in ancrkannt vorzüglicher Qualität

Franz Megerle 479
Chem -techn, Fabrik Friedberg, Hessen
Proben gratis z. Diensten.

#### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretest r Behandlung kunstgerecht wieder hergest lit. 403

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maler u. Conservator alter Gemälde.

# 

Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

#### Nürnberger Abziehbilderfabrik

Tröger & Bücking

339 Nürnberg.

# E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kistcab Hannover. 172

#### Gegen

#### Einsendung von 5 Mark

cin Recept, um auf Leimfarbe, Papier, Leder, Stuck, Cement etc. einen Goldgrund herzustellen, welcher ein vorheriges Präpariren der zu vergoldenden Flächen, Linien etc. unnöthig macht. Plastische Wirkung zu erzielen. Darauf verwendete Broncen oxydiren nicht. 485

Hubert Bock, Maler Grevenbroich, Rheinland.

Verlag v. B. F. Voigt i. Weimar

# **Z**immerwände,

Durchfahrten Ves ibules etc.

ihre decorative Ausstattung für bürgerliche und herrschaftliche Wohnungen

Zwölf Blatt in Folio entworfen u. gezeichnet von

#### G. Steinhausen.

Zweite unveränderte Aufl. 1885. Folio 4 Mark 50 Pfg. Vorräthig in allen Buchhandlungen. 468

# Wochenschrift f. Politik, Litteratur, Kunst u. Wissenschaft. Die beste Zeitung für viele Jährlich 2 M. 50 Pr. steute, die nicht Zeit haben, viele Zeitungen zu lesen, ist DAS BCHO. In jeder Nummer bringt das Echo Auszüge ans mebr denn 1000 Zei tungen "Zeitschriften aller Kulturvölker und Sprachen. Es bietet dadurch jedem Gebildeten eine unenthehrliche hochinteress. Lektüre. Preis Preis Auszüge ans Batt gestellt hat, ist jährl. 3 M. So Pf. So Pf. So Pr. steuerdings redigirt wird. Aug. Ztg.: hohen Grade. Post handlungen Rheinischer Kurier: Verdient die Buch handlungen Beachtung des gebildeten Publikums in inter zu hohen Grade. Verlag von J. H. SCHORER in Berlin SW., Dessauer fr. 12. Verlag von J. H. SCHORER in Berlin SW., Dessauer fr. 12.

# Verb. Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbeutönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

G. P. DOLL & CO.,

Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London und MOLYN & CIE. in Rotterdam. 279

Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtlin's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

# Bayerisches Industrie- & Gewerbeblatt Wochenblatt mit Vierteljahrsschrift.

Herausgegeben vom Ausschuss des polytechnischen Vereins in München.

Ergänzungszeitschrift zu jedem Fachblatt.

Abonnement 12 M. pro Jahr bei der Expedition in München,
Pfandhausstrasse 7, den Postämtern und Buchhandlungen.

Annoncen werden zu Achtelseiten berechnet, bei 5-10 etc.
maliger Aufnahme 5-10 etc Procent Rabatt.

498

# Gegen feuchte Wände

uehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

#### Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

469

EUGEN MÜLLER, Male Nürnberg.

#### CH. CLAESEN & CIE.

BICHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für 453

# Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Grössere Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Auf Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franko.

# **Papierstuck**

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 48 Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten, sowie durch den unterzeichneten Verleger zu beziehen:

#### Photographische MIANHEIDUNGEN

Zeitschrift des Vereines zur Förderung der Photographie in Berlin herausgegeben von

Prof. Dr. H. W. Vogel

Lehrer der Spectralanalyse und Photochemie a. d. K. Techn. Hochschule Charlottenburg-Berlin. 1886/87. Jahrgang XXIII. 1886/87.

Monatlich 2 Hefte in gr. 80 von zusammen 11/2-2 Bogen Umfang mit jährlich 6 Kunstbeilagen und Holzstichen.

Preis 12 Monate M. 10,00 — 6 Monate M. 5. Die Jahrjänge beginnen im April u. schliessen im März des Jahres.

Die Photographischen Mittheilungen enthalten:

1) Berichte über die Sitzungen des Vereines zur Förderung der Photographie.

2) Originalartikel und briefliche Mittheilungen über die neuesten Erfindungen des In- und Auslandes im Gebiete der Photographie und verwandter Fächer.

3) Mittheilungen aus dem Photographischen Laboratorium der Kgl. Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg.

4) Kunst-Beilagen, Proben neuer Verfahren u. s. w.

5) Anzeigen (Preis der durchlaufenden Zeile M. 0,30,für Stellengesuche und Angebote Preis der durchlaufenden Zeile nur M. 0,20) finden weite Verbreitung über die Grenzen Deutschlands hinaus in Deutsch-Oesterreich, Schweiz, Holland, Russland, Dänemark und Verein.-Staaten von Nord-Amerika, wo die Photographische Mittheilungen einen zahlreichen Abnehmerkreis haben.

Die Photograpbischen Mittheilungen berücksichtigen besonders die sich stets ausdehnende Anwendung der Photographie in der Wissenschaft, der Kunst und dem Kunsthandwerke und wenden sich ausser an die Photographen von Fach, Lithographen und Buchdrucker, auch an Kunsthandwerker jeder Art, sowie an Maler, Mediciner, Botaniker, Physiker, Forschungsreisende u. s. w.

Probehefte mit Kunstbeilagen liefert der unterzeichnete Verleger postfrei, sowie jede Buchhandlung unberechnet.

Berlin W. 10.

Robert Oppenheim.

# Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

#### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70. Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in eleg. Mappe M. 30 — n in 7 Heften à Heft M. 5 —

#### Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt. Preis pro Band M. 7,50.

#### Alphabete u-Zierschriften. \* Alphabete i. reinsten Stil,

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure. Lithoraphen etc. Preis M. 0,75.

Preis M. 2.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen

Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung franco.

#### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Aulegen von Tapeten, Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk. u. Prov.-Reisende für In- n. Ausl. gesucht. 439

# Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika und Amerika.

Schöner dauerhafter Façadenanstrich

Bosten per - M. 8-10 M. Probetisse unter Nachnahme
Mt 2.50. Profpette, Unweisung und

Prämiirt.

Atteste franco und grans.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau

#### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch grațis. 448 A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik. Offenbach a. M.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebicte des Maler-Gewerbes. Preis 3- Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

# Neuleim.

Allseitig anerkanntes bestes Fabrikat empfehlen billigst Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflanzenleime" 484

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farhen, superff. Erdfarben. 370

= 1886er Preisliste zu Diensten. Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

#### 李本本学,李子子,李子子,李子子,李子子,李子子 Jahrik patentirter Anstrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulniss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. Vertreter gesucht. 452 少·今·令李·徐子·徐子·徐子·徐子·徐子·徐子·徐子·

#### Gummi=Leim=Surrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise Otto Schiering, Magdeburg, äusserst solid.

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.



#### Keim'sche Mineralfarben.



Patentirt in allen Staaten.

Wetterbeständige Wandmalerei, fixirbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Begutachtet u. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künste i. München

Wetterfeste waschbare Anstrichfarben

für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M 10 Pf. Probekistchen 3 M.

Sandsteinartiger Façadenverpuk — Steinkitt. Wüst, Farbenfabrik, München. Tüchtige Vertreter gefucht.

# Wichtige Neuigkeit f. d. Decorationsfach.

Im Commissionsverlage von F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin, Wlen erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen

#### Fantaisies décoratives par Habert—Dys

Decorationsmotive nach der Natur entworfen und in Farbendruck ausgeführt.

12 Lieferungen in Fol. von je 4 Tafeln in Farbendruck 50 Mk., einzelne Liefgn. 5 Mk., Liefg. 1-3 sind erschienen. Das Werk enthält Vorlagen für alle dem Decorationsfache

angehörten Berufsarten. Prospecte in deutscher Sprache liefert jede Buchhandlung.

#### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösscren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

# E. Starke's Fahnen Manufactur in Bonn fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei

desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

send. od. Nachn. v. Mk. 2,50. 45

Für

#### Maler, Neuheiten

10 Stück verschiedene Landschaftsskizzen in Oelfarbendruck als Vorlagen sehr geeignet, versendet gegen 3 Mark Nachnahme.

JOH. PILZ, i. Mannhoim a. Rh.

Ein solider Wagenlackirer-Gehülfe findet Stellung, auch im Winter, bei Max Pies, Maler u. Lackirer, Gummersbach. 499

# Maler-Leim,

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten empfolilen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

Polid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. liefert G. H. Heiland, Maler. Altenburg S. A. 4931

#### Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.- Mark 500 4.---1000 7.50zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

#### *Anstreicher kittel*

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. ,, 2,80,empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh.

#### B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdecorationen in

apierstuck empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidest. Ausführung. Vollständ. Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. grafis! Reichh. Musterbuch Lichtdruck geg. Ein-

Weisse [494 Nordsee - Muscheln

zur Randverzierung d. Gartenbeetc etc. 2000 St. ab Bahnhof hier incl. 16 Mk. Albert Hermann, Cuxhaven R. a/d. Nords.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

#### Tüchtige **Decorations - Maler**

finden dauernde Beschäftigung am neuen Central-Bahnhof in Amsterdam.

Adresse: G. H. Heinen, Decorationsmaler,

Amsterdam.

Solide Bezugsquelle.

Bleiweis in Ocl, chem. rein M.50, (= Seccativ Ia satzfrei "125,(§ dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. ab Stat. Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

LACKFABRIK

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccative

auerkannt vorzüglicher ·Qualität. 28

#### Dettmar Argus, Greiz (vormals Gebrüder Argus)

#### Pinselfabrik

empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten Preis-Courant gratis und franko.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablongn- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer hunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren ibeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ius Haus, für's Auslant 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sehe Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalh 8 Tagen eiu, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postanftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht den Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inscrate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen bahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

7 Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine o er Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht Keinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserk eis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffmung daraus Nutzen zu zichen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenteu, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünsehten Personen und Orten gelangen.

Die Eppedition der "Maler-Zeitung" in Econ.

Druck von Fr. Rham.

Unkosten,

Hierzu Zeichen-Beilage No. 19.

Prämirt Halle a. S. 1885



# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

Mtets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition Bornheimerstrasse 88.

#### Vergebung von Arbeiten und Materialien.

(Fortsetzung)

§ 3. Mehrleistungen gegen den Vertrag.

Ohne ausdrückliche schriftliche Anordnung oder Genehmigung des bauleitenden Beamten darf der Unternehmer keinerlei vom Vertrage abweichende oder im Verdingungsanschlage nicht vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen.

Diesem Verbot zuwieder einseitig von dem Unternehmer bewirkte Leistungen ist der bauleitende Beamte ebenso wie die bauleitende Behörde befugt, auf dessen Gefahr und Kosten wieder beseitigen zu lassen; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei Vergütung für derartige Arbeiten und Lieferungen zu beanspruchen, sondern muss auch für allen Schaden aufkommen, welcher etwa durch diese Abweichungen vom Vertrage für die Staatskasse entstanden ist.

§ 4. Minderleistung gegen den Vertrag.

Bleiben die angeführten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der bauleitenden Behörde oder dem bauleitenden Beamten getroffenen Anordnungen unter der im Vertrage festverdungenen Menge zurück, so hat der Unternehmer Anspruch auf den Ersatz des ihm nachweislich hieraus entstandenen wirklichen Schadens. Nöthigenfalls entscheidet hierüber das Schiedsgericht. (§ 19)

§ 5. Beginn, Fortführung und Vollendung der Arbeiten etc., Konventionalstrafe.

Der Beginn, die Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen hat nach den in den besonderen Bedingungen festgesetzten Fristen zu erfolgen.

Ist über den Beginn der Arbeiten etc. in den besonderen Bedingungen eine Vereinbarung nicht enthalten, so hat der Unternehmer spätestens 14 Tage nach schriftticher Aufforderung scitens des bauleitenden Beamten mit den Arbeiten oder Lieferungen zu beginnen.

angemessen befördert werden.

Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräthe, sowie die Vorräthe an Materialien müssen allzeit den übernommenen Leistungen entsprechen.

Eine im Vertrage bedungene Konventionalstrafe gilt nicht für erlassen, wenn die verspätete Vertragserfüllung ganz oder theilweise ohne Vorbehalt angenommen worden ist.

Eine tageweise zu berechnende Konventionalstrafe für verspätete Ausführung von Bauarbeiten bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonntage und allgemeinen Feiertage ausser Ansatz.

§ 6. Hinderungen der Bauausführungen.

Glaubt der Unternehmer sieh in der ordnungsmässigen Fortführung der übernommenen Arbeiten durch Anordnung der bauleitenden Behörde oder des bauleitenden Beamten oder durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten anderer Unternehmer behindert, so hat er bei dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde hiervon Anzeige zu erstatten.

Andernfalls werden schon wegen der unterlassenen Anzeige keinerlei auf die betreffenden, angeblich hindernden, Umstände begründete Ansprüche oder Einwendungen zugelassen.

Nach Beseitigung derartiger Hinderungen sind die Arbeiten ohne weitere Aufforderung ungesäumt wieder aufzunehmen.

Der bauleitenden Behörde bleibt vorbehalten, falls die bezüglichen Beschwerden des Unternehmers für begründet zu erachten sind, eine augemessene Verlängerung der im Vertrage festgesetzten Vollendungsfristen — längstens bis zur Dauer der betreffenden Arbeitshinderung — zu bewilligen.

Für die bei Fintritt einer Unterbrechung der Bauausführung bereits ausgeführten Leistungen erhält der Unternehmer die den vertragsmässig bedungenen Preisen entsprechende Vergütung. Ist für verschiedenwärtige Leistungen ein nach dem Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart, so ist Die Arbeit oder Lieferung muss im Verhältniss unter Berücksichtigung des höheren oder geringeren zu den bedungenen Vollendungsfristen fortgesetzt Werthes der ausgeführten Leistungen gegenüber den

noch rückständigen ein von dem verabredeten Durchnittspreise entsprechend abweichender neuer Einheitspreis für das Geleistete besonders zu ermitteln und darnach die zu gewährende Vergütung zu berechnen.

Ausserdem kann der Unternehmer im Fall einer Unterbrechung oder gänzlichen Abstandnahme von der Bauausführung, den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen wirklichen Schadens beanspruchen, wenn die Fortsetzung des Baues durch hindernde Umstände welche entweder von der bauleitenden Behörde und deren Organen verschuldet sind, oder — insoweit zufällige, von dem Willen der Behörde unabhängige, Umstände in Frage stehend, — sich auf Seiten der bauleitenden Behörde zugetragen haben.

Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn kann

in keinem Falle beansprucht werden.

In gleicher Weise ist der Unternehmer zum Schadenersatz verpflichtet wenn die betreffenden, die Fortführung des Baues hindernden, Umstände von ihm verschuldet sind, oder auf seiner Seite sich zugetragen haben.

Ist die Unterbrechung durch Naturereignisse herbeigeführt worden, so kann der Unternehmer einen

Schadenersatz nicht beanspruchen.

Auf die gegen den Unternehmer geltend zu machenden Schadenersatzforderungen kommen die etwa eingezogenen oder verwirkten Konventionalstrafe in Anrechnung.

Ist die Schadenersatzforderung niedriger als die Konventionalstrafe, so kommt nur die letztere zur

In Ermangelung gütlicher Einigung entscheidet über die bezüglichen Ausprüche das Schiedsgericht.

 $(\S. 19.)$ 

Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als 6 Monate, so steht jeder der beiden Vertragsparteien der Rücktritt vom Vertrage frei. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Theile zugestellt werden; audernfalls bleibt — unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf Schadenersatz oder Konventionalstrafe Vertrag mit der Massgabe in Kraft, dass die in demselben ausbedungene Vollendungsfrift um die Dauer der Ban-Unterbrechung verlängert wird.

§ 7. Güte der Arbeitsleistungen und der

Materialien.

Die Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Technik und den besonderen Bestimmungen des Verdingungs-Anschlages und des Vertrages ent-

Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte

Arbeiter beschäftigt werden.

Arbeitsleistungen, welche der bauleitende Beamte den gedachten Bedingungen nicht entsprechend findet, sind sofort, unter Ausschluss der Anrufung eines Schiedsgerichts, zu beseitigen und durch untadelhafte Für hierbei entstehende Verluste an zu ersetzen. Materialien hat der Unternehmer die Staatskasse schadlos zu halten.

Arbeiter, welche nach dem Urtheile des bauleitenden Beamten untüchtig sind, müssen auf Verlangen entlassen und durch tüchtige ersetzt werden.

besonderen Bedingungen oder den dem Vertrage zu Grunde gelegten Proben nicht entsprechen, sind auf Anordnung des bauleitenden Beamten innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist von der Baustelle zu entfernen.

Behufs Ueberwachung der Ausführung der Arbeiten steht dem bauleitenden Beamten oder den von demselben zu beauftragenden Personen jederzeit während der Arbeitsstunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkstätten frei, in welchen zu dem Unternehmen gehörige Arbeiten angefertigt werden. (Fortsetzung folgt.)

#### Ueber österreich. Gewerbeleben.

Nachdem wir vor einiger Zeit unser ausserdeutsche Collegen gebeten über das Gewerbeleben in ihren Landen gefl. näheres mitzutheilen, geht uns von ge-

schätzter Seite folgendes zu.

Das neue Gewerbegesetz vom Jahre 1883 bezeiechnet für das österreichische Handwerk den Anbruch einer besseren Zeit. Die mass- und ziellose Gewerbefreiheit, welche bald dahin geführt hätte den freien Handwerksmeister zum Lohnarbeiter des grosskapitalistischen Fabrikanten herabzudrücken, wurde nun-In Oesterreich mehr in feste Schranken gewiesen. wurde, begrüsst vom Jubel aller ehrlichen redlichen Handwerker, die ein Interresse an der Erhaltung ihres Standes haben, begrüsst vom Jubel aller aufrichtigen Gewerbefreunden, die in den hochgehenden Wogen der socialen Bewegung einen gesunden gewerbthätigen Mittelstand erhalten wissen wollen, begrüsst also vom Jubel aller Gutgesinnten und natürlicher Weise verwünscht, geschmäht, verdächtigt und verspottet von der grosskapitalistischen Clique und dem ihr gefügigen allmächtigen Pressbann — der Befähigungsnachweis gesetzlich eingeführt. Aber die Wohlthaten der neuen Gewerbegesetzgebung, die ausser dem Befähigungsnachweis dem Kleingewerbe noch manche anderen heilsamen Reformen brachte, treten nur spärlich, sehr spärlich zum Vorschein. So bestimmte beispielsweise das Gesetz für die Constituirung der Genossenschaften eine 6 monatliche Einführungsfrist. Aber trotzdem diese Frist — das Gesetz trat am 15. März 1883 in Kraft - nunmehr weit überschritten ist, ist die genossenschaftliche Organisation noch nicht überall durchgeführt. Missstände allerlei Art trugen und tragen hieran die Schuld. Aber in erster Linie sind es wohl Umtriebe der dem selbstständigen Aufschwunge des Kleingewerbes spinnfeind gegenüberstehenden Manchesterpartei, welche kein Mittel verschmähte, um die Gewerbetreibenden gegen die neue Gewerbegesetzgebung misttranisch zu machen. Dazu kommt ferner, dass diese Partei fast alle diejenigen behördlichen Corperationen beherrscht, welche dazu berufen sein sollen, die Interessen des Gewerbes zu wahren, namentlich die Entwickelung der Genossenschaften zu fördern, — die Manchesterpartei hat die Majorität in den meisten österreichischen Handelsund Gewerbekammern. Damit ist thatsächlich der Bock zum Gärtner gemacht. Nimmi man noch hinzu die unbegreifliche Indolenz vieler Gewerbetreibenden, den allzu wenig entwickelten Gemeinsinn, das vielfach noch mangelnde Verständniss für die Nothwendigkeit Materialien, welche dem Anschlage, bezw. den einheitlichen Zusammenhaltens und einigen ZusammenMALER-ZEITUNG

gehens in allen Standesfragen, so ergibt sich trotz gewerbefreundlicher Gesetze ein sehr trauriges Bild der österreichischen Gewerbeverhältnisse. Doppelt hoch sind darum die Verdienste jener Männer anzuschlagen, die der grosskapitalistischen Clique trotzend, grössere Gewerbliche Vereinigungen gegründet haben, die jene Vortheile, welche erst ein vollständig entwickeltes Genossenschaftswesen unserem Stande bieten wird, schon jetzt für ihre Mitglieder erstreben. Die erste und bisher auch die bedeutenste dieser Gründungen ist der "Erste deutschösterreichische Gewerbebund" — mit dem Sitze in Prag, (1326 — II) der aus seiner Mitte heraus freiwillig für die einzelnen Fachinteressen und also auch für die unserige einzelne Lectionen bilden wird, welche in der Zwischenzeit - und es kann vielleicht noch lange währen, bevor das Genossenschaftswesen in Fleisch und Blut übergegangen sein wird — alles das für die Fachgenossen thun wird, was den Genossenschaften obläge Aber auch nach der so sehr erwünschten Erstarkung der Genossenschaften wird dieser Bund seine Bedeutung haben, da er immer berufen sein wird die Interessen des Gesammtstandes zu wahren und zu verfolgen. Dass die Mitgliederzahl dieses Bundes stets vorwärts schreitet, kann bei dem niedrigen Jahresbeitrag (1 fl. 20 kr.) bei dem Umstande, dass Mitglieder des Bundesorgan "Die Genossenschaft" unentgeltlich zugeschikt erhalten, nicht Wunder nehmen. Auch ist die bisherige Thätigkeit des "ersten dentschösterreichischen Gewerbebundes" in der kurzen Zeit seines Bestehens, seit Jänner dieses Jahres eine sehr bedeutende, indem derselbe Petitionen an gesetzgebende Körperschaften überreicht, zu allen gewerblichen Tagesfragen und in zumeist tonangebender Weise Stellung genommen, gewerbliche Bibliotheken, und nunmehr sogar eine gewerbliche Centralkasse gegründet hat. Am 23. d. Mts. wird derselbe seine 1. Wanderversammlung in Tetschen abhalten. Die Bedeutung all dieser Thatsachen enthebt uns wohl der Mühe unseren Fachgenossen in Oesterreich den Beitritt zu diesem Bunde noch besonders zu empfehlen.

#### Imitation von Nussbaumholz.

Von Hermann Krätzer, Chemiker in Leipzig.

Um Möbel aus Birken-, Erlen- oder Rothbuchenholz etc. nussbaumähnlich zu poliren, hat man ver-

schiedene Methoden vorgeschlagen.

So benutzt man z. B. eine Abkochung von getrockneten grünen Wallnussschalen in sog. Seifensiederlauge, oder man bedient sich einer Beize, die aus Kasselerbraun, in Seifensiederlage gekocht, besteht, zum Imitiren der Möbel in Nussbaum.

Man verfährt bei Anwendung dieser Materialien in der Art und Weise, dass, nachdem das gebeizte Möbelholz völlig trocken geworden ist, mittelst Bimsstein and Oel nachgeschliffen wird, und schliesslich das Polieren mit Schellakpolitur stattfindet.

Noch anderer ähnlicher Beizen könnten wir Erwähnung thun, jedoch ihrer Vortrefflichkeit und Bil-

weichem Wasser unter Erwärmung bis zum Kochen und unter beständigem Umrühren aufgelöst.

Weiterhin stellt man sich eine Auflösung von 1 Theil doppelt chromsaurem Kali (Kalium bicromatum, ebenfalls in jedem Droguengeschäft zu haben) in 5 Theilen siedendem Wasser her.

Will man nun beispielsweise Erlen oder Rothbuchenholz nussbaumähnlich machen, so verfahre man

Das betreffende Holz muss unter allen Umständen gut trocken sein, dann erwärmt man es und trägt Auflösung des Nussextraktes ein- bis zweimal auf.

Sind die so behandelten Möbeltheile halb trocken, so überstreicht man dieselben mit der kochend heissen Lösung des doppelt chromsauren Kalis.

Nunmehr lässt man alles völlig trocknen, schleift und polirt dann in der gewöhnlichen Weise.

Eine derartige Beize verleiht Erlen- und Buchenholz eine dem amerikanischen Nussbaumholze ähnliche Farbe, die verhältnissmässig tief in die Holz-faser eindringt. Als Politur für Nussbaumholz und, nebenbei gesagt auch für Pallisander- und Mahagoniholz empfehlen wir 10 Theile Rubinschellack, aufgelöst in 40 Theilen 90% Weingeist.

("B. Gwbztg.")

#### Kunst und Literatur.

Sämmtliche Werke auch zu beziehen durch die Expedition der "Maler-Zeitung.

Photographische Mittheilungen. Zeitschrift des Vereines zur Förderung der Photographie. Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann W. Vogel, Lehrer der Photochemie und Spectralanalyse an der Königl. technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg. Zweiundzwanzigster Jahrgang. Mit 7 Kunst-Beilagen und 12 in den Text gedruckten Holzstichen. Berlin W. 10. Verlag von Robert Oppenheim 25 Mattäikirchstr. W. 1886. Preis M. 10. - Wie bei keiner Kunsthandwerker ist, die Liebhaberei zu anderen, das Fach direkt nicht berührenden Künste und Kunstfertigkeiten bei den Malern vorherschend. Die mannigfaltige Arbeiten, welche dem Maler bei Ausübung seines Gewerbes vorkommen, bringen ihm auch die Aehnlichkeiten anderer Künste mehr wie das Unangenehme derselben bei und veranlassen manchen zum Vergnügen solche Künste zu studiren. Die Photographie mit ihrem hundersten von Geheimnissvollen Künsten ist es besonders welc e viele Maler interrisirt, dass es ganz natürlich ist, dass die Photographie immer zu Dienste der Decorationsmalcrei benützt werden wird. Diese Zeitschrift ist nun besonders geeignet, die Photographischen Künste bis ins Kleinste zu verfolgen, wodurch auch dem pracktischen Maler manches klar wird über die Einwirkung des Lichtes auf die Farben. Das Lesen solcher Fachliteratur kann also nur von Vortheil sein.

Hirth's Formenschatz Heft IV und V Jahrgang igkeit wegen möchten wir folgender Beize das Wort 86 Preis à Heft M. 1,25 Pf. liegen uns vor und können wir nur das früher darüber geäusserte güns-1 Theil Nussextract (man erhält denselben in tige Gutachten auch hierfür abgeben. Es ist ein edem grösseren Droguengeschäfte) wird in 6 Theilen Werk zum Studium der Kunstwerke unserer Vorfahren.

#### Vermischtes.

Alaun als Schutzmittel gegen Ungeziefer. Wanzen verschwinden sofort, wenn man die Wände, Bettstellen u. s. w., worin sie nisten, mit einer kochenden Alaunlösung bestreicht und kehren niemals mehr an diese Orte zurück. Wenn man die Zimmerwände und Zimmerdecken mit Kalk weisst und setzt dem Kalk vor dem Gebrauche etwas Alaun zu, so halten sich die Fliegen ebenfalls nicht in den Zimmern auf. Die Anwendung des Alauns kann in allen diesen Fällen der Gesundheit der Menschen nicht den mindesten Schaden zufügen. Das Verfahren ist bereits in vielen Departements Frankreichs bekannt und überall mit einem erstaunlichen Erfolg angewandt worden.

Neue Lohnzahlungsmethode. Wie die Zeitschrift "Arbeiterversorgung" mittheilt, hat im "Familisterium" zu Gnise in Frankreich, einer 1400 Arbeiter zählenden, höchst originell eingerichteten Fabrik gusseiserner Waaren, zur Förderung der Mässigkeit mit einer interessanten Lohnzahlungsmethode vortreffliche Retultate erzielt. Die Arbeiter dort erhalten ihren Lohn nicht wöchentlich, sondern alle 14 Tage. Die Auszahlung findet nicht an einem bestimmten Tage, sondern innerhalb 14 Tagen an 4 verschiedenen Wochentagen statt. Das Personal des "Familisterium" ist nach dem Alphabet geordnet und in 4 gleich grosse Abtheilungen getheilt. Die eine Abtheilung empfängt ihren Lohn am Dienstag, die zweite am Freitag, die dritte am Dienstag, der nächsten Woche und die vierten am Freitag darauf. Diese Auszahlungsweise hat den Vortheil, dass von den in einer Werkstätte zusammenarbeitenden Leuten stets nur ein Viertel Geld hat. Die Verführung zum Trinken, welche dadurch, dass das gesammte Personal auf einmal Lohn erhält, ausserordentlich begünstigt wird, wird durch diese Massregel erschwert.

#### Versuchsstation.

P. R. in F. Die gesendete Bleiweiss-Probe

Nro. 1 enthält  $32^{0}/_{0}$  Schwerspat " 2 "  $16^{0}/_{0}$  nicht bleihaltige Beimischung " 3 "  $4^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  " " "

4 (in Oel) ist chem. rein.

F. B. in D. Das gesendete Muster-Terpentin von der Firma . . . . in B. enthält Kienöl mit Napfta mindestens zur Hälfte. Wir können Sie vor der Firma nur warnen, da dieselbe mit vielen nuserer Collegen wegen Lieferung geringwerthiger Waaren in Prozess steht.

P. Q. in W. Hier holen wir seit Jahren aus einer Grube Oker und bitte ich denselben zu untersuchen,

welchen Werth derselbe besitzt.

Resultat: Die gesendete Probe "Oker" enthält 64 % Thonerde ist mithin nur für ganz geringwerthige Arbeiten zu gebrauchen, in Oel trocknet derselbe nie hart auf und in Kalk wirkt er gegen das Versteinern desselben; in Leimfarbe bedingt er so viel Bindemittel, dass Sie billiger wegkommen, wenn Sie

das Pfd. Oker mit 20 Pfg. bezahlen müssten. G. E. in K. Die Probe Kutschenüberzugs-Lack ist ausgezeichnet und streichrichtig. Ueberhaupt muss der gute Lack streichrichtig verdünnt geliefert werden, gelöst und der Lösung eine andere, aus 25 Thl. Mada spätere Zusätze von Terpentin den besten Lack heiller Seife in 375 Thl. Spiritus von 25 Prozen

verschlechtern können. Es ist das nicht geschehen aus Gewinnsucht des Lieferanten wie Sie glaubten.

P. S. in W. Das Zinkweiss ist zweite Qualität sonst aber gut, wie schon das rothe Siegel der Fa-

brik es auch als zweite Qualität bezeichnet.

Th. Sch. in B. Die gesendete Probe Terpentin ist sehr gutes, reines französisches Terpentinöl. Die Probe Kutschenlack ist ordinärer Copallack mit viel Oel gekocht und nur im Innern da verwendbar, wo das Weichbleiben nichts zu sagen, z. B. an Decken etc. etc. Das Umbra ist gut, wenn es Ihnen zu hart so nehmen Sie doch nächstens nur feinst gemahlenes. Das Ultramaringrün ist dritte Sorte, desgleichen das Ultramarinblau. Das Sie jetzt erst Resultat erhielten machte die Untersuchung des fraglichen Kutschenlacks, welche sehr complicirt war.

Wir müssen bitten alle Proben, welche zur Untersuchung der Versuchsstation der Malerzeitung eingesendet werden, jede einzeln mit Namen des Absenders und mit einer besonderen Nummer zu versehen, da durch Unterlassung dieses Irrthümer vorkommen können, wodurch die Untersuchung nutzlos Es sind desshalb Resultate mehrerer Lack-, Oel- sowie auch Bleiweissproben nicht zur Veröffentlichung gekommen, weil die Bezeichnung nicht vorhanden und dadurch Verwechselung stattfand.

#### Technisches.

Kalk als Schutzmittel gegen das Rosten eiserner Ofenröhren und eiserner Schornsteine. Von allen hiergegen verwendeten Materialien soll sich keines so gut bewährt haben, als das Anstreichen der betreffenden Gegenstände mit Kalkmilch; dieselbe liaftet so fest, dass nachdem auch der überschüssige Theil durch Wasser, Regen etc. abgewaschen ist, immerhin noch so viel sitzen bleibt, dass die Bil-

dung von Rost verhindert wird.

Putzpulver für die Glasscheiben der Schaufenster. Ein Putzpulver für die Glasscheiben der Schaufenster, welches keinen Schmutz in den Fugen zurücklässt, bereitet man durch Befeuchten von kalzinirter Magnesia mit reinem Benzin, so dass eine Masse entsteht, die hinreichend nass ist, um durch Pressen einen Tropfen daran perlen zu lassen diese Mischung bewahre man in Gläsern auf, die mit eingeölten Glasstopfen versehen sind, um das leich flüssige Benzin zurückzuhalten. Um die Mischung zu gebrauchen, gebe man davon ein wenig auf eir Baumwollbäuschehen und reibe damit die Glastafelt ab. Diese Mischung kann auch zum Reinigen vo Spiegeln benützt werden.

Entfernen von Oelflecken auf Tapeter Hierzu benutze man einen Brei von Pfeifenthon ode Walkererde mit kaltem Wasser angerührt und bring denselben auf die betreffende Stelle, jedoch ohne z reiben, damit das Muster der Tapete nicht zerstör werde. Nachts überlässt man den Brei darauf, bür tet ilm am nächsten Morgen ab und wiederholt die Verfahren, wenn der Fleck nicht ganz verschwunde sein oder später wieder zum Vorschein kommen sollte

Ausgezeichneter Lederlack. Es werden 20 Thl. Schellack in 1000 Thl Spiritus von 95 Proze

und 40 Thl. Glyccrin bereitet, zugesetzt. Durch Zusatz einer Lösung von 5 Thl. Nigrosin (Anilinschwarz) in 125 Thl. Spiritus kann diese Lederpolitur tief schwarz, durch Ersatz des Nigrosins durch andere Anilinpigmente beliebig anders gefärbt werden.

Verwendung des Wasserglases als Klebmittel. Das Wasserglas eignet sich vortrefflich zum Befestigen von Papier-Etiketten auf Blech und Glas, es haftet dabei so fest, dass die Etikette weder durch Wärme noch Wasser wieder abgeht. Hierbei darf man das Wasserglas aber nicht auf das Papier streichen, sondern auf das Blech oder Glas. Man verwendet hierzu ein etwas verdünntes Natronwasserglas, das man mit dem Finger, einem Läppchen, oder Schwämmehen aufträgt, legt die Etikette darauf und klebt diese fest an.

Die Wochenschrift "Für's Haus", schreibt über ketböden. Sind Parketböden praktisch? Parketböden. Wir haben seit 7 Jahren weisse gebohnte Parketfuss böden in den Wohnstuben, ich finde dieselben aber nicht praktisch. Sie stauben viel mehr, als geölte Fussböden, welche täglich nass aufgenommen werden können, und verursachen viel mehr Mühe und Kosten. Jeder Fusstritt ist sichtbar, jedes Sandkorn macht Schrammen und jeder Wassertropfen einen Fleck. Wenn, wie bei uns auf dem Lande sechs Kinder und zwei grosse Jagdhunde aus- und einlaufen, ist er kaum gut zu erhalten. Der Fussboden muss täglich mit Bohnbesen gebürstet und alle 3-4 Wochen frisch eingerieben werden, wenn er gut aussehen soll.

Eine vorzügliche Zeichentinte die waschecht ist, stellt man nach folgender Vorschrift her: Man löst 22 Th. Soda in 85 Th Glycerin und verreibt die Lösung mit 20 Th. Gummi arab. Andererseits löst man 11 Th. Silbernitrat in 20 Th. verdünnter Ammoniakflüssigkeit. Beide Lösungen werden gemischt und zum Kochen erhitzt, wobei in Folge der eintretenden Reduktion des Silbers die Flüssigkeit sich tief schwarz färbt. Schliesslich kann man noch 10 Th. venetianisches Terpentin hinzufügen.

#### Briefkasten.

P. W. in M. Ich möchte Sie bitten mir umgehend die Adresse anzugeben, wo ich die Versteinerungs-Farbe beziehen kann, ieh will einen Versuch damit anstellen?

Antwort: Die gewünschte Farbe beziehen Sie bei Herrn

Jos. Altheimer, Farbenfabrik in München.

2380 J. L. in K. Kann man den Gussmantel eines Ofens, der mit dem Feuer nicht direct in Berührung kommt, sondern von dem eigentlichen Kern des Ofens mindestens 2 etm. absteht, mit Erfolg bronciren und wie? Muss der Ofen nach dem bronciren in eine Trockenkammer.

Antwort: Bronciren Sie auf Schleiflack, welcher sehr gut

steht, wenn er nicht zu dick anfgetragen wird.

J. J. in T. Bitte mir gefälligst mittheilen zu wollen wo ich Perlmutterplättchen zum Auslegen von Schriften beziehen kann.

Antwort: Von der Firma J. Struck in Cöln. 2381 2. Weiter bitte ich noch mir mitzutheilen, welchen Kitt man verwenden könnte, um Glas auf Holz fest zu machen, welches dem Wetter, auch der Sonnenhitze ausgesetzt ist z. B. Glasbuchstaben auf Holz.

Antwort: Nehmen Sie gewöhnlichen Oelkitt dem viel Goldglätte zugesetzt ist. Selbstverständlich muss das Holz mit Oelfarbe so oft gestrichen werden, bis sich Oelglanz darauf bildet.

2382 H. P. in M. Bitte Sie, mir eine Farbe zu nennen, welche sich speciell zum Färben von Cementsliesen eignet. Antwort: Wasserglasfarben oder auch die wetterbeständigen

Maueranstrichfarben von Altheimer in München. 2483 A. in H. Wie polirt man am besten eine Marmor-

tafel, dass selbige im Freien nicht gleich den Glanz verliert, was nehme ich dazn?

Antwort: Das Verfahren, feinen Marmor zu poliren ist folgendes: Schleifen mit Bimsstein und Wasser, dann mit leinenen Ballen und feuchtem Schmirgel. Nachdem mit leinenen Lappen

und Zinnasche nass poliren. 2384 F. S. in H. Wie reinigt man am besten ein Grabstein der nicht angestrichen ist, derselbe hat 4 Jahre gestanden und ist ganz grün ausgeschlagen hauptsächlich an der Wetterseite. Erbitte mir Antwort im Briefkasten. Der Grabstein soll wieder die natürliche neue Farbe erhalten.

Antwort: Nehmen Sie Schwefelsäure und streichen damit den Stein ein, nachdem ist derselbe mit reinem Wasser abzu-

2385 J. M. in B. Bitte Sie freundlichst mir im Briefkasten mitzutheilen, wie man am besten Grabschilder von Moos und Rost reinigt da dieselben neu vergoldet werden sollen. Die Schrift steht erhaben vor, zwischen den Buchstaben sitzt das Moos.

Antwort: Das Moos mit Schwefelsäure, den Rost mit

Salzsäure.

2386 R. S. in B. Habe einen Kutschwagen (Naturholz) welcher lassirt und lackirt war frisch zu lackiren, muss aber die noch festsitzende Farbe resp. Lack, (indem der Lack theils gänzlich weg ist, theils fest sitzt) ablaugen um eine ebenfalls saubere Lackirung zn bekommen, selbiger soll Naturholz bleiben.

Bitte um gütige Auskunft im Briefkasten.

Antwort: Viele Wagenlackirer würden mit Wasser und Bimmstein geduldig schleifen bis das Holz vom Lack gänzlich rein wäre, wir rathen Ihnen aber an mit der Farbbeitze von F. Lienau in Uerdingen abzulaugen. Sollte durch Eisenrost schwarze Flecken oder Lohfleeken entstehen, so sind diese mit verdünnter Salssäure leicht abwaschbar. Es ist möglichst schnell zu arbeiten damit nicht zu viel Wasser in's Holz einzieht. Wenn das Wasser abgetrocknet, ist vom Schreiner mit der Ziehklinge abzuziehen oder mit Glaspapier abzuschleifen, dann mit Kutschenlack erst verdünnt zu lackiren, darüber mit passender Okerfarbe zu spachteln dann schleifen und weiter zu lackiren. Der Spachtelfarbe kann Kartoffelmehl zugesetzt werden.

2387 F. J. W. in L. Auf welche Weise erhält man eine feine Kräuselung des Silbers resp. Goldes zu Glasschildern?

Antwort: Auf die manigfaltigste Weisc: Knitteln in der Hand durch Zusammenballen und langsam Auseinandernehmen, durch Auflegen und mit der Bürste Aufklopfen auf gepresstes Leder, Papier etc.

2388 Chr. B. in L. Welche dunkelgrüne Farbe ist am haltbarsten im Freien, denn ich habe ein eisernes Einfahrtsthor zu streichen, der Besitzer wünscht eine wetterfeste Farbe.

Antwort: Grundiren Sie mit Holzkohlenfarbe und streichen nachher beliebiges Oelfarbengrün auf, wonach zuletzt ein guter Luftlack (Kutschenlack) aufzutragen.

2389 2. Welches Braun eignet sich am besten für offene Sommer Chaisen ohne Verdeck, ich habe solche zu lackiren und wird eine recht schöne brillante braune Farbe gewünscht.

Antwort: Zinnober mit Originalschwarz giebt das brillanteste

2390 C. J. in S. Kann man Zink, welches mit Selikat-farbe gestrichen, mit Oelfarbe streichen? Im vergangenen Jahre habe ich Cemeut, welcher mit Selikatfarbe gestrichen war, mit Oelfarbe streichen lassen. Der erste Strich erfolgte mit reinem Leinöl, die anderen mit Farbenzusatz, jetzt lösst sich die Oelfarbe stellenweise von dem Selikatanstriche. Woran soll die Schuld liegen? der Cementverputz war gut trocken und hatte zwei Jahre gestanden ehe derselbe gestrichen wurde.

Antwort: Auf Zink wird so leicht kein Halt sein, da Zink sich beim Temperaturwechsel mehr dehnt resp. zusammenzieht wie die Farben. Wenn nun auch eine Farbe nachkommt, so wird es doch bei zweierlei Farben Gegensätze geben, welche das Reissen der Farbe zur Folge haben können, doch müsste dieses erst versucht werden, da solches bis jetzt noch nicht von uns gemacht wurde. Auf Cementverputz, welcher mit Selikatfarbe gestrichen, lohnt es sich vor dem Aufstrich der Oelfarben mit Kallkolith zu isoliren.

A. W. in K. Habe in einem Fleischverkaufs-Lokal Decke und Wand mit Oelfarbe zu streichen, gibt es ein Mittel, welches ich anwenden kann um die lästigen Fliegen dem Local fern zu halten.

Antwort: Setzen Sie etwas Lorbeeröl zu der Oelfarbe, so viel das letztere eben noch trocknet.

2393 G. B. in M. Ich habe im vorigen Jahre hier an der

Apotheke die Aufschrift wie folgt gemacht: Ich grundirte mit Goldgrundöl und machte hierauf die Schrift mit Blattgold. Nun fängt aber das "t"an, von ohen herab dunkelbraun zu werden. Natürlich ist mir die Gesehiehte nicht gleichgültig und deshalb möchte ich Sie bitten mir in der nächsten Nummer Auskunft zu geben, ob und wie der Schaden zu repariren sei.

Antwort: Entweder läuft Eisenhaltiges Wasser darüber oder das Gold ist unecht. Sehen Sie gefl. nach, ob nicht Regenwasser darüber läuft welches vorher über angerostetes Eisen

seinen Weg nimmt.

Jedenfalls werden Sie mit verdünnter Salzsäure augenblicklieh das Braune abwasehen können, jedoch müssen Sie die Ursache suehen wodurch der Flecken enstanden um dagegen Schutz-

massregeln zu treffen.

2394 W. O. in L. Ein Fachwerksgebäude soll mit Oelfarbe gestriehen worden, das Backsteinwerk (Fachwerk) ist bis jetzt mit Blut- und Englischroth überstrichen, dazu sind ausgewitterte Steine dazwischen, welche hauptsächlich auf der Nordseite vorherrschend sind, die Fugen sind mit Kalk oder Gyps ausgeputzt, wie würde man solehes am besten behandeln, damit die Oelfarbe sich gut hält.

Antwort: Alles mit Mörtel ausbessern, dann mit Kallkolith

vorstreiehen und hierauf die Oelfarben.

2395 2) Ein Sandstein-Mauerwerk eines Hauses 1 m. hoch soll dgl. mit Oelfarbe gestrichen werden, dasselbe enthielt salzige feuehte Stellen. Ist solches vorher zu isoliren damit die Oelfarbe hält und womit?

Antwort: Um haltbar zu werden ist die Fenchtigkeit zu isoliren, am besten mit Asphalt oder Weissang'schem Verbin-

dungskitt.

#### Familien-Nachrichten

z. B. Geburts-, Verlobungs-, Heiraths- und Todes-Anzeigen von Abonnenten werden kostenlos aufgenommen.

eine im Wasser beständige Farbe, um alle Arten von Stoffen wasserdicht zu machen und zu erhalten. **Fenchte** Wände mit obiger Farbe gestrichen

werden dadurch vollständig wasserdicht und können mit den feinsten Tapeten bekleht werden. Preis per Pfd. 1 Mark 25 Pfg. Berlin Anhaltstrasse 8. Georg Polack.

# Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc

von Ad. Weyerstall in Elberfeld. Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

#### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierisehen Leim vollständig ersetzt, soudern deuselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarhen-Arbeiten, sowie auch zum Aulegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk, u. Prov.-Reisende für In- u. Ausl. gesucht. 439

#### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Lackfirniss-Fabrik von

# Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen,

#### Tüchtige Lecorations - Maler

finden dauernde Beschäftigung am neuen Central-Balunhof in Amsterdam.

Adresse: G. H. Heinen, Decorationsmaler,

Amsterdam.

#### Alte Gemälde.

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretest r Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V.

Gegründet 1835. Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

#### TARARARA T Patent-Gummi

G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

#### Solide Bezugsquelle.

icacaaaa

BleiweisinOel,chem.reinM.50,(
Seccativ Ia satzfrei "125,(≗ Seccativ Ia satzfrei dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. ab Stat. Boekenheim-Frankf.a/M. empfehl. Heuser & Pertsch.

# E.U. Schlever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachmahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Polid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. liefert G. H. Heiland, Maler, Altenburg S. A.

Zur Aushilfe. Ein durchaus erfahrener und selbstständiger Arbeiter übernimmt jede feineren Anstreicher- und Malerarbeiten zu der billigsten Berechnung.

Ausk. Leopold Dutoit Burtscheid b. Aachen Kurbrunnenstrasse 16. 501

Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

#### Gegen

#### Linsendung von 5 Mark

ein Recept, um auf Leimfarbe, Papier, Leder, Stuck, Cement etc. einen Goldgrund herzustellen, welcher ein vorheriges Präpariren der zu vergoldenden Flächen, Linien etc. unnöthig macht. Plastische Wirkung zu erzielen. Darauf verwendete Broncen oxydiren nicht.

Hubert Bock, Maler Greven broich, Rheinland.

#### B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdeeorationen in

apierstuck

empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdaehungen etc. in anerkannt solidest. Ausfülirung. Vollständ. Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reichh. Musterbuch in Liehtdruck geg. Einsend. od. Nachn. v. Mk. 2,50.453

#### Anstreicher kittel

aus gutem Leinen <sup>497</sup> Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang ,, 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh.

# Maler-Leim,

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten einpfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauehsanweisung, gegen Eisenbalm-Nachnahme. Enorm billig. 433

> Carl Stelling & Co. Nienturg a. d. Weser.

#### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 6 100 12

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Weisse

Nordsee - Muscheln zur Randverzierung d. Gartenbeete etc. 2000 St. ab Bahnhof hier incl. 16 Mk. Albert Hermann, Cuxhaven R. a/d. Nords.

# Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

# von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 31/2 bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

#### E, Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schausenster. Transparente etc sowie Eutwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeiehniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt. 366



# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Naehnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.



Bronce-Medaille.

Silber-





LONDON

Kallkolith

.1885.

#### OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

# apierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

8000

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstnek-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

#### Weinand, Zimmer & Steins Coln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

#### Rheinische Baufach-Zeitung Auflage 6800. Auflage 6800.

Submissions-Anzeiger.

Amtliches Organ der Rh.-Westf. Baugewerks-Eerufsgenossenschaft. Köln-Ehrenfeld

. Erscheint wöchentlich einmal, Samstags, und kostet inel. Porto und Botenlohn für ganz Deutschland und Oesterreich Mk. 1,50 = 90 Kr. österr. Währung — durch die Post bezogen Mk. 1,25 exl. Bestellgeld pro Quartal. Im Post-Zeitungskatalog eingetragen unter Nro. 4521.

Wirksamstes Insertions-Organ

für Empfehlung, An- und Verkauf aller das Baufach und Nebenbranchen betreffenden Artikel, für Bau-Submissions-Anzeigen zu Stellen-, sowie Vertretungs-Angeboten und Gesuchen.

Insertionspreis: 25 Pfg. für die 50 mm. breite Petitzeile oder deren Raum.

#### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. 🌑 Prospekt gratis. 💷

EUGEN MÜLLER. Maler Nürnberg.

#### Wichtig W

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. danerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebranchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (flessen) und Wien IV.

# Keim'sche Mineralfarben.

Patentirt in allen Staaten.

Wetterbeständige Wandmalerei, fixirbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Begutachtet u. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künste i. Münehen

Wetterfeste wasdybare Austrichfarben

für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M 10 Pf. Probekistchen 3 M. Sandsteinartiger Façadenverput - Steinfitt.

Wüst, Farbenfabrik, München. Tüchtige Vertreter gefucht.

AND THE RESERVE OF TH

#### Labrik patentirter Anstrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdiehte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulniss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstriehmasse. Cyanite-Austrieh macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. Vertreter gesucht. 452 李爷本李春华。春华。春华。春华。春华。春

# Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

#### Unter der Presse!

#### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Austreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

#### überaus practifd zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Garten- und Concert-Hallen. Regelbahnen, Billard-Bimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen. Kranfenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Juschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

484



Allseitig anerkanntes bestes Fabrikat empfehlen billigst Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflanzenleime"

#### Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Hoften per – M. 8–10 Pf. Prospette, Anweisung und



Prämiirt.

Façadenanstrich Probetifie unter Nachnahme Mt 2.50.

Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau. 

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannheim.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

#### Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

#### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H. Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karls-Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

# "Farben-Fabrik Oker",

Saltzer & Voigt, Oker am Harz.

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbrann und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

- 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

# Lippe,

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " " 6,00 Nr. 5 (100) " " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim Einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, <sup>1</sup>/<sub>25</sub> Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe n. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe n. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen. 2 20% mehr als andere Goldbroncen.

Alle 10 Farben M. 12,50.

Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Orange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschuitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt. 

#### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Austrichproben auf Wunsch gratis. 448

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik. Offenbach a. M.

# feuchte

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

# Gummi=Leim=Surrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise Otto Schiering, Magdeburg, änsserst solid. 477 Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüneher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marnortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren "abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in in Ilaus, für's Auslan 1 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfichlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postanftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

/ Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

# Macer Beitung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie **Luskunft über alle Fachfragen.**  Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

abonnement: Deutschlaud und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. uzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf,
Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

cedaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition "Malerhaus", Bonn.

#### Neuer Industriezweig.

Am 15. Mai ging das "Malerhaus" hier in Bonn unseren Besitz über und wird nun die ganze Hertellung der "Maler-Zeitung", Redaktion, Verlag- und

expedition in dasselbe verlegt.

Da das "Malerhaus" mit der Zeit, nur dem Maergewerbe dienen soll, so wird in jeder Beziehung araufhin gearbeitet, es als ein Fachmuseum für uner Kunstgewerbe auszustatten. Zu dem Zweck wird ie Bemalung von aussen in erster Linie in Aussicht enommen und soll dieselbe, weil reich, auch daueraft werden.

Die dauerhafteste Bemalung wäre nun eigentlich ach den bis jetzt bekannten Methoden die Freskoder Scrafito-Malerei; doch in unserm feuchten eutschen Klima hält keine poröse Decoration veil bei zufälligem Zusammentreffen plötzlicher kälte, auf nasse Niederschläge, das in die poröse Farbe ingedrungene Wasser gefriert, mithin sich dehnen ind, so die Farbe abdrücken kann.

Um durchaus haltbar zu arbeiten soll das ganze Iaus mit Oelfarbe bemalt und diese gegen die Witerung mit Glas oder Kiesel abgeschlossen, das ist

gesandelt, werden.

Gesandeltes Holzwerk (Gesimse ausen an Häuern) hat sich über zwanzig Jahre gehalten sowohl an Süd- wie an Westseiten. Es lässt sich auch leicht erklären, dass die Oelfarbe durch Glas oder Sand abgeschlossen, sich aussergewöhnlich dauerhaft halten cann. Um nun die reichsten Malereien in dieser Art ausführen zu können ist es nöthig, dass sich ein

Neuer Industriezweig

entwickelt, nähmlich die Herstellung farbigen Glaspulvers und Glaskörner; denn es wird den Efect der Malerei nur heben wenn einzelnes grob anderes fein gesandelt oder gekörnt erscheint. Um nun einen solchen Industriezweig lebensfähig zu machen, müsste die Glassandmalerei allgemein eingeführt werden und das kann geschehen, wenn vorerst dieselbe zu Firmenschilder etc. angewendet wird.

Die Herstellung des farbigen Glaspulvers kann auf zweierlei Art geschehen. Erstens durch Stossen und Sieben in verschiedene Sorten (grob und fein). Da die Bruchfläche des Kornes die Farbe beeinträchtigt, so müsste durch Waschen mit verdünnter Flussäure dem Glaspulver wieder Hochglanz gegeben werden.

Eine zweite Methode wäre die, dass das Glas geglüht und dann in Wasser gegossen würde wodurch es in Pulver zerfällt. Welche Methode das schönste Korn liefert, bleibt abzuwarten. Zu wünschen wäre dass bald jedes farbige Glaspulver, auch gold- und silberfarbiges (a la Streusand) zu haben wäre.

# Vergebung von Arbeiten und Materialien.

(Fortsetzung)

§. 8. Erfüllung der dem Unternehmer, Handwerkern und Arbeitern gegenüber obliegenden Verbindlichkeiten.

Der Unternehmer hat der bauleitenden Behörde und dem bauleitenden Beamten über die mit Handwerkern und Arbeitern in Betreff der Ausführung der Arbeit geschlossenen Verträge jederzeit auf Er-

fordern Auskunft zu ertheilen.

Sollte das angemessene Fortschreiben der Arbeiten dadurch in Frage gestellt werden, dass der Unternehmer Handwerkern oder Arbeitern gegenüber die Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrage nicht oder nicht pünktlich erfüllt, so bleibt der bauleitenden Behörde das Recht vorbehalten, die von dem Unternehmer geschuldeten Beträge für dessen Rechnung unmittelbar an die Berechtigten zu zahlen. Der Unternehmer hat die hierzu erforderlichen Unterlagen, Lohnlisten etc. der bauleitenden Behörde bezw. dem bauleitenden Beamten zur Verfügung zu stellen.

§. 9. Entziehung der Arbeit etc.

die Glassandmalerei allgemein eingeführt werden und das kann geschehen, wenn vorerst dieselbe zu Firmenschilder etc. angewendet wird.

Die bauleitende Behörde ist befugt, dem Unternehmer die Arbeiten und Lieferungen ganz oder theilweise zu entziehen und den noch nicht vollen-

deten Theil auf seine Kosten ausführen zu lassen oder selbst für seine Rechnung auszuführen, wenn

a. seine Leistungen untüchtig sind, oder

b. die Arbeiten nach Massgabe der verlaufenen Zeit nicht genügend gefördert sind, oder

e. der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde gemäss §. 8. getroffenen Anordnungen nicht nachkommt.

Vor der Entziehung der Arbeiten etc. ist der Unternehmer zur Beseitigung der vorliegenden Mängel bezw. zur Befolgung der getroffenen Anordnung unter Bewilligung einer angemessenen Frist aufzufordern.

Von der verfügten Arbeitsentziehung wird dem Unternehmer durch eingeschriebenen Brief Eröffnung

Auf die Berechnung der für die ausgeführten Leistungen dem Unternehmer zustehenden Vergütung und den Umfang der Verpflichtung desselben zum Schadenersatz finden die Bestimmungen im §. 6. gleichmässig Anwendung.

Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung über die für ihn sich

ergebende Forderung und Schuld mitgetlieilt.

Abschlagszahlungen können im Falle der Arbeitsentziehung dem Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden, welcher als sicheres Guthaben desselben unter Berücksichtigung der entstandenen Gegenansprüche ermittelt ist.

Ueber die in Folge der Arbeitsentziehung etwa zu erhebenden vermögensrechtlichen Ansprüche entscheidet in Ermangelung gütlicher Einigung das

Schiedsgericht (§. 19).

§. 10 Ordnungsvorschriften.

Der Unternehmer oder dessen Vertreter muss sich zufolge Aufforderung des bauleitenden Beamten auf der Baustelle einfinden, so oft nach dem Ermessen des Letzteren die zu treffenden baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf der Baustelle erforderlich machen. Die sämmtlichen auf dem Bau beschäftigten, Gehülfen und Arbeiter des Unternehmers sind bezüglich der Bauausführung und der Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Bauplatze den Anordnungen des bauleitenden Beamten bezw. dessen Stellvertreters unterworfen. Im Falle des Ungehorsams kann ihre sofortige Entfernung von der Baustelle verlangt werden.

Der Unternehmer hat, wenn nicht ein Anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, für das Unterkommen seiner Arbeiter, insoweit dies von dem leitenden Beamten für erforderlich erachtet wird, selbst zu sorgen. Er muss für seine Arbeiter auf eigene Kosten an den ihm angewiesenen Orten die nöthigen Abtritte herstellen, sowie für deren regelmässige Reinigung, Desinfektion und dem nächstige Beseiti-

gung Sorge tragen.

Für die Bewachung seiner Gerüste, Werkzeuge, Geräthe etc., sowie seiner auf der Baustelle lagernden Materialien Sorge zu tragen, ist lediglich Sache des Unternehmers.

Mitbenutzung von Rüstungen.

Die von dem Unternehmer hergestellten Rüstungen sind während ihres Bestehens auch anderen Bauhandwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen. Aenderungen an den Rüstungen im In- finden diese Bestimmungen gleichmässige Anwendung.

teresse der bequemeren Benutzung seitens der übrigen Bauhandwerker vorzunehmen, ist der Unternehmer nicht verpflichtet.

§ 11. Beobachtung polizeilicher Vorschriften, Haftung des Unternehmers für seine

Angestellten etc.

Für die Befolgung der für Bauausführungen bestehenden polizeilichen Vorschriften und der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ist der Unternehmer für den ganzen Umfang seiner vertragsmässigen Verpflichtungen verantwortlich; Kosten, welche ihm dadurch erwachsen, können der Staatskasse gegenüber nicht in Rechnung gestellt werden.

Der Unternehmer trägt inbesondere die Verantwortung für die gehörige Stärke und sonstige Tüchtichkeit der Rüstungen. Dieser Verantwortung unbeschadet ist er aber auch verpflichtet, eine von dem bauleitenden Beamten angeordnete Ergänzung und Verstärkung der Rüstungen unverzüglich und auf eigene Kosten zu bewirken.

Für alle Ansprüche, die wegen einer ihm selbst oder seinen Bevollmächtigten, Gehülfen oder Arbeitern zur Last fallenden Vernachlässigung polizeilicher Vorschriften an die Verwaltung erhoben werden, hat der Unternehmer in jeder Hinsicht aufzukommen.

Ueberhaupt haftet er in Ausführung des Vertrages für alle Handlungen seiner Bevollmächtigten, Gehülfen und Arbeiter persönlich. Er hat insbesondere jeden Schaden an Person oder Eigenthum zu vertreten, welcher durch ihn oder seine Organe Dritten oder der Staatskasse zugefügt wird.

§. 12. Ausmessungen während des Baues

und Abnahme.

Der bauleitende Beamte ist berechtigt, zu verlangen, dass über alle später nicht mehr nachzumessenden Arbeiten von den beiderseits zu bezeichnenden Beauftragten während der Ausführung gegenseitig anzuerkennende Notizen geführt werden, welche demnächst der Berechnung zu Grunde zu legen sind.

Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Unternehmer dem bauleitenden Beamten durch eingeschriebenen Brief Anzeige zu machen, worauf der Termin für die Abnahme mit thunlichster Beschleunigung anberaumt und dem Unternehmer schriftlich gegen Behändigungsschein oder mittelst eingeschriebenen Briefes bekannt gegeben wird.

Ueber die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung aufgenommen; auf Verlangen des Unternehmers muss dies geschehen. Die Verhandlung ist von dem Unternehmer bezw. dem für denselben etwa

erschienenen Stellvertreter mit zu vollziehen.

Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung wird dem Unternehmer auf Verlangen be-

glaubigte Abschrift mitgetheilt.

Erscheint in dem zur Abnahme anberaumten Termine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet weder der Unternehmer selbst, noch ein Bevollmächtigter desselben, so gelten die durch die Organe der bauleitenden Behörde bewirkten Aufnahmen, Notirungen etc. als anerkannt.

Auf die Feststellung des von dem Unternehmer Geleisteten im Falle der Arbeitsentziehung (§. 9)

Müssen Theillieferungen s fort nach ihrer Anliefe-| beitet hatten, in Neubauten übertragen. rung abgenommen werden, so bedarf es einer besonderen Benachrichtigung des Unternehmers nicht, vielmehr ist es Sache desselben, für seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge zu tragen.

§. 13. Rechnungsaufstellung.

Bezüglich der formellen Aufstellung der Rechnung, welche in der Form, Ausdrucksweise, Bezeichnung der Bautheile resp. Räume und Reihenfolge der Positionsnummeru genau nach dem Verdingungs-Anschlage einzurichten ist, hat der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde, bezw. dem bauleitenden Beamten gestellten Auforderungen zu entsprechen.

Etwaige Mehrarbeiten sind in besonderer Rechnung nachzuweisen, unter deutlichem Hinweis auf die schriftlichen Vereinbarungen, welche bezüglich derselben getroffen worden sind.

(Fortsetzung folgt.)

#### Ueber den Hausschwamm

hat Prof. Dr. Just im naturwissenschaftlichen Verein in Karlsruhe einen Vortrag gehalten, welchem wir, unter Hinweis auf unsere zahlreichen früheren Mittheilungen zu diesem Kapitel, folgende Notizen entnehmen. Der Fruchtkörper des Hausschwammes ist eigenthümlich gebaut und kann durch wandernde strangartige Bildungen den Hausschwamm von seinem ersten Entstehungsort aus leicht auf entferntere Gebäudetheile übertragen, ohne dass dieselben gerade durch Holzkonstruktionen verbunden sein müssen. Die Sporen haben zu ihrer Keimung durchaus Ammoniak oder Kalisalze nöthig, ausserdem ein geeignetes Mass von Feuchtigkeit. Sie entwickeln sich daher leicht an solchen Orten, wo sie günstige Keimungsbedingungen finden, z. B. in der Nähe von schlecht angelegten Aborten, in feuchtem Füllmaterial, welches zugleich Ammoniak- oder Kalisalze enthält etc. Das aus den gekeimten Sporen hervorgehende Mykel bedarf zu seiner Weiterentwickelung genügend Wärme und Luft, besonders aber der Feuch-Mit Rücksicht hierauf kommt der Zustand des in einem Bau gebrauchten Holzes, die Beschaffenheit des zur Ausfüllung der Fussböden benutzten Füllmaterials, die Beschaffenheit des Mauerwerks sehr in Betracht. Je trockener das Bauholz, um so geringer ist die Gefahr einer Zerstörung durch den Hausschwamm, während die Verwendung feuchten Holzes sehr gefährlich ist. Die Untersuchungen über den Einfluss des Füllmaterials ergeben, dass gewaschener grober Kies das beste Material ist, während die Verwendung von Steinkohlen-Gries oder Koaks im höchsten Grade gefährlich ist. Für die Entwickelung des Schwammes besonders günstig ist die häufige Anwendung bruchfeuchter Steine, dann die zu schnelle Bauausführung, der Oelanstrich an Mauerwerk und Holzwerk, bevor daselbe ausgetrocknet ist, schlechte Trockenlegung der Gebände, unpassende Verwendung von Wohnräumen und dergleichen. Die Uebertragung des Schwammes kann durch Verbreitung der Sporen geschehen oder durch Uebertragung der Mykelien. Die sehr leichten Sporen können schon durch die Luft fortbewegt werden, sehr häufig aber werden sie durch Bauhandwerker, welche in infizirten Gebäuden gear-Banjahre prophezeit die Baugew.-Ztg. dass es für

sicht auf diesen Punkt ist eine ganz besondere Vorsicht nothwendig. Die Mykelien des Hausschwammes gelangen oft dadurch in Neubauten, dass man in denselben Holz aus alten Gebäuden, in denen Hausschwamm vorhanden war, verwendet. Ferner kommt es vor, dass auf Holzplätzen altes, vom Schwamm infizirtes Holz neben dem neuen Holz lagert. Dieses kann dann von dem alten Holz aus angesteckt werden und der Schwainm auf solche Weise in die Neubauten kommen. - Ein Unterschied zwischen Sommerholz und Winterholz bezüglich der Augreifbarkeit durch den Hausschwamm besteht nicht.

#### Ueber die Nachtheile des Wohnens in neugebauten Häusern für die Gesundheit

hat sich Sanitätsrath Dr. Hüllmann in Halle in einem s. Z. auf der Aerzteversammlung in Merseburg gehaltenem Vortrage ausgesprochen. Dem in der "Deutschen Vierteljahrsschrift für öffentl. Gesundheitsflege" abgedruckten Vortrage entnehmen wir im Auszuge Nachstehendes: "Die Umstände, welche in neuen Häusern schädigende Einflüsse auf die Gesundheit der Bewohner ausüben können, sind: Die Feuchtigkeit der Wände, der feste Schluss der Thüren, Fenster und Dielen und das Fortbestehen des Kalkhydrats im Mörtel, welcher in alten Häusern in kohlensauren Kalk oder in kieselsauren Kalk umgewandelt ist. Es ist bekannt, dass die Erneuerung der Luft in Wohnräumen zum grossen Theile durch die Poren erfolgt, welche in jedem ausgetrockneten Mauerwerke vorhanden sind, sowie durch die Fugen und Ritzen, welche in Dielen, Thüren und Fenstern durch das Austroknen des Holzes entstehen. Diese Porenventilation fehlt im neuen Hause anfangs gänzlich und tritt erst nach 2-3 jährigem Bestehen des Hauses vollständig in Wirksamkeit, weil für die Regel erst nach dieser Zeit eine gewöhnliche Hausmauer vollständig ausgetrocknet ist. Denn so lange die Poren mit Wasser gefüllt sind, sind sie für die Luft undurchgängig. Demgemäss muss, wenn nicht auf andere Weise der Zutritt frischer Luft bewirkt wird, die Luft in den bewohnten Räumen neuer Häuser schlecht sein, weil ihr mit jedem Athemzuge der Bewohner, mit jeder Flamme, welche in ihm brennt, Sauerstoff entzogen und Kohlensäure und Wasser zugeführt wird. Und diese Luftverderbniss nimmt zu, so lange ohne Lufterneuerung das Zimmer von Menschen bewohnt wird. Der schädliche Einfluss des Wohnens in Neubauten ist lediglich in dem hohen Wassergehalt der Mauern zu suchen. Dieser inhibirt die Porenventulation, begünstigt die Pilzbildungen, fixirt die Krankheitscontagien, erhält die Wände kalt und bewirkt dadurch intensive Abkühiung der Zimmerluft. Um diese Uebelstände zu vermeiden, muss ınan die neuen Häuser vor dem Bewohnen entweder erst vollständig austrocknen lassen, oder die Porenventilation des trockenen Hauses durch künstliche (Gwbl. a. W.) Ventilation ersetzen:"

#### Vermischtes.

Bauthätigkeit in Berlin. Dem neuen

Berlin insofern gut werden wird, als ausser der öffentlichen Bauthätigkeit, welche mindestens den Durchschnitt erreicht, die private Baulust hinter derjenigen des Vorjahres nicht zurückbleiben wird. Die Bauabschlüsse, so bemerkt das Fachblatt weiter, würden schon eine bedeutend grössere Zahl erreicht haben, wenn die Sorge vor den in diesem Jahre in Aussicht stehenden Strikes im Publikum nicht zu gross wäre. Mehr als je hat im vergangenen Baujahre die gesammte Bevölkerung Berlins unter dem grossen Maurerstrike zu leiden gehabt, und iusbesondere die bauenden Privatleute wie auch die Bauunternehmer rechnen darum so sehr mit dieser schlimmen Möglichkeit, dass alle diejenigen ihre Bauprojekte zu gelegener Zeit verschieben wollen, welche nicht durch die Verhältnisse geradezu gedrängt werden. Auch die Bauabschlüsse gestalten sich nicht so leicht und einfach wie sonst, denn die verständigen Bauunternehmer haben in diesem Jahre mit zwei unbekannten Zahlen zu rechnen. Einmal sind die Ausgaben, welche nach Ablauf dieses Jahres an die Berufsgenossenschaften zu zahlen sind, noch nicht annähernd festgestellt und können auch nicht festgestellt werden, das andere Mal sind Termine zur Fertigstellung der Bauten mit Rücksicht auf Strikes nicht vorher zu be-Zunächst dürfte Arbeitseinstellung kaum zu erwarten sein, weil die Bauarbeiter, welche einen schlimmen Winter durchgemacht haben, vorerst verdienen müssen. Ueberdies beginnt jetzt die Bauthätigkeit in der inneren Stadt immer mit Abbrüchen, und erst wenn diese beseitigst sind, kann sich die Baulust ungehindert entfalten, und dass es vor einer Arbeitseinstellung zu Lohneinigungen zwischen Meistern und Gesellen kommen werde, glaubt die Baugewerks-Zeitung nicht und sagt in dieser Beziehung: "21 von Fachvereinen oder von einzelnen Maurerversammlungen gewählte Vertretern können keine Bürgschaft dafür bieten, dass die Abmachungen von 15000 Maurergesellen gehalten werden und dies um so weniger, als diese 21er-Kommission einstimmig alle Akkord-Arbeit verworfen hat".

Reichsgerichts-Entscheidung. Ist durch fehler hafte Konstruktion eines Baugerüstes ein Unglücksfall herbeigeführt, so kann sich der Angeklagte, welchen die Verantwortung für die fehlerhafte Konstruktion antrifft, nicht damit entschuldigen, dass er dem Verunglückten lediglich verboten habe, das Gerüst zu betreten, sofern er nicht ausserdem noch Vorkehrungen getroffen hat, um die Befolgung des Verbots zu sichern. U. d. R. G. vom 2. Oktober 1885. —

#### Kunst und Wissenschaft.

Bonn, 11. Mai. Gelegentlich der anfangs Juni hier tagenden Generalversammlung des Historischen Vereins für den Niederrhein wird beabsichtigt, eine Ausstellung künstlerisch und geschichtlich merkwürdiger Gegenstände zu veranstalten, welche auf die Entwicklung unserer Stadt Bezug haben. Die Stellung Bonns als Residenz und Hauptfestung eines bedeutenden Staates im alten deutschen Reiche hat der Stadt eine namentlich seit dem 16. Jahrhundert an Wechselfällen reiche Geschichte gebracht. Wir erinnern nur daran, dass Bonn in einem werden.

Zeitraume von kaum zwei Jahrhunderten fünf mal die Leiden einer Belägerung durchzumachen hatte. Im grellen Gegensatz zu dieser von Kriegslärm erfüllten Zeit steht dann die spätere Epoche prachtliebender Kurfürsten, von denen besonders Clemens August ein glänzendes Hoflager hielt. Eine Ausstellung von Gegenständen, welche einen Einblick in diese wechselvolle Entwicklung gestatten, ist die Aufmerksamkeit nicht nur der Bonner, sondern auch weitere Kreise zu erregen geeignet. Zur Durchführung des Planes hat sich ein freier Ausschuss gebieldet, dem schon eine grosse Anzahl von Ausstellungsgegenständen aus öffentlichen wie privaten Sammlungen in entgegenkommendster Weise zur Verfügung gestellt worden sind, sodass der Erfolg der Ausstellung schon als gesichert gelten darf.

Boun, 17. Mai. Man schreibt von hier der "K. V.": Nachdem die stilgerechte Erneuerung unserer Münsterkirche im Aeussern mit der bevorstellenden Fertigstellung der Westseite fast vollendet ist, indem nur noch die Renovirung der Südseite und des Kreuzganges aussteht, ist der Kirchenvorstand jetzt der seit Jahren schwebenden Frage der decora-Ausschmückung des Innern nahe getreten. Durch mehrere hochherzige Schenkungen ist ein Theil der Mittel bereits gestellt und darf wohl auf weitere ähnliche Zuwendungen gehofft, sowie auf die Fortdauer der opferwilligen Thätigkeit des St. Martins-Vereins mit Sicherheit gezählt werden. In einer so eben erschienenen Broschüre (Die decorative schmückung der Münsterkirche in Bonn) hat Herr Caplan J. Schulz in Aachen einen grossen einheitlichen Plan hierfür ausgearbeitet. Die Stoffe sollen der Biblia pauperum und der heiligen Legende unter Ausschluss alles dessen, was schwer verständlich, gesucht und phantastisch erscheinen kann, entnommen werden. Für Chor und Ostwand des Querschiffes sind Bilder aus der biblischen Geschichte vorgesehen, für Langschiff und Westwand des Querschiffes Darstellungen aus dem Leben der Kirche Gottes. Fussboden wird in geometrischen Mustern hergestellt, die Fenster sollen mit figürlichen Darstellungen geschmückt werden, und nur da ausschliesslich Teppichmuster zeigen, wo man figurale Darstellungen nicht anbringen kann. Der Verfasser tritt für Fenster mit Figuren warm ein und entwickelt nach einer sehr interessanten kunstgeschichtlichen Einleitung sein in's Einzelne gehendes Programm für die figürliche Decoration der Wände. Fenster und Gewölbe, unter theilweiser Zugrundelegung der Pläne des nunmehrigen Professors Aug. Rincklake vom Jahre 1874. Zugleich fordert er Alle, die Beruf und Neigung in sich tragen, auf, an der Ausführung dieses grossen Werkes sich zu betheiligen und ihre ganze Geisteskraft aufzuwenden, um bessernd an seinen Vorschlägen weiter zu arbeiten. Es wird keine leichte Arbeit sein, meint der Verfasser am Schlusse seiner verdienstvollen Arbeit, die Ausschmückung der Bonner Münsterkirche in der von ihm skizzirten Weise durchzuführen; Jahre werden darüber vergehen; das Werk wird dann aber auch würdig sein der hervorragenden Bedeutung dieser Kirche, ein Ehren-Denkmal für Alle, welche zur Ausführung ihr Scherflein beigetragen haben

#### Technisches.

Imitirte Schildkrötenschale. Man stellt aus 2 Th. ungelöschtem Kalk, 1 Th. Bleiglätte und ein wenig Seifensiederlauge oder einer Lösung von Aetznatron einen Teig her, trägt denselben geschickt auf eine dünne Platte von Horn in einer Weise auf, dass damit am besten die natürlichen Punkte der Schildkrötenschale nachgeahmt sind, und lässt dabei die hellen Theile unberührt. Diesen Teig muss man alsdann trocken werden lassen; wenn er später mit einer Bürste abgerieben wird, wird man das Horn bleibend befleckt finden. Die Wirkung soll erhöht werden, wenn man auf das Horn und unter den Teig ein Stück Blattmessing legt. Dieses Verfahren lässt sich in verschiedener Weise anwenden, indem man statt der Bleiglätte ein anderes Farbemittel benutzt.

Fettflecken von Tapeten zu entfernen. Solche Flecken, die zuweilen durch Anlehnung des Kopfes an die Wand hervorgebracht werden, können auf folgende Weise entfernt werden: Man macht einen Brei aus Pfeifenthon und bedeckt damit den Flecken, ohne zu reiben. Man lässt ihn 24 Stunden liegen, wischt ihn dann ab, worauf der Flecken verschwunden sein wird. Nur wenn derselbe sehr alt ist, muss das Verfahren wiederholt werden.

Guter Porzellankitt wird bereitet, wenn man 4 Thl. Alabastergyps mit 1 Thl. gepulvertem arabischen Gummi vermischt und diese Masse mit einer kaltbereiteten Boraxlösung zu einem dicken Brei aurührt, womit man die gebrochenen Gegenstände zusammenkittet.

Zur Wachsuntersuchung. Von J. H. Long. Man bringt einige Tropfen einer Lösung des Wachses in Chloroform auf ein Objektglas und legt, nachdem sich auf der Flüssigkeit ein Häutchen gebildet hat, ein Deckgläschen so auf, dass keine Luftblasen entstehen. Bald, in der Regel innerhalb einer halben Stunde, entstehen charakteristische Krystalle, ganz verschieden von denjenigen der Fette und Fettsäuren sind. Sie erscheinen zuerst als kleine diamantenartige Pünkchen, die sich bald öffnen und vom Rande aus feine Federbüschelchen aufwerfen. Die Büschel dehnen sich nach allen Seiten aus, so dass schliesslich der Krystall das Ansehen einer Turn- Hantel hat, deren Kugeln statt aus einer festen Masse aus gekrümmten Nadelbündeln bestehen. Die Grösse dieser zusammengesetzten Krystalle hängt von der Schnelligkeit der Krystallisatioo ab; die von Long beobachteten hatten einen Durchmesser von <sup>1</sup>/<sub>40</sub>—<sup>1</sup>/<sub>20</sub> mm. Gelbes und gebleichtes Wachs geben dieselben Krystalle.

Ein Zusatz von 20% Paraffin, Talg oder Stearin verändert, nach "The Pharm." durch "Chemiker-Ztg." das mikroskopische Bild sehr. Paraffin scheint die Krystallbildung gänzlich zu verhindern. Fette und Fettsäuren thun dies zwar nicht, doch entstehen neben Wachskrystallen die betreffenden eigenthümlichen Fettkrystalle. Long wandte eine 250-fache Vergrösserung an; im polarisirten Lichte sind die Umrisse der Krystalle deutlicher.

Das schwarze Wachs für Schuhmacher kann man sich folgendermassen herstellen: 125 Seife wird in kleine Stücke geschnitten und mit 15

g kohlensaurem Kali in 3 l Flusswasser bei 40° C. gelöst. Zu dieser Lösung giebt man 500 g klein geschnittenes Wachs hinzu und rührt diese Mischung solange, bis Alles innigst vermengt ist, d. h. eine Emmulsion bildet. Hierauf vereinigt man 1 kg feinst gepulvertes Elfenbeinschwarz, 45 g desgl. Kandiszucker und 65 g desgl. arabisches Gummi durch beständiges Mischen und setzt dieses der obigen Masse unter tüchtigem Umrühren hinzu. Alsdann nimmt man das Ganze vom Feuer und lässt es unter fortwährendem Rühren erkalten. Durch Vergrösserung oder Verringerung des Wasserzusatzes ist es dem Fabrikanten an die Hand gegeben, ein mehr oder minder dünnflüssiges Wachs herzustellen. soll, nach den "Mittheilungen für Haus- und Landwirthschaft" (Berlin), auf das Schuhzeug mit Pinsel oder Bürste aufgetragen und dann mit einer weichen Bürste nachgerieben, einen hohen Glanz, sowie bedeutende Glätte des Schuhwerks erzeugten.

(Seifensieder Ztg.)

# Briefkasten.

2396. H. Seh, in H. Bitte mir in ihrem geschätzten Blatte die Frage zu beantworten, wie es möglich ist, Flaggen (in diesem Falle einfachen, weissen, wollenen Flaggenstoff, zu einer Hôtelflagge) von beiden Seiten mit einer fetten Schrift zu beschreiben Ich möchte ein Mittel wissen, damit die Farbe nicht durchgeht auf der andern Seite. Bitte mir in der nächsten Nummer wo-

möglichst Nachricht zu geben. Antwort: Durch Vorstreichen mit Kleister wäre es fertig zu bringen, dass die Schrift nicht durchschlägt, doch wird dieselbe durchscheinen, da der Stoff jedenfalls gegen Licht gehalten transparent wirkt. Es ist deshalb nöthig, solche Fahnen aus doppeltem

Stoff zu machen.

2397. J.Sch.in M. Bitte mir gefl. mitzutheilen, auf welche Weise man Fensterglas wieder blank bekommt. Beim Ablaugen eines Ladens ist mir von der Beize etwas auf die Spiegelscheiben gekommen und hat das Glas angegriffen. Die Stellen sehen nun scheusslich aus und Putzen nutzt nichts. Vielleicht sind Sie in der Lage, mir Auskunft darüber zu geben, womit man Glas sehleifen kann, ohne dass es Kritzeln gibt, denn ohne Sehleifen geht nichts ab.

Antwort: Um sichere Angaben zu machen, müssten wir wissen, aus was die Laugen oder Beizen bestanden haben. Versuchen Sie mit Salzsäure oder verdünnter Flusssäure abzuwaschen.

2398. A. F. D. in E. 1) Wie bereitet man Farben, womit Schornsteine auf Dampfschiffen gestrichen werden können, damit sie der Hitze widerstehen und nicht gelb werden. Oelfarbe wird gelb weil die Hitze zu gross ist, auch soll die Farbe der Witterung widerstehen können.

Antwort: Nehmen Sie Wasserglas mit Lithopone oder Zinkweiss. 2399. 2) Können Sie mir vielleicht Aufklärung geben, wie man einen Lack bereitet oder käuflich bekommen kann, womit man Etiquette lackiren und zu gleicher Zeit auf Holzbottiehe kleben kann, dass der Lack nicht durschlägt und das Papier seine Farbe nicht verändert?

Antwort: Kleben Sie mit Stärkekleister und streichen damit über die Etiketten und lackiren Sie, wenn troeken, mit Damar-oder mit Etiquettenlack, welche jede Lackfabrik Ihnen liefern kaun.

2400. 3) Welche Unfallversicherungs-Gesellsehaft halten Sio für Meister, die täglich selbst mitarbeiten, am zweckmässigsten?

Antwort: Am billigsten ist die Staatliche, nur ist der Betrag der Versieherungssumme für Meister nicht hoch genng an-

2401. 4) Welche matte Farbe hält sieh am besten für Wände, Wachsfarbe oder Oelfarbe mit Terpentin und Regenwasser verdünnt - ist letztere ehen so gut zu reinigen wie erstere und haftet der Schmutz leichter daran?

Antwort: In Kirchen und Sälen worin nicht geraucht wird ist Oelwachsfarbe zu empfehlen, in Zimmern und Hausfluren matte Oelfarbe die mit Wasser und Terpentin zum leichteren streichen gleichzeitig verdünnt ist. Zu reinigen sind betr. Anstriche mit Wasser dem einige  $^0/_0$  Ammoniak zugesetzt sind. 2402. W. B. M. in H. Mir kam jüngst eine Reeklam zur

Hand, durch welche zur zweckmässigen und billigen Holzeonservirung ein Imprägnir- und Anstrichs-Oel, "Carbolineum Avenarius" genannt, aufs vortheilhafteste empfohlen wurde. Weil es mich interessirt, etwas Näheres über dieses Produkt, das von der Firma Gebr. Avenarius in Gaualgesheim in den Handel gebracht wird, zu erfahren, namentlich in welcher Art dasselbe Verwendung findet und ob es sich in der Praxis bewährt, so erlaube ich mir Sie um gefl. Auskunft zu bitten.

Antwort: Zum Conserviren von Holz, welches in feuchte Räume oder in die Erde soll, ist Carbolineum ein gutes Mittel.

2403 W. R. in R. Bitte gefl. um Auskunft, wo man Standöl; respectiv Bleipapier bezieht und was der Quad.-Mcter davon kostet?

Antwort: Die nächste Bezngsquelle für Sie ist die Firma J. Struck in Cöln. (Siehe Annonce.)

A. P. & C. in St. Petersburg. Möchte Sie bitten in Ihrer werthen Zeitung uns mitzutheilen wie Oelwachsfarben zubereitet

Antwort: Wir sandten Ihnen das Werkehen "die Oelwachsfarbe etc." wonach Sie ganz sicher solche bereiten können, den Betrag können Sie gelegentlich einsenden.

2) Weiter erlauben wir uns die Frage. ob unter Oel geriebeen giftige Farben, für inwendige Arbeiten schädlich sein

Antwort: In Oel gebundene Farben sind wenn trocken unsehädlich so lange sie nicht als Staub (z. B. beim Abschleifen eingeathmet werden.

2405 G. St. in Sch. Wollen Sie mir gefl mittheilen, wo man ächte Holzkohlenfarbe für Eisenaustrich erhält?

Antwort: Alle Korbhandlungen können Ilmen Rebenkohlenfarbe liefern. Da aber auch schon Erdschwarz als Rebenschwarz im Handel vorkommt so machen Sie eine Probe durch Verbrennen. Rebenschwarz gibt weissgraue Asche.

2406 Auch möchte ich um Auskunft bitten, wie Marmor am besten zu vergolden ist, so oft ich Denkmäler und Grabsteine aus Mamor vergolde, hält sich dasselbe nicht über ein Jahr hinaus, trotzdem ich die Arbeit mit der grössten Vorsicht behandele, dagegen meine Vergoldung auf Granit, Eisen etc. sieh mehrere Jahre schön und dauerhaft bewährt.

Antwort: Vor dem Goldoelanlegen streichen Sie erst 2 mal

Spritlack auf.

#### Familien-Nachrichten.

# Todes- Anzeige.

Den Herren Collegen die schmerzliche Mittheilung, dass meine liebe Frau heute Morgen 10 Uhr nach langem, schweren Leiden sanft im Herrn entschlafen ist.

St. Ingbert, den 17. Mai 1886.

Joh. Woll, Lackirer.

# Fussboden-Glanz-Lacke,

in allen Farbentönen, Wandschablonen in grosser Auswahl als Rosetten, Friesen, Ecken, Bordüren etc., sowie sämmtliche in dieses Fach einschlagende Artikel für Maler, Lackirer, Vergolder, Bildhauer etc., empfehlen

P. DOLL & CO.,

Brauerglasuren-, Lack-, Firniss- & Farben-Fabrik, Mannheim. Niederlage sämmtlicher Lacke v. NOBLES & HOARE in London und MOLYN & CIE. in Rotterdam. 279

#### Fahnenseide!

in verschiedenen Farben und Breiten, bis zu 183 Centim.; Seidensammet, roth, 110 Centim. breit; Franzen, Quasten, Borden, Spitzen etc. etc. Seidenstoffe zu Decorationszwecken.

P.H. Boosen, Crefeld.

Wer bis zum Mittag des 26. Mai 50,000 M. an Albert Hermann in Cuxhaven schickt, für den kauft A. II. an: oinen sehr schön liegenden Bauernhof mit fast neuen Gebänden (2 Klm, vom Nordseebade Cuxhaven entfernt) u. ca. 44 Hectar Land (Marschland, Hofpl., Obstgarten, Wiesen-, Weiden- und Moorland. [507]

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

= 1886er Preisliste zu Diensten. = Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

#### Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce an Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronce. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oeltarben in Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutschen und engl. Spachteln, sämintliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch.



#### Keim'sche Mineralfarben.





Wetterbeständige Wandmalerei, fix rbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Begutachtet u. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künste i. München

Wetterfeste waschbare Austrichfarben für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect n. Anw. gratis. Austr. p. Q.-M 10 Pf. Probekistchen 3 M.

Sandsteinartiger Façadenverpuh — Steinkitt. C. Wüst, Farbenfabrik, München.

Tüchtige Vertreter gefucht. VIET TO MERCHANISM AND THE

Auf Jahresgehalt ein tüchtiger, selbstständiger

gesucht. Eintritt sofort. Off. u. T. H. 844 befördern Haasenstein & Vog'er, Köln.

#### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Be-Behandlung kunstgerecht wieder hergest lit. 403

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

# Gelegenheits auf

fst. Gold-Oker M.4,50-6,50

" Umbraun " 7,00—9,25 " Ultramblau "20,00-38.00 🖁

" Ultramgriin "30,00-45,00 pr. 50 Ko. ab hier. Muster gratis u. franko zu Diensten.

Jérôme Mons, g Cassel.

#### Anweisung

um sich selbst ein an Güte dem engl. gleichstehendes

Gold-Anlegeöl

herzustellen, (dasselbe ist zum Vergolden und Broneiren auf jeden Gegenstand gleich gut zu gebrauchen, zum directen Vergolden auf Leimfarbe in jeder Beziehung das Ausgezeichnetste) versendet gegen Franko-Einsendung von 3 Mark (anch in Briefmarken)

Ang. Kauffmann, Maler Wolfenbüttel (Brannschweig).

# Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. Specialität: Gotte

Bernsteinlacke.

477

#### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

# Gegen feuchte

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).



Allseitig ancrkanntcs bestes Fabrikat empfehlen billigst Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflanzenleime"

Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten, sowie durch den unterzeichneten Verleger zu beziehen:

#### Photographische MITTHEILUNGEN

Zeitschrift des Vereines zur Förderung der Photographie in Berlin herausgegeben von

Prof. Dr. H. W. Vogel

Lehrer der Spectralanalyse und Photochemie a. d. K. Techn. Hochschule Charlottenburg-Berlin. 1886/87. Jahrgang XXIII. 1886/87.

Monatlich 2 Hefte in gr. 80 von zusammen 11/2-2 Bogen Umfang mit jährlich 6 Kunstbeilagen und Holzstichen.

Preis 12 Monate M. 10,00 — 6 Monate M. 5. Die Jahrjänge beginnen im April u. schlicssen im März des Jahres.

Die Photographischen Mittheilungen enthalten:

Berichte über die Sitzungen des Vereines zur Förde-

rung der Photographie.

2) Originalartikel und briefliche Mittheilungen über die neuesten Erfindungen des In- und Auslandes im Gebiete der Photographie und verwandter Fächer.

3) Mittheilungen aus dem Photographischen Laboratorium der Kgl. Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg.

4) Kunst-Beilagen, Proben neuer Verfahren u. s. w.

Anzeigen (Preis der durchlaufenden Zeile M. 0,30,für Stellengesuche und Angebote Preis der durchlaufenden Zeile nur M. 0,20) finden weite Verbreitung über die Grenzen Deutschlands hinaus in Deutsch-Oesterreich, Schweiz, Holland, Russland, Dänemark und Verein.-Staaten von Nord-Amerika, wo die Photographische Mittheilungen einen zahlreichen Abnehmerkreis haben.

Die Photographischen Mittheilungen berücksichtigen besonders die sich stets ansdehnende Anwendung der Photographie in der Wissenschaft, der Kunst und dem Kunsthandwerke und wenden sich ausser an die Photographen von Fach, Lithographen und Buchdrucker, auch an Kunsthandwerker jeder Art, sowie an Maler, Medieiner, Botaniker, Physiker, Forschungsreisende u. s. w.

Probehefte mit Kunstbeilagen liefert der unterzeichnete Verleger postfrei, sowie jede Buchhandlung unberechnet.

Berlin W. 10.

Robert Oppenheim.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Nenheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

#### Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Façadenanstrich Kosten per – M. 8–10 Ps. Probetisc unter Nachnahme Prospekte, Anweisung und Atteste franco und gratis. und Amerika

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

#### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusivo Verpackung. Anstrichproben auf Winsch gratis. 448

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik. Offenbach a. M.

#### Gummi=Leim=Surrogat

ailseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise äusserst solid. Otto Schiering, Magdeburg,

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

#### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb. Neulengbach bei Wien.

#### E, Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschochte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpansen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

#### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake 🏄 Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie anch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- n. Ansl. liegen vor. Wiederverk. n. Prov.-Reisendo für In- u. Ausl. gesucht. 439

#### Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtle in's Maler- etc. Geschäft einschlugende Artikel. Reell, billig. 446

#### Dettmar Argus, Greiz

(vormals Gebrüder Argus) Pinselfabrik

Prämirt Halle a. S. 1885 empfiehlt sein anerkannt gutes Fabrikat in Strichzieher, Ringpinsel, Streichbürsten

ete. Preis-Courant gratis und franko.

#### Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.— Mark 1000 7.50zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

#### Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. geschützt) p. Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt.

Julius Lüling, Lüdenseheid, Obertinsbergstr.

Colid gearheitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. liefert G. H. Heiland, Maler, Altenburg S. A. 493]

# C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Naelmahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V. 488 Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Solide Bezugsquelle.

Bleiweis in Oel, ehem. rein M. 50, ( Seceativ Ia satzfrei ,,125,(S dto. Leinöl, Laeke, Farben etc. ab Stat. Bookenheim-Frankf.a/M. empfehl. Heuser & Pertsch.

Agenten werden noch gesueht.

#### Nürnberger Abziehbildertabrik

Tröger & Bücking Nürnberg. 339

Maler-Leim.

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten empfolilen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauelisanweisung, gegen Eisenbalm-Nachnahme. Enorm billig. 433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

Schultafellack tiefschw. schön matt. Mattlack auf Oelfarb-Anstrieh liefert in anerkannt vorzüglicher Qualität

Franz Megerle Chem -techn, Fahrik Friedberg. Hessen Proben gratis z. Diensten.

Wusterkarte für Wandschab-lonen 1886. 87 Muster 1 b.-6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Decken und Wände sammt Detailzeiehnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktische Hilfsmittel für Durchschnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4.

Bonner

#### Lack- u. Farben-Fabrik

in **Bonn** a. Rhein, empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenmasse etc. 374

#### ${\it Anstreicher kittel}$

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang ,, 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cölna. Rh.

LACKFABRIK

von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglieher Qualität.

0-0-Unter der Presse!

#### Spruch-Magazin 📆

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Austreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbiuder, Architecten etc.

überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdeeorationen in ichotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Villard-Zimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerker-Ber-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäufern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

-6-0-

00-0-

eine im Wasser beständige Farbe, um alle Arten von Stoffen wasserdicht zu machen und zu erhalten. Feuchte

Wände mit obiger Farbe gestriehen werden dadurch vollständig wasserdieht und können mit den feinsten Tapeten beklebt werden. Preis per Pfd. 1 Mark 25 Pfg. Berlin Anhaltstrasse S. Georg Polack.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Fabrik patentirter Anstrickfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Bestes Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulaiss n. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammensehützende, flüssige Austrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. **Vertreter gesucht.** 452 

# Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

# Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM, Vorsteher der Bonner Malersehule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Gesehenken an die Kundsehaft.

Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

#### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. 📨 Prospekt gratis. 🥌

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjenigen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirebenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren "aheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ins Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postunstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Rohert Friese in leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauher; sehe Buchhandlung

Bezugshedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu hezahlen, es empficht sieh indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und hezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalt 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,
Inscrate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen hahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

/ Ueber den Nutzen des Annoneirens schreiht das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes; Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine ofer Waare verkanfen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus dieseu Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachhlatt sorgfältig studiren, in der Il offnung daraus Nutzen zu zichen. Das Fachhlatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Macer Beitung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition "Malerhaus", Bonn.

### Zur gefälligen Notiz.

Umzugshalber konnte die N. 21 der Malerzeitung nicht rechtzeitig zum Versandt kommen was wir höflichst zu entschuldigen bitten.

Die gesammten Geschäftsräume befinden sich von jetzt ab "Verlängerte Heerstrasse N. 1" (Malerhaus)

Die Expedition.

# Vergebung von Arbeiten und Materialien.

(Sehluss.)

Tagelohnrechnungen.

Werden im Auftrage des bauleitenden Beamten seitens des Unternehmers Arbeiten im Tagelohn ausgeführt, so ist die Liste der hierbei beschäftigten Arbeiter dem bauleitenden Beamten oder dessen Vertreter behufs Prüfung ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen. Etwaige Ausstellungen dagegen sind dem Unternehmer binnen längstens 8 Tagen mitzutheilen.

Die Tagelohnrechnungen sind längstens von 2 zu 2 Wochen dem bauleitenden Beamten einzureichen.

§. 14. Zahlungen.

Die Schlusszahlung erfolgt auf die vom Unternehmer einzureichende Kostenrechnung alsbald nach vol-

lendeter Prüfung und Feststellung derselben.

Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemessenen Fristen auf Antrag, nach Massgabe des jeweilig Geleisteten, bis zu der von dem bauleitenden Beamten mit Sicherheit vertretbaren Höhen gewährt.

Bleiben bei der Schluss-Abrechnung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde und dem Unternehmer bestehen, so soll das dem Letzteren unbestritten zustehende Guthaben demselben gleichwohl nicht vorenthalten werden.

Verzicht auf spätere Geltendmachung aller nicht ausdrücklich vorbehaltenen Ansprüche.

Vor Empfangnahme des von dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde als Rest-

guthaben zur Auszahlung angebotenen Betrages muss der Unternehmer alle Ansprüche, welche er aus dem Vertragsverhältniss über die behördlicherseits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint, bestimmt bezeichnen und sich vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser Ansprüche später ausgeschlossen ist.

Zahlende Kasse.

Alle Zahlungen erfolgen, sofern nicht in den besonderen Bedingungen etwas anderes festgesetzt ist, aus der Kasse der bauleitenden Behörde.

§. 15. Gewährleistung.

Die in den hesonderen Bedingungen des Vertrages vorgesehene, in Ermangelung solcher nach den allgemeinen gesetzlichen Verschriften sich bestimmende Frist für die dem Unternehmer obliegende Gewährleistung für die Güte der Arbeit oder der Materialien beginnt mit dem Zeitpunkte der Abnahme der Arbeit oder Lieferung.

Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängel gelieferter Waaren (Art. 437 des Handelsgesetzbuches) ist nicht statthaft.

§. 16. Sicherheitsstellung. Bürgen.

Bürgen haben als Selbstschuldner in den Vertrag mit einzutreten.

Kautionen.

Kautionen können in baarem Gelde oder guten Werthpapieren oder sichern — gezogenen — Wechseln oder Sparkassenbüchern hergestellt werden.

Die Schuldverschreibungen, welche von dem deutschen Bundesstaate ausgestellt oder garantirt sind, sowie die Stamm- und Stamm- Prioritäts-Aktien und diè Prioritäts-Obligationen derjenigen Eisenbahnen, deren Erwerb durch den preussischen Staat gesetzlich genehmigt ist, werden zum vollen Courswerthe als Kantion augenommen. Die übrigen bei der Deutschen-Reichsbank beleibaren Effekten werden zu dem daselbst beleibaren Bruchtheil det Courswerthes als Kaution augenommen.

Die Ergänzung einer in Werthpapieren bestellten Kaution kann gefordert werden, falls in Folge eines Coursrückganges der Courswerth bezw. der zulässige Bruchtheil desselben für den Betrag der Kaution nicht mehr Deckung bietet.

Baar hinterlegte Kautionen werden nicht verzinst. Zinstragenden Werthpapieren sind die Talons und Zinsscheine, insoweit bezüglich der letzteren in den besonderen Bedingungen nicht etwas Anderes bestimmt wird, beizufügen. Die Zinsscheine werden so lange, als nicht eine Veräusserung der Werthpapiere zur Deckung entstandener Verbindlichkeiten in Aussicht genommen werden muss, an den Fälligkeitsterminen dem Unternehmer ausgehändigt. Für den Umtausch der Talons, die Einlösung und den Ersatz ausgelooster Werthpapiere sowie den Ersatz abgelaufener Wechsel hat der Unternehmer zu sorgen.

Falls der Unternehmer in irgend einer Beziehung seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, kann die Behörde zu ihrer Schadloshaltung auf dem einfachsten gesetzlich zulässigen Wege die hinterlegten Werthpapiere und Wechsel veräussern bezw. einkassiren.

Die Rückgabe der Kaution, soweit dieselbe für Verbindlichkeiten des Unternehmers nicht in Anspruch zu nehmen ist, erfolgt, nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen vollständig erfüllt hat, und insoweit die Kaution zur Sicherung der Garantieverpflichtung dient, nachdem die Garantiezeit abgelaufen ist. In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt als bedungen, dass die Kaution in ganzer Höhe zur Deckung der Garantieverbindlichkeit einzubehalten ist.

§. 17. Uebertragbarkeit des Vertrages.

Ohne Genehmigung der bauleitenden Behörde darf der Unternehmer seine vertragsmässigen Verpflichtungen nicht auf andere übertragen.

Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs, so ist die bauleitende Behörde berechtigt, den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben

Bezüglich der in diesem Falle zu gewährenden Vergütung sowie der Gewährung von Abschlagszahlungen finden die Bestimmungen des §. 9 sinngemässe Anwendung.

Für den Fall, dass der Unternehmer mit Tode abgehen sollte, bevor der Vertrag vollständig erfüllt ist, hat die bauleitende Behörde die Wahl, ob sie das Vertragsverhältniss mit den Erben desselben fortsetzen oder dasselbe als aufgelöst betrachten will.

§. 18. Gerichtsstand.

Für die aus diesem Vertrage entspringenden Rechtsstreitigkeiten hat der Unternehmer — unbeschadet, der im § 19. vorgesehenen Zuständigkeit eines Schiedsgerichts — bei dem für den Ort der Bauausführung zuständigen Gerichte Recht zu nehmen.

§. 19. Schiedsgericht.

Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten, sowie über die Ausführung des Vertrages sind, wenn die Beilegung im Wege der Verhandlung zwischen dem bauleitenden Beamten und dem Unternehmer nicht gelingen sollte, zunächst der bauleitenden Behörde zur Entscheidung vorzulegen.

Gegen die Entscheidung dieser Behörde wird die Anrufung eines Schiedsgerichts zugelassen. Die Fortführung der Bauarbeiten nach Massgabe der von der bauleitenden Behörde getroffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

Für die Bildung des Schiedsgerichts und das Verfahren vor demselben kommen die Vorschriften der Deutschen-Civil-Prozess-Ordnung vom 30. Januar 1877

§§. 851-872 in Anwendung.

Bezüglich der Ernennung der Schiedsrichter sind abweichende, in den besonderen Vertragsbedingungen getroffene, Bestimmungen in erster Reihe massgebend.

Falls die Schiedsrichter den Parteien anzeigen, dass sich unter ihnen Stimmengleichheit ergeben habe, wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt. Die Ernennung desselben erfolgt — mangels anderweiter Festsetzung in den besonderen Bedingungen — durch den Präsidenten oder Vorsitzenden einer benachbarten Provinzialbehörde desjenigen Verwaltungszweiges, welchem die vertragsschliessende Behörde angehört.

Ueber die Tragung der Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens entscheidet das Schiedsgericht nach

billigem Ermessen.

§. 20. Kosten und Stempel.

Briefe und Depeschen, welche den Abschluss und die Ausführung des Vertrages betreffen, werden beiderseits frankirt.

Die Portokosten für solche Geld- und sonstige Sendungen, welche im ausschliesslichen Interesse des Unternehmers erfolgen, trägt der Letztere.

Die Kosten des Vertragsstempels trägt der Unternehmer nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

Die übrigen Kosten des Vertragsabschlusses fallen jedem Theile zur Hälfte zur Last.

Vorstehende Bedingungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Berlin, den 10. März 1886.

Königliche Ministerial-Bau-Kommission Kayser.

### Mineral-Malerei.

Vielfach wurde schon in Kreisen der Architekten und Maler die Frage aufgeworfen, .ob es nicht möglich sei, für die Mon mentalmalerei ein Verfahren zu erfinden, das gestatte, auch im nordischen Klima derartige Malereien auszuführen, ohne fürchten zu müssen, dass dieselben in kurzer Zeit durch die Unbilden der Witterung dem Verderben entgegengeführt werden. Durch die Erfindung der Mineralmalerei soll diese Frage endlich eine glückliche Lösung gefunden haben, wofür als Beweis die seit einem Decenium vielfach vorgenommenen Ausführungen aufgeführt werden. Ermöglicht wird die grosse Widerstandsfähigkeit gegen alle atmosphärischen Einflüsse, der nach dieser Methode ausgeführten Wandmalereien durch die auf streng wissenschaftlicher Basis aufgebaute Behandlungsweise sowohl des Verputzes, auf den gemalt wird, als auch der Farben, die zum Malen benützt werden, indem beide mit c emisch aufeinander wirkenden Substanzen präparirt werden, so dass Farben und Verputz nach dem Behandeln mit einer chemischen Flüssigkeit eine Da sämmtliche zur Versteinharte Masse bilden. wendung kommenden Bestandtheile nur mineralischer

Casëinfarben keinerlei organische, also leicht veränderlische Substanzen enthalten, so erklärt sich hieraus die unbedingte Unveränderlichkeit der damit hergestellten Gemälde.

Um den Beweis der Unveränderlichkeit der in der Mineralmalereitechnik hergestellten Wandgemälde selbst gegenüber der Einwirkung scharfer Flüssigkeiten, wie sie in der Atmosphäre nicht vorkommen darzuthun, wurde in einer am 9. Januar 1886 in Kopenhagen abgehaltenen, sehr zahlreich von Architekten und Malern besuchten Versammlung ein nach dieser Methode hergestelltes Gemälde zuerst mit Aetzlauge, dann mit Säure und zuletzt gar mit Spiritus, der darauf angezündet wurde übergossen, ohne dass hierdurch irgend welche Veränderung oder Beschädigung hervorgerufen wurde.

Die Mineralfarben eignen sich auch ganz besonders zur Bemalung von Leinwand, die mit einem mineralischen Grund überzogen wird, sowie zur Herstellung von Gobelinsgemälden, da die Farben matt sind, ausserordentlich festhaften und auch durch Wasser nicht entfernt werden können. In Stiftform hergestellt, lassen sich mit diesen Farben fixirbare Pastellgemälde herstellen. Die Wetterbeständigkeit der Mineralfarben hat sich namentlich auch bei Verwen-

dung als Anstrichfarbe sehr gut bewährt. Da zu den grossen Vorzügen der Unveränderlichkeit und Witterungsbeständigkeit auch der einer äusserst angenehmen und leichten Maltechnik (die von Wasserfarben) kommt, so wird die Erfindung der Mincralmalerei, nachdem sie sich nun Bahn gebrochen, und vielfach bewährt hat, sicher in den weitesten Kreisen der betheiligten Architekten, Maler und Bauherrn auf's Neue mit Freuden begrüsst werden.

Anleitung zur Bronce-Silber-Lackirung.

1) Man mische niemals das Bronce-Silber mit dem Lacke; verwende den Lack wie gewöhnlich und lasse ihm Zeit zum Trocknen. Füge ausserdem noch etwas Bleiweiss hinzu, wobci es vortheilhafter ist, trockenes zu verwenden, vorausgesetzt, dass dasselbe sehr rein und deckend ist, wovon man sich zuerst durch Befühlen mit den Fingern überzeugen soll. Die Bronce selbst trage man mit einem reinen Stück Geinsenfell auf.

Diese Procedur liefert allgemein bessere Resultate als die Vermischung der Bronce mit dem Lacke, welche stets Farbe und Glanz der Bronce verändert.

(2) Man beginne wie gewöhnlich mit einer theilweisen Beimengung von Bleiweiss zur Erzeugung des Silbergrundes; trage einige Schichten Blei auf bis nur Erzielung einer guten Oberfläche und bediene sich nun solange des Glaspapiers und der Borstenbürste, bis man genaue saubere Arbeit vor sich hat. Hierauf streiche man mit dem Borstenpinsel eine Schichte Lack auf und lasse denselben einige Stunden trocknen und verwende die Bronce solange der Lack noch seine Klebrigkeit besitzt.

Man verwende das beste Bronce-Silber, so man hat, nehme einen weissen Tuchlappen oder ein Stück es auf jenem Theile ab, den man bronciren will, ohne niss Folgendes:

Art sind, also im Gegensatz zu Oel-, Tempera und zu fürchten, auf dem noch nicht getrockneten Lacke schlechten Effekt zu erzielen. Je mehr man reibt, desto brillanter wird die Oberfläche.

Den hierbei abfallenden Staub fängt man in einem untergehaltenen Stück Papier auf. Endlich kann man noch einen Ueberzug mit weissem Lack vornehmen, obwohl es einige Lackirer vorziehen, das zu unterlassen, und in der That besitzt auch das Silber ohne diesen weiteren Lacküberzug einen hübscheren Glanz, während es anderntheils jedoch weniger dauerhaft ist.

Verschlechterung des Schlusslackes.

Die allgemeinste Ursache des Verschwindens des Lackes nach Verwendung des Schlusslackes besteht in der Weichheit der inneren Schichten. Wurde zu diesen Schichten Blei benützt, so ist vorauszusehen, dass zu viel Oel zugesetzt wurde, anderntheils kann es auch sein, dass die Schichten zu rasch aufeinander aufgetragen wurden.

Sind schliesslich dennoch im Augenblicke der Borstenpinsellackirung einige Vorsichtsmassregeln vernachlässigt worden, so ist es beinahe gewiss, dass der Schlusslack seinen Glanz verlieren und gänzlich verschwinden wird, sofern man nicht Sorge dafür trägt, die dünnen Schichten ordentlich austrocknen zu lassen. Soll der Schlusslack der Quere oder der Länge nach aufgetragen werden?

Bei Benützung des Valentine-Lackes ist es vortheilhafter, den Längsstrich zu verwenden: bei Gebrauch anderer Lacke jedoch wird man sicher gehen, quer oder von oben nach unten zu streichen. Ausserdem läuft man Gefahr, Flussnöthe zu erhalten.

Es erfordert dies schliesslich etwas Praxis und persönliche Bobachtungen, deren Resultat die Mühe entschädigen wird, welche man hierzu verwendet hat. (Chaisen- u. Wagenbau.)

### Berliner Glaserarbeiten.

pr. qm. M. Halbweisses Tafelglas incl. Einsetzen . 2,40-2,75Doppelglas, 8/4 für Dachdeckung . . . 4,50 - 6,00Rheinländisch Glas bis 0,5 gross . . , darüber bis 1,20 3,50-4,004,00 - 500Rheinländisch Glas  $^6/_4 = 50 \, ^0/_0$ ,  $^8/_4 = 100 \, ^0/_0$  mehr. Spiegelglas pr. kompt.  $20-30 \, ^0/_0$  unter Normaltarif der vereinigten deutschen Spiegelglas-Fabriken vom 1. Januar 1884.

### Maler- und Anstreicher-Arbeiten

|                                         | maior and Ansortioner Arreston.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                         | pr. qm. Mk.                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Leimfarben-Anstrich auf Decken n. Wände,          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | mit Linien begrenzt 0,20-0,25                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l                                       | Fenster grundiren, 3 mal streichen, innen         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ı                                       | weiss, aussen in Holzton (eine Seite              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i                                       | gemessen)                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ı                                       | do. do. die inneren Flächen lackirt . 1,50-1,70   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thüren grundiren, 2 mal streichen, ein- |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ļ                                       | fach holzartig malen und lackiren . 1,00-1,25     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Thüren grundiren, 2 mal streichen, schlei-        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I                                       | fen, sauber holzartig malen u. lackiren 2,00-3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Fussboden 3 mal ölen 0,50-0,55                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ١                                       | ,, ,, ,, und lackiren 0,75-0,80                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | (BgwZtg.)                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Des Weiteren entnehmen wir dem von der Ber-Gemsenfell, tauche es in die Bronce ein und reibe liner Innung veröffentlichten Arbeiten-PreissverzeichFarbenmaterial, Pinsel, etc. mitberechnet wird.

1. In Oel- und Wachsfarbe, ein Gehülfe pro Stunde. 90—100 Pf.

2. În Leim- und Wasserfarbe, ein Gehülfe pro Stunde . . . . . . 70-80

3. Glatte Anstreicherarbeiten (ohne Material), ein Gehülfe pro Stunde . 60

4. Einem Arbeiter (zur Handreichung etc.) pro Stunde . . . 40 B. Verding-Arbeiten.

Das Vorhalten der Rüstungen ist in nachstehenden Preissätzen nicht mit einbegriffen! Dasselbe wird vielmehr besonders berechnet.

### Facaden-Anstrich auf Kalk- resp. Kalk-Cementputz.

Oeffnungen (Thüren, Fenster) werden bei Facaden nicht in Abzug gebracht, dagegen aber auch alle vorspringenden Flächen, Laibungen, Gesimse, (mit Ausnahme des Hauptgesimses und der massiven Balkone) als glatte Fläche berechnet.

5. Façade grundirt (mit Seife oder Blut) und einmal mit Kalkfarbe ge-20 Pf. . . . . . . à qm 6. Façade mit Stuckverzierungen (wie . . . . . . . . . à qm 25-40 ,,

7. Façade grundirt und zweimal mit Kalkfarbe gestrichen . . . à qm 25 ,,

8. Façade mit Stuckverzierungen (wie . . à qm 30-45 ,

9. Façade (wie 5.), jedoch Gesimse und Bandstreifen hell oder dunkel abgesetzt

abgesetzt . . . . . . . à qm 10. Glatte Hoffaçaden, geölt und drei-25-30 ,, mal mit Oelfarbe gestrichen . à qm 100 ,,

11. Façaden mit Stuckverzierungen (wie 10.) . . . . . . . . . . . à qm 110—180 ,, Haugtgesims extra . . . lfd. m 150—400 " Risalite und Balkons extra berechnet.

12. Façaden nur einmal mit Oelfarbe gestrichen, wenn Stuckornamente vorhanden sind 40-45 ,,

13. Holzgesimse oder Hoffaçaden (wie 10.) . . . . . ; . lfd m 80—100,

14. Gesimse der Hauptfaçaden (bis 1 m Abwicklung) incl. Stuckconsole (wie 10) . . . . . . . . . . lfd m

175 " 15. Abfallrohre, dreimal Oelfarbe strei-. . lfd. m 40 "

16. Fensterbleche, do. do. 50 " 17. Abdachungsbleche der Gurtgesimse streichen 25 " . . . . . . . lfd. m

### Schwarze Oelfarbe.

Eine schwarze Anstrichfarbe für Eisen herzustellenbedarf es blos der Anwendung von Schwefelblei, wel, ches beim Erhitzen von Schwefel enthaltendem Leinöl mit Bleiglätte, Mennige, Bleizucker etc. cntsteht. Da weisse Bleiverbindungen führende Oelanstriche mit der Zeit dunkeln und diese Veränderung auf die Bildung von Schwefelblei zurückzuführen ist, so liegt die Entstehung des die Färbung bewirkenden Körpers in dem Oele ziemlich nahe und zwar um so mehr, als lösung ersetzen lassen.

Tagelohn-Arbeiten, d. h. solche Arbeiten, wozu der Schwefel sowohl, wie auch das Blei-Oxyd sich in heissem Leinöl mit Leichtigkeit lösen.

> Das Gewichtsverhältniss zwischen Schwefel und Blei-Oxyd ist so zu wählen, dass nach der Bindung sämmtlichen Schwefels noch so viel Blei-Oxyd übrig bleibt, um das Leinöl in trocknenden Firniss zu verwandeln, wozu durchschnittlich etwa drei Prozent vom Gewicht des Leinöls erforderlich sind. Statt des Leinöls kann man von vornherein gut trocknenden Bleifirniss wählen und dann die Menge der zuzusctzenden Bleiverbindungen vermindern. In allen Fällen thut man gut, vom Blei-Oxyd etwas mehr zu nehmen, als dem angegebenen Verhältniss entspricht, auf ein Theil Schwefel etwa zehn Theile Blei-Oxyd. Enthält der Firniss auch nur eine geringe Menge freien Schwefels, so trocknet die Farbe nach dem Anstreichen nicht, während bei richtiger Bereitung der Anstrich schon nach sechs Stunden vollkommen trocken ist. Eine gute Austrich-Farbe erhält man bei nachfolgend beschriebenem Verfahren. Man erhitzt hundert Theile Leinö!-Firniss, der unter Anwendung von Bleipräparaten bereitet sein muss, bis zur beginnenden Dämpfebildung, setzt nach und nach fünfzehn Theile Bleiglätte oder Mennige hinzu, wartet unter fortgesetztem Erhitzen und Umrühren deren vollständige Lösung ab und trägt dann allmälig zwei Theile Schwefelblumen ein, wobei die Vereinigung des Schwefels mit dem Blei durch fleissiges Umrühren unterstützt wird. Schliesslich gibt man noch zwei Theile Blei-Oxyd hinzu, um sicher zu sein, allen Schwefel zu binden, setzt das Erhitzen noch einige Zeit, etwa ein halb bis einer Stunde fort, lässt dann etwas abkühlen und verdinnt die in der Kälte ziemlich dickflüssige Masse mit Terpentin-Oel bis auf die zum Anstreichen erforderliche Konsistens.

Die Bildung von Schwefelbei geht sehr leicht von statten. In dem Maasse, als man den Schwefel einträgt, schwärzt sich der Firniss mehr und mehr, während durch Ausscheidung des gelösten Bleies als festes Schwefelblei die anfangs ziemlich konsistente Masse dünnflüssiger wird. Die Anwesenheit von freiem Schwefel erkennt man leicht durch den Geruch des Firmisses. So lange nicht aller Schwefel durch das Blei gebunden ist, entweicht mit den Dämpfen des zersetzten Oeles noch ein wahrscheinlich schwefelhaltiges flüchtiges Oel von widrigem, sehr charakteristischem Geruch. Die so erhaltene Anstrichfarbe zeigt kein ganz reines Schwarz, sondern spielt etwas ins Dunkelgraue, besitzt aber ein ausgezeichnetes Deckvermögen.

Technisches.

Präparieren von Bindfaden. — Bindfaden kann man die Haltbarkeit und das Aussehen von Darmseiten geben, wenn man denselben auf folgende Weise präpariert. Man legt den Bindfaden eine halbe Stunde lang in eine Starke Leimlösnng, trocknet ihn ab und legt ihn dann 1 bis 2 Stunden in einc erwärmte starke Abkochung von Eichenrinde, der man etwas Catechn zugesetzt hat. Man trocknet den Bindfaden und glättet ihn schliesslich mit einem iu Oel getränkten Lappen. Die Eichenrinden-Abkochung wird sich jedenfalls mit Vortheil durch eine Kaliumbichromat-

Bereitung von Klebstoffen für den Hausgebrauch. Einen flüssigen Kleister oder Leim gewinnt man, wenn man 5 Pfund Kartoffelstärke in 3 Liter Wasser legt man 1/4 Pfd. reine Salpetersäure dazu gibt. Diese Mischung muss man an einem warmen Orte 48 Stunden aufbewahren und häufig umrühren. Dann kocht man die Mischung, bis aus ihr eine dicke, durchsichtige Substanz wird, verdünnt, so weit es nöthig ist, mit Wasser und filtrirt durch ein dickes Tuch. Ebenso kann man einen Kleister von Zucker und Gummi arabicum zubereiten, der für Etiketten, Umschläge und feinere Buchbinderarbeiten sich eignet. Man löst nähmlich 5 Pfd. Gummi arabicum und 1 Pfd. Zucker in 5 Pfd. Wasser auf und gibt 1 Unze Salpetersäure hinzu, worauf man die Mischung bis zum Kochen erhitzt, und sie dann mit dem erwähnten Stärke-Kleister vermengt. Der sich ergebende Kleister ist flüssig, schimmelt nicht und trocknet auf dem Papier mit etwas Glanz.

Kitt. Einen sehr haltbaren Kitt, namentlich wenn unebene Flächen zusammengeschraubt werden sollen, erhält man dem "Techniker" zufolge durch gutes Vermischen von Asbestfasern und gepulverter Mennige, Anfeuchten mit Leinöl und Stossen in einem Mörser. Dass durch längeres Stossen oder Schlagen bei Anwendung von möglichst wenig Oel der Kitt an Güte gewinnt, dürfte als bekannt angenommen werden.

Ueber Aetzen von Eisen. Der beste Aetzgrund, um Eisen zu ätzen, ist nicht für alle Fälle derselbe. Beabsichtigt man mit Aetzsalben (wie die alten Rüstungen zur Tanschirung behandelt wurden) zu arbeiten, so muss man Bleigold mit Leinöl abreiben und diese Deckfarbe festtrocknen lassen, bevor man die Aetzsalbe aufbringt. Für andere Zwecke reicht ein Anstrich von Asphalt in Terpentin gelöst. Der Stahlstichgrund besteht aus Asphalt, Wachs, Kolophonium und dickem Terpentin. Je nach der Temperatur, in der man arbeitet muss man diese Mischung flüssiger oder härter darstellen. Mit Terpentinöl oder Benzin gelöst, bildet diese Mischung die autographische Tinte, welche mit einer Gänse- oder Krähenfeder auf den er-wärmten Gegenstand aufgetragen wird. Sollen die Arbeiten in geringer Temperatur behandelt werden, so genügt ein Anstrich mit Bienenwachs in Terpentin gelöst und über einem Talglichte angeschwellt und schwarz geräuchert.

(Zeitschr. f. Giesserei u. Br.-Industrie.)

### Vermischtes.

Koblenz, 17. April. Die Frage: "Sind die im Handwerk und Gewerbebetrieb ihres Vaters thätigen Söhne ohne Weiteres verpflichtet, den Ortskrankenkassen als Mitglieder beizutreten", wurde vom Kgl. Amtsgericht Ahrweiler in einem am 3. ds. verhandelten Fall dahin entschieden, dass es als unbedenklich zuzugeben sei, dass auch die Söhne der Gewerbetreidenden der Versicherungspflicht unterliegen, wenn und sobald ihre Beschäftigung im Gewerbebetrieb auf einem mit dem gwerbetreibenden Vater abgeschlossenen Arbeitsvertrag sich gründe. Die verklagte Ortskrankenkasse in Ahrweiler wurde, da ein solcher nicht bestand, zur Zurückzahlung der von dem Kläger beigetriebenen Krankenkassen-Beiträge nebst Zinsen, ger beigetriebenen Krankenkassen-Beiträge nebst Zinsen, 2414. II. O. in G. Da ich momentan einige Garten-Flaschen sowie zur Tragung der Kosten des Verfahrens verurtheilt. inwendig zu versilbern habe, und meine bisherigen Versuche sich

### Briefkasten.

2407 G. P. in W. Bitte mir im Briefkasten Ihre Ausicht über Folgendes mittheilen zu wollen. Habe eine Front, 4 Schaufenster mit schr reicher Schreinerarbeit, zu bemalen. Wollte den Hauptton Olivengrün mit schwarzer Absetzung auf Füllungen u. Piluster machen und reiche Vergoldung auf die Ornamente; ferner wie ich die Platte, das Gesims und einen Fries in stumpfen blauen Thougrand and mit lebhafter Farbe bemalen. Was meinen Sie zu diesem Farbenspiel?

Antwort: Zu dem olivengrüten Ton nehmen Sie die Plattbahnen oder sonstige Glieder rothbraun und auf das stumpfe Blan ruhig wirkende (nicht grelle) goldgelbe Verzierungen.

Wie habe ich Decken auszumessen? 2408. ?. ?. in ?. Dieselben sind in Oelfarbe gestrichen und einfach gemalt. Der Preis ist mit 5 M. per T-Mtr. ansbedungen und vom Banmeister mir zugesagt, jedoch soll in Plano nicht entwickelt gemessen werden. Gehört nun das Gesims zur Decke oder darf ich es extra berechnen? Der Baumeister wollte es nicht gemessen haben. ist jedoch damit einverstanden, die Entscheidung darüber Ihnen anheim zu geben, wenn Sie dieselbe öffentlich im Briefkasten der

Maierzeitung kund gäben. Antwort: Die Decke ist zu messen von der äussersten Tiefe der Hohlkehlen und das Gesims ist als Wandverkrönnung in der Höhe von der untersten zur obersten Ecke besonders zu

messen und zu berechnen.

2409. T. P. in St. Frage ergeb. an, welche Farbe sich am besten eignet, um einen glasirten Ofen altdeutsch zu malen?

Antwort: Nehmen Sie Wasserglas und arbeiten nach den Artikel über Wasserglas in Nr. 4 u. 5 der "Maler-Ztg."
2409. 2) Wo bekomme ich Vorlagen für Theater-Decorationen?

Antwort: Ausschneidebogen zu Kinder-Theater dienen für kleinerc Theater.

2410. O. Sch. in B. Bin beauftragt, ein Hans mit Kalkfarbe zu streichen u. als Bindemittel Leinölfirniss zwischen zu nehmen, habe selbiges nun noch nicht gemacht. Bitte Sie, mir über die Zubereitung der Farbe Auskunft zu geben.

Antwort: Nehmen Sie auf einen Eimer Kalk 1/4 Liter Leinöl und rühren dieses vor dem Verdünnen tüchtig durch. Der letzte

Strich ist ohne Oel zu machen.

2411. V. M. in B. Frage ergebenst an, wie man neue Ofengesimse behandelt, welche majolika-artig gestrichen werden sollen und wo ich ev. die Farben oder die Waaren dazu bekommen kann. Ich habe noch keine so gemacht, habe aber einen Neubau, in dem sämmtliche Kaminöfen majolika-artig gestrichen werden sollen. Auch bitte mir gleichzeitig bemerken zu wollen, wie man selbe im Preise berechnet.

Antwort: Wenn Sie Oelfarben benützen können, so wäre das Einfachste, dass Sie erst weiss anstreichen, nachdem mit Lasurfarben (durchsichtige Farben in Copallack) lasirten. Sollten die Oefen hierzu zu heiss werden, so sind Wasserglasfarben zu nehmen. Die Behandlung damit ist in Nr. 4 d. Jahrgangs beschrieben. Wasserglas führt wohl jede Farbenhandlung.

5412. H.S. in F. Habe einen Wachsteppich-Fussboden aufzufrischen (die Farben sind sonst noch gut, nur matt), kann ich vielleicht mit gutem Bernstein Fussbodenlack überstreichen oder wüssten Sie etwas anders anzugeben. Bitte gütigst um Antwort.

Antwort: Je nach der Art des Stoffes wird das Lackiren mit Bernstein zu empfehlen sein, doch könnte der Lack auch Versuchen Sie stellenweise dunkler machen oder einschlagen deshalb erst in einer Ecke und wenn Fleeken entstehen sollen, so ist vorher mit klargekochter Stärke oder mit Gelatineleim Ein Aufwischen mit Milch erfrischt den Boden vorzustreichen. auch etwas.

ad. 2. Vor ungefähr zwei Monaten (am 26. März) schickte ich durch die Post ein Stückchen Abziehbogen Wurzel-Nussbaum zum Untersuchen ein, in Betreff der Frage 2257 in

Nr. 11 Ihrer geschätzten Zeitung, erhielt bis heute keine Nachricht.
Antwort: Wir machten den Versuch sofort und fanden bis heute noch keine Veränderung. Wir nahmen einen langsam trocknenden Copaliack der Abends aufgestrichen wurde und auf welchen wir den andern Tag erst den Abzug machten. Es wird, wo'auf Lack abgezogen werden soll, am zweckmässigsten scin, langsam trocknenden Lack zu nehmen, da derselbe weniger reisst wie schnelltrocknender.

nicht als probat erwiesen, so bitte ich, mir hierüber Auskunft geben zu wollen.

Antwort: In dem Artikel "Metallische Ueberzüge auf Glas und glasirte Flächen" in Nr. 37 der "Maler Ztg." vom vorigen Jahre sind mehrere Methoden angegeben.

Da es uns unmöglich ist, die überaus zahlreich täglich einlaufenden Bestellungen und Reclamationen auf das sich "unter der Presse" befindende Werk:

"SPRUCH-MAGAZIN"

alle brieflich zu beantworten, so verweisen wir auf die Annonce im Inscratentheile, worin ausdrücklich angegeben, dass sich das Werk noch "unter der Presse" befindet. Da das Spruch-Magazin mehrere Druckbogen umfasst, vergehen immerhin noch ca. drei Wochen, bis dasselbe zum Versandt kommen kann.

Die Expedition.

### Eingesand.

Die Pinselvorbände von H. J. Lüling welche auf dem Malertag in Halle lobende Anerkennung gefunden, sind von dem Erfinder seitdem in ihrer einfachen und durchaus zweckmässigen Handhabung noch um ein Bedeutendes verbessert worden. Jedes Band kann für jeden Pinsel mindestens 6 verschiedene Stellungen einehmen, also der ganze Satz zu mindestens 36 Pinselnummern mit Erfolg verwandt werden. Die Erfindung kann als durchaus und wohl auf lange Zeit als eine vollende Technick, auf diesem Gebiete angesehen werden. Wir können diese Vorbänder jedem der Kollegen zum Versuch um so mehr empfehlen als p. Lüling so gar bereit ist, jedem Abnehmer die Auslagen zu erstatten, welcher nicht in allen Anforderungen an die Bänder zufrieden gestellt ist. Letzteres ist wohl das beste Mittel Vertrauen zu erwecken und die Herren Abnehmer vor Schaden zu schützen.

### · Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

L. Grünbaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silder etc. fabricirt u. liefert in anerkannt unüdertroffener Qualitat Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrind pranifirt, Amerkennungsichreiben v. Malernee.

### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beant-

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Gesucht ein Maler Lehrling auf sofort oder später. Sohn anständiger Eltern.

W. H. O. Runtzler. Maler-Innungs-Meister Sehnde b. Lehrte, Hannover.

Ein seit 17 Jahren bestehendes

### Maler- & Lackirgeschäft

ist sammt Wohnhaus, Inventar u. Materialvorath b. entspr. Anzahl. um 9000 M. z. verkaufen.

Anfragen befördert die Exp. u. Cif. A. B. 512.

### **Greizer Strich-Pinsel.**

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme. Holz- End Marmorwalzen.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme statkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Polid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. liefert G. H. Heiland, Maler, Altenburg S. A. 493]

### Broncen Blattgold Fabrik-Niederlage

von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 31/2 bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretest r Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde. 

# Patent-Gummi G. Gaudig Nachfolger LEIPZIG. Vollständiger Ersatz für

Leim, vorzügl. Bindemittel

für Farben.

Maschine zum Schleifen u. Abreiben v. Decken. Patent in allen Ländern. Vortheile bedeutend. E. E. Koch, Meissen.

# Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. Specialität: Garte Bernsteinlache.

Anweisung um sich selbst ein an Güte dem

engl. gleichstehendes

Gold-Anlegeöl

herzustellen, (dasselbe ist zum Vergolden und Bronciren auf jeden Gegenstand gleich gut zu gebrauchen, zum directen Vergolden auf Leimfarbe in jeder Beziehung das Ausgezeichnetste) versendet gegen Franko-Einsendung von 3 Mark (auch in Briefmarken)

Aug. Kauffmann, Maler Wolfenbüttel (Braunschweig).

### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation Ocl- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzieh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungs verband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

# Maler-Leim,

Preise bill. nach Preis-Cour.

Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 433

Carl Stelling & Co. Nienburg a. d. Weser.

Solide Bezugsquelle. Bleiweis inOel,chem.reinM.50,(⊭ Seccativ I<sup>a</sup> satzfrei "125, § dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. ab Stat. Bockenheim-Frankf.a/M. cmpfehl. Heuser & Pertsch.

### An streicher kittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang " 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107

in junger Kirchenmaler der in allen Stilarten durchaus erfahren ist, auch Zeichnen kann, sucht passende Stellung. Gefl. Off. u. K. S. S. 420 postlagernd Coblenz a. Rhein.

# Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS. & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

### Sabrik patentirter Austrichfarben Huebner & Comp., Dresden.

Patentirte, wetterfeste, wasserdichte Oelanstrichfarben. Schutzmittel gegen Feuchtigkeit, Fäulaiss u. Rost. Dauerhaft u. billig. Cyanite, flammenschützende, flüssige Anstrichmasse. Cyanite-Anstrich macht Holz, Zeug, Pappe, Filz etc. flammensicher. Prospecte gratis und franco. Vertreter gesucht. 452 李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李·李

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Austrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachmahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448

Schultafellack und Liniaturfarbe

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik. Offenbach a. M.

# Farbenwerk Gelenau (Sachsen)

### Goldoker für Oel-Anstrich

unübertroffen und billig.

# Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vonten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesnelit. Illustr. Catal. 2.75. Breitingen b. L. Breitingen b. Leipzig.

# Heinr. Lippe, Lübeck

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüaucen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " " 6,00 Nr. 5 (100) " " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim Einrühren sich

nicht verfärben, in 10 Farben, ½ Pfd. M. 1,30 zur Probe. Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Goldc an Farbe n. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen.

Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Grange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei großen Ordres Rabatt.

### Die Lackfirniss-Fabrik von

# Thurm & Beschke, Magdeburg halt ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorati-

onslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen. 502

# Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc

von Ad. Weyerstall in Elberfeld. Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

eine im Wasser beständige Farbe, um enwen alle Arten von Stoffen wasserdicht zu machen und zu erhalten. Feuchte

Wände mit obiger Farbe gestrichen werden dadurch vollständig wasserdicht und können mit den feinsten Tapeten beklebt werden. Preis per Pfd. 1 Mark 25 Pfg. Berlin Anhaltstrasse 8. Georg Polack. 500

### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ueltzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Clasenin-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarben-Arbeiten, sowie auch zum Anlegen von Tapeten. Zahlr. Anerk. v. In- n. Ausl. liegen vor. Wiederverk, u. Prov.-Reisende für In- n. Ansl. gesucht. 439



### Keim'sche Mineralfarben.

Patentirt in allen Staaten.

Wetterbeständige Wandmalerei, fixirbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Regutachtet u. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künstei. München

Wetterfeste waschbare Anstrichsfarben

für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M 10 Pf. Probekistelien 3 M.

Sandsteinartiger Façadenverput — Steinkitt.

Wüst, Farbenfabrik, München. Tüchtige Vertreter gesucht.

### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannheim.

### Wichtig Wientig

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. - Zur gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nnss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.



Allseitig anerkanntes bestes Fabrikat empfehlen billigst Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflanzenleime" 484

Die Erd-, Mineral- und chemische Farben-Fabrik, Dampf-Kreide-Mühle und Glaserkitt Fabrik von Mestrum & Schmitz

in Mühlheim a. Rhein

empfiehlt ihre Produkte zur geneigten Abnahme bei reeller Waare und guter Bedienung.

Glaserkitt beste Waare billigst.

Kalkgrüne.

Kalkviolette.

### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Engros Export Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

## Papierstuck 20

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten. Thürverdachungen etc. in anerkannt solidesten Ansführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstnck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383



# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbrann und gran. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

= 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

### Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierisehen Leim. Preise Otto Schiering, Magdeburg, äusserst solid. Gunimi-Leim-Surrogat Fabrik. 477

### Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreieher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. cnth. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

# "Pinselvorbänder"

betreffend, werde ich dem neu aufgetauchtem Sehwindel einstweilen dadurch zu begegnen suchen, dass ich jedem meiner verehrten Collegen die geringe Auslage sofort retour crstatte, welche meine Vorbänder auf ihre Zweckmässigkeit prüft und nicht alle Anforderungen mehr wie bestättigt finden sollte.

Lüdenscheid, im Mai 1886.

J. Lüling Obertinsbergstrasse.

# Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen.

### E, Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. wascheelte Ronleanx für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpansen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

# Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1—2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sieh: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruehlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgän, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann. Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug. Colditz, Carl Ed. Krch, Homburg v. d. H., Krey & Maller and Representation of the March Representation of the March Representation. Molitor, Siegen. H. Möller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karls-ruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac Roth, Zweibrücken, A. Selmeider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösel, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

Illustrirter

# Maler-Kalenderpro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

### Unter der Presse!

### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überans practifd zu verwenden

für äussere und innere Hausdesorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiels, Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ber-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften

Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

-0-0

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellsehaftsräume etc. auszusehmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fahriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in s Haus, für's Auslan i 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 450) zu bezahlen, es empfichlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumaehen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestehlt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen eiu, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inserate. Passende, zweekmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

/ Ueber den Nutzen des Annoncirens schreiht das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blätten anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblieken die Tagesblätter nur flichtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffbung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu deu gewünsehten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

rgan für Decorationsmaler, Lackirer

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und i Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🔾 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition "Malerhaus", Bonn-

### Erkennung einer leichten Vergoldung auf Metallgegenständen.

Von R. Kayser.

Zur Zeit kommt es nicht selten vor, dass die Frage von grosser Wichtigkeit wird, ob ein Gegenstand aus Metall einen wenn auch noch so dünnen Ueberzug von Gold besitzt oder aber, ob er sein goldartiges Aussehen einem Firnisse verdankt. Die Differenz der Einfuhrzölle, welche der Gegenstand in dem einen oder dem andern Falle tragen muss, ist bekanntlich eine ausserordentlich grosse. Die sonst üblichen Prüfungen mittelst Probierstein oder salpetersaurem Quecksilberoxydul lassen in solchen Fällen vollständig im Stiche. Es ist nun am 2. Juli v. J. vom Bundesrathe eine Instruction hinsichtlich der Prüfung der Echtheit anscheinender Vergoldungen oder Versilberungen für die Verzollung erlassen worden. Diese Prüfung wird bei leicht vergoldeten Gegenständen in der Weise vorgenommen, dass ein Stück des zu prüfenden Gegenstandes, oder ein Theil desselben in chlorfreier Salpetersäure gelöst wird, nachdem eine Reinigung desselben mit Weingeist und Aether stattgefunden hat. Bei Vorhandensein einer Vergoldung schwimmt die Goldschicht auf der Oberfläche oder in der Flüssigkeit. Im chemischen Laboratorium des Bayerischen Gewerbemuseums ausgeführte Versuche ergaben die unbedingte Verlässlichkeit der angegebenen Methode, nur ist an Stelle der Behandlung mit Aether eine solche mit Chloroform in manchen Fällen nöthig, da die Entfernung etwai-ger Firnissüberzüge mittelst Weingeist und Aether nicht immer erreicht wird, in welchen Fällen die von der Säure nicht angegriffene Firnissschicht leicht Veranlassung zu Irrthümern geben kann. Wendet man Reinigen der Gegenstände an, so gibt es keinen Fir-

Wasser durch ein kleines Filter, wäscht aus, trocknet und glüht. Den Glührückstand behandelt man in der Wärme mit etwas Königswasser, giesst ab oder filtrirt wenn nöthig und verdunstet das Filtrat bei mässiger Wärme zur Trockne. Bei Vorhandensein von Gold wird man oft schon eine schwache glänzende Goldausscheidung an den Wandungen des Verdunstungsgefässes beobachten. Den Verdunstungsrückstand nimmt man mit wenig Wasser (etwa 2-3 ccm) auf und theilt die Lösung in 3 Portionen, welche man zu folgenden Prüfungen verwendet: 1. Zusatz von einem Tropfen concentrirter Lösung von Zinnchlorür, ein Goldhalt giebt eine dunkle braune Ausscheidung; 2. Zusatz von einem Tropfen Eisenvitriollösung bewirkt eine bläuliche oder bräunliche Ausscheidung: 3. Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd bewirkt eine blaue Ausscheidung. Auf diese Weise gelingt es noch minime Mengen von Gold leicht und sicher nachzuweisen.

(Mitth. d. Bayr. Gewerbemus. 1885 S. 165).

### Das Aluminium

ein Metall, das fest wie Eisen, aber leicht wie Rohr ist, kommt auf der Erde massenhaft vor; doch wird es nirgends rein, sondern nur in Verbindung mit andern Bestandtheilen gefunden, z. B. in der Thonerde, im Glimmer, im Granit, im Feldspath etc. Auch einige Edel- und Halbedelsteine, z. B. Rubin, Saphir, Granat, Smaragd, Topas und andere zeigen Aluminiumverbindungen. Lange Jahre haben Chemiker und Techniker daran gearbeitet, um ein Verfahren zu entdecken, durch welches dieses werthvolle Metall ohne grosse Unkosten aus den Verbindungen ausgenach Weingeist und Aether noch Chloroform zum schieden werden könnte, allein es wurde viel Geld erfolglos ausgegeben. Im Jahre 1827 gelang es dem niss, der hierdurch nicht entfernt wird. Die sichere Göttinger Chemiker Wöhler, das genannte Metall Constatirung des Vorhandenseins von Gold bewirkt auf mühsame Weise aus seinen Verbindungen zu lösen; man dann weiter am zweckmässigsten in folgender doch gewann er nur kleine Stückchen in der Grösse Weise. Nach völliger Lösung des Gegenstandes in einer Stecknadelkoppe. Napoleon III., der die Ver-Salpetersäure filtrirt man nach dem Verdünnen mit suche eifrig verfolgte, glaubte das Metall besonders

fürs Militair zu Helmen, Brustharnischen, Luftballons, etc. glücklich verwenden zu können und gewährte in freigiebigster Weise die Mittel zu weiteren Versuchen. Als Devilla ein Verfahren erfunden hatte, bei welchem aus dem Natrium-Aluminium-Chorid durch Zugabe eines Flussmittels (Flussspath oder Kryolith) das Aluminium durch grosse Hitze gewonnen wurde, war ja ein bedeutender Schritt vorwärts gethan; aber das Kilo des Metalls kam noch auf 70-80 Mark, sodass dessen Verwendung für techniche Zwecke fast ausgeschlossen war. Bunsen stellte das Aluminium durch den elektrischen Strom dar und hat damit neue Wege gezeigt, auf dem Andere weitere glückliche Versuche machten. Webster, ein unternehmender englischer Chemiker, der bei den verschiedenen Versuchen ein bedeutendes Vermögen zugesetzt hat, war so glücklich, eine billigere Erzeugung dieses Metalls zu finden. Jetzt hat ein Herr Grätzel sich ein Verfahren, bei dem gleichfalls der elektrische Strom eine Rolle spielt, patentiren lassen, wobei man das Aluminium um den fünften Theil des jetzigen Preises erhält. Das Aluminium setzt sich an dem negativen Pole des Stromes fest. Da dasselbe nicht leicht rostet, daher beständiger ist als das Eisen, da es sich zu Blech hämmern, zu Draht ziehen und, mit Kupfer vermischt, zu einer hellgoldfarbigen Bronce verarbeiten lässt, so erhellt schon hieraus die Wichtigkeit desselben für die Technik.

Es ist nur den 3. Theil so schwer wie Eisen, kommt aber hinsichtlich der Festigkeit dem Stahle gleich. Wenn man die Luftschifffahrt weiter fördern und die Ballons mit Dampfmaschinen versehen will, so kann man dieselben nur aus dem leichten Aluminium bauen. Ein gewaltiger Umstnrz muss durch die Verbilligung desselben auf dem Gebiete der Technik und Mecha-(Diamant.) nik hervorgerufen werden.

### Bereitung künstlicher Schiefertafeln.

Um künstliche Schiefertafeln (elastische Rechentafeln für Notizbücher u. dgl.) zum Schreiben mit dem Schieferstifte anzufertigen, versieht man dünne glatte Pappe auf beiden Seiten mit einem wiederholt aufzutragenden Anstriche Komposition aus geschlämmtem Bimsstein, Kienruss und Leinöl-Firniss. Diese Mischung gewährt den Tafeln, nach Angabe des "Techniker." grosse Leichtigkeit, ziemliche Biegsamkeit und Elastizität.

Auch lässt sich, wo die Eigenschaft der Leichtigkeit nicht wesentlich ist, die zur Bestreichung von Schwarzblech-Schiefertafeln benützte Mischung auf Papptafeln anwenden. Das Wesentliche derselben besteht aus feinst zeriebenem Schiefer, Russ (Kienruss) und einer Wasserglaslösung von gleichen Theilen Kali- und Natronwasserglas von 1,25 spez. Gewicht.

Das Verfahren besteht in Folgendem: Zunächst bereitet man die Wasserglaslösung, indem man gleiche Theile festes Kali- und Natronwasserglas fein zerstösst, mit der 6- bis 8-fachen Menge weichen Flusswassers übergiesst, und 11/2 Stunden im Sieden unterhält, wodurch das Wasserglas vollständig gelöst wird. Hierauf wird die Lösung mit soviel heissem Wasser verdünnt, bis die Lösung das spez. Gewicht der Kolonialwaren und Manufakte, der Droguen

1,25 zeigt, das heisst mit anderen Worten, bis ein Glas, welches genau 100 Theile weiches Flusswasser fasst, 125 Gewichtstheile dieser Wasserglaslösung fasst Hierauf werden <sup>7</sup>/<sub>8</sub> feinst gestossener mit etwas Wasser zu einem unfühlbarem Staube feingeriebener Schiefer nebst ½ der Menge Kienruss (oder vegetabilische Kohle), welch' letzterer mit verrieben wird, zugesetzt und sodann von dieser Masse mit, der vorbereiteten Wasserglaslösung sovie angerieben, je nachdem ein dünnerer oder dickerer Ueberzug erzielt werden soll.

### Neuer Gerüsthalter.

Die Firma H. Köttgen & Co. in Gladbach, bekannt durch ihre Patent-Schiebkarren, bringt einen neuen Stalıl-Gerüsthalter in den Handel, der durch seine Billigkeit und einfache, solide Construktion Beachtung verdient. Der Haken, in welchen das Querholz zu liegen kommt, ist aus Bessemerstahl und die Klammer, welche das Rutschen verhindert, aus bestem Schmiedeeisen. Je stärker der Druck auf dem Querholz ruht, desto fester wird dasselbe gegen die auf-



recht stehende Stange gedrückt und desto kräftige beisst sich die Klammer des Gerüsthalters in das Holz ein. Der neue Gerüsthalter bietet neben obigen noch folgende Vortheile: Zeitersparniss beim Auf- und Abrüsten, grössere Sicherheit für die Bauleute gegenüber der Befestigung durch Stricke, bei einmalige Anschaffung wenig Verschleiss und Reparaturen und Unabhängigkeit von der Witterung. Der Preis de Stückes beträgt 2,50 M.

### Kunst und Literatur.

Illustriertes Lexikon der Verfälschungen und Verunreinigungen der Nahrungs und Genussmittel

Chemikalien und Farbwaaren Gewerblichen u. Landwirdschaftlichen Produkte, Dokumente u. Wert-Mit Berücksichtigung des Gesetzes vom 14. Mai 1879, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, und Gebrauchsgegenständen, sowie alle Verordnungen und Vereinbarungen. Unter Mitwirkung von Fachgelehrten und Sachverständigen herausgegeben von Dr. Otto Dammer. Leipzig Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber 1885. Erscheint in 5 Lieferungen à 5 Mark.

Es liegen uns bereits die Lieferungen 1-4 vor welche der Prospect über das ausgezeichnete Werk vollauf bestätigen. Nicht allein dass der Leser staunen muss über die eminent vielen Fälschungen welche heutigen Tages nicht nur an Nahrungs- und Genussmitteln sondern auch, was uns noch hauptsächlich interessirt, an Chemikalien, und vor allem Farbwaaren, Lacke, Oele und Baumaterialien etc. konstatirt werden. Gibt nun dieser Lexikon in erster Linie die minderwerthigen Bestandtheile an, mit welchen die Fälschungen vorgenommen werden, so folgen dabei auch gleichzeitig wieder die Anleitungen wie Fälschungen ausgeschieden diese und resp. nachgewiesen werden können.

Es ist demnach dieses Werk auch jedem strebsamen Handwerker, welcher Stoffe consumirt die einer Fälschung unterliegen können, (und dies sind mit wenigen Ausnahmen fast alle,) zur Anschaffung wärmstens zu empfehlen, damit sich Jeder die eingekauften Waaren untersuchen und sich so vor Schaden bewahren kann. Die Anschaffungskosten werden sich hierdurch baldigst decken und sind nicht so drückend da das Werk auch in 5 Lieferungen à M. 5, - zu

haben ist. Der Prospect-sagt.

Das hochentwickelte geschäftliche Leben und Treiben unserer Tage, die scharfe Konkurrenz, das Jagen nach mühelosem Gewinn und das Eindringen unsauberer Elemente in Fabrikanten- und kaufmännische Kreise hat dahin geführt, dass der Käufer die erstandenc Waare nur selten ohne spezielle Untersuchung mit Vertrauen benutzen kann. Fast jeder bringt Täuschungsversuche zur allgemeinen Kenntniss, gar nicht selten passieren gröbste Betrügereien, und leider gibt es schamlose Leute, welche grosse Geschäfte gründen und betreiben, die ausgesprochenermassen nur den Zweck haben, Verfälschungen im Grossen darzustellen.

Zum Schutz gegen diese Auswüchse des geschäftlichen Lebens haben verschiedene Interessentenkreise Massregeln ergriffen, welche für die Käufer wie für die Verkäufer gleich vortheilhaft sich erweisen. Auch die Gesetzgebung nahm sich der nicht mehr haltbaren Verhältnisse an, und so besteht gegenwärtig ein sehr bedeutender Apparat, unter dessen Einwirkung bereits eine erhebliche Kräftigung d. Solidität zu konstatieren ist.

Die Prüfung der Waare ist bisweilen sehr einfach. In den meisten Fällen aber unterliegt dieselbe ganz erheblichen Schwierigkeiten, und nicht leicht wird z. B. ein Chemiker, der bisher auf anderen Gebieten scines Faches thätig war, ohne weiteres ein kompetentes Urtheil über die Beschaffenheit einer Waare abzugeben vermögen. Es ist erforderlich, zu wissen, einer bestimmten Waare verlangen kann, und man Stunden, die dem Malen und Zeichnen gewidmet

muss Kenntniss besitzen von den zahlreichen Methoden, welche der Fleiss und die Intelligenz der Specialisten ausgearbeitet haben, nicht minder auch von den Vereinbarungen, welche in den Kreisen den Interessenten behufs gleichmässiger Beurtheilung von Waaren getroffen worden sind.

Das vorliegende Buch, von berufensten Autoritäten verfasst, bringt eine Uebersicht über alle einschlagenden Verhältnisse und gibt genaue Anleitung zur Untersuchung der Waaren, und zwar nicht nur für den auf diesem speziellen Gebiete genbten Chemiker, sondern für jeden, welcher mit chemischen Arbeiten einigermassen vertraut ist und den guten Willen besitzt, sich nach den gegebenen Anleitungen sorgfältig einzuarbeiten. Der Spezialist findet eine Zusammenstellung und Besprechung aller bewährten Methoden, und dem Apotheker, dem Industriellen, dem Konsumenten wird genau angegeben, wie er Schritt für Schritt zu verfahren hat, um ein zuverlässiges Resultat zu gewinnen. Für die minder Geübten sind in den Artikeln Analyse, Reagentien, Mikroskop allgemeine Anleitungen gegeben worden.

Das Buch beschränkt sich keineswegs auf Chemikalien, es sind alle wichtigeren Waaren, auch Baumaterialien, Edelsteine, Gespinste und Gewebe, Düngerpräparate etc. etc. vor allem ausführlich aber die Nahrungs- und Genussmittel, behandelt worden. Auch die Verfälschung von Handschrif-

ten, von Münzen etc. wurde berücksichtigt.

Das Buch kann beanspruchen, als durchaus zuverlässig betrachtet zu werden, und wird deshalb auch dem Richter und Verwaltungsbeamten gute Dienste leisten, insofern es unzweideutig angibt, was man von guter Waare verlangen kann und wo die gestellten Anforderungen als unbillig zurückzuweisen sind. Es wurden deshalb auch alle Gesetze, Verordnungen und Vereinbarungen mitgetheilt und soweit erforderlich (namentlich das Nahrungsmittelgesetz) mit Kommentar aus juristischer Feder versehen.

Leichtfassliche und gründliche Anleitung zum Malen mit Wasserfarben mit besonderer Berücksichtigung der Farbenmischungen und Schattirungen für den Schul- und Selbstunterricht von Herrmann Sager. Zürich, Verlag von Orell Füssli & Cie. Preis 1 Mark. Mit der Herausgabe dieser Anleitung bezweckt der Verfasser namentlich den Anfanger in seinem Streben nach richtiger Behandlung und Anwendung der Aquarellfarben im Allgemeinen, sowie in seinen ersten Versuchen im Landschaftsmalen zu unterstützen und ihm die nothwendigsten elementaren Kenntnisse und Grundregeln in leichtverstäntlicher, methodisch und übersichtlich geordneter Weise beizubringen.

Ebenso soll dieser Leitfaden an der Hand der Schüler jener Zeichenklasse, in welchen nut der Anwendung von Wasserfarben begonnen wird, den Un-

terricht erleichtern.

Das Büchlein wird ferner auch dem, der neben seinen Studien oder Berufsgeschäften Freude an Natur und Kunst hat, zudem Talent und Lust zur Nachahmung in sich fühlt, ein willkommener Rathgeber sein.

Möge dieses Schriftchen überhaupt dazu beitragen, was man unter unseren heutigen Verhältnissen von die schöne Kunst des Aquarellmalens zu fördern! Die

werden, zählen in der That zu den genussreichsten. Entstehen auch keine Kunstwerke, so gewährt doch die Beschäftigung an sich schon grosses Vergnügen, übt Aug' und Hand und wirkt bildend und veredelnd auf den Geist.

FANTAISIES DECORASIVES par Haberdt-Dys Com. Verlag von F. A. Brockhaus, Leipzig. Von dem Werke welches in 12 Lieferungen à M. 5. erscheint, liegen uns die Lieferungen 1-3 vor. besserer Titel als der gewählte könnte für das Werk kaum gefunden werden. Sind die Motive auch der Natur und hauptsächsich der Thierwelt entnommen, so hat die Fantasie des Künstlers doch ein weites Feld behauptet. Freunden von aussergewöhnlichen Decorationen leisten die Vorlagen gute Dienste. Die drollichsten Darstellungen reizen zum lachen, so enthalten dasselbe z. B. Füllungen mit Hunden, Katzen, Affen und Storchpaaren mit desgleichen Köpfegruppen, Friesen mit Amphibien, ja selbst solche mit Ratten auf Obstranken, alles in Fantasiebunt. Die vorliegenden drei Hefte berechtigen dazu Fortsetzung gespannt zu sein.

### Versuchsstation.

Bleiweissproben

v. E. R. Sch. in M. enthält 11/20/0 nicht bleihaltige Stoffe

L. F in O. ist chemisch rein

A. Sch. in U. enthält 6% Schwerspath G. H. in L. Nr. 1R enthält 1% nicht bleihaltige Stoffe  $7^{\circ}/_{\circ}$   $4_{\circ}/_{\circ}$  Thonerde.  $Nr. 2^{D}$ 

E. K. in E. Nr. 6

Drei Proben Oker vom Farbenwerk "Gelenau" C. O. Hanewald & Arnold, Hahnoker Nr. 126, 127 und 129 bleiben mit Oel angerieben unter Wasser mit Oel verbunden, eignen sich also zu Oelfarben im Freien.

Zinkweiss von G. H. in L. ergab sich als reine II. Sorte (roth Siegel).

Ultramaringrün von E. R. Sch. in M. ergab sich

Ueber Oel- und Lackproben in nächster Nummer.

### Bescheide und Beschlüsse des Reichs-Versicherungsamtes.

Auf mehrfache Anfragen hinsichtlich der Merkmale, durch welche sich Unfälle als "Betriebsunfälle" im Sinne des § 1 des Unfallversicherungsgesetzes, ("bei dem Betriebe sich ereignende Unfälle)" kennzeichnen, ob insbesondere Brüche, Hüftveränkungen, Muskeldehnungen etc., welche in Folge gewerblicher Arbeit auftreten, sowie ausserhalb der eigentlichen Betriebsstätten sich ereignende Unfälle als "Betriebsunfälle" anzusehen seien, hat das Reichs-Versicher-ungsamt unter dem 1. April 1886 erwidert: Die aufgeworfenen Fragen können nicht allgemein beant-

Vielmehr kann eine Entscheidung nur nach Massgabe der in den einzelnen konkreten Fällen obwaltenden Umstände getroffen werden.

Aber auch über die einzelnen hier zur Sprache gebrachten Fälle ist das Reichs-Versicherungsamt nicht in der Lage, sich im Wege der blosen Ver-

Wege des Rekurses (§ 63 Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes) demnächst an dasselbe herantreten kann; das Reichs-Versicherungsamt wird alsdann in der durch § 90 des Unfallversicherungs-Gesetzes vorgeschriebenen Besetzung unter Zuziellung von zwei ric terlichen Beamten, auf Grund des vollständigen thatsächlichen Materials und nach Anhörung aller Betheiligten letztinstanzlich zu entscheiden haben.

Inzwischen muss es den Verletzten etc., wofern sie erlittene Verletzungen als Betriebsunfälle geltend machen wollen, überlassen bleiben, ihre Ansprüche im Wege des Feststellungs- und eventuell des schiedsrichterlichen Verfahrens nach Massgabe der diesseitigen Anleitung ("Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungamts " 1886 Seite 15 Ziffer 126) zu verfolgen. Die für die Feststellung der Entschädigung zuständigen Genossenschaftsorgane haben zunächst in eigener Zuständigkeit zu entscheiden, ob eine Verletzung als ein Betriebsunfall anzusehen ist oder nicht.

### Unfall-Statistik

der Rhein.-Westf. Baugewerks-Berufsgenos. Sekfion V, Köln.

Im Monat April cr. gelangten 27 Unfälle zur Anmeldung, worunter 1 Todesfall, 1 Fall, welcher eine Erwerbsunfähigkeit von voraussichtlich über 13 Wochen zur Folge hat, und 25 leichtere Verletzungen.

Hiervon entfallen auf

| Ber                                                                                  | ufs | art | • |  |  | Todesfälle                 | Schwere<br>Ver-<br>letzungen. | Lcichte<br>Ver-<br>letzungen.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Maurer Handlanger Zimmerer Anstreicher Dachdecker Steinhauer Stuckateure Asphaltirer |     |     |   |  |  | -<br>-<br>1<br>-<br>-<br>- |                               | 9<br>10<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| Zusanmen                                                                             |     |     |   |  |  | 1                          | 1                             | 25                                    |

### Technisches.

Fussbodenkitt. Die Bildung von Fugen in den Zimmerdielen, welche durch das allmälige Austrocknen des Holzes entstehen und welche, ganz abgesehen von dem unschönen Aussehen, eine Ablagerungsstätte für Staub und Kehricht darstellen, ist eine unvermeidliche Zugabe in neuen Wohnungen. Statt des seither am meisten gebräuchlichen Ausspänens der Dielen wendet man nach der "Baugew. Zeitung" vortheilhafter das Auskitten an. Der Kitt besteht aus 1 Gewichtstheil Ocker, aus 1 Gewichtstheil Sägemehl und aus 1 Gewichtstheil Kölner-Leim. Der Leim wird 24 Stunden vor dem Anfertigen des Kittes in eine flache Schüssel gelegt, mit Wasser bedeckt, wodurch er zu einer Gallerte quillt; sodann rührt man den Ocker mit Wasser zu einem Brei an, fügt die Leimgallerte sammt dem noch überstehenden Wasser demselben bei und stellt das Gefäss am Herd über das Feuer, wobei man fleissig umrührt, bis sich fügung zu äussern, da ein jeder dieser Fälle auf dem die Gallerte vollständig gelöst hat. Ist dies geschehen,

so entfernt man das Gefäss vom Feuer und rührt das Sägemehl partieweise ein, wobei man erforderlichen Falls soviel Wasser zugibt, bis der Kitt die nöthige Consistenz erreicht hat. Dieser Kitt darf erst nach vollständigem Erkalten angewendet werden. Sehr grosse Fugen wird man vortheilhaft vorerst mit Werg oder altem Zeitungspapier ausstopfen und dann erst den Kitt hineindrücken. Ebenso ist es vortheilhaft, kleine Fugen zuerst mit einer Messerklinge zu durchstossen, dann den Kitt mit den Fingern der rechten Hand hineinzudrücken, ihn mit der Klinge zu verstreichen und schliesslich mit einem Leinwandlappen gleichzuwischen. Dieser Kitt wird nach einigen Tagen steinhart und bricht nie, indem er von den Sägespänen immer zusammengehalten wird.

### Briefkasten.

2415. E. R. S. in M. Ich habe hier verschiedene Giebel mit Oelfarbe anzustreichen, welche mit Cement verputzt sind und möchte diese mit Essig, Sprit oder Sehwefelsäure vorstreichen. Ist der Sprit genügend um gleich darauf zu ölen und dann Oelfarbe streichen zu können, ohne dass nachträglich Flecken entstehen.

Antwort: Das Vorstreichen mit Säuren wird von mancher Seite empfohlen; doch ist es zweifelhaft, ob es zum Halten wirkt, wogegen ein Isoliren der Oelfarbe vom Cement durch einen Vorstrieh mit Kallkolith sieher wirkt, wenn der Cementver-

putz trocken ist.

2416. Abonnent i. Ohl. Mit was beize ieh den alten Lack von naturholzüberlackirte Plattmenagen gut und rein herunter. Dieselben sollen auch wieder nur lackirt werden, also ohne Zusatz von Farbe. Was nehme ich nun für einen Lack dazu, der einen guten Glanz behält und auch nicht klebt. Woher bezieht man beide Theile?

Nehmen Sie F. Linau's Farbenbeize oder kaustische Soda in Wasser gelöst, zum Beizon. Wenn dunkle Flecken entstehen, so sind sie mit verdünnter Salzsäure wegzubeizen, nachdem ist mit reinem Regenwasser auszuwaschen. Zu lackiren ist, wenn die Gegenstände hell bleiben sollen, 1 mal mit Kutschenlack der verdünnt sein muss, nachdem mit Bernsteinlack. Wird dunkle Farbe gewünscht, so ist zum erstenmal zu ölen nachdem genügend oft mit Bersteinlack zu streichen.

W. Sch. in Sch. Ersuche um gefl. Mittheilung wie ich an einem Neubau die Fenster von aussen streiche. Der Bau ist von Holz aufgeführt, die Gefache sind mit Ziegel ausgemauert und die Fugen mit Cement ausgefugt. Ich habe das Holzwerk von aussen mit Relibraun und das Sehweizerdachgesims dunkelgelb gestrichen. Der Besitzer will nun die Fenster von aussen weiss gehalten haben, was doch gar nicht dazu passt. Das Haus steht an der Chausse und hat 10 Fenster an der Front der Hausthür einen Balkon. Bitte nun um Anund über gabe wie ich die Fensterbekleidung und die Fläche dazu passend anstreiche.

Antwort. Die Fenstergewände sind wie das Holzwerk oder etwas heller zu halten, die Fensterrahmen selbst ebenso, oder auch in hellerem Holzton nur nicht weiss, da se ja doch nicht von Porzellan sein können. Lieber statt weiss, bironcegrün, denn Fensterrahmen können von Metall sein.

A. M. in A. Möchte Sie ersuchen mir mitzutheilen wo man fertige Sprüche für die Frohnleichnamsprozession beziehen kann. Antwort: Die Fabnenmanufactur E. Starke in Bonn liefert

Gewünschtes.

2418 G. C. F. in H. Sind sehon mit der Farbe "Senwen" von Pelak, Berlin von Ihnen Versuche angestellt und hält dieselbe das, was die Annonce verspricht? Welche Fläche kann man im Durchschnitt mit einer 1 Pfd. Büchse isoliren? die Farbe im trocknen oder streichfertigem Zustande verkauft und trocknet dieselbe lange und woraus besteht diese Farbe wohl?

Wir haben Versuche gemacht, doch ist die Zeit zu kurz um ein Urtheil über die Haltbarkeit anzugeben. Bis jetzt ist die Haltbarkeit eine vorzügliche. Wie viel per Quad.-Mtr. ver-wendet wird, können wir nicht beurtheilen da die Proben zu

2419. J. O. in L. Welche Farbe halten sie zum Grundi-

ren für die haltbarste: Zinkweiss, Lithopone oder Bleiweiss? Antwort: Bleiweiss; Zinkweiss ist durchans unhaltbar zum Grundiren und Lithopone steht als Grundirfarbe zwischen Zinkweiss und Bleiweiss.

Ich möchte um Mittheilung bitten, wo ich das Holzmaserabdruck-Papier bekomme, ob ich es hier in Königsberg haben kann und wie theuer dasselbe ist; ich habe es noch nicht gebraucht. Auch wie ich dasselbe zu behandeln habe?

Antwort: Ob in Königsberg eine Fabrik Niederlage unterhält wissen wir nicht. Wenden Sie sich gefl. an die Firmen welche in der "Maler-Zeitung" sich empfehlen, dieselben senden Ihnen alle Gebrauchsanweisungen mit.

E. S. in G. Ich kann nicht umhin, Ihnen die Mittheilung zu machen, dass hier ein neues Reichspostgebäude errichtet und kürzlich die Malerarbeiten vergeben worden sind. Obgleich sich die hiesigen Maler zahlreich und von den billigsten bis zu den höchsten Offerten an der Submission betheiligten und über die Leistungsfähigkeit der Meister durchaus kein Zweifel herrschen kann, sind doch die Arbeiten einem Maler, wie verlautet aus Hannover, übertragen worden. So viel mir erinnerlich ist, ist in letzter Zeit gesetzlich das Submissionswesen geregelt und wenn ich nicht sehr irre, sollen die am Orte wohnenden Handwerker wenn sie leistungsfähig sind in erster Linie berücksichtigt werden. Schon bei den Schieferdeckerarbeiten war dieselbe Geschichte und ein hiesiger Schieferdecker hatte sich beschwerdeführend an eine höhere Verwaltung gewendet, weil der fremde Unterneh-mer kleinere Schiefer als vorgeschrieben, verwendet hat, aber die Beschwerde blieb erfolglos, wonn nicht gar unbeantwortet. Die Handwerker werden in solchen Fällen genöthigt sein, energische Schritte zur vorgeschriebenen Einhaltung des Sabmissionsgesetzes zu thun.

Antw. Betreffendes ist ministerielle Verfügung nicht gesetzliche. Wenden Sie sich beschwerdeführend mit genauester Angabe aller Einzelheiten direct an das kgl. Ministerium für

Handel und Gewerbe.

Den vielen Anfragen zufolge über die Anstreicherkittel (Kölner Ausdruck für die Malerröcke,) ob sie gut nnd praktisch wären, liessen wir uns einen solchen kommen und können wir dieselben nur als sehr zweckmässig, gut gearbeitet und von gntem, starkem Stoff, bezeichnen. Derselbe, mit einer Tasche und einem Gürtel versehen, ist so gearbeitet, dass er ebensowohl für starke wie für minder stark gebaute Personen passt.

2420 H. G. in Sch. Wie lassen sich Flecken aus Spiegelglas entfernen, selbige erscheinen matt, als wenn mit fettigen Fingern auf dem Quecksilber getupft wäre.

Antwort: In 10. 37 d. Maler-Ztg. 6. Jahrg. sind verschie-

dene Methoden angogeben.

2421 2) Habe in Mistbeetfenster das Glas eingesetzt, wie hoch kann ich den Quad.-Mtr. rechnen incl. Glas, Kitt etc ?

Antwort: Je nach der Qualität des Glases richtet sich der Preis. Im Gewöhnlichen rechnet man für das Einsetzen incl. Kitt so viel wie auch das Glas kostet.

2422 G. G. in R. Wir haben hier ein massives Haus von aussen gestrichen, woran sieh wiederholt vie le Flecken zeigen wo die Farbe erst weiss wird und später fast ganz fortgeht. Die glatten Wandflächen haben hierunter wenig oder so zu sagen gar nichts gelitten, dagegen sehen alle Gesimsthoile wie Gurte, Fensterbekleidungen, Sockel etc. ganz miserabel aus, trotzdem wir der Meinung sind in der Bearbeitung des Hauses uns nichts zu Schulden geben zu können.

Besagtes Haus wurde im Jahre 1879 verputzt. Im Sommer 1881, nachdem es gesäuert, 1 mal geölt dann mit dünner Bleiweiss-Oelfarbe gestrichen, so dass das Haus, also 1881 oline Säure 2 mal Oel-Anstrich bekam. Im Jahre 1882 wurde das selbe fertig gestrichen und zwar 2 mal mit Bleiweissfarbe. Nach 2 Jahren also 1884 zeigten sich besagte weisse Flecken in ganz bedenklichem Masse. Das Haus wurde alsdann ausgebessert, zuerst 2 mal mit Spirituslack dann mit Oelfarbe und darauf das Ganze 2 mal mil Farbe gestrichen. Zu dem letzten Anstrich setzten wir ca. <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Theil Kreide zu da Sie dies ja wiederholt in der Zeitung empfehlen. Jetzt ist das Haus wieder in dem Zustande wie vor dem Anstrich 1884. Die Flecken an den Gesimstheilen etc. sind ganz miserabel und sieht es aus als wenn total keine Farbe mehr darauf wäre. Die Fleeken sind nicht alle gleicher Art so sind sie nämlich zum Theil ganz weiss und trocken wie trockenes Bleiweiss, und zum Theil blättern sie ab, was sieh zwischen den Fingern ganz leicht zerreiben lässt wie Kreide oder Bleiweiss. Wie leicht erklärlich, ist der Eigenthümer des Hauses sehr unzufrieden und glaubt

natürlich os läge an der Farbe. Wir sollen nun besagte Theile des Hauses (wie bemerkt ist die glatte Fläche noch sehr gut) ansbessern und streichen, jedech nur unter Garantie der längeren Haltbarkeit. Was würden Sie uns nun rathen damit anzufangen, dass man die Arbeit unter Garantie machen kann, da wir den Kunden doch nicht gern verlieren möchten, was im anderen Falle die unbedingte Folge wäre. Haben Sie daher die freundliche Güte uns Ihren Rath in der Sache doch mitzutheilen da uns wie gesagt sehr viel daran liegt.

Antwort: Die betreffenden Stellen, Gurten, Fenstergewände etc. bestehen nach Obigem zu urtheilen, aus Cementverputz. Im Winter absorbirt das Manerwerk, die feuchte warme Luft aus dem Innern und die dadurch aufgenommenen Wasserstoffe wirken auf den Cement in welche die Salze gelöst werden, die dann auf die Oelfarbe zersetzend einwirken. Es trifft Sie keine Schuld. Hätten Sie keine Säure angewendet, so wäre es besser gewesen. Zu der Zeit war aber das Kallkolithfach nicht bekannt sonst wäre dieses vorzuziehen gewesen. Jetzt bleibt Ihnen nichts anderes übrig als die Stellen tüchtig abzubürsten; dann streichen Sie 2 mal Kallkolith vor und hierauf die Oelfarben. Sie dürfen aber der Kundschaft zu wissen thun, das nach der Südseite durchschnittlich längstens alle zwei Jahre, nach der Nordseite längstens alle drei Jahre, die mit Oelfarbe gestrichenen Giebeln neue Anstriche erhalten müssen.

2422 X. J. W. in T. Wollte Sie freundlichst bitten mir mitzutheilen wie ein Bronceanstrich in Farbe oder Metall auf Ofenthüren anzubringen ist damit er hält und nicht verbreunt.

Antwort: Sie wollen geft, angeben, ob die Thüre direct an das Feuer kommt oder ob nicht, gleichzeitig ob die Thüre schon angestrichen war oder nicht. Wenn es eine neue eiserne Thür ist so streichen Sie die Bronce mit Wasserglas angerührt, auf.

2423 2) Möchte noch die Frage stellen wie es kommt, da mir doch von Ihnen der Kallkolithanstrich zur Isolierung angerathen ist u. ich ganz nach Vorschrift gegangen bin, die Stellen wo Cement-Verputz ist, sich weisse Stellen und braune Flüssigkeit bildet?

Antwort: Der Cementverputz ist feucht, das beweisst die braune Flüssigkeit; da trägt das Kallkolith keine Schuld.

2424 3) Wie kann man Firnissbleiweiss untersuchen ob es echt ist. Antwort: Erst auswaschen mit Lauge dann das Bleiweiss trocknen und nachdem wie trocknos Bleiweiss behandeln.

4) Könnte ich vielleicht Ornamenteauf Thürfüllungen bekommen? Antwort: Ja; geben Sie gefl. die Grösse und den ungefähren Preis an, wie viel die Zeichnungen kosten dürfen.

### Eingesandt.

In Nro. 22 Ihres gesch. Blattes besprechen Sie die Anleitung zur Bronce-Silber-Lackirung, sehr ausführlich und ist der angegebene Weg jedenfalls ein sehr vortheilhafter, gestatten Sie mir jedoch, noch darauf aufmerksam zu machen, dass wohl das beste Mittel zur längeren Erhaltung des Silberglanzes, die Verarbeitung einer auf trockenem Wege hergestellten Bronce ist, mein langjähriger Verkehr mit Malern hat mich veranlasst, dieses Verfahren einzuschlagen und habe ich in Folge dessen eine Silberbronce die trotz hochgradiger Feinheit, einen eminenten Glanz behält, welche ich zu allen feineren Arbeiten empfehle. L. Grünbaum, Broncefabrik Schwabach (Bayern).

Der heutigen Nummer liegen zwei Muster, Schablonen- und Paus-Papier von Eug. Hoesch & Orthaus in Düren bei, worauf wir hiermit besonders aufmerksani machen. Die Redaction.

### Familien-Nachrichten.

Die glückliche Geburt eines gesunden kräftigen Jungen zeigen hocherfreut lieben Bekannten hiermit an Oker, den 27. Mai 1886. '

> August Saltzer und Frau -Clara, geb. Güntler.

Die Erd-, Mineral- und chemische Farben-Fabrik, Dampf-Kreide-Mühle und Glaserkitt Fabrik von Mestrum & Schmitz

in Mühlheim a. Rhein

empfiehlt ihre Produkte zur geneigten Abnahme bei reeller Waare und guter Bedienung.

Glaserkitt beste Waare billigst.

Kalkgrüne.

511

Kalkviolette.

### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. 🍩 Prospekt gratis. 🍩

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

# Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Façadenanstrich Probetisse unter Nachnahme Mt. 2.50. Prospette, Anweisung und

Prämiirt.

Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

# Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blat.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in eleg. Mappe M. 30 — " in 7 Heften à Heft M. 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt, Preis pro Band M. 7,50.

Alphabete u. Zierschriften. W Alphabete i. reinsten Stil,

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

mit den entsprechenden Zif-

fern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Lithographen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung

The state of the s

Justerkarte für Wandschab-lonen 1886 87 Muster 1 b.-6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Decken und Wände sammt Detailzeichnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktische Hilfsmittel für Durchschnittsarbeiten vorzüglich anerkanat.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4.

Colid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachu. liefert G. H. Heiland, Maler,

Altenburg S. A.

Agenten werden noch gesucht.
Nürnberger

# Abziehbilderfabrik

Tröger & Bücking Nürnberg.

Schultafellack tiefschw. schen matt. Mattiack auf Oelfarb-Anstrich liefern in ancrkannt vorzüglichen Qualität

Franz Megerle Chem. techn, Fabrik Friedberg. Hesseu. Proben stehen gratis z. Diensten

Anweisung um sich selbst ein an Güte dem engl. gleichstehendes

Gold-Anlegeol

herzustellen, (dasselbe ist zum Vergolden und Bronciren auf jeden Gegenstand gleich gut zu gebrauchen, zum directen Vergolden auf Leimfarbe in jeder Beziehung das Ansgezeichnetste) versendet gegen Franko-Einsendung von 3 Mark (auch in Briefmarken)

Aug. Kauffmann, Maler Wolfenbüttel (Braunschweig).

# Farbenwerk Gelenau (Sachsen)

### Goldoker für Oel-Anstrich

unübertroffen und billig.

510

### Die Clasenin-Leim-Fabrik

von Haake & Ue'tzen in Ottensen-Hamburg. empfiehlt ihren Claseniu-Leim in Pulverform, welcher nicht nur thierischen Leim vollständig ersetzt, sondern denselben bei Weitem übertrifft, als das Beste für alle Leimfarhen-Arbeiten. sowie anch zum Anlegen von Tapeten, Zahlr. Auerk. v. In- u. Ausl. liegen vor. Wiederverk, u. Prov.-Reisende für In- n. Ausl. gesucht. 439

## CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

# **Decorations-Malerei**

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsieht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franko.

# Papierstuck unzerbreehlen, billig, reiche Wahl in Vouten,

Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. I Breitingen b. Leipzig.

Unter der Presse!

### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Austreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practifd; zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotcis, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesche, Spicle, Garten- und Coucert-Hallen, Kegelbahnen, Villard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerfer-Verbindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Institute

Kraukenhäufern, Wartefäle, für Fahnen, Jufchriften Trausparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.





Allseitig anerkanntes bestes Fabrikat empfehlen billigst Leupold & Wildner, Dresden N. Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflanzenleime"

L. Gründaum Schwabach (Bayern.)

. Preiswürdigkeit unter Garantie hei Gold. Altuninia (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fauniniati

Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrfad prämitet, Anceremmngsfæreiben v. Maleence.

# reuchte

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voict, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbrann und gran. Alle ächten chemischen Farhen, superff. Erdfarhen. 370

= 1886er Preisliste zu Diensten. =

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. entli. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

### \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ Gummi=Leim=Surrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise Otto Schiering, Magdeburg, äusserst solid.

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen n. Flaggen mit n. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Eutwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Anfträgen Rabatt.

### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzengungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst anch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretest.r Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz.
Maler u. Conservator alter Gemälde.

Solide Bezugsquelle. Bleiweis inOel,chem.reinM.50,( Seccativ Ia satzfrei "125,(§ dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. ab Stat. Bockenheim-Frankf.a/M.

empfohl Heuser&Pertsch.

Zur Aushilfe. Ein durehaus erfahrener und selbstständiger Arbeiter übernimmt jede feineren Anstreicher- und Malcrarbeiten

zu der billigsten Berechnung. Ausk. Leopold Dutoit Burtseheid b. Aachen Kurbrunnenstrasse 16.

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

# E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

LACKFABRIK

von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

### Lacke und Siccative

anerkannt vorzüglicher Qualität.

Ein tüchtiger Anstreicher-Gehülfe, welcher auch in Decoration und Holzmalen bewandert ist, für dauernd in Jahreslohn gesueht. Reise wird vergütet 519 Dan. Witscher, Lennep.



### ${m Anstreicher\, kittel}$

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang ,, 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107.

# Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. 506 Specialität: Edite Bernsteinlache.

### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

# Maler-Leim,

Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefern in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 433

Carl Stelling & Co.

Nienburg a. d. Weser.



### Keim'sche Mineralfarben.

Patentirt in allen Staaten.



Begutachtetu. empfohlen v. d. Akademie d. bild. Künstei. München

Wetterfeste wasdybare Austrichfarben

für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M10 Pf. Probekistchen 3 M.

Sandsteinartiger Façadenverputz — Steinkitt.

Wüst, Farbenfabrik, München. Tüchtige Vertreter gesucht.

### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448

Offenbach a. M.

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik.

Bronce-Medaille.

Silber-





Antwerpen 1885.

### Kallkolith LONDON

1885.

OTTO KALL's patentirter Untergrund für Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

# Oelfarben



Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc.

von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtliin's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjenigen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchemaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensillen-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenheilagen Wandkalender und mehreren "aheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Se chauberg'sche Buchhandlung

Bezugshedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sing vorauszuhezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalh 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.
Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutsen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Hierzu Zeichen-Beilage No. 23

# flue deum

# rgan für Decorationsmaler, Lackirer

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

@tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition "Malerhaus", Bonn.

### Das deutsche Handwerk und seine legen, mit einem Worte, die Fachpresse ist ein un-Presse.

Zwei Dinge sind es, die jedem Stande Kraft und Ansehen verleihen, die Vereinigung und die Presse. Nicht mit Unrecht misst man der Vereinigung eine ganz bedeutende Gewalt bei, da, wo es gilt, die Interessen eines Standes, einer Partei oder einer Gesellschaftsklasse zu vertreten. Aber wenn der Vereinigung nicht die Presse zur Seite steht, so ist ihre Kraft nur eine halbe, ihre Macht beschränkt.

Es ist bekannt, dass die Grösse und Stärke der politischen Parteien von der Ausbreitung ihrer Pressorgane und der geschickten Leitung derselben abhängt. Die Presse besorgt den grössten Theil der Partei-Propaganda, sie führt der Partei neue Mitglieder zu, belehrt dieselben, feuert die alten Mitglieder zu neuer Thatkraft an, kurz, sie ist das geistige Bindemittel der Parteigenossen und die schneidigste Waffe im Angriff, wie in der Vertheidigung.

Was von der politischen Presse gilt, das gilt in gleichem Masse auch von der gewerblichen Fachpresse, der im gewerbe-politischen Leben eine nicht unbedeutende Rolle zugedacht ist. Die Vereinigungen der Handwerker und Gewerbetreibenden können füglich ohne eigenes Pressorgan existieren, so lange sie lokaler Natur sind. Schliessen sich aber die Einzelvereine zu Verbänden zusammen, dann geht es nicht

mehr ohne geeignetes Pressorgan.

Eine weitverzweigte Vereinigung ist gezwungen, Mittel zu schaffen, um sämmtliche Mitglieder zu unterrichten von Allem was innerhalb und ausserhalb der Vereinigung Wissenswerthes vorgeht. Das beste Mittel ist die Zeitung. Da wo es sich um die Vertretung der Interessen der Mitglieder oder des ganzen Standes handelt, geht es ohne Reibungen mit der andere Interessen verfolgenden Aussenwelt nicht ab. Da ist es denn Aufgabe der Presse, die Disharmonie des Interessenkampfes zur Harmonie umzustimmen, die Vereins-, Verbands-, Partei- oder sonstigen Gesinungsgenossen über ihre wahren Interessen aufzuklären, Bureaux, Korrespondenz-Bureaux, Berichterstatter, Missverständnisse zu beseitigen, Angriffe zu wieder- die ihre Berichte viervielfältigen und allen Zeitungen

entbehrlicher Faktor im öffentlichen Leben geworden.

Der Fachpresse fallen aber noch weitere Aufgaben zu, als diejenige ist, amtliches Organ von Vereinen und Verbänden zu sein. Die grosse politische Tagespresse ist ihrem ganzen Wesen nach verhindert, den gewerblichen Fragen eine eingehende Aufmerksamkeit und Erörterung zu widmen. Die Männer aber, die dazu berufen sind, an der Gesetzgebung theilzunehmen, bedürfen der Information in gewerblichen Fragen. Diese Informationen zu geben, das einschlägige Material zu sammeln und zu bearbeiten, wie überhaupt den Standpunkt des Gewerbes gegenüber den verschiedenen gesetzgeberischen Plänen zu präzisiren, das ist Sache der Fachpresse.

Zu den Gewerbe-politischen Aufgaben der Fachpresse treten die technischen. Unter dem Fortschritte der Technik verändern sich die Produktions-Methoden unaufhörlich. Derjenige Handwerker oder Gewerbetreibende, der seinen Betrieb auf der Höhe der Zeit halten will, muss unaufhörlich lernen, muss neue Versuche machen, Verbesserungen ersinnen u. s. w. Dazu soll die Fachpresse Gelegenheit bieten und deshalb muss sie alle Erscheinungen auf technischem Gebiete genau beobachten, sie muss dieselben kritisch besprechen, sie muss Anregung geben zu neuen Verbesserungen, sie muss hauptsächtlich alle diejenigen Bestrebungen fördern, welche darauf hinauslaufen, gründliche Ausbildung und Weiterentwicklung

der Fachgenossen zu ermöglichen.

Aus Alledem geht hervor, dass die Fachpresse eine grosse Menge von Pflichten zu erfüllen hat, Pflichten, deren Erfüllung oft sehr schwer ist. Die Fachpresse hat es keineswegs so leicht, als die politische Tagespresse. Die Thätigkeit der Letzteren ist nur eine referirende, berichtende. Sie macht nur Mittheilung von dem, was in der Welt vorgeht, und die Sammlung der Nachrichten wird ihr gar nicht einmal schwer, weil nicht jede einzelne Zeitung für sich zu sammeln braucht. Da giebt es TelegraphenTendenz ihrer Zeitung entsprechend zusammenzustel- der Fachpresse erfordert. len. Das ist nicht schwierig und erfordert nur eine

gewisse Routine.

Ganz anderes ist es mit der Fachpresse. Ist die Thätigkeit der Tagespresse eine referirende, so ist die der Fachpresse eine produzirende. Auf dem Redaktionstische einer Fachzeitung häuft sich der Stoff nicht wie bei den Tageszeitungen. Jeder einzelne Artikels muss Original, eine eigene selbstständige Geistesarbeit sein. Besonders empfindlich macht sich der Mangel an geeigneten Mitarbeitern bemerk-Wer für eine Fachzeitung mitarbeiten will, soll nicht nur schreiben können, sondern auch die praktischen Verhältnisse verstehen; solcher Leute aber, welche in der Theorie wie in der Praxis zu Hause sind, giebt es nicht viele.

Infolge dessen wird es der Fachpresse überaus schwer, ihre Pflichten so zu erfüllen, wie dies im Interesse des Gewerbes nothwendig ist. Mancherlei Ansprüche der Leser müssen unerfüllt bleiben, weil die Mitwirkung derselben an der reichhaltigen Gestaltung ihrer Fachzeitung eine minimale ist. Die Interesselosigkeit der Handwerker an ihrer Fachpresse

zeigt sich aber auch in anderer Weise.

Prüft man die Kassenberichte grösserer Korporationen, welche im Besitze eigener Zeitungen sind, so findet man in den meisten Fällen, dass zur Erhaltung ihres Pressorgans ganz bedeutende Zuschüsse erforderlich sind. Das beweist, dass nur der kleinste Theil der Mitglieder sich bereit finden lässt, der eigenen Fachzeitung soviel Interesse zu schenken, um darauf zu abonniren. Es gibt sehr wenig Ver-

einigungen, deren Organ sich rentirt.

Besser steht es noch mit denjenigen Fachzeitungen, die von Privatleuten herausgegeben werden. Diese bringen es meist zu einer gewissen Rentabilität. Das hat seinen guten Grund. Für die Vereinszeitungen wird in der Regel ein Redakteur mit festem Gehalt angestellt, der mehr oder minder seine Schuldigkeit thut. Um es allen seinen Auftraggebern möglichst mundrecht zu machen, schreibt er heute dies, morgen jenes, die Zeitung wird dadurch bald fade und langweilig, von den Mitgliedern des Vereins abonniren ohnehin nur Wenige, und die Wenigen schmelzen noch mehr zusammen, weil es der Redaktion an der thatkräftigen Initiative fehlt, die nur da zu finden, ist, wo das eigene Vermögen auf dem Spiele steht.

Der private Verleger setzt bei der Begründung einer Zeitung sein Vermögen ein; wenn er es nicht versteht, die Zeitung interessant zu machen, so verlirt er dasselbe. Ihm darf daher keine Mühe, keine Anstrengung, kein Opfer zu gross sein, wenn er das Spiel nicht verlieren will. Darum sind die privaten Fachzeitungen meist besser redigirt, als die Zeitungen gewerblicher Vereinigungen, und darum werden sie

auch mehr gelesen als jene.

Es sind das Verhältnisse, die sich nicht leicht ändern lassen. Wir wollen auch gar nicht gegen einmal werden: Die Handwerker würden im öffent- merofen in den Schorustein geführt und die Oeffnung

Redakteure der Tagespresse bekommen lichen Leben viel grössere Macht besitzen, wenn sie die Nachrichten fertig auf den Tisch, sie brauchen es über sich gewinnen könnten, die an sich nur dieselben nur zu besichtigen und dem Plane oder der kleinen Opfer zu bringen, welche die Unterstützung D. Schneider-Ztg.

### J. Keidel's Schnelltrockner.

Zur Austrocknung von alten und neuen Bautenwurden bisher die einfachen, nur aus schmiedeeisernen Roststäben bestehenden Feuerkörbe (Koakskorb) in Anwendung gebracht. Dass diese Art der Austrocknung eine eben so primitive als unrationelle Methode ist, weiss Jeder, der einmal den Brennmaterial-Verbrauch dieser Körbe beobachtet hat. Wohl wird das Brennmaterial vollkommen verbrannt und die Hitze dem Raume zugeführt, aber die Hitze ist eine stagnirende, strahlende, welche die Luft nicht annähernd in dem Masse zur Zirkulation bringt, als die entwickelten Wärmeeinheiten nach ihrer physikalischen Eigenschaft zu bewirken vermögen. Dass wiederum nur eine kräftige Luft be weg ung im Stande ist, einen Raum rasch trocken zu legen, bedarf keiner weiteren Erörterung.

Um nun die vom Koaksfeuer entwickelten Wärmeeinheiten zur Erwärmung und Trocknung des Raumes rasch auszunutzen, bringt Herr J. Keidel um den Feuerkorb einen Mantel aus Schmiedeeisen an, welcher den Korb in einer solchen Weite umgiebt, dass ein grosses Quantum Luft zwischen Korb und umgebendem Mantel in die Höhe steigen kann. Unten am Fussboden befinden sich im Mantel grosse





Oeffnungen E (F. 1). Wird nun der Ofen in Brand gesetzt, so muss die im oberen Theile des Schnelltrockners zwischen Korb und Mantel befindliche Luft vermöge ihrer Temperaturerhöh.

Fig. 2 ung emporsteigen, während durch die Oeffnungen E des Mantels die kalte Luft des Raumes eintritt, erwärmt wird und in die Höhe steigt. Verbindet man nun beide oder eine der beiden Oeffnungen E mit der Aussenluft und macht unten über dem Fussboden im Schornsteinrohre eine Oeffnung von etwa 1 Stein hoch und 1 Stein breit, aus welcher die zur Trocknung verwandte abgekühlte, feuchte Luft über Dach entweichen kann, so entsteht eine richtige Trocken-Luft-Heizung wie bei Trockenanlagen für gewerbliche Zwecke. Soll ein Punkt einer Wand ausgetrocknet werden, so verwendet der Erfinder seinen in Fig. 2 abgebildeten Apparat, bei welchem auf den in Fig. 1 zum Schutz der bereits fertig gestellten Decken angebrachten Schirm eine geschlossene Haube gesetzt wird, deren Oeffnung A gegen den auszutrocknenden Wandfleck gerichtet wird. In E tritt hier die Luft ein, erwärmt sich im Apparat und strömt bei A kräftig aus. Soll in einem bewohnten diese Verhältnisse ankämpfen, denn das hiesse gegen Windmühlen fechten. Aber ausgesprochen muss es Schnelltrocknes mit einem Rauchrohr über dem Zim-

A so lange geschlossen gehalten, bis der Koaks in heller Gluth ist; dann wird der Schieber im Anschlussrohr geschlossen und das Trocknen geht ganz rauchfrei von statten.

Dass diese Art der Trocknung in Bezug auf Breunmaterial-Verbrauch und Leistung der alten Art der Austrocknung bei weitem vorzuziehen ist, braucht wohl kaum weiterer Ausführung und ist durch beste Zeugnisse hinreichend bewiesen. Dieses Patent findet bereits Anwendung in Gerbereien, Papierfabriken und sogar, natürlich in entsprechend anderer Form, als Obst-Darre zur Schnelltrocknung der bezüglichen Produkte, sodass wir in dem Schnell-Trockner von J. Keidel, Fachingenier für Ventilation und Heizung, Berlin W., einen ebenso leistungsfähigen wie vielseitige Anwendung im Gewerbe gestattenden Apparat erblicken können.

### Die Fundstätten antiker Marmorarten

sind nach einem in der "Natur" enthaltenen Aufsatz wieder entdeckt worden. Wir geben nachstehend einen Auszug aus demselben, um die sich dafür interessirenden Fachgenossen auf das kostbare Ma-

terial aufmerksam zu machen.

Unter den von den alten Römern zur Ausschmückung ihrer Prachtbauten angewandten verschiedenfarbigen Marmorfarben werden von den Schriftstellern auch "numidische" aufgeführt; diese Bezeichnung war vermuthlich eine ungenaue, da zwei Fundstätten, in denen die Alten schön gefärbten Marmor gewonnen haben, ausserhalb der Grenzen Numidiens liegen. Die eine Fundstätte liegt allerdings nicht weit von der östlichen Grenze, in welchem Umstand eine Erklärung für die Bezeichnung "numidischer" Marmor gefunden werden kann, nämlich in Simittu (dem heutigen Chemtou) im Medscherdan-Thal, an der Eisenbahn zwischen Algerien und Tunis. An diesem Ort werden drei verschiedene Marmorarten: der echte Giallo antico', ein rosafarbener und eine braune Breccie gebrochen.

Die zweite Fundstätte wurde von einem Marmorhändler aus Carrara, Namens Delmonte, entdeckt; dieselbe liegt an einer Hügelkette, Montagne Grise oder Dschebel Orousse genannt, welche das, zwischen Arzeu und Mostaganem, 35 km von Oran gelegene Dörfchen Kleber überragt. Delmonte, welcher auch bereits früher in der Nähe am Tlemssen einige Brüche vom algerischen Onyx aufdeckte, erbietet sich, den Marmor zu 450 Fres. pro ebm. zur Verschiffung in Oran abzuliefern. — In den Brüchen von Montagne Grise findet sich kein Schutt, so dass man annehmen kann, die römischen Kaiser hätten die Blöcke in rohem Zustand, wie sie von dem Felsen abgesprengt wurden, wegschaffen lassen, um das Geheimniss des Vorhandenseins der Brüche zu wahren. Die ursprüngliche Farbe des Marmors ist weiss, wie solche auch noch an dem östlichen Theile des Berges vorkommt; an dieser Stelle hat derselbe schon eine, von Eisen herrührende, elfenbeinartige Farbe angenommen. In Verbindung mit dieser weissen Art findct sich eine rosenfarbige, welche entweder in grossen

werden kann. Während das Gestein des östlichen Theiles wirklicher Marmor ist, besteht dasjenige des Westens aus grösseren und kleineren Bruchstücken der verschiedenartigsten Färbungen, die durch ein roth oder braun gefärbtes, aus Eisenoxyd und Mangan bestehendes, Bindemittel zusammengekittet sind. In dieser Breccie ist das Bindemittel eben so hart wie die Bruchstücke selbst, so dass eine gleichmässig schöne Politur erzielt werden kann. Die Entstehung ist so zu denken, dass die Gesteinmassen durch eine Bewegung aus dem natürlichen Lager gehoben und in grössere und kleinere Bruchstücke getheilt wurden; diese sind durch eisen- und manganhaltige Wasser, welches in die Spalten drang, mit einander verbunden worden.

Ausser diesen Arten gibt es noch viele andere, die durch ihre Schönheit überraschen; z. B. einen gelben, den ,Giallo antico', einen dunkelrothen, welcher dem ,Rosso antico' sehr ähnlich ist, einen Zwiebel-Marmor (cippolino) von grosser Schönheit, einen Pfauen-Marmor (paonazzo), wegen seiner Aehnlichkeit mit dem Pfauen-Gefieder so genannt. Sämmtliche Marmorarten, welche auch bei der Decoration der englischen Kirche zu Algier zur Verwendung kamen, wurden von Herrn Delmonte in den Handel gebracht und die schönsten mit folgenden Namen bezeichnet: "Marmo bianco, rosa carnagiona, giallo avorio, giallo carnarino, giallo paonazzo, cippolino rosso, rosso antico, breccia sanguigna, breccia coronata, breccia dorata, breccia grande, bianco e nero antico.

Ein französischer Geognost glaubt Anhaltspunkte zum Wiederauffinden der Brüche des rein schwarzen antiken Marmors (,Lucullan' genannt, weil er hauptsächlich von Lucull zu seinen Prachtbauten verwendet wurde) zu haben und beabsichtigt in Ober-Aegypten Nachforschungen nach demselben anzustellen.

Bautechnische Rundschau.

### Ein Scheinsieg der Gewerbefeinde in Oesterreich.

Die Wanderversammlung des deutschösterreichischen Gewerbebundes in Tetschen hat am 23. v. Mts. nicht stattgefunden, sondern wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Der einfache Thatbestand dieser Verzögerung ist folgender: In Tetschen besteht nur eine Lokalität, deren grosse Räumlichkeiten geeignet gewesen wäre die Tausende von Theilnehmern zu fassen, nämlich das Schützenhaus. Der Wirth desselben hatte nun die Ueberfassung dieses Lokales contraktlich zugesichert, fand sich aber in Folge des auf ihn ausgeübten Terorismus bald vor die Zwangswahl gesetzt, entweder seine Pacht gekündigt zu bekommen, oder einen schmählichen Wortbruch zu begehen. Er wählte von diesen zwei Uebeln das bequemere, kündigte beinah in letzter Stunde den Contract, so dass die Versammlung, da ein anderes geeignetes Lokal nicht zur Verfügung stand, und dieselbe in einer anderen Stadt ausser Tetschen nicht gut hätte stattfinden können, verschoben werden musste. Darüber herrscht nun im gewerbefeindlichen Terroristenlager namenloser Jubel. es jedoch einer verwerflichen ja gradezu strafwürdigen Hetze — als solche muss man wohl die Verlei-Massen oder zu den feinsten Verzierungen angebracht tung zu einem Treubruch bezeichnen — den freien

Handwerkerstand — obdachlos zu machen. Deutschböhmische Blätter, Organe der Terroristen und Manchesterpartei scheuen sich nicht einmal - man lese dieselben und staune - diese Affaire, die durch den Wortbruch eines Deutschen und die seitens Deutscher erfolgten Verleitung zu diesem Wortbruche ein bezeichnendes Gepräge erhält, als einen grossen Sieg der gesammten Partei der Manchesterlinge in Oesterreich darzustellen. Nur immer zu! Einer Partei, die in ihrem Kampfe gegen ihre Gegner, um dieselben nur um jeden Preis mundtot zu machen, eine solche Erbärmlichkeit und eine solche Verwerflichkeit der Kampfesmittel gerade gut genug dünkt, um solch einen kläglichen Scheinsieg zu erringen, einer solchen Partei kann der Tag der Vergeltung nicht mehr fern sein.

### Kunst und Literatur.

In A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig erschien: "Die Kunst Maler zu werden." Eine auf Erfahrung begründete Anleitung, sämmtliche Zweige der Malerkunst, als Aquarell-, Gouache-, Miniatur-, Pastell-, Oel-Malerei u. s. w. durch Selbstunterricht auch ohne Vorkenntnisse der Zeichnenkunst sich anzueignen, nebst einigen Anleitungen zur Restaurirung und Auffrischung alter oder schadhafter Gemälde, einer Entwicklung der Grundlinien der Perspective und einer alphabetisch geordneten Erklärung der gebräuchlichsten Kunstausdrücke. Von Rafael Sanzio. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 20 Abbildungen. 15 Bogen Octav. In illustrirtem Umschlag geheftet. Preis 1 fl. 10 kr. = 2 M. — Mit vorliegendem Werke wird den Freunden der Malerkunst, besonders aber Denjenigen, welche dieselbe - sei es zu ihrem Vergnügen, sei es, um das Erlernte zu verwerthen - ausüben wollen, eine willkommene Gabe geboten. Nach einer kurzen, das Wesen der Kunst und ihre Geschichte betreffenden Einleitung wird der erste eigentliche Abschnitt durch Darstellung jener Kunstgriffe der Zeichnenkunst gebildet, welche in Bezug auf Malerei für den Laien die unentbehrlichsten sind. Nach diesen nothwendigen Vorbegriffen, welche noch überdies von bedeutsamen Winken, sowold hinsichtlich Proportion und Anatomie bei Figuren oder Porträts, als auch hinsichtlich Perspective und Optik bei landschaftlichen Darstellungen begleitet werden, wird auf das Colorit der Gemälde übergegangen, Behandlung nebst Mischung der einzelnen Farben nach deren Namhaftmachung gelehrt und so stufenweise die eigentliche Technik der Malerei Der seit langem vernachlässigten und fast aus der Mode gekommenen sogenannten "Gouache-Malerei" wurde schon deshalb eine Stelle angewiesen, da sie nicht nur einen bedeutenden integrirenden Theil der Miniatur-Malerei bildet und bei dem Coloriren von Photographien angewendet wird, sondern, weil ihre Ausübung als die beste Uebergangschule von der Aquarell- zur Oelmalerei betrachtet werden kann, welch' letztere - obgleich sie sich, bei einiger Aufmerksamkeit, aus der Gouache-Malerei beinahe von selbst erlernt - hier denn doch mit Anwendung ihrer vorzüglichsten künstlerischen Hilfsmittel gelehrt wird. und Auffrischung alter oder schadhafter Gemälde ist tirten Weise auszuführen.

der Haupttheil des Werkchens geschlossen. die Entwickelung der Grundlinien der Perspective und der Erklärung der gebräuchlichsten Kunstausdrücke im Anhange wird endlich das in den vorhergehenden Abschnitten Gebotene in passender Weise ergänzt, und so glauben wir dieses Werk als ein möglichst praktisches der freundlichen Beachtung gebildeter Leser empfehlen zu können.

### Humoristisches.

Falsch verstanden.

Herr Commerzienrath, sehen Sie sich mal dieses Schlachtgemälde von Hünten genauer an, das ist famos.

Commerzienrath: (sieht sich das Bild von hinten an) Ich muss Ihnen ganz offen sagen, Herr Baron, ich bin zwar kein Kenner, aber mir gefällt das Bild von vorne viel besser.

### Hinderlich.

Commerzienrath: "Aber zum Donnerwetter, Herr Assessor, statt grün nachzuspielen, spielen Sie roth! Wenn Sie farbenblind sind, müssen

Sie überhaupt nicht Skat spielen!"

Ein schwärmerischer Sachse spaziert mit einem flotten Rheinländer, Anstreicher, im Anfange des Frühlings einer Hecke entlang, wo die ersten Knospen hervorbrechen, als derselbe plötzlich ausruft: "Ach — Herr Jeeses, nach der langen Winterzeit, das erste Grün das Herz erfreut, sieh doch dies herrliche Blättchen!" Rheinländer trocken: Du geck Oos, büste Du dösig; Weste dat erste Grün dat mich erfreut, es, wenn ich die erste Gade-Pohz anstrichen muss met gröner Farw."

### Vermischtes.

Missbrauch des Koalitionsrechtes. einem Telegramm wurden in Kiel am 20. dieses Monats wegen Landfriedensbruches sechs streikende Malergesellen verhaftet, welche Kollegen von der

Arbeit gewaltsam abhielten. Eine höchst wichtige Entscheidung für Bauherren hat das königliche Oberverwaltungsgericht, II. Senat unter dem 18 März 1886 getroffen. Nach dieser Entscheidung sind die Polizeibehörden nicht berechtigt, aus dem Grunde, dass infolge eigenmächtiger Abweichung von dem genehmigten Bauplane eine Uebertretung des § 367 Nr. 15, des Reichsstrafgesetzbuches vorliegt, die Beseitigung der im Wege der Uebertretung der errichteten Anlage ohne weiteres zu fordern. Der Mangel einer solchen polizeilichen Genehmigung berechtigt nur dann die Polizeibehörde zur Abstellung des Zustandes, wenn die Anlage "schädlich oder gefährlich für das Publikum ist oder wenn dieselbe zur groben Verunstaltung einer Strasse oder eines Platzes gereicht", also im öffentlichen Interesse nicht zu dulden ist. Die Bauerlaubniss ist nichts anderes als die Erklärung der zuständigen Behörde, dass dem beabsichtigten Baue Hindernisse im öffentlichen Rechte nicht entgegenstehen. Durch einen derartigen Ausspruch kann aber an sich nicht darüber befunden werden, in wie weit der Bauunternehmer befugt ist, Mit den darauffolgenden Anleitungen zur Restaurirung den Bau etwa auch noch in anderer als der projek-

### Technisches.

Goldronze. Zur Darstellung der auch für Architekturtheile angewandten Goldbronze wird nach der Angabe des Fachblattes für "Giesserei und Bronze-Industrie" ein Pfund reines englisches Zinn geschmolzen. Ein halbes Pfund Quecksilber, das zuvor in einem Eisernen Löffel heiss gemacht wird, bis es zu rauchen beginnt, wird in das geschmolzenn Blei gegossen und mit einem Stabe umgerührt. Ist diese Legirung erkaltet, so wird sie zu reinem Pulver verrieben, worauf man ein halbes Pfund reinem Salmiak nebst einem halben Pfunde Schwefelblumen darunter mischt, dieses Gemisch in einem Kolben unter eine Sandkastelle erhitzt, bis der Sand glühend geworden; man lässt so lange glühen, bis man sicher ist, dass Nichts mehr verdampft. Mit dieser Portion kann man die Arbeit in einem mit Sand gefüllten Schmelztigel bequem vollbringen. Wenn Nichts mehr sublimirt, lässt man die Mischung erkalten, worauf man am Boden das Mussivgolo (Goldbronze) als eine glänzende goldfarbige Masse von etwa dreiviertel Kilogramm vorfindet.

Verfahren zur Herstellung von Gold-Tapeten von Dr. Koch in Neuffen (Deutsches Reichs-Patent Nr. 28 744.) Nach der Patentschrift" werden 1 Theil Guttapercha und 2 Thle. Gummi elasticum in ungefähr 5 Thln. Benzin gelöst; ferner werden 10 Thle. weisses Kolophonium in 30 Thln. Benzin gelöst und der ersten Lösung beigemischt. Der dadurch erhaltene Lack wird ganz in der gewöhnlichen Weise zum Vordruck der Tapeten verwendet, das Goldpulver aufgestreut und wieder abgeschüttelt. Hierauf werden die Tapeten auf einem heissen Dampfcylinder oder sonst einem heissen Eisen schnell getrocknet, wodurch der hochfeine. Glanz und die innige Verschmelzung des Goldes mit dem Lack entsteht. Die Tapete wird dadurch ebenso dauerhaft glänzend, als auch waschbar. Es wäre des Versuchens werth, ob dieser Lack auch auf Leimfarben zum Vergolden zu verwerthen ist, oder auf Fahnenstoffen. (D. O.)

das Ankaufen (Beschlagen) Fensterscheiben und Gläsern zu verhüten,] überstreiche man sie aussen und innen mit einer dünnen Lage von Glycerin. Spiegel werden dadurch vor dem Athem des sie Gebrauchenden bewahrt. Aerzte und Zahnärzte können die kleinen Gläser bei Zahn- und Munduntersuchungen dadurch gegen den Einfluss des Athems schützen und brauchen dieselben nicht fortwährend abzuwischen. Auch Feldmesser können ihre Instrumente bei nebligem Wetter auf solche Weise schützen.

## Briefkasten.

Nach Wesel! Der betreffende Einsender welcher uns am 29. April Mk. 2,50 in Briefmarken ohne Namen und ohne jegliche Bemerkung aus Wesel einsandte, wolle sich melden, da wir andernfalls von der Zahlung keinen Vermerk machen können, zumal wir in Wesel mit vielen Firmen in geschäftl. Verkehr stehen. Die Exped.

2425. J. B. in O. Habe eine Villa, welche von aussen mit Coment beworfen ist, mit Oelfarbe zu streichen, möchte nun ergebenst anfragen: Erziehle ich einen dauerhaften Anstrich, wenn zuerst 2 mal mit Kallkolith dann 3 mal mit Oclfarbe gestrichen wird und wie hoch steht der Preis 2 mal Kallkolith Schrift wieder frisch vergoldet werden soll. pr. Quad.-Mtr.?

Antwort: Wenn der Cementverputz trocken ist, dann wird der Anstrich gnt. Den Quad.-Mtr. 2 mal. Kallkolithanstrich können Sie mit 20-30 Pfg. berechnen je nach der mehr oder weniger bequemen Arbeit.

2426 H. B. in G. Hier soll die äussere, ungchobelte Bretterverschalung eines Eiskellers gestrichen worden. Da der Anstrich nun aber auch billig sein soll, so habe ich zur soge-nannten sehwedischen Farbe gerathen. Der Besitzer des Eiskellers wünscht nun einen sehr hellen, wo möglich weissen Anstrich. Da nun Bleiweiss sieh sehlecht in die schwedische Farbe einrühren lässt und eigentlich auch zu theuer dazu ist, so möchte ich mir die Frage erlauben, ob ich zu diesem Zwecke nicht auch Lithopone verwenden kann, denn ich muss für die Haltbarkeit garantieren.

Antwort: Nehmen Sie Kornfarbe. Zu dem Zweck kochon Sie Roggenmehl zu Kleister und sehütten Sie in den kochenden Kleister so viele Bleiweissfarbc, dass die Farbo auf dem rohen Holzo mit 2 maligem Strich deckt. Die Kornfarbe ist haltbarer

und billiger wie die schwedische Farbe.

2427 E. K. in B. (Ungarn). Habe eine Fläche Asphaltiormanerwerk welches einen Grabstein umgiebt mit Oelfarbe zu streichen. Ersuche Sie mir gefl. mittheilen zu wollen, wie ich selbiges behandeln soll, damit die Farbe auch dauerhaft ist, oder hält Oelfarbe auf Asphalt nicht? Hatte noch nie Gele-

genheit darüber etwas zu erfahren. Antwort: Streichen Sie mit Kallkolith den Asphalt 2 mal vor. Sollten Sie dort keinen K. haben können, so nehmen Sio glühend heissen Sand und ziehen den über den Asphalt, wodurch derselbe rauh wird. Nachdem streichen Sie 2 mal Spritlack auf und dann erst die Oelfarbe. Eine Isolirselicht ist erforderlich zwischen Asphalt und Oelfarbe und als die billigste dabei doch gute und am einfachsten anzubringende ist der Kallkolithanstrich zu empfehlen.

2428. K. G. in M. Was halten Sie von der Leuchtfarbe? Habe eine Firma zu machen und möchte dieselbe damit strei-

chen, bewährt sich dieselbe in der Luft?

Antwort: Eine Zeitlang hält sich die Leuchtfarbe wenn genau nach der Gebrauchs-Anweisung gehandelt wird und wenn kein Gas- oder sonstiges Lampenlicht darauf einwirkt. Jedoch wird die Leuchtfarbe alle 1-2 Jahre zu erneuern sein, am bcsten ist sie durch Glas geschützt.

2429 2) Wie streicht man Kalkfaçaden dass sie fest wer-

den und nicht blättern?

Antwort? Setzen Sie den Kalkfarben Patentgummi, Kali

oder Pflanzenleim zu.

2430 H. in M. (Luxenbourg). Können Sie mir in ihrem Fachblatte mittheilen, wie man Selicatfarbe für Cementverputz bereitet und behandelt? dito für Kalkverputz?

Antwort: Das Selikat wird der Kalkfarbe einfach zuge-

setzt, es ist aber die Farbe immer frisch zu verarbeiten.

2431 W. R. in M. Ich habe in einer Kirche die Bänke zu lackiren. Dieselben sind von einem Collegen im vorigen Jahre lackirt worden, kleben aber heute noch sobald sieh Jemand darauf setzt. Ich möchte Sie daher freundlichst ersuehen mir im Briefkasten mitzutheilen, wie ich dioselben am beston gut und dauerhaft herstellen kann, da mir an der Arbeit viel

Antwort: 2 mal mit Spritlack streichen, ist das einfachste

und schnellste Mittel.

2432 J. S. in M. Möchte Sie freundlichst bitten mir mittheilen zu wollen, ob Oelvergoldung auf Porzellan haltbar ist? Habe nämlich weisse Porzellan-Buchstaben und dieselben sollen vergoldet werden.

Antwort: Oelanstrioh also auch Oelvergoldung wird auf

Porzellan so haltbar, wie auf anderem Material. 2432 C. B. in W. Was streicht man zuerst als Grund auf Gypsverputz. Sollte man Kalk, Sohmierseife oder Alaun nehmen um Leimfarbe darauf zu malen?

Antwort: Alaun oder Kallkolith.

2433 Abonnent 3694. 1) Ich habe Gypsfiguren welche gestrichen werden sollen, vorher zu kitten, weil vorschied. Stücke abgebrochen sind, was nehme ich dazu, dass es hält, — Gyps

Antwort: Die Stücke sind gegenseitig an den Bruehflächen auszuhöhlen, dann nass zu machon, die Höhlungen hierauf mit Gyps, der frisch eingerührt <sup>3</sup>/<sub>4</sub> zu füllen und so die Stücke aneinander zu halten, bis der Gyps hart ist.

2434 2) Wio poliero ich Marmor-Grabplatten, wo die

Antwort: Je nach der Beschaffenheit der Fläche ist zuerst

mit Bimssteim und Wasser zu schleifen, dann mit leinenen Ballen, feinstem Schmiergelpulver und Wasser und zuletzt mit dem Ballen und mit Zinnasche und Wasser zu polieren.

2435 3) Mit was vertreibe ich Ameisen?

Antwort: Mit 2 Theilen Zuekerpulver in 1 Theile Boraxpulver vermiseht, welches auf, die Ameisen zugänglichen Schüsseln

### Familien-Nachrichten.

### Todes-Anzeige.

Allen werthen Bekannten und Freunden die traurige Nachricht von dem plötzlichen Hinscheiden unserer lieben Mutter, Tochter, Sehwester und Cousine

### Helena Kirschbaum geb. Rham,

Wittwe und Mutter vier unmündiger Kinder des Dionysius Kirschbaum, Meister der Bleiweissfabrik "Fehlonbur" zu Burgbrohl, weleher ihr vor sechs Jahren, nach elfjähriger glücklieher Ehe, in die Ewigkeit vorausging. Sie starb in Folge einos Schlaganfalles am 5. Juni Morgens 1 Uhr in Burgbrohl.

Im Namen der trauernden Familie

F. Rham.



Im Verlage des "Exporteur" erichten: Verzeichnis der Hamburger Exporteure. Auflage 1886 Gegen Einsendung von Ult. 1. 80.

520

### Pinselvorbänder

(verstellbar, gesetzl. gesehützt) p. Satz sortirt 6 Stück Mk. 1,50. Wiederverkäufer Rabatt.

Julius Lüling, Lüdenscheid, Obertinsbergstr.

### An einem frequenten Badeort Westfalens

steht ein neues massives Haus in bester Lage, besonders für Decorationsmaler und Tapezierer geeignet, welches Gewerbe am Platze noch Bedürfniss ist, unter sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen.

Offerten unter C 2165 an Rudolf Mosse, Cöln.

# Broncen Blattgold

von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständig-keit zu Fabrikpreisen von  $3^{1}/_{2}$  bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

### Lehr-Verträge

Stück 25 Pfennige 6 60 zu beziehen durch die Exdedition der Malerzeitung.



Polid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. liefert G. H. Heiland, Maler, 493] Altenburg S. A.

### Patent-Gummi

von

G. Gaudig

Nachfolger in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Lcim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

# Farbenwerk Gelenau (Sachsen)

### Goldoker für Oel-Anstrich

unübertroffen und billig.

510

### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebraueh fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448

Offenbach a. M.

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik.



### Schützen-Embleme für Schützenfeste!

Orig. Gr. 65/90 cm. — Wetterfest! roh St. M. 4 — gemalt St. M. 7 im Dtz. billiger empfiehlt 523

B. Schmidtmann, Leipzig Fabrik plast. Zimmerdec. i. Papierstuck.

Prospekt u. Preisl. gratis. Reichh. Musterbueh geg. Nachn. od. Einsdg. v. M. 2,50.

Ein tüchtiger

### Plafondmaler

für nach Oesterreich gesucht. Dauernde Beschäftigung und guter Lohn. Franco Offorten befördert d. Expd. d. Ztg. u. N. 521.

In einem Dorfe nahe Cuxhaven (C. ist Nordseebad) ist sofort für 4000 M. zu verk. ein d. Haupstr. liegendes Haus, Wolmungen enth. ein Saal, 8 Bäume vor dem Hause, dieses hat zur Erde 7 Fenster Front. Garton, Brunnen, Stall, eignet sieh für Schmicde, Maurer, Fuhrleute (auch Bienenzucht kann betrieben werden event. Herberge.) Albert Hermann Cuxhaven-R.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

### Spachtelmesser Rittfarb=Palettmeffer

liefert prompt u. zu den billigsten Preisen. Elberfeld Frau L. Groten.

Solide Bezugsquelle. BleiweisinOel,chem.reinM.50,(⊭ Seceativ I<sup>a</sup> satzfrei "125,(≧ Seceativ I<sup>a</sup> satzfrei "125,(§ dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. ab Stat. Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl. Heuser & Pertsch.

### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

# Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. Specialität: Edite Bernsteinlacke.

### Alte Gemälde.

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter diseretester Behandling kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

# Maler-Leim,

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten em-pfollen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 433

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co. Nienburg a. d. Weser.

### ${m Anstreicher\,kittel}$

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang " 2,80, cmpfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107.

### Ein flottes Maler - Geschäft

in einer kleineren Harzstadt, ist Veränderungshalber mit vollständigom Inventar sofort

zu verkaufen.

Offerten beliebe man unter Chiffre 522 behufs weitere Beförderung an die Expedition der Maler-Zeitung einsenden

zu wollen.

Neuleim.

Allseitig anerkanntes bestes Fabrikat empfehlen billigst Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflanzenleime"

484

### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.



# Papierstuck

unzerbreehlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten. Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Illustrirter

# Maler-Kalenderpro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,-. Boi vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsiehtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Masehine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannheim.



Patentirt in allen Staaten.

Wetterbeständige Wandmalerei, fixirbare Staffelei- und Gobelinsmalerei.

Begutachtet u. empfohlen v.d. Akademied. bild. Künstei. München

Wetterfeste was dibare Austrichsarben

für Cement und Kalkputz, Ziegel, Stein, Zink etc. Prospect u. Anw. gratis. Anstr. p. Q.-M 10 Pf. Probekistehen 3 M. Sandsteinartiger Façadenverput — Steinkitt.

Wüst, Farbenfabrik, München. Tüchtige Vertreter gesucht. 472

### Wichtig 3

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broneen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüaneen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) , , , 6,00 Nr. 5 (100) ,

Nr. 3 (1000) " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd.

Patent-Broncen (Bunte), welche beim Einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, 1/25 Pfd. M. 1,30 zur Probe. Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. eeht. Golde an Farbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr.

2 20% mehr als andere Goldbroncen.

443

Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Qrange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

### Atelierf.gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc

5000000000<del>0000000000000000000000</del>

von Ad. Weyerstall in Elberfeld. Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

### Die Lackfirniss-Fabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg hält ihre anerkannt vorzügliehen hauchfreien Decorati-

onslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen.

## Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS. & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

### L. Grünbaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold.

fadricirt u. liesert in anerkannt unüdertrossener Qualität Alumium (Wettereeht) Compositionsgold, Silber etc.



# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzor: Saltzer & Voigt, Oker am Harz Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbrann und gran. Alle äehten chemischen Farben, superff. Erdfarben. 370

1886er Preisliste zu Diensten. Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

Unter der Presse!

### Spruch-Magazin ?

600 der sehönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdesorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speiscsäle, Spiels, Gartens und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerfer-Verbindungs-Lotale, Schulen, Theatern, Bühnen, Brankenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Jihresten Transparente Frinkesschiere etc. Transparente, Trintgefdirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

# Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Kosten per -- M. 8-10 pf. Prospette, Unweisung und



Façadenanstrich Probetiste unter Nachnahme Mt 2.50. Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutsehlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

# Gegen feuchte

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

# Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Laekirer, Vergolder ete. enth. eirca 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Büeher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

# Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrassc 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruehlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. II., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brausehweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reiehardt & Co., Mainz, Jae Roth, Zweibrüeken, A. Selmeider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Sehulte & Co., Essen, Seher & Müller, Kais-Goarshausen, W. Sehulte & Co., Essen, Seher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wöseh, Wzbrg Mex Zäpke, Frankfurt a. d. O.

### 909000939<del>000084200</del>000<del>00000000000000</del> Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise Otto Schiering, Magdeburg, äusserst solid. Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

Ď9999<del>999999999999999999999999</del>

# Präparirtes Holzkohlen-Schwarz

in schöner Tiefe und Weichheit Leim- und Oelfarbe.

Besondere Eigenschaften dieses Schwarz sind: Leiehtes Einrühren in Leimwasser ohne zu sehäumen oder zu käsen, aussergewöhnliche Weiehheit und Milde, angenehme Verarbeitung bei starker Deekkraft: ebenso ganz vorzüglich als Oelfarbe, indem stark deekend und gut troeknend; Russ und andere Fabrikate gleiehen Preises überfreffend.

Lieferungen erfolg. franco pr. Bahn. — Gratis-Muster zu Diensten! Saltzer & Voigt, Farbenfabrik. Oker a Harz.

### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. wasehechte Rouleaux für Sehaufenster, Transparente ete sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höehst preiswerth. Verzeiehniss gratis. Indirecton Aufträgen Rabatt.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsäcbliebste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" ersebeint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei In's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sebe Buchbandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annshme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Scndet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller\_50 Pfg

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel große Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

3 Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare vorkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen bäufig gar nicht zu den Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Hierzu Schriften-Beilage No. 24

# LALPT

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

(1) tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction von F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag und Expedition "Malerhaus", Bonn

### Beachtungswerthe Winke beim Einkauf von Erd-Farben.

Es darf wohl als genügend bekannt vorausgesetzt werden, dass feine Erdfarben, wie selbe heutzutage von guten Farben-Fabriken geliefert werden, ein umständliches, zeitraubendes, mitunter sehr kostspieliges Fabrikations-Verfahren durchmachen müssen, ehe sie in saubere Fässer gepackt "franko" in die Werkstelle des Malers gelangen, um dann zumeist ohne weitere Umstände zur Verwendung genommen zu werden, so, dass der Maler nur nöthig hat, sie einfach in Leim-Wasser oder Kalkmilch anzurühren, und nach festgestelltem Ton den Pinsel hinein zu tauchen und mit dem Anstrich zu beginnen; wer es nun mit Oelanstrichen recht genau nimmt und eine vorzüglich saubere Arbeit erreichen will, lässt höchstens die Farbe mit Firniss angerührt noch einmal "durch die Mühle laufen" - und der Oelanstrich kann lösgehen. — (Selbstredend werden durch das Nachmahlen mit Firniss sogar feinst geschlämmte Farben innigst mit dem Firniss verbunden resp. förmlich gequetscht, dadurch zu viel grösserer Feinheit und Ergiebigkeit gesteigert und auch die damit bewirkten Anstriche wesentlich sauber und eleganter, so dass diese kleine Mühwaltung sich immerhin recht profitabel erweist und Material sparend ist.) Sehr oft wird nun aber seitens der Herren Maler

völlig übersehen, dass die rohen Farb-Erden, sollen es wirklich feine Farben werden, recht viel Arbeit und Mühe erfordern ehe sie fertig aus der Fabrikation hervorgehen.

Es müssen zunächst die farbigen Erden durch Ausgraben dem Erd-Innern entrissen werden, was man "fördern" nennt, denn nur selten liegen die Farb-Erden "zu Tag aus", d. h. oben auf der Erd-Oberfläche. – Bei dem Fördern kommen zunächst die Erden entweder in nassen Klumpen oder in Form dicken Breies, als eine Art Schlamm aus der Erde, selbe werden sodann auf besonders dazu angelegten meist umfangreichen Trocken-Gerüsten ausgebreitet und durch Luft und Sonne von den darin enthaltenen Oefen (Art grosser Backofen).

Wassertheilen befreit, resp. getrocknet. Es kann jcdoch das Fördern nur im Sommer-Halbjahr geschehen, da dies im Winter nur mit bedeutenden Kosten zu bewirken sein würde; auch das Trocknen mit Dampf wird in Anbetracht der entstehenden Mehrkosten nicht immer für rathsam befunden, indem einestheils die Farben darunter leiden, andernfalles auch der Betrieb umständlich und theuer ist, als wenn dies im Sommer die Sonnenstrahlen und trockene Luft besorgen.

Sind die Rohfarberden nun getrocknet, so werden durch fleissige, fachkundige Hände die unreinen Bestandtheile sorgsam ausgelesen, resp. von Quarz-Steinen Wurzeln und anderen Unreinigkeiten befreit, dabei die Erden gewissermassen nach Farbe sortirt, darnach von den Trocken-Anlagen in die Farben-Mühlen gebracht und fein gemahlen, sodann erst in eigens dazu construirten Sieb. Vorrichtungen (Sicht-Maschinen) durch feinen seidenen Flor gesäubert und gesiebt (gebeutelt) wodurch die gröberen, härteren Theile abermals ausgeschieden werden und nun endlich ist eine brauchbare, feine Erdfarbe fertig, d. h. wenn die Wahl des Rohmaterials eine glückliche und dasselbe tauglich Allerfeinste Producte erfordern neben diesen Umständlichkeiten noch ein sorgfältiges Abschlämmen der Erden, dieses geschieht (auch nur im Sommer) in grossen Gruben oder Bottichen, wodurch die feinen erzigen Theile und Sandkörner nach erfolgtem Umrühren durch Maschinen etc. sich langsam zu Boden senken und schliesslich nach erfolgter Manipulation weggeworfen und entfernt werden, denn nur die oben auf sich gelagerten feinen Farben-Schichten kommen wieder auf die Trocken-Gerüste in die Farben-Mühlen und Sicht-Maschinen.

Nebenbei bemerkt bedingen diverse Farberden, welche sehr harter Art sind (Cyper Umbra u. s. w.) die Anlage eines Stampf-Werkes zum Zerkleinern der grossen, harten Stücke in vielleicht wallnussgrosse Brocken, um den Mühlsteinen besser fassbar zu sein; andere dagegen, welche gebrannt werden sollen, bedingen das Vorhandensein eines oder einiger Brenn-

Jedem Fachmann dürfte es somit erklärlich sein, dass die Anfertigung feiner Erdfarben viel Arbeit macht und dass in Anbetracht dieses der Preis für gediegen präparirte Producte auch ein entsprechender zu sein hat, um die Betriebskosten einer gewissenhaften Farben-Fabrik mit allen guten praktischen Ein-

richtungen entsprechend zu decken.

In heutiger Zeit wo das Sprüchwort "Zeit ist Geld" viel gilt und gerade im Malergewerbe volle Beachtung verdient, dürfte es von grosser Wichtigkeit sein, dass beim Einkauf von Erdfarben, Chemischen Farben, Ultramarin, Bleiweiss etc. dem gewissenhaften Fabrikanten auch derjenige Preis bewilligt werde, welcher nöthig ist, dass alle diese Vorarbeiten in rechtlicher Weise der Fabrikant besorgen kann, und dass nicht der Maler nöthig habe sich über sein Farbmaterial zu erbarmen und nachzuhelfen, oder mindestens sich über ungenügend oder auf das Billigste zubereitete Farben beim Verbrauch zu ärgern und Verdriesslichkeiten mancher Art zu haben!

Es kann indess als eine erfreuliche Thatsache bezeichnet werden, dass gerade seit den letzten Jahren in den meisten grösseren Maler-Geschäften beim Einkauf mehr dem wirklich guten, brauchbaren Material der Vorzug gegeben wird, gegenüber den vorher vielfach in den Handel gebrachten billigen, oft untauglichen Farben, die in den 1870er Jahren untergebracht wurden, und soll es Zweck dieser Zeilen sein, darauf hinzuweisen, dass gute, reelle Farben, wenn selbe auch etwas mchr kosten, stets vortheilhafter im Verbrauch sind, als sandiges, thoniges, keine Deckkraft habendes Zeug, welches zwar scheinbar billig ist, aber wirklichen Profit thatsächlich nicht einbringt.

Erscheinen die Erdfarben äusserlich passabel. so werden selbc zum gewöhnlichen Wand-Anstrich und zur Tapeten-Fabrikation meist ohne Weiteres mit Leimwasser benutzt, auch selbst wenn sie noch feinen Sand enthalten, welcher dann während der Arbeit sich unten im Arbeitsgefäss, im Farbenkübel, zu Bodensatz bildet, zurückbleibt und weggeschüttet wird, oder auch — bei Umrühren während des Verstreichens — im Pinsel mitfolgt und nun durch die Bewegungen des Pinsels ausgeschleudert, weggespritzt

Leider wird aber zumeist weniger auf diesen Sandgehalt geachtet, jedenfalls zum Nachtheil des Consumenten, denn mit fein vertheilten Farbtheilchen statt des Sandes würden sie viel weiter gereicht, resp. weniger Farbe gebraucht haben. Soll z. B. ein Grund gedeckt werden, so wird dieser Zweck oft schon in besserer Weise mit einer halb so dicken Schicht von feiner Farbe erreicht, als mit dem doppelten Quantum wenn die Farbe sandhaltig und minderwerthig war; man spart also jedenfalles an Material und diese Ersparniss ist durchaus nicht unbeträchtlich, namentlich dann, wenn es sich um gewöhnlichen Anstrich grosser Flächen handelt. werden sehr oft, namentlich zu grossen Anstrich-Arbeiten "aus Ersparungs-Rücksichten" billige Erddiese Arbeit" heisst es, oder: "es kommt hier gar heitshalber vor Kurzem in's Privatleben zurückzuziehe nicht darauf an —" in Wirklichkeit aber findet eine und seine ferneren Lebenstage darin zu verleben. —

bedeutend mehr Gewichts-Material verbraucht, gar nicht davon zu reden, dass bessere Farben auch den betr. Anstrichen ein schöneres Aussehen verleihen.

Es ist wohl stets besser, wenn gleich der Fabrikant die Farbe in einen derartigen Zustand liefert, dass nicht erst der Malerlehrling oder Arbeitsmann ein mühevolles Zerreiben oder Auflösen der Widerstand leistenden Theile, oder ein Abschlämmen der Farbe nöthig hat; diese Arbeit muss von vorn herein an Ort und Stelle der Fabrikant billiger, bequemer und besser vornehmen können als der Consument und Lezterer hätte mit Vortheil etwas mehr für eine gute, ausgiebige Farbe anlegen können, also würden Beide bei einer gleich anfänglich vollständigen Her-

stellungen der Farbe offenbar verdienen. In früheren Zeiten mussten freilich sich die Herren Maler und Lackirer etc. stets mit unfertigen, nicht präparirten Erdfarben behelfen, die zumeist in Stücken waren (z. B. Oker in Stücken, Umbra in Kugeln, grüne Erde in Stücken, Roth und Caput mortum war nur geschroten nicht aber gemahlen) und sich die weitere Zubereitung auf Reibe-Steinen oder in Aufweiche-Fässern selbst besorgen, indem es damals nur wenige Farben-Fabriken gab, welche es nicht nöthig hatten, die Farb-Erden in den eigentlichen Grad der Feinheit, zum bequemen Gebrauch zubereitet, zu liefern es fehite die Concurrenz und es wurde einfach nichts Anderes geliefert, denn wer Farben brauchte, musste den wenigen Fabriken doch kommen und entnehmen.

Doch diese angenehmen Verhältnisse sind für die heutigen Farben-Fabriken nur Märchen oder "schöne Träume vom Schlaraffenland" und sind längst vorüber, denn wir leben jetzt in der Zeit des Dampfes und die Sache hat sich damit gewaltig geändert. So wie die Maler-Geschäfte sich in grosser Concurrenz unter einander bewegen, ebenso ergehet es auch den Farben-Fabrikanten, es werden manches mal Geschäfte abgeschlossen, welche hinterher herzlich bedauert werden, allerdings hier mit dem Unterschied, dass diejenigen Fabriken, welche wirklich brauchbare, feine Farben anzubieten haben und der Kundschaft mustergetreu liefern, sich eines guten Absatz-Gebietes erfreuen, weiter empfohlen werden und vollbeschäftigt sind, während Diejenigen, welche noch zu sehr an die guten, alten Zeiten denken, einfach in wahrer Leistungsfähigkeit zurückbleiben, da deren Producte dann aber nicht mehr zeitgemäss sind und weniger begehrt bleiben, denn unter heutigen Verhältnissen, wo Zeit Geld ist, wird ein umsichtiger Maler minderwerthige Erdfarben nicht mehr in seinem Geschäft führen, indem Zeit, Verlust und Verdriesslichkeiten mancher Art damit im Gefolge sind, sondern wird gutem, brauchbaren Material den Vorzug geben, da der Preis-Unterschied doch in den meisten Fällen nicht sehr bedeutend, ja oft aber auch gar keiner vorhanden ist.

(Nachschrift der Redaction. Vorstehende Ausführungen verdanken wir der Feder eines Mannes, welcher gewissermassen "ein alter Praeticus" ist und gutes Urtheil bez. der Farben-Fabrikation hat, dabei das farben eingekauft, "ich bekomme ja nicht viel für Maler-Gewerbe liebt, sich aber gezwungen sah, krankheitshalber vor Kurzem in's Privatleben zurückzuziehen Geldersparniss dadurch nicht statt, denn es wird meist Seine Anschauungen finden auch unseren ungetheilten

da aber nach Ihrer Meinung wirklich gediegene, reine Erdfarben" bezeichnete er uns ohne Umschweife die "Farben-Fabrik Oker", Besitzer: Saltzer & Voigt in Oker, als eine derjenigen Firmen, welche gut und zuverlässig bedienen und durch neueste Maschinen-Anlagen keine Mühe und keine Kosten scheuen immerfort Verbesserungen anzustreben, ohne dass in deren Etablissements Anilin oder Beizen etc. Anwendung finden und ohne dass selbe höheren Preis führen als andere Geschäfte oder Zwischenhandlungen.

Wir theilen deshalb diese Ansicht rückhaltslos hier mit, rathen genannter Firma immer auf dem eingeschlagenen guten Weg zu verbleiben und wühschen

ihr ein gutes Weitergedeihen!)

### Das bevorstehende Kostümfest Berliner Künstler.

In der Berliner Künstlerschaft ist man mit den Vorbereitungen zu dem grossen Kostümfest beschäftigt, welches noch im Juni im Ausstellungspark während der Abendstunden veranstaltet werden soll. Die Gesammtkosten sind auf 37,500 Mark geschätzt; das Fest wird aber auch so grossartig werden, wie bisher noch keines in Berlin gesehen worden ist. Als Gegenstand der Darstellung ist der Einzug eines siegreichen Königs und zwar des Ptolemäus gewählt worden. In reichem Aufzuge wird sich der Monarch mit seinem Gefolge von der Gegend der Stadtbahnbögen durch den Park nach dem ägyptischen Tempel bewegen, während ihm von dorther ein Priesterzug feierlich entgegenschreitet. Auf dem pergamenischen Altar bringt der Sieger ein grosses Dankopfer dar, dem sich olympische Spiele, Pantomimen und ein grosses Volksfest anreihen. An jener Stelle, wo der Weg die Ulanenstrasse durchbricht und ins "klassische Dreieck" hineinführt, wird eine Triumphpforte in der Art des Titusbogens errichtet. Schaubuden, Tempelchen und andere passende Bauwerke sollen die Parkfläche beleben. Das sind in grossen Zügen die Hauptpunkte des Festes. Grossartig und einzig in seiner Art dürfte der Zug des Königs wirken. Seine Spitze wird ein Musikkorps mit antiken Flötenspielern, Posaunisten, Waldhornbläsern und Zitherspielern bilden, dann folgen Soldaten, Araber, Parther in Schuppenpanzern, nubische Bogensehützen, Gefangene in Trachten, wie sie die Reliefs der Trajanssäule zeigen, und zu beiden Seiten Flötenbläserinnen, Tambourinschlägerinnen und schreiendes Volk. An diesem aus mehr als 200 Menschen zusammengesetzten Vortrupp schliesst sich ein Theil der von Soldaten getragenen Kriegsbeute an: Trophäen, Bogen, Waffen, Lanzen, Tragbahren mit vergoldeten Hörnern und zwanzig Hammel, geleitet von reichgeschmückten Männern, dann wieder ein Wagen mit erbeuteten Kostbarkeiten, Teppichen, Mauerbrechern, Steingeschützen u. s. w. Giraffen und sogar "Löwen" und Tiger beschliessen diesen ersten Theil des Zuges. Unter Vorantrit einer Anzahl gefangener Jungfrauen, hinter denen auf einem Wagen der siebenarmige Leuchter aus dem Tempel zu Jerusalem geführt wird, und anderer Gefangener, die von jauchzendem Volk und tanzenden Mädchen umringt werden, erscheint die Leibwache des Königs, hinter dieser drei und bewirkt dadurch intensive Abkühlung der Zim-

Beifall und auf unsere naive Frage: "Wer hat/denn gefangene Fürsten und auf grossem, von vier weissen Rossen gezogenen Triumpfwagen der König selbst. Knaben mit Fackeln und Thyrsusstäben werden den Wagen begleiten. Zahlreiche Würdenträger als Gefolge des mächtigen Gebieters, eine kleine Reiter-wache und wild aufjauchzendes Volk, unter welchem der die Wahrheit suchende Diogenes, einherschreitet, bilden den Beschluss. Der entgegenkommende Priesterzug setzt sich aus dem Oberpriester Dionysos, einer Schaar von 20 epheubekränzten Nebenpriestern und zahlreichen fest geschmückten Knaben und Hierodulen zusammen. Unter den Klängen einer Hymne von Händel wird sich die heilige Schaar vorwärts bewegen. Unter den geplanten gymnastischen Spielen figuriren sogar der Kampf in Rüstungen zu Pferde und der Wettlauf mit brennenden Fackeln. Die feierliche Krönung der Sieger erfolgt durch den König. Als Pantomime wird ein Triumpfzug der Aphrodite, wie er in Kingsley's Roman "Hypathia" beschrieben ist, in Verbindung mit antiken Tänzen zur Aufführung gelangen. Das sich anschliessende Volksfest soll vorzugsweisse dem Humor gerecht werden. Es sind mehr als tausend Personen zur Mitwirkung erforderlich, und das Fest im klassischen Dreieck dürfte allem Anschein nach wirklich klassisch werden.

Das Gewerbeblatt aus W. schreibt:

Wie schädlich esf.d. Gesundheitist in neugebauten Häusern zu wohnen, beweist ein Vortrag des Herrn Sanitätsrathes Dr. Hüllmann in Halle, den derselbe auf der Aerzteversammlung in Merseburg gehalten. Danach sind die Umstände, welche in neuen Häusern schädigende Einflüsse auf die Gesundheit der Bewohner ausüben können, folgende: Die Feuchtigkeit der Wände, Schluss der Thüren, Fenster und Dielen und das Fortbestehen des Kalkhydrats im Mörtel, welches in alten Häusern in kieselsauren Kalk umgewandelt ist. Es ist bekannt, dass die Erneuerung der Luft in Wohnräumen zum grossen Theile durch die Poren erfolgt, welche in jedem ausgetrockneten Mauerwerke vorhanden sind, sowie durch die Fugen und Ritzen, welche in Dielen, Thüren und Fenstern durch das Austrocknen des Holzes entstehen. Diese Porenventulation fehlt im neuen Hause Anfangs gänzlich und tritt erst nach 2-3 jährigem Bestehen des Hauses vollständig in Wirksamkeit, weil für die Regel erst nach dieser Zeit eine gewöhnliche Hausmauer vollständig ausgetrocknet ist. Denn so lange die Poren mit Wasser gefüllt sind, sind sie für die Luft undurchgängig. Demgemäss muss, wenn nicht auf andere Weisse der Zutritt frischer Luft bewirkt wird, die Luft in den bewohnten Räumen neuer Häuser schlecht sein, weil ihr mit jedem Athemzuge der Bewohner, mit jeder Flamme, welche in ihm brennt, Sauerstoff entzogen und Kohlensäure und Wasser zugeführt wird. Und diese Luftverderbniss, nimmt zu, so lange ohne Lufterneuerung das Zimmer, von Menschen bewohnt wird. Der schädliche Einfluss des Wohnens in Neubauten ist lediglich in dem hohen Wassergehalt der Mauer zu suchen. Dieser inhibirt die Porenventilation, begünstigt die Pilzbildungen, fixirt die Krankheitscontagien, erhält die Wände kalt

merluft. Um diese Uebelstände zu vermeiden, muss nicht herauszubringen wären, von Oelfarbenanstrichen man die neuen Häuser vor dem Bewohnen entweder erst vollständig austrocknen lassen oder die Porenventilation des trockenen Hauses durch künstliche Ventilation ersetzen."

So gut wie Vorstehendes gemeint ist, wäre es doch zu wünschen, dass endlich einmal von der Lufterneuerung durch die Poren der Wände Abstand genommen würde. Es sprechen zu viele Gründe gegen die Poren der Wände, so dass es nur wünschenswerth ist, alle Wände mit Oelfarbe gestrichen zu sehen.

Erstens ist es lächerlich, dass so winzig wenig Luft als durch die Wandporen zieht, helfen soll, die Luft zu erneuern ; dann ist es doch besser ein Fenster oder eine Thüre zu öffnen oder beides zugleich, dabei zum Schutz gegen das Gethier - besonders des Nachts — ein nicht zu feines Gewebe in die Oeffnung zu spannen. Im Sommer kann das Gewebe angefeucht sein, wodurch die Zimmerluft bedeutend abgekühlt wird.

Zweitens sind die Poren deshalb schädlich, weil sie die Schlupfwinkel für Krankheitskeime bilden. Dann ist es auch nicht der Mangel an Sauerstoff allein, welcher die Luft in geschlossenen Räumen unangenehm und ungesund macht, sondern es ist der Stinkstoff, der, von den Menschen ausgeschieden wird.

Wie Professor Dr. Jäger lehrt, dünstet der Mensch zweierlei Stoffe aus, Stinkstoffe, sowie wohlriechende angenehme Stoffe. Auf dieser Lehre beruht auch das Wollsystem. Wenn nun ein Zimmer mehrere Stunden geschlossen bewohnt ist, so lehrt uns schon die Erfahrung, wie ekelhaft die Luft in demselben einem aus frischer Luft Eintretenden bekommt. liegt darin auch die alte Lehre von der Gesundheit des Schlafens, welche besagt, dass jede Stunde vor Mitternacht zu schlafen, besser auf den Menschen wirkten, wie alle Stunden nach Mitternacht. Ganz natürlich sind die ersten Stunden in einem geschlossenen Zimmer gesunder wie die späteren, wenn die Zimmerluft mit Stinkstoff geschwängert ist.

Etwas Anderes macht die neu gebauten nicht ausgetrockneten Häuser sowie die feuchten Wohnräume noch ungesund und das ist die, durch die Feuchtigkeit vermehrte Electricität. Bekanntlich leiten mit Wasser gesättigte Stoffe die Electricität besser wie trockene und so sind die feuchten Gebäude den electrischen Strömungen der Erde bessere Loiter wie die trockenen.

Wird es doch schon längst gelehrt, der erhitzte, schwitzende Mensch solle sich nicht auf die feuchte Erde setzen! Weshalb nicht? Einfach weil die Feuchtigkeit die electrische Strömungen der Erde leichter dem Körper zuführt und die ungleichmässige electrische Strömungen die Regelmässigkeit desselben stört. nun einmal in feuchten Räumen geschlafen werden muss, da soll man suchen die Schlafstellen durch Glas- oder Porzellanplättchen zu isoliren. Allerdings ist es besser, nur trockene Wohnräume aufzusuchen.

Noch einmal auf die Poren der Wände zurückkommend, will ich eben noch crwähnen, dass die Schliessung der Poren mit Oelfarbe das Beste ist, weil durch Abwaschen mit 2-5 Proc. Ammoniakwasser einer Kasse an die Berufsgenossenschaft herantreten, jedwede Krankheitssporen, die aus porösen Wänden zu prüfen, ob dem Verunglückten oder seinen Ange-

leicht zu entfernen sind. F. Rham.

### Versuchsstation.

F. S. in K. Beifolgendes Schwarz wollen Sie gefälligst untersuchen, es soll echtes Rebenschwarz sein doch finde ich, dass es zu schwer ist und beim Ausglühen Grau wird ohne desshalb zu Asche zu werden.

Resultat: Die Probe Erdschwarz, welches durchaus kein Atom Kohlenstoff enthält, ist zum Anstrich

von Eisen durchaus werthlos.

G. v. E. in U. (Holland.) Die gesendete Probe Mennige ist mit 54% rothe Erde vermischt.

S. G. R. in Sch. Die gesendete Probe Vitriol ist Kupfervitriol mithin für Kalkfarben unbrauchbar. Hierzu nehmen Sie Eisenvitriol welches auch bedeutend

billiger ist.

E. W. in D. Die gesendete Probe, als gekochtes Leinöl bezeichnet, ist mit Harzöl versetzt und enthält noch 7 Proc. Wasserstoff. Die vorläufige Untersuchung ergab diescs Resultat. Ob das Oel gekochtes ist, kann erst nach einigen Wochen constatirt werden.

P. B. in Q. Die gesendete Probe Leinöl-Firniss ist wenig gekochtes Leinöl mit Manganextrat versetzt.

S. L. in M. Die gesendete Probe gebl. Leinöl ist ungekochtes mit Schwefelsäure behandeltes Leinöl und wird nie hart trocken werden.

M. M. in Z. Die gesendete Probe "Aluminium" verdient den Namen nicht, da es gewöhnliche Bronce ist.

J. S. in E. Das gesendete Muster Bleiweiss ent-

hält 4 Proc. nichtbleihaltige Stoffe.

M. B. in F. den 17. 6. 86. Soeben wurden wir durch Fxtra-Packetadresse zum K. Post-Amt hier bestellt und fanden ein mit Oel getränktes Packet vor. Wir acceptirten die Annahme, nachdem festgestellt war, dass andere Packete keinen Schaden genommen. Auf d. K. Post-Amt wurde das Packet durch Post Beamte geöffnet und fand sich in einem Kästchen ohne b sondere Schlussverpackung eine Flasche voll Oel vor mit Nro. 10 bezeichnet, dabei eine zerbrochene leere mit Nro. 25 bezeichnet. Wir geben das zur öffentlichen Kenntniss und können nicht umhin darauf hinzuweisen, dass der Schaden, den andere Packete ev. genommen haben könnten, dem Absender zur Last gefallen wäre. Wenn z. B. für einige 100 oder 1000 Mark Sammt oder ähnliches mit Lieferzeit versichert unter dem Oelpacket gelegen, als ölgetränkt und untauglich dem Absender des Oeles mit allem Schadenersatz zur Last gestellt worden? Desshalb Vorsicht. Nicht erledigte Proben in nächster Nummer.

### Bescheide und Beschlüsse des Reichs-Versicherungsamtes.

Ueber das von den Berufsgenossenschaften gegenüber mehrfachen, von Krankenkassen, Gemeinden, oder Armenverbänden auf Grund des § 8 des Unfallversicherungsgesetzes erhobenon Ersatzansprüchen einzuschlagende Verhalten hat sich das Reichs-Versicherungsamt in einem Bescheide vom 1. April 1886 folgendermassen ausgesprochen:

Zunächst ist, falls der Verletzte zwei oder mchreren Kassen angehört und Ansprüche von mehr als

hörigen rechtlich Ansprüche an jede dieser Kassen König von Aethiepien einen grossen Oberrock, Stiefel zustehen (vergleiche amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1885 Seite 3, Ziffer 13). Ist dieses der Fall, so wird die Berufsgenossenschaft sich mit sämmtlichen in Betracht kommenden Kassen in Gemässheit des § 8 des Unfall-Versicherungsgesetzes abzufinden haben.

Da die Berufsgenossenschaft aber nur zu einem Ersatze bis zu der Höhe desjenigen Betrages verpflichtet ist, welchen ihr das Unfall-Versicherungsgesetz (§ 6 a. a. O.) auferlegt, so würde es sich für solche Fälle empfehlen, wenn eine Einigung mit den betr. Kassen dahin angestrebt würde, dass jede Kasse nach dem Verhältniss ihrer Leistungen Ersatz von der Berufsgenossenschaft erhält. Verhalten sich z. B. die rechtlich erz ningbaren und thatsächlich erfolgten Leistungen der Kassen A., B. und C. zu einander, wie 3:3:6, so würde der Kasse A "³/<sub>13</sub>", der Kasse B "⁴/<sub>13</sub>", der Kasse C "⁶/<sub>13</sub>" von der Summe, welche die Berufsgenossenschaft zu zahlen verpflichtet ist, auszuzahlen sein. Ist eine Einigung in der angedeuteten Weise nicht zu erzielen, so muss es dem Verstande überlassen werden, die Zahlung in derjenigen Art zu leisten, welche das bürgerliche Recht für solche Fälle vorsieht, in denen auf eine Leistung eines Verpflichteten von mehreren angeblich Berechtigten Anspruch gemacht wird.

### Vermischtes.

Der Baudes Kestner-Museums zu Hannover am Friedrichswall ist nach dem Projekt des Architekten Manchot beschlossen und dafür der Betrag von 236,500 Mk. ausgesetzt.

Der Rathhausbau zu Nauen ist dem Sieger in der öffentlichen Konkurenz, Herrn Architekten Hartung-Berlin gegen eine Entschädigung von 5% der Bausumme (100,000 Mark übertragen worden.

Immer Nobel. "Haben Sie schon die Kunstgalerie besucht, gnädige Frau?" — "Nein! Wir besuchen überhaupt nie die Gallerie, sondern gehen immer nur in die Loge!" (Frankfurter Journal.)

Es ist bekannt, dass selbst die grössten Maler die seltsamsten Anachronismen auf ihren Gemälden begangen haben; einige der merkwürdigsten und weniger bekannten dürften folgende sein: Spanien besitzt ein Gemälde, das die Opferung Isaaks vorstellt; der unglückliche Vater schickt sich an, um den Willen Gottes zu vollziehen, seinen Sohn mit einer Pistole zu erschiessen. Das Bild ist von Velasquez. — In Toledo zeigt uns ein Maler die drei Magier aus dem Morgenlande, die kamen, um das Kind Jesus anzubeten. Zwei von ihnen sind weiss und der andere schwarz. Da sie nun knieend dargestellt sind, so sind ihre Beine etwas verwirrt, doch nicht so sehr, dass man nicht bemerken sollte, wie der eine schwarze König drei schwarze Beine hat, während die beiden weissen Könige sich zusammen mit drei weissen Beinen begnügen müssen. Der Maler bemerkte seinen Fehler erst, als das Gemälde in der Kirche schon aufgehangen war. - In der Gemäldesammlung zu Hougthon-Hall befindet sich ebenfalls eine Anbetung der heiligen drei Könige von Breughel, wobei der um dieselbe Wirkung hervorzubringen.

und Sporen trägt, und dem Kinde Jesus als Geschenk ein goldenes Modell von einem modernen Schiffe überreicht. - In einer Kirche in Brügge sieht man ein Gemälde, die Hochzeit der heiligen Katharina von Siena. Der heilige Dominicus, der Schutzheilige der Kirche, traut sie. Die heilige Jungfrau legt in die Hände des Brautpaares in einander, und der König David spielt zur Unterhaltung auf der Harfe dazu. - Paul Veronese hat auf einem Gemälde, das eine Scene aus dem alten Testamente darstellt, Schweizersoldaten angebracht. — Ein Maler, welcher den wunderbaren Fischfang nach der Prophezeiung des heiligen Antonio von Padua darstellen wollte, malte an den Rand des Wassers Krebse, und machte dieselben roth. Als man ihn auf diesen Fehler aufmerksam machte, glaubte er sich sehr gut auszureden, indem er sagte: "Man müsste wissen, dass alles ein Wunder sei".

Um sich dergleichen malerische Freiheiten herauszunehmen, dazu sind unsere Maler heute zu geschult. Es kann ihm aber einmal passiren, dass ihm, wie jenem Maler, ein Bauer ein Brett bringt, mit der Bitte, ihm den grossen Christoph darauf zu malen. Der Maler entgegnete ihm aber, dass das Brett viel zu klein sei. "J!" rief der Bauer, "hä kann ja de Beene runter bammeln laten!"

### Briefkasten.

2436 G. v. D. in L. (Belgien.) Das Glasvergolden will mir nie so recht gelingen; das Gold bleibt mir fast überall matt, nur auf einzelnen Stellen erziele ich Hochglanz, ohne dass ich herausfinden kann wodurch gerade diese Stellen Hochglanz haben, resp. wesshalb die meisten Flächen nicht. Nach Arrenbrechts Lehrbuch arbeite ich, und ich möchte bitten mir im Briefkasten Auskunft geben zu wollen.

Antwort: Es liegt jedenfalls an der Zubereitung des Hauseblasenleims, welcher nicht genügend gereinigt sein wird. Es kann dabei der Fall eintreffen, dass sich die Masse gesetzt hat und so zufällig der Pinsel reinen Hausenblasenleim aufnimmt wodurch die Hochglanzstellen entstehen. Man bereitet die Hausenblase oder Fischblase in der Weise zu, dass man sie mittelst der Scheere in kleine Stücke schneidet und diese in einem Porzellan- oder Glasgefässe mit kaltem Wasser übergiesst, welches in Zeiträumen von etwa je einer Stunde, vier- bis fünfmal gewechselt wird. Dieses vorläufige Auswässern der Fischblase ist nothwendig, um den schwachen Fischgeruch, welcher ihr gewöhnlich anhaftet, zu entfernen. Die ausgewässerte Blase wird so-dann mit einer Flüssigkeit übergossen, welche aus einem Theile sehr starken Spiritus und zehn Theilen Wasser besteht. In dieser quillt die Blase zu einer farblosen dicksulzigen Masse auf, in welcher nur noch weissliche Flöckehen, aus nicht oder nur theilweisse gequollener Blase bestehend, schweben. Man verdünnt die dicke Masse mit so viel von der erwähnten Flüssigkeit, dass sie eine Leimwasserartige Beschaffenheit, anninuut, und presst sie durch ein feines Leinentuch in ein anderes Gefäss, oder man filtrirt durch Filtrirpapier; die Flöckehen bleiben dann zurück, während der durchgepresste Thoil klar ist und wie frisches Hühnereiweiss aussieht.

2437 C. H. in T. Ich habe auf einem Rittergut eine Esszimmer-Decke and Wände in Octfarbe zu malen, selbige sollen in Felder getheilt mit Trinksprüchen vorsehen werden.

Nun besteht die Herrschaft durchaus auf Rosa-Füllungen, welche ich aus Zinnober mischen muss, trotzdem ich die Farbe in Abrede stellte, da doch bekanntlich Zinnober in Oel nicht hällt und Zinnober mit Bleiweiss schwärzt. Ich möchte Sio mun ersuchen mir Ihre gefl. Meinung mitzutheilen, ob es nicht eine andere Farbe giebt, welche der Zinnobermischung ähnlich ist,

Mittheilung: Sekolin ist ein Hauptisoliermittel für Rauchund Russfleeken.

Antwort: Nelmen Sie Amarantroth und Zinkweiss womit Sie ein noeh sehöneres Rosa erzielen wie mit Zinnober.

2438 G. H. in W. Bitte mir gefl. mittheilen zu wollen wie man alte Theerfleeken aus einem blauen Woll-Atlaskleide bringt? Antwort! Mit Oel einweiehen die Fleeken, dann, wenn der Theer gelöst, mit Amoniak das Ganze auswasehen. Benzin wird

auch helfen ist aber feuergefährlich.

J. W. in D. Bitte mir im Briefkasten mittheilen zu wollen wie man Ameisen aus einem noeh neuen Bau vertreiben kann. Dieselben sind mit einem alten Stück Holz hinein gebracht worden und sind mir bei meiner Arbeit lästig.

Antwort: Mit Zuekerpulver dem Boraxpulver beigemengt ist. 2439 C. B. in F. 1) Giebt es etwas haltbares um einen Henkel an ein (sehr werthvolles) Bierseidel zu befestigen und was wäre das beste Mittel?

Antwort: Wasserglas. 2440 2) Womit würde man eine Porzellanplatte, in Handgrösse auf ein gusseisernes Grabkreuz anbringen, für welche eine in derselben Grösse angebraehte Vertiefung vorhanden ist? Nieten, was eigentlieh das haltbarste wäre, ist mir zu gefährlieh, indem ieh sehon eine der Platten zerbraeh.

Antwort: Wenn die Platte glatt aufliegt, dann wäre Was-

serglas am besten, sonst ist Gyps auch verwendbar.

2441 W. W. in S. Bitte mir im Briefkasten mittheilen zu wollen, welches die beste Behandlung alter Leimfarben-De-eken ist, damit solehe wieder sehön weiss werden. Ist als Bindemittel Patent-Gummi zu nehmen oder würden Sie Hagemann's eoneentrirte Seifenlauge vorziehen, welehe ja auch vielfach empfolilen wird?

Antwort: Absehaben oder abwasehen bis auf den Verputz ist das erste was nothwendig ist, dann streiehen mit Patent-Gummi.

2442 C. A. in L. Habe Mattlack welcher bei Nussbaum immer etwas Glanz zurüek lässt, was sehr unangenehm ist; wie stellt man einen Lack her um die Nussbaumlasur egal matt zu maehen, oder wie stellt man Mattlaek überhaupt her? Liegt es vielleieht in dem Vorstrieh des Oelgrundes? Wie oft wird lasiert und was ist geeigneter, Umbra oder Kasslerbraun?

Antwort: Setzen Sie dem Lack in Terpentin gelöstes Waels Copallaek mit Waehs versetzt gibt Mattlaek. Zu lasiren ist 1 mal nachdem maserirt ist. Casslerbraun, Terrasienna, auch Sehwarz ist gut zum lasiren, wogegenUmbraun zum maseriren zu benutzen ist. Welehe Farben genommen werden ist

gleieh, nur müssen sie dünn aufgetragen werden.

2443 Abonnent No. 2303. Habe eine Turn-Vereins-Fahne auf Seide zu malen, da ieh eine derartige Arbeit noch nicht gemacht habe, so erlaube ieh mir, Sie um gütige Beantwortung folgender Fragen zu bitten. 1) Wie wird Seide aufgespannt um darauf malen zu können?

Antwort: Wie folgende Zeielnung andeutet.



2444 2) Welehe Farben werden dazu verwendet? Antwort: Oelwachsfarben oder Guachefarben.

2445 Wie ist das Ausfliessen der Farben zu verhindern? Antwort: Durch Vorstreiehen der Konturen mit Hauseblasenleim.

2447 Wird die Malerei so wie Sehrift laekirt und mit welchem Lack?

Antwort: Zu laekiren mit hellem Mattlaek sind nur Oelgemälde wenn solehe in die Fahne kommen.

Schultafellack tiefsehw. sehön matt. Mattiack auf Oelfarb-Anstrieh liefern in anerkannt vorzüglieher Qualität

Franz Megerle Chem. techn, Fabrik Friedberg. Hesseu Proben stehen gratis z. Diensten

LACKFABRIK

von

G. Gaudig

Nachfolger,

Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglieher Qualität. 28

### Joh. Moritz Müller

Blattgoldfabrik m. Dampfbetrieb gegründet 1742

Dresden Langestraße 43 empfiehlt unter Garantie der Haltbarkeit Rein Duk. Gold, Orange Gold u. Aluminium ferner Silber Composition u. Broncefarben. 528

Agenten werden noeh geşueht.
Nürnberger

### Abziehbilderfabrik

Tröger & Bücking Nürnberg.

Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF

in Klingenthal (Saehsen) Auf gelbliehem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung. Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung n der Sehriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Faehsehulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfraneirt.

ITATOOTA

Musterkarte für Wandschab-lonen 1886 87 Muster 1 b.-6fach in Farbendruck M. 4.50 Decken-Musterkarte 1885/6, 21 Blatt, eingetheilte Deeken und Wände sammt Detailzeiehnungen M. 30. Meine Ausgaben sind in Malerkreisen als praktisehe Hilfsmittel für Durehsehnittsarbeiten vorzüglich anerkannt.

M. Buchsbaum Wien VII Stiftsgasse 4.

Maler-Leim,

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauehsanweisung, gegen Eisenbahn-Naehnahme. Enorm billig. 433

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling a. Co. Nienburg a. d. Weser.

Bonner

Lack- u. Farben-Fabrik

in Bonn a. Rhein empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenmasse etc. 374

**Arbeits-Wochenzettel** 

100 Stück 1 .- Mark

500 4.— 7.50 1000

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Die

Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzügliehsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronee für Decoration u. Malerbronee, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broneetinktur. Crisoeolin zum Vermisehen, womit die Bronee an Glanz und Dauer dem äehten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronee. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büehsen- und Kiloverpaekung. Maserkämme, deutsehen und engl. Spaehteln, sämmtliehe Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreieher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronee und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durehaus gefahrlos und praktisch.

# Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. entli. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebicte des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengassc 3. Prosp. gratis.

### Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Leim. Preise Otto Schiering, Magdeburg,

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

# Holzmaser-Abdruck-Papiere

nouester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

# Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

# Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten \_ 463

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

# Präparirtes Holzkohlen-Schwarz

in schöner Tiefe und Weichheit für Leim- und Oelfarbe.

Besondere Eigenschaften dieses Schwarz sind: Leichtes Einrühren in Leimwasser ohne zu schäumen oder zu käsen, aussergewöhnliche Weichheit und Milde, angenehme Verarbeitung bei starker Deckkraft: ebenso ganz vorzüglich als Oelfarbe, indem stark deckend und gut trocknend; Russ und andere Fabrikate gleichen Preises übertreffend. 525

Lieferungen erfolg. franco pr. Bahn. — Gratis-Muster zu Diensten! Saltzer & Voigt, Farbenfabrik. Oker a Harz.

Illustrirter

# Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leder geb. M. 2,50, in Leinwand geb. M. 2,—. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusendung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

# Farbenwerk Gelenau (Sachsen)

Goldoker für Oel-Anstrich

unübertroffen und billig.

### Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

### E, Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn. fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohno Malerei

desgl. waschechte Rouleanx für Schaufenster, Transparente etc. sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

# Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sieh zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

### An einem frequenten Badeort Westfalens

steht ein neues massives Haus in bester Lage, besonders für Decorationsmaler und Tapezierer geeignet, welches Gewerbe am Platze noch Bedürfniss ist, unter sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen.

Offerten unter C 2165 an Rudolf Mosse, Cöln.

### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 6 60 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V. Gegründet 1835. Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

### ${m Anstreicher kittel}$

aus gutem Leinen <sup>497</sup> Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang , 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107

Solide Bezugsquelle. BleiweisinOel,chem.reinM.45,(
Secentiv I<sup>a</sup> satzfrei "125,(
dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. ab Stat. Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl. Heuser&Pertsch.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

### Spachtelmesser Rittfarb=Valettmeffer

liefert prompt u. zu den billigsten Preisen. Elberfeld Frau L. Groten.

In einem Dorfe nahe Cuxhaven (C. ist Nordseebad) ist sofort für 4000 M. zu verk. ein a. d. Haupstr. liegendes Haus, Wohnungen enth. cin Saal, 8 Bäume vor dem Hause, dieses hat zur Erde 7 Fenster Front. Garten, Brunnen, Stall, eignet sich für Schmiede, Maurer, Fuhrleute (auch Bienenzucht kann betrieben werden event. Herberge.) Albert Hermann 526 Cuxhaven-R.

# Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. 506 Specialität: Edyte Bernsteinlacke.

Polid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. liefert G. H. Heiland, Maler, 493] Altenburg S. A.

### Alte Gemälde.

durchlöchert und jede Art von Be-schädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abzieh-papieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbo k. D. R.-Patent, Abzieh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oclspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

Schieferfarbe zum Schulwandtafel Anstrick.

Nachdem ich nun in den meisten Städten bei den betr. grösseren Drogulsten eine Verkaufsstelle meiner Schieferfarhe errichtet habe, erlaube ich mir die Herren Malermeister auf dieses Präparat aufmerksam zu machen. Die mit meiner Schieferfarhe präparirten Tafeln sind tiefsohwarz, vollständig matt, sogar mit Schieferstift zu beschreiben, hinterlassen keine Eindrücke und s.nd gleich nach nassem Ahwischen wieder zu gehrauchen. Diese Vorzüge waren auch bei der Hygiene-Ausstellung massgebend, um eine Tafel mit meiner Schieferfarbe präparirt, in die Vortragshalle zum praktischen Gehrauch aufzustellen, und ist dieselhe jetzt dem Hygiene Museum einverleibt, auch dürfte wohl die beste Empfehlung für die Farbe sein dass dieselbe schon seit Jahren in der hiesigen Universität, durch Herrn Malermeister Wissmann hier, eingeführt ist. Ich hin üherzeugt dass, sobald einer der Herren Malermeister meine Schieferfarhe erst einmal geprobt hat, von dann an nur noch, "Kröhl'sche Schieferfarhe" zum Streichen der Schulwandtafeln henatzen wird. Selbst von der unerreichten Güte des Präparates abgesehen, gewährt meine Farbe noch den sehr schwer wiegenden Vortheil, dass 10 Tafeln auf elnmal präparirt werden können und jede 10 Minuten nach dem Anstrich vollständig fertig gestellt ist, viel Zelt und Mühe also dadurch gespart wird

Adolph Kröhl, Berlin, C, Probststr. 11.

Zeugniss: Herrn Adolph Bröhl Berlin! Die von Ibnen seit 6 Jahren bezogene Schieforfarbe für Wandtaseln hat meine volle Anerkennung gesunden. Diese Aussage hekräftige damit dass seit ich Ibre Schieferfarbe in meinem Geschäfte eingefübrt habe, mir der Anstrich der Taseln im Gehrauch der hiesigen Schulen seit der Zeit übertragen und erhalten geblieben ist 529
Bremerhaven, Manz 1886. George Oltmann, Malermeister.

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und gran. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

- 1886er Preisliste zu Diensten. =

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.



Jm Verlage des "Exporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886 Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

804>9

### L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

u. Preiswürdigkeit unter Carantie bei Gold. fabricirt u. liefert in anerkannt unübertrossener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.



Blattgold, Hochglanzbroncen



Mehrfach pramitet, Anerkennungsfchreiben v. Malernie.

### Schultafellack und Liniaturfarbe

matt ohne Glanz, von Fachleuten geprüft und empfohlen. Die damit behandelte Tafel ist sofort nach dem Anstrich zum Gebrauch fertig. Versandt unter Nachnahme p. Ko. 3 M. u. 4 M. inclusive Verpackung. Anstrichproben auf Wunsch gratis. 448

A. Höxter, Lack- & Firnissfabrik. Offenbach a. M.

### Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc.

von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtlin's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446 484

villbommen

### Schützen-Embleme für Schützenfeste!

Orig. Gr. 65/90 cm. — Wetterfest! roh St. M. 4 — gemalt St. M. 7 im Dtz. billiger empfichlt 523

B. Schmidtmann, Leipzig Fabrik plast. Zimmerdec. i. Papierstuck.

Prospekt u. Preisl. gratis. Reichli. Musterbuch geg. Nachn. od. Einsdg. v. M. 2,50.

# Oelfarben



Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM.

Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

### Unter der Presse!

### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Austreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überans practifd; zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiels, Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Villard-Jimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Verbindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

# Neuleim.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur). Allseitig anerkanntcs bestes Fabrikat empfehlen billigst Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflazenleime"

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensillien-Fahriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marsel-, einer einfarhigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zoicbenheilagen Wandkaleuder und mebreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sebe Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2 25 oder 4 50) zu Bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf elnmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Scndet der Besteller den Betrag nicht innerhalh 8 Tagen eiu, so erklärt er sich dadureb einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postaustrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel große Wirkung. Prois pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.

Bei Wiederbolungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreiht das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waaro vorkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel hesser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblieken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus diesen Rulagen häufe ger nicht zu den Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit großen Auflagen häufe ger nicht zu den Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Hierzu bunte Schriften-Beilage No. 25.

Hierzu bunte Schriften-Beilage No. 25.

# lale detun

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreic Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🜒 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Verl. Heerstr. 1

### Rundschreiben

an die Voistände der Berufsgenossenschaften, betreffend die Regelung des Geschäftsverkehrs der Organe der Berufsgenossenschaften mit dem Reichs-Versicherungsamt. Vom 25, Mai 1886. R. V. A. I. 10300.

Unter dem 19. Januar 1886 R. V. A. Nr. 1005 hat das Reichs-Versicherungsamt das nachstehende in den "Amtlichen Nachrichten des R. V. A." nicht veröffentlichte und deshalb die Vollständigkeit wegen nachträglich hier mitgetheilte - Rundschreiben an die Berufsgenossenschaftsvorstände gerichtet:

Mehrfach haben sich Vorstände von Genossenschaftssektionen, sowie Vertrauensmänner an das Reichs-Versicherungsamt unmittelbar mit Anfragen oder Gesuchen gewandt, welche entweder nur unter Mitwirkung der Genossenschaftsvorstände erledigt werden konnten, oder eine über die Grenzen der einzelnen Sektionen etc. hinausgehende grundsätzliche Bedeutung hatten.

Es ist in Frage gekommen, ob nicht mit in allgemeiner Uebung. Rücksicht auf die nothwendige Einheitlichkeit Nachdem somit die der Verwaltung ein derartiger Verkehr von örtlichen Genossenschaftsorganen mit der Aufsichtsbehörde unzuträglich sei.

Bevor das Reichs-Versicherungsamt zu einer allgemeinen Regelung dieses Geschäftsverkehrs übergeht, legt dasselbe Werth darauf, von der Stellung des Vorstandes zu dieser Angelegenheit für jetzt Abstand nehmen. Kenntniss zu erhalten.

Hinsichtlich der eventuellen Art der Regelung würde nach einem Vorbilde in der Königlich-Preussischen-Staatsverwaltung die Einrichtung getroffen werden können, dass Zuschriften der Bescheide und örtlichen Genossenschaftsorgane an das Reichs-Versicherungsamt (vorbehaltlich einzelner Ausnahmen in besonderen Fällen( durch Vermittelung des Genossenschaftsvorstandes vorzulegen pflichtigkeit eines Betriebes gemäss wären. Zu diesem Zwecke hätten die Vertrauensmänner - eventuell durch Vermittelung ihres Sektionsvorstandes —, sowie die Sektionsvorstände April 1886 eine Entscheidung dahin getroffen, ihre für das Reichs-Versicherungsamt bestimmten dass bei Beurtheilung dieser Frage nicht diejenige Sektionsvorstandes -, sowie die Sektionsvorstände

Eingaben unter Briefumschlag an den Genosseuschaftsvorstand einzusenden, welcher gehalten sein würde, die Vorlagen umgehend weiter zu befördern, nachdem er von dem Inhalte Kenntniss genommen und seine etwaigen Bemerkungen hinzugefügt hat. Sollten seinerseits Bemerkungen zur Sache nicht zu machen sein, so würde oin die Kenntnissnahme bescheinigender Vermerk genügen. Mit dem gemachten Zusatze wäre die Vorlage unter Briefumschlag dem Reichs-Versicherungsamt einzureichen.

Behufs eventueller Anhörung der dortseitigen Sektionsvorstände oder einzelner Vertrauensmänner über die vorliegende Frage ist eine Anzahl von Abdrücken dieses Schreibens hier beigefügt.

Hierauf haben die Berufsgenossenschaftsvorstände sich im Einvernehmen mit den sonstigen Genossenschaftsorganen fast ausnahmlos zustimmend zu dem in Vorschlag gebrachten Verfahren ausgesprochen. Thatsächlich steht das letztere seit einiger Zeit bereits

Nachdem somit die Anregung vom 19. Januar 1886 die gewünschte Wirkung bereits erzielt hat, kann das Reichs-Versicherungsamt, wie auf die ihm vorliegenden Anfragen hierdurch erwidert wird, von dem Erlasse bestimmter Vorschriften zur Regelung dieser Angelegenheit in der Erwartung, dass jene Uebung sich zu einer dauernden gestalten werde,

Das Reichs-Versicherungsamt. Bödiker.

### Beschlüsse des Reichs-Versicherungsamtes.

No. 156. 1886. Hinsichtlich der Versicherungs-

1 Absatz 4 des Unfallversicherungsgesetzes hat das Reichs-Versicherungsamt unter dem 30.

liche Bestellungen hervorgerufenen Arbeitshäufung Betriebe, welche ausreichende Einrichtungen zur Verbeschäftigt wird, sondern diejenige, welche bei regel- hütung von Unfällen nicht besitzen, zu einer entmässigem Geschäftsverkehr zu. Zeit des vollen Be-sprechend höheren Gefahrenklasse zu veranlagen, falls triebes - während der sogenannten Saison - thätig der Gefahrentarif in seinen Klassen so gebildet ist, ist. Geht die Zahl der Arbeiter während eines Theiles dass er für Betriebe gleicher Art, je nachdem sie des Jahres, in der sogenannten stillen Zeit, unter guten Einrichtungen und Schutzvorrichtungen versehen zehn herunter, so wird die Versicherungspflicht des sind oder nicht, eine niedriger oder höhere Einschät-Betriebes dadurch nicht aufgehoben. Hausindustrielle zung zulässt. gelten nicht als im Betriebe beschäftigte Arbeiter und kommen daher aus dem Gesichtspunkte des § 1 Absatz 4 nicht in Betracht, wenngleich deren Ver- eine dahingehende Einrichtung der Gefahrentarife in wendung, namentlich wenn sie in ausgedehntem Masse Aussicht genommen. stattfindet, für die Beurtheilung des Betriebes als Versicherungsamt von 1885 Seite 82, 288 und von 2886 Seite 1, 11, 76.)

Nr. 161. 1886. Ein Sektionsvorstand beantragte auf Grund des § 78 des Unfallversicherungsgesetzes beim Genossenschaftsvorstande, dieser möge einen Fabrikbesitzer zur Abänderung gewisser von dem Beauftragten (§ 82 a. a. O.) beanstandeter Eineinrichtungen auffordern und demselben dazu gemäss § 78 cit. eine angemessene Frist setzen. In Folge dessen richtete der Genossenschaftsvorstand die Frage an das Reichs-Versicherungsamt, "ob der Genossenschaft irgend eine direkte Einwirkung beziehungsweise direkte Möglichkeit gegeben sei, die Beseitigung ungenügender Einrichtungen in einzelnen Betrieben zu veranlassen und von vornherein dem Betriebsunternehmer im Weigerungsfall die Einschätzung in eine höhere Gefahrenklasse in Aussicht zu stellen." Das Reichs-Versicherungsamt hat darauf unter dem 5. April 1886 erwiedert:

Das Unfallversicherungsgesetz sieht nur Unfallverhütungsvorschriften allgemeiner Art vor, welche "für den Umfang des Genossenschaftsbezirks oder für bestimmte Industriezweige oder bestimmt abzugrenzende Bezirke" zu erlassen sind. Dass die einzelnen Berufsgenossen diese Vorschriften befolgen, kann die Genossenschaft durch "Beauftragt" kontroliren lassen (§ 82 a. a. O.), und die Betriebe Zuwiederhandelnder kann sie in eine höhere Klasse des Gefahrentarifs einschätzen (§ 78 Ziffer 1).

Dagegen steht es der Genossenschaft nicht zu, ohne vorgängigen Erlass entsprechender allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften die Beseitigung ungenügender Einrichtungen in einem einzelnen Betriebe unter Androhung einer höheren Einschätzung desselben von dem Unternehmer zu verlangen.

Dem Vorstande kann daher nur anheimgegeben werden, auf den Erlass der dortseits für erforderli h erachten Unfallverhütungsvorschriften allgemein Bedacht zu nehmen.

Unter den in dem Berichte des Beauftragten aufgezählten Mängeln scheinen übrigens keine zu sein, deren Abstellung sich nicht mittelst solcher allgemeinen Vorschriften anordnen liessè.

Aber auch abgesehen von dem Erlass derartiger Schreiben erzielt — gelöst.

Anzahl von Arbeitern zu Grunde zu legen ist, welche | Vorschriften ist es für zulässig zu erachten, schon vorübergehend, also bei augenblicklicher, durch plötz- bei der ersten Einschätzung (§ 28 a. a. O.) solche

> Soweit dem Reichs-Versicherungsamt bekannt geworden ist, haben mehrere Berufsgenossenschaften

Sollte übrigens, so lange die Eingangs erwähnten "Fabrik" im Sinne des § 1 Absatz 1 a. a. O. von allgemeinen Vorschriften nicht erlassen worden sind, Bedeutung sein kann. (Vergleiche Bescheide Nr. 16. in einzelnen Fällen eine Abhülfe gegenüber gefähr-53. 101, 118, 155 Amtliche Nachrichten des Reichs-lichen Betriebseinrichtungen dringend nothwendig sein, und der Betriebsunternehmer sich den Mahnungen der Genossenschaftsorgane gegenüber ablehnend verhalten, so würde die Anzeige bei der Ortspolizeibehörde auf Grund des § 120 Absatz 3 der Reichs-Gewerbeordnug nicht ausgeschlossen sein.

> 162. 1886 Seitens einer Verwaltungsbehörde wurde angefragt, nach welchen Grundsätzen die von den Vertrauensmännern einer Berufsgenossenschaft beantragte Vereidung derselben zu er-

Das Reichs-Versicherungsamt gab hierauf am

20. April 1886 folgenden Aufschluss:

Nach dem Statut der fraglichen Berufsgenossenschaft liegt den Vertrauensmännern unter Anderem ob: die Begutachtung der Veranlagung der Betriebe zu den Gefahrenklassen, die Mitwirkung bei der Feststellung der nicht rechtzeitig eingesandten Lohn- etc. Nachweisungen gemäss § 71 Absatz 3 des Unfallvesicherungsgesetzes, sowie die Ueberwachung der Betriebe ihres Bezirks in Bezug auf die Befolgung der zur Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften (§§ 82 bis 86 des Unfallversicherungsgesetzes).

Es haben also die Vertrauensmänner nach den Bestimmungen des Statuts mehrfache Befugnisse auszuüben, in welchen sie als "Beauftrage" der Berufsgenossenschaft im Sinne des §§ 82 ff. des Unfallversicherungsgesetzes erscheinen. Auf dieselben findet daher insofern auch die Vorschrift des § 84 a. a. O. über die Beeidigung der Beauftragten Anwendung.

Als Eidesformel ist die auf Seite 365 der "Amtlichen Nachrichten der Reichs-Versicherungsamts" 1885 unter Ziffer 87 lit. A. abgedruckte Formel für die Vereidigung des berufsgenossenschaftlichen Be-

auftragten anwendbar.

### Wolf's Patent-Universal-Schreibhülse.

Seit Kurzem macht eine neue Erfindung "Wolf's Universal-Schreibhülse" bedeutendes Aufsehen. uns eine Reihe Atteste von Männern, die wohl ein competentes Urtheil fällen können, - darlegen, hat dieses neue Schreibinstrument das Problem, wie der Schreibkampf verhindert wird und wie man eine richtige gestreckte Haltung der Finger und Hand beim

am ersten die mit diesem Leiden Behafteten urtheilen, aber wie bequem sich diese neue Erfindung für den Schreibunterricht erweisst, dürfte wohl Jedem einleuchten, denn welche Mülie hat der Lehrer, den Kindern eine richtige vorschriftsmässige Haltung der Feder beizubringen! Wie häufig sieht man dennoch, dass der Zeigefinger zwischen dem ersten und zweiten Gliede eingebogen wird!

Nichts von alledem bei der Schreibhülse; man steckt sie einfach, an den Finger, der dadurch unwill-

einer normalen Lage gezwungen wird. Beigegebene Abbildung zeigt die oben Hülse im practischen Gebrauch, in der Mitte ist sie seblst in der naturlichen Grösse

der für Da-

menoderKin-

kürlich



der bestimmten Form dargestellt und in der rechten unteren Ecke wird die eigens für die Hülse construirte Normalfeder veranschaulicht. Ausser den genannten Vorzügen, wovon der letzterwähnte für den Schreibunterricht von eminenter Bedeutung ist, bietet diese Schreibhülse noch sehr mannigfache Vortheile, die man beim gewöhnlichen Stilhalter vermisst.

Ferner sei noch erwähnt, dass man in die Hülse Miniatur-Taschenschreibzeug ist fertig. Die übrigen und Tintenfläschehen. Bedeutend vervollkommnet wird jedem Exemplar ein trockener Tintenstoff beigegeben zum Gebrauch fertig.

Wie practisch und bequem ein derartiges Schreibteren Erwähnung.

Der Preis dieser verschiedenen Ingredienzien, entsprechend äusserst billiger.

Wie gross das Bedürfniss nach einem radikalen Rabatt. Letztgenannte Firma versendet bereitwilligst Mittel gegen Schreibkrampf gewesen, darüber können an Jedermann Mustercollection zur Ansicht, sowie vollständigen Prospect und Atteste etc. gratis und somit dürfte Allen Gelegenheit geboten sein, einen Versuch mit diesem neuesten Schreibinstrument zu machen, ohne dabei auch nur einen Pfennig zu riskiren.

Zum Schluss sei noch von den uns vorliegenden Attesten das Folgende erwähnt: "Uns Federsclaven ist grosses Heil wiederfahren, das gefürchtete Berufsübel, der Schreibkrampf, hat für uns seine Schrecken Das Schreiben mit der Hülse geht viel verloren. leichter und fertiger von Statten und die Schrift wird besser und deutlicher. Es ist daher kein Wunder, wenn alle armen Schreiberseelen diese Schreibhülse als die einfachste und beste Schreibvorrichtung der Neuzeit anerkennen und dieselbe als eine wahre Erlösung preissen."

### Damen und Farben.

Die Gräfin Talmont sprach Hanorè de Balzac ihre Verwunderung aus, dass die Marquise v. Lafare auf einem Balle in einem schreiend rothen Crepkleide erschienen sei, "Das finde ich ganz begreiflich", erklärte der Schriftsteller. "Man müsste das menschliche Herz nicht kennen, wollte man sich darüber wundern, dass eine Frau, wie die Marquise v. Lafare, dicse auffällige lärmende Farbe gewählt hat. Jeder Charakter, oder, wenn Sie wollen, Geist wählt sich eine Farbe die ihm anolog ist. Sie können mit ziemlicher Bestimmtheit bei den Frauen, welche orangeamaranth- oder grantfarbige, gelbe, saft oder zeisiggrüne Kleider tragen, auf ein störrisches oder zänkisches Wesen rechnen. Trauen Sie denen nicht, welche violett lieben, noch weniger denen, welche helle Hüte tragen, und meiden Sie die, welche sich in Schwarz zu kleiden pflegen. Diese Farbe wird mit Recht eine kabbalistische genannt; man muss ein kegelförmiges Tintenfläschchen stecken kann, das sich gern den düstersten, unglücklichsten Gedanken Ganze in ein besonders construirtes Etui und das hingeben, um sich mit schwarzem Flor und Flitter anfzuputzen. Weiss ist die Farbe der Charaktere, Abbildungen zeigen ein leeres Etui, daneben das im die keinen Charakter haben: Frauen, die sie tragen, Deckel placirte Tintenfiäschchen und links das Etui sind fast alle kokett. Erinnern sie sich, was man mit der im Innern freischwebenden Hülse nebst Feder von der Kaiserin Josephine, von Madame Tallien, von Frau Recamier erzählt? Sie erschienen immer dieses Patent-Taschen-Schreibzeug noch dadurch, dass in Weiss. Rosa wird von den Frauen gewählt, welche ihre 25 Jahre und darüber zählen. Junge Mädwird. Derselbe besteht aus 3 Blatt sogenanntem chen von 15 Lenzen wollen höchst selten diese Far-Tintenpapier, in div. Farben sortirt, wovon jedes bc; sie ziehen die dunklere vor, ohne einen anderen Blatt ein Fläschchen Tinte liefert. Man lösst ein Grund, als weil sie den vornehmen Thon noch nicht Blatt in der gewünschten Farbe in Wasser auf und kennen und weil die Jugend aus Mangel an Nachnach einmaligem Umschütteln ist die tadelloseste Tinte denken und Erfahrung die Welt immer im falschen Lichte sieht. Im allgemeinen — denn merken Sie wohl, mein System hat, wie alle, seine Ausnahmen zeug für diejenigen ist, welche sich auswärts der im allgemeinen sind die Frauen, welche Rosa den Feder und Tinte bedienen müssen, z. B. Badereisende, anderen Farben vorziehen, munter, geistreich, äusserst Touristen, Beamte etc. etc., bedarf wohl keiner wei- liebenswürdig, ferner lebensfroh und umgänglich und haben nichts von der eckigen Laune die uns an den dunkelgekleideten missfällt. Himmelblau ist die welche auch einzeln in jeder Schreibwaarenhandlung Farbe der "schönen" Frau; himmelblau liebt man in sowie vom Erfinder O. Wolf, Lichtenberg, Reg.-Bez. jedem Alter, und jedem Alter steht es gut. Dieje-Dresden zu haben sind, ist ein dem Massenbedarf nigen, welche diese Farbe wählen, sind meist sanft und nachdenkend. Perlgrau ist die Farbe derselben Die Herren Lehrer, Institutsvorsteher etc., welche Naturen, wenn sie traurig oder unglücklich sind. die Schreibhülse einführen, erhalten extru hohen Man geht rosenroth und blau in den Tagen des

Glücks und wählt in trüben Zeiten das Grau. Letz-Ischiedenen Gelegenheiten. Wir stimmen dem Verteres gefällt den duldenden Seelen, wenn muntere, fasser in den Worten, welche er sich zur Devise gelachende Farben den Reiz für sie verloren haben, wählt hat: und wenn ihr Gemüth doch zu sanft, ihr Gesicht zu frisch ist, als dass sie sich von Kopf bis zu den Füssen schwarz verhüllen könnten. Grau ist eine Uebergangsfarbe; es nähert sich schon dem tröstlichen Himmel- und Hortensienblau. Lila wird fast nur von Frauen getragen, die einmal schön waren und es nicht mehr sind oder die es immer bleiben. Es ist die Pension der Frauen, die sich nach grossen Triumpfen zurückgezogen. Die Mutter muss einen solchen Hut tragen am Hochzeitstage der Tochter, und die vierzigjährige Dame, wenn sie Besuche macht." Die Gräfin war von diesem Unterricht sehr befriedigt, hoffentlich sind es unsere verehrten Leserinnen, wenn sie auch nicht durchgehends mit Balzacs Ansichten übereinstimmen, auch.

### Literatur.

Spiruch-Magazin, enthaltend 600 der schönsten, originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen und Toaste für Decorations-, Stuben- und Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten, Baumeister, Hôtel-, Restaurationsund Hausbesitzer, Fahnen- und Porzellan-Fabriken und Töpfereien. Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Verlag der "Maler-Zeitung" in Bonn. — Mit dem Wiedererwachen der Kunst und Zurückgreifen nach alten Formen kommen auch die schönen Sinnsprüche immer mehr zur Geltung. Findet man doch heute noch an den meisten alten Gebäuden in den verschiedenen Gegenden Inschriften, welche von dem Character der Bewohner in Bezug auf Sitte, Lebensart, arg, dass ganze Stückehen Holz sich mit los rissen. In Folge Gastfreundschaft etc. uns am besten Aufklärung geben. Bei vielen Malereien an Gebäuden innen und aussen, auf Möbel, Küchen- und Tischgeräth, sieht man mit Freuden die sinnvollsten Decorationen durch solche ob ich die Schuld trage, oder was ist die Ursache. Ich habe Sprüche erzielt. Wie erhebt nicht ein schöner Spruch, seierreligiösen, philosophischen, practischen oder humoristischen Inhalts, das Gemüth, bringt gute Laune hervor und verscheucht die Langweile. Gewiss werden Viele bei manchen Arbeiten auch bei Festlichkeiten oft in Verlegenheit nach schönen passenden, der Decoration oder der Festlichkeit entsprechenden Sprüche sich befunden haben. Es wird somit manchem willkommen sein, in vorliegendem Werkehen das zu finden, was bei jeder Gelegenheit fertiges, geistiges Material liefert sei es die Sprüche zu malen oder in geselligen Kreisen zu citiren. Mit Freuden ist daher das Erscheinen des "Spruch-Magazin" enthaltent 600 der schönsten, originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen und Toaste für alle Berufsarten im decorativen Gewerbe zu begrüssen. Dasselbe umfasst im ersten Theile Wirtschaftssprüche für gütigst bald mittheilen wollen wie lange ich die Wände stehen alle Locale, im zweiten: Sprüche für Sänger-, Krie-Turner-, Feuerwehr-, Schützen-, Landwirthschaftliche-, Schiffer-, Fischer-Vereine, Ruderclubs etc.; im dritten: Sprüche für innere und äussere Hausdecoration; im vierten: Sprüche für öffentliche Gebäude, im fünften: Sprüche für Industrie, Handwerk und Gewerbe, im sechsten: Sprüche für Aushänge- und Reclame-Schilder und im siebten nicht gesehen. Nun möchte ich Sie bitten, mir im nächster Nummer mittzutheilen wie es gemacht und wo man das

"Im dicken Buch oft wenig drin' Im kleinen Spruch oft tiefer Sinn." vollständig bei und können dieses Werkehen besteus enipfehlen. Möge doch recht bald die nüchterne Decoration "Grau in Grau" (stumpf und sinnlos) von dem Farbigen und Sinnigen verdrängt werden.

### Briefkasten.

2448 C. K. in N. 1) Habe einen Cement-Fussboden zu streichen mit Oelfarbe, nun möchte ich gerne wissen, ob Oelfarbe sich auf Cement hält und wie die Behandlung desselben ist? Derselbe hat schon eirca 2 Jahren gelegen, bis jetzt aber ohne Farbe. Die Farbe soll schwarz und weiss sein.

Antwort: Streichen Sie mit Kallkolith 2 mal vor, darüber

mit Oelfarbe.

2449 Th Th. in D. Möchte Sie bitten, mir gefl. mitzutheilen ob Sie wohl schon von einer Radischen-Wandglasur für Küchen anwendbar, erfahren haben. Die Fabrik sollte in Dresden sein, es ist mir bis jetzt unbewusst dass ich schon etwas darüber gelesen habe, oder ist dieselbe für uns nicht anwendbar? Sollten Sie etwas gutes darüber wissen, so möchte ich Sic bitten mir doch eine kleine Antwort drüber zu geben. Die Küche welche ich machen soll ist bis jetzt mit Leimfarbe gestrichen worden. Wie wird dieselbe verwendet und wie ist der Kosten-punkt pr. Quad.-Mtr.

Antwort: Bis jetzt konnten wir nichts Näheres erfahren, vielleicht veranlassen diese Zeilen, Kenner der Farbe, uns da-

rüber zu berichten.

2450 G. F. in F. Im Jahre 1884 (Dezember) habe ich in einem vor 13 Jahren erbauten Wohnhause einen Fussboden gestrichen, derselbe war vor mehreren Jahren neu geölt worden und die Farbe ist zum grössten Theile abgelaufen. Ich strich denselben 2 mal mit Bleiweissfarbe und lackirte ihn mit dessen beizte ich vor 14 Tagen die ganze Farbe mit Aetznatron herunter, liess ihn zweimal auswaschen und habe zweimal mit guter Bleiweissfarbe gestrichen und lackirt. Jetzt ist es wieder dicselbe Geschichte. Stelle an Ihnen nun die ergebene Frage über die Arbeit schon Vorwürfe bekommen und wäre mir viel daran gelegen meinem Kunde den Fussboden wieder in Ordnung zu bringen, bitte daher um Iihren gefl. Rath. Bemerke noch dass im Dezember 1884 einen Fussboden neben an 2 mal ölte und mit demselben Lacke lackirt, dieser klebte aber nicht! bitte Sie, mir in unserm Fachblatt nächster Woche Bescheid zu thun.

Antwort: Wenn der eine Fussboden ganz genau mit demselben Material und in denselben Zwischenräumen gemacht wurde, wie der erstere, dann ist es unerklärlich woran es liegen soll. Vielleicht ist ein Pinsel benutzt worden zu dem Lack der mit anderen Stoffen noch gefüllt war; fürs erste ist 2 mal mit Spritlack (ev. mit wasserhellem,) oder mit Stärkekleister der

mit Sprit verdünnt ist, zu überstreichen.

2451 P. P. in T. Ich habe einen alten Bau zu malen, die Fussböden sind neu gelegt und ist an den Wänden riugsherum mit einer Mischung von gewöhnlichem Mauerputz dem Cement eirea <sup>1</sup>/<sub>15</sub> zugesetzt worden, die Wände sind alt nicht neu aufgemauert. Die Arbeit ist eilig, doch möchte ich nicht gerne Unannehmlichkeiten davon haben, wesshalb Sie mir lassen soll, ehe ich mit Kallkolith das Neuverputzte grundiren kann und ob zweimal grundirt werden muss.

Antwort: Trocknen Sie 2 Tage lang mit einem Coaksofen nachdem streichen Sie Kallkolith vor; das Trocknen mit dem Coaksofen geschieht weniger durch die Wärme als durch die Kohlensäure, welche den Kalkhydrat in kieselsauren Kalk um-

2452 H. S. in D. Ich habe ein Grabgitter stahlartig an-

haft liefern kann?

Antwort: Nehmen Sie von der Eisenbronce (Graphit) oder Stahlbronce. Erstere liefert Saltzer & Voigt, Oker a. Harz, letztere jede Broncefabrik resp. Handlung (siehe i. Annoncentheil) erstere kann wie Oelfarbe mit Oel und Terpentin angerührt und wenn aufgestriehen mit der Bürste glänzend polirt werden.

O. G. in B. Was für Kittmasse kann man nehmen um Metall-Buehstaben (Nickel, Kupfer, oder Messing-Blech) auf Glasscheiben (Schaufenster oder Thüren) anzukleben? dieselben sind der Witterung viel ausgesetzt, darf auch nicht abspringen und womöglich sehnell trocknen. Kann man von dem Kitt Vorrath machen und wie verwahrt man denselben?

Antwort: Nehmen Sie gewöhnlichen spröten Oelkitt dem Sie Siccativ zusetzen. Andere Kittsorten würden schneller hart werden, jedoch bei Firmenwechsel nicht zu lösen sein. 24 Stunden lang sind unter die Buchstaben, Stäbchen zur Stütze an-

zubringen.

2454 J. S. in W. Ich habe eine Kirche zu machen, die Wände sind weiss, nun soll der Anstrich der Bühnen silbergrau die unteren Bänke und Orgel holzfarbig werden. Was halten Sie nun für einen Anstrich am passensten? Dann befindet sich eine Kanzel darin mit vielen Schnitzereien, besonders vielen frei stehenden Figuren. Würde es wohl passend sein wenn ich die Kanzel an sieh in Holzton halte und event. Köpfe und sonstige Figuren in passenden bunten Farben. Die Figuren stellen die zwölf Apostel vor. Die Leisten würde ich vergolden, bitte mir gefl. Auskunft zu geben.

Antwort: Die Bühne müsste unbedingt auch in Holzton gehalten werden, da sie doch wohl von Holz gebaut ist. Die

Kanzel wäre nach Ihrer Ansicht zu behandeln.

2455 E. K. in E. Habe den Verputz eines Hauses von aussen mit Oelfarbe zu streiehen. An der Schlagseite desselben sind mehrere kleine Stellen mit Cement neu ausgebessert worden. Der Eigenthümer will das Haus gleich gestrichen haben. Ich möchte Sie nun geft. ersuchen mir mitzutheilen, die neu verputzten Stellen der Schlagseite ölanstrichfähig zu machen?

Antwort: Wenn die Flecken trocken sind dann streichen Sie 1-2 mal mit Kallkolith vor, nachdem mit Oelfarbe. Vor dem dieselben trocken sind kann ein anstreichen nichts nützen.

St F. in H. (Holland). Theilen Sie mir gefl. mit, worauf Sie Ihre Meinung, Zinkweiss sei nicht geeignet für Grundfarbasiren, ich möchte gerade das Gegentheil behaupten auf Grund einer Erfahrung von 7 Jahren. Einen triftigen chemischen Grund ist wohl nicht anzuführen, gefl. Antwort wird mir angenehm sein.

Antwort: Das Zinkweiss wird zu hart um als Grundfarbe Verwendung finden zu können. Wo mit Zinkweiss grundirt ist lösen sich spätere Farben-Anstricht leicht los und sind ev. Stösse an derart behandelten Gegenständen leichter bemerkbar, als wenn Sie mit Bleiweissfarben grundirt wären. Letztere werden

nie so hart wie Zinkweiss.

2456 Neuer Abonnent R. L. in M. 1) Auf welcho Weise streicht man Särge holzartig, so, dass sie in kürzester Zeit troeken zu transportiren sind. Ich habe den Untergrund mit Leimfarbe versucht, es maserirt sich jedoch schlecht darauf.

Antwort: Grundiren Sie mit Kornfarbe welche in 2 - 3 Stunden trocknet, dann mit Secolin worauf sich schön mascriren lässt, lackiren Sie auch mit Secolin, so können Sie ganz schnell

arbeiten und auch nach einer Stunde transportiren.

2457 2) Könnten Sie mir wohl mittheilen, wie ich billiges Fussbodenbohnwachs herstelle, das jedoch auch klebfrei ist, und wie ist dasselbe zu verarbeiten? Ich habe eine Masse, welche mir sehr empfohlen wurde, ohne jeglichen Zusatz von Terpentin, versucht, jedoch liefert mir diese nicht den gewünschten Glanz.

Antwort: Billigeres Bohnwachs wie bisher bekannt, gibt es wohl nicht; für Eichenholz ist es Wachs in Terpentin gelöst, für weichere Hölzer Wachs in Regenwasser mit Pottasche aufgelöst, dann Oeker zugesetzt. In nächster Nr. mehr darüber.

C. S. in D. 1) Habe an einem Haus die Fenster weiss, die Bekleidung in Steinfarben Schlagladen in Schweinfurtergrün, ausgebessert und 2 mal gestriehen. An den Schlag-läden war viel abzukratzen, es sind 30 Fenster mit Laden. Wie theuer kann ich ein Fenster mit Laden bereehnen?

Antwort: Berechnen Sie nach Quad.-Mtr. Die gewöhnliche Oclfarbe nach der Aufstellung in No. 22 d. "Maler-Ztg." die Absehrift der Fabrik zn. Antwort folgt in nächster Nr. Schweinfurtergrün-Oclfarbenanstriche 30—50% höher, 2463. 2) Iu Nr. 17, Jahrg. 1885 der Industrie-Blätter 2459 2) Ich habe ein Zimmer das soll in Oclfarbe ge- sehreibt Professor Schaller über Case infarben und wird in diesem

Material dazu bezicht, so dass ich die Arbeit sehön und dauer-Istriehen werden. Die Decke (Balkendecke) ist niedrig Fuss hoch, Fenster, Thüren und Lamperie ist Holzfarbe, Eichen hell. Nun möchte ich Sie bitten, wozu Sie mir rathen, wie ich die Deeko und Wände machen soll. An die Wände soll auch ein wenig gemalt worden. An der Decke wird man nicht viel machen können, weil die Balken nicht egal kantig sind.

> Antwort: Die Decke wäre holzartig zu malen und durch einfache Decoration ev. Ungleichheiten der Balken, weniger auffallend zu machen. Es lässt sich das auf die mannifaltgste Art

> Die Wände malen Sie in Stoffmuster, blaugrün oder graugrün mit rothbraunen und gelbdurchwirkten Borden resp. Franzen. 3) Wo würde ich am besten Schablonen beziehen können

für die Wände ?-

Antwort: Bei Adolf Weyerstall in Elberfeld, welcher ja auch in Ihrer Näho ist.

4) Wie theuer würde der Quad.-Mtr. kommen?

Antwort: 2,50 - 5 Mark pr. Quad.-Mtr., je nach der

K. F. in A. Antwort: Was verstehen Sie unter Tunkerei. Sodann bitte um Ihre Adresse, da wir anonyme Fragen nicht beantworten. Sie können dagegen versichert sein, dass über redaktionelle Angelegenheiten also auch über die Namen der Fragesteller strengste Diskretion herrscht.

2460 V. M. in K. Frage hiermit ergebenst an, aus wel-

chen Farben ich am besten Elfenbeinton mische?

Antwort: Zinkweiss mit ganz wenig hochgelben Oeker vermischt gibt eine schöne Elfenbein-Farbe, lasiren Sie noch mit Terra die Sicna und etwas Umbra so können Sic die Strucktur des Elfenbein mit Stahlkämmen hinein ziehen.

2464 E. W. in E. 1) Ich habe einen Soekel welcher feucht ist, in Oelfarbe zu streichen. Habe denselben schon mit Asphaltlack gestrichen. Kann man jetzt mit Oclfarbe darüber streichen,

schlägt der Asphaltlack nicht durch?

Antwort: Es ist vor dem ersten Oelfarben-Anstrich ein Anstrich mit Kallkolith zu machen. Hoffentlich haben Sie flüssigen Asphalt genommen und nicht Asphaltlack. Ob letzterer haltbar, ist fraglich.

Am besten ist vor dem Kallkolith-Anstrich heissen Sand

über den Asphalt zu ziehen.

2461 2) Habe eine Natureichen-Veranda zu lackieren, dieselbe ist vor 4 Jahren neu gemacht und ist auch sehon geült und lackirt worden. Dieselbe ist nun auf versehiedenen Stellen sehwarz, wie fang ich das am besten au um wicder die richtige

Natureichen-Farbe herzustellen?

Antwort: Beizen Sie die alte Anstriehmasse mit der Farbenbeize von F. Linau in Uerdingen a. Rhein, ab und behandeln, nachdem alles rein und zuletzt mit Regenwasser abgewaschen ist, das Holz mit verdünnter Salzsäure, woranf dasselbe ganz hell wird, nachdem waschen Sie wieder mit Wasser ab und streichen 1 mal Kreide, nur mit Wasser angerührt dünn auf. Wenn trocken, ist die Kreide abzuputzen mit trockenen Lappen, danu mit Bimsstein und Glaspapier sauber zu schleifen. Statt nun zu Oelen, lackiren Sie mit verdünntem Kutsehenlack nachher zwei mal mit unverdünntem Kutschenlack.

2462. F. B. in D. (Meeklenburg). Habe in der nächsten Zeit das Zifferblatt nebst Zeiger der Kirchenuhr zu erneuern und wird hauptsächlich dauerhafte Arbeit und eine gut siehtbare Farbe gewünscht. Der Herr Amtsverwalter meinte, das Blatt die Ziffern und Zeiger schwarz zu streiehen. Ich habe ihm den Vorschlag gemacht, das Blatt dunkelblau oder auch schwarz, dabei den letzten Anstrich mit alter fetter Oelfarbe zu streiehen und dann mit dunkelblau oder schwarz-pulverisirtem Glase zu streiehen, die Ziffern und Zeiger zu vergolden, es handelt sieh nicht um den Preis, sondern um Dauerhaftigkeit und gute Sichtbarkeit. Nun meint der Herr Amtsverwalter, dann könnte ich doch auch weissen Untergrund streichen und mit weissem Glase bestreuen, da weisse und schwarze Farben besser siehtbar seien.

Antwort: Ob Weiss oder Schwarz wird wohl dasselbe sein im Halten, wenn mit Glaspulver die letzte Oelfarbo bestreut wird. Blau würde sehöner sein, doch wird weiss sich auch gut ansnehmen, dabei die Ziffern und Zeiger doch vergoldet aber Schwarz conturirt. Nehmen Sie Doppelgold zum Vergolden.

Die mitgesandte Zeiehnung wird dankend verwerthet.

H. K. in E. Ihre gesch. erste Anfrage sendeten wir in

Artikel unter Anderem auch deren vorzügliche Wetterbeständigkeit hervorgehoben. Ich habe mir Caseïn selbst dargestellt durch Behandlung von Milch mit Weinsteinsäure, kann aber keine guten Resultate erzielen; die Farben sind wohl fest, lassen sich mit Wasser aber leicht von der Mauer herunter waschen. Ich erlaube mir daher anzufragen, ob Sie Erfahrungen darüber haben oder erfordern die Caseinfarben, die man allerdings aus der Fabrik von H. L. O. Fritze, Berlin N. auch beziehen kann, noch eine besondere Bereitungsweise? Ich wollte dieselben aussen, auf mit Kalk und Cement verputzten Wänden anwenden. Können Sie mir ferner über den Preis der Case infarben näheres mittheilen? In den "Industrie-Blättern" wird bemerkt, dass Anstriche mit Caseinfarben sich billiger stellen als Leimfarben, was mir doch sehr zweifelhaft scheint?

Antwort: Mit Caseinfarben haben wir im Jahre 1873 eine Kirche gemalt, welche heute noch frisch und durchaus festhält in der Farbe. In Leimfarbe gemalt, würde diese in der Kirche innerhalb 10 Jahren längst staubförmig gelöst gewesen sein. Trotzdem und auch in Folge anderer Arbeiten und Versuche würden wir die Caseinfarben nie empfehlen wo sie dem Regen ausgesetzt sind; dagegen innen überall wo Oelfarbe zu umständlich, dabei mehr im Preise angelegt werden kann als Leimfarben kosten. Caseïnfarben sind mehr wie noch einmal so theuer wie Leimfarben, dagegen fallen alle Vorarbeiten, wie Seifen etc., weg, ausser auf neuem Verputz, welcher erst einmal mit Kalk vorgestrichen werden müsste. Verarbeiten lässt sich die Caseïnfarbe höchst leicht und wird äusserst fest ohne abzuspringen. Die Bereitung geschah von Caseïn, welches käuflich zu haben.

2464. R. R. in L. 1) Ich habe hier am Platze ein 15jähriges Geschäft und geht man mit dem Plane um, hier am Orte eine Innung zu gründen; Maurer-, Zimmerer-, Tischler-Meister und verwandte Gewerbe. Nun sind schon einige Sitzungen gehalten aber stets haben sie mich nicht geladen; muss ich nun der Innung beitreten oder nicht und kann ich mir einen Lehrling nehmen wenn ich nicht beitrete? Ehre dem Ehre gebührt? aber heute heisstes: Kreis-Amts-Maurermeister oder Kreis-Amts-Zimmermeister; aber obige Titel habe ich noch nicht gehört in unserem Kunstgewerbe. Da nun so viele Neuerungen gemacht werden, so wollte ich etwas anspornen, dass wir nicht hinter den Camerunern zurück bleiben, denn heute übernimmt ein Maurer- oder Zimmermeister ein Haus für irgend Jemand zu bauen, da heisst es bis zum Schlüssel abliefern. Gehen wir hin, im Sommer und fragen: Ist der Meister zu Hause? so kommt die Frau Gemahlin oder Mamsell oder Köchin und fragt entgegen: Wie beliebt? Meinen Sie den Herrn Kreis-Amts-Maurer-Meister? Mein Mann ist in der Canzlei. Seinen Hut unterm Arm lässt man fallen und beisst sich auf die Zunge, denn im Winter wird vom Herrn Kreis-Amts-Maurer-Meister Cigorien oder sonst etwas gebrannt oder als Waldarbeiter geht er aus zum Holzhauen. Desshalb muss auch für unser Gewerbe etwasgethan werden, denn es heisst: "Zum Rath weile, zur That eile." Presse sowie die Collegen müssen gegenseitig angespornt werden, sich frei und offen auszusprechen, so wird Onkel Rham es auch nicht fehlen lassen und uns mit Rath und That beistehen.

Antwort: Gerne theilen wir Ihnen mit, dass Sie durchaus nicht verpflichtet werden können mit anderen Gewerben zu einer Innung zusammen zu gehen, nur zu der Berufsgenossenschaft für Unfallversicherung. Wenn die Maurer und andere Meister sich ihres Titels ohne den schwerfälligen Zusatz schämen, dann sind sie nicht zufrieden mit ihrem Stande und nur zu bedauern. "Herr" darf jeder Bauer auftreten, aber den Titel Meister darf sich nicht jeder beilegen. 2465 W. T. in B. Habe in einem Hotel die untersten

Scheiben der Fenster zu streichen, dass sie aussehen wie mattes Glas. Welche Farbe ist wohl am geeignetsten dazu?

Antwort: Nehmen Sie Mattlack, streichen Sie denselben auf und stupfen dann fein mit einem neuen Pinsel oder mit einem Vertreiber.

Woher bezieht man am billigsten Goldrahmen zu gewöhnlichen Oeldruckbildern?

Antwort: Von Ferd. Heinrich & Co., Bonn.

2466 J. J. in St. 1) Bitte um gefl. Angabe, wie man Badewannen aus Zinkblech haltbar lackiren kann ohne dieselben in einen sogenannten Lackirofen zu bringen und welche Lacke sich zu diesem Zwecke am besten eignen?

Antwort: Wie gewöhnlich lackirt wird, nur nehmen Sie

innen eine Tonfarbe und lackiren mit Bernsteinlack.

2497 2) Kann man nicht anstatt des theuren Senwen (von Pollak in Berlin) einfach Theer zum Bestreichen feuchter 531

Wände anwenden. Was muss zur Verhütung, für das Zerstören der Oelfarben, der auf die mit Senwen resp. Theer bestrichenen Wände, geschehen?

Antwort: Statt Senwen können Sie flüssigen Asphalt oder auch Weissang'schen Verbindungskitt nehmen. Welches aber das billigste Mittel, haben wir noch nicht untersucht. Als Isolirmittel auf Asphalt ist Kallkolith zu nehmen.

### -----Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Façadenanstrich Kosten per - M. 8-10 Pf. Probetiste unter Nachnahme Mt 2.50. Prospette, Unweisung und

Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

### Patent-Gummi

von

## G. Gaudig

Nachfolger in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

Ein solider, tüchtiger

Decorationsmaler wird auf dauernde Arbeit gesucht von

> Gebr. Eich Bernkastel a. d. Mosel.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 31/2 bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder hergest lit.

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

### Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.- Mark

500 4.---7.501000

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Ein junger zuverlässiger Tüncher und Anstreichergehülfe findet dauernde Beschäftigung bei Joh. Wilhelmi, Dies b. Montabaur.

In einem Dorfe nahe Cuxhaven (C. ist Nordseebad) ist sofort für 4000 M. zu verk. ein a. d. Hanpstr. liegendes Haus, 2 Wohnungen enth. ein Saal, 8 Bäume vor dem Hause, dieses hat zur Erde 7 Fenster Front. Garten, Brunnen, Stall, eignet sich für Schmiede, Maurer, Fuhrleute (auch Bienenzucht kann betrieben werden event. Herberge.) Albert Hermann Cuxhaven-R.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

## Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. 506 Specialität: Edyte Bernsteinlache.

Polid gearbeitete Treppenhausleitern à St. 12 M., 2 St. 23 M. pr. Nachn. liefert G. H. Heiland, Maler, Altenburg S. A. 4931

### Joh. Moritz Müller

Blattgoldfabrik m. Dampfbetrieb gegründet 1742.

Dresden Langestraße 43 empfiehlt unter Garantie der Haltbarkeit Rein Duk. Gold, Orange Gold u. Aluminium ferner Silber Composition u. Broncefarben. 528

Antike Bettstelle mit Schnitzereien (gothisch) billig zu verkaufen durch

Joh. Wilhelmi, Dies b. Montabaur.

### L. Gründaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität

🚰 dəətigold, Hochglanzbroncen 📆

Mehrfach pramitet, Anerkennungsfchreiben v. Walern 2c.

Soeben erschien:

### F Spruch-Magazin 3

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstrei-cher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

### überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdeeorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiels, Gartens und Concert-Sallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Verbindungs-Lotale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäufern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften Transparente, Trinkgefchirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.



Derzeichnif der Hamburger Erporteure. Muflage 1886 Wegen Ginsendung von Mt. 1. 80.

520

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer: Saltzer & Voigt, Oker am Harz

Fabrikation mit Dampf-Betrieb.

kalkächte Tapeten-Mode-Töne im matten Genre. Fussboden-Farben, klebefrei: gelb, gelbbraun und grau. Alle ächten chemischen Farben, superff. Erdfarben.

= 1886er Preisliste zu Diensten.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.





Allseitig anerkanntes bestes Fabrikat empfelden billigst

Leupold & Wildner, Dresden N.

Fabrik mit Dampfbetrieb für "Pflanzenleime"

### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.



### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Export Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

### Prin Papierstuck empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Frlese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidssten Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gagen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. enth. eirea 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerbe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

### Gumm: Jem: Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise Otto Schiering, Magdeburg,

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik. 

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlstuhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kais-Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Mex Zäpke, Frankfurt a. d. O.

### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

### *Anstreicher kittel*

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang ,, 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107.

### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

### Solide Bezugsquelle.

Bleiweis inOel, chem.reinM.45, (⊭ Secentiv Ia satzfrei "125,(3 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. ab Stat. Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

## Papierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

Bronce-Medaille.







## Kallkolith

1885.

### OTTO KALL'S patentirter Untergrund silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. fiin Colferbon Anctrick Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

## feuchte W

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

### Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh. FIRNISS. & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System) Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannhoim.

### Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig. 13478 Die Lackfirniss-Fabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alleteehnischen Zwecke bestens empfohlen,

ippe,

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur

offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25

Nr. 2 (2000) " " 6,00 Nr. 5 (100) " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim Einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, <sup>1</sup>/<sub>25</sub> Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe
u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgesehlossen, p. P. 300 Blatt 13.

Echt Grange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

999999999999999999999<del>999999999</del>

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werdon.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

## Farbenwerk Gelenau (Sachsen)

Goldoker für Oel-Anstrich

unübertroffen und billig.

### Wichtig W

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. — Zur gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.

Die "Maler-Zeltung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Geselischaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzäglich: Kirchenmaier, Decorationsmaler, Lackirer, Austreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensitien-Fabriken, sowie Lehranstaiten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer elnfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaiender und mehreren 'nheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Frlese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sehe Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertei- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empficht sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postanftrag eingezogen werden soil; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Inserate. Passende, zweekmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regei grosse Wirkung. Preis pro 4-spaitige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wlederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

1 Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblieken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Natzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den interesseuten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünsehten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# lacer settun

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. "Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🜒 tets Schön'res zu schaffen. ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. &

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

### **Ueber Holz-Conservirung.**

Die gemeinnüszige Wochenschrift schreibt: Wohl wenige Artikel wird es geben, welche so allgemeine Beachtung verdienen, wie dies bei einem einfachen und zweckmässigen Holzconservirungsmittel der Fall ist und wenn wir nachstehend im Interesse unserer Lescr über diesen Gegenstand Mittheilung machen, so stützen sich unsere Notizen auf massgebende und langjährige Versuche, worüber uns die entsprechenden Belege zur Seite stehen. Es ist eine leider feststehende Thatsache, das für Erhaltung der Masse bearbeiteten Holzes, dessen man für Bauten und Holzgegenstände aller Art sich bedient, von der Industrie bis jetzt nur eine kleine Auswahl von Mitteln geliefert wird, welche mehr oder weniger Anspruch auf Empfehlung machen können.

Und doch muss es bei dem volkswirthschaftlichen Werth, den die hohen Ziffern für Nutzholz aufweisen, als sehr zeitgemäss erscheinen, dass die Frage einer rationellen Holzconservirung ernstlich ins Auge gefasst werde. Grosse Massen verarbeiteten Holzes werden ohne schützenden Anstrich der Witterung und dem Verderben preisgegeben, während andererseits die sonst üblichen Oelfarb- und Theeranstriche auch nicht in dem erwünschten Grade die Dauerhaftigkeit erhöhen. Sie decken nur, die Poren verstopfend, die Oberfläche des Holzes, halten zwar Luft und Nässe ab, hindern aber ebenso die Verdunstung und führen bei nicht panz trockenem Holz Verstockung herbei, so dass sie in vielen Fällen trotz des theuren Preises den Frwartungen nicht entsprechen und auch gegen Insecten keinen Schutz bieten. Es ist aber eine von allen Sachverständigen anerkannte Thatsache, dess es beim Conserviren des Holzes weniger auf einen äusserlichen Schutz, als vielmehr darauf ankommt, im Innern die stickstoffhaltigen Körper unschädlich zu machen.

Die beste und zugleich billigste Art der Halzconservirung wird durch die Anwendung von antiseptischen Mitteln erreicht, wie dies bei Eisenbahnschwellen, Telegraphenstangen u. s. w. in Imprägniranstalten seit Schlusssatz wörtlich wie folgt lautet: längerer Zeit mit Vortheil geschieht. Dazu gehören

möglich sind und so ist bisher die Imprägnirung der Hölzer nur bedingungsweise und auch nur für solche Dimensionen möglich gewesen, welche als transportfähig in den Imprägnirungsanstalten behandelt werden konnten. Ein Imprägniröl, welches, mit dem Pinsel auf einfache Weise gestrichen, nicht mehr auf der Oberfläche des Holzes haftet, sondern dasselbe durchdringt, welches durch seine Billigkeit allgemeine Anwendung möglich macht, dem Holz ein hübsches Aussehen giebt und mit diesen Eigenschaften als Hauptsache eine antiseptische, d. h. fäulnisswidrige Wirkung verbindet, ist noch vielfach unbekannt und wir sind nun in der angenehmen Lage, über ein solches berichten zu können.

Das Carbolineum Avenarius, ein Product, welches vor etwa zehn Jahren erfunden wurde, sich aber erst in einer genügenden Zeit praktisch bewähren musste, entspricht nun, wie wir aus zahlreichen uns vorgelegten massgebenden Zeugnissen von Eisenbahnen, Bauämtern, von Betrieben der Grossindustrie, der Landwirthschaft u. s. w. entnehmen, in jeder Hinsicht den obigen Anforderungen.

Es ist dünnflüssig, lässt sich leicht verarbeiten, durchdringt das Holz und gibt demselben einen hübschen, dunkelbraunen Anstrich, der die Masern durchscheinen lässt. Feuergefährlich ist es in keiner Weise und auf dem Lager erhält es sich unbegrenzte Zeit. Bei Holz, welches damit satt gestrichen ist, ist ein Verfaulen oder Schwammbildung ganz undenkbar. So z. B. schreibt die Würtemb. Centralstelle für die Landwirthschaft in ihrem amtlichen Wochenblatt über Carbolineum Avenarius, sie habe auf Grund der Ausserungen von massgebenden Gutsverwaltungen die volle Ueberzeugung gewonnen, dass es im Interesse der Landwirthschaft liege, ausgedehnten Gebrauch davon zu machen, da dessen Wirkung in Bezug auf Haltbermachung des Holzes eine vorzügliche sei.

Ebenso ist uns ein neuestes Attest einer deutschen Eisenbahnverwaltung zugestellt worden, worin der

"Von zwei durch Zerschneiden eines und desselben aber Einrichtungen, wie sie nur bei grossen Betrieben kiefernen Dieles erhaltenen Brettstücken, von denen bolineum Avenarius) angestrichenem Zustande, das andere ohne Anstrich im Boden vergraben worden war, zeigte das erstere nach drei Jahre keinerlei Merkmale von Fäulniss, während das letztere in an-

gefaultem Zustande angetroffen wurde."

Da auch die übrigen Atteste die Zweckmässigkeit des Carbolineum Avenarius zum Theil auf Grund neunjähriger Verwendung sowohl als Holzkonservirungmittel wie auch als ebenso einfaches und wirksames Präparat zur Verhütung oder gegen bereits eingetretene Schwammbildung, zum Trockenlegen feuchter Mauern etc. bestätigen, so erscheint uns dieses Antiseptikum einer eingehenden Beachtung wertli zu sein, zumal da die relativ kleinen Auslagen dafür in keinem Verhältniss stehen zu den Ersparnissen, welche damit erzielt werden können. — Der Preis ist nämlich so billig, dass gegenüber mehrmaligem Oelfarbenanstrichen ein Carbolineumanstrich nur etwa den sechsten Theil kostet!

### Leinöl & Leinölfirnisse.

Dem in No. 23 d. "Malerzeitung" besprochenen Illustrirtes Lexikon der Verfälschungen und Verunreinigungen der Nahrungs- und Genussmittel, der Farbwaaren etc, entnehmen wir folgendes und bezwecken damit erstens, die gediegene Angabe des schr zu empfehlenden darzulegen, besonders aber auch über dies, den Maler am meisten interessirende Bindungsmaterial und seine Verfälschungen gründlichste Belehrung zu geben.

Leinöel (Oleum lini) wird aus dem Leinsamen (linum usitatissimum) durch Pressen gewonnen. Kalt geschlagenes Oel ist hellgelb und dient in manchen Gegenden als Speiscöl. das gewöhnliche Oel des Handels ist warm geschlagen, hat eine bräumliche Farbe, eigenthümlichen Geruch und Geschmack und ein spezifisches Hewicht von 0.936—0.940. Es wird erst bei 27º fest und besteht hauptsächlich aus dem Glycerid der Leinölsäure, Linoleïn, wovon es etwa 80%/0 enthält, neben wenig Glyccrid der Palmitisäure, Myristensäure und Oelsäure. Es gehört zu den trocknenden Oelen und findet sehr mannigfache Verwendung, hauptsächlich aber zur Firnissbereitung und zur Seifenfabrikation, in geringen Mengen auch in der Pharmacie.

Probe oft erst nach 3—4 Tagen erstarrt. Zur Ab-

zur Anstellung eines Versuchs das eine in (mit Car-|lässt sich durch Schwefelsäure nachweisen; reines Leinöl färbt sich damit grün, wird aber bald braun; bei Gegenwart von Thran tritt sogleich Rothfärbung ein.

> Leinölfirnisse, aus Leinöl durch Kochen mit oder ohne sauerstoffabgebende Substanzen hergestellte Firnisse, sind nicht allein mannigfachen Verfälschungen unterworfen, sondern es können auch schon bei ihrer Darstellung solche Verfahrungsweisen in Anwendung kommen, welche auf die Qualität des Firnisses ungünstigen Einfluss haben und meist gewählt werden, um das Product billiger herzustellen. Guter Leinölfirniss kann nur durch Kochen von reinem abgelagertem Leinöl bei einer Temperatur von nicht weniger als 132° unter Zuführung von Sauerstoff erzeugt werden, wobei es ganz gleichgültig ist, ob diese Temperatur durch direcktes Feuer oder Dampf erreicht wird und ob die Zuführung des Sauerstoffes indireckt durch sauersfoffreiche und sauerstoffabgebende chemische Verbindungen geschieht oder durch Eintreiben von atmosphärischer Luft oder reinem Sauerstoffgas bewirkt wird. Jeder Leinölfirniss ist durch Sauerstoff verändertes, also oyidirtes Leinöl; es ist der Hauptsache nach mehr oder weniger zerlegtes Linoleïn, das Anhydrit der Leinölsäure (Linoleinsäure) enthaltend, während Glycerin in dem noch unzerlegten Linoleïn lose gebunden ist. Jenachdem das Kochen kürzer oder länger gedauert hat, ist mehr oder weniger Elaïn, Palmitin und Myristin vorhanden; jenachdem das Kochen aber auch kürzer oder länger gedauert, ist das Linolein mehr oder weniger vollständig in Linxyn umgesetzt und der Firniss trocknet dieser Umsetzung entsprechend rascher oder langsamer. Es ist sonach die Dauer des Kochens sowohl als auch die Menge des zugeführten Sauerstoffes massgebend für die Qualitäi des Firnisses, sowohl hinsichtlich seiner Trockenfähigkeit als auch hinsichtlich der Dauer der damit gemachten Ansprüche.

Konsistenz. Guter Leinölfirniss muss etwas dickflüssiger als Leinöl sein; er darf nicht zu dick sein, da man sonst genöthigt ist, denselben mit Terpentinöl zu verdünnen, um ihn überhaupt streichen zu können und nicht zu dicke Lagen zu erhalten; diese können nur oberflächlich austrocknen und werden dann Ur-

sache des Reissens der Anstriche.

Die Farbe des Leinölfirnisses richtet sich nach der Art der Bereitung desselben und soll im allge-Verfälschungen des Leinöls dürften bei dem meinen licht- bis rothgelb, allenfalls röthlich-braun, billigen Preis desselben kaum vorkommen. Früher niemals aber dunkel- oder gar schwarzbraun sein. sollen öfters Verfälschungen mit Rüböl und Thran beo- Dampffirnisse sind lichter als solche Firnisse, welche bachtet worden sein. Ein Gehalt an ersterm Oel würde mittelst direckten Feuers gekocht wurden; Mangandurch die Elaïdinprobe nachgewiesen werden können; firnisse, bei welchen als Oxydationsmittel borsaures doch ist zu berücksichtigen, dass Rüböl in dieser Manganoxydul oder Manganhydroxyt in Anwendung kam, sind lichter als die mit Bleizucher, Glätte, Mikürzung dieser Zeit gibt man 4-5 cc des Oels und nium, Braunstein oder Schieferbraun erzeugten und etwa 3 cc Salpetersäure (1.185 specifisches Gewicht) in kommen in Farbe den mittelst Einwirkung der atmosein Reageusglas, schüttelt kräftig durch einander, ver- phärischen Luft oder direckten Einleitens von Sauersetzt mit einigen Kupfedrehspänchen, wärmt etwas stoffgass erzeugten Produkten am nächsten. Die Dauer an (bis 60°) und stellt zunächst das Glas einen hal- des Kochens ist ebenfalls von Einfluss auf die Färben Tag hindurch an einen Ort von 17-20°, abends bung; je länger bei höherer Temperatur gekocht aber an einen kälteren von 5-10°. In diesem Falle wird, um so dunkler färbt sich das Leinol, weil getreten bei Gegenwart von Rüböl oder anderen nicht wisse in demselben enthaltene Substanzen verkohlen trocknenden Öelen schon nach 24 Stunden starre und die braune Farbe dem Oele mittheilen. Viele Ausscheidungen in der Oelschicht zutage. — Thran Fabrikanten lassen aus Ersparungsrücksichten das zielte Produkt als Leinölfirniss; diese Waare ist meist tich, Mecheln, Gent, Tournai Ypern alle Zeichnungen licht gefärbt, braucht aber zum Trocknen nahezu dieselbe und Pläne ihrer Hauptbaulichkeiten und neuen Pro-Zeit wie Leinöl und entspricht ihrem Zwecke durch-lickte eingesandt. Die Stadt Gent hatte alle Zeichaus nicht. Eine Priifung solchen Produktes kann nungen, welche ihr behufs Ertheilung der Bauerlaubdurch Anstrichproben im Vergleiehe mit einem wirk- niss vom Jahre 1628 (!) ab bis zum Jahre 1880 einlich gut gekochten Firnisse oder mittelst eines besonderen Verfahrens vorgenommen werden.

Der Geruch guten Leinölfirnisses erinnert an den des Leinöls, doch zeigt sich ein brenzlicher Nebengeruch, wie solchen die beim Kochen des Oeles sich ent-Gulden ein für die korporative Betheiligung der wickelten Dämpfe besitzen; er kann allenfalls unangenehm, darf aber nicht stinkend sein, noch weniger auch nur Aehnlichkeit mit dem Geruche des Harzöles oder Fischthrans haben, da diese sonst gewiss beigemengt sind und nach der weiter unten fol- zum erstenmal in Berlin, korportiv und würdig vergenden Methode leicht nachgewiesen werden können. Ist der Firniss zu stark erhitzt worden, also verbrannt, so zeigt er brennzlichen und stinkenden Geruch und schmutzig braunschwarze Farbe.

Der Geschmack ähnelt dem des Leinöles, ist aber mehr kratzend, bitterer und unangenehm; Verfälschungen mit Fischthran und Harzöl werden durch den Geschmack am raschesten und leichtesten erkannt.

Guter Leinölfirniss darf weder eine Trübung zeigen, noch dürfen in demselben feste Körper suspendirt sein. Ist der Firniss nicht klar, so hat man denselben an einem mässig warmen Orte mindestens durch vierzehn Tage der vollkommenen Ruhe zu überlassen: nach dieser Zeit wird er sich, wenn er nicht mit Harzöl verfälscht war, geklärt haben und man kann nun aus der Menge des gebildeten Satzes mit Leichtigkeit schliessen, ob der Firniss überhaupt geklärt war oder nicht. Jeder noch so gut abgelagerte Firniss setzt nach langem Lagern immer noch ab -- die Menge dieses Satzes beträgt aber nach Monaten noch nicht 1/40/0 und darf nicht in Rechnung gezogen werdin; viele Fabrikanten lassen den Firniss nur oberflächlich klären, versenden ihn schon einige Tage nach dem Kochen und derartige Waare kommt trübe an ihrem Bestimmungsort an - klärt sich allerdings nach zwei- bis vierwöchentlichem Lagern, aber die Menge des gebildeten Satzes steigt bis zu 7% und die Waare ist zum mindesten als unreell zu betrachten.

(Fortsetzung folgt.)

### Vermischtes.

Mainz, 28. Juni. (Handhabung des Sozialistengesetzes.) Eine behufs Gründung eines Fachvereins auf heute Abend einberufene allgemeine Versammlung der Tüncher, Maler und Lackirer wurde von dem Polizeiamt auf Grund des § 9 des Sozialistengesetzes untersagt.

Eine hochinteressante Architektur-Ausstellung ist zu Brüssel im Palast der schönen Künste eröffnet worden. Dieselbe zerfällt in eine retrospective und in eine zeitgenössische, neuere Abtheilung; die erstere zählt 472, die letztere 800 Nummern. Die Ausstellung gibt ein übersichtltches Bild über die Ent-

Leinöl nur kurze Zeit kochen und verkaufen das er- Kommunalräthe der Städte Brüssel, Autwerpen, Lütgereicht worden sind, eingeschickt. Die Ausstellung ist von der Central-Architectur-Gesellschaft veranstaltet.

Die österreichische Regierung brachte im Abgeordnetchause einen Nachtragskredit von 10 000 Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens an der akademischen Jubiläums-Ausstellung in Berlin mit der Motivirung, es müsse grosses Gewicht darauf gelegt werden, dass die vaterländische Kunst besonders treten werde.

C. J. K. In Wiesbaden tagt am 2., 3. und 4. August d. J. der "Deutsche Tapezierer-Bund" mit seiner 9. Wanderversammlung. (Es ist dies ein Verband von Innungen des Sattler-Täschner- und Tapezier-Gewerbes, gegr. 1878 zu Leipzig und in diesem Jahre nach Annahme des neuen Verbands-Statuts von der Reichsbehörde bestätigt). circa 1800 Mitglieder in 174 deutschen Städten. Zu seinen neuesten Einrichtungen gehört die (auf der 1885 in Bremen stattgefundenen Wanderversammlung) gegründete Unterstützungs-Kasse in Sterbfällen, welche einen besonderen Werth durch die ganz besonders schnelle Hülfe -- es wird so fort nach Eintreffen der Todesnachricht an die Hinterbliebenen vom Bundes-Vorstand telegraphisch der Betrag von 160 Mk. übermittelt — besitzt.

Die überaus günstige Lage Wiesbadens und das sehr freundliche Entgegenkommen der Cur-Direktion ermöglicht es der Wiesbadener Collegenschaft ihren Gästen hervorragendes zu bieten, ohne dass sehr bedeutende Kosten damit verknüpft wären. Für Donnerstag d. 5. August ist daher ein Ausflug pr. Dampfschiff nach Rüdesheim und dem Niederwald angesetzt, des Abends bei Ankunft in Biebrich Feuerwerk und bengal. Beleuchtung des herzogl. Schlosses.

Die Anmeldungen sind denn auch schon recht zahlreich eingetroffen, was wohl nicht Wunder nehmen darf, da gewiss Jeder einmal schon den Wunsch gehegt hat, an den Gestaden des grünen Rheinstroms und in unmittelbarer Nähe von Deutschlands Heiligthum dem "Niederwald-Denkmal" einige Tage im Kreise von lieben Bekannten und Berufsgenossen zu erleben.

Obermeister Franz Schmidt in Wiesbaden erbittet Anmeldungen zur Theilnahme baldigst, um für Quartier sorgen zu können; auch ertheilt derselbe jede

gewünschte Auskunft.

### Versuchsstation.

Kröhl'sche Schieferfarbe. Wenn man sieht wie so unvollkommen die jetzigen Schulwandtafeln beschaffen sind, wie sich die Lernenden abmühen, selbst unter Schädigung ihres Augenlichtes, die Schriftwickelung der Architektur in ganz Belgien, die züge erkennen zu wollen und wie die Lehrer oft bit-Pläne aller öffentlichen, kommunalen und privaten tere Klagen über dieses unpraktische Material führen, Bauten sind trefflich geordnet. Ausserdem haben die so darf man froh sein, wenn etwas gutes geboten wird.

Die mit obiger Schieferfarbe präparirten Tafeln sind doch wird die unbedeutende Drfferenz durch den Getiefschwarz, vollständig matt, sogar mit Schieferstift zu wichtsunterschied mehr als ausgeglichen.

B. G. in M. Die gesendete Probe "hellen sonnengebleichten Firniss" ist: mit Schwefelsäure unter

Wasserzusatz gebleichtes Leinöl.

F. J. Die gesendete Probe Bleiweiss enthält 6% nichtbleihaltige Stoffe, dasselbe ist nach der franzöthode bereitete.

E. K. in E. Die gesendete Probe Zinnasche ist nicht durchaus echt und zu grob doch müssen wir für weitere Versuche besondere Aparate aufstellen.

P. E. in W. Die gesendete Probe Bleiweiss ent-

hält kaum ½0/0 eisenhaltige Stoffe.

Holzkohlen-Sammtschwarz; von Saltzter & Voigt, Farbenfabrik, Oker a. Harz. Die Probe ergab das Resultat, "tiefschwarze sehr gut deckende Holzkohlenfarbe von hoher Feinheit". Mit Freuden können wir auf diese Farbe hinweisen, da wir bis dahin Fragen nach einer Holzkohlenfarbe zum Grundiren des Eisens, fast täglich zu beantworten hatten.

Ihre Probe Leinöl enthält in dem Fläschschen so festen Bodensatz, dass es kaum zu denken ist, derselbe sei in der kurzen Zeit abgesetzt. Es waren  $6^{\circ}/_{\circ}$ . Das Oel ist noch frisch, sonst nach

Abzug des Bodensatzes gut.

C. H. in W. Eine Probe Leinöl nebst Manganborat (borsaures Manganoxydul) ergab reines Leinöl, welches mit dem Manganborat bei sehr hoher Hitze gekocht, Leinöl, welches zwischen 26 und 28% Trub enthält. schnell trocknete, aber eine sehr dunkle Farbe annahm.

M. B. in F. Die Probe Leinöl No. 10 ist reines, aber ganz frisches Leinöl. Die andere Probeflasche war, wie schon erwähnt, zerbrochen angekommen.

Bernsteinlack von der Firma Dr. W. Esch, Lackfabrik, in Freiberg (Sachsen). Unter Vermischtes in No. 18 d. "Maler-Zeitung" brachten wir eine Notiz farbe zu streichen welches früher schon mehrmals mit Oelfarbe über eine neue Art den Bernsteinlack herzustellen, mit dem Ersuchen, um Näheres darüber zu erhalten. Von obiger Firma wurden uns nun Proben von auf solche Weise hergestellten Bernsteinlack gesendet, von denen sich die Muster No. 2, 3 und 5 als hochglänzend und sehr fest, (edelhart) erwiesen. No. 1 sehr

hell, blieb aber länger weich.

Präparationsweiss von Friedr. Kayser in Frankfurt a. M., ein ganz neuer Artikel, der gewiss eine ich am ähnlichsten Grünspan nach, habe ein Schaufenster damit "Präparationsweiss" ist eine zu streichen? Empfehlung verdient. ganz vorzügliche weisse Farbe, die sowohl als Ersatz stehung verdanken, dann hilft kein Kallkolith sondern nur für Bleiweiss, denn es wird ebenso hart und fest wie dieses, sowie auch als Ersatz für Zinkweiss, also zum nichts weil dieser die alte Oclfarbe lösen würde, wodurch sich ganz vorzügliche weisse Farbe, die sowohl als Ersatz dieses, sowie auch als Ersatz für Zinkweiss, also zum Anstrich für das Innere benutzt werden kann, da es selbst in geschlossenen Räumen fast gar nicht nach-Es ist bedeutend leichter wie Bleiweiss und seine Deckkraft und Ausgiebigkeit eine viel grössere als die des Bleiweisses. Es ergab sich daraus, dass man mit 5 Kilo Präparationsweiss genau soweit aus-

beschreiben, hinterlassen keine Eindrücke und sind so- muss die Zeit es lehren wie die Dauerhaftigkeit der gleich nach nassem Abwischen wieder zu beschreiben. neuen Mischfarbe sich aussen in der Luft bewährt; Eine Tafel ist in 10 Minuten so weit hergestellt, dass die-Jiedoch haben wir alle Anzeichen aus den seit längerer selbe wieder gebraucht werden kann. Die Anwendung Zeit angestellten Proben, das Beste zu hoffen. Vielist leicht und bei wenig Uebung der Erfolg sicher. fach verstärkte Säuren, Gasen etc. hatten keinen Des weiteren verweisen wir auf die betr. Annonce. oder nur ganz geringen Einfluss auf das Präparationsweiss.

A. P. in A. Vor einiger Zeit kaufte ich von einer Hamburger Firma eine grosse Quantität Leinöl, welches mir für "Holländisches Leinöl" abgelassen wurde. Von diesem Leinöl habe ich bereits ein nicht sischen Methode bereitet, sehr weiss, hat aber 25-300/0 geringes Quantum zum Fussboden-Anstrich theils in weniger Deckkraft wie das nach holländischer Me-Neubauten und theils in alten Gebäuden verwendet und 'dabei bemerkt, dass die Fussböden nach dem Anstrich aussergewöhnlich klebten, ja bei einigen Böden so sehr, dass ich mich veranlasst gesehen, dieselben abzubeizen und mit Lack zu behandeln.

Dieses aussgewöhnliche Kleben, welches ich bei anderem Lack nicht bemerkt habe, ist nicht der Feuchtigkeit der Fussböden oder der Verarbeitung des Leinöls zuzuschreiben. Da mir durch den Gebrauch des Leinöls ein nicht unbedeutender Schaden erwachsen ist, ich auch noch fortgesetzt weiteren Unannehmlichkeiten ausgesetzt bin, bitte ich die Untersuchung und demnächstige Mittheilung des Resultates wenn angängig gefl. beschläunigen zu wollen.

Resultat: Die Untersuchung ergab reines ungekochtes Leinöl, welches zum Fussbodenölen erst durch

Kochen präparirt werden muss.

Die Bleiweissprobe J. J. in B. (Schwarzwald). in Oel enthält Bleiweiss mit 23% nicht bleihaltige Bestandtheile und ist mit rohem Leinöl vermischt.

Leinölprobe. F. X. J. ist verdünntes gekochtes

H. F. ist verdünntes mit concentrirtem Siccativ versetztes ungekochtes Leinöl.

### Briefkasten.

2568. A. St. in O. Ich habe ein Haus von aussen mit Oelgestrichen worden ist, nun zeigen sich hin und wieder, bis zum 2. Stock einige dunkle Flecken, was natürlich Feuchtigkeit sein wird, ich möchte diesem gerne ablelfen. Der Verputz ist Kalk und recht fest, mit Weissan'schen Verbindungkitt kommt mir etwas zu theuer. Kann ich viellcicht Kallkolith nchmen, oder wetterfeste Anstrichfarben? auch ist mir flüssiger Asphalt empfohlen. Kann man auf Asphalt gleich Oelfarbe streichen? bitte mir das Beste mitzutheilen. Von allen habe ich bis jetzt noch nichts versucht, und von welcher Firma beziehe ich das mitge-theilte Mittel. Mit welchen, oder aus welchen Farben mische

Antwort: Wenn die Flecken, der Feuchtigkeit ihre Entnoch grössere Unannchmlichkeiten ergeben. Bezugsquelle für

Weissangschen-Verbindungskitt finden Sie im Annoncentheile.
Unter Grünspan verstehen Sie wohl oxydirtes Kupfer zu imitiren. Zu dem Zwecke streichen Sie alle Vertiefungen mit hellem Grün aus Ultramaringrün und Weiss gemischt. Nachdem mit einem Vertreiber die vorstehenden Kanten und Flächen mit Ultramaringrün dem etwas Casselerbraun beigemitscht ist.

2469. G. Bl. in N. Ich habe im hicsigen Bahnhofe den kommt wie mit 8 Kilo Bleiweiss. Der Preis des Corridor wie folgt behandelt: Zuerst mit Kalk, dann mit soge-P.-W. stellt sich zwar um eine Kleinigkeit höher, nannter "Schmierseife" und Milch gestrichen, hierauf zweimal mit der Grundfarbe, die mit Pfeifenerde gemischt war. Nun Imuthete ich, der vorhergehende Anstrich möchte mit Kalkfarbe hat dies so rasch angezogen, dass die Wände Schattenstriche zeigen. Sind diese Schattenstriehe vielleicht mit reinem Wasser zu vertreiben, oder wie können sie sonst entfernt werdeu?

Antwort: Die Behandlung war keine richtige. Sie hätten auf den Kalkanstrich direct die Farbe mit einem Anstrich gut streichen müssen. Wenn die Pfeifenerde hierzu nicht genügend

deckt, dann hätten Sie besser Kreide genommen.

Sie müssen es nun versuchen, ob mit Wasser sich die Pinselstriche verwischen lassen, wenn das nicht geht, dann streichen die ersten Aufstriche wiederum abwaschen. Sie mit Kallkolith vor und nachdem 1 mal mit Leimfarbe. Sobald ein Leimfarben-Austrich nicht gerathen, streicht man nochmals dünn nach. Wird das nicht gut, dann wäscht man am besten alles herunter und streicht neu, deun je öfter übereinnander gestrichen wird, desto weniger wird die Arbeit gut. 2470 C. K. in N. Habe vor 4 Wochen ein Salontussboden

zweimal geölt, derselbe ist noch klebrig, wie ist dem abzuhelfen, die Schuld liegt jedenfalls daran, dass er zu frisch auf einander geölt worden ist in einem Zeitraum von nur 2 Tagen. Lackirt soll

er nicht werden?

Antwort: Am schönsten wird der Boden wenn derselbe 2

mal mit Spiritusbodenlack gestrichen wird. Wenn Sie Stärke klar kochen zu Kleister, dann mit Spiritus verdünnen und damit den Boden überstreichen, so vergeht anch das Kleben.

2471 E. in G. Habe einen matten Oelaustrich, grau auf Sandstein mit Cementfugen billig herzustellen, jedoch myss der Anstrich wetterbeständig sein. Wozu würden Sie mir rathen?

Antwort: Streichen Sie zweimal Kallkolith vor, dann mit Oelfarbe bis genügend Glanz erzielt ist; nachdem den Mattan-strich, gemischt aus halb Bleiweiss, halb Kreide mit halb Oel und Terpentin. Beim Verrühren des Terpentin ist ungefähr 1/20 Wasser zuzusetzen.

2472 2) Kann Kallkolith zum Grundiren von, mit Oelfnrbe zu streichenden Füssböden verwendet werden? bei dem ersten Versuche meinerseits bekam der Fussboden nach einigen Wochen, Blasen.

Antwort? Dem Fussboden wird durch seine Lage Feuchtigkeit von unten zugeführt, oder das Holz war fencht beim Anstrich. Solche Böden sollen nie mit Oelfarbe gestrichen werden oder gleich nachdem solche trocken, müssten dieselben perforirt werden.

2473 A. A. in C. Könnten Sie mir mittheilen, woher man die feinen Strichzieher, sogen. Wiener-Ritzer bezieht?

Antwort: Wenden Sie sich direct an die Pinselfabriken.

welche sich im Annoncentheile empfehlen.

Habe eine Arbeit übernommen, wo 2574 F. R. in F. verschiedene grosse Eingangsthüren in Natureichen stehen bleiben sollen, dieselben dürfen aber nicht dnnkler werden als sie sind, also dürften dieselben nicht geölt werden. Auch sollen sie nicht glänzen sondern matt werden, dadurch aber nicht in der Haltbarkeit nothleiden. Ersuche sie höflichst, mir umgehend geeignete Rathschläge zu ertheilen.

Antwort: Nehmen Sie statt Oel, zum Grundiren verdünnten Kutschenlack, desgl. auch zum zweiten Anstrich. Auch können Sie mit Schleifflack arbeiten und schleifen. Zuletzt ist Matt-

lack für äussere Arbeiten, anzuwenden. 2475 G. F. in F. Habe ein Haus dreimal mit Oelfarbe zn streichen, welches mit Portland-Cement ausgebessert ist, kann ich gleich mit Firniss darauf streichen? Der Eigenthümer liefert das Material selbst, wie berechne ich den Quad.-Mtr- incl. Streichen der Fenster?

Antwort: Zuerst ist mit Kallkolith vorzustreichen, nachdem mit Oelfarbe. Der Quad.-Mtr. Oelfarbe zu streichen mit Farbenmischung etc. ohne Material ist zn  $^3/_5-^2/_3$  des Preises für incl. des Materials zu berechnen.

2476 J.D. in D. Bitte mir im Briefkasten mittheilen zu wollen. mit was ich ein schwarz emaillirtes Velicoped, welches beim Fahren beschädigt wurde, ausbessern kann, dass es auch schnelltrocknet.

Antwort: Nehmen Sie schwarzen Hochglanz-Spritlack. 2477 P. K. in G. Bitte mir mittheilen zu wollen, wie man Wasserbehälter, welche 1) das ganze Jahr mit kaltem und 2) das ganze Jahr mit warmen Wasser gefüllt sind, innen und

anssen anstreicht, damit sie nicht rosten?

Antwort: Streichen Sie die Behälter mit Holzkohlenfarbe an und bewerfen sie den letzten Austrich mit Sand oder mit Dieses ist das dauerhafteste Mittel gegen das Rosten, welches bis jetzt bekannt.

2478 2) Habe einen Hausflur mit Leimfarbe angelegt, einige Wochen nach der Herstellung blätterte sich die Farbe ab. Ich

gestrichen gewesen sein, ich muss deuselben nochmals in Friesen anlegen Was wird die Schuld sein? Wie habe ich mich jetzt zu verhalten. Giebt es nicht ein Mittel, in solchen zweifelhaften Fällen der Gefahr vorzubeugen

Antwort: Die alten Farben sind bis auf den Verputz durch Waschen oder Schaben abzunehmen, dann ist kein Abspringen möglich, wenn die Leimfarbe mit einem bis höchstens zwei Anstrichen gut wird; sind aber mehr Striche nöthig, dann soll man

2479 H. R. in L. Ein Giebel aus Ziegelstein gebaut, scharf in Wind und Wetter stehend, soll angestrichen werden, damit der Regen nicht durchschlägt. Was würden Sie mir anrathen? Deckfarbe soll nicht darauf. Was halten Sie von Selikat?

Antwort: Solche Giebel werden vielfach mit Oelfarbe gestrichen, dabei die Ziegelsteinfarbe beibehalten. Wie sich Selicat bewährt, kann nur eine Brobe ergeben, da es auf die Steine selbst ankommt.

2480 M. B. in F. Welches Grün rathen Sie mir, um einen äusserst dauerhaften grünen Anstrich auf Holzwerk zu erzielen, welches der Witterung sehr stark ausgesetzt ist. Bemerkt sei noch, dass das Grün ziemlich brillant verlangt wird, dafür aber nur ein ziemlich bescheidener Preis in Aussicht steht.

Antwort: Bleiweissgrauen Grund, zuletzt Mittlers Grün. Bescheidene Preise? - Wohl billig und schlecht.

C. B. in M. (Amerika). . . . . Ferner, habe ich die Bitte, mir gütigst mittheilen zu wollen: Was versteht man unter Fir niss, aus was wird er bereitet, gehört er unter Oele oder Varnishe (Lacke) es handelt sich um eine Wette.

Antwort: Zur durchgreifenden Beantwortung wollen wir Wörterbücher befragen. Heyse sagt: Firniss, ein Lack, glänzender Austrich oder Ueberzug; äusserer Glanz; firnissen, mit Firniss überziehen. Brockhaus' Conservations-Lexikon sagt: Firniss nennt man, fast gleichbedeutent mit Lack (Lackfirniss), im allgemeinen eine Flüssigkeit, welche nach ihrer Ansbreitung in dünnen Lagen auf die Oberfläche trockener Körper bald trocknet und einen glänzenden, harten und meist durchsichtigen Ueberzug liefert, welcher vom Wasser nicht aufgelöst wird und der Einwirkung der Luft mehr oder weniger widersteht. Im engern Sinne versteht man unter Firniss den durch Kochen von troeknenden fetten Oelen (Leinöl, Mohnöl, Nussöl, Hanfol) entweder für sich oder mit Bleioxyd, Zinkoxyd, borsaurem Zink-

oxyd u. dgl. erhaltenen Oelfirniss.

Lacke oder Lackfirnisse sind dagegen Lösungen von Harzen und ähnlichen Substanzen, welche je nach dem angewendeten Lösungsmittel zerfallen in 1) fette Firnisse, wenn zum Auflösen der Harze Oclfirniss gedient hat, 2) Terpentinölfirnisse, welche Lösungen der Harze in Terpentinöl oder Petrolcumbenzin sind, und 3) Weingeiststrasse, die aus Auflösungen der Harze in Alkohohl bestehen. An die Weingeistfirnisse schliessen sich an die Lösungen der Harze in Holzgeist, Aceton, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Zur Darstellung der Oelfirnisse wendet man meist Leinöl an, mitunten auch Harzöl, seltener und nur für einzelne Zwecke Mohn- und Nussöl. Das Trocknen geht nicht vor sich durch Ausdünstung, sondern dadurch, dass der Firniss Sauerstoff aufnimmt, und sich in eine feste Substanz verwandelt; je schneller die Oxydation vor sich geht, desto vorzüglicher ist der Firniss. In Betreff der Festigkeit, Dauerhaftigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Hitze, stehen die von den Japanesen gefertigten Firnisse allen andern weit voran. Ein sehr konsistenter, schnell trocknender Oelfirniss, der mit Russ oder Kohle im Zustande feinster Zertheilung vermischt wird, ist die Buchdruckerschwärze oder Farbe.

Wir können die Frage dahin beantworten, das das Wort Provinzialisch angewendet wird, z. B. versteht man am Rhein unter Firniss alles was durch Auftrag danernd glänzendes Aussehen gibt. Gekochtes Leinöl wird hier durchweg Leinöl genannt, wogegen ungekochtes Leinöl speciell als solches oder als rohes bezeichnet wird. In Norddeutschland und anch in anderen Gegenden versteht man unter Firniss gekochtes Leinöl.

2481 H. K. in E. 1) Ich habe mit den wetterfesteten waschbaren Anstrichfarben von Gg. Jos. Altheimer in München eine Probe gemacht, die durchaus nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Die Anstriche mit der Farbe (Steingrün) fielen ganz gut aus, d. h. deckten gut und waren auch fest, wie man es von einer guten Kalktünche nur erwarten kann. Der darauffolgende Anstrich mit dem dabei gegebenen Fixetiv (nach der Probe die ich damit anstellte muss es Wasserglas sein [?]) hat habe anfangs dem Luftzuge die Schuld gegeben, dann ver- die bis dahin ganz egale Fläche schäbig gemacht und ist auch

bis jetzt nach Verlauf von 2 Tagen nicht egal aufgetrocknet. Können Sie mir sagen, wo hier wohl der Fehler liegt, den ich etwa gemacht habe, obgleich ich ängstlich genau nach der Gebrauchsanweissung verfahren habe; oder liegt hier ein Mangel vor, der dieser Farbe überhaupt anhaftet. Was die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Regen etc. anbetrifft, scheint die Farbe die Anpreisungen zu erfüllen.

Antwort: 2) Der Anstrich muss vollständig getrocknet sein, bevor das Fixativ aufgetragen werden darf, da sonst besagte Fleekenerscheinung (durch Ausscheidung von Kieselsäure) stattfindet. Nicht alle Kalksorten erhalten sich gleichmässig gegenüber dem Fixativ. Es ist daher rathsam, kleine Probeanstriche mit Fixativ in verschiedenen Concentrationen (Verdünnung durch Wasser von 1:2 bis 1:10) zu machen, um das richtige Verhältniss herauszufinden. Die Wetterfestigkeit, Wasehbarkeit und schöner matter Ton dieser Farben, die vollständig ruhig wirken,

lassen dann nichts zu wünschen übrig. Ein ähnlicher Effect kann an Stelle des Fixativs durch 1-2 maliges Nässen des fertigen trockenen Anstriches mit Wasser erzielt werden, je nach Beschaffenheit des verwendeten Kalkes. Die grossartige Verschiedenheit des Kalkes lässt leicht Abweichungen zu, die also

nach obiger Angabe zu regeln sind.

2482 R. U. in C. Welche Vor- oder Nachtheile erwachsen einem Fussboden, welcher gestrichen und lackirt worden ist und nach vollständigem Anstrich später gebohnt wird. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass der Fussboden seinen schönen hellfarbigen Glanz verloren hat und jetzt nicht hellbraun, sondern mit einem Worte gesagt, anders - aussicht. Ich habe den Fussboden vor einem Jahre mit Cohns (Berlin) Fussbodenlack gestrichen und mit gutem Copallack lackirt.

Antwort: Wenn die Oel- und Lackfarben gut trocken waren, so kann die Schuld an der Bohnmasse liegen, dieselbe durfte nur aus Wachs- und Terpentin bestehen. Wenn alles fest trocken ist und gutes Material verwendet wird, so ist das

Bohnen zur Verschönerung des Bodes geeignet. 2483 A. W. in A. Habe einen Tanzsaal der mit Leimfarbe gestrichen, mit Oelfarbe anzustreichen. Möchte anfragen, wie ich mich zu verhalten habe um ein schönes und dauerndes Stück Arbeit zu liefern und welchen Farbenton rathen Sie mir, der bei Tagelicht und Nacht angenehm in die Augen fällt.

Antwort: Deeke: Holzton (gelblich) mit grünen und roth-braunen Linien ev. kleineren Feldern. Wände: Bläugrüne Felder, Holzton- oder Holzfarbige-Friesen mit rothbraunen Linien. Statt Fuss, sammtgrüner Teppich mit einfachem Faltenwurf und rothbraunen Borden, welche etwas mit goldgelb verziert sein dürfen.

2484 2) Habe Tische und Bänke anzustreichen (Eichenholzfarbe), die sehon längere Zeit im Gebrauch sind. Wie behandle ich diese, dass sie nicht kleben und wenn Getränke verschüttet werden keine weisse Fleeken bekommen?

Antwort: Die Möbel sind von allem Schmutz zu reinigen, dünn anzustreichen uud zuletzt mit Tischlack zu lackiren. (Unter letzterem Namen liefern Ihnen solide Fabriken guten Lack).

2485 B. G. in M. Für eine hochfeine eingerichtete altdeutsche Wein- und Bierstube habe ich ansser den decorativen Malereien auch 3 grosse Wandbilder eirea 1,60 × 2,50 geliefert. Diese 2 Bilder, von einem mir bekannten Künstler, sind auf derbe Leinwand gemalt. In meinem Beisein wurden die Bilder von der Rückseite mit Wasser nass gemacht, mit einem Kleister aus gekochtem Roggenmehl und venecianischem Terpentin bestrichen und in die freigelassenen Felder hineingeklebt. Die Bilder waren hierbei um mindestens eine Handbreite kleiner geworden, also eingeschrumpft. Durch immerwährendes sehr starkes Straffziehen erreichte ich, dass eine Leiste das Fehlende bedeekte. Nach 10 Tagen werde ich hingerufen und finde zu meinem Erstaunen die Bilder mit Blasen bedeckt und zwar so, dass sie nicht so bleiben können. Der Grund ist Mauerfläche, grundirt mit verdünntem Kallkolith und 2 mal mit Oelfarbe gestrichen. Dies habe ich der besseren Haltbarkeit wegen gethan; jedoch glanbe ich jetzt, dass ich besser gethan hätte den Grund mit Maculatur zu belegen. Bitte daher um Ihren geschätzten Rath.

Antwort: Die Bilder sind wahrscheinlich doch mit Oelfarbe gemalt. In diesem Fell war das Grundstreichen mit Oelfarbe gut, nur hätten die Bilder auch mit Oelfarbe, der viel Siccativ zugesetzt, aufgeklebt werden müssen.

Der heutigen Nummer liegt eine Beilage von G. Grossheim in Elberfeld, sowie eine Beilage von A. Flick in Bühl (Baden) bei, auf welche wir besonders aufmerksam machen.

## Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten,

Rosetten, Stäben ete.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.



### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

## Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Sohöner dauerhafter Koften per -- M. 8-10 Pf. Profpette, Unweisung und

Prämiirt.

Façadenanstrich Probetiste unter Nachnahme Mt 2.50.

Attefte franco und gratis.

fig. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

### 15 Satz Aembra = Aubentarben

grösste Sorte, sind um damit zu räumen, billigst zu verkaufen. = 25 Tuben Mark 16,00.

Heinr. Müller, Farbwaarhandlg. Plauen i. V.

Ein Mann, welcher mit der Leinölfirniss- und Farbenbereitung Bescheid weiss, findet dauernde Beschäftigung.

C. Hom! urg, Wriezen a. O.

Versende franco gegen Nachnahme oder Einsendung des Botrages von 4 Mark: 4 farbige Kachel-Muster nebst ausführlicher Beschreibung der Technik. Auf Wunsch liefere auch erprobten Majolika-Lack.

Georg Heintze, Maler Breslau, Salzstr. 34. 561]

## Kreid

in Oel gemahlen,

zu Façadenanstrich, per Kilo M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M. 552

### Broncen Blattgold Fabrik-Niederlage

### von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 31/2 bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

Der heutigen Nummer liegt soweit der Vorrath reicht eine Beilage von Engelhardt & Kaebrich in Elberfeld bei.

Soeben erschienen:

### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste für

für Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

### überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Mestaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Gartens und Concert-Hallen, Regelbahnen, Villard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Verbindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Im Verlage von H. Gleditsch in Weinfelden erschien und ist durch alle Buehhandlungen zu beziehen

### Führer von Wien bis Genf

unter Mitwirkung namhafter Touristen Oesterreichs und der Schweiz, herausgegeben von **Bernhard Frey.** 400 Seiten Text, mit Karten und Plänen, in roth Leinen gebunden Preis: 4 Fr.

Das Buch hat eine über Erwarten günstige Aufnahme gefunden und musste eine zweite Auflage hergestellt werden. Es enthält eine getreue Schilderung des österreichischen und schweizerischen Alpengebietes und sollte in keiner gebildeten Familie fehlen; auf der Reise unentbehrlich.

Von den vielen Kritiken folgen hier nur einige im Auszuge: "Das vorliegende Buch füllt wahrlieh eine Lücke in der Reiseliteratur aus. Es war thatsächlich ein Mangel, den nun Herr Bernhard Frey bestens beseitigt hat, wofür ihm die reisende Welt und alle Interessenten an dieser lebhaften Dank zollen müssen. Das wohlunterriehtet, sachlich und nicht breitspurig geschriebene Buch ist in 62 Routen eingetheilt, die alle zweckmässig gewählt sind und in ihren Angaben und Schilderungen dem Reisenden nichts Wissenswerthes zu wünschen übrig lassen. Das Buch ist in netten, rothen Leinwanddeckel gebunden und sauber gedruckt mit Karten und Plänen versehen. ("Illustr. Badeblatt", Wien.) "Dieses stattliehe neue Reisehandbuch dürfte ebensogut den

"Dicses stattliehe neue Reisehandbuch dürfte ebensogut den Titel tragen: "Die Zone der Arlbergbahn und die Sehweiz," denn es behandelt beide einlässlich und mit aller Genauigkeit. Wir sind dem Verfasser insbesondere zu Dank verpflichtet, dass er der Schweiz volle Aufmerksamkeit geschenkt hat und hoffen, dass sein Buch recht fleissig als Führer in und durch unser Land benützt werde. ("Gastwirth".)

Seinen Zweck, den zu seinem Vergnügen oder zu seiner Erholung Reisenden als sachkundiger, instruktiver Freund durch die beiden sehönsten Alpenländer Europa's, Oesterreich und die Sehweiz, zu führen. und ihn auf alles Sehenswerthe aufmerksam zu machen, erfüllt das Buch in vorzüglicher Weise. Sein reicher Inhalt an hübschen, begeisterten und begeisternde Sehilderungen von erhabenen Naturszenerien, historischen Ereignissen und Monumenten, der poetische Haueh, der vor Allem über die Darstellung der Hochgebirgswelt ausgegossen ist, die auf's Genaueste ausgeführten Städtebilder machen das Buch zur angenchmen und belehrenden Lectüre auch für das nicht reisende Publikum und dienen in trefflieher Weise zur wohlthuenden Auffrischung von Erinnerungen. ("Landbote", Winterthur.)

"Das neue Reisehandbuch "Von Wien nach Genf" ist sehr empfehlenswerth." 573 ("Nebelspalter".)

## Vertretung.

Ein langjähriger Reisender, der die grösseren Geschäfte der Maler, Anstreicher ete. u. FarbenhandlungenDeutschlands besucht, wünseht noch Vertretung leistungsfähiger Firmen. Offert. erbitte unter B. A. 565 an die Exped. d. Zeitung. Ein flottes **Malergeschäft** nebst Wohnhaus in einer Kreisstadt ist Umständehalber preiswerth zu verkaufen. Wo sagt die Exp. d. Malerzeitung. 582

Ein brav. wohlerzogener Knabe im Alter v. 15 J. kath., w.b. e. erf. Anstr.- od. Lackirer-Mstr. i. d. Lehre z. tret. Adr. J. Huinthes, Bergstr. 28. Aachen. 581

### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880 hinsiehtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.

## Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertroffener Qualität u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. 514 u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Bayern.)

Michefach prämitet, Amertennungsschreiben v. Menternze.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen, Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1—2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der 327 Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Rittersträsse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Krch, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Sicgen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

## Summi-Jeim-Surrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise äusserst solid. **Otto Schiering,** Magdeburg,

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

## Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis. EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

## BROCKHAUS

Kleines Conversations-

4. Auflage.

Mit Karten und Abbildungen auf 90 Tafeln.

60 Hefte à 25 Pfennig.

Wochenze.

E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

Abonn.jährl. £4, halbjährl. £2.50

Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. gratis u. franco Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg

m Derlage des "Erporteur" erichien Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Sinsendung von Utt. 1. 80.

520

370

"Farben-Fabrik Oker" Besitzer:

Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

\_\_\_\_\_ Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! ≡

Specialle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl.etc.

von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig. Wichtig

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.

-ippe,

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) , , , 6,00 Nr. 5 (100) , , , 3,75 Nr. 3 (1000) , , , 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,-p. Pfd.

Patent-Broncen (Buntc), welche beim Einrühren sich , 6,00 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. nicht verfärben, in 10 Farben, 1/25 Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Allc 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe
u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr.

2 20 % mehr als andere Goldbroncen.

443
Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Crange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt. 

B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

plastisch. Zimmerdecorationen in Papierstuck

empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidesten Ausfährung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

sfihrung! Vollstanunger Amerika.

Preis-Courant gratis!

Reichhalt. Mnsterbnch in Lichtdruck gegen

Ass. Nachnahme von Mk. 2,50. 383 Einsendung oder Nachnahme von Mk.

Die Lackfirniss-Eabrik von Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen. 502

Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsäcblichste Verbreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchemaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, viclen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehrern alteilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Se hauberg sehe Buchbandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel-, oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sieh indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten.

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel große Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenansebläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoneirens sehreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur. von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblieken die Tagesblätter nur füchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politivehe Zeitungen mit großen Außing gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Hierzu Zeiehen-Beilage Nr. 27.

# aler deun

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕲 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Verl. Heerstr. 1.

### Leinöl & Leinölfirnisse.

(Fortsetzung)

oder mit nicht genügenden Mengen von Trocknenmitteln gekocht wurde, oder aber fremde Zusätze Verfälschungen — enthält. Ja es ist sogar möglich, in der Weise geübt wird, dass man Leinöl mit sogezeugniss kann auf die Benennung Firniss keinen Anere Temperatur und Zuführung von Sauerstoff unbedingt erforderlich und durch mechanische Beimengerreicht werden.

Am häufigsten werden Leinölfirnisse mit Harz (Kolophonium), Harzöl und Fischthran verfälscht, welche Zusätze lediglich in der Absicht geschehen, das Produkt billiger zu stellen. Alle diese Verfälschungsmittel wirken auf das Trocknen in hohem Maasse ein — Firniss mit Harz und Harzöl verfälscht trocknet noch, bleibt aber weich, wird in der Handwärme klebrig und steht trotz der Weichheit sehr bald ab; mit Fischthran verfälschter Firniss hingegen trocknet gar nicht und ist solche Waare absolut verwerflich.

Die Nachweisung von ungekochtem Leinöl und Leinölfirniss gründet sich auf den Gehalt an unver-Weise verseift und die Seife durch Salzsäure zersetzt, Tagen ein Theil des Harzes in Gestalt kleiner, kri-

worauf nach einigem Stehen die saure, das Glycerin enthaltende Flüssigkeit von den unlöslichen. Fettsäuren abfiltrirt wird. Die Glycerinlösung wird mit Al-Die Fähigkeit zu trocknen ist eines der kalilösung stark alkalisch gemacht und darauf mit Hauptmerkmale eines guten Firnisses; er muss in Kristallen von Kaliumpermanganat versetzt, bis die dünnen Lagen für sich allein, ohne Mischung mit Flüssigkeit hellroth bleibt. Zur Zersetzung des über-Farbekörpern, auf Holz, Glas oder Metall innerhalb schüssigen Permanganates wird dann etwas Natrium-24 Stunden so weit getrocknet sein, dass er wohl sulfit zugegeben, von dem Manganoxyd abfiltrirt, das noch klebt, aber sich nicht mehr wegwischen lässt, Filtrat mit Essigsäure angesäuert und bis nahe zum und in weiteren 24 Stunden fest trocken sein, ohne Sieden erhitzt; schliesslich versetzt man die Lösung dabei eine gewisse Elastizität und Weichheit verloren mit Chlorcalcium. Wird hierdurch ein weisser Niezu haben. Trocknet er rascher, so ist dies in gewis- derschlag von Calciumoxalat gebildet, so war Glyceser Richtung ein Vorzug, trocknet er aber langsamer, rin zugegen. Das Calciumoxalat kann durch Glühen so ist dies ein Zeichen, dass er nicht genügend lange, in Calciumkarbonat übergeführt werden. 100 Tonnen des letztern entsprechen 0,5 Tonnen Glycerin.

Verfälschung mit Harz (Kolophonium). Der mit Harz verfalschte Firniss ist gewöhnlich dickflüssiger dass er überhaupt gar nicht gekocht, sondern auf als er sein sollte, trocknet in 36 - 48 Stunden, ist kaltem Wege hergestellt wurde, welches Verfahren auch scheinbar fest, wird aber in der Handwärme (wenn man die Hand auf den gemachten Anstrich nanntem Firnissextrakt mischt; ein derartiges Er- legt) klebrig; der Staub legt sich an den Anstrich leicht an und macht denselben grau und unscheinbar; spruch machen, denn zur Firnissbildung ist eine höh- kurze Zeit dem Einflusse des Wetters ausgesetzt, wird der Anstrich zerstört und fällt ab. Schüttelt man Firniss, in welchem man eine Verfälschung mit ung der kräftigsten Trocknenmittel kann dieses niemals Harz vermuthet, mit hochgrädigem (95 prozentigem) Spiritus öfters während einiger Stunden, überlässt dann das Gemisch der Ruhe und decantiert den erhaltenen Auszug, so lässt sich in diesem die Verfälschung nachweisen. Man destillirt in einem Glaskolben mit Kondensationsvorlage oder in einem Destillirapparat vorsichtig den abgewogenen Spiritus ab und wägt dann den nach dem Destilliren verbleibenden Rückstand; beträgt derselbe noch mehr als 1/40 des Auszugs, so hat man eine Verfalschung mit Harz oder auch Harzöl (jenachdem der Rückstand flüssig oder fest ist) vor sich, da erst von 40 Theilen Spiritus ein Theil Leinöl bezw. Leinölfirniss gelöst wird.

Setzt man mit Harz verfälschten Firniss in einem ändertem Glycerin. Um dieses nachzuweisen, wer- flachen Gefässe der Einwirkung der atmosphärischen den 5 g des zu prüfenden Leinölfirnisses in gewöhnlicher Luft aus, so scheidet sich nach Verlauf von 10-14 leicht erkannt werden.

Etwas umständlicher konstatirt man die Anwesenheit von Harz, wenn man den zu untersuchenden Firniss mit 95 procentigem Spiritus einige Minuten kochen lässt, nach dem Erkalten die Lösung abzieht und dieselbe mit einer Lösung von essigsaurem Blei (Bleizucker) versetzt. Ist der Firniss rein gewesen, so entsteht nur eine Trübung - war hingegen Harz vorhanden, so entsteht ein klumpiger weisser Niederschlag, welcher durch wiederholtes Auswaschen und Umschmelzen in reines Harz übergeführt werden kann.

meisten angewendete Verfälschungsmittel des Leinölfirnisses, und kann in den meisten Fällen schondurch den Geruch allein nachgewiesen werden. Noch deutweisungsmittel, da man die Anwesenheit auch nur turmaser kaum zu unterscheiden ist. geringer Mengen an dem kratzenden, ekelerregenden Schwefel- oder Salzsäure, schüttelt und überlässt ihn besserung erhalten. der Ruhe, so zeigen sich neben den gebildeten weissen Blei- oder Manganniederschlägen weissliche, klebrige Klumben, während bei reinem Firniss sich nur glatt wird und den Oelfarbendruck-Abziehbogen an die ersterwähnten Niederschläge bilden und der Fir- Naturähnlichkeit und Schönheit nicht mehr nachstehen. niss schon nach wenigen Stunden wieder völlig geklärt erscheint. Auch die Oelwage kann zur Prüfung benutzt werden, indem reiner Manganfirniss 26°, Bleifirniss 24°, mit Harzöl versetzte Firnisse aber kaum 20-22° zeigen. Eine ganz besondere Eigenthümlichkeit aller mit Harzöl gefälschten Firnisse völlig verschwindet. Bringt man verdächtigen Leinölfirniss in eine Kältemischung von ungefähr 5-6°, so beobachtet man diese Erscheinung bei Gegenwart von Harzöl schon nach kurzer Zeit, während reiner Leinölfirniss hell und klar bleibt. Bilden sich im Leinölfirnisse bedeutende Mengen Satz während des Waare vor sich.

Oder: Man versetzt 10 g des zu untersuchenden Leinölfirnisses mit 50 ce Alkohol und 5 g in möglichst wenig Wasser gelöstem Kalihydrat, und erhitzt am Rückflusskühler eine halbe Stunde lang; dann giebt man 50 cc Wasser hinzu und kühlt durch Einstellen in kaltes Wasser. Hierrauf wird im Scheidetrichter mit Petroleumäther geschüttelt und, nachdem tere Flüssigkeitsschicht möglichst vollständig abge-Die Petroleumätherschicht wäscht man wiederholt mit Wasser, ohne jedoch dieses mit der ablich das Wasser so vollständig als möglich ab. Da farbe nachlasirt. indess selbst bei grösster Vorsicht beim Ablassen des Auf der vorigjährigen Malerfachausstellung in Petroleleumäthers noch Wassertropfen mitgerissen Halle a. d. Saale wurde das Verfahren von der Firabgetrieben werden soll, sondern in einen andern die Waare grossen Absatz.

stallähnlicher Körnchen aus und kann als solches trockenen Kolben fliessen. Wird nun von diesem in den gewogenen Kolben gegossen, so wird das Wasser an den Wänden zurückgehalten. Die einmal behandelte Flüssigkeit wird in gleicher Weise bis zur Erschöpfung mit Petroleumäther extrahirt und letzterer in angegebener Weise in den gewogenen Kolben befördert. (Schluss folgt.)

### Oelfarbendruck-Abziehbogen.

Während bei den bisher gelieferten Oelfarbendruck Abziehbogen die Farbe des Masergebildes diek auflag und dadurch dem abgezogenen Gebilde ein un-Verfälschung mit Harzöl. Das Harzöl ist das am schönes Ansehen gab, ist dieser so oft gerügte Uebelstand durch das neueste Verfahren des Herrn Georg Grossheim in Elberfeld D. R. Patent Nr. 34066 gänzlich beseitigt. Durch letztere Methode, bei welcher licher tritt der Harzölgeruch auf, wenn man einige der Maser vollständig glatt und ohne geringste Er-Tropfen des zu untersuchenden Firnisses zwischen höhung auf der betr. Füllung aufliegt, gewinnt das beiden Handflächen reibt, bis dieselben warm werden; abgezogene Gebilde ein solch prachtvolles und naauch der Geschmack bietet ein vorzügliches Nach- türliches Aussehen, dass letzteres von wirklicher Na-

Durch dieses von Herrn Georg Grossheim, Elber-Geschmacke des Harzöles sofort erkennt. Versetzt feld erfundene Verfahren haben auch die Wasserman mit Harzöl gemischten Firniss mit verdünnter farbendruck-Abziehbogen eine bedeutende Ver-Nach dem jetzigen Verfahren muss das abgezogene Masergebilde sofort vertrieben werden, wodurch ersteres vollständig

Ein besonderer Vortheil der jetzigen Wasserfarbendruck-Abziehbogen besteht darin, dass man mit einem Bogen bei einiger Uebung mehrere gleichmässige Abzüge erzielt und sich diese Papiere dadurch vorzüglich zu Massenarbeiten (Neubauten etc.) eignen.

Die Behandlung ist sehr einfach. Man schneidet liegt darin, dass solche bei kühlem Lagern einen den Bogen der Füllung passend zu, und feuchte die Theil des Harzöles fallen lassen, sich trüben und ei- unbedruckte Seite des Papieres mit Wasser und zwar nen kompakten Satz bilden, welcher bei Erwärmung am besten mit einem Schwamme durch mehrmaliges Hin- und Herstreichen gleichmässig gut an. Ist dieses geschehen und ist das Masergebilde genügend durchweicht, erst dann feuchte man die betreffende Fläche, auf welche abgezogen werden soll mit halb Bier und Wasser an, vertheile die Feuchtigkeit mit der Bürste gleichmässig und lege das Papier mit der bedruckten Lagerns, so hat man gewiss mit Harzöl verfälschte Seite auf die feuchte Fläche und reibe das Papier mit der Bürste der Länge des Gebildes nach gut an. Dann entfernt man dasselbe und vertreibt sofort den Maser mit einer weichen Bürste oder einem neuen Borstenvertreiber der Länge des Gebildes nach. Dadurch, dass das Masergebilde vertrieben wird, erhält dasselbe nach dem Lackiren eine vollständig glatte Oberfläche.

·Um schnell zu arbeiten reibe man 10-15 Fülsich die beiden Flüssigkeiten getrennt haben, die un- lungen vor, feuchte mehrere Bogen an und belege dieselben wie vorbeschrieben der Reihe nach. Trocken gewordene Bogen müssen gleichmässig nachgefeuchtet werden. Dunkle Hölzer besonders Nussbaum und gezogenen Flüssigkeit zu vereinigen, und lässt end- Mahagoni werden nach dem Abziehen mit Oellasur-

Auf der vorigjährigen Malerfachausstellung in werden, so lässt man den Aether nicht sofort in den ma Georg Grossheim in Elberfeld praktisch gezeigt gewogenen Kolben, in welchem der Petroleumäther und fand bei den Besuchern ungetheilten Beifall und

### Kitte zum Vergiessen von Holzund Maschienentheilen.

(Mitgetheilt von Herrn Hermann Krätzer, Chemiker in Leipzig.) Feinst geschlemmter Oker wird in einem eisernen Tiegel äusserst stark geglüht. Nach dem Erkalten zerreibt man den Oker, falls sich beim Glühen sollten Klümpchen gebildet haben, in einem Mörser zu ganz feinem Pulver. In einem zweiten Tiegel, der ziemlich geräumig sein muss, schmilzt man 250 Gr. Colophonium, rührt, sobald dieses flüssig geworden ist, 250 Gr. dickes Terpentin darunter und mischt, wenn die Flüssigkeit beginnt, klar zu werden, 500 Gr. des oben dargestellten feinst gepulverten Okers hinzu. Die noch warme und flüssige Masse giesst man in die schadhaften Stellen des Holausgegossen werden, dass kein Fleck eingesetzt zu werden braucht. — Eine andere Vorschrift ist folgende: Man schmilzt 1 Theil Colophonium und 2 Theile gelbes Wachs in einem eisernen Tiegel und gibt der geschmolzenen Masse 2 Theile auf das feinste pulversirten, nach ersterer Vorschrift bereiteten. geglühten Oker hinzu. Das ganze Gemisch lässt man dann eine Weile schmelzen und giesst es noch heiss in die zu verkittenden Stellen. Dieser Kitt, welcher steinhart wird, lässt sich abdrehen, widersteht vollständig der Nässe, ziemlich gut der Wärme und findet Anwendung, um schadhafte Mangelwalzen, Holzwalzen an Kalandern, Fugen und Spalten in Holz auszubessern. Auch hier wird das, was von dem Kitte überfliesst, sobald es erkaltet, mittelst eines scharfen Meisels oder Stemmeisens hinweggenommen, wieder geschmolzen und von neuem zum Ausgiessen benutzt.

### Holzfournire als Schutz gegen feuchte Wände.

In grösseren Städten findet man bereits seit Jahren in vielen Restaurationsräumen, welche im Keller belegen sind, Wandbekleidungen aus Holzspangeflecht. Neuerdings beginnt man denselben durch geschickte Malerei ein noch interessantes Ansehen zu geben. Der Zweck dieser Holzspantapeten ist Schutz gegen die Feuchtigkeit nasser Wände. Dieses Mittel ist durch einen Bayer (M. Hübner in Schrobenhausen) vor kurzem noch dahin vervollkommnet worden, dass sich auch eine Tapete leicht anbringen lässt.

Founirstreifen, sogenannte Schuhmacherspäne, aus Buchen- oder Föhrenholz, von ca. 2 mm Stärke, ca. in den Ecken, dann wagerecht, die glatte Seite stets sollen abwärts in Abständen von ca. 8 cm von ein-Ifunden.

andergelegt werden. Wenn auf diese Art die ganze Wand oder ein Fleck derselben bespänt ist, wird die Fläche mit Tapezierleinwand in senkrechter Richtung straff überspant und die Leinwand mit Nägeln befestigt. Die Leinwand wird dabei mit ihren Rändern nur aneinanderstossend gelegt, so dass keine Wulsten entstehen. Die Leinwand darf nur auf den Spähnen befestigt werden. Kannten von Fenster- oder sonstigen Nischen müssen mit Spähnen eingehüllt werden. Ueber die so hergestellte Verkleidung der Mauer wird schiesslich, wie üblich, Maculatur u. dgl. und hierüber die Tapete gezogen. Am Sockel ist es gut, eine Bordüre oder ein Stäbchen zum Schutze der Tapeten und der Holzspannung anzubringen. Wenn es sich nur um einzelne Wandtheile handelt, soll de Vertäfelung mindestens 20-25 cm über die feuchte zes, welch' letzteres jedoch vollständig trocken sein Stelle hinausragen und die Leinwand noch weitere muss. Die eingegossene Masse wird bald steinhart, 5 cm über die Vertäfelung, letzteres, um Rippen zu und ist das überschüssige mittelst eines scharfen Vermeiden. Die Umhüllung der Ecken geschieht Meisels vorsichtig zu entfernen. Mit diesem Kitt dadnrch dass die Founire an den Ecken zusammen-können Spalten, Risse, Astlöcher im Holze so gut stossen, so dass die Leinwand nicht auf der Mauer (Centralblatt für Holzindustrie.) aufliegen kann.

### Technisches.

Goldlack-Firniss auf Messing. 70 Gramm Gummilack (Schellack) in Tafeln, 4 Gramm feines Drachenblut und 2 Gramm Safran werden gestossen und in eine Glasflasche gethan, dann 3/4 bis 5/4 Kilogramm Alkohol zugegossen, das Gefäss mit Blase verbunden und diese mit einer Nadel durchstochen. Das Gefäss bleibt 8 Tage in mässiger Wärme stehen und wird öfter umgeschüttelt. Nachdem die Harze aufgelöst sind, wird dieser Lackfirniss, der dem Messing Goldfarbe ertheilt, in ein trockenes Glasge-(Schmied). fäss filtrirt.

Stahlgrau auf Messing. Man bringt die eben gelb gebrannten Gegenstände in ein Bad von Salzsäure, der eine geringe Quantität weissen Arseniks zugesetzt ist. Entweder benützt man für das Bad ein mit Bleiblech ausgefüttertes Gefäss oder man berührt die eingetauchten Gegenstände mit einem Bleidrahte oder einem Bleiblochstreifen. Die ins Bad eingelegten Gegenstände überziehen sich bei der Berührung mit Blei sofort mit schönen Irisfarben, die mehrfach wechseln und endlich in Grau übergehen. Wenn man die gewünschte Farbe erhalten hat, nimmt man die Gegenstände heraus, wäscht sie gut ab und trocknet sie in Sägespänen.

Wasserglaskitt für die Haushaltung. Nimmt man das Wasserglas gehörig stark, so hält der Kitt so fest, dass jede andere Stelle eher bricht als die gekittete. Sind die zerbrochenen Gegenstände aus Steingut, Glas oder Porzellan derart, dass man sie Nach dem betreffenden Verfahren werden dünne der Hitze aussetzen kann, so kann dies auch nach dem Kitten geschehen. Die Stücke, welche gekittet werden sollen, erhitzt man nach dem Gewerbeblatt 80 cm. Länge und etwa 8 cm Breite, zuerst senkrecht für Hessen ungefähr bis zur Wärme des siedenden Wassers, streicht mittelst eines erwärmten Pinsels das nach innen, an die Wand genagelt und zwar so, dass durch die Wärme dünnflüssig gemachte Wasserglas das Fnde des vorhergehenden Spahnes gleichzeitig auf beide Flächen, drückt sie dann zusammen und mit dem darauf folgenden Anfange des nachfolgenden umbindet sie mit einer Schnur. Den gekitteten Gegestiftelt wird. Die wagerecht zu legenden Spähne genstand lässt man noch einige Zeit in gelinder Wärsind unter den senkrechten anzubringen. Erstere me liegen, bis die Austrocknung vollständig stattge-D. K. A.

Tuch oder Leder auf Tischplatten zu befestigen. Man bereitet eine Mischung von 1 kg Weizenmehl, 4 Esslöffel voll Kolophoniumpulver und 2 Esslöffel voll Alaunpulver, rührt das Gemisch in einer flachen Schale zu einem gleichförmigen dünnen Brei an, bringt diesen in einem kleinen Kessel über Feuer und rührt so lange, bis die Masse ganz gleichförmig ist, keine Klumpen mehr enthält und so steif geworden ist, dass der Rührer darin stecken bleibt; man bringt sie nun in eine andere Schale und deckt sie zu, damit sich keine Haut bildet. Mit diesem fest klebenden Teig wird die betreffende Tischplatte ganz dünn belegt, dann das Tuch darauf ge- möchte desshalb die Versuchsstation ersuchen mir presst und mit einer Rolle geglättet. werden erst nach dem Trocknen abgeschnitten. Hat man Leder aufzuziehen, so muss dieses vorher feucht gemacht werden, dann wird die Masse aufgetragen und das Leder mit einem Tuche glatt gestrichen.

### Gewerbgenossenschaftliches.

Eine interessante Entscheidung in Hinsicht des Genossenschaftswesens hat das österreichische Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Handelsministerium gefällt. Die Maler-, Anstreicher- und Lackirergenossenschaft in Graz hat gegen eine Entscheidung der steierischen Statthalterei vom 5. August v. J., betreffend den Umfang des Gewerbebefugnisses der Maler, den Recurs an das Ministerium ergriffen, welcher jetzt erledigt worden ist. Das Ministerium hat dem Recurse keine Folge gegeben, nachdem ein generelles, alle Malerarbeiten in sich begreifendes Malergewerbe niemals bestanden habe, vielmehr die im Sinne der Gewerbegesetz-Novelle vom 15. März 1883 nunmehr handwerksmässig betriebenen Gewerbe der Maler (Zimmermaler), Anstreicher und Lackirer seit jeher schon dem Wesen dieser Gewerbe nach von dem auch jetzt freien Gewerbe der Schilder-Schriften- und Decorationsmaler getrennt waren und nach wie vor die Anfertigung und die Malerei von Schildern, Schriften und beweglichen Decorationen ausschliesslich den Schilder-, Schriften- und Decorationsmalern zusteht.

### Humoristisches.

Akademiedirector: Also Maler wollen Sie den Jungen werden lassen? Hat er denn Lust und

Talent gezeigt?

Mutter: Nä, datt grad' nitt, äwwer send Se, Herr Director, merr hant schon Alles met öm probirt; Lehr' jedonn, dä hätt en fortgejacht, — dann kohm e bei 'nem Schlösser, do is e futtgeloofe, on de Schmidt hät öm zu ärg dat Kamisohl verwichst, on Schnieder will he partu nitt wähde, da hammer dann Joddes Namen Möhler wähde.

grandios. Bindet da ein Biedermann, der an den wo man den Höhepunkt der Kenntnisse voraussetzen romantischen Ufern des Codorus in Pennsylvanien muss. wohnt, seinen Gänsen und Enten kurze Angelschnüre mit Haken und Wurm an die Beine und jagt sie genommen, dass die Wirthe ihre Hausknechte etc. dann in's Wasser. Die Fische beissen an und benützen müssen um billig gemalt zu bekommen. zerren an der Schnur, worauf das Federvieh erschroken Sind die Preise noch nicht genügend gedrückt? Müssen

an's Ufer eilt. am Bein hinten einen Fisch. Uebrige besorgt der Farmer.

Letzten Sonntag-Abend eine Bassgeige verloren. Wörtlich so zu lesen im "Solothurner Tagblatt".

### Versuchstation.

W. W. in M. In No. 19 wurde in L. anstatt in M. geschrieben. Das Leinöl enthält ungefähr 14-18 <sup>0</sup>/<sub>0</sub> Fischthran.

J. R. in W. Ein Probe-Blatt Gold wurde für echt Goldorange gekauft zu 1,20 pro Büchelchen und Die Enden den Werth desselben genau anzugeben.

> Resultat: Das Gold ist echt und hat seine Farbe mit höchstens 30/0 Rothkupfer erhalten. Nach dem Vergolden kann das Kupfer durch Waschen mit verdünnter Salzsäure ausgeschieden werden. Das Gold erleidet dadurch wenig, fast unmerklich in der Farbe.

> H. L. Obermeister d. M.-I. in E. Sie doch mal gütigst das Ihnen heute unter Kreuzband zugesandte Grün; ob dasselbe gifthaltig ist oder Ich kaufte dasselbe unter dem Namen: "Wandgrün". Unter eigenthümlichen Erscheinungen erkrankten zwei meiner Leute, nachdem selbe grössere Wandflächen mit dieser Farbe (und zwar als Leimfarbe behandelt) gestrichen. — Es wünscht Jemand die gründliche Behandlung des Wasserglases kennen zu lernen, - giebt es nicht eine Abhandlung hierüber?

> Resultat: Die gesendete Probe Wandgrün ist stark Arsenikhaltig und durchaus nicht als Leim-

farbe zu verwenden weil stark giftig. In No. 4 dies. Jahrg. d. Maler-Ztg. finden Sie Näheres über Wasserglas.

K. M. in O. Die gesendete Probe Rebenschwarz Das Bleiweiss enthält 11% nichtbleihaltige Zinkweiss Probe I und Probe II sind che-Stoffe. misch rein.

### Redaktion des Organs des Die Deutschen Maler-Bundes

soll doch möglichst bestrebt sein, das Malergewerbe zu heben. Das Gegentheil scheint aber Princip zu Schon hat vor Jahren die "Maler-Zeitung" es gerügt, dass der Redacteur des Organs des Deutschen Malerbundes in dem Organ des Wirthevereins, im "Gasthaus" strichfertige Farbe für Gartenmöbel so hammer öm zuersch bei 'nem Schreiner in die empfohlen und glaubten wir, dass diese Rüge genüge, um solchen Unfug zu beseitigen. Doch heute finden wir die Farben-Empfehlung zum Austriche von Gartenmöbeln, Tische, Stühle, Bänke n. s. w., von dem famosen Vertreter des Organs des Deutschen Malergedenkt, domet he von de Stross' kömmt, lossen en bundes wiederum in der neuesten Nr. des Gasthauses, welche uns zufällig zu Gesicht kam. Es ist traurig, Der Erfindungsgeist der Yankees ist wirklich dass man da noch Auseinandersetzungen nöthig hat

Sind denn die Maler und Lackirer so in Anspruch

die Herren Wirthe, Hôteliers etc. noch angeregt werden, das Malergewerbe herunterzulottern?

Wir vergönnen gerne dem Herrn König grossmöglichen Farbenhandel, finden aber die Empfehlung der Farben an Gastwirthe etc. seiner Stellung als Redacteur des Bundes-Organs unwürdig. Da dürfte doch der Vorstand des Malerbundes selbst einschreiten.

### Briefkasten.

2486 H. F. in B. Ich habe Auftrag mit Dr. Rohr's Dauerfarbe Gegenstände auf der Bahn weiss und roth anzustreichen. Mir ist diese Farbe ganz unbekannt. Sollte Ihnen davon bekannt sein, bitte ich um Ihr gefl. Gutachten darüber, eventuell welche andere Farbe Sie für obige Arbeit am zweckmässigsten erachten. Zinnober oder Türkischroth aussen, darf jedoch nicht zu theuer sein da die Arbeiten billig hergestellt werden müssen. Bitte wenn möglich um Angabe wo Dr. Rohr's Dauerfarbe zu beziehen ist?

Antwort: Dr. Rohr's Dauerfarbe hörten wir durch Ihre gefl. Frage zum erstenmal nennen. Vielleicht weiss einer unserer Leser davon und hat die Gefälligkeit Näheres darüber, mitzutheilen. Wir rathen an, aussen mit schönstem, für Roth Erdroth ev. mit Cromgelb und weiss vermischt, vorzustreichen dann zum letzten Anstrich Amarantroth, (welches mit gebranntem Terra sienna vermischt) dünn überzulasiren.

2487 2) Womit ist ausgefugtes rohes Mauerwerk zu bearbeiten um einen nicht zu kostspieligen und doch aussen dauerhaf-

ten Oelanstrich darauf herzustellen?

Antwort: Grundiren Sie mit Kallkolith 2 mal, nachdem sind 2 Oelfarbenanstriche genügend um Glanz zu erzielen. Suchen Sie er. nur solchen Oker zum Mischen zu nehmen, der sich in Oel gerieben, unter Wasser gesetzt, mit letzterem nicht verbindet. Auch ist bei solchen Arbeiten der letze Anstrich matt zu halten.

2488 E. S. in N. 1) Habe einen Hintergrund für einen Photographen zu malen; die bisher angestellten Versuehe scheiterten theils an der Unrichtigkeit des Thones, theils am zu raschen Trocknen der Leimfarben. Wenn ich nun den Hauptgrund in Oel male (die Farben dürfen nicht glänzen) wie habe ich die Leinwand zu präpariren? Oder gibt es vielleich noch eine bessere Manier.

Antwort: Zu der Leimfarbe hätten Sie zum langsameren Trocknen Glycerin oder Syrup beimischen können. Zum malen mit Oelfarbe auf Leinen, ist der Grund mit Kleister, dem Glycerin beigemischt zweimal vorzustreichen. Zu malen ist mit Oelwachsfarbe. Billiger stellen sich Caseinfarben, die fest, weich, (biegsam), haltbar und schön matt bleiben.

Woher bezieht man das Papier auf welches die Medaillons etc. in Tempera zum Einkleben, gemalt werden und wel-

ches ist das beste Tempera-Recept?

Antwort: Bis jetzt wurde gewöhnliches Tapeten-Papier, Zeichnen Rollenpapier, oder was gerade zur Hand war, genommen. Tempera wird gemischt aus Ei, Essig und Leinöl. Der eine nimmt Eigelb, der andere Eiweiss, der Dritte das ganze Ei und viele Gehülfen essen die Eier und nehmen Käse und Kalk. Letzteres ist sehr haltbar, Caseïnfarben sind am haltbarsten und lassen sich am schönsten verarbeiten. Mennige Farben lassen sich mit Tempera kaum binden.

2489 A. S. in V. (Russland.) Ersuche Sie um gefl. Mittheilung, auf welche Weise die Leimfarbe vorzubereiten ist um Fabriksräume dauerhaft zu bemalen. Sind Tapeten nicht besser? Was verstehen Sic unter Caseinfarbe - ist diese wirklich dau-

erhafter. Auf welche Weise ist die Vorbereitung zu treffen?
Antwort: Vor allem müsste festgstellt werden welche Beeinflussung auf die Luft in den Fabrikräumen stattfindet Tapeten sind keinesfalls haltbar wo Leimfarbe nicht hält. Entweder sind Kalkfarben, Kalileimfarben oder Oelfarben in Fabrikräumen anzuwenden. Caseinfarben werden aus dem Grundkäsestoff Casein bereitet, und sind sehr haltbar, ob aber für Fabrikräume ist fraglich.

2490 2) Womit ist Zinkblech oder Eisenblech anzustrei-

Antwort: Zinkblech ist erst mit Essig vorzustreichen, nach dem mit Holzkohlen-Oelfarbe. Eisenblech ist erst mit Kalkmilch vorzustreichen dann abzubürsten und mit Holzkohlen-Oelfarbe zu grundiren.

2491 E. K. in H. 1) Woran liegt es, dass Denkmüler welche weiss gestrichen so sehnell grau werden. Habe schon mehrere Versuche damit gemacht, als; mit reinem Bleiweiss gestrichen welches mit Leinöl gerieben und mit gelblichem Firniss verdinnt, habe auch schon 1/3 Zinkweiss zugesetzt, doch wurde es bald grau. Muss aber erwähnen dass die Denkmäler welche vor drei Jahren und vergangenes Jahr zum 2. male gestrichen worden, jetzt schon wieder grau sind.

Antwort: Nehmen Sie für den letzten Anstrich halb Blei-

weiss und halb Kreide.

2492 2) Ebenso geht es mir mit den Grabgitter und Denkmäler welche schwarz gestrichen werden, dieselben sind im Zeitraum eines Jahres fast silbergrau und ganz matt. Schwarz nimmt man zu Denkmäler und welches ist die Zubereitung der Farbe dass dieselbe im Freien gut bleibt.

Antwort: Nehmen Sie Sammtschwarz von der Farbenfabrik Oker am Harz, das ist reine Kohlenfarbe und luckiren Sie mit Kutschenlack, dann werden die Denkmäler ihre schwarze

Farbe - 2 Jahre behalten.

3) Wie untersucht man Rebenschwarz? . Antwort. Durch Verbrennen wonach nur Asche zurückbleiben darf.

J. K. in R. Bitte um gefl. Mittheilung, wie man eine gute Tempera-Farbe herstellt?

Antwort: Siehe unter No. 2488.

2493. J. O. in A. Woher kommt es, dass angestrichenc Gegenstände so leieht Blasen bekommen?

Antwort: Wenn der Grund-Anstrieh zu fett ist, auch wenn

Feuchtigkeit in den angestrichenen Gegenständen steckt.

2494 L. H. in G. Habe eine eiserne Säule zu bemalen, welche vieler Hitze ausgesetzt ist. Die Malerei soll in Wachsfarbe gemacht, die Platte und Hohlkehle vergoldet werden. Frage nun ergebenst au, was Sie daven halten; kann ich statt des Goldes auch Bronce nehmen? Und wie muss ich dieselbe auftragen trocken oder nass?

Antwort: Oelwachsfarbe ist nicht anzurathen, da diese durch den Temperaturwechsel zu sehr leidet. Nehmen Sie statt dessen mit Wasser versetzte matte Oelfarbe. Ob Sie Gold oder Bronce nehmen hängt von dem Efect ab, den Sie erzielen wollen. In manchen Fällen wirkt Bronce besser wie Gold, da dieses zu sehr auffällt wenn es vereinzelt angewendet wird.

2495 V. M. in B. Frage hiermit ergebenst an, womit ich am besten Silberbronce anrühre damit sie nicht schwarz wird. Ich habe ein dunkel gestrichenes Grabgitter zu vernickeln und ist mir viel dran gelegen, es recht haltbar und schön glänzend zu machen?

Antwort: Nehmen Sie Aluminiumbronce welche trocken auf weissen Grund aufzutragen ist, der noch klebt, ähnlich wie

O. G. in Berlin. In Betreff Ihrer gütigen Antwort, v. 26/6/86 No. 2453, auf meine Anfragen über Kittmasse für Metall-Buchstaben auf Glas, rietheten Sie mir, spröden Oelkitt mit Siccativzusatz; selbiges haben wir schon versucht und trocknet derselbe uns etwas zu lange; nun wollte ich Sie bitten, mir einige andere Sorten Kitte anzuführen, wenn diese auch schneller trocknen das thut nichts. Habe schon mit Wasserglas versucht, selbiges tritt beim Andrücken der Buchstaben an den spitzen Enden zu sehr herraus, in Folge dessen bindet es da nicht. Könnte man zu dem Wasserglas nicht was zusetzen, was dieses etwas dicker macht, auch bitte mir anzugeben was am besten ist dieselben Buchstaben auf Glacepapier aufzukleben?

Antwort: Nehmen Sie Zinkweiss unter das Wasserglas. Es werden die Glasscheiben von dem Wasserglas aber augegriffen. Setzen Sie dem Oelkitt Goldglätte zu, so erhalten Sie

eine schnelltrockende Masse.

N. M. in K. Silberbronce hält durchaus nicht im Freien. Nehmen Sie statt dessen Aluminium, welches trocken auf noch

weissen Grund aufzutragen ist. 2497. G. R. in H. Habe vor etwa 5 Wochen einige Fussböden mit Leinölfirniss augestrichen, welchem ich, nachdem ich denselben nochmals gekocht hatte, etwas Farbe zusetzte. Die Fussböden sind, obwohl bereits einige Wochen im Gebrauch, bis jetzt noch klebrig. Ersuche Sie nun, mir doch gest. mitzutheilen, ob und wie dem Uebelstande abzuhelfen ist, ohne die Böden nochmals zu streichen. Wie behandle ich dieselben, wenn ich nochmåls streichen muss?

Antwort: Nur durch Auftragen von Sprit (Spritlack oder Kleister mit Sprit vermischt), kann das Kleben beseitigt werden. Streichen Sie Oelfarbe auf, so wird die untere weiche Farbe noch fortwährend Kleberci an aufgestellten Möbeln verursachen. Ein gut gehendes kleineres

Malergeschäft

mit guter Kundschaft in der schönsten Gegend Hamburgs (Altenland) gelegen, ist Familienverhältnisse halber mit ausstehenden Arbeiten und Waaren Vorath und sämmtlich dazu gehörigem Handwerkszeug per sofort für den billigen Preis von 600 Mark zu verkaufen.

Offerten unter C. F. Nr. 60 postlagernd Buxtehude b. Ham-

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Ein solider, tüchtiger

Decorationsmaler

wird auf dauernde Arbeit ge-[530 sucht von

Gebr. Eich Bernkastel a. d. Mosel.

### Solide Bezugsquelle.

Bleiweis in Oel, chem.rcin M. 45, (= Secentiv Iª satzfrei "125,(\(\frac{2}{3}\) dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

### Spacktelmesser Kiftmesser etc. offerirt billigst

A. E. Kühner, Lennep.

piegelglas, Rohglas sowie Fensterglas zu Fabrikpreisen ab Hütteliefern

Gebr. Schön, Gelsenkirchen.

Patent-Gummi

G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

### Alte Gemälde,

durchlöchert und jede Art von Bcschädigungen werden unterdiscretest r Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation Ocl- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzich-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

Preise bill, nach Preis-Cour.

### Für 3500 Mark

ist sofort ganz nahe beim Seebadcort Cuxhaven, ein sehr schön liegendes neues Haus zu verkaufen, kl. Vor- u. Hintergarten, schöner Wassergraben, alles zus. c. 5 Ar gr.; die Unterelbe ist hier unüberschbar br. u. Schiffbelebt. Das Haus eignet sich ganz besonders für cinen Maurer, Scheerenschleifer zu einer Kleinkinderschule p. p.

Albert Hermann,

### Cuxhaven-R. Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. hr lang ,, 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107. sehr lang

## Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. 506 Specialität: Chrte Bernsteinlacke.

### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 100 in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezich. 🗣 vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

## Papierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Illustrirter

## Maler-Kalender pro 1886

Preis in Leinwand geb. M. 2. Bei vorheriger Einsendung des Betrages folgt franco Zusen-

dung, bei Nachnahme unfrankirt.

Zu beziehen durch die Exp. der Malerzeitung, Bonn.

### farbige

werden zum höchsten Werthe angekauft á Pfund 10 Pfg., sortirt 15 Pfg. Offerten mit der Bezeichnung "Buntglas" a. d. Exped. d. "Maler-Ztg." Bonn.

## Für Bartlose!

Die durchweg glänzenden Resultate, welche das Pi-locarpin Präp. Dr. Krells Bart Tinktur erzielt, hat demselben die allgemeinste Anerkennung verschafft, als einziges, reelles, wirklich Bart erzeugendes Mittel, von vollkommener Unschädlichkeit und garantiere\*) ich bei 4-6wöchentlicher Auwendung, selbst wenn noch keine Anlagen vorhanden sind, einen ge-sunden vollen Bart. (Ich unterhalte der Nachahmungen wegen nirgends Filialen.) Flac. M. 2,90. nur durch F. Netter, Fahr gasse 104, Frankfurt a. M. (Angabe des Alters nöthig.)

\*) Ich verflichte mich, den bezahlten Betragsofort zurückzusenden, wenn der versprochene Erfolg nicht erzielt wird.

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.

Ein junger

### Decorationsmaler

der längere Zeit die Kunstgewerbe-Schule besucht und vorzügliche Zeugnisse aufzuweisen hat, sucht Stelle, am liebsten zu Kirchendecorationen.

Gefl. Offerten beliebe man an die Exp. der "Glocke" in Oelde (Wessf.) unter B. L. 1811 einzusenden.

### **Arbeits-Wochenzettel**

100 Stück 1.- Mark

500 1000

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

## von H. M. JANSEN

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

### Technikum (Baugewerk-, Maschinenbau-, Kunsttischler- u. Malerschule) Buxtehude

b. Hamburg. Bedeuteudste nordd. Facbschule. Pensionat billig. Programme gratis n. franco d. Director Hittenkofer.

### Joh. Moritz Müller

Blattgoldfabrik m. Dampfbetrieb gegründet 1742.

Dresden, Langestr. 43, empfiehlt unter Garantic der Haltbarkeit

rein Ducaten-Gold. Orange Gold und Aluminium, ferner: Silber-Composition und

Bronce-Farben.

### "Farben-Fabrik Oker"

## Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- u superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt gegen Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrages.

💻 Jeder ältere u. neuere Farben-Thon ist am Lager. 🛢

 Specielle 1886er Preisliste gratis und franco. Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

Lippe,

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " 6,00 Nr. 5 (100) " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim Einrühren sich nicht verfärben, in 10 Farben, <sup>1</sup>/<sub>25</sub> Pfd. M. 1,30 zur Probe. Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen.

Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Crange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halhgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

### Lehrbuch der Marmor-Malerei

D**0000000000000**30 D**50000000000000000**000

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

•• Schieferfarbe ••

Nachdem ich nun in den meisten Städten bei den hetr. grösseren Droguisten eine Verkaufsstelle meiner Schieferfarbe errichtet habe, erlaube ich mir die Herren Malermeister anf dieses Präparat aufmerksam zu machen. Die mit meiner Schieferfarbe präparirten Tafeln sind tiefschwarz, vollständig matt, sogar mit Schieferstift zu beschreiben, hinterlassen keine Eindrücke und sind gleich nach nassem Abwischen wieder zu gebrauchen. Diese Vorzüge waren auch bei der Hygiene-Ausstellung massgebend, um eine Tafel mit meiner Schieferfarbe präparirt, in die Vortragshalle zum praktiscben Gebraneh aufzustellen, und ist dieselbe jetzt dem Hygiene Museum einverleibt, auch dürfte wohl die beste Empfehlung für die Farbe sein dass dieselbe schon seit Jahren in der hiesigen Universität, durch Herrn Malermeister Wissmann hier, eingeführt ist. Ich bin überzeugt dass, sobald einer der Herren Malermeister meine Schieferfarbe erst einmal geproht hat, von dann an nur noch, "Kröhlisch Schieferfarbe" zum Streichen der Schulwandtafeln benutzen wird. Selbst von der unerreichten Güte des Präparates abgesehen, gewährt meine Farbe noch den sehr schwer wiegenden Vortheil, dass 10 Tafeln anf einmal präparirt werden können und jede 10 Minuten nach dem Anstrich vollständig fertig gestellt ist, viel Zeit und Mühe also dadurch gespart wird Preis p Kruke M. 4. Zum zweimal. Anstrich von 5—6 Qu.-M. reichend.

Adolph Kröhl, Berlin, C, Probststr. 11.

Zeugniss: Herrn Adolph Bröhl Berlin! Die von Ihnen seit 6 Jahren bezogene Schieferfarbe für Wandtafeln hat meine volle Anerkennung gefunden. Diese Aussage bekräftige damit dass seit ich Ihre Schieferfarbe in meinem Geschäfte eingeführt habe, mir der Anstrich der Taieln im Gebrauch der hiesigen Schulen seit der Zeit übertragen und erhalten geblieben ist Schulen seit der Zeit übertragen und erhalten geblieben ist

Sehulen seit der Zeit übertragen und erhalten geblieben ist 540 Bremerhaven, Manz 1886. George Oltmann, Malcrmeister.

### Weinand, Zimmer & Steins Celn a. Rh.

FIRNISS. & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

Die Lackfirniss-Fabrik von

## Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen.

### Motive, Skizzen und Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

## Prakt. Recepten-Taschenbuch

für Maler, Anstreicher, Tüncher, Lackirer, Vergolder etc. entli. circa 100 Recepte, praktische Winke und Neuheiten auf dem Gebiete des Maler-Gewerbes. Preis 3 Mark. Die Buchführung und deren Wichtigkeit im Maler- und Anstreicher-Gewerhe. Preis 1 Mk. 50 Pfg. Beide Bücher zu beziehen durch FRITZ MARX, Maler, Cöln. Mariengartengasse 3. Prosp. gratis.

### L. Gründaum Schwadach (Bayern.)

Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fabricitt u. liefert in anerkannt unübertrossener Qualität u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. 514



🦛 Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrfach prämitet, Ancekennungsichreiben v. Malernec.

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beant-

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

### Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Leim. Preise äusserst solid. Otto Schiering, Magdeburg, Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

### Soeben erschienen:

Spruch-Magazin 600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschristen, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisal ju verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Garten= und Concert-Hallen, Regelbahnen, Villard-Zimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerker-Ber-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen. Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

### Geschäfts-Verkauf.

Ein rentables flottgehendes Maler-Geschäft, verbunden mit Lackirerei u. Tapetenlager, grossem Wohnhause ziemlich neu massiv, mit sämmtlichen Zubehörden als Lackirraum, Niederlage, Stallung, Garten u. s. w. guter grosser Kundschaft, soll anderweitigem Unternehmen halber eigenhändig mit Maler-Inventar so wie Materialien mit günstiger Preisstellung verkauft werden. Junge unverheirathete Maler, welche in allen Fächern beschlagen, gute Zeugnisse, Character u. Aeusseres besitzen, nicht ganz ohne Vermögensverhältnisse leben, finden zugl. unt. günstigen Umständen passende informirte Heirathsgelegenheit mit gutem Vermögen, letzteres kann aber nur unter günstigem Beifall stattfinden. Reflectirende Anfragen bef. d. Exp. d. M. Z. so wie d. Literatur-Comptoir Berlin N. C. Straussbergerst. 43 u. Ciff. E. L. 525.



### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannheim.

## Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc

von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

## Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

### Wichtig

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. — Zur gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgäu, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Müllieim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O. Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

## Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

--

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjentgen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schahlonen- und Malerutensillen-Fahriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarhigen und einer hunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren "nheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszuhezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zn Bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalh 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgesaste Anzeigen hahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bel Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

2 Ueber den Nutzen des Annoneirens schreiht das 3 Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel hesser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachhlatt surgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu zlehen. Das Fachhlatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Hlaler Beitung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland · 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

📵 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. C

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

### Ein Mahnruf.

Aus Handwerkerkreisen wird der .Köln. Volksztg. geschrieben: Woher kommt es, dass so viele Arbeitsgesellen arbeitslos umherlaufen? Woher kommt es, dass die Landstrasse mit wandernden Gesellen überschwemmt ist, die gerne, durch wochen- und monatelange Wanderschaft ermüdet und abgerissen, arbeiteten, jedoch an jeder Werkstatt abgewiesen, wieder und wieder zum Wanderstab greifen und zuletzt durch Noth und Entbehrung getrieben, sich erst schüchtern und ängstlich, später aber durch Gewohnheit dreister ihr Stück Brod und ihre Pfennige zum Nachtquartier erbetteln, um dann, ist erst dieser Weg beschritten, bald auf der schiefen Ebene abwärts zu kommen, mit dem Ehrgefühl und dem Handwerkerstolze in die Brüche zu gerathen und zuletzt zum Fechtbruder und Vagabunden herabsinken? Wer trägt die Schuld daran dringend der Abhilfe bedürfen? Die Hand auf's Herz gelegt und die Frage beantwortet: Die Handwerksmeister mit wenigen Ausnahmen selbst sind Schuld daran, und wodurch? Weil in dem Handwerkerstande die Grundlage desselben, die Lehrlingsfrage, viel zu leicht genommen und behandelt wird, weil es leider zu viele Meister giebt, die nur in den äussersten Nothfällen einen Gesellen beschäftigen: ist es doch so angenehm und profitabel, die jungen Leute drei Jahre ohne Kost, Logis und Lohn für sich arbeiten zu lassen, die meisten unbemittelten Eltern können ja mit schweren Opfern während der Lehrzeit für Kost, Kleider u. s. w. sorgen. Kein solcher Meister wird einen Lehrling in Kost und Logie nehmen. Betrachten wir uns einmal ein solches Verhältniss etwas näher, die Consequenzen werden sich von selbst Von einer Beaufsichtigung der Lehrlinge ausser der Arbeitszeit kann keine Rede sein, in den meisten Fällen hat auch der Meister kein Interesse daran, da es ihm nur um die grösstmöglichste Ausnutzung der Arbeitskrätte seiner Lehrlinge zu thun ist. Wehe dem Jungen, wenn er eine Viertelstunde zu spät auf die Arbeit kommt, mag er sonst treiben was er will. Dass ein solches Verhältniss für den

Meister sehr bequem ist, liegt auf der Hand; eine andere Frage ist aber die, ob das Verhältniss ein gesundes, ob es ein solches ist, das den Anforderungen einer moralischen Auffassung der Stellung zwischen Meister und Lehrlingen entspricht? Mit nichten! Der Lehrling ist nicht eines materiellen Vortheiles des Meisters wegen da; er ist da, um unter der Jeitung und Aufsicht des Meisters in und ausser der Arbeitszeit sich zu einem tüchtigen und brauchbaren Gliede der menschlichen Gesellschaft auszubilden, und der Meister hat zum Mindesten die moralische Verantwortlichkeit für das geistige und leibliche Wohl seines Lehrlings, als eines ihm janvertrauten höchsten Gutes, Sorge zu tragen. den Fällen, wo der Meister beständig in der Werkstätte sich aufhält (was bei Weitem nicht immer zutrifft) ist es demselben nicht möglich, seine Pflicht und an den vielen anderen Unzuträglichkeiten, die gegen mehrere Lehrlinge zugleich zu erfüllen, die Folgen zeigen sich bald nach beendigter Lehrzeit. Die meisten in solchen Fällen herangebildeten Gesellen können als solche nicht bestehen und sind auch dann nicht im Stande, sich ihr Brod beim Handwerk zu verdienen. Viele fallen dann entmuthigt von demselben wieder ab, gerathen in Stellungen, die eines Handwerkers unwürdig und für ihr ganzes Lebensglück im denkbar ungünstigsten Sinne entscheidend wirken; mag sich ein solcher Meister mit seinem Gewissen darüber abfinden, dass er wenigstens indirect seinen Antheil zu dem Untergange des jungen Mannes beigetragen hat. Welche Logik liegt darin, fortwährend eine Menge Gesellen heranzubilden und in die Welt zu schicken, ohne je die Absicht zu haben, einen Gesellen zu beschäftigen und ihm Brod zu geben? Was soll mit den Gesellen werden und wo sollen sie hin wenn alle Meister so dächten? Dieser Fall war in früheren zunftgemässen Innungen wohl vorgesehen, und es durfte kein Meister mehr Lehrlinge halten, als nach der Zahl seiner Gesellen und dem Umfange seines Geschäftes als passend gehalten wurde. Auch bei vielen neuen Innungen ist die Sache bereits in diesem Sinne geregelt, und Meister, Gesellen und Lehrlinge befinden sich wohl

Gelegenheit auf und ich kann nicht umhin, densel- von vornherein die ganze Spachtelei unterbleiben. ben in Worte zu kleiden. Da es gewiss nicht einer-lei ist, ob ein Meister, zur Herstellung seiner Erzeug- nur solche Farben als Füllmasse Verwendung finden, dass ein Meister, der mit unbezahlten Kräften arbei- weder ausdehnen noch zusammziehen. Bezug auf Handwerker und Gewerbe liegen, auf weitere Dauer unhaltbar sind, ist sonnenklar, und durch das Innungsgesetz von 1881 mit seinen Nachträgen.

### Stammbuchverse.

O hüte deine Zunge wohl, Bald ist ein böses Wort gesagt -Bei Gott! es war nicht bös gemeint -Der Andere aber geht und klagt.

Es wird kein Ding so schön gemacht, Es kommt ein Spötter, der's veracht't; D'rum gehe hin und schweige still, Es baut ein Jeder, wie er's will.

### Spachteln und Spachtelfarbe.

Von P. O. Wagenlackirer in B.

Am 17. Decbr. 1881 erschien in der Maler-Ztg." (Nr. 51 des 2. Jahrg.) unter Anderm ein kurzer Aufsatz über "Spachtelfarbe"; mit Interesee las ich s. Z. jenen Artikel, welcher allerdings nur sehr kurz gehalten war, wesslialb ich heute die Feder ergreife, um etwas eingehender als es in jenem Artikel erläutert war, das Capitel "Spachteln" zu behandeln. Sprachteln heisst wörtlich genommen: Ausfüllen

der Unebenheiten und durch darauffolgendes Schleifen Erzeugung einer geschlossenen glatten Grundfläche (auf Holz, Mauerwerk, Eisenguss etc.) welches durch fortgesetztes Spachteln und Schleifen zu einer spiegelglatten Fläche gebracht werden kann. Zum Spachteln eignet sich nicht jede xbeliebige Farbe mit Vortheil, sondern es kommt wohl bei keiner anderen zweiter Linie auf die Zubereitung das "Anmachen" durch geeignete Beigabe zweckdienlicher Flüssigkeiten, dunn oder zu dick ist, wird man sich durch weitere dem sich als dritter Factor auch ein mit Verständniss Zugabe von diesem oder jenem sehr leicht zu helfen und Geduld ausgeführtes Arbeiten anschliesst.

In den öfteren Fällen wird aber leider das Spachteln jeweiligen Arbeiten. nicht mit voller Sachkenntniss bewirkt, indem eines-

Noch ein Gedanke drängt sich mir bei dieser schliffen, mag nur so bleiben "-dann sollte lieber gleich

nisse Arbeitslöhne bezahlen muss, so ist es sicher, welche gut und hart trocknen und sich nachträglich Ausdehnen tet, viel billiger arbeitet als ein solcher, der jede oder Auswachsen thut leicht Mennige, Silberglätte Stunde Arbeitszeit bezahlen muss. Darin liegt eine u. s. w., gegentheilig dagegen: leicht rissig wird unreelle Concurrenz gewissenhaften Meistern gegenüber, Kreide, Thon u. s. w., ebenso ist auch Oker ein die es nicht übers Herz bringen können, die schranken- zum Spachteln durchaus ungeeigneter Farbstoff (siehe lose Freiheit im Halten von Lehrlingen in massloser Maler-Zeitung 7. Jahrg. Nr. 6 und 7 "Böse Eigen-Weise zu ihrem eigenen peeuniären Vortheil auszu- schaften des Oker" siehe auch Aufsatz Nr. 52, 2. beuten. Dass die Verhältnisse, so wie sie jetzt in Jahrg. 1881) indem Oker niemals ordentlich zart und gut schleif bar wird, übrigens aber auch zu langsam auftrocknet. Besser ist schon ein Gemisch von Bolus dass Wandlung geschaffen werden muss ebenso, auch mit Bleiweiss, Umbra und Kreide, welche Compoder Weg, wie dies geschehen kann, ist angebahnt sition in vielen Werkstellen mit Erfolg angewendet wird, obgleich schon die Zusammensetzung desselben in öfterer Wiederholung eine grosse Umständlichkeit ist und Zeitverschwendung genannt werden dürfte, denn seitdem das sogen. "Filling up" (Füllmasse, Schleifgrund, Spachtel-Grundfarbe von den Engländern erfunden und mit Erfolg angewendet und heute noch mit grosser Vorliebe verarbeitet) bekannt ist, dürfte es kaum eine einfachere, bequemere, zweckdienlichere und solidere Grundmasse geben, als dieses Material ist, welches in einem staubähnlichen Pulver von grauer Farbe geliefert wird. Es ist dieses ein ganz eigenthümlicher Thonschiefer, welcher durch Glühen von seinen Wassertheilen, die er enthält, frei wird und dabei eine theils hellgraue, dunkelgraue oder röthliche Farbe annimmt; nach dem Glühprocess wird er in ein feines, sammtweiches Pulver verwandelt. Diese Schleifmasse hat alle guten Eigenschaften an sich, welche bedingt sind um Kutschwagen, Nähmaschinen, Geldschränken, Schildern, Maschinentheilen, feinen Möbeln etc. eine geschlossene, glatte Fläche durch öfteres Auftragen und Schleifen zu verleihen, indem dieselbe rasch trocknet und schnell hart wird und sich in Folge dessen leicht und gut schleifen lässt ohne, nachträglich zu zerreissen und wirklich recht haltbar und solid ist.

Ein gutes Spachtel-Recept dürfte folgendes sein.

Man nehme auf: 5 Pfd. Filling up

bestes Bleiweiss-Oxyd, u:als Flüssigkeitca.1 guten Leinöl-Firniss,

gutes Terpentinöl,

gutes Siccativ od. Copallack, oder von letzten beiden halb und halb

Arbeit als beim Spachteln so genau auf das zur Füll- und füge dieses Gemenge durch Kneten auf dem Reibemasse verwendete Farb-Material an, dann erst in stein oder durch Mahlen auf der Farbenmühle innig zusammen, zeigt es sich dann, dass der Spachtel zu wissen, denn dieses richtet sich immer mit nach den

Ein Zusatz von Bleiweiss ist deshalb dringend zu theils bei der Zusammensetzung der Spachtelfarbe durch Verwendung ungeeigneten Materials Fehler begangen werden und andernfalles auch bei der Aussagen angenehmeren Körper dadurch erlangt; doch führung betr. Arbeiten zuweilen übermässig geeilt schleifen auch viele ohne Bleiweiss-Zusatz ab, nut wird, indem die nöthige Geduld, welche das Spachteln arbeitet es sich dann nicht so angenehm, indem die erfordert, fehlt, oder während der Arbeit verschwindet; Masse spröder ist; Siccatiy-Zusatz ist aber unbeding es darf nicht heissen "Ach was, wird nicht noch mal ge- nöthig, damit die mitunter dicker aufgetragenen Ver

tiefungen gut und sicher trocken werden können, wäh-Inur kleinen Vorrath zu halten, denn der trockene halten würde und dieselbe sich, anstatt eines gut Sehaden zu erleiden, ebenso auch die betr. Flüssigöfter, indem z.B. bei Kutschwagen welche zu dick anderen Herren Collegen bestens empfehlen kann. mit Füllmasse versehen werden, sich der Trocken-Process zu langsam vollziehen kann und man dann "Maler-Zeitung" am 15. October 1881 in der Recension zu lange warten muss, ehe geschliffen werden kann büber den Dresdener Malertag, welchen ich auch s. Z. auch bilden sieh dann an den dicksten Stellen leicht besuchte, geschrieben: kleine Bläschen, welche (wenn noch nieht ganz trocken) durch das nachfolgende Sehleifen zerrissen werden, wodurch leicht kleine Löcher entstehen, deren Beseitigung recht unangenehm und ärgerlich ist. Es ist deshalb bei recht sorgfältigen Wagen-Lackirern eine alte Regel: "Nieht zu dick spachteln, lieber mal öfter sehleifen!"

Das Schleifen betreffend so gesehieht dies am vortheihaftesten mit den künstliehen Wiener-Bimssteinen aus der Schumacher'schen Fabrik, welche in 10 verschiedenen Nummern liefert, man nehme: Nr. 12 oder Nr. 22 zum Vorschleifen (ersten Schleifen), Nr. 32 zu den folgenden Schliffen. Dieselben sind schön handlich geformt (gegossen), verarbeiten sich äusserst sparsam und sind zum Spachtelsehleifen dem der sie kennt, wirklich unentbehrlich, d. h. wenn man die hier angegebenen richtigen Nummern anwendet und sdieselben während der Arbeit recht oft mit Wasser tränkt, oder wenn solche nicht mehr recht angreifen wollen, mit einem anderen Stein wieder etwas abschleift.

Diese künstliehen Wiener Bimssteine enthalten ein absolut gleichmässiges Korn und nieht wie die natürlichen (vulkanischen) Bimsstein weiche und zarte (rissige) Stellen zugleich; welche dann mitunter in die bereits fertig gesehliffene Fläche wieder Risse ziehen und auf's neue Unebenheiten hervorrufen, was sehr störend

und äusserst unangenehm ist.

Noch eines Umstandes will ieh Erwähnung thun, welcher wohl zu beachten ist: Filling up wird neuerdings (zumeist von Laekfabrikanten des In- und Auslandes) mit Vorliebe "fertig angerieben" offerirt, d. h. gleich in "strichfertiger Waare". Es hat diese Art des Verkaufes indess für den Lackirer, der das fertig angeriebene Quantum dann langsam zu verarbeiten hat, seine collosale Schattenseite, wie es dem Schreiber dieses auch sehon vorgekommen ist. Anfänglich, beim Oeffnen des Fasses ist ja Alles ganz schön, doch hat man einige Zeit damit gearbeitet, entstehen oben auf leiehte Häute und die Trockenstoffe des Spachtel verdieken in sieh selbst, so dass ein grosser Theil gewöhnlieh verdiekt und dann manehmal mehr Arbeit eintreten und man ist immer in der Lage sich die ge- diren geeigneter Fachwerke, sowie durch gegenseitige eignete Dicke oder Dünnheit der Spachtelmasse nach Aufklärung in unserem Fachblatt, der "Maler-Zeitung" den jeweiligen Arbeiten (neue Wagen oder Reparaturen) gecehehen, welche ja nur zur Hebung unseres Handin kleinen Quantitäten bequem zuzubereiteten und davon werkes in Lnben gerufen werde. Der Verfasser.

rend ein Zuviel von Terpentinöl die Masse zu mager Filing up kann jahrelang aufbewahrt bleiben ohne anpackenden Grundcs, auf manchen Flächen leicht keiten, wenn sie für sieh allein lagern bleiben. Versabsehälen lassen wird. Ob man nun mit dem Spachtel- schweigen will ich endlich nicht, dass ich bereits seit messer aufträgt resp. einkittet oder die etwas dünner Jahren meinen Filling up-Bedarf aus Oker a. Harz, gehalteue Spachtelfarbe (beim zweiten oder dritten An- von der Firma Saltzer & Voigt, beziehe, und mit dem strich) direct mit dem Pinsel aufstreicht, gleichviel: erhaltenen Fabrikat zu jeder Zeit zufrieden gestellt Man spachtelt niemals übermässig dick, lieber cinmal gervesen bin, so dass ich dieses Material auch meinen

Uebrigens wurde bereits im 2. Jahrg. Nr. 42 der

ziehung sah man, dass diese Fabrik Alles aufbietet. schöne und brauchbare Farben zu erzeugen.

### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch • den Verlag der "Maler-Zeitung."

Der heutigen Nummer liegt ein Literariseher Special-Katalog der Fach- und Kunstliteratur für Kirehen-, Decoarationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder ete., herausgegeben F. Rham, Redacteur der , Maler-Zeitung', Vorsteher der Bonner-Malerschule' Bonn.

Selbst Maler, von der Picke auf gedient, wurde es mir zur Zeit als noch alles von Frankreich kam klar, dass nur durch Energie und die Macht der Presse es möglich sei, dem vor 25-30 Jahren so zurückgesetzten Handwerk erfolgreich aufzuhelfen.

Mit grossem Erfolg wurde mein Bemühen gekrönt und fortwährend die Hebung unseres Kunsthandwerks als meine Lebensaufgabe betrachtend, gebe ieh hiermit den intelligenten und strebsamen Collegen ein Verzeiehniss von Fachwerken in die Hand, damit Jeder in der Lage ist, ohne viele Mühe sich seinen Bedarf an Kunst- und wissenschaftlicher

Literatur wählen zu können.

Täglich laufen bei mir viele Fragen ein, beginnend: Giebt es ein Werk über, - woher beziehe ich, - in welchem Werke finde ieh, - wie hoch kommt wohl ein geeignetes Werk über - n. s. w. diese Fragen soll nun in erster Linie vorliegender Katalog beantworten und wo es sich um weitere Auskunft handelt, wird dieselbe bereitwilligst brieflich von mir mitgetheilt. Ausserdem werden die einzelnen Werke, wie dieselben der Nummer nach im Katalog aufgeführt sind, nach und nach einer Besprechung in der "Maler-Ztg." unterworfen, um den Abonnenten derselben einen weitgehenden Einblick in die bereitet, als wenn man sieh den Filling up troeken Fachliteratur zu gestatten. Wenn ich nun den Wunsch einlagert und je nach Bedarf in kleinen Quantitäten hinzufüge, dass jeder Leser dieses sich anspornt, von von der Hand in den Mund selbst in vorerwähnter seinem Standpunkte aus das Seinige zur Hebung un-Weise zubereitet; ein Verhauten und manchesmal seres schönen Kunsthandwerks beizutragen, so kann Wegwerfen des letzten Restes kann dann niemals dies doch hauptsächlich durch Anschaffung und stu-

Moderne Titelschriften für Techniker und gen Tagen, was dem Zurückbleiben geringer Mengen technische Schulen mit Reisszeugeonstructionen und Text von J. Steidinger, Bezirkslehrer. Zweite Auflage, Mk. 2,50. Verlag von Orell Füssli & Co. in Vorstehendes Werkchen liefert durch die in demselben angegebenen Constructionen, dem lehrenden wie dem lernenden Schriftenmaler gute Methode.

Die Alphabete sind auf 10 Blatt vertheilt und auf gutem Halb-Carton lithographisch hergestellt, während Blatt 11 und 12 die Constructionen enthält, so dass jeder sich für die einzelnen Schriften die Eintheilung mit Leichtigkeit selbst machen kann. Es dürfte demnach auch für Zeichenschulen zu em-

pfehlen sein.

– Schriften - Vorlagen für Maler von Baurath a. D. Hagen, Ritter etc. Drittes Heft. — Inschriften an Haus und Geräth, Harburg a. d. Elbe. Verlag und Eigenthum von Gust. Elkan, Preis Mk. 1,30. Dieses 3. Heft schliesst sich den beiden ersten wür-Es bietet eine reichhaltige Sammlung und ist jedem Maler bestens zu empfehlen.

### Technisches.

Lack auf Metalle. 2 Kilo Bleiglätte, 8,5 K. gekochtes Leinöl, 1 K. Terpentinöl, 3 K. Mennige, 0,Z K. Umbra, 4 K. Schellack, 1 K. Bleizucker und 0,5 K. weisses Vitriol. Mit Ausnahme des Terpentinöls und eines Theils Leinöls kocht man die übrigen Ingredienzien durch 5 Stunden, giesst während des Kochens das Leinöl nach und nach hinzu, muss jedoch das Ueberkochen vermeiden. Nach dem Abkühlen wird das Terpentinöl beigegeben und der fertige Lack in Blechfiaschen aufbewahrt.

graugrüne Farbe auf Holz erzielt man, wenn das neutral, so nimmt die Mischung eine bleibend rothe Holz mit einer Auflösung von 1 Theil Pyrogatussäure und 20 Theilen Wasser nach dem Trocknen mit einer anderen Auflösung von Anilingrün mit zwölffacher Verdünnung von Weingeist bestrichen wird. Dunkel-Verdünnung von Weingeist bestrichen wird. Dunkel- Säure finden, wobei als Indikator die bleibend rothe grün beizt man mit einer Auflösung von 10 Gramm Farbe dient. ("Corps gras indust.", durch "All-Indigocarmin in 10 Gramm Wasser, dann 20 Gramm gem. österreich. Chem.- und Techniker-Ztg.") reine Pikrinsäure in kochendem Wasser aufgelöst und

beide Lösungen gemischt.

Reinigung von Hausteinfagaden. In Paris sind an den Kaimauern und Brücken der Seine umfangreiche Versuche mit einem dem Chef-Ingenieur der Brücken und Chausseen, de Liebhaber patentirten neuen Verfahren zur Reinigung der Hausteinoberflächen von der sich im Laufe der Zeit bildenden Schmutzschicht gemacht worden. Mittelst eines den jetzt üblichen Flüssigkeitszerstäubern ähnlichen Apparates werden die Mauern mit einer Mischung entsprechend verdünnter Schwefelsäure und Salzsäure Wechselwirkung der beiden Säuren. rung der Chlorwasserstoffsäure mit dem Stein bildet dass wir einem allseitigen Wunsch mit der Mittheisich Chlorcalcium, welches durch die Schwefelsäure lung entgegenkommen, dass die Central-Leitung des unter Wiederfeinwerden der Salzsäure in schwefelsau- gesammten kaufmännischen Vertriebs dieses Holzkonren Kalk umgewandelt wird. derholt sich bis zur Sättigung der Schwefelsäure. Her in Stuttgart liegt, dass aber auch in allen Pro-Nach 2-3stündiger Wirkung werden die Flächen vinzen Fabrikniederlagen bestehen, deren nähere abgebürstet und abgewaschen. Das Aussehen der Adressen von der genannten Stuttgarter Firma erso gereinigten Hausteine bessert sich noch in eini-fragt werden können.

von Chlorcalsium in den Steinäderchen zuzuschreiben sein dürfte. Für einzelne glänzend schwarze Stellen des Schmutzüberzugs genügte das beschriebene Verfahren nicht. Hier war die Anwendung der Säuren erst von Erfolg, nachdem die Flächen vorher mit einer Salbe behandelt wurden, welche hauptsächlich Soda und gelöschten Kalk enthält. Die Kosten der Ausführung berechnen sich nach den Angaben der annales de la construction auf 0,46 Frcs. für 1 qm. und bei Annahme eines Unternehmers auf 0,50 Frcs. Wo Gerüste erforderlich sind, kommen hierzu noch 0,20 Frcs., für die Behandlung mit der Sodasalbe 0,50 Frcs. Für das bisher erfolglos angewendete Abwaschen mit Wasser sind dagegen 0,45 Frcs., für die neue Bearbeitung des Hausteins mit dem Meissel jegoch 2-2,70 Frcs. gezahlt worden. Da das letztere Verfahren das bisher einzig erfolgreiche, so verspricht die Erfindung de Liebhaber's eine Ersparung von über 50 Prozent.

- Untersuchung von Oelen auf Säuregehalt. Zur schnellen Untersuchung, ob ein fettes Oel freie Säure enthält oder vollständig neutral ist, wird folgendes Verfahren angeben. Man bringe in einen Reagir-Cylinder gleiche Voll. des zu untersuchenden Oeles mit einer gesättigten Sodalösung und schüttele tüchtig. Wenn das Oel vollständig neutral ist, so trennen sich in Ruhe die beiden Schichten deutlich; enthält es jedoch freie Säure, so findet durch theilweise Verseifung eine Emulsionsbildung statt. Um die Säuren quantitativ zu bestimmen, sollen gleiche Vol. Oel und 96 proc. Alkohol, letzterer durch einige Tropfen Curcumatinctur gefärbt in einem gradu-Grünbeizen von hartem Holz. Eine schöne irten Cylinder durchschüttelt werden. Ist das Oel Farbe an, bei Säuregehalt ist sie jedoch rein gelb. Durch Zusatz einer titrirten alcoholischen Natronlösung lässt sich genau die Menge der vorhandenen

### Versuchsstation.

H. in S. Bleiweiss ist rein. Mennige enthält viel Unreinigkeiten, Genaueres über letzteres bald. Benutzen Sie die Mennige zum Eisenanstrich? Dazu ist Holzkohlenfarbe besser.

### Ueber Holzkonservirung.

Unser Aufatz mit obiger Aufschrift in Nr. 27 unseres Blattes vom 3. Juli 1886, welcher über das so vielfach empfohlene Carbolineum Avenarius Der Erfolg beruht auf der chemischen handelte, hat so zahlreiche Anfragen über dessen Be-Durch Berüh- zugsquelle aus unserm Leserkreis zur Folge gehabt, Dieser Vorgang wie-servirungsöls in den Händen der Firma Paul Lech-

### Briefkasten.

2498 J. R. in H. Dieses Frühjahr habe ich die Wände eines Zimmers gestrichen, welche vorigen Frühherbst verputzt wurden; ob Cement etwa dazu mitgebraucht wurde, kann ich so wie der Eigenthümer solbst nicht sagen. Kurz nach dem Anstrich zeigten sich sehwarzbraune Fleeken, welche immer grösser wurden. Nun schabte ich die Flecken, resp. die verweichte Farbe ab, strich dann anstatt mit gewöhnliebem Asphalt, Eisenlack auf die beschädigten Flächen, darüber wieder Oelfarbe. Jetzt zeigen sich wiedernm dunkle Flecken. Was wäre nun am besten damit anzufangen um dauernd gute Arbeit zu erhalten? Der Bau wurde vor 2 Jahren mit Backsteinen gemauert. Unter dem genannten Zimmer befinden sich Stallungen. Die Flecken zeigen sich aber nur an den Aussenwänden?

Antwort: In den Wänden befand sich noch viel Wasser, als dieselben angestrichen wurden, wenn das Haus erst zwei Jahre steht. Nehmen Sie so viel wie möglich die Oelfarbe herunter wo sie fleckig ist, und trocknen nachdem die Mauern aus, indem Sie in dem Zimmer 3 Tage lang Coaksfeuer unterhalten. Asphaltlack hält nicht. Zur grösseren Fürsorge können Sie mit Weissang'schem-Verbindungskitt vorarbeiten.

2499 J. O. in K. Habe zwei eiserne Säulen zu streichen in einem finsteren Gange, möchte die Leuchtfarbe versuchen. Bitte mir per Post dieselbe zu schicken, oder eine Firma anzu-

geben, wo ich selbige beziehen kann?

Antwort: Wenn die Säulen in einem finsteren Gange sind. müssen dieselben, wenn sie mit Leuchtfarbe gestrichen sind, mit Mangnesiumlicht alle Tage einmal beleuchtet werden. Hierzu wird Mangnesiumband geliefert, welches Sie also mitbestellen müssen. Zu haben ist die Leuchtfarbe von Georg Polack in Berlin S. W. Anhaltstrasse No. 8.

G. R. in H. Bezugnehmend auf Frage No. 2486 Ihrer Zeitung bezieht man Dauerfarbe, welche in letzter Zeit zum Anstreichen der Signalmaste auf Eisenbahnen verlangt wird, aus der "Dauerfarben-Fabrik" der Herren Dr. Münch & Röhrs in Berlin S. W., Gitschinerstrasse 91. Die Farbe ist sehr schön und gut zu verarbeiten, ob dauerhaft weis ich noch nicht.

Zu Frage No. 2346 nehme ich Bleiniete zum Befestigen der Platten. Gyps wird im Freien wohl nicht ganz standhaft sein.

2500 P. B. in F. Ich habe hier einige Wagen zu lackiren, bitte mir gefl. mittheilen zu wollen, wie, und auf welche Weise man am besten alte Wagen reinigt nnd lackirt. Die Wagen sind vor zwei Jahren neu gemacht worden. Kann man die Wagen mit Kutschenlack allein lackiren, oder sind noch andere Lacke nöthig?

Antwort: Wenn der Wagen nur aufzulackiren ist, dann wird der alte Ueberzugslack mit geriebenem Bimsstein und Filz nass abgeschliffen und ein neuer Kutsehenüberzugslack aufgestrichen. Sollte der Wagen ganz erneuert werden, dann wird bis auf die Grundfarbe geschliffen, zuerst mit Sandstein zuletzt mit Bimsstein. Ueber das Lackiren finden Sie eine gute Anleitung in dem 1. Quartal der "Maler-Zeitung" vom Jahre 1883 Seite 23 und Folg.

2501 W. W. in S. Bitte um Auskunft, wie man Kalkfarben für Hausfronten festbekommt? Habe eine Front mit Kalkfarbe gestriehen und konnte dieselbe durchaus nicht fest bekommen. Sollte es wohl am Kalk gelegen haben?

Antwort; Binden Sie die Kalkfarbe durch Zusatz von Patentgummi oder Kalileim. Es gibt verschiedene Sorten Kalk die nicht fest werden, auch darf der Kalk nicht dick aufge-

tragen werden.

2502 H. G. in N. Ich habe einen Kleiderschrank mit Firniss zu streichen. Ein Schreiner strich denselben früher an, aber aussergewöhnlich schlecht, er sieht aus, als wäre der Firniss mit einer Schaufel daran geworfen. Ich soll ihn nun wieder streichen, die alte Farbe muss aber erst davon. Was rathen Sie mir am besten, da ich für diesen Zweck noch kein anderes Mittel als flüssige Potasche gebrauchte. Was für einen Lack soll ich nehmen, denn es soll durchaus nichts gespart werden?

Antwort: Nehmen Sie statt Pottasche die Farbenbeize von F. Linau, Uerdingen. Pottasche ist nur dann gut, wenn sie concentrirt ist und mit Kalkmilch aufgekocht wird. Lackiren Sie mit verdünntem Kutschenlack 2 mal als Grund, nachdem mit

gutem Möbellack.

2503 2) Kann man Kallkolith auch auf Steine als Grund

zu Oelfarbe streichen, welche getüscht waren. Antwort: Ja, jedoch ist die alte Kalkfarbe vorher möglichst zu entfernen.

2504 E. G. in W. Wie kann der Sitzungssaal eines Rathhauses in einer Stadt von 5000 Einmohner in Leimfarbe gemalt werden. Deeke und Wändo sind ohne Stuck nur ein Gesims ist noch vorhanden. Muss die Malerei entschieden simbolisch sein, in Holzton oder wie sonst noch? Verhältniss der Decke 2: 3. Die Ausführung soll jedoch nur halbreich sein?

Antwort: Auf die einfachste Art gemalt, kann die Deeke entsprechend der Benutzung des Raumes sinnig geschmückt Einfache, sinnige Malerei ist werthvoller wie die reichste, wenn sie sinnlos ist. Gerade solche öffentliche Räume sollen sinnig geschmückt sein. Stadtwappen sowie auch die Indnstrie auf die Entstehung oder auf sonstiges Merkwürdige der Stadt Bezugnemendes kann simbolisch oder in Sprüchen angebracht werden. Holzeonstuetion ist die richtigste Eintheilung zur Decke.

2) Wie ist verde antico Marmor und wie würde gemalt? Antwort: Sehwarzgrün und woiss. In dem Werk über

Marmormalerei unter Tafel 8 finden Sie genanntes.

2504 W. Sch. in Gr. R. (Amerika.) Als ich noch in Deutsehland war, (lernte mein Geschäft in Ludwigsburg), hörte ich von Scraphito-Arbeit, habe aber damals keine solche gesehen bis ich nach Frankfurt a. M. kam, wo ich es sah, konnte aber nicht herausfinden, wie es gemacht wird, hörte wohl wie ungefähr; ich besah mir hauptsächlich das Frankfurter Opernhaus. Hier zu Land wird fast alles aus Holz gebaut und mit Baek-stein ausgemauert. Jetzt fängt man hier an, Füllungen oben am Giebel mit Cement und Kieselstein herzustellen, welche auffallend gestrichen werden, ich denke so eine Seraphits-Füllung wäre sehön. Bitte mir die Behandlung vom Grund mitzutheilen und wo ich die Messer beziehen kann, ev. auch über Preise.

Antwort: Zuerst wird mit grobem Mörtel das Mauerwerk beworfen und abgerichtet, dann wird mit feinem Mörtel dem beliebige Farbe zugesetzt, ein glatter Verputz hergestellt der möglichst dunkel zu halten ist. Nachdem dieser halb troeken, kann der letzte Anstrieh darüber kommen, welcher einmal dick aufgestrichen wird. Die Farbe wird gemischt aus Kalk und beliebieger Farbe, möglichst hell. Es dürfen selbstverständlich nur Kalkechte Farben genommen werden. Sobald diese Farbe halb trocken, wird die Zeicknung aufgepausst und sofort einpraphirt mit geeigneten Meisseln wie sie die Drechsler gebrauchen. Man kann sich dieselben auch vom Schlosser machen lassen in beliebiger Form. Am meisten wurden die kleinen Hohlmeisseln angewendet, dann aber auch grössere Schaber. Durch das Eingraphiren bis auf den dunklen Grund tritt die Zeiehnung kräftig hervor. Doch wird in feuchten Klima's die Haltbarkeit der Scrapho-Malerei keine zu grosse sein. Man kann den Farben Wasserglas, Patentgummi oder auch Kalileim zusetzen was die Haltbarkeit fördert.

2506 Ch. F. & N. in Gr. Könnten Sie mir nicht mittheilen, womit man die Gummibälle anstreicht; damit sie Glanz erhalten, der Lack soll jodoch nicht springen und haltbar sein. Es wurde uns mitgetheilt es sei Copallack mit hellem Siecativöl.

Antwort: Nehmen Sie Lederlack welcher in allen Farben

geliefert wird.

2507 F. S. in H. Gibt es ein Mittel mit Leimfarbe zu streichen, um Fliegen, Mücken und Ameisen in Räumen, besonders in Küchen und Speisezimmern fernzuhalten?

Antwort: Durch Zusats von Lorbeeröl sollen die Mücken und Fliegen wegbleiben. Für Ameisen ist Zuekerpulver mit

Boraxpulver vermischt zu streuen, wo solehe sind.

2508 J. L. in M. 1) Was für einen Lack nehme ich zu Pferdedecken? Habe verschiedene herzuriehten, welche etwas abgesprungen sind und sollen dieselben ausgebessert und frisch lackirt werden, dass der Lack nicht mehr springt?

Antwort: Nehmen Sie Lederlack. 2509 2) Was für eine Grundirungsfarbe hält am besten auf Holzwerk, das mit Carbolineum angestriehen war? Habe mit Bleiweiss gestrichen, schlägt aber durch, dass man gar niehts mehr von der Farbe sieht?

Autwort: Streichen Sie 2 mal mit Kallkolith vor.

2510 J. K. in W. Auf welche Weise lässt sieh Fliegenschmutz von Bilderrahmen, die eeht vergoldet sind entfernen,

und wie erzielt man Hochglanz auf Oelvergoldung?
Antwort: Wenn die Vergoldung auf Oel ist, so genügt abwasehen mit weiehem Pinsel und Regenwasser. Ist die Vergoldung auf Poliment und ist lackirt, so genügt ebenfalls dieses Abwasehen. Ist es aber Polimentvergoldung ohne Lacküberzug, so ist die Abnahme des Fliegenschmutzes nur mechaniseh zu verwirken, nämlich durch Abnehmen mit einem geeigneten feinem Messer. Hierzu muss man sieh einer stark vergrössernden Loupe bedienen. Hochglanz auf Oelvergoldung erzielen Sie durch lackiren mit hellem Schellackfirniss, der sich

ev. auch noch poliren lässt.
2511 H. G. in G. Ich habe hier am Ort ein Zimmer, welches als Schutz gegen feuchte Wände, früher mit Asphalt gestrichen. Jetzt soll dasselbe mit Oelfarbe gestrichen werden, da ich bereits 2 Striche mit Oelfarbe gemacht habe, aber noch immer eine Vermischung mit dem Asphalt und Farbe stattfindet. Ich bitte Sie mir anzugeben, auf welche Weise diese Asphalt-Wände zu behandeln sind, um eine neue Oelfarbe darauf

Antwort: Streichen Sie 2 mal mit Kallkolith vor.

2512 2) Auf welche Weise kann man das blasig werden der, der Sonne ausgesetzten Fensterläden, verhüten?

Antwort: Siehe unter No. 2493 des Briefkastens in No. 28. 2513 3) Ist Casselcrbraun auch in Oel zu gebrauchen, dass es gut trocknet.

Antwort: Zu dünner Mascrfarbe ist Casselerbraun mit Siccativ trockenbar zu machen. Für deckende Anstriche ist Cas-

selerbraun nicht zu empfchlen.

2514 B. B. in R. 1) Ist die neue Goldbronce von Heinr. Lippe, Lübeck, für aussen an der Luft so haltbar wie sie emphohlen wird und welches ist das Beste auf Holzfarbe mit Bronce feine Striche zu ziehen?

Antwort: Die Bronce hat sich bis jetzt sehr gut bewährt. Nehmen Sie zum Strichzichen Crisocolin von J. Struck in Köln,

womit die Bronce angemacht wird.

2515 2) Ist Secolin gut für alle Oelfarben als Trocken-

Mittel zu nehmen, namentlich zu Fussböden-Anstrich?

Antwort: Als Trockenmittel für Oelfarben ist Secolin gut, ob unter Fussbodenfarbe haben wir noch nicht versucht, doch ist anzunehmen, dass es die Farbe verhärtet, mithin verbessert.

2516 3) Habe einen Neubau zu machen, die Wände (Kalkverputz) sollen mit Leimfarbe in verschiedene Töne gestrichen werden. Ist da besser Thierleim oder Kalileim zu nehmen?

Die Wände sollen später tapczirt werden. Autwort: Die Wände sind einmal mit Kalkmilch zu streichen, nichdem mit Kalileim-, Pflanzenleim-, Patentgummi- oder

Gummileimsurrogat in einem mal fertig zu streichen.

2517 4) Hab eine Hausthür auswendig, Nussbaumholz zu machen, sie ist von einem andern mit Oelfarbe hellgrün gestrichen worden und überall sind Blasen gezogen. besten, Abbrennen oder Abbeizen? Ist der so oft empfohlene "Farbenvertilger" auch gut; die Thür ist den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Wie arbeite ich wohl, dass keine Blasen entstehen? Habe mir sonst den Lack für solche Arbeiten wie folgt gemischt: nämlich gutcm Copallack, Standöl und etwas Siccativ, oder ist für aussen Luftlack besser?

Antwort: Es kommt darauf an, womit das Holz zuerst grundirt war, je nachdem kann Abbeizen nützen. so stark, dass das Holz tief heiss wird, ist für solche Flächen vorzuziehen, denn es wird durch die Hitze die Grundmasse (Oel etc.) im Holz zu festem Harz verbrannt, wodurch die spätere Sonnenhitze kein Gas in den Poren mehr erzeugen kann. Hierdurch kann die Arbeit haltbar werden, wenn nicht zu viele Anstriche übereinander kommen. Kutschenlack ist jedenfalls allem anderen für Hausthüren vorzuziehen.

2518 5) Ist Kallkolith für Tannen-Zimmerthüren gut, welche geölt mit etwas Farbe lasirt werden sollen, statt Oel zu gebranchen, welches ist billiger? Die Thüren sollen lackirt

Antwort: Kallkolith wird dafür empfohlen, es beizt hell-

braun, jedenfalls ist Kallkolith billiger als Oel.

2519 6) Brunolein (Franz Megerle, Friedberg) kann man dasselbe auf Anstriche oder nur Naturholz als Mattlack benutzen? Antwort: Ja, das Brunolein ist sehr zu empfehlen und be-

dingt einfachere Arbeit wie mit Mattlack.

### Lehr-Vertrag Formulare

werden in den nächsten Tagen von uns neue gedruckt. bisherigen haben seitens der Meistern allzeitig Anklang gefunden, weil sie den Lehrling fest binden und dadurch denselben veranlassen, durch Fleiss, Streben und gutes Betragen den Grund zu legen, für eine gesicherte menschenwürdige Existenz. Ehc wir nun dieselben in neuer Auflage drucken, mögten wir bittten, eventuelle gewünschte Abänderungen uns gefälligst zu unterbreiten. Es wird das Möglichste geschehen, den Wünschen zu entsprechen. Hochachtend

d. Redaction u. Verlag d. "Maler-Zeitung" Ferdinand Rham.

## Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in eleg. Mappe M. 30 — " in 7 Heften à Heft M. 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt, Preis pro Band M. 7,50.

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

Alphabete u. Zierschriften. W Alphabete i. reinsten Stil,

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Litho-众 graphen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung

Tüdit. Waaenlackirer der das Geschäft einer Wittwe selbstständig führen kann, bei gutem Gehalte und dauernder Stellung möglichst sofort ge-

sucht. Offerten sub. S. C. 80 Haasenstein & Vogler, Freiberg i. S. erbeten. [597

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

## Kreide

in Oel gemahlen, zu Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

### Patent-Gummi

C. G. Gaudig Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

### Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. rein M.42(1 Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(2 dto. Lcinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

7.13

### CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

## Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franco.

## Wilhelm Schlüter, Luckenwalde Papiermühle. **Papierstuckfabrik**

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baumeistern und Sachverständigen als vorzüglich anerkannten, vollständig Gyps ersetzenden Papierstuckartikel in:

Rosetten, Hohlkehlen, Friesen, Stäben, Reliefs, Thürverdachungen etc.

Preisverzeichnisse gratis. Illustrirter zu billigsten Preisen. -Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg.

Vortretungen für einjelne Plähe erwünscht. Export. En detail. En gros.

## Gegen feuchte Wän

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparentei etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

### Die Lackfirniss-Fabrik von

## Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen,

### Weinand, Zimmer & Steins Coln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System) Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.



### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Engros Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

## Papierstuck

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidestsn Ausführuug! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis!
Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen
Einssudung oder Nachuahme von Mk. 2,50. 383

### Lehrbuch der

## Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

### Motive, Skizzen and Pausen für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover, 172

## Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme. H. Hasenbring 588 Essen (Ruhr).

### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. 🔷 vom Autor. Auch durch

die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unterdiscretester Behandlung kunstgerecht wieder her-gestellt. 403

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

## Maler-Leim,

340

Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vermals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang ,, 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a.; Rh. Severinstrasse 107.

### Lehr-Verträge

Stück 25 Pfennige 60 100 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

### Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft 572 C. E. Keller.

Köln a Rh., Severinstr. 107

Beste Qualitäten

### Maler=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

### Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetren. Gegen M. 3 — Rachnahme. -Joh Pilz, Mannheim a. R.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

### von H. M. JANSEN

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigr keit zu Fabrikpreisen von 31/2 bi-10 Mk. per Pfd. Doppelgolds Auslese und Abziehgold fü-Vergoldung im Freien.

Tateltarbe per 1/2 Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläche) M. 3,50. Stuttgart F. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln. 556

### Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u.s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Sol. altes Tünchergeschäft mit grosser Kundschaft, in der grössten Badestadt des Rheines, Umstände halber sofort zu verkaufen. Das Geschäft kann in den bisherigen Lokalitäten weiter geführt werden. Offerten sub N. 625 au Haasenstein & Vogler, Wiesbaden.

### Neu! Aeusserst wichtig für Anstreicher u. Decorationsmaler! Praktisch bewährt! Flüssiger Maler-Leim

zur Anwendung in Wasserfarben für Decken und Wände.

Dieser neue Leim bietet gegenüber der Anwendung von Cölner-Leim folgende grossen Vortheile:

1. Geldersparniß bis zu 50 %

2. Bedeutende Zeitersparniß. 3. Bequeme Sandhabung.

welche durch nachstehende Gebrauchsanweisung erläutert werden: Man klopfe vor dem Gebrauch den Leim bis zur Flüssigkeit und vermenge ihn alsdann mit der Farbe. Sollte die Decke, Wand etc. anziehen, so setze man das nöthige Wasser hinzu, bis man damit arbeiten kaun. Ein vorheriges Abseifen und Bestreichen mit Alaunwasser ist nicht nöthig. Ein einmaliger Anstrich mit der neuen Leimfarbe genügt vollkommen und gibt der schmutzigsten Decke und der rauhesten Fläche etc. die schönste egale Farbe. Man kann die Arbeit unterbrechen ohne dass sich Ansätze bilden, was bei der bisherigen Methode nicht zu vermeiden war. Ein Abfärben findet nicht statt. Der Quantitäts-Verbrauch ist der nämliche wie bei Cölner Leim bester Qualität. Der Preis stellt sich bei Fass zu 30 Mk. per 100 Pfd. incl. Emballage, bei weniger zu 35 Mk. per 100 Pfd. excl. Emballage netto, Casse ab Fabrik Düsseldorf.

Düsseldorf, Friedr. G. Gierlichs, Kronprinzenstr. 11.

Tüchtige Agenten mit guten Referenzen werden gegen hohe Provision an allen größeren Plähen angestellt.

### "Farben-Fabrik Oker".

## Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

🚃 Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! 🚃 Specielle 1886er Preisliste gratis und franco. Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

## apierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark. Soeben erschienen:

### Spruch-Magazin 3

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc. überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Immer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Verbindungs-Lotale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäufern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Bronce-Medaille.

Silber-

LONDON





Kallkolith

### OTTO KALL's patentirter Untergrund für Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fabricirt u. liefert in anerkannt unübertrossener Qualität u. Preiswürdigkeit unter Garantie dei Gold. 514

🛜 Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrfach prämitet, Aneerkennungsfäreiben v. Maleenec. Abonn. jährl. M. 4, halbjährl. M. 2.50

Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. gratie Zeitschr. f. Handel u. Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg. Derlage des "Exporteur" erfchlen :

Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 20.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreieber, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonon- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mebreren inbeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sacbe auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerbalb 8 Tagen ein, so erklärt er sieh dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Dieber den Natzen des Annouerens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkrois nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu zieben. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politiche Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den Gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# lalet beun

## rgan für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕲 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. @

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

### Leinöl und Leinölfirnisse.

(Schuss.)

Zur schnellen Erkennung, ob der bei diesem Prozesse unverseift gebliebene Antheil des Leinölfirnisses gleichen Volumen Aceton. Mischen sich hierbei beide Flüssigkeiten vollständig, so ist er ein Harzöl oder ein Gemenge von Mineralöl mit viel Harzöl, wenn nicht, so ist er ein Mineralöl oder ein Gemenge desselben mit wenig Harzöl. Auch kann man Alkohol benützen (9.95 spez. Gew.), in welchem Harzöle untersinken, Mineralöle jedoch nicht.

Die Verfälschungen mit Fischthran werder ebenfalls durch Geruch und Geschmack, oder aber durch chemische Reagentien nachgewiesen. Mischt man 10 Theile des zu untersuchenden Leinölfirnisses in einem entsprechenden Gefässe mit 3 Theilen Schwefelsäure unter Umrühren und überlässt es dann der Ruhe bis sich Oel- und Säureschichte getrennt haben, so bildet sich ein weisser Niederschlag, welcher die Metallverbindungen enthält, und der Firniss selbst wird felsäure von diesen Säuren, entweder gelöst oder ausbei Vorhandensein von Fichthran dunkelbraun, während die Säure orangegelbe bis gelbbraune Färbung annimmt. Reiner Leinölfirniss hingegen ist anfänglich grünlich, wird dann später bräunlich-grün, während die Säure eine mehr gelbliche Farbe annimmt. ob ein Niederschlag entsteht oder nicht. Bildet sich Behandelt man einen verfälschten Leinölfirniss mit ein weisser Niederschlag, welcher auf Zusatz von Chlorgas, so wird er sofort dunkel, braun und zu- Schwefelwasserstoff schwarz wird, so ist in dem Firletzt schwarz, wegegen unverfälschter Leinölfirniss stets mehr und mehr farblos sich zeigt, da Chlorgas die vegetabilischen Fette bleicht, alle thierischen Fette mit alleiniger Ausmahme des Klauenfettes aber stets dunkler und schliesslich schwarz färbt. Kocht man 5 Volumen Firniss mit 1 Volumen Aetznatronlauge von 1.34 spezifischem Gewicht, so entsteht bei unverfälschtem Leinölfirniss eine gelbliche, bei mit Fisch-Emulsion.

Benzin vor. Reibt man einige Tropfen solchen Lein- Lösung von kohlensaurem Natron in Wasser behan-

ölfirnisses zwischen den Handflächen, so macht sich sogleich der Terpentinöl- oder Benzingeruch bemerkbar; zuverlässiger weist man die Verfälschung nach, wenn man den Leinölfirniss in einem Glaskolben der Destillation unterwirft, wobei diese flüchtigen Oele Harz- oder Mineralöl ist, schüttelt man ihn mit dem übergehen, während unveränderter Leinölfirniss zurückbleibt; arbeitet man mit abgewogenen Mengen, so lässt sich aus der Menge des Destillates auch der Procentsatz der Verfälschung leicht bestimmen.

Von jedem Leinölfirniss lässt sich nachweisen, ob solcher mit Mangan-, Blei- oder anderen chemischen Verbindungen hergestellt wurde; die angewendeten Untersuchungen bleiben nur dann ohne Erfolg, es bildet sich also kein Niederschlag, wenn atmosphärische Luft oder Sauerstoffgas zur Oxydation des Leinöles benutzt wurde. Beim Kochen des Leinöles mit den Metalloxyden und anderen chemischen Verbindungen, welche Sauerstoff an das Leinöl abgeben, entstehen leinölsaure Oxyde, welche im Leinölfirnisse enthalten, bezw. an denselben chemisch gebunden sind und auf Zusatz von verdünnter Salz- oder Schwegefällt werden. Hierauf gründet sich die Nachweisung. In einem Reagensglase setzt man zu dem zu prüfenden Leinölfirniss ungefähr ein gleiches Volumen verdünnte Schwefelsäure und beobachtet nun, nisse Blei enthalten - das Oel wurde somit mit Bleiverbindungen gekocht. Bleibt die Säure ungetrübt, färbt sich aber grünlich und wird durch Schwefelwasserstoff schwarz, so wurden Kupferverbindungen Bleibt der Niederschlag hingegen unangewendet. verändert, so ist kein Blei in dem Firniss vorhanden und man prüft zuerst mit Ammoniak und dann mit Schwefelammonium weiter. Es ensteht bei Anwesenthran verfälschtem Leinölfirniss dagegen eine rothe heit von Eisen ein schwarzer, von Mangan ein fleischfarbiger und bei Zink ein weisser Niederschlag. Wei-Bei hohen Firnisspreisen kommen ausnahmsweise tere Aufklärung erhält man, wenn man die ursprüng-Verfälschungen mit Terpertinöl (Kienöl) ja auch mit liche durch die Säure enthaltene Lösung mit einer

delt. Ein durch Zusatz desselben entstehender Nie- jum ähnliche Saal-Decorationen einzuführen. Die urderschlag von schmutzig grüner Farbe deutet auf Eisen, ebenso wenn die Lösung mit rothem Blutlaugensalz blau wird; ein weisser Niederschlag, welcher an der Luft schwarzbraun wird, deutet auf Mangan. altdeutscher Manier sind ja bereits so massenhaft an-Bei Vorhandensein von Zink muss die mit der Säure gewendet, dass man sich nothgedrungen nach neueerhaltene Lösung auf geringen Zusatz von Ammo- ren Mustern umsehen muss. niak eine weisse Füllung ergeben, welche im Ueberschusse löslich ist.

Neues auf dem Gebiete der Restaurations- u. Speisesaal-Decoration.

In letzter Zeit hat man vielfach die Beobachtung machen können, dass sich auf dem Gebiete der Decoration von Speisesälen und Restaurants wie auch ein ausserordentlich vielseitiger Geschmack, ein Suchen nach Orginalität geltend gemacht hat. ren im Werden begriffen und trägt schon einigen Ma-So hat man der Reihe nach die verschiedensten Mus- lern gute Früchte. Es ist die Conservirung des Holter, wie Altdeutch, Renaissance, Rokokko, Türkisch, zes - auch anderer Stoffe - gegen Feuersgefahr, Gothisch u. s. w. als Ausstattung derartiger Lokale durch Bestreichen mit geeigneten Flüssigkeiten. Bisoder Etablissements verwendet. Das neueste in lang war man sich noch nicht einig, welches das beste Speisesaal-Decoration ist aber die Einrichtung in Mittel hierzu sei, denn Wasserglas und andere Mittel japanesischem Stiele. Ein in dieser Weise ausge schloss in manchen Fällen das Holz zu sehr von der statter Speisesaal befindet sich seit kurzem, und als Luft ab, wodurch, besonders bei Dachwerk, die Tragerster in Deutschland, vielleicht als dritter oder vier- fähigkeit des Holzes zu leicht leiden kann. Es wurde ter Europas, im Hotel "Rothes Haus" in Trier. Die deshalb nach anderen besseren Conservirungsmitteln Decoration desselben ist eine ganz eigenthümliche gesucht und vor allem verlangt, dass damit bestrichene und auf den ersten Blick mehr überraschend als über- oder bespritzte Flächen, auch wenn sie wieder gewältigend. Aber bald nachdem man von den eigen-trocknet sind, unentflammbar bleiben. Verkohlt z. B. artigen, direct aus Japan importirten japanesischen ein Holz nur, so ist das Feuer leicht zu beherrschen, Gegenständen eine genauere Einsicht genommen hat, auch bei grösstem Sturm oder Luftzug, wogegen entfindet man Gelegenheit, japanesische Kunst-Industrie flammbare Gegenstände bei ruhiger Luft schnell umauf dem Gebiete der Stickerei, Porzellan-, Papier-, sichgreifen, bei Sturm oft unbezwingbar, so lange und Tapeten-Fabrikation zu bewundern. Es bietet neue Nahrung von der Hitze erreichbar. sich da auf einmal ein reiches Feld des stillen Studiums weit vorgeschrittenen japanesischen Kunst-und Gewerbefleisses, da alles, was zur Decoration Holzwerk, wie auch sämmtliche Decorationen ohne verwendet ist, direct durch die Brüsseler Firma Grisar Ausnahme, flammensicher zu einprägniren. Durch & Comp. importirt und auch installirt wurde. Die die Freundlichkeit unseres Collegen, Decorationsmaler Ausstattung ist nun folgende: Tapeten aus ungewöhn-lich haltbarer und dicker Papiermasse, in japanesi-das Ergebniss practisch gezeigt. Mit brennendem lich haltbarer und dicker Papiermasse, in japanesi-scher Malerei gehalten, bedecken die Wände, der untere Theil von anderem Muster und durch einen wohl Löcher brennen, wenn die Flamme längere Haupt-Wandverzierung dienen prachtvolle, in Gold so lange als die Flamme einwirkte, so bald das Licht und Farbe gehaltene Stickerei-Tableaux, ähnlich den weggenommen wurde, löschte das Feuer von selbst französischen Gobelins, welche Scenen aus dem Men-aus. An Holz ergab sich dasselbe Resultat. Ein schen und Thierleben Japans vorstellen. In bunter Bündel Stroh in der Mitte zusammen gebunden und Reihe sind ausserdem Porzellan-Schüsseln, Teller, an einer Seite vor längerer Zeit inprägnirt, entzün-Fächer, Reliefs, Waffen u. s. w. in den Zwischen- dete sich an der nicht imprägnirten Seite mit schnellräumen versät. Die sämmtlichen Stickerei-Tableaux, wirkender Flamme, wogegen an der andern Seite die sind mit Bambusrohr eingerahmt. Eine eigenthümliche feinsten Hälmchen kaum zum Verkohlen zu bringen Decoration besitzt die Decke, welche im Haupttheile waren. aus zwei grossen japanesischen Sonnenschirmen besteht deren einer einen Durchmesser von 4 Meter Laboratorium für chemische Feuer-, Lösch- und Schutzbesitzt. Unwillkürlich glaubt man sich beim Anblick mittel in München. Die Masse ist gelblich weiss desselben unter japanischen Himmel versetzt und und wird 2-3mal auf die zu sichernde Flächen aufdurch den Riesenschirm vor versengenden Sonnen-gestrichen. Um selbst Versuche zu machen, liessen strahlen geschützt. Auch an der Decke sind ausser wir uns eine Probe der Anstrichmasse kommen und den Schirmen noch verschiedenartige Schüsseln, Teller erzielten dieselben Resultate. Lampions u. s. w. angebracht, und so vervollständigt Was wir an der Anstrichmasse noch auszusetzen sich das Ganze zu einem eigenthümlichen, dem hei- fanden, war das leichte Abfärben, welches zwar unmischen Auge fremden Eindruck. Wie man hört, sollen beschadet der Flammensicherheit geschehen kann, auch schon in anderen Städten Schritte gethan sein, doch unangenehm für denjenigen wird, der an solcher

(George Eiben.)

Unser soeben erschienener Katalog weisst eine Menge von Werken über japanische Decorationen auf, und ist jetzt erst wieder ein solches im Verlag von Jul. Hoffmann in Stuttgart im Erscheinen begriffen und auf Seite 138 d. Jahrjangs besprochen.

### Versuchsstation.

Ein neuer Zweig des Malergewerbes ist seit Jah-

Wie in vielen andern Theatern so ist man auch Sims aus Bambusrohr vom oberen geschieden. Als Zeit einwirkt. Der Stoff verkohlte auch, doch nur

Die Anstrichmasse war bezogen von Conrad Gautsch's

Art angestrichenen Flächen vorbeigeht, anzustellende Gegenstände beschmutzt. Um dieses zu beseitigen gaben wir unserem Freund Scholand den Rath, die imprägnirten Flächen besonders die auf der Rückseite so behandelten Hintergründe welche aufgerollt den weissgelben Staub an die decorirte Seite abgeben würden mit abgerahmter verdünnter süsser Milch noch einmal zu überstreichen, wel-

ches guten Erfolg hatte.

Da in Folge der häufigen Brandunfälle mehr und mehr das Gefühl des sich selbst Schützens im Publikum rege wird, da ferner, gerade in gewerblichen Etablissements, wie Spinnereien, Brauereien, Mühlen, Lack-Fabriken etc., mehr und mehr das Bedürfniss erkannt wird, sich und seine Arbeiter vor Unheil zu bewahren, so wird es manchem Maler gelingen, in seinem Kundenkreis den Einen und Andern zu gewinnen und somit seine Verdienst-Sphäre nicht bleihaltige Stoffe. zu erweitern. Indem wir darauf hinweisen, dass den Malern sich hier ein neues Feld des Erwerbes bieten würde, bemerken wir noch, dass auch eines der geeignetesten Objecte, wo der Anstrich Anwendung findet im Privatleben, der Dachstuhl eines Hauses ist, um das Holzwerk gegen Entzündung durch nachbarliche Brände, Blitzschlag oder eigene Unvorsichtigkeit, zu schützen.

Holzmaser-Abdruck-Papiere. Unseren früheren Standpunkt den wir zur Zeit mit folgendem

kenntzeichneten, halten wir auch heute ein.

Hier Kunst — hier Mechanismus. Die verwünschte Concurrenz! Die Concurrenz soll leben! so lautet das gegenseitige Feldgeschrei bei dem Aufkommen des Abziehverfahrens. Der Eine ist dafür, der Andere dagegen, der Eine nennt es Tapezirarbeit, der Andere kauft sich die Bogen und führt sie ein, ein Dritter kauft sie nur um sie als Vorlage abzuziehen. Sprechen wir objectiv von der Sache, so können wir dieselbe mit der Tapete vergleichen, indem wir sagen, die Tapete hat bei ihrem Aufkommen manchen Maler geärgert, heute weis man, dass die Tapete durch ihre Billigkeit, durch das schnelle Decoriren, mit der dieselbe in den ärmsten Wohnungen zum Schmücken benutzt wird, und in vielen Fällen zum Malen der Decken und andern nicht gut zu tapezierenden Flächen Anlass geben. Ob die decorative Malerei ohne die Tapetenfabrikation heute den allgemeinen Aufschwung zu verzeichnen wird zu zweifeln sein. Wir glauben auch sagen zu dürfen, die Malerei und die Tapetenfabrikation haben gegenseitig von einander profitirt, letztere konnte selbstverständlich, ohne den Maler, der die ersten Entwürfe macht, nichts werden, dagegen hat, wie oben angedeutet, die Malerei durch die Tapeten-fabrikation eine Verallgemeinerung gefunden, denn zu den sauber gedruckten Tapeten gehört eine gleich scharf ausgeführte Malerei der Decken etc.: und handelt es sich nur darum, dass der Maler seinen Kunden klar zu machen versteht, dass zu jeder Wandtapete, passende Decken-, Thür- und Möbeldecorationen gehören.

In demselben Sinne sind auch die Abziehbogen von Alois Kolb, Neulengbach bei Wien, zu betrach-

auch daran 10 Meter lange, 50 cm. breite "Kolb'schen" eine besondere Beachtung. Das Wiederholen, der Zeichnung des ewigen Einerlei, lässt sich durch die Grösse des Papiers vermeiden. Auch das Abziehen auf klebende Anstriche ist dabei vermieden. Ein fernerer Vortheil ist der, dass drei und vier Abzüge von ein und demselben Stück gemacht werden können, wodurch der Werth erhöht und bei pracktischer Verwerthung beim Abziehen viel Arbeitszeit erspart wird.

N. K. S. in St. J. Habe diesen Herbst von zwei Firmas chem. reines Bleiweiss die I. Qualität, 100 Kilo zu 50 Mk. gekauft, jetzt hat man mir anstatt 100 Kilo von jeder Sorte, beinahe 200 Kilo gesandt. Ersuche Sie daher freundlichst mir in der Maler-Zeitung mittheilen zu wollen ob es, oder was es für

einen Werth hat.

Resultat: K I ist chem. rein, K II enthält 3%

2 Ebenso wurde mir beifolgendes Leinöl als Naturgebleicht verkauft, welches ich stark bezweifle wegen dem vielen unreinen Absatz.

Ueber Leinöl, in nächster No.

### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Vorlagen für Aetzarbeiten und Holzmalerei, Musterblätter für häusliche Kunstarbeit. Neue Folge, Lieferung I. (der ganzen Reihe III. Lieferung, herausgegeben von H. Kunkel. Sechs Tafeln in Klein-Folio, Preis 4 Mark. Leipzig, E. Zehl's Verlag. Schöne Zeichnungen für mannigfaltig geformte Flächen, machen das Werk werthvoll. Ist es auch nicht speciell für den Decorationsmaler bearbeitet, so findet sich doch manche Vorlage zum directen Gebrauche für denselben und zwar für Intarsien-Malerei, Füllungen etc. Diejenigen Vorlagen darunter, welche eigentlich zum Aetzen in Metalle bestimmt sind, geben jedoch auch gleichzeitig wieder Motive für den Decorationsmaler ab. Die vorliegende I. Lieferung enthält 22 Zeichnungen in bunt. Der Holzmaser resp. die zur Holzmalerei gebräuchlichen Holzgattungen enthält das Werk jedoch nicht, soll es seinem Zweck entsprechend auch nicht enthalten.

### Humoristisches.

Eine Malerin hatte sich mit einem geckhaften Bewunderer ihrer Talente verheirathet. Als sie nach der Hochzeit am Arme ihres Mannes zwei Malern von Profession begegnete, sagte der Eine, "sieh, College, wenn Du noch zweifelst an dem Talent unserer Collegin, dann schau doch, wie Sie den Pinsel (ihren Mann) zu führen versteht. Worauf der Anderer: "Ei ja, jottvoll!"

Schon geschehen. Maler: "Ist die gnädige Frau bereit, mir jetzt zu sitzen?" — Kammerjungfer: "Nein, sie meint, sie sähe heut zu angegriffen aus." — Maler: "Macht nichts, da legen wir eben etwas Farbe auf." — Kammerjungfer: "Das hat ja die Gnädige schon längst selbst gethan." (Humor. Bl.)

Die zweifarbige. — "Warum benützt Du zwei Farben für Deine Liebesbriefe?" — "Weisst ten. Von den vielen, heute auf mannigfachem Wege Du, wenn ich Eduard schreibe, so nehme ich rothes hergestellten Abziehpapieren verdienen die in Rollen Papier, denn das bedeutet Liebe, und wenn ich Adolf schreibe, so nehme ich blaues Papier, denn das be- kommt. Die Wände sind nämlich durchweg mit deutet Treue." (Floh.)

der Berliner Kunstausstellung von 1848 war auch englische, russische und italienische Noten in hübdas Bild des Generals von Wrangel zu sehen in weis- schen Figuren angebracht. ser Cürassirtracht, von dem berühmten Maler Magnus. Um es aber so hinzustellen wie es sich zeigte, Zeitungen hin, in welchem ein Kaufmann für sein war eine Kabinetsorder König Friedrichs Wilhelm, Geschäft einen braven Lehrjungen suchte, meldeten VI. nöthig. Der Künstler wollte nämlich durchaus sich nicht weniger als 50 Knaben! Er beschied sie den General der Cavallerie in Reiterstulpstiefel ma- alle auf eine bestimmte Stunde zu sich, überflog rasch len und nicht in dem damals reglementsmässig zur die Empfehlungsbriefe, welche sie mitgebracht hatten, Uniform des Oberbefehlshabers der Marken gehörigen wählte dann, ohne ein Wort zu sagen, einen von langen Beinkleide. Aber alle Bitten und Vorstelden fünfzig aus und verabschiedete die Andern. lungen waren vergeblich. Des Künstlers Intentionen "Nimmt mich Wunder", sagte bald nachher ein Freund, scheiterten an der Pflichtmässigkeit des Offiziers, der der bei der ganzen Vorstellung zugegen war, "warum auch im Bilde nicht etwas Reglementswidriges zulassen zu dürfen glaubte. Da wandte sich der Künstler Empfehlungsbrief hatte, den andern vorgezogen an den König, und dieser erlies eine Kabinetsorder, hast?" - "Du irrst" entgegnete der Kaufmann, dass der Oberbefehlshaber in den Marken sich in "dieser Knabe hat viele Empfehlungen. Er putzte Stulpstiefeln malen lassen dürfe. Jetzt war Wrangels seine Füsse ab, ehe er in's Zimmer trat, und machte Widerstand gebrochen. Da aber die Kabinetsorder die Thür zu; er ist daher sorgfältig. Er gab ohne nichts darüber besagte, wer die dazu nothwendigen Besinnen seinen Stuhl jenem alten Manne, was seine Stulpstiefeln liefern solle, so erklärte er, ägerlich Herzensgüte und Aufmerksamkeit zeigt. Er nahm darüber, dass das Dienstuniformreglement künsler- seine Mütze ab, als er hereinkam, und antwortete ischen Rücksichten nachstehen sollte, dass er seinerseits sich nicht bemüssigt fände, die Stulpstiefel anzuschaffen. Da liess sie der Künstler machen, und so kam denn alles in Ordnung.

### Technisches.

Benzin auf Reinheit zu prüfen. Unreines Benzin ist zur Entfernung von Fettflecken und zum Reinigen von Glacehandschuhe etc. wegen des nach dem Verdunsten lange haftenden unangenehmen Geruchs nicht geeignet. Es ist daher für den Praktiker nicht ohne Interesse, ein einfaches Verfahren zu kennen, um sich von der Reinheit eines Benzins, welches er verwenden will, zu überzeugen. Ein solches besteht, wie M. Schambach in Mainz im "Gewerbeblatt für das Grossherzogthum Hessen" mittheilt, darin, dass man einen baumwollenen (Baumwolle hat die Eigenschaft, den Geruch länger festzuhalten, wie Wolle) Lappen in das zu prüfende Benzin taucht und letzteres aus ersterem langsam, ohne den Lappen zu bewegen, verdunsten lässt. Bei gutem reinen Benzin wird der Lappen dann kaum noch Geruch haben. Je länger und unangenehmer der Lappen riecht, desto unreiner ist das Benzin.

### Vermischtes.

Ein belgischer Maler wurde kürzlich in der Nähe der französischen Festung Condé an der Schelde, als er von der anmuthigen Gegend eine Scizze entwarf, als "preussischer Spion" verhaftet und trotz des Widerspruches und der Legitimationspapiere seiner Postanweisung ging uns zu, ohne Vermerk des Ab-Kameraden auf Grund des neuen Spionagegesetzes längere Zeit in Haft behalten.

- Kostbare Tapeten. - Der vielfache amerikaund welches doch auf 100,000 Francs zu stehen gendes zu bemerken:

europäischen Banknoten tapezirt. Der Plafont er-Vom alten Wrangel ist folgende Geschichte scheint aus österreichischen Gulden gebildet, ein wenig bekannt und dürfte während der Jubiläums- blauer Zehner ist das Mittelstück. Fünfer sind die ausstellung am passensten wieder crzählt werden. In Randgravirung. Auf den Wänden sind französische

> — Ein stilles Examen. Auf ein Inserat in den Du gerade diesen Knaben, der doch keinen einzigen auf meine Frage schnell und sicher, er ist also höflich und hat Maniren. Er hob das Buch auf, welches lich absichtlich auf den Boden gelegt hatte, während alle übrigen dasselbe zur Seite stiessen oder darüber stolperten. Er wartete ruhig und drängte sich nicht heran, ein gutes Zeugniss für sein anständiges Benehmen. Ich bemerkte ferner, dass sein Rock gut ausgebürstet und sein Gesicht und seine Hände rein waren. Nennst Du dies alles keinen Empfehlungsbrief? Ich gebe mehr darauf, was ich von einem Knaben weis, nachdem ich ihn zehn Minuten lang gesehen, als auf das, was in schön klingenden Empfehlungsbriefen geschrieben steht."

- Mücken und Fliegen zu vertreiben. Um sich vor diesen lästigen Plagegeistern im Sommer zu schützen, wird Nelkenöl empfohlen und angewendet. Man reibt damit Stirne, Nacken und Hände etwas ein und wird finden, dass das Ungeziefer gar nicht an einen herankommt. Ist der Geruch des Ocles etwas verflogen, so reibe man aufs Neue die bezeichneten

Stellen ein.

## Briefkasten.

Den betreffenden Fragestellern nach Drathbürsten die Mittheilung, dass solche bei Ed. Flemming & Cie., Schönheide i. S. und Ed. Voges & Sohn in Graudenz i. Westpr. zu haben sind. Die Redaction.

Eine mit dem Poststempel Gummersbach versehene senders. Der Absender wird ersucht seinen Namen damit wir von der Sendung Contoanzugeben, Uebertrag machen können. Die Expedition.

nische Millionär Mackay, genannt der Silberkönig, Zuschrift von Herrn J. M. Müller, Dresden. In weil er Besitzer grosser Silberbergwerke ist, hat sich Nr. 28 Ihres Blattes vom 20./7. findet sich eine An-Zuschrift von Herrn J. M. Müller, Dresden. kürzlich ein Rauchzimmer einrichten lassen, dessen frage über ächt Gold-Orange und wird hierüber der Ameublement aus gewöhnlichem gebogenen Holze ist, Werth desselben verlangt! Hierauf erlaube mir Fol-

Das ächte Blattgold wird bekanntlich aus reinstem 1000/1000 Theil Scheidegold hergestellt und ist nur nöthig zur Erzielung der Farbe, damit es sich verarbeiten lässt, einen sehr geringen Theil Kupfer und Silber dabei zu legiren. Es wird also ein geringes Quantum Scheidegold mit obigem Zusatz versehen und im Tigel geschmolzen; dass, da beides, Gold und Legirung auch zusammen verbunden sind, eine Ausscheidung von 3% häufig später erscheinenden weissen Flecken vorbeugen. Rothkupfer ein Ding der Unmöglichkeit ist, ist selbstverständlich. Die Behandlung mit Salzsäure ist höchstens da angewandt, wo die Echtheit des Blattgoldes angezweifelt wird, das heisst, es wird der vergoldete Gegenstand - oder vielmehr eigens ein beliebiges Stück mit ein paar Blatt Gold vergoldet. Hierauf giebt man mit einem Hölzchen einige Tropfen Salzsäure, hält nun die Farbe des Goldes, so ist das Gold ganz rein, dies ist sicherste Probe. Um nun zur Hauptsache - dem Werth des Goldes zu kommen, so wird gewöhnlich Orangegold in der Regel mit 6% Legirung versehen, während das noch bessere Doppelgold 40/0 und das bei mir sehr beliebte chemisch reine dann einmal mit Bleiweissfarbe Wenn dieser Anstrich Gold für extra Arbeiten nur 3% Zusatz enthalten. Wenn nun 1 Büchel mit 1 Mark 20 Pf. in diesem Aufsatz angegeben ist, so handelt es sich auch um das Format, dieses sowie Stärke und Feinheit bedingt den Preis-Unterschied, bei fachgemässer Arbeit ist übrigens auch einfach Orangegold haltbar im Wetter.

2520. A. R. in U. Bitte um Auskunft woraus die Masse besteht, aus der man Sterne in Blechformen giesst, um damit die Gewölbe der Kirche zu decoriren und wäre mir möglichst genaue Angabe der einzelnen Theile sehr erwünscht. Ich entsinne mich in einer früheren Nr. d. "Maler-Ztg." darüber gelesen zu haben kann jedoch die betreffende Stelle nicht wiederfinden.

Antwort: Gyps mit Eisenfeilspänen oder thierischer Leim mit Kreide und etwas Leinöl mit Harz; diese Masse wird heiss in die Formen gedrückt. Sägespäne mit Leim — auch heiss anzuwenden — gibt eine feste formbare Masse.

Gestatten Sie mir, dass ich zu der Frage (im Brief-lich. kasten in Nr. 28 d. "Maler-Ztg.") 2492 2) die Mittheilung mache: Ich habe schon seit Jahren zum Anstrich solcher Gitter, guten Russ, dem ein wenig Blau zugesetzt und 1/8 des Firnissgehaltes, Standöl beigenommen, welches sich sehr gut bewährt hat.

Ergebenst Ihr Dürr.

2521. Th. F. in O, Wie bereitet man Fliegenleim, zum Bestreichen der Stöcke im Zimmer, welche aufgestellt oder aufgehängt werden, damit der Geruch die Fliegen anzieht und auch daran kleben bleiben und welcher nicht zu schnell trocknet?

Antwort: Kochen Sie Harz mit Rüböl.

2522. W. v. F. in O. Habe eine alte eichene Hausthür mit eisernen Füllungen, neu, haltbar und zwar geschmackvoll, aber doch einfach, zu streichen. Die Füllungen von Eisen sollen versilbert werden. Die Thür war früher grün broncirt. Ich bitte Sie darum um Auskunft, wie ich diese Thür zu verarbeiten habe, damit sie wetterfest und haltbar wird. Auch soll die gusseiserne Füllung ziemlich echt versilbert werden. Ferner ersuche ich um gefl. Angabe der Farbe, welche Sie für die beste halten. Die Thür ist dem Wetter ausgesetzt und die alte Farbe sitzt noch fest darauf ohne Blasen.

Bronciren Sie mit Alluminium. Antwort: Thüre selbst ist tüchtig abzuschleifen mit Bimstein

und Wasser, dann eichenartig zu maseriren.

2523. H. F. in B. Habe ein mit Cement verputztes Haus in planum, gross ca. 500 Quadr.-Mtr. in Oelfarbe zu streichen. Ich möchte hierbei allen Anforderungen der Neuzeit genügen, namentlich den Der Verputz zeugt auf einigen Stellen Risse, die wohl vom Senken des Hauses herrühren. Womit kittet man solchen Verputz, dass der Kitt recht oft eindringt? Gewöhnlicher Kitt ist zu grob. Bringt man solche Kitte während der Arbeit zu, so sind dieselben kurze Zeit darauf meist wieder offen und bleibt alsdann, namentlich auf horizontale Fläche etc. die Gefahr vorhanden, dass das Wasser durch den Putz zieht und den Anstrich verdirbt. Da Sie vorweg stets als Isolirschicht Källkollith empfohlen, so geben Sie mir gefl.

an, wieviel zu obiger Fläche nöthig ist?

Antwort: Grundiren Sie zweimal mit Kallkolith fest trocken ist, dann kitten Sie die grösseren Oeffnungen mit gewöhnlichem Kitt, die kleineren mit Bleiweisskitt, zu dem <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Terpentin zugesetzt ist und der weicher sein darf. Nachdem sind noch zwei Anstriche zu machen. Falls nach dem 2. Farbenanstriche noch matte Stelle vorhanden, sind diese vor dem letzten Anstrich dünn vorzustreichen. Hauptbedingungen sind: Dem Anfang muss 3-4 Tago trockenes Wetter vorangegangen haben. Jedem Farbenanstrich ist 4-8 Tage Trockenzeit zu lassen, ehe ein neuer Anstrich aufgetragen werden darf, und sind beim Anstreichen die Farben tüchtig ausseinander zu streichen.

2) Beim Glasvergolden habe ich Mühe, zum zweiten Male das Gold aufzubringen. Wenn ich das erste Gold mittelst Sammetlappen polirt habe, bekomme ich darüber das zum zweiten vergolden nöthige Leimwasser nicht egal, dasselbe perlt vielmehr und ich bekomme dadurch die zweite Goldlage nicht ordent-

Wie kommt das?

Antwort: Das Leimwasser ist zu stark.

## Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in eleg. Mappe M. 30 — " in 7 Heften à Heft M. 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin. (Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt, Preis pro Band M. 7,50.

Alphabete u. Zierschriften. W Alphabete i. reinsten Stil, 28 Blatt in Gravir u. Farben-

druck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken. Preis M. 2.

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmensehreiber, Gravenre, Lithographen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung 471 franco.

LACKFABRIK von

## C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

### Lacke und Siccative

anerkannt vorzüglicher Qualität.

### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 6 60 100 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

A 3 A A A A A A

## Einen Welfruf

geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. weit gebohrt Dutz. 24 M. extrafein 30. halblang 20, Briloner 12. Probe <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hofpfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Be-schädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sebr lang\_ 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107.

Im Verlage von H. Gleditsch in Weinfelden erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen

### Führer von Wien bis Genf

unter Mitwirkung namhafter Touristen Oesterreichs und der Schweiz, herausgegeben von Bernhard Frey. 400 Seiten

Text, mit Karten und Plänen, in roth Leinen gebunden Preis: 4 Fr. Das Buch hat eine über Erwarten günstige Aufnahme gefunden und musste eine zweite Auflage hergestellt werden. Es enthält eine getreue Schilderung des österreichischen und schweizerischen Alpengebietes und sollte in keiner gebildeten Familie fehlen; auf der Reise unentbehrlich.

Von den vielen Kritiken folgen hier nur einige im Auszuge: "Das vorliegende Buch füllt wahrlich eine Lücke in der Reiseliteratur aus. Es war thatsächlich ein Mangel, den nun Herr Bernhard Frey bestens beseitigt hat, wofür ihm die reisende Welt und alle Interessenten an dieser lebhaften Dank zollen müssen. Das wohlunterrichtet, sachlich und nicht breitspurig geschriebene Buch ist in 62 Routen eingetheilt, die alle zweckmässig gewählt sind und in ihren Angaben und Schilderungen dem Reisenden nichts Wissenswerthes zu wünschen übrig lassen. Das Buch ist in netten, rothen Leinwanddeckel gebunden und sauber gedruckt mit Karten und Plänen versehen. ("Illustr. Badeblatt", Wien.)

"Dieses stattliche neue Reisehandbuch dürfte ebensogut den Titel tragen: "Die Zone der Arlbergbahn und die Schweiz," denn es behandelt beide einlässlich und mit aller Genauigkeit. Wir sind dem Verfasser insbesondere zu Dank vorpflichtet, dass er der Schweiz volle Aufmerksamkeit geschenkt hat und hoffen, dass sein Buch recht fleissig als Führer in und durch unser Land benützt werde. ("Gastwirth".)

Seinen Zweck, den zu seinem Vergnügen oder zu seiner Erholung Reisenden als sachkundiger, instruktiver Freund durch die beiden schönsten Alpenländer Europa's, Oesterreich und die Schweiz, zu führen. und ihn auf alles Sehenswerthe aufmerksam zu machen, erfüllt das Buch in vorzüglicher Weise. Sein reicher Inhalt an hübschen, begeisterten und begeisternde Schilderungen von erhabenen Naturszenerien, historischen Ereignissen und Monumenten, der poetische Hauch, der vor Allem über die Darstellung der Hochgebirgswelt ausgegossen ist, die auf's Genaueste ausgeführten Städtebilder machen das Buch zur angenchmen und belehrenden Lectüre auch für das nicht reisende Publikum und dienen in trefflicher Weise zur wohlthuenden Auffrischung von Erinnerungen. ("Landbote", Winterthur.)

Das neue Reisehandbuch "Von Wien nach Genf" ist schr empfehlenswerth." 573 ("Nebelspalter".)

### Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl.etc.

von Ad. Weyerstall in Elberfeld. Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

**Oelfarben** 

Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

"Farben-Fabrik Oker".

370

## Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Describer Preisliste gratis und franco. Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag. 040-

Soeben erschienen:

### Spruch-Magazin 3

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschristen, Devisen & Toaste für

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

### überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisseslie, Garten- und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

## Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika

Schöner dauerhafter Koften per -- M. 8-10 Pf. Profpette, Unweisung und

Façadenanstrich Probetiste unter Rachnahme Mt. 2.50.

Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

### herren=Overhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg: empfiehlt das Wäschegeschäft

572 C. E. Keller, Köln a. Rh., Severiustr. 107

Nürnberger Abziehbildertabrik

Tröger & Bücking Nürnberg.

### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzieh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe 390 etc. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

### 🥰 Vorlagen-Werke für Maler, Lackirer etc. 🚉

Taschenbuch für das farbige Ornament.

51 Blätter mit 80 Motiven in bis auf 18 Nüancen eombinirtem Farbendruck, nebst 17 Seiten erläuterdem Texte u. einer Anleitung zum Koloriren. Zum Sehul- und Privatgebrauch, zu künstlerischen u. kunstgewerblichen Arbeiten v.J. Häuselmann und R. Ringger. Elegant eartonirt. Preis 7 Mark.

\*\* Ein eminent praktisches Buch. Nieht viele sind in der Lage, sieh in den Besitz der kostspieligen Werke von Racinet, Andel, Penrose oder Owen Jones zu setzen. Da bietet denn das vorliegende Buch mit dem Besten u. Schönsten aus den angeführten Schriften einen sehr willkommenen Ersatz.

Populäre Farbenlehre.

Für den Gebrauch zum Selbstunterricht, in Fortbildungsgewerbliehen u. anderen Schulen. Nach den neuesten Ergebnissen der Wissensehaft von J. Häuselmann. Mit 8 Farbendruckbildern und drei Holzschnitten. Preis 4 Mark.

\*\* Sämmtliche vorliegende Besprechungen urtheilen überaus glänzend. So sagen z. B. die: "Neueste Erfindungen u. Erfahrungen" ".... Hervorzuheben ist die ruhige, gleichmässige u. schön getragene Diction des ganzen Werkes u. die Kraft, mit welcher der Verfasser das von ihm als wahr u. gut Erkannte vertritt. Es ist diese "Populäre Farbenlehre" eine ganz ausgezeichnete literarische Erscheinung u. lebhaft zu wiinschen, dass sie unter Zeichnern und Nichtzeichnern allgemein verbreitet und auch genügend studirt werde.

Die Stilarten des Ornaments.

in den verschiedenen Kunstepochen. Vorlagenwerk von 36 Tafeln in gr. 4°. Zum Selbstunterricht, sowie zum Gebrauche in Gewerbeschulen etc. Von J. Häuselmann. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 6 Mark.

\*\* Die Kenntniss der Ornamentik, wie sie in ihrer typischen Eigenthümlichkeit bei den verschiedenen Epochen der Kunstentwicklung sich äussert, ist wie kein anderer Theil der Kunst, eine reiche Fundgrube, deren Ausbeute für die formale u. reale Entwickelnng des Menschen hohe Bedeutung hat. Jedermann, der in

der Lage ist, zu dieser Entwickelung das Seine beitragen zu können, muss daher die Stilarten des Ornaments mit Freuden begrüssen.

Anleitung zum Studium der dekorativen Künste.

Für Kunstfreunde, Kunsthandwerker, Maler, Gewerbetreibende, Zeichenlehrer etc. Mit eirea 300 in den Text gedruckten Illustrationen von J. Häuselmann. Preis 4,50 M. geb. 6 Mark.

\*\* Dieses Buch beruht auf vieljährigen Studien des Verfassers, das grössere Publikum in knappem populären Vortrage in das Wesen der ornamentalen Kunst einzuführen. Seine auf dem Gebiete der Schule u. in kunstgewerblieher Richtung erzielten Erfolge geben ihm wie wenigen die Berechtigung, durch dieses Buch dem darniederliegenden Gewerbe zu Hülfe zu kommen.

Das farbige Ornament.

Stilisirte Blatt- u. Blüthenformen mit Beispielen über deren Verwendung für den Schulunterricht. 24 Blätter in monochromem und polychromem Farbendruck. Mit einer kurzen Farbenlehre. Von Prof. U. Schoop. 40 in Mappe. 3. Anflage. Preis 8 Mark.

\*\*\* Unter den zahlreichen neuen Vorlagewerken über ornamentales Zeichnen mit Verwendung der Farbe ist, schon um seiner Billigkeit willen, eines der hervorragendsten u. empfehlenswerthesten das farbige Ornament von Prof. U. Schoop. Alle diese Gebilde sind voll vollendeter Schönheit.

## Leichtfassliche und gründliche Anleitung zum Malen mit Wasserfarben.

Mit besonderer Berücksichtigung der Farbenmiselungen und Schattirungen. Für Maler zum Selbstunterricht, sowie auch zum Gebrauch in Sehulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark.

Gebrauch in Schulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark.

\*\* Mit der Herausgabe dieser Anleitung bezweckt der
Verfasser namentlich den Anfänger in seinem Streben nach
richtiger Behandlung und Anwendung der Aquarellfarben im
Allgemeinen, sowie in seinen ersten Versuchen im Landschaftsmalen zu unterstützen und ihm die nothwendigsten elementaren
Kenntnisse und Grundregeln in leichtverständlicher, methodisch
und übersichtlich geordneter Weise beizubringen.

548

Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

## Papierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 48 Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

L. Gründsum Schwadsch (Bayern.)

Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität u. Preiswürdigkeit unter Garantie dei Gold. 514



Mehrfach prämitet, Aneerfennungsfchreiben v. Maleen ec.



Im Derlage des "Exporteur" erschien: Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Alt. 1. 20.

**52**0

### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt. 366

Maler.
Schule
Buxtehude
b. Hamburg.

### Lehrfächer der

Vorschule (Dauer 3 Wochen). Linear-, Zirkel- und Geometrisches Zeichnen. Orthographie.

Hanptschule (20 Wochen). Geschäftskunde und Buehführung. Darstellende Geometrie. Schatten-, Formen-, Körperund Farbenlehre. Innerer decorativer Ausbau. Kunstgeschichte. Freihandzeichnen. Entwerfen Abriss der von Ornamenten. Leistenziehen. Malen plastischer Ornamente. Rosetten-, Holz-. Marmor-, Blumen- und Früchtemalerei. Entwerfen von Borten, Friesen, Rosctten, Füllungen, Wandmustern, und desgl. Entwerfen von Decken- und Wanddecorationen in den gebräuehlichsten Stilarten. Anfangsgründe der Figurenund Landschaftsmalerei. Das Figürliche im Ornament. Perspective für Maler. Für fortgeschrittene Zeichnen und Malen nach der Natur. Beginn der Vorschule am 12. Oktober, der Hauptschule am 2. November. Billige Unterkunft mit voller Verpflegung für frühzeitigig sieh Meldende in den städtischen Logirhäusern. Ausführliche Programme gratis durch den Direktor: Arelitekt Sittentofer.

## Ofen-Malerei.

Versende franco gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 4 Mark: 4 farbige Kaehel-Muster nebst ausführlicher Beschreibung der Technik. Auf Wunsch liefere auch erprobten Majolika-Lack.

Georg Steintze, Maler 561] Breslau, Salzstr. 34.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

### Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtl. in's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

### Lehrbuch der

## Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

## Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

### Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Coln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce an Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronce. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutschen und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch.

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

## Der

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjer-ring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 — Nachnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

Tatelfarbe per <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläche) M. 3,50. Stuttgart F. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln. 556

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-H. Hasenbring nahme. Essen (Ruhr).

Beste Qualitäten

### Maler=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

### Greizer Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik

von Dettmar Argus, Greiz i. B. Preiscourant gratis und franco.

Bonner

### Lack- u. Farben-Fabrik in Bonn a. Rhein

empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenmasse etc. 374 B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdecorationen

apierstuck empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidest. Ausführung. Vollständ. Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reichh. Musterbuch in Lichtdruck geg. Einsend. od. Nachn. v. Mk. 2,50. 456

feinste, unübertreff bare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF in Kling enthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung. 

Ein junger Anstreicher : Ge-hülfe (Meisterssohn) der etwas Masern, Schriften- u. Decken - Malerei versteht, sucht zur weiteren Ausbild. Stelle. Näheres I. B. 64 postlagernd Remagen.

### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Jack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren "nheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchbandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sehe Buchbandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es stebt Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sieb indessen, zur Ersparung des Portos die Sacbe auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und hezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen cin, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Inscrate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen baben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge steben zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkausen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, weun er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tagesblätter nur füchtig, während sie ihr Fachhlatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Netzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nieht zu den Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# ulle ettun

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnetaen: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🔾 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

#### und Beschlüsse Bescheide des Reichs-Versicherungsamtes.

berichtet worden dass Erfahrungsmässig mehrfach Verluste eines Auges, mchrerer Finger etc., eine Untersuchung des Unfalls (§ 53 des Unfallversicherungsgesetzes) um deswillen unterblieben ist, weil die Frage 3 in dem Unfallanzeigeformular (Bekanntmachung der Reichs-Versicherungsamts vom 11. September 1885, "Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts" 1885 Seite 222)

Verletzung voraussichtlich eine Er-"ob die werbsunfähigkeit von mehr als dreizehn Wochen zur Folge haben wird",

obwohl eine dauernde "theilweise" Erwerbsunfähigkeit des Verletzten mit Sicherheit voraus-

hierauf unter dem 20. April 1886 dahin ausgesprochen:

als dreizehn Wochen" zur Folge haben wird, entspricht dem Wortlaut des § 53 des Unfallversicherungsgesetzes, welcher vorschreibt, dass die Ortszu unterziehen haben.

Dabei ist die Bezeichnung "Erwerbsunfähigkeit" nicht lediglich als "völlige" Erwerbsunfähigkeit aufzufassen, sondern dieselbe begreift auch die "theilweise" Erwerbsunfähigkeit in sich.

Es ist daher, damit den Ortspolizeibehörden der erforderliche Anhalt dafür nicht fehlt, ob ein Unfall zu untersuchen ist oder nicht, nothwendig, dass die Mitglieder der Genossenschaften die Frage 3 bei einer dreizchn Wochen voraussichtlich überschreitenden

"Ja" oder mit "Ja, eine theilweise Erwerbsunfähigkeit von mehr als dreizehn Wochen" beantworten.

Am 12 ds. Mts., fand die erste öffentliche Sit-1886 Dem Reichs-Versicherungsamt ist zung des Reichsversicherungsamtes in Berlin statt. Der Gerichtshof bestand aus dem Präsidenten bei Verletzungen, welche später eine Berufsge- Bödiker, dem badischen Bundesbevollmächtigten nossenschaft zur Last gefallen sind, z. B. beim Frhrn. v. Marschall, dem Geh. Regierungsrath Caspar, den Kammergerichtsräthen Bauk und v. Chapeliè, dem Commercienrath Hassler und dem Werkmeister Christ. Vor Beginn der Sitzung wurden die nicht-ständigen Misglieder von dem Unter-Staatssecretair Eck in ihr Amt eingeführt und durch Handschlag verpflichtet. Der hochverdiente Präsident des Reich-Versicherungsamtes, Hr. Bödiker, eröffnete die Sitzung mit einer längern Anrede, in welcher er nach einem Hinweise auf die Geschichte des Unfallversicherungsgesetzes auf den bedeutsamen Moment hiwies, in welchem der Gerichtshof im Begriffe Seitens des Betriebsunternehmers verneint wurde, stehe, "in die dem Reichs-Versicherungsamt übertragene rechtsprechende Thätigkeit einzutreten und damit gewissermassen den Schlussstein in das auf den Grundlienien der ersten beiden Hauptgesctze Das Reichs-Versicherungsamt hat sich mit Bezug aufgeführte Gebäude einzufügen" . . . . . "So cröffnen wir denn heute einen Zeitabschnitt völlig neuer Rechtsprechung auf Grund von social-politischen Gc-Die Frage in dem Formular, ob eine Verletzung setzen, für die es einen Vorgang in der Geschichte voraussichtlich eine "Erwerbsunfähigkeit von mehr nicht gibt. Dabei wollen wir aber nicht unterlassen, diesen Anfang und alle Fortsetzung unter den Schutz Gottes zu stellen: ist doch diese ganze Gesetzgebung nichts anders als die praktische Durchpolizeibehörden derartige Unfälle einer Untersuchung führung eines Gebotes der Nächstenliebe, welches eine sichere Brücke schlägt über alle politischen und confessionellen Gegensätze. Er wolle uns seinen mächtigen Beistand bei Erfüllung unserer Pflichten nicht versagen." Die heute zur Verhandlung anstehenden Sachen boten kein-allgemeines Interesse.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Illustrirtes Lexikon der Verfälschungen theilweisen Erwerbsunfähigkeit entweder einfach mit und Verunreinigungen etc., von Dr. Dammer, Verlag von J. J. Weber. 5. Lieferung. Preis à Liefe- Jahren brachte, sind vorwiegend dadurch bemerkensabsichtigt, das Werk mit der 5. Lieferung abzuschliessen.

Indem wir hiermit nochmals auf unsere Besprechung über dieses vortreffliche Werk in No. 23 d. Jahrg. in d. Maler-Ztg. hinweisen, lassen wir nachstehend einige Zeilen folgen, welche die Verlagsbuchhandlung an die Abonnenten des Lexikons richtet.

An unsere Abonnenten. Der im Prospekt unseres "Lexikons der Verfälschungen" s. Z. angegebene mutmassliche Umfang von 5 Lieferungen ist mit dieser Lieferung und zwar mit dem Buchstaben

Der Stoff ist bei aller Sorgfalt der Redaktion bedeutend angewachsen und mehr! Figuren, als ursprünglich beabsichtigt, sind von den Herren Mitarbeitern zur Illustrierung ihrer Artikel erforderlich erachtet worden; wir haben beiden Umständen Rechnung getragen in der Gewissheit, dass wir damit diejenige Vollkommenheit erreichten, welche das Werk auf die Höhe der Zeit und der wissentschaftlichen Forschung zu stellen vermag.

Wir benöthigen zum Abschluss des Werkes noch einer (6.) Lieferung. Die Ausgabe dieser Lieferung, deren Preis trotz der wahrscheinlichen Ueberschreitung der regelmässigen Bogenzahl 5 Mk. nicht übersteigen soll, wird Ende Angust stattfinden, wobei gleichzeitig dauerhafte Einbanddecken zum Preise von M. 2,50 zur Versendung gelangen werden. Wir bitten, letztere bei derjenigen Buchhandlung, von welcher das Werk bezogen wird, rechtzeitig bestellen zu wollen.

FANTASIES DECORATIVES par Haberdt Dys, Verlag v. F. A. Brockhaus, Leipzig. Die 4. Lief. ist erschienen und erweist sich den vorhergehenden ebenbürtig, sodass wir nochmals auf unsere Recension in No. 23 d. Jahrg. glauben hinweisen zu müssen.

Hirth's Formenschatz Leipzig u. München. Es liegen uns Heft 6 und 7 d. lfd Jahrgangs vor, welche wiederum eine Fülle des Interessanten bieten. Auf 30 Tafeln bringt der Formenschatz so viel des Schönen dass man sagen kann, der Inhalt dieser Zeitschrift macht seinem Titel alle Ehre.

"Klein aber Mein", betitelt sich eine Broschüre, welche im Com. Verlag von Meyer & Zeller in Zürich erschien. Dieselbe enthält sieben Projecte für einzeln stehende Häuschen mit Stall, im Werthe von vier bis fünftausend Franken, 3200-4000 Mk. Herausgegeben von C. Schindler-Escher. Mit einer Abhandlung "Ueber die Wahl der Baustelle" von Prof. El. Landolt und "Ueber den Anbau eines Gemüsegartens und eines Stück Pflanzlandes" von Director Lutz. Erstes Heft, Preis Mk. 2,-

Wir lassen hier den Mittheilungen des Nordböhmischen-Gewerbemuseum das Wort und schliessen uns dem Nachfolgenden vollstängig an.

Die Schweiz hat manche bedeutende patriotische Stiftung reicher Leute im goldenen Buche der Wohlthätigkeit zu verzeichnen. Die Opfer, die Herr C. Schindler-Escher in Zürich mit seinem Bruder, Herrn Samuel Schindler, für das Gemeinwohl in den letzten sein, auf eigenem Grund und Boden leben, Bäume

rung Mk. 5,-.. Durch den reichhaltigen Stoff ist es werth, dass er die Intelligens weit und breit zur Lödem Herausgeber nicht gelungen, wie anfangs be- sung sozialer Probleme, zur Bekämpfung der Armuth, Verbannung des Elends und Förderung des Wohlstandes herbeizog und belohnte. Die Humanität des Herzenz im Bündniss mit dem Kopfe, der sich Wissenschaft und Kunst tributär macht, das ist der von Herrn C. Schindler-Escher mit Erfolg betretene Weg.

Seine Preisausschreibung, Projecte für einzelstehende Häuschen auf dem Land zu liefern, die für ungefähr 4000 Fr. herstellbar sind, hatte zur Folge, dass 85 Arbeiten einliefen, von denen 16 prämirt und 7 publicirt wurden. Diese Publikationen enthalten die genauesten Kostenberechnungen und je eine perspectivische Darstellung in Lichtdruch.

Die Tragweite dieses schönen und nützlichen Vor-

gehens ist viel grösser als die Meisten ahnen.

Dicht hinter der sozialen Frage des Broderwerbes steht die Wohngsufnrage. Ja, sie sind beide eng verbunden. Die sogenannte "fluctuirende" Bevölkerung, welche bald hier bald dort Arbeit sucht und zur Miethe wohnt, wird immer mehr zur wachsenden Landesplage, denn sie bedroht durch Unruhe jedes geordnete Staatswesen, wenn industrielle und politische Wirren die Leidenschaften erregen. Aber auch für den braven, intelligenten Arbeiter jedes Berufes ist es nicht gleichgültig, ob er sein Leben lang zur Miethe wohnt oder ein eigenes Heim erwirbt. Die Sesshaftigkeit ist ein grosses Gut, das nur diejenigen entbehren müssen, die als Beamte in grossen Länden hin und her geschoben werden. Die geringe Rentabilität des Ackerbaues, die Entwicklung der Industrie und die Annehmlichkeit, gewisse Culturgenüsse täglich in nähster Nähe zu haben, hat die Ansammlung in Städten, das Bauen der Miethskasernen und die Unterschätzung der Naturgenüsse begünstigt. Erst mussten Epidemien und sonstige Uebel der grossen Menge die Augen darüber öffnen, dass Licht, Luft Wasser, und ein Garten wichtger für das Gedeihen sind, als die Bequemlichkeit, Markt Fabrik, Kirche, Theater und Wirthshäuser schnell erreichen zu können.

Die Miethspreise wachsen bekanntlich, je näher man dem Verkehrscentrum wohnt. Die Eisenbahnlinien, Trambahnen, ja in der Folge auch das Velociped begünstigen mehr als früher das Entferntwohnen. Durch Mitteleuropa geht jetzt der Ruf nach Lokal-Extrazügen, welche die Arbeitermassen täglich zweimal aus entfernteren Dörfen hin und her transportieren. Werden die Stationen in der Weise angelegt, wie in London die der unterirdischen Bahnen, d. h. in kurzen Distanzen, so entstehen meilenweit blühende Colonien. Ueber die zukünftige Entwickelung der industriellen Grossstädte liesse sich noch Vieles sagen. Das Wichtigste hat Herr Schindler-Escher in seiner Publikation zusammengefasst und zwar das, was den direct berührt, der durch seine eigene Kraft, durch Fleiss und Sparsamkeit sein Glück und dasjenige der Familie gründen will. Er warnt vor jeder anderen Beklückungstheorie und mahnt, der eigenen Kraft zu vertrauen. Die Vortheile, ein eigenes Heim zu erringen, malt er ohne Ueberschwenglichkeit aus: bei sich selbst zu Hause

Wiesen, Garten und Vich besitzen und hegen, Integrünt und blüht und lohnt und wie aus bescheidenem Anfange ein grösserer Besitz sich entwickelt, wie die Familie mithilft und mitgeniesst und für weite Kreise sich Alles segensvoll gestaltet - das heisst doch sichtlicher und bedeutender leben, als es der Fall, wenn man in engen Gassen, in luftarmen Zimmern kümmerlich wohnt und jährlich oft mit dem Doctor und Apotlieker das Ersparte theilen muss. Wie gefährlich ist es zudem für Viele, das Ersparte in der freien Zeit dem nahen Wirthshause zu widmen. Erfreulich ist dem, der nicht daheim arbeiten kann, der Gedanke, dass daheim die Natur mitarbeitet.

Wir müssten die ganze Schrift abschreiben, wollten wir sie erschöpfend besprechen. Unser Wunsch ist, dass jede Bibliothek, jede Gemeinde sie anschaffe, damit das reichhaltige Material direckt von Hand zu direct die Kostenanschläge benutzen wollen. Rühder Arbeitshäuser aus den 7 Ansichten uns ernüch-Im Gegentheil sehen wir, dass trotz grösster Sparsamkeit die Schönheit edler Proportionen, die so schwer zu erringen ist, aber bei der Durchführung gar nichts kostet, nicht vergessen wurde. Die Schönheit — so heisst es in der Publikation — ist ein Erfahrungen in Widerspruch geriethen. Gruss Gottes, sie ist ein Schriftzug seiner allmächtigen und allgütigen Hand. Vierteln so hässlich macht, das Merkmal der Geldspeculation, welche ganze Strassen hindurch, ja sogar bei Hospitälern, dutzentfach die gleiche Wiederholung der Einzelhäuser zeigt, diese Prosa will Herr Schindler-Escher vermeiden. Je nach der Baustelle wird das eine oder andere Projekt vorzuziehen oder umzugestalten sein.

Ein wesentlicher Theil ist der finanziellen Frage gewidmet, wie der Arbeiter oder Beamte es mit Anzahlung und Abzahlung zu halten hat. Wer das genau studirt und seinen Verhältnissen anpasst, wird finden, dass er jährlich einen Theil seiner jetzigen hohen Miethe zur Rückzahlung der nöthigen Hypo-Banken mit Capitalien wird durch solche sichere minder wichtig ist, dass die Spitäler und Gefängnisse stungen. um so weniger gefüllt sind, als gesunde Wohnungen um die Städte herum in wachsender Zahl gebaut werden. — Was Professor Landolt über die Wahl der Baustellen sagt, wird von Director Lutz durch eine populäre Abhandlung über Gemüsebau und Obst-

baumzucht ergänzt.

Dass nun diese Projecte mit Stall aufgeführt sind, kann uns nicht abhalten denselben das Wort zu reden, indem doch leicht aus dem in dem Anschlag enthaltenen Raum und Material eine Werkstatt herzurich-Da nun die Kostenanschläge nicht ten sein wird.

platzes, und würde darnach das Heim je nach Lage resse haben, wie alles im Wechsel der Jahreszeiten der Baustelle und der Grösse, des ev. mit erworbenen Platzes für Hof und Garten ca. 200-250 Mk. Wohnungsgeld kosten. Indem wir nun diese Zeilen, wenig bemittelten Collegen, welche noch nicht im Besitze eines eigenen Heimes sind besonders empfelilen, glauben wir auch, dass es bei manchen widerhallt "Klein aber Mein".

> Das complette Werk incl. Broschüre mit 7 Ansichten in Lichtdruck, sämmtl. Plänen und Kostenanschlägen kostet nur Mk. 14,50, auch zu beziehen durch die Exped. d. "Maler-Zeitung."

#### Zur Hausschwamm-Frage.

Bereits seit Jahren erfreut sich das Studium des echten Hausschwammes — die Nachforschung nämlich über Entstehung, Verbreitung und Wucherung dieses Pilzes, sowie über die Mittel zur Vorbeugung Hand wandere und denen länger geliehen werde, die eines Schwamm-Schadens und Vernichtung von in Gebäuden eingedrungenen Schwammpilzen — des regrend muss erwähnt werden, dass nicht die Prosa sten Interesses seitens hervorragender Männer aus den Kreisen der Wissenschaft und der oberen Bauleitung.

Wie Spreu vor dem Winde sind dabei alle die einseitigen Theorien und die vielen Schwindelmittel weggeblasen, weil sie jeder wissensehaftlichen Grundlage entbehrten und ebenso mit der Praxis und den

Gute Schwammmittel müssen aber giftfrei, geruch-Was London in den meisten los, feuerfest, trockenlassend, nicht unnütz ätzend und zerfressend und doch zugleich nachhaltig wirksam sein.

Alle giftigen, stark und scharf riechenden, feuergefährlichen, Holz und Stein zerstörenden und feuchtlassenden Mittel, wie Sublimat, Kreosot, Carbol, Petroleum, Mykothanaton, Salz, Salzsäure und wie sie sonst alle heissen und angepriesen werden, sind daher für bewohnte Räume zu verwerfen.

Sind zwar einzelne dieser Mittel nicht ohne Wirkung und vermögen den Schwammpilz sehr wohl zu tödten, so incommodiren sie doch nicht nur durch ihre üblen und scharfen Gerüche, sind nicht nur feuergefährlich, Kleider, Vorhänge, Tapeten, Hölzer und Stein zerstörend, erzeugen feuchte Wohnungen und thek verwenden kann und dabei viel schöner und lassen die durch den Schwamm feucht gewordenen gesunder als bisher wohnt. Die Ueberfüllung der Stellen feucht zurück, sondern sie gefährden auch die Gesundheit der Arbeiter und der nachherigen Bewohner Hypotheken-Anlagen in bester Weise abgeleitet. Nicht selbst durch ihre giftigen Bestandtheile und Ausdün-

Wenn diesen unstreitbaren, in den Bautechnischen Fachkreisen wohlbekannten Wahrheiten und Erfahrungen gegenüber Leute — und wären es selbst Professoren, Doctoren und deren Nachbeter, die ja auch gern einmal eine Rede halten und von sich sprechen machen — dergleichen verfchlte Mittel verschlagen und anpreisen, so sind das, wenn nicht vorbedachte, so doch leichtfertige Schädigungen des Privat- und Allgemein-Interesses, welche als solche auch gekenn-

zeichnet zu werden verdienen!

Deswegen wird es angezeigt sein, vorkommenden über 4000 Mark hinausgehen, der uns vorliegender Falls wohl zu prüfen, ob etwa ohne Nachtheil für die sogar nur eine Gesammtsumme von Mk. 3378 auf- Gesundheit der Arbeiter und Bewohner eine Verwenweisst und nach einem dazu gehörenden Bedingungs- dung von dem in jüngster Zeit beesonders stark em-Heft nicht überschritten werden darf, so würde die pfohlenen Kreosot stattfinden kann. In diesem Falle Miethe, das Kapital zu 5% verzinst gerechnet, nur empfiehlt sich das Kreosot-Oelfirniss-Carbolineum aus Mk. 196,— kosten, ohne die Verzinsung des Bauder Chem. Fabrik von Gustav Schallehn in Magde-

burg als das hierfür zulässig stärkste und sicherste Mittel, das ja auch z. B. zur Erhaltung von Schwellen, Baumpfählen, Klotzpflaster und zu allen Anstrichen von Holzwerk im Freien die trefflichsten Dienste

Ist man aber irgend zweifelhaft, dann beziehe man (gratis und franco) die bezügl. Druckschriften über den Hausschwamm aus derselben Fabrik und studire die rothgedruckten Stellen der der Gebrauchs-Anweisung beigedruckten Beschreibung der drei verschiedenen D. H. Zerener'schen Patent-Antimerurlionssorten und verfahre nach deren sachgemässen Verwendungs-Vorschriften! Denn dies bor- und kieselsäurereiche Natron-Silicat ist bis heute noch das Einzige, welches allein alle vorbenannten nothwendigen Eigenschaften eines guten, zuverlässigen Schwammmitel in sich vereint und gegenüber den erwähnten nur bedingt verwendbaren als unbedingt anwendbares Mittel bezeichnet werden muss, das jede nur erwünschte Garantie bietet.

Dann läuft man nicht nur keine Gefahr für Schädigungen an den Bautheilen, an den Kleidern und besonders an Gesundheit und Leben, sondern ist auch sicher, trockene und gesunde Räume zu erhalten bezw. wieder zu bekommen!

#### Versuchsstation.

Das in Nr. 19 der "Maler-Ztg." W. W. in M. (Versuchsstation) untersuchte Leinöl hat mein Fabrikant ebenfalls untersuchen lassen und lasse Ihnen Abschrift des Resultates beifolgen. Ersuche freundlichst mir Nachricht zu geben, wie ich mich demgegenüber zu verhalten habe.

Antwort: Haben Sie sichere Beweise dass der Lieferant von demselben Oel hat untersuchen lassen? Ev. senden Sie zwei versiegelte Proben desselben Oels und wir werden auf zwei verschiedenen Stellen untersuchen lassen.

#### Humoristisches.

Von Munkacsy wird die folgende hübsche Anekdote erzählt. Ein vornehmer Wiener besuchte den Meister letzthin in Paris und setzte ihm auseinander, dass er gern für sich einige von seinen Gemälden kaufen möchte, "aber nur", fügte derselbe bei, "möchte ich sie mich nicht den Preis kosten lassen, den Sie heute dafür verlangen. Könnten Sie mir vielleicht angeben, wo ich welche von Ihren Gemälden um raisonnablen Preis finde? Ich reflektire besonders auf solche, welche Sie in Ihrer Jugendzeit "Gut Krach", die Rekruten mit "Gut Drill!", die in Ungarn gemalt haben, mit einem Worte, etwas um billiges Geld." — "Freilich", erwiederte der Meister, "es befinden sich zwei- oder dreihundert davon in meinem Heimathsdorfe Munkacsz — die Häuser welche ich gemalt, als ich Michel Lieb Anstreichergehilfe war." - Munkacsy ist bekanntlich ein ungarischer Israelit namens Lieb, der seinen schlichtklingenden Namen mit dem voller tönenden seinen Heimathsdorfes vertauscht hat.

Modernes Kunstverständniss. schaut und nicht weiss, was es werth ist?"

#### Vermischtes.

Submittiren. Die Berliner Postbehörde hatte kürzlich in sogenannter engerer Submission die Lieferung von Spinden und Regalen zu vergeben. Darauf sind fünf Offerten mit folgenden Angeboten eingegangen: Die erste mit 1656 Mk., die zweite mit 1140 Mk., die dritte mit 960 Mk., die vierte mit 720 Mk. und die fünfte mit 656 Mk! Also 140 Prozent Unterschied!

Ein origineller Schriftsteller, — halb Deutscher und halb Däne - R. K, Lassen, ist am Sonnabend in Sövend in Dänemark im Alter von 74 Jahren Der Verstorbene war Handwerker und betrachtete seine Malerprofession nur als einen nöthigen Nebenverdienst. Als Malergeselle ging er im jungen Alter aus seiner Geburtsstadt Horsens in die Welt hinaus, er kam nach Deutschland und hier glückte es ihm, in einer kleinen Stadt in der Provinz Posen ein eigenes Heim sich zu gründen. Hier begann er Gedichte und Novellen für verschiedene deutsche Blätter und Zeitschriften zu schreiben, u. A. auch für die "Gartenlaube". Der Tod seiner Frau nach zwanzigjähriger Ehe veranlasste Lassen, mit seinen Kindern nach Dänemark zurückzukehren, wo er seine schriftstellerische Thätigkeit in erweitertem Umfange fortsetzte. Seine erste Arbeit in dänischer Sprache war die Erzählung "Die Tochter des Bildhauers oder die alte Klosterkiiche in Horsens", welcher dann zahlreiche andere folgten, wozu meistens der Stoff älterer Zeit entnommen war; auch viele Novellen deutscher Verfasser hat er übersetzt. grössten Theil seiner-Arbeiten lieferte er kleineren Tagesblättern, deren schlichtes Leserpublikum die derben, volksthümlich gehaltenen Erzählungen Lassen's gerne las. - Von der dänischen Regierung wurde ihm in den letzten Jahren eine Unterstützung gewährt.

Standesgemässer Gruss. Dem bei den Turnern üblichen "Gut Heil!" hat sich rasch das unter den Keglern üblichen "Gut Holz!" zugesellt, welchem in ueuester Zeit das unter den Mitgliedern der verschiedenen freiwilligen Feuerwehren in kleineren Städten in Mode gekommene, höchst geschmackvolle "Gut Schlauch!" gefolgt ist. Demnächst werden sich also wohl begrüssen: Die Schriftsteller mit "Gut Tinte!", die Bundesrathsmitglieder mit "Gut Steuer!" die Insassen der Gefängnisse mit "Gut Graupe!" die Elektrotechniker mit "Gut Reibung!" die Eisen-Jungfrauen mit "Gut Haube!", die Maler mit "Gut Pinsel!", die Schornsteinfeger mit "Gut Rauch:", die Schuldenmacher mit "Gut Pump!", die Skatspieler mit "Gut Wenzel!", die Töpfer mit "Gut Lehm!", die Weinhändler mit "Gut Verschnitt!", die Schlächter mit "Gut Beil!", etc. etc.

Ein kostbares Thor, welches zu seiner Herstellung 140 000 Mk. gebraucht hat, befindet sich in dem Kapitol zu Washington, woselbst es den Eingang "Was in die Rotunde abschliesst. Das Thor wurde in Rom kostet des Bild?" - "Ich habe den Preis noch nicht von Rudolph Rodger modellirt und in den berühmten bestimmt." - "Ja, erlauben Sie, Herr von Künstler, Metallgiesserei von Miller in München in Bronce gewas hat man denn davon, wenn man ein Bild an-gossen. Es hat eine Höhe von 6,45 m und eine Breite (Floh.) von 2,58 m. Die beiden Thorflügel befinden sich in

einem reich ornamentirten Rahmen und sind in vor-tenholz die Farbe des Mahagoni zu ertheilen, bezüglich schöner ziselirter Bronce ausgeführt. Sie ent- streicht man dasselbe nach Mittheilungen im "Chehalten in allegorischen Figuren die Geschichte der Entdeckung Amerikas; in den Feldern befinden sich 4 Köpfe, welche Europa, Asien, Afrika und Amerika ben sind. In dem oberen prächtigen Thorbogen ist der Kopf des Entdecker Amerikas. Christoph Columbus Kopf des Entdecker Amerikas, Christoph Columbus,

dargestellt.

Fachpresse. Wer die Spalten eines gut geleiteten Fachblattas durchsieht, wird finden, dass diesel-ben von Fabrikanten und Händlern zur Anbietung ihrer Erzeugnisse stark in Anspruch genommen werden. Dies ist sehr natürlich, wenn man bedenkt, dass derartige Blätter gerade in die Hände der Leute kommen, welche für die betreffenden Waaren und Maschinen Verwendung haben. Ausserdem werden Fachblätter, weil sie den Lesern zu ihrem Erwerb nützlich sind, sorgfältiger gelesen als andere Zeitungen, und bieten dadurch eine Bürgschaft, dass die Anzeigen ihren Zweck erfüllen. Der reiche Zufluss von Anzeigen in diesen Blättern hat in vielen Köpfen den Gedanken wachgerufen, kostenfreie Blätter zur Versendung an die Interessenten verschiedenc Fächer zu gründen. Die Verleger verspechen, das Blatt an so und so viele tausend Fabrikanten und Händler des oder glänzende sehwarze Anstrieh mit Talkum (Litschpulver) betreff. Faches zu verschicken, und fordern auf Grund dessen zur Einsendung von Anzeigen auf. Da einige der ersten Erzeugnisse solcher Art den Titel Offertenblätter trugen, so wird die ganze Klasse der Freiblätter jetzt mit diesem Namen bezeichnet. Der Unterschied zwischen Fachblättern und den Offerten- oder Freiblättern besteht daher im Wesentlichen darin, dass erstere regelmässig nur an Abonnenten, d. h. an solche Leute gelangen, welche dafür bezahlen, während Letztere unentgeldlich an beliebige Adressen geschickt werden. Ob die Offertenblätter manchmal auch noch redaktionellen Lesestoff liefern, ändert nichts an diesem Unterschied. Bei der Fachpresse weiss der Einsender einer Anzeige ganz bestimmt, dass dieselbe nicht nur in die Hände aller Abonennten kommen muss, sondern auch voraussichtlich von Jedem derselben gelesen wird, während die Ver-sprechungen des Verlegers bei Offertenblättern die einzige Bürgschaft für deren Verbreitung bieten. Ueberdies ist es nicht unwahrscheinlich, dass manche Empfänger solcher nicht bestellten Blätter dieselben nach kurzer, flüchtiger Besichtigung oder gar unge-lesen in den Papierkorb wandern lassen, da man nur das schätzt, was man mit Geld oder Mühe errungen hat.

#### Technisches.

Zum Lackiren von Etiquetten empfielt Sorolet in den "N. Erf." eine Lösung von Mastix 30, Lavendelöl 5 in Alkohol 150, Benzin 40, welche nach 8tägigem Digeriren decantirt wird. Die Etijuetten werden mit Kleister an das Gefäss geklebt, nach vollkommenem Trocknen mit einer Mischung us gleichen Theilen Aether und Kollodium zweinen mit obigem Lack 1-2mal überpinselt.

mischen Centralblatt" mit einem Gemisch von 1 Th. Salpetersäure und 10 Theilen Wasser. darf, wenn es ein schönes Aussehen annehmen soll, gemischt giebt dem Holze ebenfalls das Ausschen des Mahagoni. — Ein drittes Recept ist folgendes: Man kocht 3 k Rothholz-Extract mit 0,25 k Pottaselie und 3 k Wasser, fügt der Auflösung 156 g Eosin (Anilinroth) hinzu und verdampft die Flüssigkeit bis zur Syrup-Consistenz.

## Briefkasten.

Wir machen darauf anfmerksam, dass es nach einer neuen Verfügung seitens der Postverwaltung nicht mehr zulässig ist, dass bei Postkarten mit Antwort die Antworkarten schon vom Absender adressirt Die Expedition. werden.

2525. A. M. in. M. Habe einen Laden sehwarz mit Gold zu machen; das Sehwarze matt und Glanz mit Goldstrichen. Womit streiche ich den Grund vor, damit das Gold nicht darauf haftet und wie behandle ich dasselbe?

Antwort: Vor dem Goldgrundanlegen ist der fertige matte

vorzustreiehen.

2526. J. J. in B. Habe hiesiges Schloss zu renoviren und sind am Eingangsthor zwei grosse Löwenkopfe mit einer versehlungenen Schlange im Maul, als Klopfer dienend, angebracht, die von sogen. Kanonenmetall sind. Ich habe sie vor 20 Jahren geputzt mit verdünnter Salzsäure, feinem Flusssand und Bürste, aber da man mit der Bürste nicht in die vertieften Stellen kommt, so bitte ich, wenn sie ein besseres Mittel kennen, es mir in unserem Blatt mitzutheilen zu wollen.

Antwort: Streiehen sie einmal Stearinöl über und putzen mit Kalkstaub nach. Sie werden dann den höchsten Metaliglanz erzielen. Ob der Metallglanz aber schön ist, — besonders als einziges Object — lässt sich bezweifeln. Bahandeln Sie die Bronee ehemiseh, so können Sie allerlei sehön wirkende Farben

erzielen.

2527. R. L. in M. Ich habe im vorigen Herbst in einem Neubau die Fenster weiss gestriehen, grundirt mit Zinkgrau, welehes mir hierzu sehr empfohlen wurde, den 2. 3. Anstrich habe ieh mit bestem Bleiweiss ausgeführt. Leider blättert jetzt die Farbe an den unteren Theilen der Fensterrahmen ab, aller übriger Anstrich an den Fenstern ist gut. Liegt es vielleieht am Verglasen der Fenster? die Scheiben sind nicht in Kitt eingedrückt, sondern nur ohne Kitt eingelegt und erst dann verkittet. Ich nehme an, der Fensterschweiss hat sieh zwischen Glas und Holz gesetzt und ist durch das Nasswerden des Holzes die Farbe abgeblättert. Da ieh nun in Ihrer geschätzten Zeitung so viel rühmliehes über Kallkolith gelesen habe, dasselbe mir bis jetzt aber ganz unbekannt ist; möchte ieh Sie bitten, mir doeh gütigst Auskunft geben zu wollen, ob sieh vielleicht Kallkolith auch zum grundiren von Fenstern eignet, um den Uebelstand des Abblätterns abzuhelfen. Wie ist überhaupt Kallkolith zu verarbeiten, kann man zum Grundiren Farbe hinzusetzen? Welehe guten Eigenschaften besitzt überhaupt dasselbe?

Antwort: Zinkgrau, überhaupt jede Zinkfarbe ist zum grundiren untauglieh, weil die Zinkfarben zu hart werden. Aber auch Bleiweissfarbenanstriehe halten nicht wo Wasser in das Object einzieht. Auch in Kallkolith. Letzteres ist wegen seiner ehemischen Beschaffenheit geeignet auf Cement- und Mörtelverputz haltbare Verbindungen einzugehen; jedoeh nur auf troeknem Grund. Farbe darf dem Kallkolith nicht zugesetzt werden. Als Anstrieh auf Holz wird das Kallkolith auch empfohlen, doch halten wir dafür, dass Kallkolith nicht genügend nal, dann mit einer warmen Lösung von Gelatine fabrizirt werden kann, wenn es auf Manerverputz überall An-l: 4 Wasser überstrichen und nach völligem Trock-

terbleiben könnte. Wasserige Bestandtheile sind nie gut für Holz. 2528. C. W. in E. Wie vergoldet man am sehönsten die Mahagonifarbe auf Fichtenholz. Um Fich-Schrift an Grabsteine? Ieh habe einige zu vergolden, damit das

Gold auch einen schönen Glanz erhält und wo beziehe ich das beste Gold her?

Antwort: Streichen Sie vor dem Goldgrundöl zweimal mit Spirituslack vor. Im Annoucentheil finden Sie Bezugsquellen.

2529 A. K. in H. Ein Pance welches bis jetzt in Leimfarbe gemalt war, soll in Oel altdeutsch gemalt werden. Der Verputz der Wand ist rauher Sandkalk, muss desshalb spachteln. Wie wird auf billigste Weise hierbei verfahren, resp. was

für Spachtel ist anwendbar und wie wird derselbe behandelt? Antwort: Waschen Sie die Leimfarbe ab, dann ölen Sie und Spachteln mit Kreidespachtelfarbe die mit Leim verbunden ist und wozu der Haltbarkeit wegen, soviel Leinöl zugerührt wird, als sich eben damit verbindet. Nehmen Sie Spachtelmesser die 25-50 cm. breit sind und spachteln damit erst quer dann wenn trocken senkrecht. Bei einiger Aufmerksamkeit haben Die Spachtelfarbe muss Sie alsdann fast uichts zu schleifen. gemahlen werden.

2530 W. W. in A. Wie mischt man den Ton für Elfenbein? Autwort: Zinkweiss mit schönem Oker. Wollen Sie ganz täuschend malen, so lasiren Sie noch mit Ocl und Terpentin, welche Flüssigkeit etwas braun zu färben ist. Kämmen Sie noch mit einem Stahlkamm zweimal übereinander durch die Lasur, so ist das Elfenbein naturähnlich zu imitiren.

5531 2) Welchen Farbenton würden Sie wohl am besten finden zum Absetzen auf obigen Elfenbeinton mit feinen Strichen, ohne irgend Rücksicht auf andere Farben zu nehmen?

Antwort: Gold oder Goldbronce.

2532 A. H. in D. Habe verschiedene Schultafeln zu lackiren, da ich selbige noch nicht gemacht habe, und auch nicht den Preis genau weis, möchte ich Sie gefl. ersuchen mir mitzutheilen, wie hoch ich den Quad.-Mtr. berechnen kann?

Antwort: Per Anstrich und Quad.-Mtr. 50 Pfg. Abschlei-

fen der alten Farbe ist extra zu berechnen.

5533 W. T. in R. Bitte mir mitzutheilen, wie auf Wände, die mit Asphalt gestriehen, die Tapeten fest zu bekommen sind. da mir dieselben immer wieder losspringen. Habe! dieselbe mit Roggenmehlkleister angeklebt?

Antwort: Ziehen Sie glühendheissen Sand über den Asphalt, worauf Sie sofort tapeziren können. Der Sand muss

durch die Hitze kleben bleiben.

2534 E. G. in W. Was ist Bleigrau, wie wird es gewonnen, wie und wo kann es vortheilhaft angewandt werden?

Antwort: Bleigrau ist die Benennung verschiedener Fabrikate, welche durch die niederen Bleiweisspreise sehwer Eingang finden.

2535 2) Was ist das für Weiss, unter dem Namen Deckweiss,

etwa Lithopoue? Es ist sehr brauchbar, führe es seit 2 Jahren. Antwort: Deckweiss ist ebenfalls ein Name der verschie-

denen Fabrikate (auch Bleiweiss) beigelegt wird.

2536 S. P. in W. 1) Was ist Kieselsauer-Versteinerungsfarbe von Richard Berger in Dresden? An einer Kirche soll der Cementverputz, welcher schon 2 Jahre gestanden, gestrichen werden. Der Banmeister gab an: 1) den Verputz mit Amoniakwasser abzuwaschen, 2) einmal Oelen, 3) zweinial mit Kieselsauer-Versteinerungsfarbe zu streichen. Die Arbeit soll dauerhaft ausgeführt werden. Was ist ev. der Preis pr. Quad.-Mtr. incl. Material? (Gerüste nicht nöthig.) Ich habe bis jetzt mit so einer Farbe nicht gearbeitet. Falls sie nicht zweckmässig sein soll, bitte um andere Angaben, um ev. vorzeigen zu können.

Antwort: Es ist vom theoretischen Standpunkte aus nicht denkbar, dass Kieselsäure auf Oelanstrich hält. In dem Recept muss ein Irrthum walten; erkundigen Sie sich gefälligst einmal

2537 2) Habe Zinkweiss in einem eisernen Topf geglüht, ist jedoch noch immer etwas sandig?

Antwort: Entweder es wurde nicht durchgeglüht oder es

sind andere sandige Bestandtheile dabei.

2538 C. A. in L. 1) An einer rothen Sandsteinsäule ist die Eckkante auf einer Länge von 30 cm. und 1 cm. Stärke abgebrochen, wie kann man dies wieder fest anbringen?

Antwort: Oelen Sie beide Flächen 1—2 mal und kleben die erhitzten Theile aneinander. Binden Sie die Theile zusam-

men bis sie kalt sind.

2539 2) Wie kann man einen wetterfesten Anstrich herstellen und wie theuer der Quad.-Meter (keine Oelfarbe). Die pfälzische Bahndirection lässt an ihren Bauten einen Ueberzng (ich glaube kieselsaures Wassérglas) anwenden, welches sehr hart wird, es soll aber Geheimniss bleiben. Der Verputz ist frischer Kalky rputz.

Wenden Sie die wetterfeste Maueranstrichefarbe Antwort: an, welche in dem Annonceutheile empfohlen ist.

Welcher Untergrund ist der beste für frischen Kalkverputz in Zimmern, die mit Oelfarbe gestrichen werden? Antwort: Ein oder zwei Anstriche mit Kallkolith. Ist der Verputz rauh, so streichen Sie ein oder zweimal mit Kalkmilch vor.

2541 W. H. in Sch. Es soll ein Pastorat-Gebäude von aussen mit aschgrauer Cementfarbe angestrichen werden, da mir aber dieser Anstrich vollständig unbekannt ist, bitte ich hierüber die Zusammenstellung der Farben und den Preis pr. Quad.-Mtr. in nächster Nummer mitzutheilen, weil ich bis zum 3. August den Kostenanschlag einzureichen habe. Die Schlagläden sollen mit bestem Schweinfurtergrün gestrichen werden. Möchte bitten mir den Preis über dieses, per Quad.-Mtr. ebenfalls anzugeben.

Antwort: Cement mit etwas Schwarz und Erdroth wird den aschgrauen Tou ergeben. Cementfarben sind nur da haltbar wo sie auf frischen, noch nassen Verputz aufgetragen werden. Schweinfurtergrün-Anstrich ist mit 50 Pfg. per Quad.-Mtr. zu berechnen.

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

#### Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4-4,50.

1tmlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller, 572

Köln a Rh., Severinstr. 107.

Tatelfarbe per <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläche) M. 3,50. **Stuttgart** 

J. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln. 556

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEIÑR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Ein Mann, welcher mit der Leinölfirniss- und Farbenbereitung Bescheid weiss, findet dauernde Beschäftigung. 569

C. Homburg, Wriezen a. O.

## Ofen-Malerei.

Verseude franco gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 4 Mark: 4 farbige Kachel-Muster nebst ausführlicher Beschreibung der Technik. Auf Wunsch liefere auch erprobten Majolika-Lack.

Georg Heintze, Maler 61] Breslau, Salzstr. 34.

#### Nürnberger Abziehbilderfabrik

Tröger & Bücking Nürnberg. 339

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Be-schädigungen werden unterdiscretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemäldc.

#### Greizer Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik

von Dettmar Argus, Greiz i. B. Preiscourant gratis und franco.

LACKFABRIK

## G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher Qualität. 534

## Vertretung.

Ein langjähriger Reisender, der die grösseren Geschäfte der Maler, Anstreicher etc. u. FarbenhandlungenDeutschlands besucht, wünscht noch Vertretung leistungsfähiger Firmen. Offert. erbitte unter B. A. 565 an die Exped. d. Zeitung.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

## Maler- und tüchtige Anstreicher - Ge-

sucht sofort C. Räppold, Sonneberg i. Thür.

370

## Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Trausparente ete sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

#### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

#### CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und franzö-sischen Werke für 453

## Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franco.

## Mey & Widmayer's Verlag in München.

Journal für Zimmer- & Decorationsmaler 24 Hefte à 6 Blatt in Farbendruck pro Heft Mk. 6,-

Hoevemayer, Das Neueste der Decorations-Malerei

I. Abth. 6 Hefte, Thondruck, ½ Folio à Heft Mk. 3,—
II. " 3 " in Folio, pr. Heft Mk. 4,50 584

dt. Wandmuster für Decorations-Malerei

4 Hefte á 6 Blatt, Farbendruck á Heft Mk. 3,—

I. Abth. 6 Hefte, Thondruck, ½ Farbendruck á Hefte Mk. 3,—

I. Abth. 6 Hefte, Thondruck, ½ Farbendruck á Hefte Mk. 3,—

I. Abth. 6 Hefte, Thondruck, ½ Farbendruck á Hefte Mk. 3,—

I. Abth. 6 Hefte, Thondruck, ½ Farbendruck á Hefte Mk. 3,—

I. Abth. 6 Hefte, Thondruck, ½ Farbendruck in Farbendruck in

Lackner, Entwürfe für gothische Zimmer-Decor. Thondruck, Folio, 2 Hefte á 6 Blatt á Heft Mk. 4,50

dto. Entwürse in verschiedenen Stylen

2 Hefte á 6 Blatt, Thondruck, Folio á Heft Mark 4,50

ausführl. Inhaltsverzeichnisse gratis u. franco.



Im Derlage des "Esporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von 2018. 1. 80.

520

## Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

#### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blatt.

chreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in eleg. Mappe M ·30 — " in 7 Heften à Heft M 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt, Preis pro Band M. 7,50.

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

Alphabete u.Zierschriften. 🌣 Alphabete i. reinsten Stil,

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Lithographen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung

#### "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer:

## Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

- Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager!

Specielle 1886er Preislisté gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

#### L. Grünbaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Canantie bei Gold.

fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.



Slattgold, Hochglanzbroncen



Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

## Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerselmle, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

## Maler-Leim,

feinste, uniibertreff bare Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauelisanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

> J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

Ein flottes Malergeschäft nebst Wohnhaus in einer Kreisstadt ist Umständehalber preiswerth zu verkaufen. Wo sagt die Exp. d. Malerzeitung. 582

#### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang " 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107

## Den Kerren Lackfabrikanten

bringen wir zur Kenntniss, dass wir anstatt Rohbernstein fortan nur geschmolzenen Bernstein verkaufen. Der hierzu verwandte Rohbernstein ist genau für den Schmelzpunkt sortirt, um ihm beim Schmelzprocess die dem Lack schädlichen Theile, wie Säure und Oel zu entziehen. Hierdurch ist ein Präparat hergestellt, das an Härte den Zanzibar-Copal übertrifft, sich leicht löst, einen vorzüglichen Lack giebt und keinen penetranten Geruch wie Rohbernstein beim Schmelzen verursacht, der vielen Fabrikanten den Gebrauch dieses Artikels aus sanitär-polizeilichen Rücksichten unmöglich machte. — Wir versenden den geschmolzenen Bernstein in 6 Sorten, von den hellsten für feinere Anstriche, bis dunkleren zum Eisen- und Schiffsboden-Lack passend. Unser Präparat, das in Gasöfen, deren Temperatur genau regulirbar ist, geschmolzen wird, ist seit einem Jahre von den grössten deutschen, amerikanischen, englischen, französischen und holländischen Fabrikanten als vorzüglich auerkannt, in grossen Quantitäten bezogen und auch von denselben, vermischt mit leichten Copalen, verwandt.

"Wir verfaufen nur an Lackfabrikanten und unter Garantie für reinen Bernstein ohne jeden Jusak!"

Da wir die Besitzer der grossen Bernsteinbergwerke und Baggerei, sowie Pächter sämmtlicher Ostseestrände in Ostpreussen sind und nur allein Bernsstein produciren, sind wir in der Lage durch die grosse Schmelzerei-Anlage jedes Quantum in diesem Artikel zu liefern. — Wir bitten diejenigen Herren Lackfabrikanten, denen unser Circulair und Proben noch nicht zugegangen und die auf geschmolzenen Bernstein reflectiren oder Probe-Versuche anzustellen beabsichtigen, sich dieserhalb an uns zu wenden.

Stantien & Becker, Königsberg i. Pr.

## Papierstuck unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten.

Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

## Oelfarben



Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

#### Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Soeben erschienen:

#### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

#### überaus practisal zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Gartens und Concert-Hallen, Regelbahnen, Villard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften

Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50. -0-0-

#### Atelier f. gemalte Zimmer decoration en Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broncen (garant. haltb. Bronctinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtl. in's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

## Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Leim. Preise Otto Schiering, Magdeburg, äusserst solid.

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

Bronce-Medaille.

Silher-





Antwerpen 1885.

#### Kallkolith LONDON OTTO KALL's patentirter Untergrund

Oelfarben-Anstrich. Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder

Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

## Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Austreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack., Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaleuder und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sacbe auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und hezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Bestellor 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgesaste Anzeigen haben in der Regel grosso Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.
Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Polgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Hierzu Zeichen-Beilage Nr. 31.

# laler Beitun

## drgan für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

(a) tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. ©

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus, Verl. Heerstr. 1.

#### Ueber Holzkonservierung.

In No. 27 unseres Blattes empfahlen wir als billigsten antiseptischen (fäulnisswidrigen) Holzanstrich das Carbolineum Avenarius in einer eingehenden Besprechung und haben darauf in No 29 Bezugsfirma mitgetheilt.

Inzwischen ist uns eine weitere Anzahl von Anfragen über die Leistungsfähigkeit und Verwendungsart des Carbolineum Avenarius zugegangen, was uns rückzukommen. Carbolineum Avenarius hat den Zweck, Fäulniss und Verderben im Holz zu bekämpfen und dadurch dessen Dauerhaftigkeit zu erhöhen. seine Ursache oder seine Vorbedingungen unmöglich machen. Die Ursache und Vorbedingungen zu Fäulniss und Schwamm sind zweierlei, nämlich solche ausserhalb des Holzes und solche im Innern deselben liegende. Die änsseren sind Luft, Feuchtigkeit und Wärme, die inneren sind die Feuchtigkeit welche das Holz stets, wenn auch in geringem Grade, mit sich führt und die organische Nässe oder der Eiweissstoff, welcher den Nährboden für die Faulnisspilze bildet. Es giebt also einerseits die Zusammenwirkung und Wechselwirkung dieser äusseren und inneren Feinde des Holzes zu verhindern und andererseits wenigstens die inneren Vorbedingungen gründlich zu beseitigen, da die äusseren in den meisten Fällen nicht zu verwenden sind. Dies sind die Grundsätze, auf welchen eine rationelle Holzconservierung beruhen muss.

Ein Imprägniröl muss also, um allen Ansprüchen

Genüge zu leisten,

tief ins Holz eindringen und darin die Safteiweissstoffe zerstören, unverweslich machen, das Wasser herausdrängen;

es muss dort mit Wasser gar keine Vermischungs-Poren, Gängen, Ritzen abhalten;

es muss endlich antiseptisch wirken, d. h. Pilz-I

bildungen zerstören und also Fäulniss und Schimmel sicher verhindern.

Als ein den genannten Anforderungen in allen Theilen entsprechendes Imprägnieröl, welches mit dem Pinsel auf einfachste Weise aufgetragen und vom Holz aufgesogen wird, hat sich nun seit 11 Jahren zufolge zahlreicher an uns eingelaufener Anfragen die das Carbolineum Avenarius bewährt und wir möchten gleich an dieser Stelle erwähnen, dass in jüng-ster Zeit zahlreiche Nachahmungen unter dem Namen "Carbolineum" von dem Renommé der Originalmarke Avanarius" Nutzen ziehend auftreten, welche aber veranlasst, im Interesse unseres Leserkreises wieder- nicht in der Lage sind, durch jahrelange practische holt und eingehend auf das genannte Anstrichöl zu- Ergebnisse die von dem Erfinder überdies bestrittene Gleichheit der Qualität nachzuweisen. Wir empfehlen deshalb anf den vollen Namen Carbolineum Avenarius zu achten. Die Hauptvertriebsleitung dieses Um ein Uebel zu vermeiden, muss man bekanntlich Praparats hat die Firma Paul Lechler in Stuttgart welche gerne bereit ist, mit jeder wünschenswerthen Auskunft zu dienen und jedem unserer Leser die ihm nächst gelegene Fabrikniederlage zu beziehen, wie solche zur Bequemlichkeit der Consumenten in allen Provinzen Deutschlands bestehen.

Carbolineum Avenarius dient anstatt Oelfarbe, oder Theeranstrichen da, wo man nicht eine bestimmte Nüance erzielen, sondern nur einen das Holz schüzenden Anstrich geben will. Das genannte Präparat ergiebt dann einen geschmackvollen, wie nussbraun gebeizten Anstrich, wobei die Holzmasern durchscheinen. Eine Vermischuag mit Oelfarbe ist nicht möglich, dagegen kann Carbolineum Avenarius mit Leinölfirniss in beliebiger Weise gemischt werden, was das Aussehen des Anstrichs nur zu verschönern in der Lage ist.

Wenn später helle Oelfarben auf einen puren Carbolineum Anstrich gesetzt werden, so ist immer die Gefahr vorhanden, dass das Carbolineum Avenarius durch die Oelfarbe dringt, was vielleicht nur bei älteren Carbolineum-Anstrichen oder dann vermieden werden kann, wenn auf das carbolinirte Holz mit eiverwandschaft liaben, dasselbe somit aus allen nem Lappen vorher etwas Leinölfirniss aufgetragen und trocknen gelassen wurde.

Ein billigeren und zweckmässigeren Anstrich, als

mit purem Carbolineum Avenarius lässt sich also nicht rius nie in geschlossenen Räumen z. B. Gewächsdenken, z.B. für Holzschuppen, Holzzäune, Holz-häusern, Frühbeetfenstern etc. erfolgen darf, weil die bänken, überhaupt für alles Holz, das unter oder Ausdünstnug in arg verschlossenen Räumen auf zarte über der Erde für Wasscrbauten und Gebäuden, wel-Pflänzchen leicht schädlich einwirken könnte. che der Feuchtigkeit u. s. w. ausgesetst sind, zurlaber einmal der Anstrich gemacht, so lässt sich der Verwendung kommt, während bei feineren Arbeiten Gerach dadurch leicht hemmen, dass dem carbolinirdie Anwendung von Oelfarbe des hübscheren Ausehens ten Holz ein Oel- oder Firnissüberzug gegeben wird. halber stets vorgezogen werden wird.

Nun aber ist Carbolineum Avenarius auch zum Trockenlegen nasser Mauern, zur Verhütung von Salpeterbildung, also zur Dauerhaftmachung von Stein und namentlich zum Anstrich von Bauholz behufs Vermeidung des lästigen Hausschwammes, oder zu dessen Bekämpfung von ganz besonderem Werth. Hierbei ist es sehr rathsam, das dünnflüssige Carbolineum Avenarius (welches in keiner Weise feuergefährlich ist) gut zu erwärmen, weil es dann besser in das Holz einzudringen, und dadurch seine Wirksamkeit zu erhöhen vermag.

Beim Hausschwamm bedarf es nur des Bloslegens der ergriffenen Teile, wobei alles corodirte Holz bis auf den gesunden Theil abgeschabt, von dem verstockten Material gesäubert und nun nach gehörigem Lüften, zweimal tüchtig mit heissem Oel bearbeitet wird. Der Fortsetzung auf die Wände und Mauern geht man ebenfalls nach und versperrt auch hier durch heissen Anstrich die Wege für kräftiges Vordringen. Besser ist es natürlich, wenn vorgebeugt wird, also unter Verhältnissen, welche die Bildung von Schwamm befürchten lassen, sowohl die Mauerflächen wie das aufzulegende Holz vorher gründlich carbolinirt werden. Gegenüber den sonst empfohlenen Schwamm-Mitteln Antimerulion, Mycothanaton u. s. w. bietet Carbolineum Avenarius nach competentem Urtheil sehr grosse Vorzüge. Dabei darf es jedoch nicht wie Oelfarbe verstrichen werden, sondern man giebt dem Holz, ihre Leser auf ein neues Verfahren aufmerksam, soviel es aufzunehmen vermag.

Die Billigkeit des Carbolineum Avenarius ist schon in unserem ersten Aufsatz dadurch erwähnt worden, dass der Preis eines Anstrichs, gegenüber mehrmaligen Oelfarbenanstrichen nur etwa den sechsten Theil beträgt.

Es erübrigt uns noch, auch die unangenehme Seite des Carbolineum Avenarius hervorzuheben, welche darin besteht, dass die Energie, mit welcher dieses Antiseptikum die Eiweisskörper angreift, auch einige Vorsichtsmasregel beim Anstreichen nöthig macht. Um jeder Furcht zu begegnen, müssen wir betonen, dass Carbolineum Avenarius vollständg giftfrei ist, allein unter Einwirkung der directen Sonnenstrahlen, wird das aufgetragene Oel energisch verdampft, und hat auf der Hautfläche des Streichenden an heissen Tagen leichtes Röthen zur Folge, besonders wenn der Arbeiter noch, mit der fettigen Haut den Schweiss abtrocknend, das Oel direckt auf die Gesichtsfläche Man soll deshalb den Anstrich nur im überträgt. Schatten vornehmen und bei leicht empfindlicher Haut ist es rathsam, den Arm zu umwickeln und sich wenn nöthig das Gesicht etwas zu schützen. Die meisten Leute sind ganz unempfindlich dagegen, und bei bedecktem Himmel wird fast niemals eine derartige Klage laut werden. Hierbei ist anch zu erwähnen, dass der Anstrich mit Carbolineum Avena-Farben angebracht werden, so kann man sie waschen,

Nachdem nun das Carbolineum Avenarius nach massgebenden Zeugnissen von Eisenbahnen, Staats-, Communal- & Civil-Behörden, sowie von grossindustriellen und landwirthschaftlichen Kreisen etc. seine Zweckmässigkeit und Vortheilhaftigkeit genügend erwiesen hat, ist es gewiss anch für Malerkreise von Interesse, denselben näherzutreten.

#### Polychrome Dekoration auf Zinkplatten.

Mit der Wiederaufweckung des Geschmacks für die polychrome Dekoration, die heute an den Tag tritt, vermehren sich auch die Verfahren, die den Architekten erlauben, die Farbe als dekoratives Mittel zu verwenden.

Wir wissen ja, zu welchem Grade der Vollendung die Keramik und die Mosaik angelangt sind. Wir wissen auch, dass man Mauerflächen besser und dauerhafter zu bemalen versteht, als früher. Nachalimung von Tapeten durch Malen und Drucken hat grosse Fortschritte gemacht. Die Industrie liefert uns auch mannigfaltigere und reichere Farben und Firnisse, als es vor einigen Jahren der Fall war. Mit einem Worte, die Bedeutung der polychromen Dekoration in der modernen Architektur nimmt stets zu. Die Mittel des Dekorateurs werden immer zahlreicher und billiger.

Die "Semaine des Constructeurs" macht welches erlaubt, Zinkplatten zu bemalen, das deshalb von Interesse ist, weil die Anwendung des Zinks in der inneren Dekoration in den letzten Jahren sehr zugenommen hat. Es werden nicht nur Gesimse, Fensterverdachungen u. s. w. aus Zink hergestellt, sondern massive Ouader-Architekturen imitirt.

Die neue Erfindung von Herrn Champenois ist eigentlich eine Applikation des Farbendrucks, ungefähr wie derselbe zur Herstellung von farbigen Blättern in Büchern angewendet wird. Die Platten werden in Stein gravirt und nur der Druck wird statt auf Papier auf Zinkplatten Nr. 16 gemacht, dabei werden die gewöhnlichen Farben und Farbendrucks durch Firnisse eigener Komposition ersetzt.

Alle Farben, auch Gold, können durch diesen Druck erlangt werden, und zwar für die reichsten

und feinst nüancirten Zeichnungen.

Die eigene Komposition der Firnisse und das Aussetzen derselben einer Temperatur von 80° beseitigt jede Gefahr von Nachlassen, Aendern, Springen oder Abschuppen der Farben.

Die Feuchtigkeit der Mauer ist bekanntlich beinahe wirkungslos auf Zink, wenn dasselbe eine gewisse Dicke besitzt; eine Zerstörung scheint also für die innere Fläche der Bleche nicht zu befürchten. Was die äussere Fläche anbelangt, auf welche die oft man will, ohne der Farbe zu schaden. In erster Linie die Aufgabe, den Leser in die Werk-

putzen. Danu geschieht das Setzen wie oben erwähnt.

Der Erfinder hat schon eine grosse Anzahl Modelle, Platten, Friese, Einralmungen, Füllungen u. s. w. verfertigen lassen. Die Modelle können aber jedem Geschmack und Stiel angepasst werden.

Der Preis wird für vorhandene Modelle auf ca. 24 Mk per qm berechnet. Das Setzen ist eine kleine Ausgabe. — Für grössere Bestellungen würde das Graviren neuer Kompositionen auf den Stein nicht berechnet werden.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Im Verlag von G. Freitag erscheint: Einführung in das Studium der Neueren Kunstgeschichte. Von Dr. Alwin Schultz, O. Ö. Prof. der Kunstgeschichte an der Deutschen Universität in Prag. Mit ca. 300 Text-Abbildungen und 14 Farbendrucktafeln, in 15 Lieferungen á M. 1,20. zuerst eine Notiz auf der zweiten Seite des Umschlages folgen, welche lautet: "Zur gefl. Beachtung". Die Tafeln können nicht in systematischer Reihefolge ausgegeben werden, die Schlusslieferung wird aber nebst Titel und Register auch die Anweisung für den Buchbinder über die Einordnung der Tafeln bringen. Die Veranlassung zu diesem Unternehmen gab die günstige Aufnahme des unter dem Titel "Kunst und Kunstgeschichte" von Prof. Dr. A. Schultz erschienenen Buches; was darin nur in Andeutungen und Umrissen gegeben werden konnte, kommt in dem hier angezeigten neuen Werk zur vollen Geltung. In diesem der Abbildungen jenes Buches beibehalten, der weitaus grösste Theil des Textes ist jedoch umgearbeitet, Farbendrucktafeln neu hinzufügt. Das Buch stellt sich tigen Inhaltist der Preis überhaupt ein geringer zu nennen.

Die Platten werden nach Verlangen in allen For-statt des Künstlers einzuführen und klare Vorstellunmen und Dimensionen geschnitten bis zu einer Grösse gen über die Entstehung eines Kunstwerkes zu vervon 50 cm Länge und 40 cm Breite. Sie sind eben, breiten, dadurch das Verständniss für die in der Gekönnen aber durch Matrizen Reliefs bekommen, wel- schichte der neueren Kunst auftretenden Erscheinungen che die Farben zur Geltung bringen. Ausserdem vorzuberereiten und den Leser in den Stand zu setzen, erlaubt die grosse Biegsamkeit des Metalls, sie auf sich selbst ein Urtheil zu bilden. Es ist daher nicht alle Profile des Gesimses anzupassen oder eine äus- eine Kunstgeschichte in dem gewöhnlichen Sinn, wie serst dünne Säule damit zu bekleiden ohne Bruch es deren schon so viele giebt, sondern eine Darstellung der technischen Entwicklung der Kunst von ihrem Das Gewicht pro Quadratmeter überschreitet nicht Wideraufleben nach den Zeiten der Barbarei bis zur 7,5 kg. Das Befestigen der Platten auf Holz, Gips, Gegenwart, also eine nothwendige Ergänzung aller Zement oder Stein geschieht leicht mit Hilfe von bestehenden Kunstgeschichten, denn nur die Kenntniss kleinen Zink- oder Eisen-Nägeln mit bemalten oder der Art der Entstehung der Kunstwerke, der veränvergoldeten Köpfen, die durch vorgebohrte Löcher derten Methoden, deren Herstellung u. s. w., kann geschlagen werden. Mit ein wenig Sorgfalt und Ge- ein richtiges Urtheil über deren Werth ermöglichen. schick kann irgend ein Arbeiter die Platte mit saube- Nur ein solches Buch kann wahres Interesse für die ren Eugen und ohne Beschädigung setzen. Es ist Kunstgeschichte erwecken, verbreiten, den Sinn für nur nöthig, dass, wie für jede Dekoration überhaupt die bildende Kunst selbst fördern und dahin wirken, unerlässlich, die zu dekorirende Fläche passend zu- dass das Studium der Kunstgeschichte wirklich für gerichtet ist. Auf eine Fläche von Schmiede- oder jeden Gebildeten den Erfolg hat, ihm die Einsicht in Gusseisen muss man die Löcher mit einem kleinen die Gestaltung der Kunst zu erschliessen. Der Nutzen Bohrer zuerst bohren oder vorher diese Fläche ver-Idieses schönen Buches und die Freude an demselbeu wird durch eine ganz ungewöhnliche Fülle von Text-Abbildungen und prächtigen Farbendrucken gehoben." Die Lieferungen 1-4 welche bis jetzt erschienen sind, bringen jedes ein Farbendruckbild und zwar:

Lieferung 1 ein Fenster des Kölner Domes (nach Gailhabaud);

- 2 ein bemaltes Haus aus dem Jahre 1520 in Zillis;
- eine farbige Decoration der Sainte Chapelle zu Paris;
- 4 eine polychrome Decoration in St. Gereon zu Köln,

sodann noch 87 Holzschnitte, meist Baudenkmäler. In der neueren Kunstgeschichte verspricht das Werk nach den bis jetzt vorliegenden Lieferungen einen hervorragenden Platz einzunehmen. Klar und deutlich wie die Zeichnungen ist auch der Text, leicht verständlich auch für den Laien. Mit einer übersichtlichen Einleitung führt der Verfasser den Leser ein Zur Orientirung lassen wir in das Reich der Kunst. Von der Technik der verschiedenen Künste ist zuerst der Baustil in der Bearbeitung begriffen, wie schon oben gesagt, reichlich illustrirt.

— Decorative Skizzen von Fred. Skiold-Neckelmann. Verlag von M. Hessling, Leipzig. Erscheint in fünf Lieferungen á M, 7,—. "Kunst bringt Kunst" mag der Autor gedacht haben, als er sich vornahm, das vorliegende Werk herauszugeben. Die erschienene erste Lieferung enthält auf zehn grossen Cartonblätter in Lichtdruck eine reiche Auswahl der interessantesten Füllungen, stilisirte Köpfe, Figuren, Thiermenschen, Amoretten und Friesen ungewöhnlicher Art. Sinne daher wurde hier ein Theil des Textes und Künstler schweift weit ab von dem gewöhnlichen alltäglichen und mag viele Motive wohl dem Reich der Sagen entnommen haben. Die Zeichnungen einzeln jedenfalls stark verbessert und anschnlich vermehrt zu beschreiben, wird wegen der Reichhaltigkeit zu worden. Die Abbildungen wurden einer genauen Re- viel Raum in Anspruch nehmen, nur von Blatt 10 vision unterworfen, alle die nicht unbedingt den An- wollen wir noch crwähnen, dass dasselbe ca. 80 Amosprüchen genügten, verworfen, dagegen eine ganz an- retten in allen möglichen Stellungen enthält und dessehnliche Menge von Textbildern und sämmtliche halb an sich schon werthvoll ist. Bei dem reichhal-

Tabellen über den Stand der Handels- und Kriegs- es auch durch dieselben durch und zerstört somit flotten, den Flächeninhalt, die Bevölkerung und den den kleinsten Samen. Will man die Sache noch Colonialbesitz aller Seestaaten. Mit 72 Flaggen-Abbrildungen in lithographischem Farbendruek. Verlag Löcher aus und streiche, wenn die Bettstelle lackirt von Karl P. Geuter. Leipzig und Riga. Preis 1 M. ist, dieselbe aussen und innen mit einem Kopallack Wie die National- und Landesfarben von A. Greuser an -- man kann versichert sein, dass auf immer das eignet sich auch das vorstehende Werkehen als Vor-Ungeziefer vertilgt ist. lagen für Flaggenmalerei bei vorkommenden Fällen Seeflaggen zu malen. Doch nicht allein dies, sondern längstlich zu sein, dass man die Bettstellen beschädige, das ganze Werkchen ist eine gelungene Zusammen- denn sobald der Geist von dem Terpentinöl fort ist, stellung. Mit Interesse liesst und vergleicht man, wie erlischt die Flamme von selbst, und sollte an einer die Staaten sich einander überbieten, um Herr des Stelle das Holz etwas anbrennen, so fahre man mit Meeres zu werden und zu bleiben. gattungen, Tonnengehalt, Pferdekräfte, Geschütze, Bemannung, kurz alles ist tabellistisch zusammenge-Während man derartige Angaben sonst nur einzeln in den Tagesblättern findet, hat man hier die gehen sie schon kaput. ganze Sammlung bereits vor sich.

Arten von Oel- und Wasserfarben zum Malen und Anstreichen durch Oel- und Wasserfarben, wie auch durch Platinmasse und Wasserglas. Nebst Anweisungen zur Bereitung der Firnisse und Lacke, über das Beizen genommen und sei mir zum grossem Dank verund Poliren des Holzes, Bereitung verschiedener Kitte. 5. verbesserte Auflage. Quedlinburg und Leipzig. Verlag der Ernst'schen Buchhandlung. Dieses Werkchen dürfte vielen Gehülfen und manchem Meister willkommene Fingerzeige bieten, sich in der einen oder anderen Specialität mehr zu vervollkommnen. Zwar ist das Werkchen schon im Jahre 1879 erschienen, doch - von dem Alten sollen wir lernen. Wir sind und bleiben dafür, dass es weit besser für Meister, Gehilfen und Lehrlinge ist, wenn sich dieselben mehr in der Fachliteratur umsehen und daraus lernen. In einer der nächsten Nummern folgt ein Specialartikel über Fachliteratur und seine Verwendung durch den Fachmann, für heute sei auch dieses Werkchen empfohlen.

- Heinrich Langer's Special-Annoncen-Agentur. Ca-Zeitungs-Catalog erschien soeben im Verlage der Berliner Annoncen-Expedition Heinrich Lauger O. Magagratis und franco zugesandt.

#### Keine Wanzen mehr!

ein Loch, schneide den Kiel einer Gänsefeder am gorische Vorstellungen von den vier alten Elementen, oberen Ende etwas spitz und stecke denselben in den Luft, Wasser, Feuer und Erde, ferner den Frieden, Propfen; nehme eine Flasche, fülle sie mit Terpen- Mars, von Bachus gefesselt, Neptun, den Seeraub tinöl und spritze in alle Ritzen und Löcher, worin unterdrückend, Fama, sowie die verschlungenen Wap-Wanzen sitzen, nehme dann ein Streichholz und penschilder des Bewohners und seiner Fran. Alle zünde die Stellen an, und man wird mit Vergnügen diese Gemälde waren mit einer dicken Papierschieht sehen, wie die Tiere sich aufblasen und krachen, bedeckt, der man durch einen Anstrich das Aussehen und somit bald auch vollständig vernichtet sind.

Hackenlöcher mit Terpentinöl aus, und zünde es an. öffnung des Reichsmuseums das ganze Trippenhaus zur

Die Flaggen und Flotten der Erde. Statistische Da das Oel in die feinsten Ritzen eindringt, brennt

Man braucht bei dem Verfahren durchaus nicht

Grösse, Schiffs- einem feuchten Lappen darüber.

Sollten die Wanzen in einer Sprungmatratze sich eigenistert haben, so genügt es, die Gurten mit Terpentinöl zu begiessen, denn ohne dasselbe anzuzünden,

Ich habe nach dieser Manier schon viele Bett-- Louis Mathey's, Anleitung zur Anfertigung aller stellen gereinigt; noch im vorigen Jahre in einem Hause sechs Stück, und als ich später die Fran befragte, gab mir dieselbe überglücklich zur Antwort, sie habe auch nicht die geringste Spur mehr wahrpflichtet.

Ludwig Heck, Anstreichermeister in Saarbrücken.

#### Vermischtes.

Im sogenannten Trippenhause in Amsterdam, dem Gebäude, in welchem bis vor einem Jahre die nunmehr im Reichsmuseum ausgestellten Gemälde und Kunstschätze untergebracht waren, hat man eine interessante Entdeckung gemacht. Man wusste dass die Erbauer des Hauses, die unermesslich reichen Brüder Louis und Heinrich Trip, hohe Stummen auf die dekorative Ausschmückung ihres Hauses verwandt hatten, und ein Dichter aus dem 17. Jahrhundert, der zugleich Glaser in Amsterdam war, hatte auch eine Reihe von 'aneelen in dem genannten Hause talog für Fabrikanten und Exporteure. Ein neuer besungen und beschricben. Aber dieselben schienen verschwunden oder vernichtet zu sein. Jahren entdeckte der Kustos der königlichen Akadegazinstr. 12a und gelangt an das inserirende Publikum mie der Wissenschaften, Greeve, im frühern Schlafzur Versendung. Dieses für Inserenten wichtige Hand- gemach von Louis Trip an der Zimmerdecke ein das buch gibt Aufschluss über die bedeutendsten Fach-, Anbrechen des Tages vorstellendes und von Nikolaus Handels- und Exportzeitschriften Deutschlands, Oester-Heldt Stokade gemachtes Gemälde und dieser Tage reich-Ungarns und wird nur Inscrenten auf Verlangen hat derselbe Gelehrte einen neuen, weit bedeutendern Fund gemacht. Der Rembrandtsaal, wo so mancher die Nachtwache und die Schuttersmahltyd bnwundert hat, enthielt in seinen neun Fächern ebenfalls eine Man nehme einen Pfropfen, bohre in denselben Reihe von Gemälden desselben Malers und zwar allevon Eichenholz gegeben hatte, woher es wohl auch Will man Bettstellen reinigen, so lege man die kommen mag, dass die ursprünglichen Gemälde ausselbe mit der inneren Seite nach oben, giesse mit gezeichnet erhalten sind. Ausserdem hat man im dem Federkiel alle Ritzen und hauptsächlich die grossen Bibliotheksaale der Akademie, welcher seit Er-

mälde entdeckt. Was die früheren Bewohner des Hauses bewogen hat, solche Gemälde, die doch einen hohen Kunstwerth hatten, dem Auge des Besuchers zu verbergen, kann wohl nicht mehr ausgemacht Wahrscheinlich geschah dies in der sogenannten französischen Zeit, wo Napoleon I. nicht nur Geld, sondern auch werthvolle Kunsterzeugnisse weg-

nehmen und nach Frankreich bringen liess.

- Wie viel Nachtheil die Gewerbefreiheit dem Handwerkerstand schon gebracht, ja diesen sogar im grossen Ganzen dem Ruin entgegenführt, aber auch dem Publikum keinen Vortheil geschaffen hat, darüber ist sowohl im allgemeinen wie auch speziell viel geschrieben worden; ein kleiner Beitrag hierzu kann hier aus dem Baugewerk gebracht werden. Ein hiesiger Hausbesitzer hatte ein Bauproject entworfen, und dieses Unternehmen einem gewerbefreiheitlich gebildeten Polier, gegen ein fest verabredetes Honorar an-Dieses war jedoch in einzelnen Wochenvorschüssen bereits ausbezahlt, lange bevor die dafür zu leistende Arbeit fertig war. Wollte nun der Bauherr seinen Bau vollendet haben, ohne vielleicht aussichtslos zu prozessiren, so blieb ihm nichts übrig, als weit über das verabredete Honorar hinaus zahlen. Ein anderes, ungleich grösseres Unternehmen, noch sehr weit vom Ziele, hat schon jetzt keine bessere Aussicht.

Nach einer Entscheidung des Reichsgerichtes hat ein Lehrvertrag keine verbindliche Kraft, wenn der Lehrling zur Erlernung des Betreffenden Handwerks unfähig ist, auch wenn diese Unfähigkeit bereits zur Zeit der Eingehung des Lehrvertrages vorhanden gewesen und nicht erst nachträglich eingetreten ist. Diese Annahme folgt aus den Grundprincipien des Vertragsrechts, das über unmögliche Leistungen Verträge nicht geschlossen werden können.

#### Technisches.

Um Copal-Firniss zu bereiten, lösst man eine halbe Unze Kampher in 6 Unzen Aether auf. Sobald der Kampher gelöst ist, werden 2 Unzen fein gepulverter Copal zugesetzt und öfter umgeschüttelt. der Copal theilweise gelöst und aufgequollen, so fügt man noch 2 Unzen wasserfreien Alkohol und 5 Gramm rektifizirtes Terpentinöl hinzu. Nach einigen Tagen setzt sich der blos aufgequollene Copal zu Boden; die obere ganz wasserhelle Schicht wird zum Gebrauche abgegossen. — Eine Unze hat 331/3 Gramm.

- Mattfirniss zum Schreiben auf Glas. Das Gefäss wird, nach der "Rundschau", mit folgendem Firnisse bestrichen, auf welchem Anstriche man, sobald er trocken ist, sogleich mit Tinte oder Stift schreiben 50 Sandarak und 30 Mastix werden in 500 Aether gelöst und dieser Lösung solange kleine Mengen Benzin zugesetzt, bis der Lack auf Glas ausgegossen, zu einer matten, dem gerauhten Glase ähnlich sehenden Schichte eintrocknet. Dieses Firnisses kann man sich auch zum Auftragen auf jede Fensterscheiben bedienen, welche dem Lichte Durchgang aber dem neugierigen Auge keinen Einblick gewähren sollen. Für diesen Fall empfiehlt es sich, um einer auf solche Weise mattierten Glastafel ein noch höchst feuergefährlich ist.

Verfügning gestellt wurde, an der Decke nach Weg-gleichmässigeres Ausschen zu geben, einen feinen nahme der obersten Schicht ebenfalls ein Wandge-Sprühregen von Petroleum darauf mittelst eines Zerstäubers zu bringen und diesen mit einem leichten Stoff nach allen Richtungen hin gleichmässig zu vertheilen.

– Unveränderlicher Anstrich für Gusseisen. Wenn man Gusseisenfabrikate nicht in der gewöhnlichen Weise mit Farbe, Lack etc. anstreichen und denselben dennoch ein schönes Aussehen geben will, so reinige man dasselbe zuerst durch Waschen mit einer schwachen Säure, lasse es trocknen und überfahre die Oberflächen sodann mit einer Feile oder Drahtbürste, damit sie hübsch glatt werden. Hierauf werden dieselben mehrmalls mit gewöhnlichem, rohen Petroleumöl eingeschmiert und jedesmal gut trocknen gelassen. Darauf überfährt man die Gegenstände tüchtig mit einer starken Haarbürste, wodurch sie ein dunkel glänzendes Ansehen erhalten, welches sogar in der Hitze, namentlich bei Oefen unverändert bleibt und vollkommen gegen Rost schützt. Ist einmal in dieser Weise der Grund zu einem glänzenden Aeussern gelegt, so genügt später ein einfaches Ueberwischen mit Petroleum und jedesmaliges Ueberbürsten, wodurch die gusseisernen Gegenstände einen immer intensiveren dunklen Glanz bekommen.

- Schwaben- oder Russenkäfer zu vertilgen. ungefährliches Mittel gegen dieses ungeziefer ist eine Mischung von Roggen- oder Weizenmehl mit Alabastergyps. Dieselbe wird von dem Ungeziefer gern gefressen und wirkt tödtlich, weil der in der Körperfeuchtigkeit erhärtende Gyps nicht mehr aus den

Verdauungsorganen austreten kann.

- Vergoldung. Grainage oder glänzende körnige Vergoldung. Die Messingtheile werden zuerst geschliffen, mit der Kratzbürste gekratzt, schwach vergoldet und hierauf gekörnt, indem man die Stücke mit einem Brei von 1 Theil Silberpulver, 6 Theilen Kochsalz und 3 Theilen Weingeist bürstet. Je länger man bürstet, eine um so glänzendere Oberfläche wird Zuletzt wird galvanisch vergoldet. erzielt werden.

## Briefkasten.

H. K. in R. Hire Anfrage Carbolineum Avenarius betreffend, finden Sie im vorstehenden Artikel beantwortet.

E. K. in H. Sie haben die Ursaehen nicht angegeben wess-

halb die Kunden klagen.

A. B. in G. Ersuche Sie hierdurch, mir gefl. mitzutheilen, was ich für einen sehr solit und gut ausgearbeiteten Kosten-Anschlag zur Neurenovirung einer Kirche d. h. Malerei un! Anstrieh, dabei auch Zimmer- und Schreiner Arbeit, verlangen kann. Die Gesammtsumme betrng ca. 2000 Mark. Habe, da es auswärts im Lande ist, verschiedene Wege gemacht, ausgemessen, berechnet u. s. w.?

Antwort: In bürgerlicher Ausstattung 7 vom 1000, in monumentaler Ausstattung 7 vom 1000 und in ländlicher Ausstattning 6 vom 1000. Reisen und Spesen wenn dieseihen von

Belang sind, werden natürlich extra berechnet. 2542 T. A. in T. An einem Neubau, welcher aussen mit glatten Backsteinen gemanert und nicht verputzt wird, sind die Fugen mit rother Erdfarbe überstrichen. Bitte mir mitzutheilen mit was ich dieselben überstreichen muss, damit sich das Roth bei Wasserströmen nicht abwäseht und doch keine Fleeken verursacht?

Antwort: Mit Wasserglas.

2543 Th. K. in N. Wie kittet man Bernstein an Cigarren-Antwort: Die Bruchstellen sind mit Benzin anzusenchten

dann aneinander zu drücken. Es ist zu beachten, dass Benziu

2544 R. G. in M. Habe ein Restaurationslokal zu maehen, dasselbe soll einfaelt aber doch der Zeit eutsprechend geschmaek-

voll decorirt werden. Wie halte ich dasselbe in Farbe und Styl.
Antwort: Deeken in Holzton, Wände sehöne Stoffmuster,
das Ganze in gesättigten Farben. In der Decke können mit schönem rothen Oker oder broncegrüne breite Bänder gemalt werden. Auf die Balken oder Friesen können Malereien angebracht werden, ebenfalls in den Füllungen. Wenn Sie wünsehen, können wir Ihnen Zeichnungen dazu senden.

2545 A. Sch. in B. Bitte mir mitzutheilen, was man mit einem salpeterhaltigen Stein in einer Façade macht. Es ist ein

rother Sandstein und die Façade noch neu?

Antwort: Am besten ist es, den Stein herauszunehmen wenn es nur einer ist. Ist das nieht thunlich, so ist die Fläche und einen halben Meter darüber hinaus mit Weissang'schem-Verbindungskitt anzustreiehen. Sollte die rohe Sandsteinfarbe bleiben, so ist über dem Weissang'schen-Vorbindungskitt Oelfarbe zu streichen und darauf mit gestossenem Sandstein zu sandeln.

2546 E. G. in L. (Schweiz.) Hiesige Kirchthurm-Kuppel wird friseh mit Kupfer umgedeckt und sind desstalb 4 auch aus Kupferblech gemachte Drachenköpfe zu streichen, tonartig auszumalen, ebenso 5 kupferne Kugeln zu vergolden; da ieh dieselbe bis dato noch nie Anstrich, so wenig als auch Wettervergoldung auf Kupfer ausgeführt habe, so möchten Sie mir gefl. Aufschluss geben, wie sieh obige Arbeit auf's solideste und gesehmaek-vollste ausführen lässt, besonders da für betreffende Arbeit auf 10 Jahre sollte Garantie geleistet werden.

Antwort: Das Kupfer ist mit Essig einige Male zu streichen so dass es grünlich oxydirt. Ist das gesehehen, so ist die Oelfarbe wie gewöhnlich aufzutragen. Die Vergoldung ist wie gewöhnlich darauf zu maehen. Dann ist über die erste Vergoldnug noeh cinmal klares Anlegeöl aufzutragen und noch einmal zu vergolden. Empfehle Ihnen, sieh das Werkehen "Der Broneeur" anzuschaffen. Preis Mk. 150 vorräthig in der Expedition der

"Maler-Zeitung".

2547 J. M. in N. Habe sehon mehrere Aushängesehilder vergoldet, und immer welche in Arbeit, lackire sie schwarz, dunkelblau u. s. w. Bevor ieh den Goldgrund anlege, lackire ieh mein Sehild fertig und lasse den Laek gut hart werden. Habe damit immer den Umstand, dass mir das Gold auf dem Hintergrund haftet, was mir Goldsehrift nebst Hintergrund verunreinigt und mir nachträglieh grosse Arbeit verursacht und niemals so schön wird als es werden soll; woran der Fehler liegt, weis ich nieht, habe sehon mehrero Versuche gemaeht aber immer ohne Erfolg, bitte um gefl. Anskunft?
Antwort: Vor dem Goldgrundanlegen, überstreichen Sie

die Flächen mit Talkum (Litschpulver).

2548 2) Habe ein Treppenliaus in matter Oelfarbe zu malen. Im Frühjahr habe ieh eines ausgeführt und verschiedene Felder 5 — 6 mal überstreiehen müssen, da sieh immer versehiedene Glanzstellen zeigten. Die Wände sind glatt vergypst Liegt das im Gyps, oder in der Farbenmischung? Habe halb Oel und Terpentin mit Wachs vermischt und dann die Farbe gestrichen. Sollten Sie eine andere Zusammensetzung haben, so bitte ich um Auskunft, wie viel Wachs muss ich zu einem gewissen Quantum Farbe nehmen.

Antwort: Statt Wachs setzen Sie Wasser zu, welches mit

dem Terpentin gleiehzeitig der Farbe beizurühren ist.

H. H. in Sch. Wer kann Bezugsquellen resp. Fabriken angeben, von den feineren Wollstoffen, (Chaschemire) für Fahnen?

Um gefl. Mittheilung wird gebeten.

2549 E. W. in B.-G. Schützt das Schlikat oder Wasserglas unch gegen Feuchtigkeit. Wollte nämlich ein Dach welches mit Asphalt gedockt und fortwährent Wasserdämpfen ausgesetzt ist, damit anstreiehen?

Antwort: Wasserglas schützt Holz gegen Fenchtigkeit und ist dasselbe zu empfehlen um Dachwerke von unten damit zu

streichen.

#### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 6 60 100 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

## Vertretung.

Ein langjähriger Reisender, der die grösseren Gesehäfte 'der Maler, Anstreicher etc. u. FarbenhandlungenDeutschlandsbesucht, wünscht noch Vertretung leistungsfähiger Firmen. Offert. erbitte unter B. A. 565 an die Exped. d. Zeitung.

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

## von H. M. JANSEN

Köin a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständig-keit zu Fabrikpreisen von  $3^{1}/_{2}$  bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

Ein erfahrener jung. Maler, mit vorzüglicher Kenntniss der Decorationsmalerei, sowie der Buchführung mächtig, sucht, gestiitzt anf prima Referenzen, Stellung als Geschäfts- oder Werkführer. Offerten an

#### W. Koop.

563 Lübeek, Stavenstrasse 31.



#### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. selir lang , 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107

## Kreide

in Oel gemahlen,

zu Façadenaustrich, per Kilo M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik vou

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

## Maier-Leim,

feinste, unübertreffbare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauehsanweisung, gegen Eisenbahn-Naelmahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

## Dr. W. Esch,

Lack-Fabrik Freiberg i. Sachs.

Oel- u. Spirituslacke aller Art. Specialität: Edite Bernsteinlacke.

Wichtig 7. jeden Geschäftsmann! Im Selbstverlag des Verfassers erschien:

Anleitung zur einfachen Buchführung

f. Handwerker u. Kleingewerb. treibende. Herausgegeben von Eduard Bösken, Lehrer der kausmänn. Wissensehaften in

Duisburg (Rheinland).

#### Preis 1 Mark

Nebst einem Anhange über das Wissenswerteste im gesehäft-lichen Verkehr. (Weehsel — Geld - Steuern - Stempel -Verkehrswesen - (Post, Telegraphie) - Juristisches (Civilprocess-, Malmverfahren, Veränderungen in der neuen Subliastations-Ordnung) etc.

Jeder ist zur ordentliehen Buchführung verpfliehtet; dieses Werkelien gibt Anleitung, wie die Büeher raseh und sicher geführt werden können, so dass jedem Geschäftsmann immer der Stand seiner Angelegenheiten übersehbar ist.

Kein Handwerker vor Allem sollte versäumen sieh dieses werthvolle Buch gegen Einsendung von 1 Mark direct vom Verleger franco kommen zu lassen.



#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Tafelfarbe per 1/2 Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläehe) M. 3,50. Stuttgart F. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln 556

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Bedurenfoener und jehr zuschädigungen werden unter diseretester Behandlung kunstgerecht wieder her-gestellt. 403

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

340

370

#### Lehrbuch der Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

#### Gummi=Leim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierisehen Leim. Preise Otto Schiering, Magdeburg, äusserst solid.

Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen, Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1-2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sieh: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Breeher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Neuburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgän, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jae. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösel, Wzbrg Max Züpke, Frankfurt a. d. O. Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

#### Wichtig für Maler, Anstreicher und Lackirer! Farbenbeize.

Rationelles, äusserst energisehes Mittel zum rasehen und vollständigen Entfernen alter Anstriche und Lackirungen. Probesendungen von 10 Pfund netto incl. Korbflasche zu M. 5, - gegen Nachnahme. Grössere Partien billiger.

F. Lienau, Uerdingen a. Rhein.

#### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenläuge á 10 Meter, ea. 50 em Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutsehlands, die, bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Aufragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

#### Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl.etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner pedition der Malerzeitung. Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

#### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. wasehechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

Soeben erschienen:

#### Spruch-Magazin 3

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

#### überaus practifd<sub>e z</sub>u verwenden

für änssere und innere Hausdeeorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speischelle, Garten- und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

### Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

## "Farben-Fabrik Oker",

## Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

≣ Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! **===**-Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

## Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika und Amerika
Schöner dauerhafter
Façadenanstrich
Bosten per - M. 8-10 M.
Probetise unter Nachnahme
Nt 2.50. Profpette, Unweisung und

Attefte franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

## apierstuck

unzerbreehlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

#### Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.- Mark 500 zu beziehen durch die Ex-

Für einen jungen Mann, von der Sehule entlassen und schon ein Jahr auf einem Bureau besehäftigt war wird eine

#### Lehrlingsstelle

gesucht. Hanptsache ist Kost und Logis im Hause des Meisters, sowie gnte Anführung im Anstreicherfache.

Näheres durch die Redact. der Malerzeitung.

Bronce-Medaille.





Antwerpen 1885.



1885.

Kallkolith

OTTO KALL's patentirter Untergrund für Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

I. Gründaum Schwadach (Bayein.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.



Blattgold, Hochglanzbroncen



Mehrfach pramitet, Anertennungsfchreiben v. Malternec.

Gegen feuchte

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

Die Lackstrniss-Eabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorati-

onslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zweeke bestens empfohlen,

Abonn.jährl. M.4, halbjährl. M. 2.50

Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. grati Zeitschr. f. Handel u. Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg.

Im Derlage des "Exporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Me. 1. 80.

520

## Heinr. Lippe, Lübeck

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broke.

ben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen.

Nr. 1 (4000) p. !'fd. M. ',50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25

Nr. 2 (2000) " " 6,00 Nr. 5 (100) " " 3,75

Nr. 3 (1000) " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd.

Patent-Broncen (Bunte), welche beim Einrühren sich nieht verfärben, in 10 Farben, 1/25 Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe

Alle 10 Farben M. 12,50.

Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe

u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p.Pfd.

Plating garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. Silberweisses Platina garantirt Luftecht p. Pfd. M. 10, Nr. 2 20% mehr als andere Goldbroncen. Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Orange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl.

Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf.

Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

₩9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**@@@@@@@@@@@@@** 

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume. Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines schönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. — Zur gleiehzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauehsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik,

Friedberg (Hessen) und Wien IV.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System) Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung nud Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Speeialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.

## Decorations-Gegenstan



alsSchilder, Transparente, Figuren Schleifen, Rosetten u. Fahnen sowie

Papier Laternen g liefert die Fabrik von

Gelbke & Benedictus Dresden.

Preis-Courant gratis n. franko.



#### Hausputzund Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50,

50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nebmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buebbandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg sche Buchhandlung

Eezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu Eezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel große Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.
Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenansehläge stehen zu Diensten.

\*\*J Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verstaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gehraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus diesen Russen besteht. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit großen Auflagen häufig gar nicht zu don Nutzen zu zichen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit großen Auflagen häufig gar nicht zu don gewünsehten Personen und Orten gelangen.

\*\*Hierzu Zeichen-Beilage Nr. 32.\*\*

Hierzu Zeichen-Beilage Nr. 32.

# ellun

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

@tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Rosenthal 1.

#### Lin Wort an die "Frau Meisterin". lämend und entmuthigend auf den Mann einwirken.

Wenn in neuerer Zeit auch das Band, welche vor Zeiten die einzelnen Meister zu einer grossen, achtungsgebietenden Innung vereinigte, etwas loser geworden ist; wenn auch die Meisterin nicht mehr jene Stellung einnehmen kann, die sie "anno dazumal" gehabt; wenn auch überhaupt unsere heutigen Gewerbsverhältnisse völlig andere sind, als sie vor alter Zeit waren, so kann trotzdem auch heutzutage eine Meisterin, welche ganz und voll ihre Aufgabe erfasst und löst, zur Hebung des Handwerkes mehr beitragen, als bei oberflächlicher Betrachtung scheinen Es liegt mir ferne, die Meisterin in die Werkstatt zu stellen, oder gar zur Beherrscherin des Meisters und der Gesellen zu machen. Nein; aber zurufen möchte ich allen Handwerkersfrauen: Eurer Pflichten eingedenk und erfüllt sie mit wahrhaft weiblicher Sorgfalt, denn euer Wohl und Wehe ist mit dem des Handwerkers aufs innigste verbunden. Den Wohlstand wie den Rückgang des Gewerbes merkt ihr in Küche und Keller, bei der Arbeit wie bei der Erholung."

Was kann, was soll nun die Meisterin zur Hebung des Handwerks thun?

Vor allem Anderen muss die Frau des Handwerkers Meisterin über sich selbst sein, das heisst, sie muss sich beherrschen können. Sie darf nicht die vornehme Dame spielen wollen, welche alle Moden mitmacht, Theater besucht, Romane liest, Gesellschaften giebt u. s. w. Sie muss sich auch darin als Meisterin zeigen, dass sie in Zeiten des guten Geschäftsganges oder wenn die Kinder noch nicht so wirthschaftet, sondern in Allem ein weises Mass hält

Welch' einen belebenden und ermunternden Einfluss kann eine für das Handwerk begeisterte Frau auf die Kinder ausüben! Wenn sie denselben die Standesehre und die vielen guten Seiten des ehrsamen Handwerkerstandes hervorhebt, so wird sie schon frühzeitig sorgen, in die Kinder das Standesbewusstsein, die Liebe zur Arbeit und zum Gewerbe hineinzupflanzen, und so dahinwirken, dass das Kind stolz wird und auf seines Vaters Handwerkzeug, mit Freude des Vaters Handwerk dereinst ergreift und sich tüchtig darin herausbildet.

Schwer schädigt jene Meisterin das Gewerbe. welche stets nur die Kehr- und Schattenseite desselben hervorhebt, den Kindern Abneigung gegen dasselbe einflösst oder sie gar bestimmt, jeden andern Beruf als den des Vaters zu ergreifen. Dadurch geht nicht nur bei dem Kinde, sondern auch bei dem Vater selbst bald die Freudigkeit des Schaffens verloren, und der sein Handwerk noch so liebende Meister lernt es auch allmälig verachten. -

Die Meisterin kann nichts Thörichteres thun als vom Handwerk verächtlich reden. Sie soll im Gegentheil dahin trachten und streben, dass wenigstens einer ihrer Knaben des Vaters Handwerk erlernt Dadurch wird manche bittere Erfahrung, mancher Kummer erspart. Die seit Jahrzehnten in der Familie geübte Geschäftspraxis, die Werkstätte, das Handwerkszeug, ja die Kundschaft des Vaters bilden eine sehr werthvolle Grundlage zur gedeihlichen Weiterführung des väterlichen Geschäftes und zur Sicherstellung der Kinder.

Ich habe einen durchaus ehrenwerthen, wohlhabenviele Auslagen verursachen, nicht planlos darauf los den und allgemein geachteten Meister gekannt, von dessen Kindern nicht ein einziges Liebe zum Handund für die Zukunft sorgt, wie sie auch in den Zeiten der Noth nicht sofort verzweifeln, sondern ihre Mutter! Selbst die Töchter wollten jeden andern, Meisterschaft darin zeigen soll, dass sie mit Wenige-rem auch auszukommen und hauszuhalten versteht. bitter zu bereuen. Der Vater, darüber erbittert, dass Die Meisterin muss mit Liebe zum Handwerk seine eigenen Kinder alle sein Geschäft verachteten, erfüllt sein und nicht fortwährend über dessen Verschloss vorzeitig seine Werkstatt. Das Ende war fall, über den geringen Verdienst klagen und so Zerütung des Vermögens, Auflösung der Familie,

Elend für alle! Darum ihr Meisterinnen, flösst euren Kindern Achtung und Liebe zum ehrbaren Hand-Seele zurufen: Schon um Eurer selbst willen nehmt werke ein!

und "nichts für ungut" dabei im Vorhinein! Ein/nicht gefühllos, Ihr Meisterinnen, gegen die Lehr-

Wörtlein nämlich von den Lehrlingen.

Alle Welt klagt über die heutigen Lehrlinge; viele Meister nehmen gar keine mehr an, weil sie milienfreuden und steht ihnen bei in Glück und bittere Erfahrungen gemacht haben. Und leider Unglück! Unmöglich kann der gute Einfluss einer bewenden sich zumeist nicht Jungen aus besser situirten, sondern Kinder aus armen Familien dem Handwerke zu. Wie kommt das? Der Grund hiervon ein dankbares Herz bewahren und dem ganzen Stande liegt nicht darin, dass das Handwerk heutzutage zur Ehre gerreichen! Selbst wenn der Lehrling annicht so gehörig geachtet wird, wie es geachtet werden sollte; die Jungen aus hesseren Häuser und lich erscheinen sollte, so wird doch der Tag kommen, mit ihnen auch die Eltern fürchten sich vor den wo das Eis des gefühllossen Herzens von der liebe-Lehrjahren, welche der betreffende Knabe gewöhnlich in Verhältnissen zubringen soll, die er von Hause an die Stelle kalten Trotzes wahre Anhänglichkeit aus niemals gewöhnt war. Die schlimme Lage des und Dankbarkeit tritt - und Ihr habt einen Men-Handwerkes wird nur noch immer mehr verschlim- schen vom Untergange gerettes, Eurem Stande ein mert, wenn ihm nicht bessere Kräfte zugeführt werden. Von unten auf muss gebessert, bei den Lehrlingen muss angefangen werden, selbst müssen wir eigenen Kinder- wenn sie einmal "auswärts" sind, helfend eingreifen, sonst nützt alle Gesetzgebung eine gute Behandlung, so behandle auch Deine Lehrnur wenig! Und gerade in dieser Richtung kann die Frau Meisterin viel, ja Alles thun! Sie muss sich der Lehrlinge mit besonderer Vorliebe annehmen.

In der "Lehre" stehen die jungen Burschen in einer ihnen fremden Umgebung da, ohne den Schutz der Eltern während gewöhnlich Alles gerne auf lesen und beherzigst werden; sie sollen nur aufmerkihnen herumhackt. Wie gut thut es einem solchen sam machen, welche wahrhaft bedeutungsvolle Rolle Lehrling, wenn er in der Meisterin gleichsam die der Frau Meisterin in unseren Tagen zugewiesen ist, zweite Mutter findet, die sich liebevoll annimmt, ihn soll das Handwerk wieder kräftig erblühen! ermuntert zu Fleiss und Sparsamkeit, zu Reinlichkeit und Ordnungsliebe, zum Gehorsam und zu einem religiös-sittlichen Leben anhält, in der Traurigkeit ihn aufmuntert, gegen die Streiche der Gesellen schützt, kurz, in allem Guten mit Rath und That! einmal so darüber nachdenkt, warum bei Euch nur den Knochen erfrieren musste? Habt Ihr den Lehrling als ein für Euch mitarbeitendes Glied der Familie betrachtet, oder ihn stets unbarmherzig von der Familie ausgeschlossen? Habt Ihr ihm auch einmal eine kleine Freude gemacht und sein gutes Verhalten mit einem freundlichen Worte belohnt, oder ihn nur rauh und abstossend behandelt?

Habt Ihr ihn niemals seinen handwerksmässigen Beschäftigungen entzogen und die niedrigsten Dienstboten- und Kinderwärterin-Dienste verrichten lassen?

Diejenige Frau Meisterin, welche bei einer gewisenhaften Selbstprüfung diese Fragen nicht alle mit einem "Ja" beantworten kann, hat ihre Pflicht nicht Schönen und der Kunst von Dr. Max Schasler 2 Th. voll und ganz gethan, hat kein Recht, über die Verkommenheit der Lehrlinge zu klagen und trägt viel- hätte nicht Interesse für das Schöne und die Kunst leicht grössere Schuld daran als jene.

Ich möchte daher allen Meisterinnen aus tiefster Euch der Lehrlinge an, bewachet, hüter, pfleget sie, Nun noch ein wichtiges Wörtlein, Frau Meisterin, ersetzt ihnen so viel als möglich die Mutter! Seid linge, wie hartherzige Fabrikanten gegen ihre Arbeiter, sodern lasst sie theilnehmen an Euren Fasorgten Meisterin ohne gute Frucht bleiben! Der heranwachsende Junge Mann wird seiner Meisterin stets fänglich für alle besseren Regungen noch so unemfindvollen Theilnahme der besorgten Meisterin schmilzt, ehrenwerthes. Mitglied zugeführt!

> Liebe Frau Meisterin! Wünscht Du für Deine linge gut und sei stets des alten Spruches eingedenk: "Was dn nicht willst, das dir geschieht, das thue

auch einem anderen nicht!" -

Mögen diese kurzen Bedeutungen von recht vielen "Lehrlingsvätern" und "Lehrlingsmüttern" ge-

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

- Handbuch der Photographie für Amaihm vorangeht! Ihr Frau-Meisterinnen, wenn Ihr teure und Touristen von G. Pizzighelli, K. K. Hauptmann der Geniewaffe, Band I. Die photographischen Lehrlinge aus minderen, armen Familien eintreten, Apparate und die photographischen Processe. Mit warum sie so häufig nichts taugen - würdet Ihr 311 Holzschnitten. Halle a, S. Verlag von Wilhelm nicht finden, das Ihr selbst daran oft nicht ganz Knapp. Preis Mark 8. Schon öfters sind Anfragen schuldlos seid? Beantwortet Euch doch einmal fol- an uns über ein solches Werk gestellt worden, ein gende Fragen: Habt ihr stets für gesunde und aus- Zeichen, dass es auch in Malerkreisen viele Interesreichende Kost gesorgt? Habt ihr Ihnen ein an- senten von photographischen Werken gibt. Ist doch ständiges Lager bereitet, oder sie so gebettet, dass die Photographie eine Kunst, welcher nicht nur der den armen Jungen in der Dachkammer das Mark in Photograph von Beruf huldigt, sondern auch eine grosse Anzahl Laien erlernen die Photographie um dieselbe für ihre Zwecke dienlich zu machen und durch fortwährende Neuerfindungen und Vereinfachungen findet auch dieser sein Streben reichlich unterstützt. Das Handbuch der Photographie für Amateure und Touristen ist herausgegeben, den Photographie-Lieb habern, wie das erste Wort schon sagt, als Handbuch zu dienen. Es ertheilt kurz gesagt Unterricht in der Photographie für den Laien. Der vorliegende I. Band enthält 436 Seiten Text. Wir können Interessenten nur empfehlen sich das Werk anzuschaffen.

- Aesthetik. Grundzüge der Wissenschaft, des à Mark 1. -- Verlag von G. Freytag, Leipzig. Wer in unserem Stand? Wie wenige aber kennen die

Regeln und Grundzüge um ein harmonisches Ganze vergnügt herabsicht, wenn da, was fast immer ge-Wir haben hier ein Werk, welches gewissermassen den Schlüssel zur Kunst enthält, zur "Die Welt des Schönen". Der II. Theil "Das Reich der Kunst". Meisterhaft hat der Autorseine dann noch um Ansertigung von Lampions, Transpa-Aufgabe gelöst. Nichts ist unerwähnt geblieben was rente etc., dann ist erst die rechte Noth für den in das Reich des Schönen und der Kunst aufgenommen zu werden berechtigt ist. Speciell über Malerei bespricht der Verfasser dieselbe in folgenden Kapiteln, nach einer Einleitung über Charakter derselben, das Sehen, die Farbe und der Ton.

1. Die religiöse Malerei

2. Die mythologische und allegorische Malerei

3, Das Märchen und die Sage

4. Die Historienmalerei

5. Das historische Genregemälde

6. Die Genremalerei

7. Das Bildniss

8. Die Thiermalerei

9. Das Stilleben, die Frucht- u. Blumenmalerei

10. Die Landschaftsmalerei.

Sodann die Darstellungsmittel und das Material der

Wir klauben dass keiner das Werk unbefriedigt aus der Hand legen wird. Der Preis ist enorm billig denn beide Theile zusammen kosten nur 2 Mark, ein Zeichen, dass die Verlagshandlung sicher auf grossen Absatz rechnet was bei der Vorzüglichkeit des Werkes unzweifelhaft ist.

— FANTAISIES DECORATIVES par Habert -Dys 5. Lieferung à Mark 5. Verlag von F. A. Brockhaus, Leipzig. Die Welt verlangt immer etwas Neues und das vorliegende Werk, welches mit Heft 5 bis zur Hälfte erschienen ist, bietet etwas Neues. Heft 5 enthält u. A. Eintheilungen deren Leisten von allerhand Käfern durchbrochen und wenn wir noch verrathen dürfen, so sei noch erwähnt, dass der Verfasser eine besondere Vorliebe für die Thierwelt haben muss, denn als Mittelstück eine Eule mit einer rothen Maus und mehrere weisse Mäuse etc. sind hier angebracht und damit sich die Insekten wohl heimisch fühlen sind auf einer anderen Tafel des gleichen Heftes auch Friesen durch Disteln und Distelfrüchte etc. dargestellt.

Reich fantasievoll wirkt das Werk zuerst überraschend frappirend, doch durch längeres Betrachten findet man schliesslich die schönsten Ideen aus-

geführt.

Es ist eben etwas Neuns, etwas Pikantes wodurch der Verfasser sein Publikum anzieht.

#### Festdecoration.

Kein anderes Gewerbe wird so häufig zum decoriren der Festräume und der Strassen in Anspruch genommen, wie gerade das Malergewerbe. Es liegt dies aber auch in der Natur der Sache, denn kein Auderer muss in Formen- und Farbensinne mehr ausgebildet sein, Mithin ist diesem auch zuerst der wie der Maler. Geschmack Schönes zu leisten, gegeben. Wenn nun in der heutigen Zeit, wo Fest an Fest sich reiht, wo mancher Griesgrämiger von Festfiber, von Fest-anstrich sehr schöne fertige Arbeit erzielen kann. peedimien redet und auf das vergnügte Volk miss-

schieht, plötzlich, in allerletzter Zeit Decorationen verlangt werden, wenn Einer den Anderen beim Schmü-Kunst im Allgemeinen, und auch wieder zur Kunst cken anregt, jeder noch etwas Schöneres und Origider Malerei im Besonderen. Der I. Theil betrachtet nelleres bieten will, dann hat der Maler nicht Hände genug um allen Anforderungen zu genügen. Geht es Maler eingetroffen und Tag und Nacht thätig, wird die Kraft vor dem Fest erschöpft. Die manigfältigsten Hülfsmittel werden beim Decoriren angewendet, hauptsächlich was gerade einem am nächsten Vielfach gestaltet es sich manchem schwierig, reich Wirkendes zu finden, und in vielen Fällen nehmen auch andere Geschäfte den leichtesten Verdienst bei der Schmückung hinweg, durch den Verkauf der Decorationen, Lampions etc. zu Preisen mit denen der Maler nicht dinnen kann.

> Um nun auch jeden in den Stand zu setzen mit allem dienen zu können, haben wir uns nach der leistungsfähigsten Fabrik umgesehen und ass solche wurde uns die Cortonnage- und Luxus-Papierwaarenfabrik von Gelbke & Benedictus, Dresden, empfohlen.

> Schöne collorirte Musterkarten sendet die Fabrik ihren Abnehmern und stellt Preise, bei denen der Wiederverkäufer lohnenden Verdienst erwerben kann.

> Die Waaren werden von der Fabrik in Anerkennungswerther Güte geliefert. Wir glauben durch den Hinweis darauf manchem unserer Leser einen Gefallen zu erweisen.

#### Versuchsstation.

In Folge unserer Antwort im Briefkasten unter No. 2536. wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass gerade Kallkolith als Untergrund für Oelfarbe auf Holz eine Blasenbildung vollständig ausschliesst und in verschiedenen Geschäften speciell nur zu diesem Zwecke verwendet wird. Zugleich erhielten wir 6 Holztafeln wovon

No. 1. mit Kallkolith grundirt, nachdem einmal mit Bleiweiss angestrichen war, in folgender Weise:



Hierdurch konnte man die Wirkung der einzelnen Anstriche genau beurtheilen. Der einmalige Bleiweissanstrich war so deckend und fetthaltig, als wäre es der zweite Bleiweissanstrich auf rohes Holz.

No. 2. Ein einmaliger grüner matter Fertiganstrich durchaus gut gedeckt und egal matt, zeigt dieses Muster, dass man innere Holzflächen mit einem einmaligen Kallkolith- und ein einmaliger Oclfarben-

No. 3 ein matter und ein blanker Lackfarbenan-

strich. Dasselbe wie vorhin, dabei theilweise lackirt. Letzteres zeigt einen schönen egalen Hochglanz.

No. 4. Ein Lackanstrich auf Eichenholz, welches mit Kallkolith grundirt war, zeigt egalen Hochglanz.

Tannenholz, welches mit Kallkolith grundirt war. Könnte genügen für gewöhnlichen Holzmaser darauf

No. 6. Ein einmaliger Lacküberzug auf Tannenholz, welches mit Kallkolith grundirt war. Auch Leinöl leicht das Reissen des Ueberzugslackes.

dieses zeigte egalen Hochglanz.

Diese Holzmuster, welche theilweise auch auf der Rückseite mit Kallkolith gestrichen sind, zeigen hier schöne braune Holztöne und fühlen sich durchaus glatt an. Hiermit hat uns die Fabrik den Beweiss geliefert, das Kallkolith auch auf Holz sehr vortheilhaft zu verwenden ist. Zugleich wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass gerade Kallkolith als erster Grund auf Holz, dass Blasenziehen der Oelfarbe verhindert. Wir können daher die manigfaltigsten Versuche damit nur empfehlen.

- Unter No. 100 eingesandte Probe Bleiweiss, hatten Sie mit 60/0 Schwerspat befunden und wurde von Seiten des Lieferanten untersucht durch Chemiker Dr. v. d. Mark, derselbe behauptet, das Bleiweis sei chem, rein. Welcher Untersuchung soll man nun

glauben?

Antwort: Wir gaben das Resultat nur wie es sich herausfand, Sind die Proben von Ihnen an Herrn Dr, v. d. Mark gegeben, oder vom Lieferanten? Letzterer hat doch ein Interesse daran, dass chm. reines Bleiweiss untersucht wurde. Bitte also darüber gefl. Aufklärung.

G. R. in F. (Oesterreich). Die eingesendete Probe Leinöl enthält zwischen 20 und  $25^{\circ}/_{\circ}$  Harzöl mit Terpentin und etwas Napfta vermischt, trocknet lang-

sam und wird in der Wärme immer kleben.

S. C. in W. Probe hellen Marmorlack à Pfd. Mk. 4,50 im Preise, ist reiner Dammar mit viel Lein-

öl gekocht. Werth höchstens 1 Mark.

M. & G. in G. (Oesterreic). Probe Leinöl kl. Fläschen ist reines Leinöl nach Abzug von 70/0 Trub. Blechflasche No. 1 ist schlecht gekochtes Leinöl und

enthält Trub, klebt stark. 2 desgl. mit 1º/o ausscheidendem Trub bleibt aber trübe und klebrig.

K. G. in M. (folgt Brief.)

P. B. in H. Sende Ihnen eine Probe gek. Leinöl zur geft. Untersuchung. Ist dasselbe als Ia hol. tadellose Waare anzunehmen? Diese Probe ist im Beisein zweier Zeugen aus dem Fasse entnommen und abgeschickt worden.

Resultat: Das Leinöl ist rein bis auf den Trub, dessen Qualität noch nicht festgestellt werden konnte, es ist aber auch zu wenig gekocht und bleibt dess-

halb klebrig.

K. G. in M. I) Eine Probe Leinölfirniss (dunkel) habe denselben unter Garantie feiner Reinheit nur zum Gebrauch für Fussböden-Anstriche für den Preis von Mk. 61,00 pr. 100 Kilo gekauft, kann denselben jedoch zum Fussbodenanstrich gar nicht gebrauchen, indem derselbe sehr schwer trocknet und klebt.

aber zu wenig gekocht. Es klebt stark, mithin für Fussbodenanstriche nicht zu gebrauchen.

II) Eine Probe Leinölfirniss gebleicht pr. 100 Kilo Mk. 80.00 derselbe trocknet sehr schwer, das thut jedoch No. 5. Ein einmaliger Holzgrundanstrich auf jeder helle Firniss, aber derselbe klebt ebenfalls sehr.

> Resultat: Das Leinöl ist chem. gebleicht und trocknet erst in 4 Tagen, bleibt aber klebrig. Es kann nur mit Zinkweiss zu Mattfarben Verwendung finden, wird jedoch hierüber lackirt, so bewirkt das

> III) Eine Probe Bleiweiss rein Oxyd pr. 100 Kilo Mk. 56.00. Ich bezweifele die Reinheit desselben aus dem Grunde, weil es wenig Deckkraft besitzt.

> Resultat: Das Oxyd enthält nur 140/0 Schwerspat. 11) Eine Probe Schneeweiss pr. 100 Kilo Mk. 56.00, dasselbe hinterlässt beim Gebrauch in Oel sowohl wie in Leim Bodensatz.

> Resultat: Das Schneeweiss enthält 18% Kreide. W. K. in G. Bleiweissprobe No. 9 ist chm. reines Bleiweiss nach französischer Methode fabricirt. Probe No. 16 K. desgleichen.

G. T. in E. 1. Probe Bleiweiss enthält 7%

Schwerspath.

F. R. in W. Die Probe Zinkgrau enthält 54% Zinkoxyd. Der Rest besteht aus gesch. Kreide und Erdgrau. Die Probe Zinkgelb enthält nebst 48% Zinkoxyd, Kreide, Ocker und etwas Ultramarinblau.

#### Technisches.

Masse für plastische Modelle. — Dr. Brocke empfiehlt die nachstehende Zusammensetzung, welche vor dem Gelattineleim mannigfache Vortheile habe: Kalkpulver 200,0 feinstes Weizenmehl 100,0 werden gemischt und in weisses Wachs 300,0, welches geschmolzen und wenn nicht mehr zu heiss ist, sorgfältig eingerührt. Die hogmogne Masse kann beliebig gefärbt werden. D. K. A.

Einen schwarzen Ueberzug auf Zink erhält man durch Blankscheuern und darauf folgendem Eintauchen in eine Lösung von vier Theilen schwefelsaurem Nickeloxydul- Ammoniak in vierzig Th. Wasser und 1 Th. Schwefelsäure; in diesem Bade lasse man die Gegenstände einige Augenblicke liegen, spüle dann dieselben ab und trockne sie. Mit der Kratzbürste bearbeitet, nehmen die so behandel-

ten Gegenstände eine Broncefarbe an.

Japanesischer Lack. Ueber die Bereitungsweise der schönen japanischen Lacke ist noch wenig lm einzelnen bekannt. Nach neueren Mittheilungen des englichen Consuls in Hakodate werden die verschiedenen Arten von Lack aus dem durch Anzapfung erhaltenen Safte des in Japan sehr verbreiteten Lackbaumes (Rhus vernicifera) hergestellt. Dieser Saft wird nämlich mit einer Reihe von Stoffen, wie Russ, 'Holzkohle, Eisenfeilspänen, Eisenoxyd, zerstossenen Seemuscheln. Gold-, Silber- und Zinnpulver, Terpentin, Campher, Oelen etc. vermischt und präparirt. Der Lack soll im Freien trocknen und hart werden, er muss eine feuchte, abgeschossene Atmosphäre haben, weil er sonst abläufig und kleberig wird. Deshalb bringen die Japanesen die lackirten Gegenstände in eine Höhle in einen Keller oder in einen luftdicht geschlossenen Holzkasten, Resultat: Das Leinöl ist rein bis auf 21/20/0 Trub, welcher von aussen nass gehalten wird. Auf diese

Weise wird der sehr langsam trocken, worin eines der Geheimnisse der Japancsischen Lackirer zu bestehen scheint; billige Arbeitskräfte sind dazu nothwendig. Von den gebrauchten Werkzeugen, Pinseln, Glättevorrichtungen könnten manche durch Maschienen ersetzt werden; im Ganzen aber dürfte diese Art, zu lackiren, immer eine Handarbeit bleiben und schwerlich mit Erfolg zu uns verpflanzt werden können.

Schleifen von Holz mit Leinölfirniss. Das Schleifen von Holzarbeiten mit Leinölfirniss hat manche Vortheile vor dem Schleifen mit Leinöl, das letztere braucht zum Trocknen längere Zeit und wirkt in dem Falle, wo gleich nach dem Schleifen mit dem Poliren hegonnen wurde, wie dies häufig geschieht, insofern schädlich, als eine vollständige Erhärtung des Oeles durch den Ueberzug mit Politur verhindert wird, dies bewirkt später ein Einschlagen der Politur. Anders verhält es sich bei der Anwendung von Leinölfirniss, welcher rasch genug erhärtet und dadurch der aufzutragenden Politur einen festeren Untergrund verschafft. Wesentlich verbessert man den Leinölfirniss in seinen Eigenschaften noch dadurch, dass man denselben in grossen Glasflaschen längere Zeit, 6-12 Monate, dem Tages- und Sonnenlichte aussetzt und dann das gebleichte und vollständig eine Produkt von dem gebildeten Niederschlage vorsichtig abgiesst. Durch Zusatz einer geeigneten Masse, wie Weizenstärke, Schlemmkreide, schafft man sich gleichzeitig einen guten Porenfüller.

Geschmolzener Bernstein wird gewonnen durch vorsichtiges Erhitzen des Bernsteins auf 400 Grad Celsius und Entfernung aller sich bildenden Dämpfe von Theer, Säure und Oel. Durch Verwendung von Kesseln, welche es möglich machen, täglich zwölf Centner der kleinen Abfallstücke zu schmelzen, werden so grosse Mengen bilig gewonnen, dass man sie zum Lackiren von Schiffen, Waggons, Gebäuden u. s. w. anwenden kann. Man hat Proben mit geschmolzenem Bernstein angestellt, welche zeigten, dass lackirte Flächen bei einer Temperatur von -12º C bis: 25º C bis jetzt 10 Monate sich vorzüglich hielten, und lackirte eiserne Schiffstücke, bereits 14 Monate in der Ostsee verankert, den Wellen und dem Seewasser Widerstand geleistet haben. Durch diese Ergebnisse ist bewiesen, dass dem geschmolzenen Bernstein eine sehr grosse Zukunft bevorsteht. Die Lackfabrikation hat sich schon längst bereits dieses Stoffes bemächtigt, da das ganze Verfahren zur Herstellung dieser Bernsteinlacke äusserst einfach und kein Geheimniss ist.

#### Vermischtes.

Amerikanische Deckendekoration. Richard Graul veröffentlicht in dem "Kunstgewerbeblatt" eine Reihe kunstgewerblicher Streifzüge, von denen einer auch die allgemeine beachtenswerthe Ausschmückung amerikanischer Decken behandelt. in Nr. 2 des 2. Jahrganges mitgetheilte farbige Decke ist in der Theilung mit grosser Sorgfalt durchgeführt. Den Uebergang vom Wandfries zur eigentlichen Decke bildet dabei ein breiter Streifen einer indifferant gemusterten Tapcte. Der Deckenschmuck selbst bestent aus sieden verschiedenen Tapeten, die ziemlich mal. Statt lackiren können Sie auch mit Leinöl abreiben, das geschickt zusammengesetzt sind. Den äussersten gibt halb Glanz.

Saum stellt eine schmale Bordüre der, zu welcher paralle laufend eine den ganzen Deckenraum breit umschliessende kräftigere Borte sich zieht. Sie setzt sich aus je drei gleichseitigen Rechtecken zusammen von denen immer zwei Blumen und Zweige in zwei Farben auf Goldgrund zeigen, während das dritte derselben eine architektonisch gehaltenc Rosette aufnimmt. Die vier Ecken sind durch eine grössere, mit Blumen gezierte Goldfläche betont und weisen nach der Mitte der Decke deutlich hin. Das sie umgebende Feld ist mit farhigen Blüthen bestreut, während die inneren Deckenfelder mehr licht gehalten sind. Die ganze Art und Weise der Ausbildung ist recht amerikanisch, und trotz der guten Gesammtheit für festländische Verhältnisse nicht ohne Weiteres verwendbar; haben doch die überseeischen Architekten es meist, wie auch in diesem Falle, mit Papiertapeten zu thun.

- (Verunglückte Postsendungen.) Im Jahre 1884 ist im deutschen Reichsgebiet eine Viertelmillion unanbringlicher Briefe und Postkarten durch Feuer vernichtet worden. Fs lässt sich schwer in Worte fassen, welche Summe von Enttäuschungen, materiellen Schaden etc. dadurch entstanden ist, und im Laufe eines jeden Jahres von neuem verursacht wird. Aber diesem Uebelstande ist sofort abgeholfen, wenn jeder Briefschreiber auf die Rückseite des Couverts seine Adresse schreibt.

### Briefkasten.

Noitz: Mit dem Poststempel Grimma i. Sachsen und Gummersbach versehen, gingen uns 2 Postanweisungen ohne Namen der Absender zu. Die unbekannten Einsender wollen sich gefl-melden, andernfalls wir von den Zahlungen keine Notiz nehmen Die Expedition. können.

2550. L. R. in S. 1) Da einer meiner Kunden gerne sein Haus mit der Granit-Oelfarbe von Th. Kophamel in Ottensen, bestrichen haben will, so möchte ich Sie bitten mir darüber zu berichten, wie sich dieselbe bewährt da sie mir durchaus nicht bekannt ist?

Antwort: Diese Farbe ist uns von verschiedenen Seiten nur gelobt worden, weshalb mir Ihnen anrathen sie anzuwenden.

2551 2) Soll einen weissen Gummiregenmantel schwarz streichen, welche Farbe nehme ich dazu, dass derselbe nicht steif wird.

Antwort: Nehmen Sie elastischen Lack von der Bonner Farb- und Lackfabrik (Sixtus) in Bonn.

2552 L. H. in G. Habe Illumination-Gläser anzustreichen in verschiedenen Farben. Wie wird die Farbe zubereitet?

Antwort: Transparente Farben sind hochfein in Oel oder Lack zu reiben und zu verdünnen. Je feiner die Farben, so viel schöner wird das Transparent. Für Gelb nehmen sie Terra de Sienna, für Roth-Corallenroth, für Blau Ultramarin oder Parieserblau, für Grün-Ultramaringrün oder Pariserblau und Terra de Sienna, Amaranroth für Weinroth. Abtönungen erfolgen durch mehr oder weniger Verdünnung der Farben.

2553. G. A. in B. 1) Bei welchem Strich, bei 4 mal Anstrich von Cementputzes, kann Kreide und Lithopone zugesetzt werden. ohne die Dauerhaftigkeit des Anstriches zu beeinträchtigen?

Antwort: Nur zum letzten Anstrich, weil durch den Zusatz von Kreide oder Lithopone das Bleiweiss weniger schnell schmutzgrau wird.

2554 2) Auf Oel Abziehbogen ist mir sonst guter hauchfreier Lack vollständig eingeschlagen und die Maser kommt rauh hervor. Wird da nochmaliges lackiren helfen, oder was schlagon Sie

vor. Ich habe mit dem Bogen vorschriftsmässig gearbeitet?

Antwort: Schleifen Sie den ersten Lack mit geriebenem
Bimmsstein, Wasser und Filz so lange, bis die hervortretenden Masern nicht mehr zu fühlen sind, dann lackiren Sie noch ein-

#### Greizer Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik von Dettmar Argus, Greiz i. B. [536 Preiscourant gratis und franco.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen Dt. 3 - Nachnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde

**77777** 

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 1000 in Kling enthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. 🗘 vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

## Maler-Leim,

feinste, unübertreff bare Qualität, von Antoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme, Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

#### B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdecorationen

apierstuck empfiehlt: Rosetten, Leisten. Fricse, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidest. Ausführung. Vollständ, Ersatz für Gypsstuck! Prospect n. Preisl. gratis! Reichh. Musterbuch in Lichtdruck geg. Einsend. od. Nachn. v. Mk. 2,50.456

#### Georg Trömner jun. Cassel,

Dampf-Farbenfabrik. Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

#### Solide Bezugsquelle.

Bleiweisi. Oel, chem. rein M. 42( Seccativ In satzfrei M. 125,-(8 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl. Heuser & Pertsch.

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Soeben erschienen:

#### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc. überaus practifdi ju verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Bestaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiele, Garten- und Concert-Sallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Bereins- und Sandwerter-Berbindungs-Lotale, Schulen, Theatern, Bühnen, Arantenhäufern, Wartefäle, für Fahnen, Jufchriften Transparente, Trintgefdirre etc. etc.

Heransgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Die

#### Feingoldschlägerei. Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Coln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce an Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronce. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutschen und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu! Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch.

## Wetterleste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika und Amerika Sohöner dauerhafter Façadenanstrich Kosten per – M. 8—10 Pf. Probekiste unter Nachnahme Mt. 2.50. Utteste franco und gratis.

fig. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

Franto! Neueste Muster!

Franto! Neueste Muster!

Franto! Neuelte Muster!

Wir versenden auf Verlangen franco an Jedermann die neuesten Muster der für gegenwärtige Saison in denkbar grösster Reichhaltigkeit erschienenen und in unserem Lager vorräthigen Stoffe zu Herrenanzügen, Paletots, Rogenmäntel, wasserdichten Tuchen, Doppelstoffen etc. etc. und liefern zu Originalfabrikpreisen, unter Garantie für mustergetreue Waare, prompt und portofrei jedes. Quantum — das grösste wie das kleinste — auch nach den entferntesten Gegenden.

Wir führen beispielsweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, für jede Jahreszeit passend, schon von M. 3,50 an, Stoffe, zu einem ganzen, modernen, completen Buxkinanzug, von M. 6. - an,

Stoffe, für einen vollständigen, hübschen Paletot von M. 6. - an,

Stoffe, für eine Buxkin-Hose von M. 3. - an,

Stoffe für einen wasserdichten Regen- oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen, von M. 7.50 an, Stoffe, für einen eleganten Gehrock, von M. 6. - an, ferner

Stoffe, für einen Damenregenmantel von M. 4. an

bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnissmässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche in keiner Weise Rücksicht zu nehmen haben, wo sie ihre Einkäufe machen, kaufen unstreitig am Vortheilhaftesten in der Tuchausstellung Augsburg und bedenke man nur auch, dass wir jedem Käufer das Angenehme bieten, sich aus einem colossalen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ist, mit Musse und ohne jede Beeinflussung Seitens des Verkäufers seinen Bedarf auswählen zu können. Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- & Livrée-Tuche, Stoffe, für Velociped-Clubs, Damentuche, sowie vulkanisirte Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantirt wasserdicht. Wir empfehlen ferner geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Institute für Angestellte, Personal und Zöglinge. Unser Princip ist von jeher: Führung guter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei äusserst billigen en gros-Preisen und die Anhänglichkeit unserer, vieljährigen Kunden ist wohl der sprechenste Beweis, das wir dieses Princip hochhalten. Es lohnt sich gewiss der Mühe, durch Postkarte unsere Muster zu bestellen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass wir all' das wirklich zu leisten im Stande sind, was wir hier versprechen. — Herrenkleidermachern, welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatlente befassen stehen grosse Muster, mit Nammern versehen, gerne zu Diensten.

Tuchausstellung Augsburg (Vimpsheimer & Gie.) in Augsburg.

## Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachna hme. H. Hasenbring Essen (Ruhr). 588

> LACKFABRIK von

## C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

#### Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher Qualität.

Ginen Weltruf

geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten **echten Weich**selpfeifen 1 Mtr. lang weit gebohrt Dutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebe ab, nehme Nichteony. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Dreehsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hofpfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

## Tischplattenlack

yon der "Maler-Zeitung" priift und empfohlen Friedrich Kayser, Frankfürt a/M.

Maler. Schule Buxtehude

Lehrfächer der

Vorschule (Dauer 3 Wochen). Linear-, Zirkel- und Geomet-

risches Zeichnen. Orthographie. Hauptschule (20 Wochen). Geschäftskunde und Buchführung. Darstellende Geometrie. Schatten-, Formen-, Körperund Farbenlehre. Innerer decorativer Ausbau. Abriss der Kunstgeschichte. Freihandzeichnen. Entwerfen von Ornamenten. Leistenziehen. Malen plastischer Ornamente. Rosetten-, Holz-. Marmor-, Blumen- und Früchtemalerei. Entwerfen von Borten, Friesen, Rosetten, Füllungen, Wandmustern, und desgl. Entwerfen von Decken- und Wanddecorationen in den gebränchlichsten Stilarten. Anfangsgründe der Figurenund Landschaftsmalerei. Das Figürliche im Ornament. Perspective für Maler. Für fortgeschrittene Zeichnen und Malen nach der Natur. Beginn der Vorschule am 12. Oktober, der Hauptschule am 2. November. Billige Unterkunft mit voller Verpflegung für frühzeitigig sich Mehlende in den städt isehen Logirhäusern. Ausführliche Programme gratis durch den Direktor: Architekt Sittentofer.

3.51 St. 5.7.2.1

## H. CLAESEN & CIE.

Buchhandlung F. Architektur v. Kunstgewerbe

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutsehen und französischen Werke für

## Decorations-Malerei

halten wir in reieher Answahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Absehlagszahlungen. ohne dass "der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünseliten Werke zur vorherigen Durchsieht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlieher Katalog gratis und franco.

Detail Entwiirfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung 607] E. Starke, Boun.

**在一种东西市场地域** 

#### herren=Overhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2.75 3,50 4-4,50.

Himlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. emptiehlt das Wäsehegesehäft 572 C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

Beste Qualitäten

#### Maler=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

Erklarung.

Zur Ehre, der deutschen Farbenfabrikation, die weit grösser dasteht, als in irgend einem Lande der Erde, muss dem in No. 38 der "Maler-Zeitung" ersehienenen Artikel: "Darstellung von Holzbeizen in fester Form" im Schlusssatze angefügten unriehtigen Behauptung: "Bis jetzt werden derartige Beizen in fester Form nur in Eugland erzeugt, etc." entgegnet werden, dass die unterzeichnete Fabrik wie mehrere andere Fabriken unseres Vaterlandes seit Jahren Beizen in fester Form fabriziren und diese in vielen Drogen- und Farbenhandlungen stets käuflich zu haben sind und zwar billiger und besser, als sie die Lobhudler des Fremden beschaffen können! 608 Leipziger Farbenfabrik.

nrch die bereits erfolgte Berichtigung über diese Sache, sowie durch Aufnahme obiger Annouce glauben wir; die beinahe beleidigte deutsehe Industrie, für welche wir stets eingetreten sind, wieder versöhnt zu haben, hoffen aber auch, dass uns die Industriellen durch Benmsterung noch weiter Gelegenheit geben, über die qu. Beizen beriehten zu Die Redaction der ,Maler-Zeitung.

> Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshand- nahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk. dung der Maler-Zeitung.



Im Derlage des "Exporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Unstage 1886. Gegen Einsendung von Utt. 1. 80.

520

Bronce-Medaille.







Kallkolith

1885.

OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nach-

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

#### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Ocl- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzich-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

Detail Entwürfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung 607] G. Starke, Wonn.

Preise bill. nach Preis-Cour.

## Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbe-und Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

#### TATOOTATI Greizer Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik von Dettmar Argus,

Greiz i. B. [536 Preiscourant gratis und franco.

ur Ausbeutung einer neuen Erfindung auf dem Gebiete der Fresco-Malerei wird ein Kapitalist gesucht. Der Herstellungsbetrieb für die zu erzielende Fabrikate ist einfach und leicht erlernbar. Die Verarbeitung der Fabrikate seitens der Maler ist höchst einfach, deshalb leicht einführbar. Das benöthigte Rohmaterial kostet fast nichts, mithin der Gewinn ein enormer. Refl. wollen ihre Adresse zur Weiterbeförderung an die Expedition der "Maler-Zeitung", Bonn sub Chiffre M. H. 143 gelangen lassen. [624



unzerbrechlich, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

L. Grünbaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.



Mehrfach prämilet, Amerkennungsfchreiben v. Malern 2c.

## Oelfarben



Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Soeben erschien in 3. Auflage:

Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

Maler u. Conservator alter Gemälde

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar. Beinrich Creuzburgs Lehrbuch der dekterkunli wie der Firniss- u. Lackfirniss-Fabrikation in ihrem ganzen Umfange u. fortschrittl. Standpunkte. Zehnte Auflage in vollständiger Neubearbeitung von R. Tormin. Mit 26 eingedruckten Abbildungen. gr. 8. Geh. 5 Mark. Vorräthig in allen Buchhandlungen. 610

n einer Kreisstadt (Prov. Hannover) mit guter Umgebung ist fortzugshalber ein mit guter Kundschaft betriebenes Maler- und Lackirergeschäft mit sämmtlichem Material und Zubehör zu verpachten oder ev. zu verkaufen. Anfragen besorgt die Fxpedition d. Z. unter 623.

in selbstständiger Maler (ver-heirathet) Artist der Schildermalerei und Glasglanzvergoldning sucht feste Stellung in einer Fabrik oder grösserem Offerte bitte Malergeschäft. unter 622 an die Exped. d. Bl. einzusenden.

#### Einen Weltruf

geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. lang weit gebohrt Dutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hof-pfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Bsdurchlocher und jede Arthur discretester Behandlung kunstgerecht wieder hergestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Die "Maler-Zeitung" sindet ihre hauptsächliehste Verbraitung unter Denjangen, welche berusen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Täncher, Weissbindar, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonon- und Malerutensilian-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortasel, einer einsarhigen und einer bnnten Schristen-Vorlage, vielen Zeichenbellagen Wandkalender und mehreren "abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ir hans, sür's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission sür den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Dia Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jadermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empsicht sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache aus einmal mit Mk. 9 abzumachan. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt set abgelausen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestallung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht Innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einvarstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postaustrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgesaste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wlederholungen Rabatt, Kostenanschläge stahen zu Diensten.

/ Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgandes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkansen will, die nur von einar oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck vlel hesser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesan Klassen besteht. Die meisten Leute durchhileken die Tagesblätter nur flichtig, während sie ihr Fachblatt sorgsältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auslagen häusig gar nicht zu den ewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Druck von Fr. Rham.

Hierzu eine Zeichenbeilage Nr. 33.

# lucc Dellus

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

@tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schulc. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

#### Der weisse Mauerstein.

Folgende interessante Mittheilung wurde jüngst von Herrn Hignette in einem Pariser Zivil-Ingeneur-Verein gemacht. Viele Industrien befinden sich noch in dem Stadium, wo die Abfälle ihrer Produktion unbenutzt bleiben und deren Anhäufung ihnen schwere Ausgaben und Unannehmlichkeiten bereiten. sind z. B. die Hochofenschlacken, die ausgelaugte Asche der Sodafabriken, der von den Spiegelglas-Fabriken, ausgebrauchte Sand u. s. w. - Jedes Verfahren, welches diese Abfälle zu verwenden gestattet, befreit die Industrieen, welche sie erzeugen, von einer Last zu Gunsten des Verbrauches und der Industrieellen, da es eine Ermässigung im Herstellungs-Was den ausgebrachten Sand der preise zulässt. Spiegelglas-Fabriken betrifft, so ist dessen Nutzanwendung von dem obengenannten Verein gemacht worden, welcher die Patente des Herrn Motte in Betrieb gesetzt hat. - Es ist bekannt, dass man zum Schleifen von Spiegelglas seine Oberfläche durch mit Guss beschlagene Platten reibt, zwischen diese und das Glas streut man sehr feinen weissen Quarzsand mit Wasserzusatz; indem dieses Wasser zwischen den reibenden Theilen abläuft, nimmt es den ausgebrauchten Sand, Glas und von der Reibung des zwischengestreuten Sandes herrührenden Guss mit.

Das Verhältniss von unfühlbarem Glaspulver ist ungefähr 15% des Sandgewichts, dasjenige von Guss 2º/o. Das schlammige Wasser fliesst in Dekantirgefässe, wo sich die überschüssigen Stoffe niedersetzen. Man sammelt alsdann den Sand an einem dazu bestimmten Platz, wo er sich zu grossen Massen an-häuft. Diese Sandhaufen sind sehr hygrometrisch und enthalten nicht weniger als 30% Wasser. Nachdem sie einige Zeit der Luft ausgesetzt geblicben, bedecken sie sich mit einem weissen Ausschlag, den man der überschüssigen Soda, welche beim Glasschmelzen mit dem Silicium in Folge einer unzureichenden Temperatur keine Verbindung eingegangen, zuschreibt, und welche unter dem Einfluss von Luft und Feuchtigkeit lösliche Verbindungen bildet.

Sand, welcher kein plastisches Element enthält, sich nur bei hohem Drucke zusammenballt, welcher gleichzeitig das Wasser ausscheidet. Diese Frage wurde mittelst ganz specieller Pressen gelöst, indessen war die Abnutzung der filtrirenden Theile eine schr grosse, dass man genöthigt war, zur Methode auf trockenem Wege zurückzugreifen. Der Sand wird bis zum geeigneten Grade getrocknet, gequetscht, geknetet und in passende Formen gethan und unter einem Drucke von 300 kg per qcm komprimirt. Die auf diesc Weise geformten Stücke werden in Oefen mit einer Temperatur von ca. 1500° gebrannt. Die überschüssige Soda geht bei dieser hohen Temperatur einc Verbindung mit dem Silicium ein, denn die hart gebrannten Steine schlagen nicht mehr aus. In dieser hohen Temperatur wird das Eisen reduzirt und man erzielt ein vollkommen weisses Produkt, welches ein Material von ganz besonderen Eigenschaften bildet.

Das Material ist leicht, seine Dichtigkeit ist nur  $1{,}50={}^4\!/_5$ derjenigen von Thonziegeln. Seine Zusammensetzung aus Glas und Silicium zeigt sofort, dass es von Säuren nicht angegriffen wird und findet daher eine nützliche Verwendung in den Fabriken chemischer Produckte. — Diese Steine werden z. B. zur inneren Verkleidung der Bleikammern verwendet. Sie widerstehen der Berührung von rauchender Schwefelsäure und zeigen nach mehreren Monaten keine Spur von Veränderung. — Ebenso widerstehen sie der Chlorwasserstoffsäure, dem Chlorkalk u. s. w., was sie mit Nutzen in der Papierfabrikation anzuwenden gestattet. Diese Steine werden je nach dem Gebrauch, zu welchem sie bestimmt sind, mehr oder weniger komprimirt, woraus ein grösseres oder geringeres Absorptionsvermögen entstellt, 20-25% und nach Wunsch mehr.

Die weissen Mauersteine sind nicht gefrierbar; oft wiederholte Versuche haben es bestätigt; es ist ein Material, welches so zu sagen athmet, d. h. welches das Wasser eben so leicht aufnimmt und wieder ausscheidet. Während des strengen Winters Vorstehendes beweist, dass dieser sehr feuchte zeigt. — Offizielle Versuche haben ergeben, dass diese Steine dem Druck von 393-450 kg schweren anf den Besteller zu übertragen, nicht ohne weiteres Lasten widerstehen, ob trocken oder nachdem sie 40 Tage lang unter Wasser gelegen hatten. — Mischung mit gewissen Thonen und Granit ergiebt dieser ausgebrauchte Sand einen sehr schönen keramischen Sandstein oder einen sehr harten Pflasterstein mit dem bedeutenden Vorzug, niemals glatt zu werden und keine Unterhaltungskosten zu erfordern. Wenn man diesen ausgebrauchten Sand mit weissbrennendem Thon mischt, erzielt man durch Emailliren Bekleidungsfliese von seltener Schönheit. -- Der Kostenpreis ist ein ziemlich geringer; der Urstoff kostet nichts, da die Spiegelglasfabriken froh sind, ihn ohne Kosten los zu werden.

(Wiener Bauind.-Ztg.)

#### Gerichtliche Entscheidungen.

Ein Fabrikant hatte einem Maler den Auftrag gegeben, ihm für einen bestimmten Gegenstand in gegebener Grösse zwei Musterzeichnungen herzustellen. Der nährere Entwurf und die Zeichnung wurden dem Maler überlassen. Letzterer fertigte die Musterzeichnungen an, und der Fabrikant liess dieselben auf seinen eigenen Namen in das Musterregister eintragen. Ein dritter bildete das Muster nach und wurde dieserhalb auf Antrag des Fabrikanten wegen Vergehens gegen das Musterschutzgesetz unter

Anklage gestellt.

Der Angeklagte erhob den Einwand, dass der Fabrikant nicht der Urheber des Musters sei und deshalb mangels Abtretung des Urheberrechtes durch den Zeichner den Schutz des Gesetzes nicht in Anspruch nehmen könne. Der Einwand wurde in beiden Instanzen für begründet erachtet. Der Richter ging davon aus, dass als geistiger Urheber eines Musters' nur der angesehen werden könne, der aus seiner eigenen geistigen schaffenden Thätigkeit heraus ein Erzeugniss mit gewissen wesentlich charakteristischen Eigenschaften hervorbringe. Er folgerte, dass das fragliche Muster eine Original-Erfindung des Malers sei, wenn der Fabrikant nur die Idee und ganz allgemein den Rahmen angegeben habe, in welchem ersterer sich bewegen solle.

Der § 2 des Musterschutzgesetzes, welcher "Bei solchen Mustern und Modellen, welche von den in einer inländischen gewerblichen Anstalt beschäftigten Zeichnern, Malern, Bildhauern pp. im Auftrage oder für Rechnung Eigenthümers der Gewerblichen Anstalt angefertigt worden, gilt der letztere, wenn durch Vertrag nicht anderes bestimmt ist, als der Ur-

heber der Muster und Modelle,"

findet hier keine Anwendung, denn bei dieser einem practischen Bedürfnisse Rechnung tragenden Bestimmung sei die Erwägung leitend gewesen, es werde in einem solchen Falle regelmässig die Absicht des Betheiligten sein, dass der Eigenthümer der Anstalt das Vervielfältigungsrecht des Musters erhalten solle, während der Zeichner für seine Arbeit von dem Eigenthümer der Anstalt bezahlt werde.

Anders liege die Sache bei Mustern, welche von Zeichnern für einzelne Aufgaben auf Grund beson-

voraussetzen.

Bei solchen Mustern bleibe vielmehr das Urheberrecht bei dem Zeichner und der Eigenthümer der Anstalt könne das ausschliessliche Vervielfältigungsrecht nur auf Grund eines speziellen Rechtstitels als Rechtsnachfolger des Urhebers erwerben.

Im vorliegenden Falle habe der Zeichner nicht in einem mehr oder weniger auf die Dauer berechneten Entgagementsverhältnisse zu dem Fabrikanten gestanden; er sei mithin zu der Fabrik nicht in ein so nahes Zusammengehörigkeitsverhältniss getreten, dass nach den Absichten der angeführten Gesetzesstelle ohne weiteres angenommen werden könne, der Zeichner habe sein Urheberrecht aufgeben wollen. Der Gerichtshof hat deshalb den Nachbildner freigesprochen, weil er das Urheberrecht des Fabrikanten nicht verletzt habe und weil die Anfertigung des Musters durch den Zeichner für den Fabrikanten dem letzteren wohl das Recht gewährt habe, das Muster für sich nachzubilden, nicht aber die Befugniss, andere von der Nachbildung des Musters auszuschliessen.

#### von Glasmalerei Imitation Stoff,

"Der Diamant" schreibt: Schon früher haben wir dahin gehend referiert, dass zum Zwecke der Ausstattung von interimistischen Bauten als allerbilligste und beste Imitation von Glasmalereien, mit Gelatine imprägnierte, also glasartige mit Brillantfarben bemalte Stoffe, geeignet sind. Beim grossen deutschen Schützenfest 1884 in Leipzig hat sich diese dekorative imitierte Kunstverglasung der Festhalle ebenso vorzüglich uud praktisch erwiesen, als bei vielen anderen interimistischen Festbauten.

Löst man möglichst hellfarbige Gelatine in Wasser auf und tränkt mit deren möglichst konsistenter Lösung ein entsprechend feinmaschiges Musselingewebe, gleichzeitig für gründliches Ausfüllen sämtlicher Gewebeöffnungen mit der Leimlösung Sorge tragend, so hinterlässt nach dem freiwilligen Eintrocknen die Leimlösung ein das ganze Gewebe überdeckendes Häutchen, welches bei durchfallendem Lichte einestheils den Eindruck einer glasähnlichen Fläche, bei auffallendem Licht aber den täuschenden Anblick einer Glastafel bietet. Wird die Gelatinelösung mit wasserlöslichen transparenten Farben versetzt, und die Auftragung auf das Gewebe nach den artistischen Regeln der Lackglasmalerei vollführt, oder aber die bereits getrocknete Musselin-Gelatinetafel nach Art der Glasfenster mit entsprechenden Farben bemalt, so kann man die herrlichsten Licht- und Farbeneffekte, wie solche durch altdeutsche Fenster etc. erzielt werden, erreichen.

Diese Art Dekorationen haben mehrere Vortheile, und zwar den der möglichst erreichbaren Naturtreue und Bewegungsfähigkeit, aber auch den einer grossen Feuersicherheit, da die Leimhaut das Musselingewebe weniger entzündlich macht, welche man noch erhöht durch einen nachherzigen Ueberzug mit Alaun- oder derer Verträge angefertigt würden; denn hier lasse Boraxlösungen; um dieselbe gegen Feuchteinwirkungen sich die Absicht des Anfertigers, das Urheberrecht widerstandsfähig zu machen, genügt eine kleine Zu-

herige Belichtung.

Endlich lassen sich, besonders bei Winterlandschaften, durch Hervorbringung der von Böttcher erfundenen Eisblumen-Imitation die wunderbarsten Effekte hervorrufen. Der Umstand schliesslich, dass derartige "Fenster" gleich einer Zeichenrolle beliebig aufgewickelt und wieder glattgehängt werden können, ermöglicht, diese "Fenster" in jeder Form anzubringen, ohne befürchten zu müssen, dass sie brüchig werden.

Jetzt kann man derartige Erzeugnisse fertig be-

ziehen.

Winter's neueste Verwendung der Linographie als Leinwandtransparente für Fenster in gewöhnlichen Wohnräumen, Villen, Capellen etc. zum Schutze gegen direkte Sonnenstrahlen und blendende Reflexe von gegenüberliegenden sonnebeleuchteten Mauern ersetzen nicht nur Glastransparente als solche, sondern verhindern gänzlich den Durchgang direkter Strahlen und die dadurch entstehende Zimmerhitze. Dekorativ lassen sich die Winter'schen Leinwandtransparente besser als Glastransparente jedem Charakter der Zimmer anpassen, nachdem Sujet wie Form angegeben und sowohl in Farben als einfarbig hergestellt werden können. Die dabei in Anwendung gebrachten Farben sind nur solche, die nach allgemeiner Erfahrung dem Sonnenlichte vollkommen stand halten. Proben dieser praktischen Erfindung und vorzüglich schönen Zimmerschmuckes sieht man in den oberen Räumen des Museums für Kunst und Industrie am Stubenring in Wien und können jedermann empfohlen werden, der Aehnliches gut und preiswürdig sucht. -- Wer also mit der Aufgabe betraut wird, provisorische Glasmalereien herzustellen, nehme den Auftrag an und behalte sich vor, diese aus imitirtem Glas liefern zu dürfen, dann ist ein Geschäft dabei zu machen.

#### Humoristisches.

In der Kunstausstellung. Künstler: "Was, Sie wollen schon wieder fort? Aber sie haben doch diese Meisterwerke noch nicht bewundert!" - Kunstkenner: "O doch. — Ich habe sie mir ganz in der Nähe angesehen! — Künstler: "Aber ich bitte, diese Bilder sind alle auf einen gewissen Effekt berechnet und müssen im Gegentheil aus grösserer Entfernung betrachtet werden!" - Kunstkenner: "Ich weiss eben deshalb entferne ich mich jetzt. (Frankfurter Journal.)

Maler-Latein. Besuch: "Sagen Sic. lieber Professor, warum malen Sie bei Ihren Marinebildern stets nur Meercstille?" - Maler: "Ich habe versucht, Sturmbilder zu malen, habe auch schon die Entwürfe auf der Leinwand gehabt, sobald ich aber mit Oelfarben anfange, beruhigt sich die aufge-(Fliegende Blätter.) regte See!"

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

gabe von Chromaten zu der Leimlösung und nach-Iren, war, wie sein Vater, Zeichner und Kupferstecher, lebte und wirkte in Frankfurt a/Main und starb daselbst 1623. Er und sein Bruder Israel leisteten ihrem Vater, der auch Buchhändler war, bei dessen grösseren publicistischen Werken wesentliche Dienste. Seine künstlerischen Arbeiten sind geistreicher und mit mehr Geschmack ausgeführt, als die seines Vaters; beide werden zu den sogenannten Kleinkünstlern gerechnet. Johann Theodor de Bry leistete ebenso im Figuralen wie im Ornamentalen Hervorragendes. Ausser einem Stamm- und Wappenbüchlein, das er gestochen, und mehreren anderen Werken, gab er noch Alphabete heraus; unter anderen auch 1595 das in vorliegender Publikation theils in Originalgrösse, theils verkleinert reproducirte, unter dem Titel: MGIW Kunstlidges Alphabeth gezirt mit schönen Figurn, deren Iede auff seinen Buchstaben accommodirt, artlich in Kupffergestochen, durch die Brye, Auch mit Lateinischen Versen vnd teutschen Reimen lustig beschrieben.

> Ueberraschend schön, leuchten dem Beschauer, nachdem er obige einleitende Biographie durchgelesen, die herrlichen Zeichnungen entgegen. Baud I, enthält ein künstliches Alphabet, von welcher jeder Buchstabe eine Welt von Gedanken in sich birgt, welche durch Figuren und Symbole zum Ausdruck gelangen. Es würde zu weit führen die Blätter einzeln zu besprechen und geben wir hier nur für den Buchstaben A Raum. Das A mit Symbol des Sündenfalls im Paradiese. Ein Apfelbaum durchschneidet und beschattet das A welches an sich schon künstlich dargestellt ist. Auf dem Baume schlängelt sich die Schlange, als Schlangenmensch dargestellt, der Eva Aepfel brechend, welche Letztere wiederum an Adam abgiebt — und er ass —. Ucber der Wurzel liegt ein Todenkopf, und über diesen zwei sich kosende Friedenstauben, den Sieg des Erlösers darstellend. Schön, harmonisch wie das Ganze, sind auch die einzelnen Figuren und Symbole gezeichnet, dass man sagen kann, das Werk macht dem Autor sowie der Verlagsbuchhandlung alle Ehre.

#### Geschmolzener Bernstein.

Die neue Erfindung, den Bernstein im Grossen zu schmelzen, damit das Product mit dem besten Zanzibar copal vollständig concurieren und der Lack-Industric dienstbar gemacht werden kann, wird bereits im grossartigen Massstabe ausgebeutet. Die Bernstein produzierende Firma Stantien & Becker in Königsberg in Preussen hat bereits seells grosse Gasöfen aufgestellt, welche es möglich machen täglich ca. 20-30 Centner kleinen Bernstein zu schmel-Wenn dieses für den riesigen Lackverbrauch auch immerhin ein kleines Quantum ist, so dürfte es dennoch genügen, um von grossem Einfluss auf die gesammte Lack-Industrie zu sein.

#### Technisches.

Kupfer zu poliren und zu färben. Vorlagen für das Kunstgewerbe von Carl Kupfertheile zu poliren, reibe man dieselben mit Hradchowina. 1. Band künstlerisches Alphabet englischer Erde und Oel, dann mit einem Elanellvon J. Th. de Bry, Preis Mk. 4,—. Verlag von und zuletzt mit einem Lederlappen ab. Eine Lösung Carl Graesser, Wien. Johann Theodor de Bry, Sohn von Oxalsäure auf matt gewordenes Messing gerieben, des gleichnamigen Künstlers, zu Lüttich 1561 gebo- entfernt bald die Oxydhaut und legt das Metall frei.

Die Säure muss dann mit Wasser abgewaschen und das Messing mit weichem Leder abgerieben werden. Eine Mischung von Salzsäure mit in Wasser gelöstem Alaun, giebt den nur wenige Secunden in diese Lösung getauchten Gegenständen eine goldene Farbe. Eine orangeartige, in Gold spielende Farbe erhält polirtes Kupfer, wenn man es einige Secunden in eine Lösung von krystallisirtem, essigsaurem Kupferoxyd taucht. Eine schöne violette Farbe wird erzielt, wenn man das Metall für Augenblicke in eine Lösung von Antimonchlorid taucht und es dann mit einem mit Baumwolle umwickelten Stock abreibt. Während dieser Operation muss das Kupfer bis zu einem der Hand noch erträglichen Grade erhitzt werden. krystallinisches Ansehen wird dadurch hervorgerufen, dass man den Gegenstand in schwefelsaurem Kupfer kocht.

- Braune Bronzirung auf Zink. Aus Zink gegossene Vasen, Figuren, Büsten etc. gibt man eine schwarzbraune Bronzirung durch Bestreichen mit Kupfervitriolauflösung. Werden hierauf die hervorragenden Stellen anhaltend mit einem wollenen Lappen gerieben so nehmen sie einen kupferrothen Glanz an, der die Aehnlichkeit mit echter Bronze erhält. Die Auflösung des Grünspans in Essig erzeugt ebenfalls eine hübsche braune Bronzirung.
- Grünbeizen von hartem Holz. Eine schöne graugrüne Farbe auf Holz erzielt man, wenn das Holz mit einer Auflösung von 1 Theil Pyrogallussäure und 20 Theile Wasser nach dem Trocknen mit einer anderen Auflösung von Anilingrün mit zwölffacher Verdünnung von Weingeist bestrichen wird. Dunkelgrün beizt man mit einer Auflösung von 10 g Indigokarmin in 10 g Wasser, dann 20 g reine Pikrinsäure in kochendem Wasser aufgelöst und beide Lösungen gemischt.

## Briefkasten.

2555 H. B. in B. Habe im Laufe des Sommers ein Wohnhaus, nebst der dazu gehörigen Terrasse 2 mal mit reinem ge-kochten Leinöl, und 2 mal mit bester Oelfarbe gestrichen. Die Terrasse ist unten offen als Kellerraum u. dgl. Der Sockel an denselben ist 11/2 Meter hoch, hierauf stehen die kleinen Säulen und Eckpfeiler, aus Oberkirchner-Sandstein, wovon die Oelfarbe jetzt stellenweise ganz fort ist. Wie kann ich dicsem wohl am besten abhelfen, vielleicht durch verdünnten Salzsäure-Vorstrich? Der Sandstein ist nicht mehr neu, sondern vor 4 Jahre schon aufgestellt worden, aber der Sockel aus Cementverputz ist gut geblieben.

Antwort: Wenn der Sandstein trocken ist, so hilft ein- bis zweimaliges Vorstreichen mit Kallkolith, ist dagegen Feuchtigkeit vorhanden, so ist mit Weissang'schem-Verbindungskitt vorzustreichen. Nachdem mit Oelfarbe.

G. B. in N. Erlaube mir ergebenst anzufragen, ob und wo ich Proben (Vorlageblätter) verschiedener Eichen, sauber in Oel gemalt bekommen kann, ebenso vielleicht auch Nussbaum?

Antwort: Jetzt im Sommer wird wohl Niemand Zeit haben, Muster anzufertigen. Dagegen im Winter wird Ihnen leicht zu

2556 K. M. in O. 1) Voriges Jahr habe ich in einem, vor zwei Jahren erst gebauten Hause, Fenster und Thüren von innen und aussen gestrichen; nämlich 3 mal mit reinem Bleiweiss. Erhalte nun darüber die unangenehme Mittheilung, dass sich die Farbe wieder abblättert, hauptsächlich an den untersten Rahmentheilen. Muss noch bemerken, dass die Flügel vor 2 Jahren als sie neu rein kamen, von dem Besitzer 2 mal mit Ocl und einer Kleinigkeit Bleiwciss gestrichen worden sind.

abzuhelfen ist und woran das liegt. Bemerke noch dass das Haus ziemlich frei steht und an der West-Süd- und Westseite am schlimmsten abblättert.

Antwort: Die Holztheile sind jedenfalls feucht gewesen, beim ersten Anstrich. Genaueres lässt sich leicht beurtheilen wenn Sie angeben, ob das Abblättern bis aufs Holz, oder bis auf den alten Anstrich geschieht. Zum Erneuern des Anstrichs ist das Ablaugen des alten Anstrichs nöthig, oder besser das Abbrennen. Es ist letzteres mit Vorsicht zu machen, damit kein Glas zerbricht. Man legt am besten Papier auf das Glas während dem Abbrennen. Liegt das Glas in Kitt?

2557 2) Habe in einer Stube die Decke reich bemalt, die Wände tapeziert, Thüre und Fenster schwarz lackirt, die Füllungen der Thüren Mattlack mit einem Bronce-Ritzer sowie auch an der Bekleidung das Rahmholz lackirt. Der Besitzer mag nun die Thüre durchaus nicht leiden, und meinte vielmehr es sehe jedenfalls besser aus, wenn die Füllungen auch glänzend wären, soll es darum auch ändern. Sende Ihnen hiermit die Probe der Tapete, welche doch schwarz ist. Was ist Ihre Meinung hierüber? Lässt sich auf Mattlack blank lackiren? Bitte theilen Sie mir genaue Auskunft darüber mit.

Antwort: Schleifen Sie die Füllungen mit geriebenem Bimsstein und Filz ab; dann können Sie lackiren. Versuchen Sie vorerst eine Füllung mit gut trocknendem Leinöl einzureiben vielleicht gefällt alsdann der Hochglanz besser; oder schleifen Sie die Friesen mit geriebenem Bimsstein ab, wie oben angegeben und reiben diese mit Oel ein; es ist möglich dass zu hoher Glanz mit todtmatt unangenehm wirkt. Wenn Sie die Plattbahnen in dem Ton des Tapetengrundes streichen, wirkt das wohl sehr gut. Der Ton müsste dunkel sein.

2558 F. V. in C. Ersuche Sie freundlichst mir ein Mittel anzugeben, welches geeignet ist eiserne Gefässe innen zu streichen um dieselben vor Rost zu schützen. Durch diese Gefässe gebt abwechselnd feuchte kalte und feuchte warme Luft bis zu 60° R., dann werden harte Gegenstände, wie Getreidekörner darin hin und her geworfen. Die Farbe dürfte also dadurch nicht abgehen, dann ist es nothwendig dass die Farbe, mit welcher zu streichen ist, absolut giftfrei ist.

Antwort: Oelen Sie 1 mal mit gekochtem Leinöl und lassen Sie den Behälter erhitzen bis auf 600 R. Dann ist das Eisen vom Rost geschützt. Auch können Sie mit Petroleum den Rost abreiben, austrocknen und nachher mit Spritlack 1 mal lackiren. Mehr wie 1 Anstrich ist nicht gut, da die Körner den dicken Anstrich leichter angreifen.

2559 R. G. in M. In Ihrem Artikel über Holz-Conservirung in No. 32 der "Maler-Zeitung", wo es gefällt, sich so warm für den Anstrich mit Carbolineum Avenarius auszusprechen, unter andern noch hervorgehoben wird, um dem Anstrich mitCarbolineum den üblen Geruch zu nehmen, brauche man nur den carbolinirten Gegenstand einen Oelfarbenanstrich zu geben; hieran möchte ich doch für Colegen, die es sich sollten einfallen lassen, dem Carbolineum-Anstrich einen Oel-Anstrich zu geben die Warnung knüpfen, es nur da zu thun, wo es auf die Zeit des Trockenwerdens nicht ankommt.

Habe selber im vergangenen Jahre trübe Erfahrung damit gemacht. Es wurde mir ein Gegenstand, der vorher mit Carbolineum getränkt war, zum Anstrich übergeben, musste den-selben jedoch nach 6 Wochen, in nassem Zustande wieder abnehmen, nachdem ich alles versucht hatte; zuerst strich ich mit Oelfarbe, nachdem dicselbe 8 Tage gestanden und noch nicht trocken war, wusch ich dieselbe bis auf das Holz herunter und gab ihm einen Lackanstrich, auch den musste ich wieder abwaschen. Dann brachte ich den Gegenstand zum Schreiner, liess ihn nochmals abhobeln und abputzen, darnach strich ich mit rein Secolin liess es 4 Wochen damit stehen, es war aber eben so wenig trocken, wie den Carbolineum-Geruch los, ob es überhaapt trocken geworden ist, kann ich nicht sagen.

Ich will durchaus nicht dem Carbolineum die gute Eigenschaft absprechen dass dasselbe das Holz conservirt, denn es dringt ziemlich tief in das Holz, jedoch halte ich es tief unter der Würde eines Malers mit dem Betr. zu arbeiten.

Antwort: Carbolineum-Anstriche auf Holz, welche 1-11/2 Jahr gestanden, wurden von uns mit Spritlack grundirt dann mit Oelfarbe gestrichen und hat der Geruch aufgehört und die Oelfarbe sich gut gehalten. Da viele Maler in die Lage kommen, solche Holztheile anzustreichen, welche für in die Erde oder für im Freien conscrvirt werden sollen, so ist das Austrei-Theilen Sie mir nun gefl. mit, wie einem solchen Uebelstande chen mit Carbolineum doch nicht entwürdigend, da man dabei

guten Verdieust haben kann ist es sogar lohnend, wenn auch nicht angenehm.

H. S. in B. Kallkolith beziehen Sie von der einzigen Fabrik von Kall & Comp. in Heidelberg, resp. von dessen Niederlagen

2560 H. M. in O. 1) In einem Zimmer soll ich die Decke, welche mit Leimfarbe und Kreide gestrichen ist, erneuern. Der alte Anstrich ist aber stellenweise abgesprungen und stellenweise haftet or noch fest. Um nun die Decke schön zu machen, müsste wohl der ganze alte Anstrich entfernt werden. Abkratzen geht aber nicht gut. Da ich bis jetzt nur in Oelfarbe gearbeitet habe, so bitte ich Sie gefl. mir ein anderes Verfahren anzugeben, um die Decke zn reinigen?

Antwort: Mit Wasser abwaschen, dabei kann ein Quast,

ein Schwamm sowie ein Tuch, gute Dienste leisten.

2561 2) In einem Gastzimmer soll ich die Wände grün in Oelfarbe anstreichen, in Felder, Friesen, Strichen und Eckblumen absetzen. Welche Farben würden nun wohl am besten zueinander passen zu den Friesen und Strichen, und in welcher Farbe soll ich den Fuss in einer Höhe von etwa 21/5 Fuss streichen?

Antwort: Decke in Holzton, (Holzeintheilung wenn auch

einfach, ist selbstverständlich).

Felder: Bänder: Friesen: Strich:
Gelblich Grünlich Holzton Goldgelb
oder gelblich-grün Zimmtbraun Steingrau od. Holzt. grünlich
,, "grüngrau Goldgelb braunroth Grün
(schöner gebr. Oker)

Es sind möglichst gesättigte Farben anzuwenden.

2562. A. K. in Cleveland O. (Amerika. Habe vov ungefähr 5 Monaten ein Zimmer (Wände) einmal angestrichen und einmal mit Damar lackirt. Es klebt nun heutigen Tages noch so stark, dass wenn man die Hand an die Wand legt, sie die ganze Farbe mitzieht. Das Zimmer war vorher schon gepeinter, klebte aber nieht. Bitte um Auskunft, da ich die Arbeit wieder anders machen muss. (Das Haus ist alt.)

Antwort: Das kann nur an dem Damarlack liegen, der vielleicht mit chem. gebleichtem Leinöl gekocht ist. Der Lack-Anstrich ist mit Ammoniakwasser abzulaugen oder anch mit anderen Laugen, dann ist die Arbeit mit gutem Damarlack zu

erneuern.

2563. O. H. in W. (Oesterreich). Hiermit bitte Sie mir freundlichst eine möglichst präcise Auskunft darüber zu verschaffen, wie Glaserkitt in Deutschland im Grossbetrieb erzeugt wird und welche Materialien dazu benutzt werden. Versuche mit Rügener Schlemmkreide haben zu keinem guten Resultate geführt. Dieselbe müsste wohl einer vorherigen Behandlung unterzogen werden und welcher?

Antwort: Die Kreide wird erhitzt, dann durch Maschinen mit dem nöthigen ungekochten Leinöl verarbeitet. Der Kitt wird sehr warm gehalten, da er durch das Kaltwerden steifer wird.

2564. H. K. in B. Habe vor einem Jahre ein eisernes Grabgitter (welches früher mit grüner Oelfarbe gestrichen) mit grauer Oelfarbe angestrichen, nachdem die Oelfarbe trocken, Silberbronce mit Bronceöl angerührt und damit überstrichen. Nach Verlauf eines Jahres hat sich die Silberbronce fast vollständig abgelöst, wo dieselbe noch vorhanden, kann man sie mit den Fingern abreiben, auch lässt sich der Oelfarbengrund wie Staub abreiben, — bitte mir gefl. den Grund hiervon anzugeben und wie man am besten das Broneiren vornimmt um es im Freien recht haltbar und schön gläuzend zu machen?

Antwort: Reinigen Sie das Gitter von allen alten Farben gründlich, grundiren Sie alsdann mit Holzkohlen-Oelfarbe und streichen hierauf einmal mit Bleiweissölfarbe, nachdem mit Goldgrundöl dem Bleiweiss zugesetzt ist, worauf wenn ange-

trocknet, Alluminiumbronce trocken aufzutragen ist.

2565. 2) Bitte mir gefl. mitzutheilen, wie man am besten die Verzierungen an weissen Porzellanöfen streicht, da dieselben bekanntlich einer grossen Hitze ausgesetzt sind.

Antwort: Näheres im Text dieser Nr.

2566 Th. K. in H. Wie streicht man am besten Decken und Wände in einem Neubau, habe bisher halb Leim- und halb Kalkfarbe genommen.

Antwort: Einmal mit Kalk dünn, dann direct mit Leim-

farbe fertig streichen.

2567 2. Habe Kupferstiche, welche fleckig waren mit Wasser ausgewaschen, legte dieselben zum trocknen zwischen zwei Glasplatten, zu meinem Bedauern finde ich, dass dieselben nach 114 Tagen ganz voll Schimmel waren. Wie reinige ich dieselben um Sie wieder verwerthen zu können.

Antwort: Lösen Sie Kleesalz in Wasser auf und übergiessen damit die Bilder dann setzen Sie dieselben zwischen 2 Glasplatten 2—3 Stunden der Sonne aus. Nachher trocknen Sie die Bilder und wiederholen die Procedur bis alle Fleeken verschwunden sind

2568. W. K. in D. Ersnehe Sie hierdurch, mir gefl. mitzutheilen, wie und womit ich einen sogen. alten Kachelofen, der vor kurzer Zeit vom Töpfer umgesetzt ist und vom Alter die Glasur fleckig geworden ist, (wie bekannt sind diese Oefen mit einer Glasnr überzogen) überstreiche, damit er wieder gut aussehen wird. Ich habe den Ofen in den letzten Tagen es ein weisser Ofen ist — mit Wasserglas, Zinkweiss und zum Mischen etwas Bleigelb zugenommen, zweimal übergestrichen, finde nun zu meinem Erstaunen, nachdem der Ofen geheizt ist, dass die Hälfte Farbe schon abgeolättert ist und alle abfallen wird, ob etwas Schuld daran sein wird, dass der Ofen noch nicht trocken ist oder ob Wasserglas sich nicht dazu eignet. Ersuche Sie daher gefl., mir doch eine Farbe und woher ich dieselbe beziehen kann, anzugeben, damit ich aus der Verlegenheit komme, denn der Ofen sieht schrecklich aus. Sollte sich Oelwachsfarbe uicht dazu eignen?

Antwort: Reinigen Sic den Ofen von den zuletzt darüber gestrichenen Farben und arbeiten Sie mit den Farben welche im Text dieser Nr. erwähnt sind.

2569. A. M. in G. Eine ziemlich grosse Salondecke ist in Folge einer Ueberschwemmung von Wasser in der oberen Etage total verdorben, indem dieselbe ganz und gar mit braunen brandigen Rändern bedeckt ist. Es hat das Aussehen, als hätte man die ganze Decke mit brauner Farbe vermittelst des Schwammes übertupft. Wie verfährt man am sichersten, um dieso grosse Fläche wieder in Stand zu bringen, damit die braunen Ränder nicht wieder sichtbar werden?

Antwort: Vor allem ist die alte Farbe bis auf den Verputz rein abzuwaschen. Dann könnte die Decke mit einem Strich gut werden, was zu probiren wäre. Wird die Decke nicht gut damit, dann ist zweimal mit verdünntem Damarlack und Zinkweiss vorzustreichen.

O. Sch. in W. Bitte um gefl. Mittheilung welche Farbe man gebraucht um weisse Oefen haltbar majolikartig zu malen? Antwort: Siehe im Text.

2570 J. K. L. in C. Von der Königl. Eisenbahn-Verwaltung bin ich aufgefordert worden, Eisentheile einer Brücke mit der Composition No. 1 (gegen Rost) aus der Fabrik von Joh. Rahjen in Bremerhaven anzustreichen, würden Sie mir etwas Näheres darüber mittheilen können, ob dieselbe wirklich gut und auch ohne Nachtheile ist? Woraus besteht diese Composition und lässt sich dieselbe leicht verarbeiten?

Antwort: Bis jetzt haben wir keine Kenntniss von der Farbe, doch haben wir sofort Schritte gethan, um solche zu erlangen. Wir bitten geschätzte Collegen welche diese Farben schon verarbeitet haben, im allgemeinen Interesse um gefl. Auskunft.

2571 J. B. in Mähr.-R. Habe ein Haus mit Oelfarbe zu streichen, welches vor 3—4 Jahren gestrichen worden ist. Da auf dem Hause ein Cementverputz ist und sich die Farbe abblättert, so ersuche ich um gefl. Mittheilung. Auf dem Hause sind auch einige Vasen von gebranntem Thon, auf welchen die Farbe anch nicht hält, mit was sind diese anzustreichen?

Antwort: Von dem Cementverputz, sowie von den Vasen ist die alte Farbe gründlichst abzufegen, dann 2 mal mit Kallkolith zu streichen und hierauf mit Oelfarbe.

2572 C. M. in M. Es sind in einer grossen gothischen Kirche die Gewölbekappen veregnet, der alte Putz ist jetzt herunter genommen und neu gemacht worden, aber immerhin sind die nassen Stellen geblieben. Jedenfalls enthalten die Bruchtheile mit dem die Gewölbe gemauert sind, noch Feuchtigkeit und Salpeter. Ich denke nun die Arbeit folgendermassen zu machen: zuerst den scharfen Sandputz entsäuren, dann trocken zu heitzen, hierauf mit Holzkohlenfarbe 2 mal, und zuletzt den eigentlichen Farbenton in Wachsfarbe überzustreichen. Ist dieses Verfahren richtig, und werde ich auf diese Weise einen dauerhaften Anstrich erreichen, oder können Sie mir einen besseren Vorsehlag machen?

Antwort: Das Entsäuren könnte nur schädlich wirken. Suchen Sie möglichst trocken zu heitzeu und isoliren Sie nachdem mit Weissang'schem-Verbindungskitt oder mit Asphaltlack.

2573 H. W. in G. Welches ist die beste Art, Leinöl ohne weitere Beimischungen und ohne Hitze, nur durch Berührnung mit der Luft in Firniss umzuwandelu?

Antwort: Durch Aufstellen in flachen Gefässen, dabei unter fortwährendem Umrühren, ist das Leinöl zäh genug, so ists in verschlossenen Flasehen zu füllen und später vom Satz ab-

2574 C. F. in W. 1) Habe in einem Neubau, Thüren, Fenster und Lamperie weiss lackirt und mit Bleiweiss grundirt. Den 2. und 3. Anstrich habe ich mit Bleiweiss ausgeführt 1 mal matt und 1 mal mit Glanzlack. Möchte Sie bitten mir mitzutheilen, wie hoch ich den Quad.-Mtr. bereehnen kann?

Antwort: Grundiren, Kitten und Schleifen 30 Pfg., 2. und 3. Anstrich und jedesmal mit Glaspapier Schleifen zusammen 60 Pfg., 2 mal. Laekanstrich 70 Pfg., zusammen 1 Mk. 70 Pf. per Quad.-Mtr.

2575 2) Habe für eine Königl. Eisenbahn-Bauinspection Signalmasten zu streichen, (weiss und roth) möehte Sie gefl. ersuchen mir mitzutheilen, was für Roth ich am besten nehmen soll?

Antwort: Nehmen Sie Cromroth. Damit es deekt grundiren Sie mit gebranntem Oker ev. Bleiweiss. Lasiren Sie ev. noch mit Kutschenlack oder mit Amarantroth.

## E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

## Maler-Leim,

feinste, unübertreff bare Qualität, von Antoritäten empfolden, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nieuburg a. d. Weser.

#### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang " 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cölna. Rh. Severinstrasse 107

#### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Ocl- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzieli-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sieherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe ete. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

#### Alte Gemälde

durchlöehert und jede Art von Beschädigungen werden unterdiscretest r Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Tatelfarbe per 1/2 Kilo (Farbe für 4 Qn.-M. Fläehe) M. 3,50. Stuttgart

F. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln. 556

Patent-Gummi

G. Gaudig

Nachfolger

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

Das höchst einfache u. kostenlose Verfahren Gelfarbe direct auf Cement zu streichen, ohne, dass diese durch denselben je alterirt wird, wird gegen Einsendung von M.1,50 in Marken franco mitgetheilt.

Chemiker Heller, DRESDEN, Gärtnergasse 8. Erfinder d. D. R.-Pat.-Farben.

Am 10. April 1883 fand in Cuxhaven-R. eine Hochzeit statt; die Beschreibung derselben (100 Zeilen Druck, sowie 15 Blätter der Gesangtexte, vor und nach der Trauung gesungen und zu jeder Hochzeit zu gebrauchen; die Namen des Brautpa res werden hieneingeschrieben) erhält man für 2 Mk. 20 Pfg. franco von Albert Hermann in Cuxhaven-R. (Unterelbe.) 577

Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4-4,50.

Hmlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfregen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäsehegeschäft C. E. Keller, 572

Köln a Rh., Severinstr. 107

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

488

apierstuck unzerbrechlieh, billig, reiehe Wahl in Vouten, Rosetten Stäben etc.

unzerbrechlich, billig, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

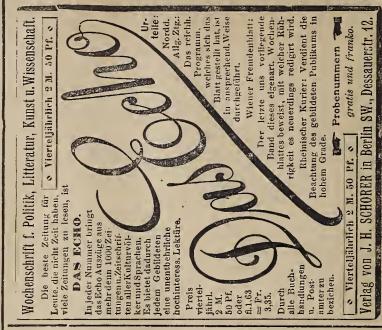

#### Lehrbuch der

## Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

## Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Façadenanstrich Kosten per – M. 8—10 Pf. Probetiste unter Nachnähme Mt. 2.50. Prospette, Anweifung und



Atteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

15 Satz 580 Aembra = Aubenfarben grösste Sorte, sind um damit zu

räumen, billigst zu verkaufen. á Satz = 25 Tuben Mark 16,00.

Heinr. Müller, Farbwaarhandlg. Plauen i. V.

Ein Mann, welcher mit der Leinölfirniss- und Farbenbereitung Bescheid weiss, findet dauernde Beschäftigung. 569 C. Hom'urg, Wriezen a. O.

## Ofen-Malerei.

Versende franco gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 4 Mark: 4 farbige Kachel-Muster nebst ausführ-licher Beschreibung der Techuik. Anf Wunsch liefere auch erprobten Majolika-Lack.

Georg Heintze, Maler 561] Breslau, Salzstr. 34.

in Oel gemahlen, zu Façadenanstrich, per Kilo M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

#### Broncen Blattgold Fabrik-Niederlage

#### von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein n. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 3½ bis 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

Der heutigen Nummer liegt soweit der Vorrath reicht eine Beilage von Engelhardt & Kaebrich in Elberfeld bei.

Soeben erschienen:

#### Spruch-Magazin 3

600, der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste für

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

#### überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiels, Gartens und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Verbindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Im Verlage von H. Gleditsch in Weinfelden erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen

-0-0

#### Führer von Wien bis Genf

unter Mitwirkung namhafter Touristen Oesterreichs und der Schweiz, herausgegeben von **Bernhard Frey.** 400 Seiten Text, mit Karten und Plänen, in roth Leinen gebunden Preis: 4 Fr.

Das Buch hat eine über Erwarten günstige Aufnahme gefunden und musste eine zweite Auflage hergestellt werden. Es enthält eine getreue Schilderung des österreichischen und schweizerischen Alpengebietes und sollte in keiner gebildeten Familie fehlen; auf der Reise unentbehrlich.

Von den viclen Kritiken folgen hier nur einige im Auszuge:
"Das vorliegende Buch füllt wahrlich eine Lücke in der Reiseliteratur aus. Es war thatsächlich ein Mangel, den nun Herr Bernhard Frey bestens beseitigt hat, wofür ihm die reisende Welt und alle Interessenten an dieser lebhaften Dank zollen müssen. Das wohlunterrichtet, sachlich und nicht breitspurig geschriebene Buch ist in 62 Routen eingetheilt, die alle zweckmässig gewählt sind und in ihren Angaben und Schilderungen dem Reisenden nichts Wissenswerthes zu wünschen übrig lassen. Das Buch ist in netten, rothen Leinwanddeckel gebunden und sauber gedruckt mit Karten und Plänen versehen. ("Illustr. Badeblatt", Wien.)
"Dieses stattliche neue Reisehandbuch dürfte ebensogut den

"Dieses stattliche neue Reisehandbuch dürfte ebensogut den Titel tragen: "Die Zone der Arlbergbahn und die Schweiz," denn es behandelt beide einlässlich und mit aller Genauigkeit. Wir sind dem Verfasser insbesondere zu Dank verpflichtet, dass er der Schweiz volle Aufmerksamkeit geschenkt hat und hoffen, dass sein Buch recht fleissig als Führer in und durch unser Land benützt werde. ("Gastwirth".)

Scinen Zweck, den zu seinem Vergnügen oder zu seiner Erholung Reisenden als sachkundiger, instruktiver Freund durch die beiden schönsten Alpenländer Europa's, Oesterreich und die Schweiz, zu führen. und ihn auf alles Schenswerthe aufmerksam zu machen, erfüllt das Buch in vorzüglicher Weise. Sein reicher Inhalt an hübschen, begeisterten und begeisternde Schilderungen von erhabenen Naturszenerien, historischen Ereignissen und Monumenten, der poetische Hauch, der vor Allem über die Darstellung der Hochgebirgswelt ausgegössen ist, die auf's Genaueste ausgeführten Städtebilder machen das Buch zur angenehmen und belehrenden Lectüre auch für das nicht reisende Publikum und dienen in trefflicher Weise zur wohlthuenden Auffrischung von Erinnerungen. ("Landbote", Winterthur.)

"Das neue Reisehandbuch "Von Wien nach Genf" ist sehr empfehlenswerth." 573 ("Nebelspalter".)

## Vertretung.

Ein langjähriger Reisender, der die grösseren Geschäfte der Maler, Anstreicher etc. u. Farbenhandlungen Deutschlands besucht, wünscht noch Vertretung leistungsfähiger Firmen. Offert. erbitte unter B. A. 565 an die Exped. d. Zeitung.

Ein flottes **Malergeschäft** nebst Wohnhaus in einer Kreisstadt ist Umständehalber preiswerth zu verkaufen. Wo sagt die Exp. d. Malerzeitung. 582

Ein brav. wohlerzogener Knabe im Alter v. 15 J. kath., w.b. e. erf. Anstr.- od. Lackirer-Mstr. i. d. Lehre z. tret. Adr. J. Huinthes, Bergstr. 28. Aachen. 581

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität 153 Gustav Spangenberg, Manuheim.

#### L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

Alumium (Wettereeht) Compositionsgold, Silber etc. fabricirt a. liesfert in anerkannt unübertroffener Qualität u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. 514

Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrfach prämitet, Amerkennungsschreiben v. Mackern 2c.

## Forrer's Secolin.

Ein vorzügliches und zugleich billiges Lacköl für Maserir-, Grundir- und Spachtel-Arbeiten auf Holz-, Eisen, Gyps, Mörtel etc., sowie für pressante Arbeiten überhaupt, mischt sich mit allen Farben, wird in 1—2 Stunden hart und schleifbar und ersetzt zugleich Siccativ und Terebine. Dasselbe sollte in keiner Maler- u. Lackirer-Werkstätte fehlen. Post-Probesendungen von 3 Kilo ab gegen Nachnahme von den nach verzeichneten Niederlagen oder direct von der 327 Mannheimer Dampf-Glasuren-Fabrik

#### Johannes Forrer, Mannheim.

Fabriklager befinden sich: in Berlin und Umgebung bei Herrn August König Berlin SW., Ritterstrasse 63; ferner bei den Herren Carl Bauer, Pforzheim, Fr. Aug. Bauer jr., Frankfurt a. M., Ed. Brecher, Wiesbaden Ant. Bruchlacher, Nenburg a. d. D., G. Berkmann, Weiler i. Allgän, Dropp & Co. in Meuselwitz, Ehrenklau & Stempel, Neustadt a. H., Hugo Feldmann, Mülheim a. d. R., H. Hasenbring, Essen, Otto Kleinlogel, Heilbronn a. N., Otto Krug, Colditz, Carl Ed. Kreh, Homburg v. d. H., Krey & Molitor, Siegen, H, Müller sen., Brauschweig, Otto Mayer, Karlsruhe, Gottfr. Maas, Duisburg, G. Reichardt & Co., Mainz, Jac. Roth, Zweibrücken, A. Schneider, Neustrelitz, A. Steinmetz, St. Goarshausen, W. Schulte & Co., Essen, Scher & Müller, Kaisserslautern, Stober & Kinkel, Friedr. Nürnbg., Wösch, Wzbrg Max Zäpke, Frankfurt a. d. O.

## Summi=Jeim=Hurrogat

allseitig anerkannt bester Ersatz für thierischen Lein. Preise äusserst solid.

Otto Schiering, Magdeburg,
Gummi-Leim-Surrogat Fabrik.

#### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 cm Breite auch für Querfricsc.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

## Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten 46

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

#### Motive. Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis. EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

Kleines Conversatio Lexikon

4. Auflage.

Mit Karten und Abbildungen auf 90 Tafeln.

60 Hefte à 25 Pfennig.

/ocner

2 6 12 zu der Malerzeitung.

E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Sehaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

> Abonn. jährl. M.4, halbjährl. M. 2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg.

Im Derlage des "Exporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Me. 1. 80.

520

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer:

Saltzer & Voigt. Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

🛮 Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! 🚃

Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

#### Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl.etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdecorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig

Wichtig 7

zur Herstellung moderner Möbel und Wohnräume Das von mir erfundene und seit Jahren rühmlichst bekannte Brunolein dient zur bequemen Herstellung eines sehönen, gleichmässigen u. dauerhaften Mattglanzes, auf jede Holzart. gleichzeitigen Beizung resp. Imitirung von Kiefern, Eichen, Nuss-, Mahagoni etc. empfehle die betr. Lasuren. Proben u. Gebrauchsanweisungen gratis. Franz Megerle, chem.-techn. Fabrik, Friedberg (Hessen) und Wien IV.

Lippe, Lübeck

Broncefarben-Fabrik, Gold- und Silber-Manufactur offerirt seine anerkannt ff. Hochglanz-Broncen in allen Farben für Maler und Lackirer in den brillantesten Nüancen. Nr. 1 (4000) p. Pfd. M. 7,50 Nr. 4 (500) p. Pfd. M. 4,25 Nr. 2 (2000) " " " 6,00 Nr. 5 (100) " " " 3,75 Nr. 3 (1000) " " " 5,00 Ordin. M. 3, 2,80, 2,50, 2,- p. Pfd. Patent-Broncen (Bunte), welche beim Einrühren sich nieht verfärben, in 10 Farben, <sup>1</sup>/<sub>25</sub> Pfd. M. 1,30 zur Probe.

Alle 10 Farben M. 12,50. Neu! Goldbronce, haltb. a. d. Luft, d. echt. Golde an Farbe u. Glanz gleich p. Pfd. M. 10 bei 9 Pfd. M. 9,50 p. Pfd. Silberweisses Platina garantirt Lufteeht p. Pfd. M. 10, Nr.

2 200/0 mehr als andere Goldbroneen. Echt Orangegold 76 mm. a. Papier gezogen, f. Aussenvergoldung, das Wegwehen ist hierbei ausgeschlossen, p. P. 300 Blatt 13. Echt Grange 67 mm. 300 Bl. M. 9,50. — 94 mm. 300 Bl. M. 20. Hochfeines Halbgold 94 mm. 250 Bl. p. P. M. 3,00 u. 4,00. Aluminium p. P. M. 3,00, Schlagmetall 33 u. 36 Pfg. p. 100 Bl. Schlagmetall f. Decorat., gleich beschnitten i. Bücher p. B. 50 Pf. Muster stehen gern zu Diensten. Bei grossen Ordres Rabatt.

B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

plastisch. Zimmerdecorationen

in Papierstuck 34 empfiehlt:

Rosetten, Stübe, Friese, Vonten. Thürverdachningen etc. in anerkannt solidesten Ausführung! Vollständiger Ersatz für Gypsstuck!

Preis-Conrant gratis!
Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen
Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

Die Lackfirniss-Eabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorati-onslacke, Fussbodenlacke sowic Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen,

Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh. FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schahlonen- und Malerufensilien-Fabriken, sowie Lebranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer hunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehrern übeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postunstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchbandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg'sehe Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu hezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht iunerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postanftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel große Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bel Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

• Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur füchtig, während sie ihr Fachhlatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachhlatt ist der direkteste Weg zu den Interesseuten, während politische Zeitungen mit großen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Druck von Fr. Rham.

Hierzu Zeichen-Beilage Nr. 34.

# CUUI

## drgan für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Anskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

@ tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind eaf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. &

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u.; Expedition, Malerhaus", Rosenthal 1.

#### Ueber Majoliken.

Vortrag, gehalten im Local-Verein Hannover'scher Techniker von Herrn Architekt Schmidt.

Aus der "Dentschen Techniker-Zeitung". .

Die Majolikamalerei, welche sich in den letzten zwanzig Jahren bei uns eingeführt und speciell in den letzteren Jahren tüchtige Fortschritte aufzuweisen hat, soll der Gegenstand meines Vortrages sein.

Bevor ich nun zur eigentlichen Fabrikation der Majoliken übergehe, will ich in kurzen Worten die Geschichte bezw. die Entstehung der Majolika vorausführen.

Terrakoten fertigten schon Aegypter und Assyrer und auch das Mittelalter konnte sie von der Longobardenzeit (568) bis in die Spätzeit der Gothik (15 Jahrhundert).

Die Araber an der Nordküste von Afrika schmükten ihre irdenen Gefässe mit blei- und zinnhaltigen Glasuren und brachten ihre Fabrikate nach dem von ihnen eroberten Spanien, worunter die Vasen der Alhambra die berühmtesten Stücke sind. Um das 15. Jahrhundert kam diese Fabrikation, welche bisher den Namen Fayence führte, von der Insel Majorka aus nach Italien, erhielt hier den Namen Majolika und fand auch eifrige Beförderer. (Mezza Majolika). Gegen Ende des 15. Jahrhunderts begannen mehrere Fabriken das weisse Email zu gebrauchen, welches von Luice della Robbia in Florenz erfunden wurde.

Nachdem man auf diese Weise für die Aufnahmen der Farben einen bessern Grund gefunden hatte, als den (bei der Mezza Majolika bestehenden) durch weissen Firniss erzielten, suchte man die Fabrikation der bekannten Farben zu vervollkommnen (Roth und

Von hier ab datirt die eigentliche Majolika (majolika fine). Seit dem 16. Jahrhundert fingen Künstler an sich mit der Majolika-Malerei zu beschäftigen. Selbst Raphael hat aus Liebe zu einem schönen Mädchen auf Majolika gemalt. Die Blütheperiode der Majolika erstreckt sich von 1538 bis etwas über 1560 nnd nahm dann einen schnellen Verfall. Um 1718

bestand nur noch eine Töpferfabrik, die aber nur gewöhnliche Geräthe für den Haushalt fertigte; die Majolika war gänzlich abhanden gekommen. Im 16. Jahrhundert wurde in Frankreich eine Art Majolika unter dem Namen Pallissy gefertigt (nach dem Namen des Erfinders Pallissy, ein Geometer). Dieselbe bestand aber nicht aus gemalten Flächen, sondern in farbig glasirtem Relief, sowie in eigenthümlichen Naturalismus. Die Gegenstände wurden mit verschiedenen Pflanzen und Thieren aus der Umgebend von Paris bedeckt; (Fische, Krebse, Eidechsen, Muscheln Insecten etc.) Auch wurden um diese Zeit in Deutschland, namentlich in Nürnberg, farbige Gefässe mit Reliefs verziert angefertgt und stehen diese zwischen den Pallissy-Arbeiten und den italienischen Majoliken. Im 17. Jahrhundert trat alsdann eine Aederung in der Bearbeitung ein. Da um diese Zeit chinesisches und japanesisches Porzellan reichlich nach Europa gekommen war, trachtete man, eine Fayence dementsprechend zu bilden.

Ich gehe nun zu der Fabrikation über.

Bei Herstellung der Majoliken unterscheidet man zweierlei: Aufbringen der Farben vor dem Brennen, also auf dem Thon (Sgraffito), zweitens Aufbringen der Farben auf den Terrakotten (also nach einmaligem Brennen).

Ueber die erstere Art, auch Bauernmajolika genannt, habe ich Folgendes zu berichten:

Der zu fertigende Gegenstand wird aus dunklem Thon geformt und etwaige Unebenheiten auf der Töpferscheibe beseitigt. Nach einigem Trocknen wird alsdann der Gegenstand mit einer (Engobe) Uebergussmasse, welche aus weissem Thon besteht, versehen und hierauf die Zeichnung mittelst Gravirnadel in der Contur aufgerissen, und zwar so tief, dass der Grundton wieder zu Tage tritt. Die Kreise bezw. die Einfassungen werden vermittelst der Töpferscheibe hergestellt. Hierauf werden die bezüglichen Farben aufgetragen und sind diese alle mit Thon gemischt.

Roth: entweder Ziegeltkon oder weisser Thon mit Eisenoxyd.

Blau; weisser Thon mit Kopaloxyd. Saft-Grün: desgl. mit Chromoxyd. desgl. Helles Grün: mit Kupferoxyd.

> Gelb: desgl. mit Neapelgrün oder An-

timonoxyd u. s. w. Ist nun ein Gegenstand soweit hergerichtet und trocken genug, so wird derselbe gebrannt, welches 30-36 Stunden erfordert. Nachdem nun die Gegenstände wieder aus dem Ofen und ganz abgekühlt sind, wird die Glasur aufgetragen, was in der Weise geschieht das die Gegenstände in die Glasur einge-taucht werden. Dieselbe ist eine Bleiglasur und besteht aus bester Bleiglätte und thonigem Sand, welche Theile auf der Glasurmühle ganz fein mit Wasser gerieben und dann zu einem Brei angerührt werden. In der zweiten Hitze des Ofens verbindet sich der Bleioxyd mit den Bestandtheilen det Thons zu einem schmelzenden, die Oberfläche bedeckendem Bleiglase.

Ich komme jetzt zu der eigentlichen Majolikama-

lerei, also Malen auf Terrakotten.

Herrichtung. Der Gegenstand, welcher bemalt werden soll, ist vorher mit Sandpapier abzureiben, damit die vom Drehen etwa herrührenden Streifen entfernt werden; alsdann wird das Ganze mit einem

Tuche geklopft, um allen Staub zu entfernen:

Aufzeichnung. Ist nun ein Gegenstand derart hergerichtet, so wird mit dem Aufzeichnen begonnen, welches entweder aus freier Hand oder mittelst Graphitpapier und Copirnadel, oder aber mittelst fein genadelter Pause geschieht. Das aufgepauste Muster wird in allen Fällen mit dem härtesten Bleistift Nr. 6 gezeichnet bezw. nachgezeichnet. Das Reiben mit Gummi ist möglichst zu vermeiden event. aber den härtesten Radirgummi zu nehmen. Denn wenn auch im Allgemeinen Graphit nicht feuerbeständig ist, so dürfte es doch vorkommen, dass Stifte Eisentheile enthalten, welche Striche dann nach dem Brande als schmutzig braune Linien auftreten, welche zwar nicht sehr kräftig, jedoch in einer Fläche, welche rein dastehen soll, störend wirken können.

Anreiben der Farbe geschieht auf einer Glasplatte mittelst Läufer, deren Reibfläche 2-4 cm hat; ferner sind mehrere Näpfchen und ein weicher, nicht zu kleiner Harpinsel erforderlich. Die Farbe, welche man in trockenem gepudertem Zustande erhält, wird auf die Glasplatte geschütet und mittelst des Pinsels ein wenig Wasser drauf gedrückt. Mit dem Läufer reibend, setzt man allmählig so viel Wasser zu, dass das Pulver zu einer dicken breiartigen Masse wird. Die derart hergerichtete Farbe kommt in die Näpfchen, worin sie zugedeckt, mit ein wenig Wasser aufbewahrt wird. Ist die Farbe in den Näpfchen getrocknet, so wird ein kleinerer Läufer in die Hand genommen und die Farbe unter tropferweisem Zusatz von Wasser im Näpfchen gerieben.

Pinsel. An Pinsel sind erforderlich: 2 Doppelpinsel von weichem, möglichst dunklem Biberhaar.

Die Stiele müssen sehr dick und leicht sein.

Pinselbaltung. Der stets durstige Thon verlangt, dass der Pinsel stets voll genommen wird bei möglichst steiler Haltung. Die Farbe muss von oben der feuchten Terrakotte kann man Schattenübergänge herab auf den Gegenstand herausfliessen.

Maler. Die Farben werden aus dem Vorrathsnäpfchen in ein anderes Näpfchen gebracht und dann habe eine genadelte Pause gefertigt und dieselbe mit

mit Wasser verdünnt. Ein Scherben dient zum Erproben der Farbe. Die Farbe darf weder pastos noch sehr dünn auf der Terrakotta erscheinen; sie muss gut aus dem Pinsel und in gleichmässiger Stärke decken. Jede zu deckende Fläche verlangt einen zweimaligen Farbenauftrag und muss der ersterc erst vollständig trocknen und zwar in der Zimmerluft nicht durch Ofenwärme.

Nehmen wir an, dass das erwählte Muster grün, blau roth und gelb zeigt, so würde man eine Farbe nach der anderen in den dafür bestimmten Raum bringen und beim zweiten Auftrag dieselbe Reihenfolge einhalten, was nach der Trockenzeit in 11/2 bis 2 Stunden geschehen kann. Ausgleichungen irgend welcher Art durch Wischen mit dem Finger bewerkstelligen zu wollen, ist nicht rathsam, da die Farbe leicht von der Terrakotta hierdurch gelockert wird und würde dann event. beim Glasiren weggespült. Besser ist es, etwaige Unebenheiten der Malerei nach vollständigem Trocknen mit einem scharfen Messer wegzuschaben.

Wenn nun die Flächen gedeckt sind, wird der Umriss gearbeitet, mit einem gut gespitzten Marder- oder Biberpinsel. Die dafür zu benutzende Farbe darf nicht so wasserhaltig sein wie die für die Flächen. Ein kleiner Zusatz von Gummi-Arabicum ist für die Contourlinien gestattet, weil dieselben sich dann leichter ziehen. Bei Manganbraun ist dieser Zusatz nicht zu empfehlen. Für die Flächen ist ein Gummi-Zusatz nicht geboten, weil dieselben nach dem Brande rauh und glanzlos sein würden; daher

die Contourlinien so fein wie möglich.

Behandlung des Grundes. Für das oben Gesagte gilt eine hellgraue Terrakotte als Grundton für ein farbiges Ornament mit kleinen Flächen. Um einen anderen Grundton herzustellen, bedarf es einige Uebung. Es ist hierbei zu rathen, die Zeichnung mit Contourfarbe zu umziehen, und erst wenn dieses geschehen, mir dem Grundiren zu beginnen; es lässt sich hierdurch die Genauigkeit des Musters leichter einhalten. Eine sehr grosse Erleichterung beim Malen besonders beim Reifenziehen, bietet die Töpferscheibe. Sie ermöglicht nicht nur ein schnelles sondern auch genaucs Arbeiten. Ist der Grund vollständig ausgetrocknet, so beginnt der zweite Auftrag und

gilt hierfür das unter "Malen" Gesagte.

Malen der leichten Töne erfordert eine ganz andere Behandlung; dieselben treten entweder als Schatten, Abtönungen oder als gleichmässige Flächen auf. Der Grund, oder diejenigen Stellen des Musters welche eine durchsichtige Farbe erhalten sollen, werdon vorher ein oder zweimal mit Wasser genetzt. Dann trägt man die entsprechende Farbe, welche nur einem leicht gefärbten Wasser ähnlich sehen darf, mit einem grossen wasserhaltigen Pinsel an den betreffenden Stellen auf und verreibt sie in den porösen Thon mit einer harten Estompe von Seidenpapier. Sofort erfolgt der zweite Auftrag; es darf auch noch ein dritzer oder vierter erfolgen, wenn man einige Minuten vergehen lässt. Nur durch Arbeiten auf und Abtönen einer Farbe erzielen.

Malen einer Costüm-Figur. Angenommen, man

Kohle durchgerieben. Es werden jetzt nur die Haupt- | tenden Farben geschmückte Fassade der Reichshaupteinzelnen Theile, als Gesicht, Haar, Hut, Mantel und Kleid gegeneinander abgrenzen. Alles Detail wird vorläufig beiseite gelassen, mit Ausnahme der Gesichtstheile, welche sogleich gezeichnet werden, Die Bearbeitung der Fleischfarben geht zuerst vor sich und man nicht eher trocknen lässt, bis der gewünschte der mittelalterlichen Konstruktion beilegen, und eine Schatten mit Ueberzug und Reflex vollendet ist. längere Herrschaft prophezeien möchten, als der zum Die einzelnen Theile des Costüms werden alsdann mit pastoser Farbe gedeckt, wobei man von der Hutes, des Mieders u. s. w.) mit einer Farbe übergangen. Da dieselbe nun weniger wässerig, kann man hier rascher in der Arbeit vorrücken. Für das Haar empfiehlt es sich, die Farbe nicht allzu pastos in der Hauptfarbe wiedergegeben, und ist der Hin- mie mancher Städte in wesentlichem Grade\*). tergrund, falls nicht der Naturton der Terrakotta dienen soll, mit Farbe bedeckt, so wird die genadelte Pause noch einmal aufgebracht und mit ihrer Hülfe die Detailangabe gemacht: Es werden hierauf Gesichts- und Körpertheile contourirt; das Roth der Lippen, der Augapfel nebst der Iris pastos aufgetraggen, die Augenbraunen mit der Farbe des Haares möglichst erhaben gezeichnet.

Glasur. Die Glasur, eine feine puderartige Masse befindet sich in einem grossen hölzernen Gefässe. Ein Arbeiter rührt die Glasur bezw. den Glasurbrei fortwährend langsam um, während ein anderer den bcmalten Gegenstand durch die Masse zieht. Der poröse Thon saugt das Wasser sofort an, während die Glasur als feiner Puder auf der Terrakotte liegen bleibt. Ist das Glasiren vollendet, so werden die Gegenstände im Töpferofen eingesetzt und derselbe Zum Brennen bedient man sich eines guten trockenen Holzes und sind je nach Grösse des Ofens 26-40 Stunden zum Brennen erforderlich. Zum Abkühlen sind dann noch 4-6 Tage erforderlich. Alsdann tritt die dem Feuer übergebene bemalte

Terrakotte als Majolika an das Tageslicht.

Die Farben für Majolika-Malerei sind nach den Schattirungen wie folgt zu ordnen: Für 20 Farben. \* Helles Maigrün No. 27.

\* Weiss Nr. 18. \* Antimongelb Nr. 14.

\* Urangelb Nr. 15.

Gelbroth Nr. 31. \* Manganbraun Nr. 8.

\* Himmelblau Nr. 33. Ultramarinblau Nr. 34.

\* Kopaltblau Nr. 2.

Rothviolett Nr. 32.

Selapon Nr. 9. \* Chromgrün Nr. 10. Blaugrün Nr. 11. Serpentin Nr. 38. Blauviolett Nr. 17.

\* Rosa Nr. 5.

\* Zink Nr. 6.

\* Ziegelroth N. 26.

\* Rothbraun Nr. 37. \* Schwarz Nr. 20.

Bei einer Sammlung von 12 Farben würden die mit einem \* bezeichneten zu wählen sein.

#### Die farbige Fassade der Italienischen Renaissance. \*

- Als im Sommer vorigen Jahres in Berlin das Sedlmayr'sche Haus seine von Prof. Seitz mit leuch- seinen kräftigen Licht- und Schattenseiten ist hier

\* Aus der Bautechnischem Rundschau.

linien gezeichnet, vornehmlich diejenigen, welche die stadt enthüllte, erregte dieser Neubau in seiner Eigenart und in seinem Gegeneatz zu der Berliner Renaissance-Weise nicht geringes Aufschen und rief in den Fachzeitschriften die verschiedenartigsten Beurtheilungen hervor. Und darunter giebt es auch gewichtige Stimmen, welche dieser neuen Richtung zwar in leichten Tönen, wie oben beschrieben, wobei eine gesundere Tecknik, eine bessere Schulung in Mode-Stil herabgesunkenen sog. deutschen Ranaissance-Dekoration, die für ihre spielende Weise die Fläche ausgeht. Es wird daher der ganze Raum (des Hülfe der Surrogate und der Holz- und Zinktechnik in Anspruch nimmt. Allerdings ist die Fassadenmalerei ein echtes Kind der Renaissance; sie stammt aus Italien, wie ihre vornehme Schwester, die architektonische Dekoration, - ja, sie ist fast älter als aufzutragen; es können hier breite, flächenartige Pin- jene denn die schmucklustige Periode der Frührenselstriche gut zum Zusammenfassen der einzelnen aissanze hat sie mit Vorliebe gepflegt und noch um Sträne benutzt werden. Sind alle einzelnen Theile 1550 bestimmte die Fassadenmalerei die Physiogno-

Die Mörtelflächen zwischen den Fenstern auch Bogenfüllungen, Friese etc. wurden, wo man es vermochte oder liebte, mit Ornamenten oder ganzen Geschichten bedeckt\*\*), und zwar geschah dies theils al Fresco, theils allo Sgraffito. Ein Hauptsitz der figürlichen Dekoration in der Fassadenmalerei war Genua, wo noch heute, wie z. B. am Pal. Doria, Manches von den alten Bildern des Perim del Vaga erhalten ist. Die geunesischen Paläste, welchen bei dem vorherrschenden Endbau die kräftigere architektonische Ausbauung versagt war, bedurften am ehesten eines Ersatzes durch Malereien. Das Ornament aber nimmt hier nur eine untergeordnete Stellung ein; es sind vorherrschend ganze grosse heroische und allegorische Figuren, selbst Geschichten, in mässiger architektonischer, d. h. blos gemalter Einrahmung. So sehr man an einem Hause der Piazza dell' Agnello zwischen Friesen von Trophäen und anderen von Putten grosse Heldenfiguren, Schlachten, Gefangene, mythologische Siege etc. dargestellt. Auch die grau in grau gemalten Siege des Herkules, an der Rückseite der Pal. Odero, sind von ähnlichem Werth.

Eine andere, eigenthümliche Ausbildung dieser Dekorationsweise zeigt Florenz, wo besonders die Frührenaissanze in blos ornamentalen Sgraffito Treffliches geleistet hat. Später wurden dann phantastische Figuren, Pane, Nymphen, Medaillons in schönem Barockstil, auch ganze grosse historische Kompositionen einfarbig an den Fassaden angebracht, wo sic zu den derben Fenstereinfassungen, Nischen mit Büsten, Waggen, etc. recht glücklich wirken. Aber auch die Bemalung in Farben wurde nicht selten versucht, und sie hat sich hier verhältnissmässig besser gehalten, als man denken sollte. Allerdings haben nebenbei die wirkungsvollen und grandiosen Rustica-Fassaeen den Florentinern so imponirt, dass viele Hausbesitzer, die wohl die Mittel für echtes Quadermauerwerk scheuten, wenigstons ein durch Malerei imitirtes als zweifelhafte Verschönerung ihres Hauses untergeschoben haben. Diamantquader mit der beliebteste und gibt nun in seinem Mangel an

plastischer Wirkung den Gebäuden ein wunderliches nicht verschmäht, und seine besten veronesischen

Mit der völligen Ausbildung des Barockstiles (seit etwa 1630) nahm auch die Fassadenmalerei in Florenz ein Ende; man scheint sie als etwas Kleinliches verachtet zu haben; mit ihr zehrt die Architektur das letzte freie Zierelement auf. An ihre Stelle tritt, wo man der Dekoration bedurfte, die Perspektivenmalerei, in welcher sich einst schon Baldassare Peruzzi versucht hatte.

Was heutzutage in Florenz als malerische Dekoration auftritt, ist originell und naiv genug. - Doch

In Venedig sieht man heute an gemalten Fassaden nur noch Weniges und auch dies im Zustande fast totaler Zerstörung durch die Feuchtigkeit. Sinn der Venetianer für farbige Architektur hat sich ja bekanntlich besonders in der Inkrustation bethätigt, die hier in die Renaissance übertragen wurde. Daneben befinden sich aber bedeutende Aussenmalereien, die Meister, wie Tizian, zu Urhebern haben, und als nackte Figuren und allegorische Darstellungen alles Gleichartige in Genua weit übertreffen. In neuester Zeit hat man mit Hülfe von farbigen Mosaiken auf Goldgrund einem Palaste am Canale grade ein pompöses Gewand gegeben, doch muss dasselbe mehr als Aushängeschild für die dort befindliche Mosaikenfabrik als wie eine besondere Richtung in der Fassaden-Dekoration angesehen werden.

Vor allen Städten Italiens muss Verona durch die Menge und den Werth der bemalten Fassaden ausgezeichnet gewesen sein. Eine besondere klimatische Ursache oder irgend eine innerer Fehler des Mörtels hat aber leider bei weitem das Meiste davon zerstört, und auch das vorhandene ist dürftig erhalten, ungleich weniger als z. B. ähnliche Malereien in Florenz an vielen Häusern ist nur etwa das Hauptbild seines religösen Inhalts wegen geschont und gerettet worden, während man die unscheinbar gewordenen Malereien der ganzen übrigen Fassade der Uebertünchung preisgab. Und doch wäre, - wie Prof. Burckhardt richtig sagt, — gerade das Ganze dieser Dekoration unentbehrlich. Mehr als irgendwo in Italien ist das Architektonische darauf berechnet; ja, der Renaissanzebau tritt aus keinem anderen Grunde in Verona so mässig und einfach auf, als, weil ihm die Malerei zur wesentlichen Ergänzung

Wandfläschen mit regelmässig, teppichartig wieder- wohl, wie des verwandten Oeles, eine so minutiöse holten buntfarbigen Ornamenten zu bedecken und Vorsicht erforderlich, dass in seltenen Fällen auf lange diese mit reichern, bewegten Friesen und Bändern zu umziehen. Das Mittelalter konnte des Bunten viel vertragen, zumal da letzteres unter der Herschaft bauten (wenn wir nicht irren bei der Hammersmitheines gesetzmässigen Farbensinnes stand. Zur Zeit Brücke) angewandten Vorsichtsmassregeln derartig in der Renaissance dauerte ein ähnlicher Schmuck fort; Vergessenheit, dass man nicht mehr feststellen kann, nur tritt jetzt das Figürliche erst in sein volles Recht. in welcher Weise ein bewährter Anstrich hergestellt Man begnügt sich nicht mehr mit dem einzelnen worden ist. Der reine Mennigeanstrich hat das Be-Bilde einer Madonna zwischen zwei Heiligen, sondern streben sich mit der Kohlensäure zu Bleiweiss zu die ganze Fassade wird zum Gerüst für ruhige und verbinden und der bei diesem chemischen Prozess frei bewegte, heilige und profane, einfarbige und vielfar-werdende Sauerstoff giebt zum Rosten Veranlassung. bige Darstellungen. Grosse und tüchtige Künstler, Man ist deshalb gezwungen, diesen Mennigeanstrich

Nachfolger fanden daran eine ganz wesentliche Beschäftigung. Man sieht daraus, welchen Werth diese bemalten Fassaden auch in technischem Betracht gehabt haben müssen. An der Cassa Borella sind die grösseren Wandflächen durch goldfarbige Pilaster mit Arabesken abgetheilt und enthalten geschichtliche Szenen auf baulichem Hintergrunde mit blauem Himmel; ein Fries ist mit Fruchtschnüren und Putten belebt, die Flächen über den Fenstern mit Medaillons. welche Halbfiguren enthalten und von Putten auf dunklem Grunde begleitet sind. An einem anderen Palaste zeigt sich das Bestreben, die Wirkung dem Relief zu nähern, und zwar durch einfarbige Darstellung in Gelb.

Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts hin gewinnt die Malerei eine neue Ausdelnung und einen fast ausschliesslich mythologischen Inhalt. Die farbige Darstellung, und zwar nach Stockwerken und Abtheilungen in den Tönen wechselnd (grün, roth, grau, violett, goldbraun) — beginnt entschieden vorzuherrschen. Mit dem Ende des 16. Iahrhunderts stirbt auch diese Gattung, die von in Venedig geschulten veronesischen Malern gepflegt wurde, aus, und die Fassadenmalerei wird in den allgemeinen Verfall der

venetianischen Kunst mit hineingezogen.

In unserer Zeit zeigt die italienische Fassadenarchitektur dieselben Reformbestrebungen, welche wir allenthalben, wo die Renaissanze zur Herrschaft gelangt ist, zu Tage treten sehen. Auf dem Gebiete der Aussenmalerei hat sich jedoch nur das Sgraffito

ein grösseres Feld erobern können.

Was wir sonst von farbiger Behandlung in diesem Zweige der Dekorationsmalerri sehen, das ist zumeist mehr naiv und wunderlich, als von künstlerischer Bedeutung. Dasselbe soll deshalb auch nur kurze Erwähnung hier finden. (Forts. folgt)

> Englische Metallfarben (Dauerfarben.)

Die "Baugewerbe-Zeitung" schreibt: Jeder Anstrich soll den gestrichenen Gegenstand vor den Einflüssen der Atmosphäre, den Säure-, Ammoniak- und Wasserdämpfen schützen. Die Baumaterialien, welche am meisten durch die angeführten Einflüsse leiden, sind Holz und Eisen. Wenn man nun auch durch den Mennigeanstrich ein Mittel besitzt, durch welches man dem Rosten des Eisens Schon zur Zeit des gothischen Stiles war es in bis zu einem gewissen Grade verbeugen kann, so ist diesen Gegenden zur Gewohnheit geworden, die doch bei der Wahl der Materialien, der Mennige so-Zeit das Eisen gegen Rosten nachhaltig geschützt wird. Oft gerathen die bei einzelnen grossen Brückenwie Mantegna selbst, haben diese Art der Dekoration noch mit einem zweiten Anstrich zu überdecken, um

denselben den zerstörenden Einflüssen der Atmosphäre (haltene Annonbe von dem Maler Georg Steintze zu entziehen. Wenn nun auch in der Praxis sich herausgestellt hat, dass einzelne Mennigeanstriche sehr lange Zeit den Witterungseinflüssen Widerstand geleistet haben, so hat man doch keine Anstrengungen gescheut, um einen Deckanstrich zu erhalten, welcher den atmosphärischen und sonstigen Einflüssen besser wie der Mennigeanstrich wiedersteht. - Die obengenannten englischen Metallfarben haben sich in der mit Kohlensäure und anderen Dämpfen geschwängerten Atmosphäre der englischen Industriezweige seit langer Zeit als wiederstadsfähig erwiesen. In den letzten Jahren haben auch die von Dr. Münch & Röhrs in Berlin hergestellten Metallfarben auf dem Kontinente mehr und mehr Anwendung gefunden und sind die Behörden, welche dieselben verwandt haben, mit den Erfolgen der Versuche, soviel uns bekannt geworden ist, durchweg zufrieden. So sind u. A. auf dem Königl. Bauhof zu Stettin Versuche über die Ausgiebigkeit der Dauerfarben angestellt worden und haben zu dem Ergebniss geführt, dass zu dem Anstrich der gleichen Flächen Eisen gerade die doppelte Menge Mennige verwendet werden muss, wie von den englichen Metallfarben. Letztere empfehlen sich aber nicht nur für Eisenanstrich, sondern haben sich auch als Anstriche für Holz, Manerwerk, Fassaden und Fussböden eingeführt und bewährt.

#### Kachelöfen zu bemalen.

Die schon seit einiger Zeit beliebte Majolika-Imitation bei weissen Kachelöfen hat sich bei dem mehr und mehr zunehmenden Verständniss der gebildeten Stände für Farbenharmonie in der Zimmereinrichtung nahezu zur Bedürfnissfrage herausgebildet. weisse Ofen, welcher mit den früher üblichen farblosen, ausgewaschenen Tapeten sehr wohl im Einklang stand, ist bei den modernen, dunklen Tapeten, welche die lang verpönte Farbe wieder in ihre Rechte eingesetzt, ein störender Anblick, ein weisser Fleck im Zimmer, ja in einem stylvoll eingerichteten Speiseoder Herren-Zimmer geradezu unerträglich. Da nun das Setzen eines neuen, farbigen Ofens mit nicht unbedeutenden Kosten verknüpft ist, so wird dem Uebelstande durch Bemalen der Kacheln auf dem billigsten Wege abgeholfen. Man würde auch schon früher zu diesem Auskunftsmittel gegriffen haben, wenn man über einen geeigneten Lack hätte verfügen können der, ohne zu springen und abzublättern hohen Hitzegrad vertragen hätte. Dieser Lack ist erst ein Product der Neuzeit und kann ein so gemalter Ofen nach Belieben geheizt und gewaschen werden, ohne an Aussehen einzubüssen. Diese Technik hat, abgesehen vom decorativen Werth, auch noch eine practische Seite, die speciell den Hausbesitzern zu statten Wir besitzen häufig einen alten Ofen, den wir seines guten Heizens wegen nicht gern opfern möchten, der aber zufolge seines hässlichen Aussehens resp. verschiedenartiger fleckiger Kacheln ein Umsetzen fast zur Bedingung macht, welches letztere jedoch immerhin kostspielig ist. Auch in diesem Falle gibt es eben nichts geeigneteres, als den Ofen malen zu lassen und da diese Frage gegenwärtig ungemein oft an den Maler herantritt, ohne dass derselbe mit der Kunden einen Ofen gemalt, dessen Aeusseres statt aus glasirten Technik vertraut ist, dürfte die in diesem Blatte ent- Kacheln aus Eisenblech besteht, im übrigen aber ist derselbe

welcher in der Ofen-Malerei eine reiche Erfahrung, hinter sich hat, für manchen unserer Herren Collegen von Interesse sein.

## Briefkasten.

H. Sch. in F. Sie finden unter Nr. 2584 1) Ihre Frage mit

H. W. in H. Sie finden unter Nr. 2586 Ihre Frage beantwortet, da Fussboden und Wirthschaftsbänke in diesem Falle gleichmässig behandelt werden dürfen.

2576. H. K. in W. Möchte sie freundlichst um Auskunft bitten, ob sie schon einmal von einem Diamant-Bohrer gehört haben, womit man Glas und Porzellan durchbohren kann und wo bezieht man denselben?

Antwort: Solche Bohrer - von Gusstahl haben die Glasschleifer, wozu aber auch eine grössere Einrichtung gehört, um den Bohrer in schnelle Drehungen zu bringen. In Glastafeln kann man Löcher brennen wenn man Lehm anpflegt, in diesen das Loch bis aufs Glas macht, dann in dieses Loch heisses Blei

2577. Fr. P. in S. Habe ein Gebäude, welches vor 30 Jahren aus gebrannten Ziegelsteinen gebaut, — dieselben waren aber sehr rauh und löcherich und mit rother Leimfarbe angestrichen - mit Salzsäure abgebeizt und abgeschliffen, dann geölt, sehr viel verkittet und dann noch dreimal mit steingrauer Oelfarbe angestrichen, wieviel muss der \_ -Mtr. kosten?

Antwort: Es lässt sich das nur nach dem Farbenwerth angeben. Mit Ziegelroth wäre billiger wie mit Bleiweiss. 1,20 M.— 1,60 per \_\_\_\_- -Mtr. dürfte die Arbeit wohl kosten.
2578. F. B. in W. Habe einen Vorplatz, welcher mi;

Cementfliessen belegt werden soll, in 2-3 Farben zu streichen oder zu beizen (hellgelb, grau und womöglich dunkelbraun oder schwarz). Wie behandle ich die Fliessen. Kann dieselben in der Werkstelle fertigen, bevor dieselben gelegt werden, giebt es wohl eine Beize zum Hell- und zum Dunkelbeizen und nachher wohl eine Glätte oder Glanz anzubringen. Oelfarbe ist wohl wenig haltbar und erzeugt wohl wenig Glanz?

Antwort: Bemalen Sie die Fliessen mit Leimfarbe (von

Kalileim), dann schleifen Sie dieselben glatt und überstreichen nachdem nocheinmal mit dünnerer aber stärker geleimten Farbe und lackiren Sie hierüber mit Fussbodenlack. Sie können aber auch mit Wasserglas die Farben aufstreichen und mit Bimstein und Wasser nach 2-3 Tagen auschleifen und dann mit Leinöl

2579. P. P. in R. Ersuche Sie gefl. mir in nächster Nr. mitzutheilen, ob man rohes Oel zu äusserem Anstrich verwenden kann, natürlich mit reinem Bleiweis vermischt arf neuem Verputz Antwort: Wenn das Leinöl gelagert (alt) ist, dann ist es

sehr zu empfehlen. 2580. C. H. in M. Habe in einem Haus, welches umgeändert, in sämmtlichen Zimmern die Tapeten abgerissen und geleimt. Nun stehen die Wände schon 7 Wochen geleimt, kann ich darüber tapezieren oder muss ich die Wände nochmals lcimen?

Antwort: Das erste Leimen ist noch gut.

W. & E. in P. 1) Wir sollen bei einem Kunden ein altes Oelgemälde (künstlerisch hergestellt aus dem 17. Jahrh.) reinigen, wie behandeln wir Letzteres, damit es nicht Schaden nimmt?

Antwort: Es ist das eine so heikle und zeitraubende Arbeit, dass Sie besser es von einem Specialisten machen lassen. Siehe im Annoncentheil.

2) Woher bezieht man Glasbuchstaben für Schaufenster und auf welche Weise werden selbige befestigt (von aussen) und wie theuer ist ungefähr ein Buchstabe der 18-20 cm, gross ist.

Antwort: Ph. Dittmayer, Berlin SW., Rosenthalstrasse 25. Gebrauchsarweisung wird beigegeben, Preisliste verlangen Sie von dort.

3) Von wem bezieht man Kallkolith?

Antwort finden Sie im Annoncentheile dieser Nummer.

ganz gleicher Construction wie die ausgefütterten Kachelöfen. Diesen Ofen habe ich damals in Lackfarbe gemalt und mit Lo-comotivlack lackirt, was alles noch gut ist. Nun wird das betr. Zimmer gemalt und zwar hellblau und der Eigenthümer wünscht diesen Ofen auch so gemalt, wie behandle ich nun dieses Eisenblech, ohne das die weisse oder bläuliche Masse gelb wird, in weisser Lackfarbe oder mit Wasserglasfarbe und in welchem Verhältniss Wasserglas auf Eisen auf welche Farben lassen sich mit demselben vermischen?

Antwort: Malen Sie wieder mit Lackfarbe, doch nicht Weiss, was unschön wirkt. Der Ofen darf doch eine andere Bemalung haben wie die Wände und Thüren.

2582. 2) Letzten Winter habe ich nach einem früheren Recepte Ihres geschätzten Blattes eine Wagenplane gemalt, zweimal Kornfarbe, dann zwei Oelfarben-Anstriche, denen letzteren schwarze Seife zugesetzt war. Der Anstrich blieb sehr geschmeidig und bigsam, nun fängt er aber an, an solchen Stellen abzublättern, wo sich durch Zusammenlegen Brüche bilden und zwar bis auf den Stoff (roher Zwilch oder rohe Leinwand). Wo liegt nun die Schuld und wie behandle ich nun diese Decke?

Antwort: Wahrscheinlich haben Sie die Kornfarbe zu dick aufgetragen. Wenn der Stoff in Wasser gekocht wird, ev. in Lauge. so wird alle Farbe abgehen und kann neu gestrichen werden,

3) Soll Eichenholz in Oel erst mit magerem Lacke lackirt werden, oder kann man, wenn die Glasur mager war, gleich fertig lakiren?

Antwort: Beides nach Belieben, zwei Lackanstriche werden

2584. 4) Gibt es zu dem "Lehrbuch der Marmormalerei" auch farbige Musterbeilagen, damit man mit diesen die verschiedenen Marmore gründlich einüben kann?

Antwort: Ja, sogar für die einzelnen Anlagen.

2585. R. H. in B. (Ungarn). Wie streicht man Messingschilder schwarz au, auch Thürgriffe, dass die Farbe hart und dauerhaft wird.

Antwort: Das Metall ist gut zu reinigen, dann ist salpetersaures Kupferoxyd zu lösen und damit zu überstreichen und hierauf das Metall zu erhitzen bis es schwarz wird. Mit Baumöl eingerieben, wirds noch dunkler, auch mit Spritlack überzogen.

2586. A. F. iu E. Habe in einer Restauration Tische und Stühle Oeleichen gemalt, also zweimal mit Terpentinfarbe gestrichen und dann mit Oelmalfarbe gemalt, sodann mit Copalmöbellack I. zweimal lackirt - und die Stühle bekommen keine Härte. Bitte theilen Sie mir mit, was hier zu thun ist, ist der Lack nicht gut oder an was liegt das.

Antwort: Der Möbellack wird Damarlack oder Colophonium enthalten, mitbin immer klebrig wirken, wenn Wärme (beim Sitzen) daraufkommt. Streichen Sie zweimal Spritlack auf, dann vergeht das Kleben.

2587. G. M. in M. Frage ergebenst an, wodurch dem Kleben der Fenster abzuhelfen ist. Der hiesige kgl. Baurath sagte, durch Ueberstreichen der Stellen, die zu sehr kleben, mit aufgelöster Seife. Habe die Fenster innen weiss gestrichen, die Falzen aber nicht blank lackirt. Von aussen aber-in Oel gemacht und mit Standöl überzogen. Dasselbe ist sehr dick und haben meine Leute es mit Terpentinöl verdünnt, dadurch ist dasselbe aber etwas perlig geworden und klebt. Auch wo ich das Standöl gestrichen — habe dasselbe mit etwas Firniss verdünnt - klebt es auch etwas. Es sind mir darauf hin 50 Mark einbehalten worden. Bitte also noch einmal mir anzugeben, was ich da machen soll.

Antwort: Wo die Farbe sich zusammenpresst, da ist am besten abzukratzen und dünn mit matter Farbe (in den Falzen) zu überstreichen. Vielleicht hilft auch ein Ueberstrich mit wasserhell gekochtem Stärkekleister, der mit Spiritus zu verdünnen ist. 2588. H. K. in E. Wie behandelt man einen unglasirten

Kachelofen, (der majolikartig gemalt werden soll) und natürlich beim Heizen nicht riechen darf: ich muss bemerken, dass Anstriche mit Wasserglas mir für diesen Zweck nicht genügen. Ist ihnen engl. Majolikalack bekannt der für diesen Zweck empfohlen wird und kann man auch die Farben damit anreiben, resp. den Ofen damit grundiren? Sind Ihnen die Kachelproben und techniche Ausführund derselben von G. Heintze-Breslau in Bezug auf Haltbarkeit so bekannt, dass Sie dieselben empfehlen können?

Antwort: Wir werden uns bemühen, Ihnen in kürzester Zeit Auskunft zu geben. Interessantes finden Sie in einem Artikel in dieser Nummer.

Soeben erschienen:

#### SF Spruch-Magazin

SON BEBERRED BEBERRED BEBER

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Austrei-echer, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

#### überaus practifdi zu verwenden

Actur äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Bestaurationen, Wirthschaften, Speisessle, Spiel-, Barten- und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerker-Ber-Simmer, Spieltische, Schulen, Theatern, Bühnen, Skrankenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Herausgegeben von Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Bronce-Medaille.

Silber-



LONDON





Kallkolith

# OTTO KALL's patentirter Untergrund für Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

# Wilhelm Schlüter, Luckenwalde Papiermühl e **Papierstuckfabrik**

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baumeistern u. Sachverständigen als vorzüglich anerkannten, vollständig Gyps ersetzenden Papierstuckartikel: in

Rosetten, Holzkehlen, Friesen, Stäben, Reliefs, Thürverdachungen etc.

zu billigsten Preisen. - Preisverzeichnisse gratis. Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg.

Vertretungen für einzelne Pläte erwünscht.

#### 🤏 Vorlagen-Werke für Maler, Lackirer etc. 🚉 Aus dem Verlag von Orell Fuessli & Co., Zürich.

Taschenbuch für das farbige Ornament.

51 Blätter mit 80 Motiven in bis auf 18 Nüancen combinirtem Farbendruck, nebst 17 Seiten erläuterdem Texte u. einer Anleitung zum Koloriren. Zum Schul- und Privatgebrauch, zu künstlerischen u. kunstgewerblichen Arbeiten v.J. Hänselmann und R. Ringger. Elegant cartonirt. Preis 7 Mark.

\* Ein eminent praktisches Buch. Nicht viele sind in der Lage, sich in den Besitz der Fostspieligen Werke von Racinet, Andel, Penrose oder Owen Jones zu setzen. Da bietet denn das vorliegende Buch mit dem Besten u. Sehönsten aus den angeführten Schriften einen sehr willkommenen Ersatz.

Populäre Farbenlehre.

Für den Gebraueh zum Selbstunterricht, in Fortbildungsgewerblichen u. anderen Schulen. Nach den neuesten Ergebnissen der Wissenschaft von J. Häuselmann. Mit 8 Farben-

druckbildern und drei Holzschnitten. Preis 4 Mark.

\*\* Sämmtliche vorliegende Besprechungen urtheilen überaus glänzend. So sagen z. B. dic: "Neueste Erfindungen u. Erfahrungen" ".... Hervorzuheben ist die ruhige, gleichmässige u. schön getragene Diction des ganzen Werkes u. die Kraft, mit welcher der Verfasser das von ihm als wahr u. gut Erkannte vertritt. Es ist diese "Populäre Farbenlehre" eine ganz ausgezeichnete literarische Erscheinung u. lebhaft zu wünschen, dass sic unter Zeichnern und Nichtzeichnern allgemein verbreitet und auch genügend studirt werde.

Die Stilarten des Ornaments.

in den verschiedenen Kunstepochen. Vorlagenwerk von 36 Tafeln in gr. 40. Zum Selbstunterricht, sowie zum Gebrauche in Gewerbeschulen etc. Von J. Häuselmann. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 6 Mark.

\*\* Die Kenntniss der Ornamentik, wie sie in ihrer typischen Eigenthümlichkeit bei den verschiedenen Epochen der Kunstentwicklung sich änssert, ist wie kein anderer Theil der Kunst, eine reiche Fundgrube, deren Ausbeute für die formale u. reale Entwickelung des Menschen hohe Bedeutung hat. Jedermann, der in |

der Lage ist, zu dieser Entwickelung das Seine beitragen zu können, muss daher die Stilarten des Ornaments mit Freuden begrüssen.

Anleitung zum Studium der dekorativen Künste.

Für Kunstfreunde, Kunsthandwerker, Maler, Gewerbetreibende, Zeichenlehrer etc. Mit eirea 300 in den Text gedruckten Illustrationen von J. Häuselmann. Preis 4,50 M. geb. 6 Mark.

\*\* Dieses Buch beruht auf vieljährigen Studien des Verfassers, das grössere Publikum in knappem populären Vortrage in das Wesen der ornamentalen Kunst einzuführen. Seine auf dem Gebicte der Schule u. in kunstgewerblicher Richtung erzielten Erfolge geben ihm wie wenigen die Berechtigung, durch dieses Buch dem darnicderliegenden Gewerbe zu Hülfe zu kommen.

Das farbige Ornament.

Stilisirte Blatt- u. Blüthenformen mit Beispielen über deren Verwendung für den Schulunterricht. 24 Blätter in monochromem und polychromem Farbendruck. Mit einer kurzen Farbenlehre.

Von Prof. U. Schoop. 40 in Mappe. 3. Anflage. Prois 8 Mark.

\*\* Unter den zahlreichen neuen Vorlagewerken über ornamentales Zeichnen mit Verwendung der Farbe ist, schon um seiner Billigkeit willen, eines der hervorragendsten u. empfehlenswerthesten das farbige Ornament von Prof. U. Schoop. Alle diese Gebilde sind voll vollendeter Schönheit.

#### Leichtfassliche und gründliche Anleitung zum Malen mit Wasserfarben.

Mit besonderer Berücksichtigung der Farbenmischungen und Schattirungen. Für Maler zum Selbstunterricht, sowie auch zum

Gebrauch in Schulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark.

\*\* Mit der Herausgabe dieser Anleitung bezweckt der
Verfasser namentlich den Anfänger in seinem Streben nach richtiger Behandlung und Anwendung der Aquarellfarben im Allgemeinen, sowie in seinen ersten Versuchen im Landschaftsmalen zu unterstützen und ihm die nothwendigsten elementaren Kenntnisse und Grundregeln in leichtverständlicher, methodisch und übersichtlich geordneter Weise beizubringen.

Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung." 🖜

Die Lackfirniss-Eabrik von

# Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen.

En gros.

En detail.

Export.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität 153

Gustav Spangenberg, Mannheim.

Jac. Stern & Co., Cöln.

Jahriken für Jarben, Lacke u. dem. Produkte.

Specialitäten: feinst geschlemmte deutsche. franz., ital. Erdfarben und Schwärze. Chrom-Oel-Zinnober-Laub-Brone-Smaragd-Zink- u. Kalk-Grüne etc. Ultramarin-Blau u. Grün. Chrom-Gelbu. Orangs. Zinnober ächt u. Immitation, Krappfarben, Türkisch-Corrallen- und Pfirsisch-Roth, (giftfrei kalk- & luftächt) sowie sämmtliche Farben für Maler, Tapeten-, Rouleaux-, Buntpapier-& Spielkarten-Fabriken. Von der Maler-Zeitung geprüft. [620



B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Engros Export Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

🍜 in Papierstuck 🤏

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidesten Ansfährung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Mnsterbnch in Lichtdruck gegen Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

# CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die schensten und besten deutschen und französischen Werke für

# Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Grössere Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franco.

# apierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

Beste Qualitäten

#### Mal'er=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn 590 Mühlhausen Th.

# Tischplattenlack

von der "Maler-Zeitung" prüft und empfohlen [600 Friedrich Kayser, Frankfurt a/M

Adressbuch v. Berlin enthaltend Adressen v. Fabrikanten, Kaufleuten, Beamten, Künstlern, Handwerkern etc. nach Branchen geordnet, versendet frco. geg. Einsendung v. M. 2,70 od. pr. Nachn. H. Lange, Berlin C., Magazin-Str. 12 a. Subscriptionspreis f. d. Adressbuch v. Europa in ca.70 Heften Mk.25,- 40 Hefte sind bereits erschienen.

Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 12 100zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde

Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a. Rh., Severinstr. 107.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR, HÖPPNER. Greiz i. V. Gegründet 1835. 488

Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

n einer Kreisstadt (Prov. Hannover) mit guter Umgebung ist fortzugshalber ein mit guter Kundschaft betriebenes Maler- und Lackirergeschäft mit sämmtlichem Material und Zubehör zu verpachten oder ev. zu verkaufen. Anfragen besorgt die Expedition d. Z. unter 623.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.



durchsichtig weiss, aner-\*kannt bester Trockenstoffzusatz f. Firnissfarben und

Lacke offeriren a Ko. Mk. 1,30, und empfehlen Oellacke nach englischer & deutschor Methode, sowie Spirituslacke in besten Qualitäten billigst.

Schmidt & Hintzen.

Lackfabriken

Coswig in Sachsen.

Bünauburg in Böhmen.

"Farben-Fabrik Oker".

Besitzer:

Saltzer & Voigt. Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

Soeben erschien in 3. Auflage:

Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen M. 3 — Nachnahme. 5 Joh Pilz, Mannheim a. R.

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme. H. Hasenbring 588 Essen (Ruhr).

## J. P. Vorndran.

STUTTGART.

Decorations - Geschäft empfiehlt als ganz neu 3 Plafonds mit Eintheilung.

Originalmuster und Schablonen dazu (bunt) [630 pr. St. zu 6 Mk. geschnitten " " \* 5 " ungeschnitten ferner alle Arten Schablonen, Medaillons, Alltdeutsche Rit: ter: u. Frauen:Köpfe billigst An Unbekannte mit Nachnahme

## Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i. Oel, chem. rein M.42( Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(2 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc abStat.Bockenheim-Frankf.a/M

empfehl. Heuser & Pertsch.

raace oa va Der Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeuud Fachschulen von Bjer-rin⊄ und Buck. Zu bering und Buck. ziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4.50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Detail Entwiirfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung

iyatootaw

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellsehaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firuiss-, Farhen-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaleuder und mehreren bebeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei luße Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentnr für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so grklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr Postantrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen hahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.
Bel Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

/ Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen hesonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel hesser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkrois nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachhlatt sorgfältig studiren, in der Hofmaug daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# flater Deum

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. \*Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

📵 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. ©

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

#### Architektur u. Hochbauwesen.

Das sog. Berliner Zimmer. Die für die Wohnhausbauten Berlins characteristische "Berliner Stube" feierte unlängst ihr fünfzigjähriges Jubiläum. Schon 1823 stellte Niemand anders wie Carl Friedrich Schinkel den ersten Entwurf für ein Berliner Wohnhaus auf, in welchem das Berliner Zimmer Es ist dies das bekannte Haus des Fabrikbesitzers Feilner in der Feilnerstrasse, dessen Terrakotten sich bis heute so vorzüglich erhalten haben. Bis dahin hatte man Vorderhaus und Seitenflügel stets im rechten Winkel gegeneinander stossen lassen, was verhältnissmässig nur kleine Räume und schmale Fenster gestattete. Schinkel, dessen Ideen besonders von Hitzig sehr vortheilhaft weiter entwickelt wurden, hatte bei seiner abweichenden Anordnung den Gedanken, die Vorderäume noch um Zimmer zu erweitern, die noch nicht zum Seitenflügel gehörten und die ein breiteres Licht erhielten, sodass sie zu den besseren Räumen zugezogen werden konnten.

Das Entstehen des Berliner Zimmers hängt ferner, wie die "Voss. Ztg." berichtet, mit dem nach den Freiheitskriegen ununterbrochenen Wachsthum der Bevölkerung zusammen: im Jahre 1801 zählte Berlin 176,709 und im Jahre 1840 bereits 328,692 Miethsertrages aufgeführt wurde und, wie noch manche Versuche, das zu umgehen, sind gescheitert. Beispiele in der Friedrich-, Dorotheen- und König-

hinten vielleicht Stallungen und Remisen nebst Hofund Gartenterrain befanden, so wurde nun der Hintergrund ebenfalls zu Bauzwecken verwendet, indem man daselbst Seiten- und Quergebäude in Höhe des drei- und viergeschossigen Vorderbaues aufführte. Die für Berlin erlassene Bauordnung vom Jahre 1854 und deren Revisionen vom Jahre 1868, welche mit den noch zum Theil von 1841 und 1733 herrührenden alten Bestimmungen gründlich aufräumten, sowie hervorragende Architekten, wie Stüler, Knoblauch, Hitzig und Ed. Tietz, haben dann im Wesentlichen dazu beigetragen, die sich neu entwickelnde Grundrissdisposition zu jener typischen umzugestalten, nach welcher heutigen Tages jedes Wohngebäude Berlins erbaut wird: Ein Vorderhaus, dahinter ein Hof von mindestens 17 × 17 Fuss Flächenausdehnung und je nach der Breite und Tiefe des Grundstücks ein oder zwei Seitenflügel und ein resp. mehrere Quergebäude. Mit dem Aufführen der Seitenflügel entstand, als Specialität der hauptstädtischen Bauten, die "Berliner Auf der einen Seite hängt sie mit den nach der Strasse gelegenen Vorderräumen durch eine Flügelthür zusammen, während von ihrer entgegengesetzten Seite ein schmaler, dunkler Korridor zu den im Seitenflügel liegenden Schlafzimmer und zu den Wirth-Einwohner. Als unmittelbare Folge trat gesteigerte schaftsräumen führt. Die Uebelstände dieser Anlage Ausnutzung der Grundstücke ein. Während vor den gipfeln darin, dass das Dienstpersonal, um nach den dreissiger Jahren das Wohnhaus selten zu Spekula- Vorderzimmern oder dem vorderen Eingange zu getionszwecken und im Interesse eines möglichst hohen langen, die "Berliner Stube" passiren muss. Alle "Berliner Stube" bleibt, so lange die typische Grundstadt beweisen, fast nur jene kleineren, ein- oder rissdisposition der Miethshäuser sich nicht ändert. zweistöckigen Häuser existirten, in welchen ausser In Folge dieser Lage dient das Zimmer Vorzugsweise dem Besitzer höchstens noch zwei Familien zur Miethe als Speisezimmer und bei den beschränkter wohnenwohnen konnten, entstanden nun, etwa von der Mitte den Familien zugleich als gemeinsames Wohn- und der dreissiger Jahre an, jene drei- und vierstöckigen Kinderzimmer. Die echte Berlinerin hat in ihrer Zinshäuser, in denen ein Dutzend Familien ein Un- "Berliner Stube" gewöhnlich in der Nähe des Fenterkommen finden. Demgemäss entwickelte sich auch sters die Nähmaschine und das Klavier aufgestellt. eine von der bisher üblichen völlig verschiedene Grundrissdisposition. Waren früher die Berlin eigenthümlichen schmalen, aber tiefen Grundstücke nur des Speisesaales. Aus der Familienstube ist ein glänmit einem Verschund auch bereite des Versammlungsmit einem Vorderhause besetzt worden, während sich der Raum geworden, der bevorzugte Versammlungs-

punkt der Bewohner und ihrer Gäste. Diese Um-¡Schwäche einer Architekturrichtung, welche, ohne zu den Architektur und Kunstgewerbe seit einem Jahrzent genommen haben. Von dieser Zeit war selbst Parkett belegt; jetzt vereinigen sich Architekt, Tischler, Bildhauer und Maler, um gerade diesem Raume malerischen Reiz zu verleihen. — 2 oder 3 Meter fläche bis zum Deckengesims aus schwerer Velour-tritt, dann schwindet die Illusion ein wenig. — denn oder gepresster Ledertapete, eine Decke aus Holzoder gemaltem Stuck und endlich geschnitzte Flügel- bauten, sondern hohe Kasten, die all' ihren architekthüren, denen zuweilen gemalte Stillleben oder Majolikaplatten eingefügt sind; bilden die durchaus nicht mehr seltene Ausstattung dieses Saales. Der Kamin aus farbiger Fayence oder schwarzem Marmor gehört ebenfalls zur Ausstattung, der weisse Kachelofen seligen Angedenkens ist beseitigt. So macht die "Berliner Stube" den Eindruck eines durch langen Besitz und ständige Pflege geadelten Gemaches, in dem auf ferne Zeiten hinaus Alles wohl und bestimmt geordnet ist. Dem Kunstverständniss und dem Geschmack des Einziehenden bleibt nur überlassen, seine Schätze an Bildern Broncen, Porzellanen und Gläsern dem Raume auzupassen.

#### Die farbige Fassade der italienischen Renaissance.

(Schluss)

Wenn man in Florenz die herrlichen Stadtpromenaden durchstreift, oder wenn man die steile Bergstrasse nach dem reizenden Fiesole hinaufspiegelt, so begegnet das Auge einer Menge von Neubauten, die den florentinischen Villenstil im Sinne der früheren Hochrenaissanze recht wohlthuend wiedergeben. Es ist die edle Architekturrichtung eines Palazzo Pandolfini (von Raphael), welche hier in echtem Material und zumeist schönen Verhältnissen immer neue Triumphe feiert. Aber, wenn neben oder vor dem Landhause noch Wirthschafts- oder Nebengebäude nöthig wurden, so hat der florentinische Architekt oder vielmehr der Dekorationsmaler zu einer höchst sonderbaren Lösung der Fassade seine Zu-Ländliche zur Erscheinung bringen. Und so sehen wir denn oft neben der geschmackvollen und stilgerechten Villenfassade ein Haus, welches an seiner Aussenwand genau wie eine Almhütte dekorirt erscheint. Da ist die Bretterverkleidung getreulich in Farbe nachgeahmt, - da steht eine Luke halb offen, ein gemalter Eimer hängt an einem gemalten Hacken, Garten- und Wirthschaftsgeräthe lehnen wie zufällig an der Wand, - natürlich alles in penibler Imitation in Farbe mit tiefen Schlagschatten, sodass ein Laien-Auge fast an die Wirklichkeit dieser Almhüte glauben möchte. Wahrlich eine wunderliche Mode der Dekoration, - aber auch zugleich ein Beweis für die | \*) Auch eine gothische ist uns erinnerlich.

wandlung hängt zusammen mit dem Aufschwunge, lügen, für gewisse Zwecke eine Lösung nicht mehr zu finden weiss.

Einer anderen Verirrung begegnen wir in Genua, in den feinsten Häusern des Westens das "Berliner oder, genauer gesagt, in der Umgebung dieser herr-Zimmer" glatt tapezirt und sein Fussboden kaum mit lich gelegenen Stadt da, wo an der Riviera die Berge steil in das Meer hinabfallen und in ihren vielgestaltigen Formen fruchtbare Mulden mit üppiger südlicher Vegetation einschliessen, erheben sich längs hohe Paneele aus braun gebeiztem Nussbaum-, Eichen- der Küste des Meeres reizende Villenstädte, die mit oder Kienholz, welche durch Pilaster gegliedert, mit ihren farbenreichen Fassaden zwischen dem dunklen gekehlten Füllungen versehen und oben durch ein Laub der Lorbeeren und Cypressen einen bezaubernweit vortretendes Sims abgeschlossen werden, in Ver-iden Eindruck auf den Passanten machen. — Freilich, bindung mit einer Bekleidung der übrigen Wand- wenn man den vielstöckigen Häusern etwas näher man sieht in Wahrheit keine Villen- oder Hoteltonischen Schmuck nur dem Maler verdanken.

> In leuchtenden Farben, meist roth auf gelbem Grunde oder umgekehrt, hat hier der Fassaden-Maler eine reiche Renaissance-Architektur\*) auf die absolut glatte Wand gezaubert, die mit ihren kräftigen gemalten Schatten zu den hellgrünen Ialousier der Fenster in eine ungemein lebhafte Wechselwirkung tritt. Wie auf dem Reisbrett des Zeichners erscheinen uns jene malerischen Architektur-Imitationen; da ist auch nicht das geringste Relief, welches nicht gezeichnet und nach den Regeln der Theorie unter 45 seinen Schlag- und Körperschatten erhalten hätte, da stehen gemalte Figuren in gemalten Nischen, da krönen reiche Giebel mit üppigen Füllungen die Fenster, und alles, alles dies ist nur gelogen, — nur auf den Effekt berechnet! - Wahrlich, der Italiener weiss seine heimische Kunst in ihrer Wirkung wohl hoch zu schätzen, aber - er mag sie nicht gern be-Und diese Ausläufer der neuesten italienischen Renaissance sieht man nicht etwa vereinzelt, sondern in Massen, als ganze Städtchen, wie die Orte von Spezia bis Genua zur Genüge beweisen.

> Das ist denn allerdings der letzte, aber auch der verwerflichste Ausfluss der edlen italienischen Renaissancekunst, welcher sich hoffentlich auf sein Vaterland beschränken wird.

#### Wegschaffen von altem Oel- und Lackfarben-Anstrich.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass die bisherige Methode um den alten Lackfarbenanstrich zu beseitigen, das Abschleifen, mit grosser Mühe und vielem flucht genommen. — Der Palazzo-Stil war hierbei Zeitverlust verknüpft ist. Das bekannte Mittel des freiwillig nicht am Platze; — man wollte also das Abbrennens dagegen kann grosse Gefahr mit sich bringen, denn die Gegenstände, wie die Wagen etc., werden mit Terpentinöl angestrichen und angezündet, wodurch die alte Lackirung sich herunterstreift; hierbei können sehr leicht Theile des Wagens ganz verdorben werden, es schwebt auch die innere Polsterung des Wagens beim Abbrennen in steter Feuersgefahr. Ferner ist es nicht immer erwünscht, dass der ganze Lackanstrich bis auf den Grund verloren geht.

> Man hat bisher auch einige Mittel, nämlich Salmiakgeist oder Lauge, angewendet. Salmiakgeist allein erweicht wohl ein wenig den oberen Lack, löst aber nicht die Farbe, und wenn der Lack gemeinsam mit

Farbe aufgetragen, ist er wirkungslos. Ferner muss chlorid, das man durch Auflösen von Kupferasche in bei Anwendung des Salmiakgeistet der gelöste Lack konzentrirter Salzsäure, Abdampfen und Krystallisiren sofort heruntergekratzt werden, sonst ist die Arbeit bereitet hat, in sehr viel Wasser auf, und behandelt umsonst gewesen. Es muss sogleich nach erfolgtem damit das Zink durch Eintauchen in die Lösung Anstrich mit Salmiakgeist unter grosser Anstrengung der alte Lack abgeschliffen werden, auch ist Anwendung von Salmiakgeist allein für den neu vorzunehmenden Anstrich nachtheilig, indem die alten Risse nach der Neulackirung immer wieder zum Vorschein kommen. Salmiakgeist ist für die Grundfarben, da er solche nicht löst, nicht brauchbar. Ebensowenig hat Lauge allein, wie sie vielfach benutzt wird, keinen Erfolg, und wirkt auch, wenn nur Lauge verwendet wird, schädlich auf das Holz, daher auch auf den neuen Anstrich. Dagegen löst das neue Mittel sowohl den alten Lackanstrich, als auch legirt ist. — Bestreicht man die so gefärbten Gegendie Farbe bis auf den Grund; es können die Wagen, stände mit einer sehr verdünnten Auflösung des bezw. die wegzubringenden alten Anstriche mit dem Chlorkupfers und lässt sie ruhig an der Luft trock-Mittel angepinselt werden und tagelang vollständig nen, so bekommen sie nach und nach das grüne erhärtet stehen; werden sie dann mit Wasser tüchtig Ansehen der Antikbronze. angefeuchtet, so kann man mit Bequemlichkeit den alten Lackanstrich abwaschen; es schält sich der alte holz ein altes Ansehen zu geben, resp. Eichen-Anstrich von selbst alsdann ab, es löst sich die Lack- holz-Imitationen hervorzubringen. Dasselbe wird in und Oelfarbe vollständig ab, was bisher noch kein folgender Weise hergestellt: In einem Kessel werden angewendetes Mittel gethan.

Ferner kann man mit Hülfe des Mittels ganz nach Belieben die alte Lackirung gänzlich oder theilweise, genommen werden soll. Es hinterlässt auch das Bronze. Mittel für die neu vorzunehmende Lackirung keine

Schädigung irgend welcher Art.

Die Masse besteht aus:

ca. 5 Th. 36prozentigem kieselsauren Kali (Was-

ca. 1 Th. 40prozentiger Natronlauge,

" 1 Th. Salmiakgeist.

#### Technisches.

Aetzen in Kupfer und Stahl. Durch die Anwendung der nachfolgend angegebenen Flüssig-40 Th. Wasser gelöst, wodurch diese Flüssigkeit be-idem genialen Künstler nicht an Aufträgen fehlen. deutend an Stärke gewinnt. Um schwächere Linien

oder Bestreichen, worauf Erwärmen, Bürsten, Spülen in Wasser und Abtrocknen folgt, so entsteht eine braune, schwarzbraune oder braunschwarze Färbung je nach der Stärke der Kupferauflösung und dem Wärmegrade. Die Farbe ist dagegen kupferroth, wenn man eine Auflösung von Chlorkupfer in Salmiakgeist anwendet und sie zieht sieh ins Gelbe, wenn eine mit Essig versetzte Auflösung des Chlorkupfers in Wasser gebraucht wird. - Die schönste Färbung nehmen diejenigen Zinkgussartikel an, deren Metall mit acht bis 10 % Kupfer und 1 % Eisen

- Brunolëin wird dazu benutzt, dem Eichen-7 Th. Leinöl, 2 Th. gemahlene Glätte, 2 Th. Minium und 1 Th. Bleizucker auf mässiges Feuer gebracht. Unter fortwährendem Umrühren wird das Ganze zum je nach Bedürfniss beseitigen, denn es kommt sehr Kochen gebracht; die Masse färbt sich zuerst roth, häufig vor, dass nur der letzte Ueberzuglack herunter- dann bräunlich und gleicht zuletzt geschmolzener Sobald sie dieses Ausselien erreicht hat, versucht man, ob eine herausgenommene Probe nicht mehr klebt, sondern sich zwischen den Fingern zu einer Kugel rollen lässt, in welchem Falle das Präparat fertig ist und nun mit 14-16 Th. guten Terpentinöls verdünnt werden kann. Die Masse ist so lange zu kochen, bis die herausgenommene Probe fest ist. Das Brunolëin wird mittels eines Lappens tüchtig in das Holz eingerieben.

#### Vermischtes.

"Neueste Nachrichten", Elberfeld. (Neue Reklamekeiten werden die Linien tiefer und schärfer, dabei Schilder) zieren seit Kurzem einige Häuser unserer wird der mit denselben manipulirende Künstler in Stadt, es sind dies die aus Eisenblech ausgeschnittekeiner Weise belästigt. Die Aetzflüssigkeit für Kupfer bereitet man aus 10 Th. rauchender Salzsäure (40 Atelier des hinlänglich bekannten Decorationsmalers Herrn Hugo Edelhoff, Kölnerstrasse 35, hervorsetzt eine siedende Lösung von 2 Th. chlorsaurem gehen. Wir heben von diesen Schildern u. A. her-Kali in 20 Th. Wasser hinzu. Hierdurch erhält man vor die 2 Meter hohe Fortuna des Herrn A. Euleneine Lösung, die disponibles Chlor in bedeutender berg am Altenmarkt und den gestiefelten Kater des Menge enthält. Um schwächere Partien zu ätzen, Herrn Strauss am Wall. Beide sind geschmackvoll verdünnt man diese Lösung blos mit 100 bis 200 und künstlerisch ausgeführt und da Herr Edelhoff es Th. Wasser. Die Aetzflüssigkeit für Stahl wird besich angelegen sein lässt, in diesem Genre stets dem reitet aus 2 Th. Jod, 5 Th. Jodkalium, beides in Geschäft angemessene Schilder zu liefern, so dürfte es

Neue Farbstoffe. Professor E. F. Ritchel in zu ätzen, verdünnt man diese Flüssigkeit mit noch Briedgeport, Connecticut, glaubte den Weg gefunden 40 Th. Wasser. Die bereits gebrauchte Flüssigkeit zu haben, auf welchem die Alten sich ihre wunderwird mit kohlensaurem Kali versetzt, abfiltrirt und vollen noch heute in ihrem alten Glanz erhaltenen durch Zusatz von Chlorwasser wieder wirksam. Aetzgrund für Kupfer: 4 Th. weiches Wachs, 4 Th.
Asphalt, 1 Th. schwarzes Pech und 1 Th. Burgunder

durch Zusatz von Chlorwasser wieder wirksam. Aetzdass die Exkremente der Raupe, welche den Eiern
der Motte entschlüpft, genau die Farbe hat wie das Pech. Oder: 2 Th. weisses Wachs, 2 Th. Asphalt, Futter, welches sie gefressen hat. So fütterte er 1 Th. schwarzes Pech und 1 Theil Burgunder Pech. einige Raupen mit rotem Flanell und erhielt darauf - Braune Färbung von Zink. Löst man Kupfer- als Exkremente ein wundervolles Roth, von welchem

eine ganz geringe Menge eine grosse Menge Bleiweiss roth färbte. Die Farbe war nicht zu vernichten, selbst nicht durch monatelange Einwirkung des Tages-Wissend, dass es den Malern sehr schwer halte, durch Mischen von Schwarz und Weiss ein richtiges Grau, etwa das grauer Haare hervorzu-Auswurf der Raupe zeigte dasselbe schöne Grau, von fache ihres Gewichtes an Gold werth sei. Sollte sich die Sache bestätigen, was indessen; da der Bericht aus dem Land des Humbugs kommt, noch einigermassen bezweifelt werden darf, so werden wir wohl bald nach Art unserer Seidenraupenzucht ausgedehnte Mottenraupenanlagen erhalten. Die lästige Motte würde alsdann mit einem Male ein recht nützliches Thierchen.

In Wien bildet noch immer das Stadtgespräch das Wagstück eines Mannes, welcher aus eigenem Antriebe von aussen die Spitze des Stephansthurms erstieg und dort, anlässlich des Geburtsfestes des Kaisers, eine schwarzgelbe Fahne aufhisste. Der Mann heisst Joseph Pircher und ist Anstreichermeister. Er fuhr in einem Fiaker um Mitternacht am Stephansplatz vor und klettert um 12 Uhr Nachts längs dem Blitzableiter mit einer auf seinem Rücken befestigten zehn Fuss langen Fahnenstange bis auf die 432 Fuss hohe Spitze des Stephansthurmes, wo er die schwarzgelbe Fahne mit der Aufschrift: "Hoch Kaiser Franz Joseph!" befestigte. Unterwegs zog er die Stiefel aus und langte um 2 Uhr barfuss zurück. Die Feuerwehr rückte mit Sprungtüchern aus; er weigerte sich aber, in das ausgebreitete Sprungtuch hinabzuspringen. Der Waghals kam unversehrt herab, wurde von der Polizei angehalten, jedoch wieder freigelassen.

- Ueber die Grössenverhältnisse des Kölner Doms kann sich nur derjenige einen annährenden Begriff machen, der sich der lohnenden Mühe unterzieht, die Haupthürme zu besteigen. Aber selbst demjenigen, der zwischen den steinernen Laubgewinden und Strebepfeilern einherwandelt, bleibt noch manches ein Geheimniss. So repräsentirt unter anderm die Bleibedachung des Kölner Doms ein Gewicht von 13,000 Centnern, während dieselbe eine Gesammtfläche von 11,000 qm oder 7 Morgen einnimmt! Der neue Bodenbelag geht seiner Vollendung entgegen, und auch in der Freilegung des Domes ist man einen guten Schritt weiter gekommen. Nur die innere Ausschmückung lässt noch auf passenden, stylgerechten Ersatz warten.

#### Wochensprüche \*

Wer hat den Weg durch's wilde Meer gefunden, Der nie mit Todesstürmen stritt? Es ist ein Herz mit seinen Wunden Mehr werth, als ein's das niemals litt.

O Frieden, Du bist ein edler Schatz, Und hast bei den Leuten so selten Platz.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Die dreizehnte Auflage von Brock haus' Conversations-Lexikon naht sich mit raschen Schritten ihrer Vollendung. Schon liegt der vierbringen, gab er einigen Raupen solche graue Haare zehnte Band abgeschlossen vor. Er endet mit als Futter. Der Erfolg war ein überraschender: der dem Artikel Spahis und enthält die grosse Zahl von 6425 Artikeln; in der vorigen Auflage hatte der entwelchem ein Maler, der es sah, ganz in Entzücken sprechende Band deren nur 2248, mithin hat eine gerieth. Derselbe erklärte, dass diese Farbe das Vielnahezu dreifache Vermehrung stattgefunden. Nicht nahezu dreifache Vermehrung stattgefunden. Nicht minder umfassend sind die Bereicherungen, welche dem Inhalt der einzelnen Artikel zutheil geworden. Dies tritt namentlich hervor auf dem Gebiete der Staatsgeschichte und im Bereich der Statistik: die innere und äussere Geschichte Russlands, Sachsens, Schwedens, der Schweiz, Serbiens reicht bis auf die letzten Tage herab, auch der Serbisch-Bulgarische Krieg von 1885 findet schon eine zusammenhängende Schilderung nach den besten Quellen, und alle statistischen Zahlen beruhen auf dem Resultat der neuesten offiziellen Erhebungen. Reich vertreten ist die zeitgenössische Biographie durch die Artikel über Sagasta, Lord Salisbury, Dr. Schliemann, Graf von Schack, Victor von Scheffel, Generalconsul von Scherzer, Georg Schweinfurth, die Brüder Siemens, den Reichsgerichtspräsidenten Simson. Ausserdem knüpfen noch viele andere Artikel, wie Samoa-Inseln, St. Gotthard-Bahn, Deutsche Seewarte, Deutscher Schulverein, an die Interessen der Gegenwart an. Und der also verjüngte und erweiterte Text wird durch die trefflich ausgeführten Illustrationen: 8 Karten, 17 separate Bildertafeln (darunter 3 Tafeln zur Darstellung der Entwickelung der Schrift, 2 Tafeln Schiffstypen, 1 Tafel zu Schliemann's Ausgrabungen sowie mehrere Tafeln zur Naturgeschichte und Technik) und zahlreiche in den Text gedruckte Abbildungen veranschaulicht.

- Japanische Vorbilder, ein Sammelwerk zur Veranschaulichung japanischer Kunstprodukte aus den Gebieten der Aquarell-, Lack- und Porzellanmalerei, der Broncetechnik und Emaillierkunst, der Stickerei, Weberei etc. In 15 Lieferungen mit 50 Tafeln nach japanischen Originalmustern, herausgegeben von H. Dolmetsch, Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart. - Von diesem schönen und eigenartigen Unternehmen liegen uns nun die Lieferungen 3-6 vor, welche wiederum eine Menge interessanter Darstellungen enthalten. Die japanische Kunst nimmt es zwar bekanntlich mit den uns geläufigen Grundregeln der Perspective nicht allzu genau, sie zeichnet auch keine ideal gehaltenen menschlichen Figuren, aber sie zeigt zum Ersatz dafür eine bis ins kleinste Detail gehende Treue der Naturbeobachtung, eine Naivetät der Auffassung, namentlich aus dem Gebiet des Tier- und Pflanzenlebens und als schätzenswerthe Zugabe eine Fülle eigenartiger Ornamentik, die wahrhaft erstaunlich ist. Bei dem steigenden Interesse, welches den Japanischen Kunsterzeugnisseu jetzt allgemein zu theil wird und bei dem sichtlichen Einfluss derselben auf die heutige Kunstindustrie, wird dem schön ausgestatteten Werke gewiss von Kunstfreunden und Gewerbetreibenden lebhafter Beifall entgegengebracht werden.

<sup>\*</sup>aus "Fürs Haus".

- Vorlagen für das polychrome Flach-Ornament. Eine Sammlung italienischer Majolica-Fliesen, aufgenommen und herausgegeben von H. Herdtle, Architekt und Professor an der Kunstgewerbeschule des k. k. Oestr. Museums, Verlag von C. Graeser, Wien, Preis M. 25,—. Auf 26 Tafeln enthält dieses Werk die zwei Genueser Palästen entnommenen Muster von Majolica Malereien, bestehend aus 5 Tafeln mit Friesstücken, 13 mit Füllungsplatten, 4 mit Mittelstücken und 4 Uebersichtsblätter; schöne Zeichnungen, wie sie der italienischen Flachmalerei an sich schon eigen Die beiden Treppenhäuser in Vico San Matteo und in Via Luccoli mögen den Verfasser wohl gefesselt haben als er sich entschloss, dieselben aufzunehmen und in vorliegendem Werke weiteren Kreisen zugänglich zu machen und mit Recht muss man sagen, denn Zeichnung und Farbe, beides harmonirt, biegt und schmiegt sich wohlgefällig aneinander: Die Fliesen sind auch in der modernen Deccrationsmalerei leicht zu verwenden als Friesen und die Uebersichtsblätter sind gleichzeitig wieder schöne Wand-, (Sockel-) und Teppichmuster. Papier und Ausstattung ist gut, Farben lebendig. Das Ganze empfehlenswerth!

Wappenbüchlein für Kunstjünger und Kunsthandwerker von Carl Hradiowina, k. k. Professor an der Kunstgewerbeschule in Wien. I. Serie II. Auflage. Preis Mk. 4,—. Verlag von Carl Graeser, Wien. Die Grundlage dieser Vorlagen bildet die Schildtheilung. Nur selten ist ein Decorationsmaler der nicht hier und da auch ein Wappen oder Schild zu malen hätte, ohne sich speciell in der Wappenmalerei ausgebildet zu haben, und selbst solche, welchen dies geläufig ist, finden im Vorliegenden noch Copien alter Meister der heraldischen Wappenmalerei zur Bereicherung Ihres Wissens und Könnens. Schon die Quellen welche der Verfasser benützte, garantiren für Gediegenes in dieser besonderen Kunst, da dieselben in hervorragenden Museen, Sammlungen und Werken zu suchen sind. Das Werk enthält 28 Tafeln, von welchen die 4 ersten die Eintheilung der Wappen enthält, zu welchen auch die Beschreibung beigegeben ist. Es folgen weiter nach hinten eine Anzahl Schilder (Wappen) Formen resp. die eigentlichen Grundrisse dazu mit Hilfslinien, sodann eine grössere Anzahl Wappen alter Zeiten und Meister, wie schon oben angegeben. Gesagtes mag genügen um dem Leser ein Bild des Inhaltes zu unterbreiten und zum Anschaffen desselben animiren.

- 32 Kalligraphische Musterblätter aller Schriftgattungen, mit den verschiedenartigsten Verzierungen im neuesten Geschmack für Kalligraphen, Lithographen, Graveure, Schildermaler, sowie für Verehrer der höheren Kalligraphie von August Köhler, Güstrow, Verlag von Opitz & Co. Preis Mk. 2,40. Das Werkehen ist für Maler des Anschaffens werth. Es enthält auf 32 Tafeln eine reiche Auswahl von Alphabeten und Zierschriften, Schreib- und Druckschriften, so dass man fast für alle Fälle etwas passendes, für jeweiliges Bedürfniss an Schriften darin findet. Hauptsächlich Schrift- und Kirchenmaler sollten es ihrer Bibliothek einreihen. Gerade Letzterer braucht oft eine seltene Schrift und hier finden sie ausser den Gebräuchlichen u. Kirchenschriften auch noch Sarazenisch,

Indisch, Hieroglyphen, Runen, Sanskrit, Wallachisch, Persisch und Persische Keilschrift u. A. m.

# Briefkasten.

2589. W. St. in M. Hatte im Mai eine Küche in Wasserfarbe zu streichen, dieselbe war von mir und meinen Collegen schon öfters gemacht worden, aber nie wurde sie gut, indem nachher vieles absprang. Das letztemal wollte ich sie denn gut machen, indem ich sie ölte und dann in Leimfarbe strich, es würde dann nicht mehr abspringen und auch klar werden. Das Erstere zu vermeiden ist mir gelungen, nur klar wurde sie nicht, und während der Zeit ist sie nur noch fleckiger und unklarer geworden. Hatte sie, nachdem der gekochte Leinöl trocken war, mit einer starken grau-grünen Leimfarbe gestrichen, sah aber dass sie noch nicht klar auftrocknete. Bitte mir geft, mitzutheilen, wo es dran lag, dass sie nach dem Oelen nicht klar wurde und wie ich es am besten mache, dieselbe dauerhaft und schön mit Leimfarbe zu bekommen und ob Leimfarbe auf Oelfarbo nicht zu empfehlen ist?

Antwort: Wenn die Oelfarbe fleckig ist, dann kann das auf die Leimfarbe einwirken. Waschen Sie die Leimfarbo ab und streichen einmal halbmatten Damarlack, dem ctwas Zink-

weiss zugesetzt ist über, nachdem die Leimfarbe. 2590. F. X. B. in D. (Bayern). Von ein Von einer sehr guten Kundschaft habe ich einen Auftrag erhalten. Nämlich die Frau will dem Herrn zum Namenstag ein Trinkgeschirr aus Ahorn-holz zum Geschenk machen. Dasselbe wird auf's feinste ge-schnitten und verschiedene Sprüche nach Angabe eingegraben oder die einzelnen Buchstaben eingelegt. Wie lässt sich das am dauerhaftesten und leichtesten machen? Wenn ich die Sprüche eingrabe, mit was soll ich sie tränken, damit dieselben uicht gleich wegbrechen wenn das halbe Litergeschirr vielleicht angestossen wird und mit was wird dasselbe von aussen bestrichen, damit es keine schmutzigen Flecken bekommt und auch keine Poren oder Fasern aufsteigen? Mit was wird es inwendig behandelt dass es reinlich und schön aussieht und nicht übel riecht. Der Boden wird im Falz stumpf aufgemacht, welches ist der beste Kitt dazu? Am flachen Deckel wird eine bewegliche Figur angebracht, welche sich mittelst einer Nadel verstellen und in Bewegung setzen lässt. Dieselbe ist aus Holz und mit gauz feinen Schräubchen zusammengemacht. Ich glaube sicherlich, wenn diese längere Zeit feucht ist, dass sie dann aufschwillt, und sich nicht mehr bewegt, denn sie ist roh von Holz und mit nichts getränkt, wie lässt sich also dieses verhindern?

Antwort: Aussen lackiren Sie mit Kutschenlack, schliesslich mit Mattlack (hellstem), auch die Figur. Innen lackiren Sie mit Bottichlack den Sie vom Bierbrauer beziehen können. Der Boden kann von aussen beliebig verkittet werden, darf doch auch mit 2-3 Holzstiften befestigt werden. Dicht muss die

Brauerglasur von innen das Gefäss machen.

2591. E.O. in D. 1) Habe ein grösseres Quantum Casselererde (geriebene) welche nicht gut hält, wenn ich darüber lackire, was ist da zu machen, dass ich dieselbe brauchen kann?

Antwort: Casselererde trocknet schlecht, ist daher nur als

Lasur oder Mischfarbe zu verwerthen.

2592. 2) Habe blecherne Wasserbehälter zu malen, welche vom Rost angegriffen sind, mit welcher Farbe und wie müssen dieselben behandelt werden, dass die Farbe oder der Lack nicht aufgelösst wird?

Antwort: Mit Kalkfarbe und durch Scheuren ist der Rost abzumachen, dann mit Holzkohlenfarbe zu grundiren, nachdem

weiter zu lackiren.

2593. L.B. in J. Habe einige Decken holzartig zu streichen, dicselben sollen aber nicht in Oel gemacht werden sondern in Leim oder anderer Farbe. Müssen dieselben erst abgeschabt oder abgewaschen werden oder lässt sich auf die alte Leimfarbe arbeiten, ich kannte dieses Verfahren bisher nicht. Fest ist die alte Farbe, ein Abblättern ist nicht zu erwarten. Wie hoch würde der Qu.-Mtr. zu berechnen sein?

Antwort: Wenn die Decke hell genug ist, so lasiren Sio mit schwachem Leimwasser und etwas Seife gelblich, dann maseriren und malen Sie mit Leimfarbe. Ist der Grund aber zu dunkel, dann waschen Sio die alto Farbo ab und stroichen nou

und gleich gelb ein und maseriren nachdem.
2594 W. M. Q. In einem nouausgebauten Hause habe ich vorigen Herbst den Hausflur 3 mal mit Oelfarbe gestrichen in Arabisch (Türkisch), Samaritanisch, Rabbinisch, Syrisch, gelbe Flecken gebildet, welche wie Leim kloben und nicht trock-

Der Bauherr erklärt, die Maurer hätten alte Steine mit dazwischen gesetzt. Nun ärgert er sich, will die Wand abreissen und wieder neu machen lassen. Um das zu vermeiden, sagte ich, wir wollten die Stellen mit Salzsäure abbeizen, dann mit Wasserglas und Kitt überstreichen; ist das gut?

Antwort: Brennen Sie die Stellen mittelst Gasflamme oder der Abbrennlampe ab und streichen dann den Weissang'schen-Verbindungskitt auf. Die Säure lassen Sie aber weg ebenso

das Wasserglas.

2595 F. B. Habe in einer Kapelle 2 Altäre zu malen, das Holz wird mittel Eichen, nun möchte ich gerne Ihre Ansicht wissen, wie ich die Antependien (vorder Ansicht vom Altartisch) machen soll, geformt sind sie aus Holz in der Mitte die Buchstaben T H S in einem Strahlenkranz.

Antwort: Hintergrund braun, Strahlen Gold, Buchstaben Silber, Plattbahneu Broncegrün mit Goldlinien, Friese Holzfarbe.

2596 F. G. & R. in Fl. Wir haben hier in einem Schlossflügel sämmtliche Holdecken zu lasiren und zu malen. Alles Matt in verschiedenen braunen Tönen; theils sind es tannene, theils eichene Balken und Bretter, desgleichen auch solche Lamperien und ganze Wandvertäfelungen. Wie können wir diese Arbeiten am schnellsten und schönsten herstellen. Es soll sehr viel auf rothbraunen und hellgelben Grund gemalt werden.

Antwort: Wenden Sie sich an Franz Megerle Lackfabriken in Friedberg und Wien, und lassen sich Brunolëin senden nebst Gebrauchsanweisung. Etwas Besseres können wir Ihnen

2597 H. A. in Sch. Habe in einer Kirche die Wände mit Leimfarbe zu streichen, da die Wände aber feucht sind und Salpeterstellen haben, ebenfalls die bröcklichen Stellen mit Cement verputzt sind, crsuche ich um gefl. Mittheilung, was für Bindemittel anzuwenden sind, um einen egalen haltbaren Anstrich zu crreichen, da Leim binnen kurzem wieder von der Feuchtigkeit und Salpeter verzehrt sein wird.

Antwort: Die Feuchtigkeit muss vor Allem abgeschlossen werden. Hierzu eignete sich flüssiger Asphalt oder Weissang' scher-Verbindungskitt. Wenn Asphalt genommen wird, ist dieser durch Überzichen mit heissem Sand rauh zu machen. Jedenfalls nehmen Sie am besten Kali-Leim oder Patent-Gummi zum Binden der Farben, da thierischer Leim höchstens 5 Jahre in

den Kirchen fest bleibt. Am besten ist Oelwachsfarbe. 2598 H. B. in M. Erlaube mir ergebenst anzufragen, was Sie von dem von Haake & Ueltzen in Ottensen fabricirten Casenin (als Ersatz für thierischen Leim halten). da ich mehrere Schulräume die schon oft mit Leimfarbe gestrichen, zu erneuern habe, wäre es mir lieb zu wissen, ob Casenin dem bestenthier. Leim in diesem Falle vorzuziehen sei?

Als Antwort diene Ihnen folgende uns dieser Tage zugegangene Mittheilung:

Essen, den 12. Juli 1886

. . . Ich gebrauche seit 2 Jahren den pulverisirten Leim (Cascnin) von der Fabrik Haake & Ueltzen in Ottensen bei Altona und hat mir das Fabrikat bis heute viele Vortheile geboten, wesshalb ich es meinen Herrn Collegen empfehlen kann. Jos. Elsässer.

2599 F. H. K. in T. Habe vor Kurzem ein besseres Wohnhaus in welchem sich aber der Pferdestall mit befindet, von ausscn mit Oelfarbe streichen lassen, nachdem vorher der Verputz gehörig reparirt war. Jetzt nach wenigen Wochen zeigen sich an der Stelle wo sich der Pferdestall und ein Speisegewölbe befindet, schon wieder grosse Blasen in der Oelfarbe und zwar dergestalt, dass die Oelfarbe die obere Schicht des Putzes mit losgezogen hat. Der losgegangene Mörtel ist ganz mürbe, also ohne grosse Bindekraft. Wie ist diesem am Besten und Nach-haltigsten abzuhelfen? Preis ist hier Nebensache, daes dem Besitzer nur darum zu thun ist, denUebelstand für immer zu beseitigen?

Antwort: Die Schuld liegt am feuchten Mörtel Dieser muss soweit herunter als er mürbe ist, dann ist abzubrennen was sonst fleekig ist, nachdem mit Weissang'schem-Verbindungskitt zu isoliren. Hierzu bekommen Sie Gebrauchs-Anweisung,

von der Fabrik.

2600 G. R. in H. Habe in einem Hausflur, wo Decke und Wände mit Kalkmörtel verputzt und im vorigen Jahre die Decke mit Kalk geweisst und Wände tapezirt worden, zu spachteln und nachher mit Oelfarbe zu streichen. Da ich nun mit derartige Spachtelarbeit nicht recht vertraut bin, so ersuche ich Sie gefl. mir doch im Briefkasten mittheilen zu wollen, wie ich am besten mit der betr. Arbeit verfahre, was ich für Spachtelmasse nehmen muss und wie ich solche bereite oder ev. beziehen kann?

Antwort: Reinigen Sie die Wände von Tapete und Kleister, dann ölen Sie 1 mal und hierauf spachteln Sie mit Leimölspachtel. Diese ist von Kreide, (thierischem Leim und Leinöl zu mischen und fein zu malen. Zuerst senkrecht nachdem quer gespachtelt mit Spachteln von über 30 cm. breit, ergibt leicht glatte Flächen die höchstens mit Glaspapier ein wenig zu schleifen sind.

C. W. in Saarbrücken. Ich erlaube mir nachfolgendes über die Submission für ein neues Pfarrhaus und das Resultat derselben für die "Maler-Zeitung" zuzuschicken. Die Anstreicher Arbeit war so schlecht veranschlagt, wie hier noch nie und wurden leider noch viele Procente abgeboten. Leimfarbe zu Mk. 0,06 pro Qu.-M. und Maser oder in Farbentöne gestrichen dreimal M. 0,75. Anbei überlasse ich Jedem, sich selbst ein Urtheil über die am 16. August eröffnete Submission zu bilden. Einsender dieses zum Preisverzeichniss (ich habe es deshalb gethan, weil ich schon wusste, das viel abgeboten wird),

ein Anderer 15,49 % unter dem Kostenanschlag,

zum Kostenanschlag,

16  $^{0}/_{0}$  unter dem Kosteuanschlag, 8  $^{0}/_{0}$  über " " blos Tapezieren zum Kostenanschlage,

13  $^{0}/_{0}$  unter dem 2,74  $^{0}/_{0}$  unter dem 25  $^{0}/_{0}$ ! unter dem 17  $^{0}/_{0}$  unter dem

es ist leider traurig, dass die Collegen sich selbst die Preise so verderben. Wenn ich doch auch eine Firma wüsste, welche

gutes Material zu Schundpreisen lieferte.

Antwort: Wir können dem nur beipflichten, dass das traurige Stimmung macht, solche Preise, da hilft nichts anderes, als immer neue Anregung schönere Arbeiten zu machen, die von selbst besser bezahlt werden. Es sind das eben die einfachen Arbeiten, die leicht jeder machen kann, welche das Herabdrücken der Preise verursachen. Die "Maler-Zeitung" wird deshalb immer wie bisher anregen, stets Schön'res zu schaffen. Die Maler vom ganzen Gewerbe müssen desshalb dem Fortschritt in der Kunst huldigen.

2601 F. M. in G. Habe vor sechs Jahren eine Kirche mit Kalkfarbe gemalt wobei sich die Malerei aber nicht ganz gut erhalten hat da die Wände Salze enthalten; was ist hier zu

Antwort: Das Einzige was hält ist; die Feuchtigkeit abzuschliessen und die Kirche innen mit Oelwachsfarbe zu streichen, da keine andere Malerei halten wird.

2602 J. K. in O. Bitte mir mitzutheilen auf welche Weise man den Schellakfirniss bereitet, welchen Sie zur Erzeugung von

Hochglanz auf Oelvergoldung empfehlen. Antwort: Von gebleichtem Schellack der im Wasserbade mit Sprit gelöst wird unter Zusatz von etwas Sandarak und etwas venetianischen Terpentin. Sie können den Lack aber auch fertig kaufen, hier in Bonn von der Goldleistenfabrik F.

Heinrichs & Comp. 2603 J. Ad. W. in A. Habe Wirths-Tische und -Bänke mit Eichenholzfarbe angestrichen und mit gutem Eichenholzlack lackirt (das Kilo zu 2 Mk. 80 Pfg.) dieselben haben 14 Tage gestanden bis sie benutzt wurden, kleben aber noch so stark, dass man sich weder darauf setzen noch Getränk darauf stellen kann. Was fange ich nun an um dem Uebel abzuholfen ohne einen andern Anstrich zu machen?

Antwort: Streichen Sie zwei mal Spritlack auf.

2604 C. H. in W. Ist das fortgesetzte Durchblasen von gewöhnlicher Luft durch siedendes Leinöl während des Kochens aus dem Sandboden feuergefährlich? Wenn nicht, welches ist die beste Art diesen fortwährenden Luftstrom zu erzeugen?

Antwort: Gefährlich kann das wohl nicht werden, solange das Oel nicht überkocht. Die Luft wird am besten eingepumpt und durch ein eisernes Rohr auf den Boden geleitet.

2605 L. R. in H. Ist Mehlkleister mit venezianischem Terpentin schädlich für Vieh?

Antwort: In grösseren Quantitäten jedenfalls.

2606 2) Wie behandelt man (möglichst billig) Schultafeln neue tannene resp. alte schon lackirte für Kreideschrift, womit zieht man die rothen Linien und wie hoch wird der Preis be-

Antwort: Im Annoncentheile finden Sie sehr guten Tafellack empfohlen, zu grundiren ist vorher mit Oelfarbe ein bis zweimal.

3) Wie steht es mit den versprochenen Etiquetts mit grosser

Druckschrift für die Gefässe der trockenen bunten Farben.
Antwort: In 14 Tagen können welche fertig sein, doch wäre es gut, wenn mehr Bestellungen darauf eingingen damit der Druck billiger würde.

2607 4) Auf welche Weise erhält man bei eichenen Möbeln, die mit Oelfarbe beschmiert resp. lackirt sind, am leich-

testen die ursprüngliche Naturfarbe wieder?

Antwort: Abbeizen mit Farbenbeize z. B. mit der von F. Lienau in Uerdingen a. Rh. nachdem mit verdünnter Salzsäure und zuletzt Auswaschen mit Regenwasser. Wenn getrocknet abschleifen dann lackiren mit verdünntem Kutschenlack.

#### Familien-Nachrichten.

Geburts=Anzeige.

Die gestern Abend 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr erfolgte glückliche Geburt eines famosen Jungen zeigt allen Freunden, Bekannten und Collegenkreisen hiermit an

Hann. Münden, den 28. August 1886.

L. Trinkewitz u. Frau, Sophie, geb. Hungerland.

# Todes- + Anzeige.

Am 28. August verschied nach kurzen schweren Leiden im Alter von 25 Jahren 6 Monaten, meine herzensgute mir unvergessliche Gattin

# Amalie Auguste Unger

geb. Schumann.

Frohburg, den 28. August 1886.

Was werthen Freunden und Bekannten hierdurch tiefbetrübt anzeigt.

Emil Unger, Maler

Frohburg, Sachsen.

Ein junger 2(nftreicher: 6c. hülfe (Meisterssohn) der etwas Masern, Schriften- u. Deeken-Malerei versteht, sucht zur weiteren Ausbild. Stelle. Näheres I. B. 64 postlagernd Remagen. (592)

Reinholds

weltberühmter, anerkannt bester billigster und dauerhaftester

matter Schiefer-Anstrich für Schul=Wand=Tafeln

patentirt in Deutschland und 9 ausserdeutschen Staaten. Die gestrichenen Tafeln sind schon am nächsten Morgen wieder brauchbar. Allein-Verkäufer

Eüdeting u. Waizenfeld vorm. R. B. Greensche Farbenhandlung. 589 Hamburg-

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme.

H. Hasenbring 588

Essen (Ruhr).

Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

#### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang " 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107.

# Broncen Blattgold Fabrik-Niederlage

von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32.

Nen! Hochglanzbroncen Nen!
fein u. von grosser Beständigkeit zu Fabrikpreisen von 3½ bis
10 Mk., per Pfd. DoppelgoldAuslese und Abziehgold für
Vergoldung im Freien. 395

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. 48

Gegründet 1835. 488 Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Beste Qualitäten

# Maler=Leime

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th

#### Lehrbuch der

# Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

## Patent-Gummi

von

. G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

# Ofen-Malerei

Versende franco gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 4 Mark: 4 farbige Kachel-Muster nebst ausführlicher Beschreibung der Technik. Auf Wunsch liefere auch erprobten Majolika-Lack.

Georg Steintze, Maler 561] Breslau, Salzstr. 34.

#### Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4—4,50.

umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft 572 C. E. Keller.

572 C. E. Keller,
Köln a Rh., Severinstr. 107

# Kreide

in Oel gemahlen,

zu Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser,
552 Frankfurt a. M.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder hergestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

Vorzügliches Mittel zur tadellosen Herstellung von Gastzimmer u. Rauchdecken theilt m. gegen Eins. v. Mk. 3.

Otto Müller, 6 Aussig a/E.

Tafeltarbe per ½ Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläche) M. 3,50. Stuttgart

F. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln. 556 Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 — Nachnahme. S Joh Pilz, Mannheim a. R.

#### 

von R. PFAFF 100 in Klingenthal (Sachsen)
Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der

Ein flottes **Malergeschäft** nebst Wohnhaus in einer Kreisstadt ist Umständehalber preiswerth zu verkaufen. Wo sagt die Exp. d. Malerzeitung. 582

Maler-Zeitung.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

# Maler-Leim,

feinste, **unübertreff bare** Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25—200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co

Nienburg a. d. Weser.

# Schriftmaler.

VOODAVAL

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

#### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

Abonn.jährl. M. 4, halbjährl. M. 2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. gratis

3m Derlage des "Exporteur" erschlen: Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Ult. 1. 80.

520

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.

# Gegen feuchte

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

#### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM.

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sieh zu Geschenken an die Kundschaft.

Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

## Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

L. Grünbaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. FIG fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.

📂 blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrfach prämitet, Amerdennungsfcreiben v. Malern 20.

Die. Lackfirniss-Eabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke

für alleteelmisehen Zwecke bestens empfohlen,

Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ca. 50 em Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden.

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik. Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

#### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerci desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpansen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeiehniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

## "Farben-Fabrik Oker",

# Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Naehnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Ieder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager!

Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag

Soeben erschienen:

#### Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc. überaus practifdz zu verwenden

für äussere und innere Hansdeeorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speiseäle, Spiels, Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50. 

# apierstuck

unzerbreehlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

#### Atelier f.gemalte Zimmerdecorationen Schabl.etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Anfertigung sämmtlicher Zimmerdeeorationen, sowie einzelner Theile, in bunt und mit Schablonen, geschmackvoll, reell, billig.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schahlonen- und Malerutensillen-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erseheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren "abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhaudel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sehe Buchhandlung "Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empßehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Dueber den Nutzen des Annoncirens schreiht das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird. erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Lererkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Aoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Hierzu Zeichen-Beilage Nr. 36.

Druck von Fr. Rham.

# lalei

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie '

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🔾 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die "Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. &

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Malcr-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

## Ein Wort über die Fachpresse.

"Wir leben in dem Jahrhundert der Druckerschwärze", Nicht mit Unrecht nennt man die Pressc eine Grossmacht, denn eine solche ist sie in der That. Nicht allein auf politischem Gebiete hat dieselbe sich eine Machtstellung errungen, sondern auch in dem kleineren Kreise des Geschäfts, der Familie und des Wird der Fachpresse auch nicht die Bedeutung ihrer grossen politischen Schwester beigemessen, so ist dieselbe nicht minder einflussreich auf das ganze Gewerbe und die ganze Entwicklung desselben.

Der Nutzen der Fachpresse ist in den Gewerbekreisen deutlich genug anerkannt, so dass es "Eulen nach Athen tragen" hiesse, wollte man noch etwas dafür vorbringen, wohl aber wird der Zweck derselben noch vielfach missverstanden und es gibt recht viele Leute, die schon wer weiss wie lange eine Zeitung halten, ohne etwas nennenswerthes profitirt zu haben.

Woran liegt das?

Diese Leute verstehen eben nicht zu lesen! So sonderbar dieser Satz auch klingen mag, so ist er nichts destoweniger begründet. Es kommt aber nur darauf an, wie derselbe aufgefasst wird; freilich, "Lesen" das heisst, das Entziffern der durch die einzelnen Buchstaben zu einem Wort verbundenen Begriffe kann wohl jeder Deutsche und dennoch vermag so mancher doch nicht richtig zu lesen, dennoch profitirt so man-cher, welcher die Worte buchstabirend zusammensuchen muss, mehr von seiner Lektüre, als Derjenige, welchem die Lektüre an sich keine Schwierigkeiten bereitet. Der Grund hiervon kann ein verschiedener sein und zunächst an dem besseren Auffassungsvermögen des Einen gegenüber dem des Anderen liegen, oftmals verhindert auch eine gewisse Oberflächlichkeit das richtige Verständniss des geschriebenen Wortes.

sein, stets vom hohen Katheder der Theorie herab ersten geweckt ist. Dieses Eingehen in andere Ideen, nur Neues lehren zu wollen und für den Leser stets die Frweiterung derselben schafft man sich am sicher-

ist nicht die eigentliche Aufgabe der Fachpresse. Wie bald wäre dann der Stoff erschöpft, wie bald wäre dann der Kopf des Lesers mit unverdaulichem Stoff überladen, den sein Geist nicht verarbeiten kann und darum ist es eine Thorheit, wenn dieser oder jene Fachgenosse, welcher sich klüger als alle seine Collegen dünkt, in eitler Selbstüberhebung sagt: "Ich brauche keine Fachzeitschrift, dieselbe kann mich ja doch nichts mehr lehren." Für solche Köpfe ist die Fachpresse von keinem Werthe. Solche Leute verstehen nicht richtig zu lesen.

Haben wir gesehen, was die Fachpresse nicht ist, nicht sein kann, so haben wir auf die Frage, was sie sein soll, eine leichte Antwort. Dieselbe soll das geistige Verbindungsmittel aller Fachgenossen sein, derjenige Gemeinplatz, in welchem jeder College die Anregung zur Verbindung seiner physischen Handarbeit mit der Werkstatt seiner Gedanken findet.

Anregung, das ist das richtige Wort, der Impuls zum Selbstdenken, das ist der eigentlich bildende Zweck der Fachzeitschrift. Gibt es wohl eine cdlere Und diese Anregung kann nur derjenige sich holen, der richtig zu lesen versteht. Wie manche Gedanken liegen unausgesprochen in unserer Brust, neue, schöne Gedanken, die nie ausgesprochen werden, wenn sie nicht durch einen anderen geweckt werden. Oft reicht ein Satz, ein hingeworfener Gedanke, ja, nur ein einziges Wort aus, um diesen unausgesprochenen Gedanken Leben zu verleihen. Wem ist es nicht schon vorgekommen, dass er einen ausgesprochenen Satz schon hundertmal gehört zu haben glaubt und doch ist es nur der Widerhall des unausgesprochenen Wortes, das so lange in ihm schlummerte.

Es ist ja das Schicksal der Wissenschaft, dass sich ein Fortschritt an dem anderen aufbaut, dass der Will man richtig lesen, so muss man sich zunächst Meister den Schüler zu einer höheren Stufe bildet, über den eigentlichen Zweck der Fachpresse klar als er selbst erreicht hat. Es ist das die Steigerung werden, und gerade dieser ist von Vielen am wenig- des eigenen Gedankens durch Erweiterung und Versten begriffen. Es kann nicht der Zweck derselben bindung mit einem anderen bei dem, der durch den etwas Ueberraschendes in Bereitschaft zu halten. Das sten dadurch, wenn man mit Aufmerksamkeit sich

bemüht, den Ideen anderer zu folgen und seine eigene Alltäglichkeit zu erheben, und die Vorliebe für die Anschauung daran zu knüpfen; darum liest man am Nachtseiten der menschlichen Natur und menschlichen besten und mit dem grössten Vortheil, wenn man mit Wesens verbergen. der Feder in der Hand liesst, wenn man die Anschauung, welche das geschriebene Wort in uns er-/man ihm vorhält, er male Dinge, Personen und Verweckt, sei es auch nur mit einem Worte, mit einem hältnisse, wie es sie gar nicht giebt. Es giebt eine Gedanken, markirt, oder wenn der Lesende Stellen, welche für ihn von besonderer Wichtigkeit zu sein jedem edlen und für das Schöne eingenommenen Menscheinen, unterstreicht oder sonst auffällig bezeichnet, schen eigen sein. um die Vortheile, welche dieselben möglicherweise für ihn haben, später noch einmal sorgfältig überdenken schaft und Viele wollen darunter einen pedantischen zu können und zwar sollte man diese tausenderlei Abklatsch der Natur bezüglich jeder kleinen Einzel-Anregungen, welche man durch die Lektüre empfangen, immer gleich fixiren, weil uns so mancher schöne fruchtbringende Gedanke im Drange der Geschäfte zu leicht wieder verloren geht und dann unwiederbringlich dahin ist, die ersten Eingebungen aber gewöhnlich die besten sind.

dann ist der vornehmste Zweck der Fachpresse, namentlich der Fachzeitschriften erreicht. Um jedoch den in Anspruch nehmen. Schlimmer allerdings als die Nutzen weittragender zu machen, sollte jeder Leser aber noch weiter gehen, und die Empfindungen und Gegenstände. Sie mögen ja leider an Wahrheit gar Gedanken, welche dieser oder jener Gegenstand in nichts zu wünschen übrig lassen. Aber was für einen ilm hervorgerufen hat, wiederum der Allgemeinheit durch Veröffentlichung gleichfalls in der Fachpresse den Pissimissmus zu predigen und zu zeigen, solche zur Verfügung stellen. So mancher hält damit zurück aus Zustände giebt es in der Welt. Die Welt ist voll Furcht, dass seine Fähigkeiten, seinen Gedanken Worte zu verleihen, nicht für die Oeffentlichkeit ausreicht. Das ist verkehrt gedacht. Die Redaction der Zeit- ist, braucht nicht als Werbetrompete für die Verächschrift ist dazu da, die Unvollkommenheiten auszugleichen und dem Inhalte eine für jeden Leser verständliche Fassung zu geben; jedenfalls werden der- zu sein, auch noch die, Gutes zu wirken. Das kann artige Zuschriften derselben stets das angenehme Be-Isie oft durch krasse, unbemäntelte Darstellung tiefwusstsein geben, dass ihre Thätigkeit keine verfehlte liegender Schäden und Missbräuche. Aber sie darf ist; dann wird die durch sie geleitete Zeitschrift immer mehr die höchste erreichbare Stufe der Vollendung Auge verlieren. Nur wenige leichtgläubigen Gemüther erreichen und die Zeitschrift ein Blatt sein "von Allen für Alle".

#### Der Realismus in der Kunst.

(Von A. Engel.)

Unsere Zeit bildet sich viel auf ihren Realismus als ein Streben nach naturgemässen Ausdruck der sein. Wahrheit ein, und hält ihn für ein Zeichen von Ge-der, als vielleicht allgemein angenommen wird. sundheit. Es ist möglich, dass sie Recht hat. Das soll einen Theil menschlicher Mussestunden füllen, Schlimme ist nur, dass Realismus und Idealismus eini- und ist es nicht unwichtig, worin jemand die Erhoge der viel missverstandenen und verkannten Schlag- lung seines ermüdeten Körpers und Geistes sucht. worte sind, welche überall sich in den Geisteskämpfen stossen und schieben, resp. verschieben lassen müssen. ten des Materialismus. Er steht in krassem Wieder-

künstlerischen Richtungen auf allen Gebieten. zu Körperloses, und im Gegensatz herrscht glücklicherweise auch in der Plastik eine mehr idealistische Richder idealisirenden Kunst ausstrahlt.

Der Realismus trübt den Strom der Literatur. Er

Es ist eine Verleumdung des Idealismus, wenn idealisirt realistische Anschauungsweise, und die sollte

Man spricht von einer realistisch gemalten Landheit verstehen. Und doch sieht der etwas sinnig beanlagte Beschauer nicht noch mehr in einer schönen Landschaft, als was das Auge ihm beschreibt. Natur athmet ein in ihr verborgenes Leben aus. Sie

wirkt auf den Menschen durch Stimmungen.

Ein Hauch geistiger Verklärung liegt über Allem Wenn sich jeder Leser dies zu Herzen nimmt, und wirkt auf die Seele, während die Farben, Conturen und sonstige Aeusserlichkeiten nur die Sinne poesielose Auffassung ist das Aufsuchen unlauterer Zweck hat die Darstellung des Hässlichen. Etwa den, genug von Unzufriedenen.

> Die Kunst, deren Charakter mild und versöhnend ter alles Hohen und Edlen benutzt zu werden.

Wohl hat die Kunst, ausser der Mission schön ihr sittliches Selbstbewustsein nicht dabei aus dem sind über die Absicht zu täuschen, wenn andere, als veredelnde Motive in einem Kunstwerke zu Grunde liegen. "Es giebt eine schöne Offenheit, welche sich wie die Blume nur öffnet, um zu duften," heisst es irgendwo.

So sollte es auch mit der Wahrheitsliebe der Kunst Ihr Einfluss auf die Menschen ist weitreichen-

Der Realismus führt zu den zersetzenden Ansich-Der Realismus ist das erstrebte Lieblingskind der spruch zum Wesen der Kunst, deren Aufgabe es ist, Aus- dem Menschen tröstend, erheiternd und erhebend zur genommen ist im strengen Sinn die Musik als etwas Seite zu stehen, ihm zuzurufen: "Es ist doch werth zu leben, denn über allem Vergänglichem thront ein ewiger Geist; aus dessen reiner Gottesflamme bringe tung vor, da die nakte Form zu entschieden wirkt, ich euch einen belebenden Strahl in die Nacht eures um nicht durch ernste Linienzeichnung einen abstos-| Daseins", und ihn auf anderer Seite erinnernd an das senden Eindruck zu machen, wenn nicht die Hoheit Leid, das auf Erden wohnt, an seine Menschenwürde mahnt und ihn ermuthigt: sei mitleidig, sei gut.

Haben die Ausschreitungen des Idealismus trübt ihn, weil er mit der Prätension einer Wahr- Miständen geführt, indem sie den Menschen in Sphähaftigkeit auftritt, unter welcher sich doch nur meistens ren gelockt, in denen er nicht lebt und nicht leben der Mangel an angeborenem künstlerischen Schaffens- kann, ihn so einer unthätigen Träumerei überliefernd, triebe, welcher befähigt, sich über die gewöhnlichste<sup>t</sup>so war diese nicht ganz gesunde Schwärmerei doch harmloser und weniger tiefgehend, als die nackte, thatsächliche Anerkennung verschaffen als die Verkritische, bewunderungslose Schroffheit des Realismus, mittelung. Man muss feststellen, dass das ästhedie dem Menschen alle Begeisterung raubt. Es ist tische Bedürfniss ganz allgemein im Wachsen becin böses Zeichen, wenn die Begeisterungsfähigkeit griffen ist. Damit erweitern sich die Grenzen, ausserin einem Volke abnimmt, denn das Edle und Schöne halb deren die kunstgemässe Form als Luxus im kommt nicht aus einer kalten Brust, und schon Her- tadelnden Sinne betrachtet wird. An die ästhetisch der sagt: "Ohne Begeisterung geschieht nichts Gros- befriedigende Form nicht nur aller schriftstellerischen ses auf Erden."

#### Luxus und Kunstgewerbe.

Es meinen viele, mit seiner Bekämpfung gewönne Zeiten einer weit zurückliegenden Vergangenheit man ein gutes Stück Besscrung der Sitten und des heranziehen, in welcher die ästhetischen Anschau-Volkshaushalts; sie eifern gegen den Aufwand in ungen auf allen Culturgebieten ziemlich gleichartigen Kleidern und Möbeln, gegen die Wechselherrschaft und bestimmten Ausdruck gefunden haben, sondern der Mode und das reiche Mass der Vergnügungen. die jüngste Vergangenheit, etwa die Hälfte unseres Dabei wenden sie sich noch lieber nach unten als Jahrhunderts, die sich durch den Mangel an ästlienach oben. Andere dagegen preisen den Luxus; sic tischen Ueberzeugungen auszeichnet. Im Vergleich sagen, es bringe derselbe Geld unter die Massen, und hierzu haben wir einen entschiedenen Fortschritt in wenn sie so weit gehen, auch für die niederen Stände die gleiche Elle anzuwenden, drücken sie sich etwa so aus: Lasst doch der Magd ein hübsches Band am Hut! oder: Soll denn das Leben uns das Allernoth-Parteien zu thun, wäre schwer. Was nützt es, wenn der Thaler der Reichen am Haufen liegt, statt weiter zu rollen? Wäre dieses Dasein auch für den Armen wirklich zu arm, wenn es in ewigem Einerlei dahinginge? Was wir Luxus nennen, ist oft ein Theil Wir würden über seine Berechtigung nicht streiten, könnten alle für sich diese Berechtigung in gleichem Masse zur Geltung bringen. Dem noch blühen kann und nicht ohne Zukunft ist. Es da trifft ihn kein Vorwurf. bezeichnet das Kunstgewerbe die Richtung des Handwerks, die neben der zweckmässigsten auch die schönste Form des Erzeugnisses zu erzielen strebt. Wo sonst in der Technik die Hand Eabrikate erzeugte, da haben fast überall Maschinen sie erseszt, und durch Maschinen werden sowohl Ricsenapparate als tausend kleinc Artikel, alle Mittel- und Dutzendwaare hergeerheben kann, wo Feinheit und Verzierung gefordert sind, vermag sich noch oft die Hand zu behaupten und der Einzelne ist in der Werkstatt zu leisten im Concurenz vollbringt. Aber es dient das Kunstge-

und reduerischen Leistungen, sondern selbst an die Weise des geselligen und rein privaten Verkehrs werden immer höhere Anforderungen gestellt. Wir Der Luxus hat seine Feinde und seine Lobredner. dürfen bei einem solchen Vergleiche freilich nicht die der ästhetischen Lebenshaltung gemacht. Die Erhöhung der Ansprüche an die schöne Form der gewerbliehen Erzeugnisse muss aber eine Erhöhung in der Sorgfalt bewirken, mit der diese Erzengnisse wendigste bieten? Einen Schiedsspruchezwischendiesen hergestellt werden; dies bedingt eine grössere Arbeitsleistung, die mit höheren Preisen bezahlt wird, und die besitzenden oder reichlich verdienenden Classen werden zu Mehrausgaben für ihre ästhetische Lebenshaltung gezwungen welche dem Gewerbe zufallen." Diese Worte sagen nur Richtiges. Setzen wir hinder Kultur selbst; es ist die Freude an Kunst und zu, dass volkswirthschaftlich auch ein kleiner Ausgleich erfolgt, wenn die Wohlhabenden davon — natürlich sollen sic sich in passenden Schranken halten -- durch Formensinn und Schönheitsgefühl die Beist aber nicht so und deshalb wird über den Luxus schäftigung zahlreicher Arbeitskräfte qualificierter besnie das letzte Wort zutreffenden Urtheils gesprochen ser bezahlter Arbeit möglich machen. Wir sagten werden. Nehmen wir die Verhältnisse, wie sie sind, schon, man müsse den Luxus nach dem Masse beurund ziehen wir danach dem Luxus seine Grenzen theilen, in dem er auftritt, nicht schlechthin verwerohne Lauheit aber mit Billigkeit. Die Frage, wie fend und nicht pendantisch. Wo er, ohne Ungeschmack weit derselbe erlaubt sei, wird neuesten gewöhnlich und Ucberladung, vielmehr den Geist bildet und durch auch dort aufgeworfen, wo man von Kunstgewerbe echte Freude am Sehönen das Leben verklärt, auch spricht, - derjenigen Seite des Handwerks, welche die Güter der Reichen in den Dienst der Arbeit stellt,

#### Vermischtes.

Das bemalen der Häuser, so schreibt man der "F. Ztg." aus Nürnberg, wird auch in unserer Stadt in neuerer Zeit wieder mehr und mehr Brauch. Nicht nur Privatleute schmücken die Aussenseite ihrer Hänser mit Malereien, die recht geschmackvohl stellt. Aber da, wo das Handwerk sich zur Kunst sind, auch die Stadt selbst geht mit gutem Beispiele voran. So ist z. B. das am Markte befindliche Haus, in welchem Martin Behaim geboren wurde, und vor welchem ferner lange Jahre hindnrch die Reichsstande, was sonst nur das Grosskapital in heftiger kleinodien dem Volke alljährlich gezeigt wurden, mit höchst sehenswerthen Malcreien geziert worden, werbe dem Luxus. Sollte sich der Handwerkerstand welche, nach den Entwürfen des Proffessor Wanderer, in die Abhängigkeit dieser unsittlichen Macht bege- auf jene beiden Ereignisse Bezug nehmen. Die Kosben? "Zwischen dem rein sinnlichen und dem rein ten dieser Malcreien, zu denen übrigens der jetzige geistigen Luxus" - so nimmt Theodor Müller in Besitzer des Hauses sehr erheblich beigesteuert hat, einer Schrift über die Handwerkerfrage das Wort: haben sich auf mehrere Tausend Mark belaufen. "Es liegt der ästhetische, der nur desshalb rechts und Diesen Bestrebungen nun aber ist in den letzten links so vielem Achselzucken begegnet, weil er eben Tagen ein starker Dämpfer aufgesetzt worden und in der Mitte liegt, das heisst, weil auch auf ihn die zwar von der Regierung selber, welche sieh anlässalte Erfahrung gilt, dass die Extreme sich leichter lieh von Beschwerden über die von einer hiesigen Brauerei ausgehenden Rauch- und Russbelästigungen denselben zu liegen kommt. Ueber und auf dem dahin geäussert hat, dass Häuser mit Malereien zu Ballon wird ein leichtes Gerüst gebaut, welches den schmücken in einer Industriestadt wie Nürnberg eine Arbeiter und das erforderliche Material aufnimmt. un(?)glückliche Idee sei, die keine weitere Beachtung verdiene; (So lange sie nicht besser unterrichtet ist. D. Redaktion.) solche Häuser müssten doch sehr bald schon das Schicksal aller Nürnberger Häuser theilen, nämlich grau und schwarz zu werden. Und man muss sagen, dass die Regierung, wie nun einmal die Sachen hier liegen, nicht ganz Unrecht hat. So die F. Z.

Lehrlinge. In der letzten Zeit ist es mehrfach vorgekommen, dass Innungen Verbote des Besuchs in Tanz- und Schanklokalen, des Tabak- und Cigarrenrauchens etc. seitens der Lehrlinge unter Androhung von Strafen erlassen haben. Unter diesen angedrohten Strafen befindet sich die Verlängerung der Lehrzeit um Wochen oder Monate. Der Magistrat zu Liegnitz hat sich durch einen solchen Beschluss veranlasst gesehen, die Innungen darauf aufmerksam zu machen, dass ihnen gegenüber den Lehrlingen, zu denen sie in gar keiner rechtlichen Beziehung begleitet sei. Die Entscheidung für den dereinstigen stehen, nur moralische Strafmittel, wie Ausschlicssung von der Betheiligung an Ausstellungen von Lehrlingsarbeiten und von anderen Veranstaltungen der Innungen zu Gebote stehen, ein Eingriff der Innungen in die Dauer der Lehrzeit aber, für welche allein die Bestimmungen des Lehrcontracts massgebend sind, unzulässig ist und jeder Versuch zur Verlängung der der aufgeblasene Wissensdünkel. Letzterer werde Lehrzeit von Innungs wegen, selbst wenn darin nicht ganz besonders durch die Einrichtung der Berechtiauch noch ein strafbarer Eingriff in die Rechte Dritter enthalten sein sollte, das sofortige Einschreiten der Aufsichtsbehörde gegen die Innung zur Folge betrachte man derartige Berechtigungszeugnisse als haben müsste. Uebrigens würden auch die Eltern Beweis einer abgeschlossenen Bildung. Dadurch ganz des von der Innung mit Verlängerung der Lehrzeit besonders werde die Volks- und Mittelschule, welche bestraften Lehrlings gegen den Innungsvorstand we- die beste Vorbereitungsstätte für das gewerbliche Leben gen dieses ungesesctzlichen Beschlusses und gegen den Lehrmeister auf Grund des Lehrcontracts einen Schadenanspruch wegen des für die Dauer der Verlänger- für Verbreitung von Volksbildung anerkennt die Nothung der Lehrzeit ihrem Sohne entgangenen Gesellen- wendigkeit, der Wahl des Berufes ein eingehendes lohnes gerichtlich geltend machen können. Die Grund-Interesse zuzuwenden. lage des Lehrverhältnisses ist ausschliesslich der Lehrcontract zwischen dem Lehrmeister und den gesetz- dass Auskunfts-Bureaus, errichtet werden, welche lichen Vertretern der Lehrlinge und darum steht das durch Rathschläge und Vermittelung die Wahl des Strafrecht gegen den Lehrling nur dem Lehrherrn Berufes unterstützen." persönlich, aber nicht den Innungen zu, und die Innungen können sich sogar, ohne den gesetzlichen Boden zu verlassen, dieses Strafrecht auch nicht theilweisc oder ausnahmsweise aneignen. Die Innungen Innung bei den Lehrlingen schwächen würden.

erfunden ausgeführt und auch versucht worden. Der- bringen beabsichtige. selbe dient dazu, Reparaturen in schwindelnder Höhe an Bauwerken, Kirchenthürmen vorzunehmen, namentlich aber zum allgemeinen Gebrauch bei Schornsteinen.

Von unten wird der Ballon gleich einem Ballon captiv dirigirt und wird derselbe der Vorsicht halber, da auch bei Schornsteinreparaturen während des Feuers der Dampfkessel gearbeitet werden muss, gleich von vornherein, einmal bis oben gestiegen, durch um das Schornsteingesims geschlungene Seile gegen ein plötzliches Abfallen gesichert. Nach beendigter Reparatur - Strafgewalt der Innungen gegen entfernt der Arbeiter die Seile, worauf er dann niedergezogen wird. Wenn auch der Durchmesser des Ballons grösser ist, wie der Schornsteindurchmesser oben, so ist es unschwer, das leichte Gerüst durch ein um den Schornstein geschlungenes Seil an die betreffenden Stellen heranzuziehen.

- Die Wahl des Berufes. Die Wahl des Berufes so ungefähr äusserte ein Redner in der Generalversammlung der Gesellschaft für Volksbildung in Barmen — sei eine überaus wichtige, da eine verfehlte Berufswahl zumeist von den übelsten Folgen Beruf dürfte niemals zu früh getroffen werden. Von nicht geringer Wichtigkeit sei die Wahl der Schulc. Mögen Eltern und Vormünder niemals ausser Acht lassen, dass zum Eintritt in das gewerbliche Leben eine abgeschlossene Bildung nöthig und nichts nachtheiliger für die Berufswahl sei, als das Halbwissen, ungszeugnissse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst gefördert. Zum grossen Schaden unseres Volkes sei, in hohem Masse in ihrer Entwicklung gehemmt. Er beantragte zu beschliessen: "1) Die Gesellschaft 2) Sie erachten es als wünschenswerth, durch ihre Vereine dahin zu wirken,

. — Befähigungsnachweis. Wie wir aus einem Bericht des "Bromberger Tageblattes" crsehen, werden in den Sitzungen des dortigen Innungsausschusses Wahlfragen zum Austrage gebracht. In der betrefkönnen demnach nur sich selbst schaden, wenn sie fenden Sitzung wurden die Wahlkandidaturen erörtert Strafen ankündigen, durch deren Anwendung sie sich und Oberverwaltungsgerichtsrath Hahn als Kandidat selbst ins Unrecht versetzen und das Ansehen der der Arbeiter empfohlen. Zugleich theilte der Vorsitzende des Ausschusses, Malermeister Hänicke, den Bauindustrie. Ein recht ingeniöser Apparat Mitgliedern mit, dass die Regierung einen Gesetzentist vor Kurzem von einem Engländer M. L. Gray wurf hinsichtlich des Befähigungsnachweises einzu-

#### Humoristisches.

Auf dem Badener Bahnhofe. Frau A .: "Ah, Derselbe besteht nach einem Berichte der Dtsch. guten Abend, Frau v. B.! Waren Sie heute auch Metall-Industrie-Ztg. aus einem zylinderförmigen Luft- in Wien?" — Frau v. B.: "Ja, ich habe Tapetenballon, dessen Enden beispielsweise um den Schorn- muster mitgebracht, weil wir ein Zimmer neu tapestein gezogen und dann mit einander verbunden ziren lassen müssen." — Frau A.: "Aber das sind werden, dass der Ballon gleichsam wie ein Kranz um ja lauter grüne Tapeten! Wissen Sie denn nicht,

dass die grünen arsenikhaltig und daher sehr giftig sind?" — Frau B.:.., Wir lassen nur das Fiemdenzimmer damit tapeziren!" (Frankfurter Journal.)

— Der mitleidige Lehrbursche. "Bengel, warnm zitterste denn so?" — "Eben is mir bei's Bürschten un Auskloppen Ihr Ueberzieher die Treppe runter jefallen; mein Jott, wenn Sie noch dadrin jesessen hätten — das Malheur!" (Ulk.)

— Eine neue Farbe. Lehrer (versuchend, den Kindern die Farben zu veranschaulichen): "Welche Farbe hat mein Taschentuch, das ich in der Hand halte?" — Kinder: "Roth!" — Lehrer: "Wie sieht dieses Stück Kreide aus?" — Kinder: "Weiss!" — Lehrer: "Und wie sieht mein Hut aus, der dort am Haken hängt?" (Alles schweigt, endlich erhebt sich der kleine Ernst der schlauesten einer) "Nun Ernst, sag' mir's!" — Ernst: "Schäbig!" (Fliegende Blätter).

#### Versuchsstation.

C. W. in G. Das Leinöl ist nicht gekocht, sondern mit Mangan-Trockenextract versetzt, sonst aber rein.

Ph. K. in M. Bitte anzugeben, was die Sache bedeuten soll: Jeder könnte andere Beizen zusammen stellen, doch wozu sie dienen, sowie Gebrauchs-Anweisung bedingt jede Neuheit.

Tischplattenlack von Friedrich Kayser in Frankfurt a. M. In dem Briefkasten Ihres geschätzten Blattes finde ich öfters Anfragen nach einem guten, dauerhaften Tischplattenlack und erlaube ich mir in Folge dessen Ihnen eine Probe meines Tischplattenlackes mit dem ergebenen Ersuchen, denselben einer Prüfung unterziehen zu wollen. Ich habe die Ueberzeugung, dass Sie von dem Resultat überrascht sein werden, denn der Lack hat bei seinem wundervollen Glanz eine so bedeutende Härte, dass er selbst vom stärksten Branntwein nicht angegriffen wird und gegen warme Teller, Schüsseln etc. unempfindlich bleibt. Ich gebe Ihnen die Versicherung, dass in hiessiger Stadt Wirthschaftstische vor 8 Jahren mit dem Lack überzogen wurden, die heute noch blank wie ein Spiegel und tadellos sind. Der Lack eignet sich auch vorzüglich zum Lackiren von Chaisen etc. da er ungemein wetterbeständig ist.

Resultat: Die Probe aufgestrichen enthält vorgenannte Eigenschaften und noch mehr; denn über 80°/oiger Sprit auf den getrockneten Lackanstrich geschüttet und ablaufen gelassen hinterliess k eine Spuren weder durch Zerstören des Glanzes noch durch fleckiges

Weiss worden.

Ch. K. in M. (Luxemburg.) Hierbei ein Fläschchen mit Firniss, derselbe soll Copal Nr. 2 sein und ist mir als reine Waare verkauft worden, finde denselben aber trübe. Ich habe dem Verkäufer darüber geschrieben, derselbe sagt man solle Terpentin darunter mischen; mir will das nicht gehen, bitte Sie desshalb denselben zu untersuchen.

Resultat: Der Lack ist und bleibt trübe auch nach erneuerter Filtration, jedoch schadet dieses weder dem Lackglanze noch dessen Durchsichtigkeit. Da viel Colophonium dem Lack zugesetzt, so ist seine Haltbarkeit stark zu bezweifeln. Als Sarglack wird er gute Dienste thun.

# Briefkasten.

2608 J. G. in D. 1) Ich habe eine Arbeit zu machen, wo bis jetzt tapezirt war, nun aber in Oelfarbe gestrichen werden soll, — die Tapete ist auf Rahmen und Tuch geklebt, die Wände sind feucht, durch Sehlagregen. — Da sich nun auf solche Wände nicht direct mit Oelfarbestreichen lässt, so möchte ich Sie bitten mir mitzutheilen wie ich die Arbeit gut und dauerhaft machen kann. Ich lege sehr viel Gewicht darauf die Arbeit gut zu machen?

Antwort: Wenn die Tapete gut fest ist, dann streichen Sie direct mit Oelfarbe darüber. Ist erstere aber lose, dann reisen Sie dieselbe ab, unter Anwendung von Wasser. Nachdem leimen Sie die Leinwand und kleben Papier auf mit Kleister, dem möglichst viel Alaun zugesetst ist. Wenn dann trocken, ist mit Oelfarbo

darüber zu streiehen.

2) Woher beziehe ich am besten wotterfeste, waschbare Wasserfarbe, für auswendig?

Antwort: Im Annoncentheil finden Sie diese empfohlen.

2609 K. M. in O. Bitte theilen Sie mir gefl. mit, mit was man Bloekwagen streicht, und eine Farbe die sieh gut hält, und auch eine gute lärte besitzt? Woher bezieht man dieselbe?

Antwort: Zuerst müssten wir uns erlauben anzufragen, was Bloekwagen sind, zu was dienen dieselben speciell und von welchem Material sind sie gebaut, von Holz oder von Eisen?

2610 A. B. in F. Wie bereitet man eine blaue Stempel-

2610 A. B. in F. Wie bereitet man eine blaue Stempelfarbe, welche auf Asbestpapier aufgedruckt, nieht aus läuft nachdem dieser Abdruck mittelst Wasserglas, nuf Filz nufgeklebt wird?

Antwort: Am besten nehmen Sie Oelstempelfarbe, welche fertig zu kaufen ist. Jedoch wird diese Farbe nicht mit Gummistempeln aufzudrücken sein, sondern mit Metallstempeln.

2611 W. J. in S. Habe Thüren mit hauelifreiem Deeorations-Lack lackirt, Thürsehoner angesehraubt; letztere kleben so fest, dass, beim Losmachen derselben der Lack und die Farbe daran klebt, folglich die Stellen verderben. Womit streiche ich die Schoner dahinter, oder wie fange ich es un, dass dieselben nicht wieder festkleben?

Antwort: Ueberstreichen Sie die Flächen erst mit Talkum ehe die Schoner angeschraubt werden.

2612 G. V. in Gr. L. Habe vor einigen Woehen die Holzverschalung eines Wohnhauses zweimal mit Oelfarbe überstriehen, dieselbe hatte noch alte Oelfarbe und war versandelt, hatte auch sehon Fehlstellen, die abgekratzt wurden. Jetzt bei dieser Hitze — die Fläche wird fast den ganzen Tag von der Sonne beschienen — zeigen sich an vielen Stellen Blasen, worüber der Besitzer unzufrieden ist. Bitte mir gefl. mitzutheilen, wie dem wohl am besten abzuhelfen ist, damit das Blasenziehen sich nicht wiederholen kann. Was ist die Ursaehe davon?

Antwort: Die Ursache kann zweierlei sein. Es kann Feuchtigkeit in dem Holz sitzen, welche durch die Hitze die Farbe abdrückt. Es kann aber auch ein zu fetter Grund auf dem Holze sitzen, welcher durch die Hitze sich erweicht und wobei die sich in dem Holz befindliche Luft oder auch entwickelnde Gasen die Farben abdrücken. Ist Letzteres der Fall, so befindet sich kein Wasser unter den Blasen, sondern die in der Hitze abgenommenen Farbenblasen zeigen eine klebrige Rückseite. In beiden Fällen ist ein Abbrennen der Farbe mit der Löthlampe bis auf das Holz das einzige Richtige. Es muss so stark abgebrannt werden, dass ev. Feuchtigkeit heransdampft resp. dass der Oelgrund durch das Abbrennen sich ganz verharzt.

2613 L. S. 52. 1) Kann ich nachdem in Ihrer Versuchsstation Lacke und Farben für schlecht und zu theuer anerkannt sind, den Lieferanten derselben auf dass mir zuviel angerechnete Geld verklagen, resp. daselbe abziehen?

Antwort: Ja, wenn Sie die Proben unter Zeugen aus den bei Ihnen noch nicht gelagerten und noch geschlossen gewesenen Waaren entnommen und versiegelt uns gesendet haben.

2614 2) Ich habe hier bei einem Tischlermeister schon einige Jahre Möbel gemalt. Selbiger hat jetzt ein Haus gebaut und versprach mir seine darin zu machende Maler-Arbeiten zu übergeben, schon ½ Jahr zuvor, ehe der Bau fertig wurde. Nun fragte er mich vor einiger Zeit, ob ich mir etwas darnus machte, wenn er seine Werkstelle von einem Maurer, von welchem er Geld zu bekommen habe, anstreichen liesse, und ich habe das gesehchen lassen. Einige Wochen später verlangte er

die Tapeten-Musterkarte, suchte die Muster aus und bestellte mich, den Ban bevor die Fussböden gelegt würden einmal durchzusehen. und sagte bei dieser Gelegenheit, ich möchte ihm einınal sagen, wie viel der ganze Bau ungefähr machen würde. Ich rechnete es mir aus und sagte ihm, nach drei Tagen, dass er 350 Mark kostete. Darauf erwiederte mir derselbe, da könnte ich den Ban nicht machen, er bekäme ihn für 200 Mk. gemacht. Darauf erwiederte ich, dass das Schund- oder Lumpenpreise wären und ieh ihn dafür nicht machen könnte. Nun habe ich aber schon 566 Quad.-Mtr. Wand einmal mit Kalk durchstreiehen lassen, frage darum an wie viel ich für den Quad.-Mtr. verlangen kann, und ob ich nicht einen entsprechenden Schadenersatz verlangen könnte?

Antwort: Sie können doch leicht nachweisen, dass Sie sich auf die Arbeit eingerichtet haben, mithin auch Schadenersatz Ein Kalkanstrich berechnen Sie mit 0,05 Pfg. per verlangen. Quad.-Mtr.

2615 3) Habe einen Abtritt zu streichen, welcher von der Oeffnung aus strahlenförmige schwarze Streifen hat, habe den Sitz abhobeln lassen und alles frisch gestrichen, aber immer wird es wieder schwarz Nun habe ich es mit Terpentinöl abgewachen und wieder frisch gestrichen aber das hilft auch nicht, ich glaube es kommt von dem Clorkalk welcher öfter in den Abort geworfen wird.

Autwort: Streichen Sie mit Zinkweissfarben & nehmen Sie Leinöl welches mit Mangan und nicht mit Bleiglätte gekocht ist.

2616 A. K. in O. Kreidezeichnungen fixiren Sie am besten mit gebleichtem Schellackfirniss, der stark mit Sprit verdünnt ist, durch auf blasen dieser Flüssigkeit mittelst eines Zerstäubers. Sie bekommen die Masse aber auch zu kaufen in jeder vollständigen Zeichen-Utensilienhandlung. Für Carton ist halb verdünnte Milch auch anwendbar, oder Gelatinwasser.

2617 C. S. in P. (Sachsen.) An einem Neubau sollen auf frischen Verputz (ich meine nassen Verputz) die Gesimse und überhaupt alle vorspringenden Theile der Façade sandsteinartig gestrichen werden. Da ich ein derartiges Verfahren nicht kenne, so bitte ich Sie gefl. mir mitzutheilen, mit welchem Material und unter welcher Behandlung die Arbeit auszuführen ist?

Antwort; Nehmen Sie kalkeelte Farben, mischen dieselben nur mit Kalkwasser und malen damit auf den ganz frischen Verputz, so haben Sie die echte Freskomalerei, welche mit dem Mörtel gleich hart wird.

#### Familien-Nachrichten.

Allen Collegen zur Nachricht, dass den 14. Sept. unsere Hochzeit stattfindet.

Coswig, den 8. September 1886.

O. Friedrich Coswig, Anna Helmerdig Dessau.

LACKFABRIK von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von anerkannt vorzüglicher Qualität.

#### Lehr-Verträge

Stück 25 Pfennige 60 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Emen Weltruf geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. weit gebohrt Lutz. 24 M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe  $^{1}/_{2}$  Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurnck. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. Mt. Schreiber, Königl. Hof-pfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unterdiscretest r Behandlung kunstgerecht wieder her-gest lit. 403

Ludwig Windschmitt, Mainz.
Maler u. Conservator alter Gemälde.

#### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang " 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Seyerinstrasse 107.

#### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

# Oelfarben

Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

"Farben-Fabrik Oker",

Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versaudt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

🚃 Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! 🚍 Decielle 1886er Preisliste gratis und franco. Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

Soeben erschienen:

## Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschristen, Devisen & Toaste für

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practifdz zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Gartens und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Bereins- und Kandwerker-Verbindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Branken in Stanten Banker, Stanten Stanten Krankenhäufern, Wartefäle, für Fahnen, Infdriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

## -0-0-Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika und Amerika
Schöner dauerhafter Façadenanstrich
Koften per - M. 8-10 Pf. Probetifte unter Nachnahme
Mt 2.50. Profpette, Unweisung und

Prämiirt.

Attefte franco und gratis.

fg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

#### herren=Obernemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4-4,50.

limlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 l'fg. empfiehlt das Wäschegeschäft

C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

Nürnberger Abziehbildertabrik

Tröger & Bücking Nürnberg.

#### Georg Grossheim

E!berfeld.

Fabrik in Abzieh-papieren für Holz- und Marmor-Imitation in Ocl- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzieh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Initation. Pinsel mit Sieherungsverband, Oelspachtelfarbe, Mascrfarbe 390 etc. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

#### 🤏 Vorlagen-Werke für Maler, Lackirer etc. 🔌

Taschenbuch für das farbige Ornament.

51 Blätter mit 80 Motiven in bis auf 18 Nüancen combinirtem Farbendruck, nebst 17 Seiten erläuterdem Texte u. einer Anleitung zum Koloriren. Zum Schul- und Privatgebrauch, zu künstlerischen u. kunstgewerblichen Arbeiten v.J. Häuselmann und R. Ringger. Elegant cartonirt. Preis 7 Mark.

\* Ein eminent praktisches Buch. Nicht viele sind in der Lage, sich in den Besitz der kostspieligen Werke von Racinet, Andel, Penroso oder Owen Jones zu setzen. Da bietet denn das vorliegende Buch mit dem Besten u. Schönsten aus den angeführten Schriften einen sehr willkommenen Ersatz.

#### Populäre Farbenlehre.

Für den Gebrauch zum Selbstunterricht, in Fortbildungsgewerblichen u. anderen Schulen. Nach den neucsten Ergebnissen der Wissenschaft von J. Häuselmann. Mit 8 Farbendruckbildern und drei Holzschnitten. Preis 4 Mark.

\*\* Sämmtliche vorliegende Besprechungen urtheilen überaus glänzend. So sagen z.B. die: "Neueste Erfindungen u. Erfahrungen",.... Hervorzuheben ist die ruhige, gleichmässige u. schön getragene Diction des ganzen Werkes u. die Kraft, mit welcher der Verfasser das von ihm als wahr u. gut Erkannte vertritt. Es ist diese "Populäre Farbenlehre" eine ganz ausgezeichnete literarische Erscheinung u. lebhaft zu wünschen, dass sie unter Zeichnern und Nichtzeichnern allgemein verbreitet und auch genügend studirt werde.

#### Die Stilarten des Ornaments.

in den verschiedenen Kunstepochen. Vorlagenwerk von 36 Tafeln in gr. 4<sup>o</sup>. Zum Selbstunterricht, sowie zum Gebrauche in Gewerbeschulen etc. Von J. Häuselmann. mehrte und verbesserte Auflage. Preis 6 Mark.

\*\* Die Kenntniss der Ornamentik, wie sie in ihrer typischen Eigenthümlichkeit bei den verschiedenen Epochen der Kunstentwicklung sich äussert, ist wie kein anderer Theil der Kunst, eine reiche Fundgrube, deren Ausbeute für die formale u. reale Entwickelung des Menschen hohe Bedeutung hat. Jedermann, der in 👃

der Lage ist, zu dieser Entwickelung das Seine beitragen zu können. muss daher die Stilarten des Ornaments mit Freuden begrüssen.

#### Anleitung zum Studium der dekorativen Künste.

Für Kunstsreunde, Kunsthandwerker, Maler, Gewerbetreibende, Zeichenlehrer etc. Mit eirea 300 in den Text gedruckten Illustrationen von J. Hänselmann. Preis 4,50 M. geb. 6 Mark.

\*\* Dieses Buch beruht auf vieljährigen Studien des Verfassers, das grössere Publikum in knappem populären Vortrage in das Wesen der ornamentalen Kunst einzuführen. Seine auf dem Gebiete der Schule u. in kunstgewerblicher Richtung erzielten Erfolge geben ihm wie wenigen die Berechtigung, durch dieses Buch dem darniederliegenden Gewerbe zu Hülfe zu kommen.

#### Das farbige Ornament.

Stilisirte Blatt- n. Blüthenformen mit Beispielen über deren Verwendung für den Schulunterricht. 24 Blätter in monochromem und polychromem Farbendruck. Mit einer kurzen Farbenlehre. Von Prof. U. Schoop. 40 in Mappe. 3. Anflage. Preis 8 Mark.

\*\* Unter den zahlreichen neuen Vorlagewerken über orna-

mentales Zeichnen mit Verwendung der Farbe ist, schon um seiner Billigkeit willen, eines der hervorragendsten u. empfehlenswerthesten das farbige Ornament von Prof. U. Schoop. Alle diese Gebilde sind voll vollendeter Schönheit.

#### Leichtfassliche und gründliche Anleitung zum Malen mit Wasserfarben.

Mit besonderer Berücksichtigung der Farbeumischungen und Schattirungen. Für Maler zum Selbstunterricht, sowie auch zum

Gebrauch in Schulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark.

\*\* Mit der Herausgabe dieser Anleitung bezweckt der
Verfasser namentlich den Anfänger in seinem Streben nach richtiger Behandlung und Anwendung der Aquarellfarben im Allgemeinen, sowie in seinen ersten Versnehen im Landschaftsmalen zu unterstützen und ihm die nothwendigsten elementaren Kenntnisse und Grundregeln in leichtverständlicher, methodisch und übersichtlich geordneter Weise beizubringen.

Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung." 🖚



# **Papierstuck**

unzerbrechlich, billig. reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

L. Grünbaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fadricitt u. liesert in anerkannt unüdertrossener Qualität

🚰 Blattgold, Hochglanzbroncen 📆

Mehrfach pramitet, Anerkennungsfchreiben v. Medern 20.



Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

#### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Ronleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

#### Lehrfächer der

Vorschule (Daucr 3 Wochen). Linear-, Zirkel- und Geometrisches Zeichnen. Orthographie. Hauptschule (20 Wochen).

Geschäftskunde und Buch-

Direktor: Architekt Sittenfofer.

führung. Darstellende Geometrie. Schatten-, Formen-, Körperund Farbenlehre. Innerer decorativer Ausbau. Kunstgeschichte. Freihandzeichnen. Entwerfen Abriss der von Ornamenten. Leistenziehen. Malen plastischer Ornamente. Rosetten-, Holz-. Marmor-, Blumen- und Früchtemalerei. werfen von Borten, Friesen, Rosetten, Füllungen, Wandmustern, und desgl. Entwerfen von Decken- und Wauddecorationen in den gebräuchlichsten Stilarten. Anfangsgründe der Figuren-und Landschaftsmalerei. Das Figürliche im Ornament. Per-spective für Maler. Für fortgeschrittene Zeichnen und Malen nach der Natur. Beginn der Vorschule am 12. Oktober, der Hauptschule am 2. November. Billige Unterkunft mit voller

Verpfle jung für frühzeitigig sich Meldende in den städt isch on Logirhäusern. Ausführliche Programme gratis durch den

# Ofen-Malerei.

Versende franco gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 4 Mark: 4 farbige Kachel-Muster nebst ausführlicher Beschreibung der Technik. Auf Wunsch liefere auch erprobten Majolika-Lack.

Georg Steintze, Maler 561] Breslau, Salzstr. 34.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hitte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

#### Atelier f. gemalte Zimmerdecorationen Schabl. etc. von Ad. Weyerstall in Elberfeld.

Engros-Lager in Pinsel, Broneen (garant. haltb. Bronetinktur), Blattgold, Tempera, Abziehbogen, Tuben-Farben, sowie sämmtl. in's Maler- etc. Geschäft einschlagende Artikel. Reell, billig. 446

#### Lehrbuch der

# Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

#### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MULLER, Maler Nürnberg.

# Gegen feuchte

nehmen Sie zur Troekenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von **Emil Lichtenauer** Grötzingen, (Baden).

#### Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzügliehsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronee für Decoration u. Malerbronee, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broneetinktur. Crisoeolin zum Vermisehen, womit die Bronee an Glanz und Dauer dem äehten Gold am näehsten kommt.

Neu. Eisenbronee. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büehsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutsehen und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronee und Blatt-Aluminium. Neu!

Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durehaus gefahrlos und praktiseli.

#### Holzmaser-Abdruck-Papiere

neuester Erzeugungsart in Rollenlänge á 10 Meter, ea. 50 em Breite auch für Querfriese.

Niederlagen in fast allen grösseren Städten Deutschlands, die bei mir zu erfragen sind, woselbst auch alle Anfragen beantwortet werden. 333

Holzartige Tapeten u. Maser-Abdruck-Papier-Fabrik.

Alois Kolb, Neulengbach bei Wien.

# Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den selbstunterricht, Gewerbeand Fachsehulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition ler Maler-Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfraneirt.

*Maler-Neuheiten* Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 — Nachnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

Tatelfarbe per ½ Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläche) M. 3,50. Stuttgart

F. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln. 556

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waard liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Naehnahme. H. Hasenbring Essen (Ruhr).

Beste Qualitäten

# Mal'er=Leime

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

#### Greizer Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik

von **Dettmar Argus**, Greiz i. B.

Preiseourant gratis und franco.

Bonner

#### Lack- u. Farben-Fabrik in Bonn a. Rhein

empfiehlt Oel- u. Spritlacke, Farben, flüssiger Malerleim, Walzenmasse etc. 374

B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdeeorationen

apierstuck empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdaehungen etc. in anerkannt solidest. Ausfülirung. Vollständ, Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reichh. Musterbuch in Liehtdruck geg. Einsend. od. Naehn. v. Mk. 2,50. 453

Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Naehnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 100 in Klingenthal (Saehsen) Auf gelbliehem Papier in Tondruek M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeiehnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung 

Ein junger Alnstreicher Gehülfe (Meisterssohn) der etwas Masern, Schriften- u. Decken - Malerei versteht, sucht zur weiteren Ausbild. Stelle. Näheres I. B. 64 postlagernd Remagen.

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjentgen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume ete. auszuschmicken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarhigen und einer bunten Schriften-Verlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaleuder und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und hezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.

Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenansehläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreiht das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besouderen Artikel, eine Maschine oder Waare verteufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, dereu Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfählet sorgfählet sorgfählet ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewinsehten Personen und Orten gelangen.

# Bellung Huler

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕲 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. @

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

#### Darstellung von Holzbeizen in fester Form.

Vielfach werden Klagen darüber laut, dass es noch immer an geeigneten Beizen zum Färben von Hölzern aller Art fehle, namentlich solcher Beizen, bei welchen nicht erst ein langes Kochen von Farbhölzern oder anderen färbenden vegetabilischen Substanzen nöthig ist und bei welchen namentlich ein zweimaliges Beizen Bedenkt man, dass die Bereitung vermieden wird. der Beizflüssigkeiten meist von den Consumenten den Tischlern und Drechlern — selbst vorgenommen wird, welche in den seltensten Fällen Kenntnisse der färbenden Substanzen und Chemikalien besitzen, so erscheinen solche Klagen gewiss begründet und es müssten, um denselben abzuhelfen, fertige Beizen in fester Form geliefert werden, welche man nur nöthig hat in der entsprechenden Wassermenge aufzulösen und auf das Holz aufzutragen.

Zur Herstellung der Beizen in fester Form verfährt man folgendermassen:

#### Eichenholzbeize.

Man kocht 10 Pfd. gutes Casselerbraun mit ein Pfd. Pottasche und 22 Pfd. Regenwasser durch ungefähr eine Stunde tüchtig mit einander, seiht dann die Flüssigkeit bis zur Syruqconsistenz. erhaltene dunkle Farbenbrühe durch ein leinenes Tuch und kocht diese klare, dunkelgefärbte Flüssigkeit so lange ein, bis sie kochend eine syrupartige Beschaffenheit hat. Die Flüssigkeit schüttet man dann in ganz flache Kisten aus Eisenblech, lässt dieselbe darin erstarren und bringt sie nach dem völligen Festwerden durch Stampfen oder auf Mühlen in die Form eines groben Pulvers, welches, während einiger Minuten mit Wasser gekocht (1 Theil feste Beize, 20 Theile Wasser), eine prächtige eichenholzartige Beize liefert.

#### Lichte Eichenholzbeize.

Es werden 7 Pfd. Catechu mit 17 Pfd. Regenwasser gekocht, wenn ersteres sich vollkommen zertheilt hat, filtrirt man' die Flüssigkeit so heiss als möglich durch Leinwand und kocht die filtrirte Farben-Consistenz zeigt. Nun fügt man derselben eine Auf- und beginnt dieselbe einzudampfen.

lösung von 1/2 Pfd. doppelchromsaurem Kali in 5 Pfd Wasser bei und dampft abermals so lange ein, bis die erwähnte Consistenz erreicht ist. Behufs völliger Austrocknung verfährt man wie früher.

#### Nussholzbeize.

Man kocht 7 Pfd. gutes, möglichst dunkles Casselerbraun mit 3/4 Pfd. Pottasche und 17 Pfd. Wasser, seiht nach erfolgter Extraction durch Leinwand und fügt während des Abdampfens 6 Pfd. Blauholz-Extract hinzu, während man das Verdampfen so lange fortsetzt, bis Syrupconsistenz erreicht ist, um die Masse dann ebenfalls in flachen Blechgefässen zum völligen Erstarren und Austrocknen zu bringen.

#### Rosenholzbeize.

9 Pfd. gutes Rothholz-Extract werden in Wasser kochend gelöst, andererseits eine Abkochung von 2 Pfd. Casselerbraun, 1/4 Pfund Pottasche, 7 Pfd. Wasser bereitet durchseiht, beide Flüssigkeiten zusammengemischt und, wie schon erwähnt, in die feste Form gebracht.

#### Mahagoniholzbeize.

Man kocht 7 Pfd. Rothholz-Extract mit 1/2 Pfd. Pottasche und 7 Pfd. Wasser, fügt der Auflösung 5 Unzen Eosin (Anilinroth) hinzu und verdampft die

#### Palisanderholzbeize.

Wird wie die Mahagoniholzbeize zusammengesetzt, nur nimmt man statt des Eosins 7 Unzen Fuchsin und 1 Unze Anilinblau.

#### Satinholzbeize.

Satinholzbeize ist ein in England schr beliebtes, lichtgelbes Holz mit seidenartigem Glanze; die Beize welche dieses Holz nachahmt, bereitet man wie folgt: Es werden 7 Pfd. Gelbholz-Extract mit 16 Pfd. Regenwasser gekocht, durchgeseiht und die Flüssigkeit zur Syrupconsistenz verdampft. Ehe man dieselbe zum Erstarren bringt, fügt man noch eine Auflösung von 3 Unzen Pottasche in 11 Unzen Wasser hinzu.

#### Ebenholzbeize.

Man kocht 12 Pfd. Blau-Extract in 15 Pfd. Regenbrühe ebenfalls wieder so lange ein, bis sie syrupartige wasser, seiht die kochende Brühe schr sorgfältig durch

Wenn solche schon ziemlich consistenz geworden, fügt man 10 Unzen salpetersaures Eisen hinzu und fährt nun nach tüchtigem Umrühren mit dem Abdampfen bis zur Syrupconsistenz fort.

Bis jetzt werden derartige Beizen in fester Form nur in England erzeugt, doch kommen sie von dort zu theuer, während sie hier fabricirt, gewiss einen

ganz ansehnlichen Consum versprechen.

#### Ein neues Perspektive-Konstruktions-Verfahren.

Wer jemals Unterricht im Perspektivezeichnen gehabt hat, wird zugeben, dass es kaum ein trockneres, weniger erquickliches Unterrichtsgebiet giebt, aber er weiss auch, dass, ein Gebäude aus Grundriss und Aufriss nach Bestimmung von Axe und Augenpunkt herzustellen, bei verschiedenen Niveau-Verhältnissen des Terrains, auf dem grösseren Gebäudekomplexe liegen, seine sehr grossen Schwierigkeiten hat. wie oft ergiebt sich nach sorgfältigster Beobachtung aller Regeln ein der Mühe und Arbeit nichts weniger als entsprechendes Bild. Gerade dieser letzten Erfahrung gegenüber sind die in gegenwärtiger Zeit im Architektenhause zu Berlin aufgestellten Perspektiv-Ansichten ausgedehnter und grossartiger Etablissements nach eine vom Ingenieur Weeser-Kroll nach jahrelangem Studium und praktischen Arbeiten auf diesem Gebiete erfundenen Methode der Konstruktion von überraschender Wirkung. Schon der Laie, weit mehr aber der Techniker, sieht bis in die kleinste Einzelheit klare und präcise Linien; die Körper, selbst die luftigsten, wie Eisengestänge zu Paternosterwerken, bei denen durch Licht- und Schattenvertheilung die Perspektive nicht unterstützt werden kann, heben sich eben so plastisch heraus, wie massive Gebäude. Nach kurzem Blick — es bedarf gar nicht eines stereoskopisch geschulten Auges - springen die einzelnen Theile aus der Fläche des Bildes heraus bezw. hinter sie zurück, ordnen sich ohne Zwang auch nach den deutlich erkennbaren Niveau-Verhältnissen, sodass man sich erstaunt sagt: "Derartige machten Kränze, die Mädchen hin und wieder tragen, perspektivisch vollkommene Bilder existiren gegenwärtig ausser den betrachteten nicht." Der Erfinder der neuen Methode hütet dieselbe gegenwärtig noch als sein Gcheimniss, vorerst will er seine danach umsehen müssen, wie er nicht giftige Farben Resultate zeigen und dazu anregen, dass man seine der verschiedenen Arten zu seinem Zwecke beschafft. Methode als von ihm zu lehrende Disziplin anerkennt. Es gibt viele unschädliche, nicht giftige und dabei Dieselbe soll so einfach sein, dass sie keinerlei mathe- schöne Farben; die meisten werden heute aus dem matische Vorkenntnisse erfordert und in vierzehn Tagen Anilin gemacht; aber auch andere Stoffe, namentlich jedem Schüler geläufig sein muss, ja der Erfinder macht sich anheischig, sie jedem elementar gebilde- So mögen folgende hier erwähnt werden: ten Taubstummen in derselben Zeit beizubringen. Das Neue in der Methode liegt darin, dass Herr Weeser-Kroll die Etablissements von einem angenommenen, vielleicht 80 oder 100 m hoch seitwärts in der Luft liegenden idealen Augenpunkte aus betrachtet darstellt, von dem aus sich das Objekt am Gelberde, Ocker, Saffran, Gelbwurzel, Gelbbeeren und vortheilhaftesten in allen Theilen würde übersehen lassen, er konstruirt, nie den Boden mathematischer Grundlagen verlassend, die ganze Aussicht von diesem Chromoxyd (aber nicht Chromgrün, denn dieses ent-Punkte aus, nach den abgenommenen Massen aller hält Blei), Grüne Erde und Mischungen von nicht in das Flächenbild fallenden Theile der Gebäude, eventuell auch von dessen etwa sichtbarem Innern. Das Verfahren zeichnet sich durch grosse Einfachheit Alle Farben, welche aus Eisenoxyd in den mannig-

aus und diese allein ermöglicht es, die komplizirtesten Aufgaben mit mathematischer Genauigkeit zu lösen. Die vorliegenden Blätter zeichnen sich durch ganz überraschende Raumvertiefung aus, Alles löst sich ohne Schwierigkeit in plastische Theile auf. Die Behörden interessiren sich bereits sehr für das Verfahren, namentlich im Westen - Herr Weeser-Kroll stammt aus Trier - hat man grosses Interesse für die Sache bekundet. - Eines besonderen Vorzuges dieser Perspektiv-Ansichten muss noch kurz gedacht werden: Sie eignen sich vorzüglich zu photographischer Vervielfältigung und behalten auch bei starker Reduzirung der Grössenverhältnisse die dem Originale nachzurühmende Klarheit und Schärfe. Von den ausgestellten Abbildungen nennen wir nur diejenigen zweier je über 300 000 qm Grundfläche bedeckenden Hörder (Berl. Tagebl.) Werke.

#### Giftige Farben und nicht giftige.

Seit dem 1. Mai 1882 ist es im ganzen Deutschen Reich verboten, giftige Farbe zur Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, die verkauft werden sollen, zu verwenden.

Als giftig gelten aber alle Farben, die enthalten:

1. Antimom (Spiessglanz),

2. Arsenik,

3. Baryum (ausgenommen Schwerspath),

5. Chrom (ausgenommen Chromoxyd),

6. Cadmium,

7. Kupfer,

8. Quecksilber (ausgenommen Zinnober),

10. Zinn,

- 11. Gummigutti,
- 12. Pikrinsäure.

Auch was Tapeten betrifft und Kleider, so ist ein Verbot wegen der dazu verwendeten Farben erlassen; Farben, die aus Arsenik gemacht werden, dürfen dazu nicht genommen werden. Auch die aus Papier gegelten als Kleidungsstücke und dürfen darum nicht mit Arsenik gefärbt sein.

Wer also diesem Gesetze folgen will, wird sich verschiedene Erden geben schöne ergiebige Farben.

Blau.

Berliner Blau, Indigo, Ultramarin.

Braun.

Bister, Kölnische Erde, Amber.

Gelb.

Gelbholz.

Grün.

giftigen gelben und blauen Farben.

Roth.

faltigen Formen bestehen, Caput mortuum, gebrannte Sienna-Erde etc., sowie Abkochungen vom rothem Sandelholz, Cochenille, Campecheholz und Krapp. Weiss.

Gyps, Kreide, Seifenstein, weisser Thon und Zinkweiss in Oel.

Metallische Farben endlich sind Blattgold und Blattsilber, Graphit, Schwefel- und auch Blattzinn. aber es muss frei von Blei sein.

Wochensprüche \*)

Wer zwingen will die Zeit; den wird sie selber zwingen; Wer sie gewähren lässt, dem wird sie Rosen bringen.

Im Unglück nicht verzagt, Gehofft in trüben Stunden, Auf deine Kraft vertraut, Und Du hast überwunden.

\*) Aus "Für's Haus."

#### Technisches.

Ein neues Mosaikverfahren ist von Augustin Ceresa in Venedig erfunden und vom italienischen Handels- und Industrie-Ministerium patentirt worden. Der Erfinder ist Besitzer einer Glas- und Schmelzperlen-Fabrik, und es scheint, dasss die Abfälle dieser Fabrikation zur Herstellung des Mosaiks verwendet Anscheinend hat man die 1 cm. dicken Holzplatten, welche das Mosaik tragen, zunächst mit einer weichen Masse, die später erhärtet, dünn überstrichen und alsdann in diese Masse die winzig kleinen Splitter der bunten Glas- und Schmelzperlen entsprechend den Angaben eines farbigen Kartons eingedrückt. Die Proben zeigen Blätter, Blumen und Früchte in friesartiger Behandlung mit Konturen von schwarzen Schmelzperlen. Diese in ihren Uebergängen auf's Zarteste durchgeführte Mosaikmalerei hebt sich von einem aus gelben Schmelzsplittern und Glasfragmenten gebildeten Grunde ab. Die Wirkung ist vortrefflich und wird nicht von so vielen Glanzlichtern beeinträchtigt wie beim salviatischen Mosaik. Gegen letzteres hat das Mosaikverfahren den Vorzug grösserer Billigkeit: 1 qm kostet nur 80 Frcs., während der andere Preis 250 Francs beträgt. - Der Erfinder erklärt sein Mosaik für wetterfest und berechnet dessen Dauer auf mehrere Hundert Jahre.

Zum Schutze lackirter Wagen. Um sich der Dauerhaftigkeit der Wagenlackirung zu versichern, soll man folgende Vorsichtsmassregeln treffen:

Den Wagen niemals Ammoniakdämpfen aussetzen:

Ihn nicht im Staube trocknen zu lassen;

Bei der Reinigung die Lackirung nicht zu verletzen; den Wagen nicht der Sonne auszusetzen oder

zungen aus Tannenholz. Um Terpentinausschwitempfiehlt die "Deutsche Tischlerzeitung", die Knoten selbe damit einverstanden erklärt, dass den mit der im Holz vor dem Anstrich mit einer Mischung von Leitung des Submissionsverfahrens betrauten Behör-

Terpentin in dieselbe hinein, wie Oel, welches man mittelst Pfeisenerde aus einem Stubenboden entfernt. Bei mehrfacher Wiederholung dieses Verfahrens soll ein Ausschwitzen von Terpentin nach dem Austrich gänzlich verhindert werden können. - Von Herrn I. Werner in Mannheim wurde der Redaction der "Badischen Gbztg." vor einiger Zeit das folgende Mittel empfohlen: Man überstreicht die betreffenden Stellen oder besser noch die ganze Fläche mit einer Schellacklösung: 1 Th. Schellack auf 4 Th. starken Spiritus und giebt dann als ersten oder Grundirananstrich, den man sonst gewöhnlich fett hält, einen sehr magern, wenig Oel enthaltenden matten Schleifgrund, den man vollkommen erhärten lassen muss, bevor man alsdann die weiteren Anstriche folgen lässt. Was die Theorie des letzteren Verfahrens anbelangt, so beruht seine Wirkung ohne Zweifel auf der Unlöslichkeit des Schellacks in Terpentin. Fette werden von letzterem gelöst, Oelfarbe, direct auf Holz liegend wird deshalb von dem darunter befindlichen Terpentin in der Wärme allmälig erweicht und aufgestossen, woranf das Harz weiter überquellen kann; eine nicht lösliche Zwischenschichtmuss diesem Vorgang vorbeugen.

- Aetzlösung für Messing. Von R. Kayser. Der Verfasser gibt zur Herstellung einer Aetzlösung für Messing in den "Mittheilungen des Bayer. Gewerbemuseums' folgende Anweisung. Man stellt sich eine Mischung dar von 8 Theilen Salpetersäure (spec. Gewicht 1,30) mit 80 Theilen Wasser; ferner löst man 3 Theile chlorsaures Kalium in 50 Theilen Wasser. Die so erhaltenen beiden Flüssigkeiten werden gemischt und ist die hierdurch erzielte Lösung zu verwenden. Zum Decken dient der gewöhnliche Aetzgrund.

- Ueber Leinöl. Nach H. Stockmeier ist die Verfälschung des Leinöls mit anderen billigen fetten Oelen durch die Preisverhältnisse so gut wie völlig Dagegen ist wiederholt eine Verfälausgeschlossen. schung mit Harzöl beobachtet und eine solche mit schottischen Mineralölen wahrscheinlich: Indien führt neuerdings Leinsamen ans, welcher in England und Holland besonders des Oelkuchens wegen verarbeitet wird; das dabei gewonnene Oel ist Nebenproduct. Dieses Leinöl, welches sich äusserlich von den aus Linum usitatissimum gewonnenen, nicht unterscheidet, zeigt die Eigenschaft, selbst nach dem Kochen mit Bleioxyd nicht zu trocknen und erst ganz allmählich unter ganz anderen Eigenschaftsäusserungen sich zu verdicken. Dieses Leinöl ist infolge seines geringen Preises schon öfters im Handelsverkehr in betrügerischer Weise erschienen und hat dort die grössten Uebelstände hervorgerufen.

#### Vermischtes.

- Sachverständige bei Submissionen. dem Regen, sofern es nicht unbedingt sein muss; Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat von Die Oelanhäufung an den Naben zu vermeiden. den Provinzialbehörden Bericht eingefordert, dass es - Verhinderung von Terpentinaussch wit- angebracht sei, bei Vergebung von Arbeiten auf dem Submissionsweg, Sachverständige heranzuziehen. Nach zungen aus angestrichenem Tannenholz zu verhindern, Kenntnissnahme der erstatteten Berichte hat sich dergleichen Theilen gelöschtem Kalk und Mennig, wel- den und Beamten darüber, in welchen Fällen überche mit Wasser zu einem steifen Brei angerührt sind, haupt die Zuziehung von Privat-Sachverständigen zu bestreichen. Beim Trocknen der Masse zieht das bezw. Sachverständigen - Commissionen angemessen

erscheine, auch die Auswahl der hierfür geeigneten Persönlichkeiten überlassen bleibe. Um indessen den aus den Kreisen der Gewerbetreibenden kundgegebenen bezüglichen Wünschen thunlicht entgegenzukommen und die Verwaltung zugleich gegen Missdeutung bezw. der Auswahl der Sachverständigen sicherzustellen, hat der Minister gleichzeitig angeordnet, dass soweit nicht die Beamten der Verwaltung selbst mit ausreichenden Fachkenntnissen ausgerüstet seien, und auch sonst unparteiische, in ihrem Fach als tüchtig anerkannte Persönlichkeiten nicht bereits zur Verfügung ständen, wegen Namhaftmachung von Sachverständigen zuvörderst die Vorstände der auf 1884 gebildeten Berufsgenossenschaften angegangen, und falls gegen, die in Vorschlag gebrachten Persönlichkeiten vom Standpunkte der Verwaltung Bedenken nicht vorlägen, dieselben zur zweckentsprechenden Mitwirkung herangezogen werden sollen. Der Minis-Desgleichen hat der Minister des Innern bestimmt, dass in Gemässheit dieser Vorschriften auch bei den im Ressort des Ministeriums des Innern vorkommenden Submissionen verfahren werden soll.

- Ueber zwei neue Erfindungen wird aus Pittsburg berichtet: Die Nägel-Fabrikanten interessiren sich jetzt lebhaft für eine im Osten gemachte Erfindung bei Herstellung von Drahtnägeln, durch welche die bisher zur Verpackung der fertigen Nägel nothwendigen Fässchen erspart, resp. überflüssig werden. Die Erfindung besteht darin, dass die Nägelmaschine wie bisher die Nägel vollständig fertig stellt, aber eine dünne Drahtverbindung zwischen den einzelnen Nägeln fortbestehen lässt, sodass die zusammenhängenden Nägel wie Draht aufgewunden werden können. — Die andere Erfindung ist ein automatischer Hammer, mittelst dessen ein Zimmermann in gleicher Zeit dreimal so viel Nägel eintreiben kann, wie bisher.

Hildesheim 30. August. Bemalung der Häuser. Immer mehr ist man hier darauf bedacht, die alten Holzbauten, an denen unsere Stadt so überreich ist, zu konserviren. Allenthalben sieht man jetzt, nachdem die Bemalung des Knochenhaueramthauses in so überraschender Weise gelungen ist, an den Häusern die Schnitzereien und Wappen in den schönsten Farben entstehen, so dass es für die regelmässigen Besucher unserer Stadt immer Neues zu sehen gibt. aber diese Bemalung auf die Beschauer wirkt, das kann man täglich gewahr werden; denn schaarenweise stehen die Fremden vor dem Knochenhaueramthause und geben ihre helle Freude zu erkennen über die Schönheit dieses Bauwerks, welche durch die Bemalung jetzt so recht hervortritt. In den letzten Tagen ist auch ein altes Kuriengebäude am grossen Domhof, gegenüber der bischöflichen Wohnung, in neuer Farbenpracht erstanden. Dasselbe stammt aus dem Jahre 1579 und zeigt eine grosse Anzahl an den Fensterbrüstungen angebrachter Wappen früherer Domherren, sowie verschiedene Inschriften. Die Bemalung ist nach den Angaben des Bau- und Regierungsraths Cuno hierselbst ausgeführt und die Farbenzusammenstellung findet allseitige Anerkennung.

- Der § 100e der Gewerbeordnung. Seitens des Preuss. Ministeriums für Handel und Gewerbe sind Bedingungen aufgestellt, unter welchen nur die Ertheilung der Rechte aus § 100e, betr. das Lehrlingswesen, an die Innungen stattfinden soll. Zunächst müssen die im Statut vorzusehenden organischen Einrichtungen der Innung eine Sicherheit dafür bieten, dass die Innungsmeister selbst die in dem Entwicklungszustande des betreffenden Handwerks entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen; es wird daher empfohlen, im Innungsstatut auch die Meisterprüfung als Aufnahmebedingung vorzuschreiben. Auch habe das Statut dafür Sorge zu tragen, Grund des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli dass die Lehrlinge eine dem Stande des Handwerks entsprechende Ausbildung erhielten, desgleichen durch Festsetzung über die Dauer der Lehrzeit, die Form (Schriftlichkeit) und den Inhalt des Lehrvertrages die wesentlichsten Seiten des Lehrverhältnisses befriedigend zu regeln. Dahin gehöre namentlich, dass eine ter behält sich vor, über die pracktische Bewährung ordnungsmässige, technische und gewerbliche Ausbildieser Massnahme seiner Zeit Bericht zu erfordern. dung gesichert, für die sittliche Zucht der Lehrlinge Sorge getragen und den Lehrherren die Verpflichtung auferlegt werde, ihre Lehrlinge zu dem Besuche bestehender Fach- oder Fortbildungsschulen anzuhalten. Endlich werde das Statut Vorschriften über die Gesellenprüfung und die Ertheilung des Lehrbriefes enthalten müssen. Die Innung werde durch die Zahl und Tüchtigkeit ihrer Mitglieder die Sicherheit bieten müssen, dass ihr neben dem Willen auch die Kraft innewohne, das gesammte Lehrlingswesen in dem Bezirke zu leiten. Anträgen auf Gewährung der Rechte aus § 100e der Gewerbeordnung werde daher keine Folge zu geben sein, wenn die Innung einen zu geringen Personalbestand habe, oder wenn die Absicht zu Tage trete, durch Entziehen des Rechtes zum Halten von Lehrlingen solche Gewerbetreibenden zu schädigen, für welche der Eintritt in die Innung aus irgend welchen Gründen unthunlich sei. Selbstverständlich müsse die Innung bereits erkennbare Erfolge aufzuweisen haben, welche zu dem Urtheil berechtigen, dass sie sich auf dem Gebiete des Lehrlingswesens bewährt habe. Bei der Begrenzung der den Innungen nach § 100e zu ertheilenden Rechte werde zu berücksichtigen sein, das die Ausbildung von Lehrlingen solchen grösseren Betrieben nicht unmöglich gemacht werde, welche zwar demselben Gewerbe angehörten, deren Unternehmer aber, ohne der natürlichen Regelung der gewerblichen Verhältnisse ihres Betriebes Zwang anzuthun, nicht füglich genöthigt werden könnten, Mitglieder der Innung zu werden.

· Fachblatt für Bettler. Unter den vielen seltsamen Zeitungs-Organen, deren sich Paris erfreut, verdient das "Journal des Mendiants," besondere Er-Dieses im Hinblick auf seinen Zweck vortrefflich redigierte Blatt erscheint wöchentlich einmal. Es beschäftigt sich weder mit Politik noch mit Literatur, sondern widmet seine ganze Aufmerksamkeit ausschliesslich den praktischen Interessen seiner Leser. Sein Inhalt besteht aus Ankündigungen nach Art der folgenden: "Morgen Mittag findet in der Madeleine das Leichenbegräbniss eines sehr reichen Mannes statt." "Um ein Uhr vornehme Trauung in

der Trinite-Kirche." "Ein Blinder, der etwas Flötel spielt, wird gesucht." "Man wünscht in einem Seebade einen Kriippel zu engagieren. Gute Referenzen und eine kleine Kaution erforderlich." Diese letztere Anzeige ist durchaus kein Scherz. In den Seebädern wird die Ausbeutung der Gäste mit echt französischem Raffinement bis zum äussersten getrieben. Man bcraubt sie mit Hilfe teuerer Hotelpreise, hoher Trinkgelder und kleiner Spielhöllen in den Kasinos. das ist noch nicht genug. Die Hotelwirte oder Badestrandbesitzer nehmen ganz richtig an, dass die Bade-Gäste geneigt sein würden, Almosen zu geben, wenn sich ihnen dazu Gelegenheit böte, und da sie selbst doch nicht gut das Betteln besorgen können, so engagieren sie Berufsbettler, denen sie auf ihren Grundstücken das Bettel-Monopol einräumen und die ihnen dafür die Hälfte der täglichen Almosen-Ernte zu geben haben. Auf ein solches Geschäft bezieht sich obige Annonce der Bettler-Zeitung.

Wie lange lebe ich? Höchst merkwürdig ist, was die statistischen Aufnahmen über die durchschnittliche Lebensdauer verschiedener Berufsthätigkeiten ergeben, d. h. also über dasjenige Alter, welches jemand bei Antritt eines bestimmten Berufes zu erreichen die wahrscheinlichste Aussicht hat. Dasselbe beträgt nämlich in Deutschland beim:

Gärtner, Schiffer, Fischer 58 Jahre;

Bäcker, Bierbrauer, Fleischer 54;

Zimmermann, Maurer, Maler, Anstreicher 49;

Schlosser, Schmied, Tischler 47;

Schnhmacher, Schneider 44;

Steinmetz, Bildhauer, Schriftsetzer, Lithograph 41;

Tagelöhner und Lohnarbeiter 32; —

dagegen bei Gelehrten-Berufen, nämlich beim Geistlichen 67, Philologen und Lehrer 57, Juristen 54, Arzt 49 Jahre. F. W. (Die Werkstatt.)

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

- Hirth's Formenschatz 1886, Heft 8 u. 9. Verlag von G. Hirth in München und Leipzig, Preis pro Heft Mk. 1,25. Auch die vorliegenden Hefte bringen eine Menge von werthvollen Aufnahmen künstlerischer Gegenstände. Es ist mit richtigen Namen genannt, eine internationale Schatzkammer in welchen die aus aller Herren Länder zusammengetragenen Kunstschätze in Form von Abbildungen auf-Welchen Werth der Formengestappelt werden. schatz für unser Kunst-Gewerbe besitzt, haben wir schon des öfteren hervorgehoben, und können denselben immer wieder aufs Neue empfehlen.

- Moderne Zeichenschule von J. Häuselmann, 6 Hefte von je 20 Tafeln, Preis: Heft I Mk. 4,— jedes weitere Heft Mk. 6,—. Die Hefte sind auch einzeln zu haben. Verlag von Orell Füssli & Co., Zürich. Von vorstehendem Werke liegen die

ersten 5 Hefte uns vor und enthalten:

Heft I, Die Elementarformen geradliniger Ornamente

bogen

lischen Ornaments.

Heft 5, Freie Composition u. Ornamente in Farben. Autor und Verlagshandlung haben sich schon oft durch Herausgabe ihrer praktischen Werke für Schule und Decorationen Lorbceren erworben u. sind sich solche auch durch Harausgabe des vorliegenden Werkes sicher.

Das Werk besteht aus methodisch geordneten Vorlagen, wie dies schon auf der Inhaltsangabe der Hefte ersichtlich. Wie oft kommt der Junge zum Meister in die Lehre, ohne dass er den geringsten Zeichenunterricht genossen hätte. Einigen Ersatz dafür bilden nun wohl die Sonntagsschulen, doch lassen auch diese oft im Zeichnen noch viel zu wünschen übrig und nur wenige Meister können von dem Fortschritt ihres Zöglings im Zeichnen zufrieden sein. Der Junge soll voran, und ein kluger Meister spart nicht an den Mitteln zur Ausbildung hauptsächlich im ersten Jahr, damit er im zweiten und dritten um so mehr Nutzen aus den Arbeiten seines Lehrlings War die Ausbildung im ersten Jahr gut, so wird der "Segen der Arbeit" in den nächstfolgenden nicht ausbleiben, hat aber der Meister im ersten Jahr seine Pflicht dem Lehrling gegenüber nicht gethan, so kann er doch wohl später auch nicht viel von ihm in der Arbeit verlangen und der Zeichenunterricht bildet doch die Grundlage der gauzen Decorationsma-Nun ist es aber nicht jedem Meister gegeben im Unterricht lehrend und erziehend zu wirken, ja er hat vielleicht in seiner Jugend nach einer andern, schwerfälligeren Methode das Zeichnen gelernt und unterlässt vielleicht schon deshalb den Zeichenunterricht selbst zu ertheilen, freilich zum grossen eigenen Nachtheil. Das vorliegende Werk tritt hier in die Lücken ein. Klar und deutlieh mit Linien und wenigen erläuterten Worten auf jeder Tafel führt der Verfasser den Schüler von den einfachsten Linien und Winkeln, von Stufe zur Stufe hinauf zu den schön geformten stilgerechten Blumen, Ornamenten etc. Da wo es angebracht, greift vom ersten Hefte ab, auch schon die Farbe ein, sodass die Zeichnung und Entwickelung des farbigen Ornamentes gleichzeitig vorwärts schreiten. Für den Lehrer (Meister) genügt ein durchschauen von Heft zu Heft um zu finden, dass gerade dies das Werk ist, nach welchen er seinen Unterricht ertheilen und nach Beendigung desselben sich eines Erfolges erfreuen kann. sind jedes für sich in Mappe, die einzeln Tafeln also lose und werden durch ein Gummiband an der Mappe festgehalten. - Weitere Urtheile der Presse über dieses vorzügliche Werk finden sich auf beifolgender gelben Beilage der Verlagsbuchhandlung, worauf hiermit noch besonders aufmerksam gemacht sei.

#### Humoristisches.

Ein Baumeister verpflichtet sich, Gemütlich. einen Bau, bei Vermeidung hoher Konventionalstrafe, binnen einer gewissen Frist fertig zu stellen. Um nun schneller vorwärts zu kommen hat er seinen Maurern bereits höhere Löhne bewilligt. Hierdurch hat er aber gerade die gegentheilige Wirkung erzielt, 3, Stilisirte Blatt- und Blumenformen. einfache denn. anstatt nunmehr schneller zu arbeiten, wie er Flachornamente antiken und modernen Stiles gehofft, sind die Leute um so langsamer, damit sie 4, Die Spirale als Grundformen des vegetabi-frecht lange den guten Verdienst einstreichen können. Endlich reisst ihm die Geduld und er ermahnt sie ernstlich zur schnelleren Arbeit. Da erhebt sich einer mer zu lackiren welche innen weiss lackirt werden. der Maurer und spricht mit gehobener Stimme: "Nu, selben, wenn eine Zeitlang im Gebrauche, springt Ich streiche gewöhnlich die Einer 2 mal mit einer nu, Herr Baumeester! Die Arbet ist keen Frosch, Oelfarbe, dann 2 mal mit in Terpentinöl geriebenen

die huppt nich davon!"

— Schöne Zustände: Anstreicher-Lehrling kommt weinend nach Hause und klagt: "Nein, das halte ich nicht aus bei den Gesellen!" — Mutter: Warum nicht mein Söhnchen?" — Lehrling: "Ach, da gibt's Wichse auf Wichse, ich muss den Gesellen die Stiefel wichsen und die verwichsen mir's Kamisol?" Mutter: "Na, dann soll der Vater die Gesellen verwichsen!"

#### Versuchsstation.

H. St. in D. i. d. A. Die gesendete Probe Leinöl ist chem. rein; dass dasselbe klebrig bleibt, kann seinen Grund darin haben, dass es auf einer Rübölmühle ausgepresst ist. Es ist nur für wenige Arbeiten verwendbar z. B. zum Grundiren von Mauerwerk, sowie zu den ersten Grundstrichen, wenn letztere matt gehalten werden durch Terpentinzusatz.

G. Z. in G. Das Terpentinöl ist französisches mit amerikanischem vermischt, daher der nicht ganz reine Geruch. — Die Probe Bleiweiss enthält 6% Thonerde.

Abonnent Nr. 4670. Die Probe Bleiweiss enthält

12º/o Oel und in dem Rest 10º/o Kreide.

R. F. in T. (Ungarn). Das grüne Pulver ist geringes Schweinfurtergrün und sehr giftig, für Leimfarbe durchaus zu verwerfen.

## Briefkasten.

C. W. in G. Wie werden Ueberreste alter. Oelfarben, sogenannte Farbfelle, wieder verwerthet. Ich bin schon daran gewesen, selbige auszukochen, habe aber die Erfahrung machen müssen, dass sobald die gekochte Flüssigkeit kalt wurde, selbige aber auch ganz dick und hart wurde, habe mir aber nicht die Ursache desselben erklären können. Theilen Sie mir doch gefl. mit, was Sie damit machen würden, wenn Sie alte Farbfelle auskochen wollten?

Antwort: Nach dem Kochen ist Leinöl zuzusetzen, jedoch ist es einfacher, mit Lauge auszukochen und die so verseifte Farbe zu Spachtelfarbe zu verwerthen.

2618 E. T. in G. Habe Decorationsstücke zu imprägniren und da ich solche Arbeit noch nicht gemacht, möchte ich gefl. um Auskunft bitten, mit welchem Gegenstande ich die Arbeit ausführe, ohne dass die Malerei verdirbt; man wird ja hierfür verantwortlich gemacht?

Antwort: Wenden Sie sich an die Firma Hübner & Cie. in Leipzig und lassen sich davon Cyanit kommen, nebst Ge-

brauchs-Anweisung.

2619 J. C. in G. Eine grosse Partie politter Möbel von Mahogoni-Holz soll angestrichen und in Nussholz gemalt werden, muss nun die Politur zuerst weggeschliffen werden, oder kann ich sofort darüber streichen lassen?

Antwort? Schleifen Sie etwas mit allerfeinstem Glaspapier dann streichen Sie mit halbfetter Oelfarbe dünn 2 Strich, wo-

rauf maserirt werden kann.

2620 G. L. in F. Ich habe 2 neue Schablonen, welche aneinander geklebt sind, möchte daher um Ihren Rath bitten,

wic ich diese wieder von einnander bringe?

Antwort: Wenn das Papier ausbält, dann legen Sie dieselben einige Tage in Seifenlauge, nachher wenn sie von einander sind, ist mit reinem Wasser nachzuspülen, dann sind die Schablonen zwischen Platten zu trocknen. Schablonen sollen immer gehängt, nie aufeinander gelegt werden.

2621 J. Fr. Sch, in B. Habe öfters eine Partie Blechei-

mer zu lackiren welche innen weiss lackirt werden. Bei denselben, wenn eine Zeitlang im Gebrauche, springt der Lack. Ich streiche gewöhnlich die Eimer 2 mal mit einer mageren Oelfarbe, dann 2 mal mit in Terpentinöl geriebenem Bleiweiss mit Damarlack vermischt. Dieselben werden recht schön wie Glasur, aber nach kurzem Gebrauche springen dieselben. Wie ist diesem abzuhelfen?

Antwort: Vor dem Anstreichen putzen Sie die Eimer mit Kreide tüchtig. Dann streichen Sie den ersten Anstrich nicht zu mager. Am besten ist jeden Anstrich im Lackirofen hart

trocken zu machen.

2622 O. G. in H. Kann man eiserne Oefen auch mit Majolikfarbe streichen, ohne das dieselben richen, und halten dieselben wenn das Untertheil mit Chamotziegeln ausgesetzt ist?

Antwort: Nehmen Sie den im Annoncentheil empfohlenen Majolikalack: welcher als vorzüglich uns empfohlen wurde.

2623 Habe Wände zu streichen, welche durchweg fleckig und Salpeterhaltig sind, (aber trotz dem, der Verputz fest sitzt) Kalk- und Leimfarbe halten nicht; wie wäre es mit einem Kallkolith-Untergrund, und dann Oelfarbe. (Habe die Wände unter Garantie zu streichen.)

Antwort; Wo Feuchtigkeit ist, nützt kein Vorstreichen mit Kallkolith; statt dessen nehmen Sie Weissang'schen - Verbin-

dungskitt.

2624 W. Sch in Sch. Ersuche um gefl. Mittheilung, ob man für matte Eichenholzfarbe, am besten Mattlack kauft, oder durch Zusatz von Wachs selbst Mattlack herstellt, und wieviel Wachs man auf ½ Kilo nöthig hat. Auch mögen Sie bemerken, ob der Lack durch Wachszusatz immer warm aufgetragen werden muss. Halten die Thür-Lamperien eines vielbesuchten Wirthslokales, welche viel abgewaschen werden, mit Mattlack

so lange wie mit Glanzlack?

Antwort: Es liegt das im Ermessen eines Jeden, ob cr die Zeit selbst hat, den Lack zu bereiten. Wie viel Wachs genommen wird, bleibt auch Jedem überlassen, es handelt sich dabei ja darum, wie matt man den Lack wünscht, dann verträgt ein Lack auch mehr Wachs wie der andere. Das Wachs löst man im Wasserbade auf, erhitzt in demselbeu den Lack und rührt vom jedem, nach Belieben zusammen. Ist zu viel Lack genommen resp. zu viel Wachs, so lässt sich das leicht erproben. Der Mattlack ist kalt aufzustreichen, aber zu vertreiben mit fettem Dachsvertreiber. In Wirthschaften werden die am meisten angefassten Thüren glänzend, gemachtdoch kann man da ja jedes Jahr 1 mal dünnnachlackiren. Füllungen ganz matt und Friesen halbmatt durch Abschleifen des Glanzlackes und Nachpoliren mit Leinöl und Leisten hochglänzend wirkt sehr schön.

Der heutigen Nummer der "Malcr-Zeitung" liegen eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Orell Füssli & Cie. in Zürich über J. Häuselmann's moderne Zeichenschule und soweit der Vorrath reicht, eine von Otto Kall & Comp. in Heidelberg über Kallkolith bei.

der das Geschäft einer; Wittwe selbstständig führen kann, bei gutem Gehalte und dauernder Stellung möglichst sofort gesucht. Offerten sub. S. C. 80 Haasenstein & Vogler, Freiberg i. S. erbeten. [597]

Alle Fachschriften werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

# Kreide

in Oel gemahlen, zn Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfichtt die Kitt- und

Farbenfabrik von
Friedrich Kayser,
552 Frankfurt a. M.



## Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i. Oel, chem. rein M. 42(\(\mathbb{A}\) Seccativ Ia satzfrei M. 125,-(\(\mathbb{S}\) dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat. Bockenheim-Frankf. a/M. 5 8) cmpfehl. Heuser & Pertsch.

Wilhelm Schlüter, Luckenwalde Papiermühle.
Papierstuckfabrik

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baumeistern und Sachverständigen als vorzüglich anerkannten, vollständig Gyps erzetzenden Papierstuckartikel in:

Rosetten, Hohlkehlen, Friesen, Stäben, Reliefs, Thürverdachungen etc.

zu billigsten Preisen. — Preisverzeichnisse gratis. Illustrirter Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg. 596

Bortretungen für einjelne Pläke erwünscht.

En gros. En detail. Export.

# Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

#### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente/ etc sowie Entwürfe u. Schriftenpausen jeder Art, höchst preiswerth. Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt. 366

#### Die Lackfirniss-Fabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien **Decorationslacke**, **Fussbodenlacke** sowie **Spirituslacke** für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen, 502

# Weinand, Zimmer & Steins Celn a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln. 340

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)
Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabrieirt als Specialität 153 Gustav Spangenberg, Mannheim.



#### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Export Fabrik Engros plastisch. Zimmerdecorationen

# in Papierstuck \*\*\* empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkaunt solidesten Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis!
Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gsgen
Einseudung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

#### Lehrbuch der

# Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

# Motive, Skizzen and Pausen für Maler. Prospekt gratis.

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fenster glas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

# Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gcgen Nachnahme. H. Hasenbring 588 Essen (Ruhr).

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF 100
inKlingenthal(Sachsen)
Auf gelblichem Papier in
Tondruck M. 2,20 franco
geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh.
vom Autor. Auch durch
die Verlagshandlung der
Maler-Zeitung.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder hergestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

# Maler-Leim,

feinste, unübertreff bare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25—200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

#### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang ,, 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107.

# Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 6 ,, 60 ,, 12 ,, 100 ,, zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

#### Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3 50 4-4,50.

umlegtragen 40 nmd 50 Pfg. Stehtragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäsehegeschäft 572 C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

Beste Qualitäten

# Maler=Teime

liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn 590 Mühlhausen Th

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Gegründet 1835. 488 Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- end Marmorwalzen.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu.
Gegen M. 3 — Nachnahme.

Joh Pilz, Mannheim a. R.

# Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage

## von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32.

Neu! Hochglanzbroncen Neut
fein u. von grosser Beständigr
keit zu Fabrikpreisen von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bi10 Mk. per Pfd. Doppelgolds
Auslese und Abzielgold füVergoldung im Freien. 395

Tateltarbe per <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläche) M. 3,50. Stuttgart J. U. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafein 556

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik. Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u.s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Sol. altes Zündergeschäft mit grosser Kundschaft, in der grössten Badestadt des Rheines, Umstände halber sofort zu verkaufen. Das Geschäft kann in den bisherigen Lokalitäten weiter geführt werden. Offerten sub N. 625 an Haasenstein & Vogler, Wiesbaden. [599]

#### Neu! Acusserst wichtig für Anstreicher u. Decorationsmaler! Praktisch bewährt! Maler-Leim

zur Anwendung in Wasserfarben für Decken und Wände.

Dieser neue Leim bietet gegenüber der Anwendung von Cölner-Leim folgende grossen Vortheile:

1. Geldersparniß bis zu 50 %

2. Bedeutende Zeitersparniß. 3. Bequeme Sandhabung.

welche durch nachstehende Gebrauchsanweisung erläutert werden: Man klopfe vor dem Gebrauch den Leim bis zur Flüssigkeit und vermenge ihn alsdann mit der Farbe. Sollte die Decke, Wand etc. anziehen, so setze man das nöthige Wasser hinzu, bis man damit arbeiten kann. Ein vorheriges Abseifen und Bestreichen mit Alaunwasser ist nicht nöthig. Ein einmaliger Anstrich mit der neuen Leimfarbe genfigt vollkommen und gibt der schmutzigsten Decke und der rauhesten Fläche etc. die schönste egale Farbe. Man kann die Arbeit unterbrechen ohne dass sich Ansätze bilden, was bei der bisherigen Methode nicht zu vermeiden war. Ein Abfärben findet nicht statt. Der Quantitäts-Verbrauch ist der nämliche wie bei Cölner Leim bester Qualität. Der Preis stellt sich bei Fass zu 30 Mk. per 100 Pfd. incl. Emballage, bei weniger zu 35 Mk. per 100 Pfd. excl. Emballage netto, Casse ab Fabrik Düsseldorf.

> Düsseldorf, Friedr. G. Gierlichs, Kronprinzenstr. 11.

Tüchtige Agenten mit guten Referenzen werden gegen hohe Provision an allen grö-Beren Pläken angestellt. 595

#### "Farben-Fabrik Oker", Besitzer:

Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Igligation == Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

unzerbrechlich, billig. reiche Wahl in Vouten. Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

#### Hausputzund Der Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark. Soeben erschienen:

# Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überans practifds zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäte, Spiel-, Garten- und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerker-Berbindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhänsern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften Trausparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

> -6-0-Bronce-Medaille.

Silver-



Medaille.

1885.

#### Kallkolith LONDON OTTO KALL's patentirter Untergrund

für Oelfarben-Anstrich. Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder

Einsendung des Betrages von 5 Mark. Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

L. Gründaum Schwabach (Bayern.) n. Preiswürdigkeit unter Garantie dei Gold. fabricirt u. liefert in anerkannt unübertroffener Qualitat Aluminm (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.

Blattgold, Hochglanzbroncen

Dehrfad prämiter, Amerkennungsfäreiben v. Maleen ec.

Abonn. jährl. M.4, halbjährl. M. 2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe- Nr. gratis u. franco. Zeitschr. f. Handel u. Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg.

Im Derfage des "Exporteur" erschien: Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Austage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche beuten sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bauten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren "ubeilagen 2 Wk. 25 Pfg. frei ins Haus, für's Auslan 35 Pfg mehr. l'estellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission: für den Buchhandel: Robert Friese in leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg sehe Buchhandlung

Bezugsbedingungen 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 225 oder 450) zu bezahlen, es emplicht sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postanftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweekmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum' 30 Pfg. Gei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

/ Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oler Waare verkansen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nor flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgsältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, währen I politicehe Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewönschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# lale

# rgan für Decorationsmaler, Lackirer

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕲 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf. Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. ©

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

#### Ueber Fachschulen.

Der Ruf nach Fachschulen galt der Schaffung einer Stätte, an welcher junge Leute des Gewerbestandes diejenige praktische und theoretische Bildung sich aneignen können, die sie befähigt, im Leben das wirklich zu sein, was sie sein sollen, nämlich Gehilfen des Meisters im wahren Sinne des Wortes, die allen, auch den schwierigsten Anforderungen gerecht zu werden vermögen, die so zu sagen, die rechte Hand des Meisters sind, die sich durchdrungen fühlen von Berufsfreudigkeit und die Fahne des Handwerks in Ehren hoch halten . . . Ueber den Werth eines geregelten Unterrichts in fachmänniger Praxis und Theorie, ertheilt in systematischer Reihenfolge, kann kein Zweifel obwalten. Der stetig vom Leichten zum Schweren fortschreitende Lehrgang in den einzelnen Fächern, gegenseitiger Wetteifer, das stete Beispiel, die Erläuterungen des Lehrers, die vorhandene Mustersammlung - all das bewirkt eine Aneignung von geistigen und technischen Kenntnissen innerhalb verhältnissmässig kurzer Zeit. Mit dem Mass der zunehmenden Fertigkeit erstarkt gleichzeitig ein gewisser freudiger Stolz in dem strebsamen Schüler über die in schnellerem Tempo als sonst erreichte Stufe der Ausbildung, während der Gesichtskreis, die Uebersicht über die einzelnen Zweige eine weitere wird - für den späteren Geschäftsmann ein gewiss nicht zu unterschätzender Vortheil. Weniger allseitig dürfte man jedoch der Meinung sein, dass die Lehrwerkstatt der Schule besser sei, als die Meisterlehre, schon aus naheliegenden Gründen; indess lässt sich entschieden behaupten, dass in vielen, wohl in den meisten Fällen die Meisterlehre im Allgemeinen nicht entfernt das zu bieten vermag, was die Fachschule bietet - was nennt sich nicht Alles heute Meister!!! Ich kenne einen Fall, in dem ein Lehrling durch 4 Jahre nichts als in Leimfarbe und immer wieder in Leimfarbe arbeitete; oder auch der Junge ist mehr Lauf- als Lehrbursche;

unser schönes Geschäft, zu was braucht also mein Sohn Schule! Einen Studenten, der keine Lust mehr hat zur Arbeit und Alles besser wissen will, kann ich nicht brauchen." Solcher Stimmen habe ich in meiner Praxis viele zu vernehmen das Vergnügen gehabt — soll ich erwähnen, wie kurzsichtig derartige Meinungen sind? Soll ich sagen, wie man heute noch gar viel lernen kann, wenn man will, auch vicl mehr lernen muss, als vor 40-50 Jahren? Vorfahren lebten in einer Zeit, die der unsrigen in gar nichts gleicht. Das Handwerk von heute hat ganz andere, schwierigere Aufgaben zu lösen, als das von früher; die "Handarbeit" ist Kopfarbeit geworden, Vielseitigkeit wird verlangt, wenn die Chancen, welche das Geschäft heute an dem, morgen an jenem Artikel bietet, ordentlich ausgenutzt werden sollen. Es hilft nichts, dass alte Institutionen und Reclite erneuert werden, es hilft keine chinesische Mauer, über kurz oder lang macht sich der Weltverkehr durch ausserordentliche Verkehrsmittel Platz es heisst einfach: lernen! viel lernen! Durch geschmackvolle Arbeit allein kann die mechanische Massenarbeit besiegt werden. Ebenso weise ich die Behauptung zurück, auf den Fachschulen würden lediglich Gewerbestudenten gebildet oder verbildet, die sich dünkelhaft über den gewerblichen Arbeiter überheben und zu straffer Arbeit nicht zu gebrauchen seien ... Mit Sicherheit glaube ich daher, dass das System der Fachschulen eine Lücke ausfüllt und dass dieselben eine grosse Zukunft haben; nicht nur als Lehrstätte, sondern auch als Centralstelle, als ein Hort des jeweiligen Gewerbes, der in allen Fällen Rath weiss und helfend eingreifen kann, kurz, der in technischer wie theoretischer Beziehung dann die Führung vollständig und sicher übernimmt. Um das jedoch zu werden, um dieses Ziel zu erreichen, darf es nicht blos Sache einzelner Männer sein, mit grosser Aufopferung und Hingabe die Anstalt zu fördern - nein, jeder deutsche Fachgenossc, der über eingeengten für alle möglichen Zwecke muss er laufen . . . Es jeder deutsche Fachgenosse, der über eingeengten fehlt auch nicht an Stimmen, die da behaupten: "Zu Kreis des alltäglichen Göpelwerkes hinausdenkt, wird was brauchen wir Fachschulen! Mein Vater hat keine genug Idealismus besitzen, um an dem schönen Werke gebraucht, ich habe keine gebraucht, wir haben doch bauen zu helfen, um ein Samenkorn auszustrouen,

welches gewiss und nicht erst in ferner Zukunft, reichlich Frucht tragen wird. So der Fachschuldirector Herm. Walde, einem Schüler der Dresdner Kunstgewerbeschule, in seinem in Leisnig gehaltenen Vortrage über Fachschulen. Gewiss verdienen diese Ausführungen allseitige Beachtung und darum brachten wir sie an dieser Stelle und weisen hier noch im speciellen auf unsere "Maler-Schule" hin.

Die Bonner Malerschule ist nicht eine Schule welche den Unterricht ähnlich den Kunstgewerbeschulen klassenweise ertheilt, sondern eine Anstalt, welche jeden einzelnen Schüler in den von demselben selbstgewählten Fächern in allerkürzester Zeit ausbildet. Es sind viele Schüler innerhalb 8 Tagen in der Marmormalerei soweit ausgebildet worden, dass sie selbstnaturgetreu nachmalen bezw. entwerfen konnten. Dasselbe ist auch in der Holzmalerei öfters geleistet worden. 3 höchstens 5 Wochen genügen immer um beide, die Holz- und Marmormalerei zu erlernen. Ebenso ist es auch mit den anderen Fächern, in 3-5 Wochen waren Schüler — die nichts von der Styllehre verstanden - soweit in mittelalterlichen Stylen eingeweiht, dass sie den folgenden Sommer Kirchen decorirten, wozu sie sich vor dem Schulbesuch durchaus unfähig erklärten.

Da die Zeit der Schuleröffnung bevorsteht\*), so bitten wir, sich dafür Interessirende, Programms's zu verlangen, welche gratis und franco versendet werden.

#### Was fordert man von einem Geschäftsmann?

Die "Kaufmänn. Correspondenz" wirft die Frage auf: Worin besteht die Tüchtigkeit eines Geschäftsmannes? oder: Was fordert man von einem Geschäftsmanne und wie erzieht man Geschäftsleute? und be-zu benutzen pflegt, die Nöthigung, sich womöglich antwortet dieselbe im Wesentlichen wie folgt.

In erster Linie fordert man Geschäftskenntnisse, dieses unerlässliche Handwerkszeug des Geistes, der Brot verdienen will. Freilich Geschäftskenntnisse werden erst dann fruchtbar, wenn sie in einem reichen Grunde allgemeiner Bildung wurzeln. Ein solcher Grund aber muss durch ein an sich werthvolles Wissen gelegt und dieses muss in solcher Weise verinnerlicht werden, dass dadurch das Denken geübt, das Urtheil geschärft, Ideen geweckt und dem Geiste ein wirklich heilsamer Bildungsstoff angeeignet wird. Und wer nicht die Vorsehung darüber meistern will, dass es weniger umständlich gewesen wäre, wenn sie nur die Hände zur Arbeit hätte wachsen lassen und hängen, - der muss auch zugestehen, dass man vorbeit geübt und geschickt gemacht werden können.

samkeit die erste Stelle einnimmt. Die Arbeitsam-Ikann man zur Bildung des Speculationsgeistes bei-

keit ist unter allen Verhältnissen eine nothwendige Eigenschaft des sittlichen Lebens und eine meist unerlässliche Bedingung des leiblichen, — im verstärkten Maasse aber in unserer Zeit eine Grundbedingung des socialen Wohles. Und mit der Gewöhnung zur Arbeitsamkeit kann man nie zu früh beginnen; wer da meint, dass das rechte Arbeiten sich von selbst finde, wenn nur einmal das drängende Leben vor Augen und die Furcht vor Hunger im Rücken stehe, der rechnet für den Knaben auf eine Schule bitterer und doch vielleicht fruchtloser Erfahrungen. Arbeitsamkeit und Fleiss sind ganz wesentliche Erfordernisse, die man an den Geschäftsniann stellen muss, und wer thätig ist, und unverdrossen schafft, findet immer sein Brot. Nur zu oft wird aber die Gewöhständig jedweden Marmor in Zeichnung und Farbe nung zum Geschäftssinn in dem Maasse verspätet, als man die Anlernung von Geschäftskenntnissen verfrüht.

> Nächst dem Fleiss ist praktischer Sinn eine unerlässliche Eigenschaft des Geschäftsmannes. Und wenn der Vater seine Knaben schon frühe darauf ansieht, ob sie diese Eigenschaft in grösserem oder kleineren Maasse besitzen, und darnach die praktischen zum Geschäft bestimmt, die unpraktischen aber für das Gymnasium, so liegt darin im Allgemeinen kein unvernünftiger Sinn. Denn tiefe Denker mit liebenswürdigen Gedankenlosigkeiten und Gelehrte mit naiver Unbehilflichkeit in allen Geschäftsdingen werden als Originale nur belächelt, uupraktische Geschäftsmänner aber werden ruinirt. Indess sollte man doch nicht warten und zusehen, ob diese Gabe als ein dem Kinde verliehenes Wiegengeschenk zum Vorschein kommt, sondern gewiss sein, dass der Keim dazu von der Vorsehung allein verliehen ist und in allen durch Erziehung, wenn auch in verschiedenem Maasse entwickelt werden kann und soll. Die Ausrichtung von Aufträgen, die Gelegenheiten, sich brauchbar und hilfreich zu erweisen, die das Kind, wenn man nur zeitig damit beginnt, mit grossem Selbstgefühl gern immer selbst zu helfen, und neben den Büchern frische selbstthätige Arbeit im Haus, im Garten und Feld, \* solche Uebungen erzeugen Anstelligkeiten, sichern Blick und rasche Entschlossenheit, die Gewandheit, jedes Ding beim rechten Ende anzufassen, und den freudigen Trotz, der überall sich selbst aus den Verlegenheiten zu helfen und widerstrebende Verhältnisse mit klugem und tapferen Sinn zu überwinden strebt.

Wer übrigens mit seinem Knaben recht eifrig und geraden Weges auf das Geschäft zusteuert, der denkt wohl auch daran, ihm zeitig etwas von dem beizubringen, was man Speculationsgeist nennt, und trifft zu diesem Zwecke in der Erzichung schon frühe nicht den ganzen schwerfälligen Leib, an dem sie kleine Veranstaltungen. Und wenn diese auf Uebungen im Haushalten, und in der Kunst, das Geld erst das Wesen des Menschen in seiner Gesammtheit zusammenzuhalten, sich beschränken, so können sie ausbilden und kräftigen muss, wenn man hoffen will, ganz heilsam sein. Schädlich aber sind sie gewiss, dass die Glieder des Geistes für eine besondere Ar- wenn sie schon in der Kindheit den Drang nach Geldbesitz und das Raffiniren auf Gelderwerb er-Nächst den Geschäftskenntnissen fordert man Ge- wecken und nähren wollen. Uns dünkt es genug, schäftssinn. Der Geschäftssinn ist eine Gesammtheit wenn man auf Bildung des pracktischen Sinnes übervon praktischen Tugenden, unter denen die Arbeit-Ihaupt sich beschränkt. Im besten Sinne übrigens

<sup>\*)</sup> Die Eröffnung der "Maler-Schule" findet in der zweiten Hälfte des Oktober statt. Es lässt sich der Tag noch nicht fest bestimmen, weil das neugebaute Schulhaus noch nicht ganz fertig ist.

sie in dem Lebensgange eines Perthes, Stephensons,

Nathusius an den Tag tritt.

Eine fernere Tugend des Geschäftsmannes, an deren Mangel selbst Genics leiblich zu Grunde gehen, ist die Geschäftspünktlichkeit. Der beste Mann vermag oft grosse Fchler seiner Kinderjahre leichter zu überwinden, als die scheinbar kleinen Gewohnheiten der Unordnung und Unpünktlichkeit, und die Erfahrung lehrt, wie die Zerfahrenheit in den Schulbüchern sich unverbesserlich fortsetzt in den Geschäftsbüchern, und wie der Knabe, der immer zu spät in die Schule kam, noch als Mann der immer Verspätete ist. Ordnungssinn und Pünktlichkeit sind nicht nur äuserliche Tugenden, sie haben einen tiefsittlichen Grund, nämlich die Fähigkeit, Gedanken und Willen in steter Zucht nothwendigen Forderungen des äusseren Lebens unterzuordnen. Nicht hoch genug ist das Verdienst der Mutter zu schätzen, deren Auge und Wort den rechten Ordnungssinn ihren Kindern anerzieht, die jene kleinen Fehler des Herumliegenlassens-Vertrödelns, Beschmutzens, Obenhinarbeitens, des Hängelassens, des Aufschiebens und der Vergesslichdabei nur um Acusserlichkeiten zu handeln, aber eben das vielmaschige, schöne Gewebe einer Ordnung und und der Werkstätte tragen.

das Unternehmen, eine Geschäftsverbindung anzubescheidenes Gebot gethan wird etc., den Muth verwozu sic allerdings auch nicht werden darf.

gegenwärtig so häufig die Klage über zu geringen Schuld; der eine findet die Ursache in der Gefängniss-, Kinder- und Frauenarbeit, der andere in den Zollbeschränkungen, der dritte in dem Nationalitätenein siebenter in den beständigen Abänderungen in wohl thun, und zwar verkehrt, weil diese Farben der Gewerbegesetzgebung etc., kurzum, man sieht nicht alle Schnerven in Mitleidenschaft ziehen, was die Ursache stets in äusseren Verhältnissen. Es mag beim Schwarz der Fall ist. Ebenso verkehrt sei nun sein, dass so manches, was man für seine An- blaues oder grünes Papier, wogegen Chamoispapier sichten ins Feld führt, nicht einflusslos ist und zur angenehm wirkt. Dieses Papier, wie auch das weisse, gegenwärtigen Geschäftsflauheit beiträgt; aber uns dürfe aber niemals bis zum Hochglanz satiniert werden. will es scheinen, als ob dabei ein wichtiger Umstand Nichts sei schädlicher für das Ange, und Drucker unberücksichtigt bleibt, nämlich der, den Blick auch und Verleger sollten überhaupt ausschliesslich mattes

tragen, wenn man die Betrachtung des Knaben auf nach innen zu richten und sich einmal zu fragen: das Bild solcher speculativer Thätigkeit hinlenkt, wie Ist denn auch ein Jeder, der sich Geschäftsmann nennt, wirklich ein solcher? Besitzt er die nöthige Fähigkeit und Tüchtigkeit, die man von einem Geschäftsmanne fordert? Man wird uns erwicdern, dass bei dem Geschäftsmanne die Conjuncturen allein ausschlaggebend seien, dass beweis z. B. der flotte Geschäftsgang zu Anfang der siebenziger Jahre, in denen ein jeder Geschäftsmann, auch derjenige mit recht zweifelhafter Vorbildung etc., sein gutes Auskommen gefunden und ein schönes Stück Geld spielend verdient habe. Das ist nun Alles ganz richtig, selbst jeder Hausknecht spielte damals mit Erfolg au der Börse, aber dies waren auch abnorme Verhältnisse, die nie und nimmer auf die Dauer bestehen konnten und bestehen können. Die Zeitverhältnisse kommen selbstverständlich bei einem Geschäftsmanne ganz wesentlieh in Betracht, aber die Geschäftstüchtigk eit ist mindestens von gleicher Bedeutung.

#### Ueber die Wirkung der Farben auf das Auge im Buntdruck

bringt das "Journal für Buchdruckerkunst" einen keit nicht aufkommen lässt. Meist scheint es sich sehr interessanten Aufsatz von Voigt. Dem Uebelstande, heist es dort, dass unsere Druckschrift zu klein und solche Aesscrlichkeiten bilden in ihrer Gesammtheit zu eng gehalten und daher für die Augen schädlich sei, suchte man bisher irriger Weise durch Anwen-Pünktlichkeit, die ihren Anfang in der Kinderstube dung von gelblichem, lichtgrünem, blauem Papier, und Schule nehmen und ihre Früchte in dem Contor sowie von grüner, blauer, brauner Farbe abzuhelfen. der Werkstätte tragen.

Auch Fügsamkeit wird gefordert, von dem nicht abzuhelfen, ja verschlimmern denselben zum Prinzipal vorerst und dann von dem oft noch strenge- Theil. Ideal wäre allerdings weisser Druck auf ren Leben, in dem die harten Köpfe übel anzustossen schwarzem Grunde, doch ist dies nicht zu erreichen pflegen. Der Geschäftsmann darf nicht sofort, wenn und auch kein unbedingtes Erfordernis, da schwarz auf weiss die Augen nicht erheblich mehr angreift. knüpfen, zu scheitern droht, oder wenn ihm ein zu Schädlich sei aber der jetzt übliche graue Druck bescheidenes Gebot gethan wird etc., den Muth ver- auf Weiss. Wir können mit unserm jetzigen Schriftlicren, oder sich ctwa gar beleidigt fühlen wollen material überhaupt nur grau drucken, und wir haben Fügsamkeit ist für den Geschäftsmann unerlässlich; uns darin so hineingelebt, dass wir Schwarzdruck dieselbe ist noch lange keine Charakterschwäche, möglichst meiden. Zur Erzielung desselben müssten die Schriften grösser und fetter sein und die zarten Aus dem Munde, so vieler Geschäftsleute hört man Haarstriche verschwinden. Wir müssten zur (lateinischen) Steinschrift (Grotesk) zurückgreifen, die in pecuniären Erfolg, welchen ihre Thätigkeit aufzu- allen Theilen gleich starke Zeichnung aufweist und weisen habe; und der Gründe sind so manche, die jeder unnützen Schnörkelei bar ist. Auch müsste man dafür ins Feld zu führen beliebt. Bald trägt das Weisse zum Schwarzen im richtigen Verhältniss der Staat, bald der Arbeiter, bald der Fabrikant die stehen. Ist der Satz zu kompress, so komint das Weiss nicht zur Geltung.

Damit soll nicht etwa gesagt werden, die Buchdruckfarbe sei nicht schwarz, sondern grau. Ihr gränzwist, ein vierter in dem Mangel an Wasserstrassen liches Aussehen rührt nur daher, dass das Weiss und den ungünstigen Tarifverhältnissen der Eisen- auf die zarte Schrift zu stark wirkt und dass die bahnen, ein fünfter in der Uebervölkerung, ein sechs- Farbschicht nicht dick genng ist, um das Papier zu ter in den mangelhaften Verhältnissen zwischen Ge-Idecken. Verkehrt sei es, Grün und blau oder Braun werbe und Handelskammern und Gewerbetreibenden, anwenden zu wollen, weil diese Farben dem Auge Papier verwenden, ein Wunsch, dem wir uns anschliessen.

Voigt redet also der Anwendung einer sich der Grotesk nährenden Schrift das Wort, wohlverstanden aber der Antiquagrotesk. Eine etwa zu schaffende Groteskfraktur würde, wie er ganz richtig bemerkt, das Auge ebenso anstrengen, wie die gewöhnliche Schrift. Wir möchten weiter gehen und die Behauptung wagen, dass es der durchgehenden Einführung der Groteskschrift nicht bedarf, sondern dass es zur Erreichung des Zweckes schon genügen würde, die schnörkelhafte Fraktur abzuschaffen, die nur in den Ländern deutscher Zunge theilweise noch blüht, nachdem sie von den übrigen Kulturvölkern über Bord geworfen. Wie anstrengend diese Schrift auf das Auge wirkt scheint dem Schreiber diescs daraus hervorzugehen dass er ausser Stande ist, beim Lampenlicht eine Korrektur in Frakturschrift zu leicht entfernen. lesen, eine Korrektur selbst aus der reilleschrift der englischen Zeitschriften liest er ohne Schwierigkeit, während schon die Petitfraktur sein Auge äusserst ermüdet. Das kommt offenbar von den vielen Schnörkeln und ihrer grauen Farbe her, die sich vom Papier nicht genügend abhebt, zumal wenn das Papier selbst, wie bei den meisten Tagesblättern grau ist. - Wie unsere Leser wissen, haben wir Chamoispapier schon seit Anfang dieses Jahres für die Malerzeitung eingeführt und bereits seit dem Jahr 1881 Antiquaschrift zum Druck verwendet. Das farbige Papier, also auch Chamois kommt wohl etwas theurer, doch sind wir stets bestrebt technischer wie hygienischer Hinsicht allen Ansprüchen gerecht zu werden. Zahlreiche Zuschriften erklärten sich auch einverstanden, über diese Neuerung in der Farbe unseres Blattes und können wir wohl annehmen das Richtige getroffen zu haben. Zudem sei immer wieder erwähnt, Weiss ist nicht schön, wir lichen eben das Bunte, und sind überzeugt, - unsere Leser ebenfalls.

#### Zu Glas versilbern.

(Für Spiegel.) Zur Glasversilberung braucht man zweierlei Flüssigkeiten, die man getrennt zubereitet; die eigentliche Silberflüssigkeit und die Reduktionsflüssigkeit. Um erstere zu erhalten, zerreibt man 4 Gramm krystallisirtes Silbernitrat in einer Porzellanschale ganz fein und setzt tropfenweise Aetzammoniak, das nicht zu stark sein darf, hinzu, bis die Flüssigkeit, die sich Anfangs trübt, wieder wasserhell geworden ist. Hierzu giebt man 1 Gramm feingeriebenes schwefelsaures Ammoniak und verdünnt das Ganze mit 350 Kubikem. destillirtem Wasser. Diese Silborflüssigkeit kann in einer Flasche von dunklem Glase mit eingeriebenem duktionsflüszigkeit, die sich schlecht hält, bereitet der Zeit sein dürfte. man immer nur eine kleine Menge zum augenblickauf und setzt noch 3 Gramm Aetzkali hinzu. keiten, giesst das Gemisch in das Hohlglas hinein und nur bedingungsweise angewendet werden darf.

berung beendet. Sollen Glasgefässe von Aussen versilbert werden, so legt oder hängt man dieselben in ein Glas oder Porzellangefäss, in welches man das Gemisch beider Flüssigkeiten giesst. Das zu versilbernde Glas kann dann leicht durch Hin- und Herbewegen benetzt werden. Sobald die Versilberung nach zwei- bis dreimaliger Behandlung die gehörige Stärke erlangt hat, spült man die Gläser mit destillirtem Wasser ab und lässt sie an der Luft trocknen. Die Rückseite der Versilberung wird mit einem Firniss überzogen, denn man durch Auflösung von 1 Theil Dammarharz und 12 Theilen Schwefeläther erhält. Der Firniss kann auch etwas Farbenzusatz, z. B. Asphaltlack erhalten. Er wird mit einem Pinsel leicht und gleichmässig aufgetragen. Ist die Firnisschicht trocken geworden, 'so kann man Theile der Silberschicht durch mit Salpetersäure benetztes Löschpapier

#### Die Balmain'sche Leuchtfarbe.

Kaum gab es wohl je eine Erfindung, welche so viel Effect zu machen verstand, wie die Balmain'sche Leuchtfarbe. Man hat alle möglichen Versuche mit ihr gemacht, stellte Experimente jeder Art an, und wir können bei alledem nur bedauern, dass bei Verwendung des Präparats eigentlich grosse Zwecke nicht in dass Auge gefasst wurden. Doch verdient es Balmains Erfindung nicht, im Strudel der täglich neu auftauchenden chemischen Spielereien unterzugehen.

Die Bestrebungen, einen Stoff herzustellen, welcher, in nachdem er eine Zeit lang der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt war, alsdann im Stande sei, das empfangene Licht wieder auszustrahlen, sind schon bei den An-

hängern der Alchymie zu finden.

Die bedeutendste und werthvollste Entdeckung machte in dieser Beziehung der englische Physiker John Cauton, welcher durch Glühen von Austernschalen mit Schwefel ein Calciumsulphur erzeugte, welches die Fähigkeit, Licht einzusaugen und dann wieder auszustrahlen, in höherem Masse besass, als alle anderen, bis dahin bekannten Körper. Ein Stück des von ihm fabrizirten Lichtträgers, das in einem Stück Glasröhre eingeschmolzen ist, zeigt heute noch dieselbe Leuchtfähigkeit wie vor mehr als 100 Jahren. Die Glasröhre ist nämlich mit der Jahreszahl 1764 versehen.

Nach ihm machte der Physiker Lecquerel weitere diesbezügliche Entdeckungen. Er fand, dass die Sulphate von Calcium, Barium und Stromium die wirksamsten Lichtträger seien und nun wusste, mit Grund der vorher gemachten Erfahrungen, das Mitglied der University College, Balmain, ein durchaus tüchtiger Chemiker, ein Produkt herzustellen, dessen vielseitige Stöpsel lange Zeit aufbewahrt werden. Von der Re- und praktische Anwendbarkeit nur noch eine Frage

Das Balmain'sche rohe Product hat die Form einer lichen Bedarf. Man löst 1,2 Gr. reinen Stärke- oder feinen weissen. zwischen den Fingern wie gestossenes Traubenzucker in 350 Kubikem. destillirtem Wasser Perlmutter leise knirschenden Pulvers und kommt Um als Wasserfarbe, mit Gelatine gemischt und als Oel-Holilglas zu versilbern, mischt man unmittelbar vor farbe, mit Dammarfirniss angerieben, in den Handel. der Versilberung gleiche Raumtheile von beiden Flüssig- Es kommt blos als weisse Farbe vor, welche bis jetzt dreht Letzteres so, dass die Innenwandung überall die Farbe vor Zersetzung zu bewahren, darf sie mit benetzt wird. Nach 10-12 Minuten ist die Versil- keinerlei Säure in Verhindung gebracht werden, auch

nicht mit Kohlensäure. Metalle und Metallsalze sind | Chemiker zur Herstellung einer billigeren Nachahgleichfalls bei Verwendung derselben zu vermeiden und es ist noch ein grosser Uebelstand, dass die gend, da keiner der neuesten Versuche an Stürke Leuchtfarbe nicht direckt auf Metalle übertragen werden darf. Ferner müssen Beimischungen von Firnissen oder Siccativ fern bleiben, da deren schnelltrocknende Eigenschaften durch Metalloxyde erwirkt werden.

Für den Anstrich auf Metalle hat Balmain eine neutrale Farbe präparirt, die in der Hauptsache aus Zinkweiss besteht; mittelst derselben gibt man dem Metall, vor dem Anstrich mit Leuchtfarbe eine Grundirung, dieselbe soll nach Vorschrift des Erfinders auch bei anderen Stoffen, Holz etc. und bei poriösen Mineralien von Vortheil sein.

Werden die mit diesem Anstriche bedeckte Flächen auch nur kurze Zeit dem Lichte ausgesetzt, so sind sie lange Zeit mit einem wahrhaft magischen, bläulich-durchsichtigen Schimmer leuchtend. Gut präparirte Gegenstände leuchten noch, nachdem sie vor 18 Stunden in's Dunkle gekommen sind.

Die practische Verwendbarkeit ist, wie schon gesagt, eine ungeheuer vielseitige. In England sind neuerdings sehr schöne Versuche gemacht worden und der Schifffahrt auszubeuten. So hat man versuchsweise in offener See bei Einfahrten in Flüsse und Häfen liegende Tonnen damit angestrichen und dieselben weisen selbst bei dunkler Nacht und, was noch wesentlicher ist, bei hochgehender Sce, dem Schiffer leuchtend die Einfahrt. Nun denke man sich, wenn die oberen Theile der Leuchtthürme mit der Farbe bestrichen wären, welcher Vortheil daraus erwüchse. Bis jetzt sind, trotz der gewiss meist vortrefflichen Einrichtungen für die Signalfeuerzeichen, doch gewisse Umstände nicht ausgeschlossen, dass einmal das Licht seinen Dienst versagt. - Die Balmain'sche Farbe wird vom Leuchtthurme herab, bei Nacht unter allen Umständen, ihren Dienst verrichten und nur bei dichtem Nebel nicht sichtbar sein.

Ferner hat man die Balmain'sche Erfindung auch bei dem Taucherdienst angewendet und die Anzüge und Werkzeuge der Taucher damit angestrichen. Das Resultat war auch hier ein durchaus zufriedenstellendes.

Die Taucher waren im Stande, bei einer beträchtlichen Tiefe von etwa 27' (englisch) genau die Nieten und Bolzen des gesunkenen Schiffes zu unterscheiden und nahmen ihre Arbeiten im Innern des Schiffes mit weit mehr Sicherheit vor, als dies vorher der Fall hätte gewesen sein können.

Auch für den Eisenbahnverkehr ist die Farbe werthvoll. Hier war es abermals England, was sich zu Versuchen entschloss. Auf der South-Easter-Bahn bedeckte man einen Theil der inneren Coupes damit. Das Effect war ein ungemeiner. Passiren Beim der Tunnels, sowie bei Nachtzügen verbreitete die Leuchtfarbe eine solche angenehme und gleichmässige Helle, dass jeder Vorgang im Wagen konnte wahr-genommen werden, sogar die Zeit auf einer kleinen Taschenuhr war zu erkennen.

dehnter sein, wenn er billiger wäre. Bis jetzt ist er lagen sehr werthvoll. Eine Anzahl gut erwählter zu theuer. Der hohe Preis veranlasste schon viele Schatten schriften, Figuren-, Thier- und Zierschriften

mung, das Resultat war indessen weniger befriediund Dauerhaftigkeit sich mit dem Balmain'schen Präparade messen konnte.

Bei uns in Deutschland sind noch wenige eigentlich pracktischen Versuche gemacht worden und die Gefahr liegt sehr nahe, dass durch die Spielereien der wahre Zweck der Leuchtfarbe in den Hintergrund gestellt wird.

An einigen Orten beginnt man zwar mit der durchgreifenderen Verwendung; zunächst wird die Farbe als Reclamemittel benützt werden. Das ist nun auch etwas werth, da dies zugleich eine Recla-

me für das Präparat sein wird.

In einigen Städten sehen wir bereits leuchtende Firmenschilder und die Zeit wird nicht allzu ferne sein, wo der reclamelustige Geschäftsman sein ganzes Haus von Aussen nachtleuchtend machen lassen wird.

#### Technisches.

— Feuervergolden. Man erhitzt 2 Th. Queckman versuchte namentlich die Leuchtfarbe zum Nutzen silber in einem Tigel auf ungefähr 100 Grad C., rührt langsam 1 Th. Gold zu und giesst das breiartige Amalgam in kaltes Wasser. Man bewahrt es getrocknet auf, doch nicht zu lange. Ist das Amalgam zu weich, so kann man etwas weniger Quecksilber nehmen. Zum Gebrauch verreibt man das Amalgam mit dem Finger auf einem Reibstein, taucht eine Kratzbürste in eine Lösung von Salpetersaurem Quecksilberoxyd, so dass sie sich gut amalgamirt, nimmt etwas Amalgam damit auf und vertheilt es durch Bürsten auf dem vorher sehr gut gereinigten und abgebeizten Gegenstand. Die Kratzbürste muss hin und wieder in die Quecksilberlösung getaucht und das Goleamalgam sehr gleichförmig ausgebreitet werden. Nun erhitzt man das Stück über freiem Fener oder in einem geeigneten Ofen und kratzt es dabei mit einer langstieligen Bürste, um jede ungleiche Vertheilung des Goldes zu verhindern. Ist alles Quecksilber verflüchtigt, so prüft man, cb die Vergoldung gleichmässig ist; zu schwache Stellen erhalten noch etwas Amalgam. Nun macht man mit einer reinen Kratzbürste blank, wobei das Gold mit grünlicher Farbe erscheint. Durch eine zweite Erhitzung wird es gelb. Es kann nun polirt werden, wozu am besten Blutstein dient.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Calligraphie, 4. Auflage. Verlag von E. II. Mayer, Cöln & Leipzig, Preis Mk. 5,-. Ein sehr schönes Vorlagewerk zum Zeichnen und Malen von Schriften, Schildern etc. in Schwarz-, Bunt- und Broncedruck. Die Alphabete sind sehr sauber und stylgerecht gezeichnet. Ausser englischen und italienischen Schriften enthält es hauptsächlich gothische u. römische. Sehr schön verzierte Initialen sowie eine Die Verwendung des Stoffes würde noch ausge- reich verziertes gothisches Alphabet machen die Vorcompletiren die Sammlung und machen das Werk was werden sie lackirt, dass die Bronce nicht oxidirt? zu einer würdigen Nummer in des Malers "Fach-Bibliothek."

In demselben Verlag erscheint: "Antike Alphabete", Initialen, Fragmente etc., ausgezogen aus Missalen, Bibeln, Manuscripten, etc., vom 12. bis 19. Jahrhundert, gesammelt, gezeichnet und gravirt von Louis Seghers, I. Calligraph S. M. des Königs der Belgier. Zweite Auflage, Preis Mk. 4,50. Auch diesem Werke gehört ein gleiches Lob als das vorliegende und verdient hauptsächlich von Kirchenmalern gewürdigt zu werden. Gleich gute Dienste leistet es zu altdeutscher Baumalerei, und Zimmerdecoration, besonders für altdeutsche Bier- und Weinstuben. Während im Spruchmagazin von Wilh. Krämer, die sinnigsten Sprüche zu letzterem zu finden sind, liefert das vorliegende Werk die Schriftgattungen zu diesen Arbeiten.

Nachtrag.

In dem Artikel in voriger Nummer "Giftige Farben und nicht giftige" ist unter dem Absatz "Weiss" noch nachzutragen, dass auch Lithoponeweiss (Schwefelreichweiss) zu den giftfreien Farben gehört.

## Briefkasten.

Anonimus: Nr. 28. Sie sandten uns eine Büchse Bleiweiss zum Versuchen. Theilen Sie uns gefl. Ihre Adresse mit, da wir, wie schon so oft bemerkt an dieser Stelle, von allen anonimen Zuschriften und Einsendungen keine Notiz nehmen,

2625 A. M. in R. Ist die wetterfeste waschbare Anstrichfarbe, zu beziehen bei Gg. Jos. Altheimer in München, für Façadeanstrich gut und dauerhaft, und was halten Sie davon?

Antwort: Von vielen Seiten wird uns nur günstiges über diese Farbe mitgetheilt; Die Hauptaufgabe beim Verarbeiten ist: sich genau an der Gebrauchsanweisung zu halten und für guten Kalk zu sorgen.

2426 Anstr. Habe eine Façade mit Oelfarbe zu streichen, (den oberen Theil habe schon fertig gestrichen,) an dem unteren Theil ist stellenweise mit Cement nachgeputzt nen Verputzt, ist schon trocken, aber um denselben herum, sind alte feuchte Stellen welche nur oberflächlich überrieben sind. Die nassen Stellen also, welche überrieben, sind mit Cement verputzt, möchte ich nun mit Weissang'schen-Verbindungskitt vorstreichen. Muss ich die Stellen auch mit Schwefelsäure vorstreichen wie bei dem andern Cementverputz?

Antwort: Arbeiten Sie direct mit Weissang schem-Verbindungskitt; höchstens stauben Sie die Wand mit frischgebranntem Gyps ein und bürsten dann wieder ab, damit der Gyps die äussere Feuchtigkeit auszieht. Vorheriges Erhitzen der feuchten

Stellen ist noch besser. Säuren wirken schädlich.

2627 H. B. in G. Ich habe vor 3 Wochen 6 Stühle lakkirt, diesselben kleben aber immer noch, da es doch guter Copallack war. Die Sitze hatte ich mit Fussbodenlack lackirt, kleben aber auch noch. Welchen Lack rathen Sie mir zu nehmen und wo kann ich denselben beziehen?

Antwort: Es kann durch Unreinlichkeit des Pinsels oder des Gefässes leicht ein guter Lack verderben. Auch durch Terpentinzusatz. Wenn Sie die Stühle nicht ablaugen wollen, dann kann nur ein 2 maliges Ueberstreichen mit Spritlack helfen?

F. Seh. in B. Indem ich so lange nichts mehr über den Malertag in Köln gehört, erlaube ich mir die Anfrage, wann derselbe denn eigentlich stattfindet?

Antwort: Ungefähr über 1 Jahr, nächstens Näheres darüber. 2628 A. W. in W. 1) Ist das Kallkolith noch immer so stark riechend, beim verarbeiten wie früher?

Antwort: Dasselbe ist jetzt so präparirt, dass es fasst gar nicht mehr riecht.

2629 2) Habe Grabgitter reich Gold zu broneiren, dieselben sollen überlackirt werden und die Bronce blank stehen bleiben. Wie werden dieselben angelegt, resp. bronert und mit

Antwort: Angelegt wird mit Broncetinktur und überlackirt mit Kutschenlack.

2630 J. L. in N. Habe einige Statuen (Staerinmasse) in Oelwachsfarbe bemalt, jetzt nach zwei Monaten zeigen sich Blasen und die Farbe schält sich bis auf die Masse ab, so dass ich genöthigt bin, die Arbeit nochmals auszuführen. Frage hiermit ergebenst an, wie die alte Farbe zu entfernen und auf welche Weise ich die Arbeit praktisch ausführen könnte, und lässt sich diese Masse überhaupt bemalen?

Antwort: So lange das Stearin in der Gypsmasse ist, hält keine Oelfarbe darauf. Das Stearin zu entfernen kostet mehr

als neue Gypsfiguren.

A. U. in G. Zu einer altdeutschen Decoration soll ich Handschriften anbringen aus dem 17. Jahrhundert, wo erhalte ich Vorlagen dazu?

Antwort: Mit No. 42 werden wir, 12 Schriften-Vorlagen vom 1. bis 18. Jahrhundert bringen, dabei auch eine aus dem 17. Jahrhundert.

3631 A. F. D. in E. 1) Womit kann man die sehwarzen Käfer, die sich gewöhnlich um und beim Feuerheerd auf halten, vertreiben?

Antwort: Mit Insektenpulver, auch mit angefeuchteter

grüner Erde.

2632 2) Wie lange muss der ausgebesserte Cement-Verputz an einem Hause stehen, bis man denselben mit Oelfarbe streichen kann, wenn vor dem Oelanstrich Kallkolith gehraucht wird?

Antwort: Wenn das Mauerwerk trocken war und gut Wetter das Austrocknen begünstigt, dann innerhalb 6 Wochen.

#### Motive, Skizzen and Pausen

für Maler. 🕟 Prospekt gratis. 🌑

EUGEN MÜLLER, Maler Nürnberg.

## Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

#### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) verselien von Professor Hildebrand.

Prcis complet in eleg. Mappe M. 30 — " in 7 Heften à Heft M. 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin. (Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt, Preis pro Band M. 7,50.

#### Alphabete u. Zierschriften. Alphabete i. reinsten Stil,

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Lithographen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchlandlung

#### E. Starke's Fahnen-Manufactur in Bonn.

fertigt u. empfiehlt Fahnen u. Flaggen mit u. ohne Malerei desgl. waschechte Rouleaux für Schaufenster, Transparente etc sowie Entwürfe u. Schriftenpansen jeder Art, höchst preiswerth.

Verzeichniss gratis. Indirecten Aufträgen Rabatt.

# Gegen feuchte

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von Emil Lichtenauer Grötzingen, (Baden).

# Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 6 100

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

#### Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.— Mark 1000 7.50

zu beziehen durch die Exdedition der Malerzeitung.

Maler.

Lehrfächer der

Vorschule (Dauer 3 Wochen). Linear-, Zirkel- und Geomet-

risches Zeichnen. Orthographie.

Geschäftskunde und Buch-Hauptschule (20, Wochen). führung. Darstellende Geometrie. Schatten-, Formen-, Körperund Farbenlehre. Innerer decorativer Ausbau. Abriss der Kunstgeschichte. Freihandzeiehnen. Entwerfen von Ornamenten. Leistenziehen. Malen plastischer Ornamente. Rosetten-, Holz-. Marmor-, Blumen- und Früchtemalerei. Entwerfen von Borten, Friesen, Rosetten, Füllungen, Wandniustern, und desgl. Entwerfen von Decken- und Wanddecorationen in den gebräuchlichsten Stilarten. Anfangsgrände der Figuren-und Landschaftsmalerei. Das Figürliche im Ornament. Perspective für Maler. Für fortgeschrittene Zeichnen und Malen nach der Natur. Beginn der Vorschule am 12. Oktober, der Hauptschule am 2. November. Billige Unterkunft mit voller Verpflegung für frühzeitigig sich Meldende in den städt isch en Logirhäusern. Ausführliche Programme gratis durch den Direktor: Architekt Sittenfofer.

# Papierstuck

unzerbrechlich, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.



Verzeichniß der Hamburger Erporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Me. 1. 80.

520

#### Soeben erschienen:

## Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschristen, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

#### überaus practifd; zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiels, Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Verbindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Arankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

# L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.



Lehrbuch der

# Marmor-Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

# Oelfarben



ANGERS STREET

Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.. 518

#### Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.



Sooben erschien in 3. Auflage:

# Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer:

# Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

370

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! = Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

## CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

# Decorations-Malerei

halten wir in reieher Auswahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franco.

## Wetterfeste, waschbare Anstrichfarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Koften per □-M. 8-10 Pf. Profpette, Unweisung und

Prämiirt.

Façadenanstrich Probetiste unter Nachnahme Mt. 2.50.

Attefte franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Be-schädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-gestellt

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. 488 Stahlspachteln u. Stahlkämme, · Holz- und Marmorwalzen.

Tatelfarbe per 1/2 Kilo (Farbe für 4 Qu.-M. Fläche) M. 3,50. Stuttgart

F. W. Cronberger, Fabrik v. Schulwandtafeln. 556

Beste Qualitäten

# Maler=Leime

liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

#### Zwölf Zeichnungen 1000 von R. PFAFF

in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 — Nachnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

# Tischplattenlack

von der "Maler-Zeitung" prüft und empfohlen Friedrich Kayser, Frankfurt a/M.

Sol. aites Tünchergeschäft mit grosser Kundsehaft, in der grössten Badestadt des Rheines, Umstände halber sofort zu verkaufen. Das Geschäft kann in den bisherigen Lokalitäten weiter geführt werden. Offerten sub N. 625 an Haasenstein & Vogler, Wieshaden.

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme. H. Hasenbring Essen (Ruhr). 588

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik. Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u.s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

#### Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegesehäft 572 C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

feinste, unübertreff bare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauelisanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

#### Malerkittel

aus gutem Leinen 497 Grösse I. Mk. 2,50, Grösse II. sehr lang " 2,80, empfiehlt C. E. Keller, Cöln a. Rh. Severinstrasse 107.

#### Greizer Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik von Deitmar Argus,

Greiz i. B. [536 Preiscourant gratis und franco.

#### Nürnberger Abziehbilderfabrik

Tröger & Bücking Nürnberg.

Bolide Beznasquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. rein M.42( Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(§ dto. Leinöl, Lacke, Farben ete. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

> LACKFABRIK von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglieher Qualität.

# E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Feusterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Ginen Weltruf geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. lang weit gebohrt Dutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. **M. Schreiber,** Königl. Hof-pfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

Die "Maler-Zeitung" findet Ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche herusen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume iste. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirehenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firnlss-, Farhen-, Plnsel-, Schahlonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mlt einor Marmortasel, einer einsarhigen und olner bunten Schristen-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaleuder und mehreren "aheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frel in's Haus, sür's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. sür den Buchhandel: Robert Friose in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sehe Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Dio Abonnementsgelder sind vorauszuhezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlon, es empsiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache aus einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist ahgelausen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postanstrag eingezogen werden soll; setzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen hahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Cel Wiederholungen Rabatt. Kostenanschläge stehen zu Diensten.

, Ueber den Natzen des Annoneirens schreiht das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er iu Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu zichen. Das Fachhlatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewürzehten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# alet

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. · Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🔘 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. &

Redaction v. F. R h a m, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

# lien und deren Fabrikation.

V. A. Wohlfarth.

In der guten alten Zeit, wo der Mensch in seinen Uranfängen keine Bedürfnisse kannte, als ein kräftiges Mahl und ein Schutzdach gegen Wind und Wetter, wo er sich mit einer aus Holz roh gezimmerten Hütte begnügte und mit Fellen und selbstgeflochtenen Decken kleidete, lag nicht ferner als Farben zu verwenden, wie sie uns heute in unzähliger Anzahl und von grosser Schönheit geboten werden. Selbst da noch, als die Kultur längst Fortschritte gemacht hatte, als die Menschen bereits höher entwickelt waren, Kunstsinn zeigten und Erfindungen machten; auch da noch, wo Handel und Verkehr blühte. wo Völker sich zu Wasser und zu Lande aufsuchten in Verkehr traten, und blühende Städte mit grossartigen Bauten und Kunstschätzen entstanden, waren Farbewaaren nur in beschränkter Anzahl bekannt und im Handel wenig vertreten.

Wohl gab es einige Wissende, welche vorzugsweise dem Thier- und Pflanzenreiche Farben entnahmen und die damals so hoch gerühmten kostbaren Farben des Purpurs, des Carmins, Cochenilleroths und der Extracte aus Farbehölzern und Flechten herzustellen verstanden. Die Verwendung solcher Farben galt jedoch für Luxus und nur für die Gewänder und Villen der Grossen und Herscher bestimmt, während der einfache Mann, der Bürger und Landmann seinen naturfarbigen Rock oder Kittel trug, sein Haus mit Lehm und Mörtel putzte, und einfach mit Kalk weissen liess. Selbst bis noch vor wenigen Jahrzehnten, als die Chemie schon Fortschritte gemacht hatte und die Stofffärberei bereits zu hohem Ansehen gelangt war, hatte man noch keinen Begriff von den sich heute darbietenden zahllosen Erd- und Mineralfarben, wie wir sie heute direct der Erde entnehmen oder doch aus den gebotenen Mineralien herzustellen wissen. - Wie aber stets das Bedürf-

Gewinnung der Farbenmateria- mit Angebot die Nachfrage hervorruft und die Nachfrage den Erzeuger bestimmt, immer mehr zu bieten, so ist endlich auch auf dem Gebiete der Farbenindustrie ein Wettlauf der Produktion entstanden, der mit dem Verbrauch nicht mehr im richtigen Verhält-

Bereits vor Jahrtausenden, im grauen Alterthum, suchten unsere Urväter Schätze und Erze, Steine und Salze im Innern der Erde. Man kannte die Metalle und wusste deren Werthe zu schätzen, doch hatte man keine Meinung für farbige Mineralien, wie wir sie heute in der Form von Braun- und Rotheisenstein, von Oker und Manganerden u. s. w. vorfinden und zu Tage fördern. Man mochte nur die harten Erze für abbauwürdig erachten, dagegen die vorstehenden farbigen Erden für werthlos halten:

Da es noch keine Dampfmaschinen und so gewaltige Pumpwerke gab, die heute selbst die sehr wasserreichen tiefsten Schächte frei halten, war man darauf angewiesen, fast ausschliesslich nur in Bergen zu arbeiten, wo man durch die am Fusse derselben angelegten Stollen nicht allein die Wasser löste, sondern auch die gewonnenen Bergprodukte fördern konnte.

Mussten farbige Mineralien durchteuft oder durchfahren werden, kamen sie in die Halde als nutzloser Berg oder fanden Verwendung zum Ausfüllen verlassener Stollen oder abgebauter Orte. So wurden früher (und leider auch noch heute) beste Rohmaterialien verschüttet, für immer vernichtet. Seit jedoch etwa 40-50 Jahren, als bei uns in Deutschland die ersten Farbenfabriken entstanden, als sich aus den Uranfängen eines Industriezweiges, welcher mit den primitivsten Vorrichtungen und mangelhaftesten Erzeugnissen begann, aber schnell lohnende Erfolge errang und in Verbindung mit der aufwachenden Wissenschaft der Chemie sich bald zu der heutigen hohen Bedeutung emporschwang, wurde neben dem Erzbergbau auch der Farbenbergbau bekannt.

Das war zuerst in Thüringen und am Harze der Fall, später erschlosser sich Sachsen (Voigtland und niss mit dem Gebotenen wächst und das Gebotene Erzgebirge), Baiern, Hessen und Nassau und endlich sich immer weiter und weiter erstreckt und verfeinert, auch die Rheinlande, wo jetzt überall neben Eisenerzen Farberden in Massen gewonnen und an die gewöhnlichen Glases. Diese Durchlöcherung des Glases mag hierbei bemerkt werden, dass die Concurrenz in einer Weise angewachsen ist, das sich die Ueberproduktion von Erdfarben mehr als bei anderen Fabrikaten fühlbar machte und bereits so manche mit grossen Hoffnungen begonnene Fabrik zum Stillstand brachte.

Gerade bei den billigen Mineralfarben, wo es sich öfter nur um die Kosten der Produktion, um Löhne für bergbauliche Gewinnung und Fertigstellung der Waare handelt, erscheint zuweilen von Seiten mancher Producenten und Händler eine gewisse Manie, durch Schleuderpreise in's Geschäft zu kommen, d. h. die Waare geradezu unter Herstellungspreis auf den Markt zu werfen, die an Selbstmoid erinnert. -

Die bergbauliche Gewinnung der Farbmineralien wird im Allgemeinen ganz wie bei Erzen vollzogen. Liegt das Material zu Tage oder doch nur mit wenig Dammerde überdeckt oder entblöst und im Tagebau ganz wie Thon oder Lehm weggenommen; liegt es tiefer, in Nestern oder in Gängen, wird es durch Schächte oder Stollen angefahren, abgebaut und zu

Tage gefördert.

Da Farbenmaterialien, soweit sie sich auf die wichtigsten, wie Ocker und Umbra beziehen, mit Brauneisenerzen verwandt oder identisch sind, werden solche in allen Staaten des deutschen Reichs auf eisenerze gemuthet, und bergamtlich verliehen, wenn ein bestimmter Eisengehalt vorausgesetzt werden kann. Im Allgemeinen dürfen 20% Eisen als Minimalsatz für zu verhütende Erze angenommen werden, doch kann es vorkommen, dass selbst noch erzärmere mit Vortheil verhüttet werden können, wogegen andere selbst bis zu 40% und mehrhaltigere Eisensteine zum Schmelzprozess unbrauchbar sind. Es kommt eben darauf an, welche Bestandtheile vorhanden sind, ob Kalkstein, der als Zuschlag den Hochöfen des besseren Flusses halber unerlässlich ist, oder Phosphor, Schwefel oder sonstige Beimischungen, die ein gutes Eisen in Frage stellen.

Neuerdings jedoch werden auch derartige Hinternisse durch besondere Construction der Hochöfen und chemische Pozesse bescitigt.

(Forsetzung folgt.)

Poröses Fensterglas.

Siebförmig gelochte Fensterscheiben sind das

Neueste in der Fensterglasbranche.

Durchlässigkeit für Luft und Licht ist eine der Hauptanforderungen, die von der Gesundheitspflege an die Umkleidung unserer Wohnräume — Fenster und Wände und an unsere Kleider vom Kopf bis zur Sohle gestellt werden. Hierzu ist nun in jüngster Zeit die Porenventilation der Fenster, porös gemachtes Fenserglas, gekommen. Höchste Durchlässigkeit für Licht ist hier gepaart mit einer ausgicbigen und fein vertheilten Durchlässigkeit für Luft und Dämpfe, Luftund Lichtwechsel in einem Stoff vereint. Das neue und besonnenen Geschäftsmann gehört aber nicht bloss Fabrikat, von welchem hier geredet wird, ist ein Verstand und Kenntnisse, sondern vor allem Charakter

Fabriken geliefert werden. - Es gehört nicht hier- ist siebförmig, die Löcher sind konig und gehen durch her, aufzuzählen, wo die besten und schönsten Farb- die ganze Dicke der Glasscheibe. Diese Bohrlöcher mineralien vorkommen und welche mehr und mehr werden bis auf eine dünne Decke schon beim Giessen den Markt zu beherrschen berufen scheinen, doch des Glases mittelst einer eisernen Form so weit fertig gemacht, dass nach dem Erkalten nur noch die dünne oberste Kruste braucht durchlocht zu werden.

# Fortschritte im Porträtfach.

Auf der Leipziger Messe sah man zwischen den Majoliken Glasgemälde, welche die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zogen. Es sind gläserne Porträts auf photographischer Unterlage in verschiedener Grösse bis lebensgross. Im Fensterglas ist endlich das Material gefunden, auf welchem die Photographie, der photographische Unterdruck sich, unter Beibehaltung seines vollen Werthes, mit der coloristischen Ausmalung zu einem Gemälde in Schmelz-farben verbindet. Diese Eigenart der Malerei auf Glas, - im Gegensatz zu Papier, Holz, Leinwand, Elfenbein, Porzellan, — beruht auf folgenden Umständen: 1. Das durchfallende Hinterlicht, und nur dieses, lässt die in der Photographie gegebene Zeichnung nicht als ein vom Colorit sich abtrennendes schwarzes Unterbild, sondern als die Abtonung des Colorits erscheinen. Aber nicht nur diese optische Verschmelzung für's Auge findet statt, sondern 2. werden durch den zwei- oder dreimaligen Schmelzprocess im Glühofen Glas und Glasfarben so weichflüssig, dass die braune Farbe der Photographie und die Fleisch- und anderen Colorirfarben ineinander-

Porträts Lebender und Verstorbener können jetzt in diesem neuen Material feuerfest und farbenprächtig ausgeführt werden.

Die erste und einzige Schule für diese Glasgemälde sind die Glasmalerei-Anstalten des Herrn Dr.

Oidtmann in Linnich, Berlin und Bruxelles.

Als Festgeschenke für Weihnachten und Familienfeste gibt es kaum etwas Schöneres und Sinnigeres als diese gläsernen Porträts, eingerahmt in gläserne Ovalkartouchen.

# Kaufmännische Kenntnisse als Erforderniss für selbständige Gewerbetreibende.

Der selbstständige Kaufmann hat täglich, vom Eintritt in die Lehre an, gelernt, dass billig kaufen und theuer verkaufen mit allen dazu gehörigen Nebenumständen für ihn als massgebende Regel gilt, der Gewerbetreibende hingegen hat als Geselle niemals Gelegenheit gehabt, über Handelsgeschäfte unterrichtet zu werden. Er weiss nicht, wie es in der Praxis gemacht wird. Unrichtige kaufmännische Dispositionen werden dem Anfänger darum immer, zumal er meist mit nur geringen Mitteln arbeitet, empfindliche Nachtheile bringen und ihm für die Zukunft verhängnissvoll werden. Neben den Fachkenntnissen ist deshalb Geschäftskenntniss eine unbedingte Nothwendigkeit, wenn das Unternehmen gelingen soll. Zum tüchtigen gelochtes Fensterglas von der doppelten Dicke des und richtige ruhige Ansichten, um den schicklichen

Zeitpunkt abzuwarten, sowie Menschenkenntniss. muss, wie der Mathematiker wissen, dass man grosse Lasten mit geringen Kräften heben kann.

Dinge, die dem Geschäftsmann schaden, sind meist Mangel an Welt- und Lebensart, vernachlässigte Kleidung, Plauderhaftigkeit und ein kurzes Gesicht, moralisch wie physisch. Ausserdem darf er den Kopf nicht stets voll haben von den Geschäften anderer, die ihn niehts angehen, derselbe aber auch für unser Gewerbe, indem zu einer auch taugt es nichts, wenn Kopf und Herz angefüllt sind von grossen Ideen und er sich in hohen Regionen verliert. Ebensowenig darf er die Angelegenheiten des öffentlichen Wohls zu seinem Hauptgeschäft machen. Wenn er auch noch so hochherzig denkt, von gewöhnlichen Alltagsmenschen wird er doch oft genug übertölpelt und ausgelacht werden. Der Schmutzkäfer dagegen sitzt überall im Ueberfluss.

Der Geschäftsgeist des Handwerks ist eben solider als der des Handelsmannes, denn das Handwerk macht keine Speculationsgeschäfte, wohingegen mit dem Handel mancherlei Gefahr verbunden ist; er hängt ab von den Elementen, dem Kredit, der Ehrlichkeit anderer und den veränderlichen Preisen. Die Kunst des Handelsmannes lässt sich einfach in den Grundsatz zusammenfassen: Wolilfeil einkaufen und theuer verkaufen. Daraus folgert sich, dass Käufer und Verkäufer in einem förmlichen Kriegszustande leben. Im Ganzen lässt es sich schwer feststellen, bis wohin es erlaubt ist, aus der Unkenntniss anderer Nutzen zu Dabei sehe ich von Kaufleuten im Grossen, die Schiffe zur See haben, natürlich ganz ab, denn das sind Personen, die für ihren höheren Beruf schon erzogen sind und die darum mit jenen Kleinhändlern nichts zu thun haben.

Es ist deshalb nur rathsam, dass jeder selbstständige Handwerker gleich beim Beginn seiner Thätigkeit sich an einen kaufmännischen Vertrauensmann wendet, der ihm mit Rath und That zur Seite steht und ihm Mittel und Wege angibt, wie er den Credit zu suchen und zu benutzen hat. So manches Geschäft ist bald ruinirt, weil es im Anfange zu ausgedehnten Gebrauch von dem Creditangebote machte und dann mit einem Schlage den ganzen Credit verliert, wenn auch nur ein unglücklicher Zufall die Creditgeber ängstlich machte. Buchführung findet man bei kleinen Handwerkern höchst selten und doch ist sie von ungemeiner Wichtigkeit. Denn am Jahresschluss weiss der Handwerker gewöhnlich weiter nichts, als dass das Jahr zu Ende ist. Das Buch dagegen muss zeigen, wird stets ein Sporn sein, um fleissig weiter zu arbeiten, damit nicht das nächste Jahr noch weniger Verdienst zeige.

Ferner muss der Handwerker sich darüber belehren die Ausgaben so einrichten, dass sie mit den Einnahmen im Einklang stehen, dann kann er auch feststellen, wie hoch der Gewinn ist, und demgemäss kann er sein Leben einrichten. Auch muss er darauf Be-Vortheil abzusetzen.

# Er Prof. Dr. Braffs englischer Glasscheiben-Reinigungs- und Polier-Apparat.

Die Herren Gebr. v. Schenk übersaudten uns einen Apparat, welcher ein willkommenes Werkzeug für unsere Hausfranen zu werden verspricht und schon mit zur Aussteuer gehören dürfte. Interessant ist schön decorirten Wohnung auch ein spiegelblankes Fenster gehört. Zudem sind im Rheinland, Westphalen und in anderen Gegenden das Anstreicher- u. Glaserfach theilweise vereinte Handwerke und ausserdem besitzen viele unserer Abonnenten öffentliehe Verkaufsläden von Tapeten, Rahmen, Glas etc., welchen das uns vorliegende Instrument ein willkommener Handelsartikel sein dürfte. Der "Diamant" veröffentlichte bereits einen von Dr. Ferd. Brandenstein verfassten Artikel über diesen Gegenstand, welchen wir anbei folgen lassen:

Die Prof. Dr. Braff'sche Idee muss in jeder Weise eine neue und durchaus gelungene genannt werden, sie beruht auf folgenden leicht fasslichen Beobachtungen. Wenn man eine fein geschliffene Glasscheibe mikroskopischen Beobachtungen unterzieht, so findet man in der ganz glatten Fläche unendlich viele kleine rauhe Poren, diese sind die sogen. Haftgruben des Schmutzes, welcher sich erfahrungsmässig an die Scheiben festsetzt.

Der ärgste Feind der Reinheit des Glases, besonders der Spiegelscheiben ist die gemeine Stubenfliege, (musca deméstica) sie ist im Besitze grosser Augen mit starkem Sehvermögen, welches die Gegenstände vielfach vergrössert.

"Sprich, schamlose Fliege, warum du die Götter zum Kampf treibst, stürmischer Dreistigkeit voll mit grossen sehkräftigen Augen?"

So redet Ares die Athene an, zugleich mit einem treffenden Bilde ein Beispiel göttlicher Grobheit gebend. Wissenschaftlich behandelt Dr. Brehm in seinem Thierleben (Leipzig, Bibliographisches Institut) diesen Gegenstand der Sehkraft. — Zur Ablagerung des Unraths sucht nun die Fliege instinktiv die rauhen Poren im Glase auf, welcher darin sehr fest eintrocknet und darum schwer zu entfernen ist, weil er unter dem Niveau der Fläche festsitzt. Aus diesem Grunde sieht man die Reinigung der Fenster sehr oft unter Anwendung von Bürsten, welche die Flecken besser zu treffen vermögen.

Bei Anwendung des Braff'schen Apparats füllt ob mit Glück oder Unglück gearbeitet ist und es nun in angenehmer Weise jedes benetzen mit Wasser Die Glasscheibe wird einmal mit allen zu Gefort. bote stehenden Mitteln gründlich gereinigt, alsdann erfolgt die Anwendung des Apparats und zwar nur durch einfaches leichtes betüpfen der Scheibe. lassen, wie er geschäftsmässig zu rechnen hat, er muss aus dem Apparat entwichene S5% ige Kieselsäure bedie täglichen Unkosten zusammenstellen, möglichst steht meistentheils aus Diatomeen von so grosser Feinseinen Vortheil beim Einkauf zu wahren wissen und heit, dass 100 000 auf einen Tropfen Wasser kommen würden; durch ein reines, trockenes Tuch werden sie verrieben, nehmen jeden Schmutz hinweg und setzen sich in die feinen Poren der Glasfläche, isoliren dieselbe und geben dem Glase einen grossartig feinen, dacht nehmen, seine Waare mit dem möglichst grössten tiefen schönen Glanz. In Folge dieser Handhabung können sich die anhaftenden Unreinigkeiten nur auf

auf trocknem Wege entfernt.

Für die Glasindustrie sowohl als auch für die Haushaltung ist durch diesen Apparat zur Reinigung und Instandhaltung der Spiegel- und Fensterscheiben ein vortheilhaftes Werkzeug geschaffen, dasselbe kostet Mk. 1,50, also noch weniger als ein Lederlappen und ein Schwamm und hält auf Jahre hinaus, daher ist es ein billiges, praktisches sowie auch schnelles Rei- als möglich festzustellen, fortan besser, als es bisher nigungsmittel, denn in einer Minute ist ein Fenster in einzelnen Fällen geschehen, genügt werde. damit prächtig geklärt.

Fachwissenschaftlich sind folgende Punkte als besondere Vortheile erwiesen:

Hohe Conservirung des Glases.

Schutz der Scheibe vor jeder Verkritzelung beim

Reinigen.

Schonung der Umrahmung durch die trockene Anwendung, sowie Schonung der in der Nähe befindlichen Auslagen.

Gänzliche Aufhebung jedes falschen Farbenscheins

in der Scheibe.

Sicherste Herstellung der durch falsche Behandlung

hervorgetretenen Uebelstände.

Vermeidung jedweder Verschmierung, Erhaltung der Aufschriften auf den Scheiben, mögen sie nach einer Methode angefertigt sein, welche es auch immerhin sein mag.

Verhinderung eines allzuleichten Beschlagens oder lästigen Nässens der Scheiben, begründet auf die

hohe Capilaritätskraft der Kieselsäure.

Leichte und schnelle Arbeit beim Putzen.

Andauernd tiefer schöner Glanz.

Vermeidung jeder Festsetzung in geschliffenen Scheiben.

Die chemisch behandelten Mousselinscheiben behalten ihre scharfen Conturen beim Reinigen.

Möglichste Verhinderung der Gefrierung der Scheihe. hält der Apparat auf Jahre hinaus.

Ebenso vorzüglich ist der Apparat zur Auffrischung

abgestandenen Glases.

Die Einführung der Braff'schen Apparate in den Haushaltungen besorgen grösstentheils die Glaser und sind die Fälle durchaus nicht vereinzelt, wo Glasergeschäfte binnen kurzem mehrere Hundert Apparate an ihre Kundschaft verkauft haben.

Mit brauchbaren neuen Artikeln sind fortdauernd gute Geschäfte zu erzielen, nur muss es sich wie hier bei (den Braff's um einen reellen Gebrauchsartikel

handeln.

# Berufsgenossenschaftliches.

Rundschreiben an die Berufsgenossenschaftsvorstände, betreffend die Feststellung und Zahlung der Entschädigungen. Vom 11. September 1886. R. V. A. I. 19461. Im Anschluss an das diesseitige Rundschreiben vom 15. Juli 1886 — R. V. A. I. 15461 —, betreffend die Feststellung der Entschädigungen, weist das Reichs-Versicherungsamt im Nachstehenden noch Abstufung. Roth: Man bestreicht mit Alcannatinetur. auf Folgendes hin:

1. Das Unfallversicherungsgesetz betont wiederholt Beizflüssigkeiten geben sehr gute Resultate. (vergleiche § 58 Absatz 1, 2, 3,) die Pflicht der zur Feststellung der Entschädigungen berufenen genossen-Iprüft. Das Hauptverfälschungsmittel des Bleiweisses

die Fläche niederlassen und werden nun fortwährend schaftlichen Organe, diese Feststellung sobald als möglich vorzunehmen, und sieht im Absatz 4 a. a. O. die Zubilligung einer "vorläufigen" Entschädigeng vor, falls die difinitive Feststellung der Entschädigung nicht rechtzeitig möglich ist.

> Es ist dringend erforderlich, dass diese Vorschriften auf das genaueste beachtet werden, damit der gesetzlichen Anordnung, die Unfallentschädigungen sobald

2. Durch die Seitens des zuständigen Genossenschaftsorgans erfolgte Ertheilung des Feststellungsbescheides (§ 61) wird für die Entschädigungsberechtigten ein selbstständiges Recht begründet, welches der einseitigen Einwirkung Seitens der Genossenschaft beziehungsweise eines Organs derselben entzogen ist (Bescheid 153, Amtliche Nachrichten des R. V. A. von 1886, Seite 74). Der Feststellungsbescheid kann vielmehr nur durch Berufung Seitens der Entschädigungsberechtigten angefochten, oder im Wege der förmlichen Wiederaufnahme des Feststellungsverfahrens unter den Voraussetzungen des § 65 durch einen neuen Bescheid ersetzt werden.

Es kann daher nicht für zulässig erachtet werden, diese Art des Verfahrens in der Weise vorwegzunehmen, dass in Gestalt von Anmerkungen zum Berechtigungsausweis (§ 64) das von selbst eintretende Erlöschen des Bezugsrechts bei Wiedergewinnung der Erwerbsfähigkeit oder gar schon auf den Widerruf der Ge-

nossenschaft hin ausgesprochen wird.

3. Ergiebt sich im Feststellungsverfahren. dass die Entschädigung ganz oder zum Theil den im § 8 des Unfallversicherungsgesetzes genannten Kassen oder Verbänden gebühre, so ist vor deren Befriedigung dieserhalb gleichwohl zunächst mit den vorhandenen an erster Stelle Entschädigunsberechtigten zu verhandeln, und insoweit die letzteren den auf Grund Sparsamste Anwendung, bei fleissigem Gebrauche des § 8 cit. erhobenen Anspruch bestreiten, die Zahlung in derjenigen Art zu leisten, welche das bürgerliche Recht für solche Fälle worsieht, in denen auf eine Leistung eines Verpflichteten von mehrcren angeblich Berechtigten Anspruch gemacht wird (Hinterlegung bei Gericht etc.) - vergleiche Bericht Nr. 146, Amtliche Nachrichten des R. V. A. von 1886, Scite 57.

Das Reichs-Versicherungsamt. Bödiker.

Technisches.

- Beizflüssigkeit für Holz. Schwarz: Man bestreicht das abgeschliffene Holz mit 5% Blauholz-Extractlösung und noch ehe dieselbe trocknet, mit  $2^{1}/_{2}^{0}/_{0}$  Caliumbichromatilösung, lässt 24 Stunden an der Luft stehen und reibt mit Leinöl ab. Braun: Man bestreicht mit Blauholz-Extractlösung, je nach Verdünnung lässt sich jede Nuance erzielen. man bestreicht mit einer Lösung aus 50 Thl. Casselerbraun, 100 Thl. Salmiakgeist, 75,0 Thl. destillirtes Wasser. Diese Lösung wird filtrirt und lässt sich auf Lager halten. Sie gibt je nac i Verdünnung jedc Hellroth: Man bestreicht mit Sandelholztinktur. Diese

- Wie man Blei- und Zinkweiss auf Reinheit

ist der Sehwerspath, welcher ebenso weiss ist und Durch folgendes Verfahren werden diese Fleeken dabei ein hohes spezifisches Gewicht, aber als Oelfarbe nur geringe Deckkraft und darum wenig Werth besitzt. Man weist denselben dadurch nach, dass man eine Portion Bleiweiss mit ehemiseh reiner verdünnter Salpetersäure erwärmt, wobei sieh dasselbe löst, der beigemengte Schwerspath aber ungelösst bleibt. -Ausserdem können dem Bleiweiss (allerdings weniger häufig) andere, in Säuren lösliche, aus kohlensaurem Erscheinen dieser Flecken haben so wiederholt man Kalk (Kreide, Marmor, Kalkspath) bestehende Verfälsehungsmittel beigemengt sein. Man erkennt dies, wenn man das Bleiweiss mit Aetznatronlauge erhitzt. Enthält das Bleiweiss kohlensauren Kalk, so erfolgt keine vollständige Lösung, sondern es bleibt ein weisser Bodensatz zurück. (Aetznatron ist in jeder Apotheke oder Materialienhandlung käuflich zu haben, die Lauge wird durch Lösung desselben in wenig Verfälsehungen des Zinkweisses Wasser erhalten). durch Schwerspath und kohlensauren Kalk sind seltener, weil sie zu leieht an der Beschwerung der sonst loekeren Substanz wahrgenommen werden können. Dagegen enthält das Zinkweiss mitunter Verunreinigungen, welche dessen Werth als weisse Farbe beeinträchtigen, wie Eisen, Niekel, Mangan, Blei, Thonerde, Kalkerde, Magnesia, Kohle, Zinkstaub u. dergl. Uebrigens ist die Menge dieser Verunreinigungen selbst bei geringeren Zinkweisssorten nur unbedeutend. Dieselben bleiben beim Auflösen des Zinkweisses in Aetzkalilauge ungelöst zurück. Da auch Schwerspath und kohlensaurer Kalk in Kalilauge unlöslich sind, so muss sieh ganz reines Zinkweiss in Kalilauge ohne Rückstand auflösen.

- Wiederstand von Stützen im Feuer. In den in New-York erseheinenden "Enginering News" finden wir, anknüpfend an eine kurze Besprechung der bekannten Versuche von Bauschinger die Bemerkung, dass die amerikanischen Bautechniker einen kräftigen Holzpfosten für die sieherste Stütze halten. Natürlich soll damit nicht behauptet werden, dass ein soleher Pfosten nicht brenne (doeh ist Holz ja flammensieher anzustreiehen), aber es verbrenne doeh nur langsam und werde weder durch die Hitze erweicht, wie das Sehmiedeeisen, noeh durch Anspritzen mit Wasser rissig, wie das Gusseisen. Es wäre wohl nicht ohne Werth, die vergleichsweise Feuerbeständigkeit der drei Baustoffe durch einige Dauerversuehe mit Holzstützen zu bestimmen, wozu Herr Professor Bausehinger, der ja die erforderliehe Einrichtung besitzt, vielleicht Gelegenheit nimmt.

- Einen guten Kalk-Leimkitt erhält man durch Einrühren. von gelösehtem und zu Pulver zerfallenem Kalk in heissen Leim; nach dem Erkalten der Masse hat man einen sehr harten gelbbraunen Kitt, welcher sieh besonders zum Aufkitten von Metall auf Glas Man verwendet ihn daher ganz besonders beim Aufkitten der Messinghülsen auf die gläsernen

Petroleumbehälter.

- Die Fleeken an Tannenholztäfelungen. Es wird jetzt zu Täfelungen viel Tannenholz verwendet; das in grösserer Menge in den Knoten des Holzes vorhandene Terpentin sehwitzt bald durch den Anstrieh aus und bildet eben so viele Fleeken

vermieden. Man verrührt zu gleiehen Theilen gelösehten Kalk und Minium in so viel Wasser, um eine flüssige Masse zu bilden, welche man über jeden Knoten streieht. Diese Misehung erschöpft durch die eapillare Anziehungskraft beim Troeknen das übersehüssige Terpentin, und wird dann der Anstrieh abgekratzt. - Will man grössere Sieherheit gegen das das Verfahren an der Täfelung vor dem Anstrieh.

- Beizflüssigkeit für Holz. Man bestreicht das abgesehliffene Holz mit 5prozentiger Blauholzextraklösung und, noch ehe dieselbe trocknet, mit 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> prozentiger Kaliumbiehromatlösung, lässt 24 Stunden an der Luft stehen und reibt mit Leinöl ab.

### Versuchsstation.

R. v in Dresden Neustadt. Ihre Entrüstung über das Resultat der Versuchsstation unter H. St. in 1). i. d. A. in No. 38 der "Mäler-Zeitung" prallt auf Sie zurüek. Bei allen ehemisehen Analysen spielt 0,005 Um Ihren "selber eh. li . . . d . . . . " keine Rolle. abzuhelfen, soll Folgendes dienen: College P. R. in L. lies Leinölsamen jedes Jahr pressen für einen Apotheker und wurde der Samen nie rein ausgepresst, sondern nur ungefähr halb, da der soweit ausgepresste Samen sanitären Zweeken diente. Unser College ging immer mit der grössten Vorsieht zu Werke und lies in seiner Gegenwart immer die Rüböl-Mühlensteine nebst Pressen (Leinölmühlen sind hier im Rheinland wohl keine oder höchstens am Niederrhein nur einige wenige) abwasehen mit Soda und Seifenlauge. Presssäeke wurden jedes mal neue verwendet und so Als Schreiber wurde ein hoehfeines Leinöl erzielt. dieses in der Lehre war, musste er seinen Meister einmal beim "Leinsamenschlagen" vertreten; um schneller fertig zu sein, putzte der Oelmüller die Steine nur mit Sägemehl ab und benutzte die alten Presssäeke. Es wurden 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ohm Leinöl so geschlagen und konnte dieses doeh höehstens <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. Rüböl durch das Niehtreinigen und aus den Presssäeken aufnehmen; also ½ Pfd. Rüböl zu 600 Pfd. Leinöl, das ist 1 zu 1200 oder 0,0833 %. Kein Chemiker der Welt würde das herauszufinden vermögen und doch wirkte die winzige Quantität Rüböl auf die grosse Masse Leinöl schädlich, indem dieses wo es ohne andere flüssige Verdünnung aufgetragen wurde, nach dem Troeknen klebrig blieb.

Mithin durften wir an oben erwähnter Stelle sagen: "Das Leinöl ist ehem. rein etc. etc." und dürfen Sie

das R. v. für sieh etc. etc. einstecken.

W. St. in M. Leinöl hat 0,933. spec. Gewicht und ist als rein anzunehmen. Bleiweiss ist mit wenig schwefelsaurem (ehristallisehen) Blei vermischt, mithin niehtdeekend, immerhin ist dies Präparatals gut zu bezeiehnen, da es nur minimale Menge Bleisulft enthält.

Das Rebenseh warz kann als ein sehr sehleehtes nur für ordinaire Arbeiten verwendbares bezeichnet werden. Unter Rebensehwarz versteht man eine feine Kohle die durch Verbrennen von Reben erhalten wird, wie es ja auch der Name besagt. Rebensehwarz darf als naturgemäss beim Verbrennen nur einen geringen als Knoten vorhanden sind, wenn man keine Vorsicht Rückstand hinterlassen. Das eingesandte Muster ergebraueht, um diesem Uebelstand zu begegnen. - gab 48,53% Asehe, also beinahe der ganzen Menge

Kartoffelmehl. Dasselbe zeigt ein ganz normales verhalten und darf das Nichthalten seiner Klebekraft! wohl einer anderen Ursache als wie seiner Qualität zugeschrieben werden, vielleicht wurde beim Kochen nicht die nöthige Vorsicht gebraucht. Ueberhaupt dürfte es sich empfehlen dem gekochten Kartoffelmehl noch einige Tropfen Carbolsäure zuzusetzen, um zumal in jeder heissen Jahreszeit einer schnellen Zersetzung vorzubeugen.

Schweinfurtergrün ist nicht zu beanstanden

G. R. in F. Gesendete Probe Bleiweiss ist ein ausgezeichnetes Präparat und zeichnet sich durch Reinheit ganz besonders aus.

E. D. in W. Bleiweiss. Ist ebenfalls als gu-

tes reines Bleiweis zu bezeichnen.

Leinöl roh zeigtnormales spec. Gewicht von 0,930. Leinöl gekocht ist schwach gekocht, hat ebenfalls normales Gewicht von 0,938,

E. in B. Beide Leinöle zeigen normales Ge-

wicht, rohes 0,932, gekochtes 0,929.

Berichtigung.

Auf den in Nr. 38 gebrachten Artikel: "Herstellung von Holzbeizen in fester Form" ging uns von Herrn A. Wohlfarth, Farbenfabrik Leipzig, die Mittheilung zu, dass Beizen in fester Form von ihm und einigen anderen inländischen Firmen schon längere Zeit fabrizirt würden. Wir freuen uns, zur Ehre der deutschen Industrie Obiges mittheilen zu können. Das nicht immer frühzeit Bekanntwerden von Neuheiten deutscher Fabrikate dürfte wohl allein der mangelhaften Publikation betreffender Industriellen zuzuschreiben sein. Die Redaction.

# Briefkasten.

2633. J. G. in W. Habe einen Flur in Oelwachsfarbe zu streiehen, die Wände sind noch gar nicht gestrichen; möchte um Mittheilung bitten, wie ich die Oelwachsfarben für die Wände znbereite?

Antwort: Arbeiten Sie ganz genau nach dem Werkehen über Oelwachsfarbe.

2634. C. T. S. in M. Ein Colonialgeschäft hat auf einer rohen Façade verschiedene Schilder verputzen lassen, dieselben sind anderhalb Zoll mit Gyps-Kalk verputzt und sollen in Oelfarbe gestrichen und entspreekend bemalt werden. Wie streiche ieh die Oelfarbe, damit dieselbe nicht abblättert, wie es mir schon passirt ist?

Antwort: Grundiren Sie mit Kallkolith und hierauf mit Oel-

farbe. Letztere ist dreimal dünn aufzutragen.

2635. Th. P. in F. Habe ein paar Bilderahmen zu bron-eiren gehabt; nun habe ich in einem Recept gelesen, dass man selbige mit Wasserglas überstreicht und dann mit Broncepulver überschüttet. Das habe ich auch gethan, nach 14 Tagen waren sie aber grün ge vorden und ich muss sie desshalb noch einmal machen. Wollte sie jetzt mit Kutschenlack u. Bronce überstreichen.

Antwort: Nehmen Sie die luftechte Bronce und tragen Ev. können Sie darüber mit sie flüssig auf mit Broncetinktur. Spritlack (gebleichtem) weiter lackiren. Die Bronce kann über

das Wasserglas aufgetragen werden.

2636 C. H. in H. Wo beziehe ich das beste Mittel für feuchte äussere Wände resp. Flecken oder neu verputzte Stellen

Antwort: Wenn die Flecken feucht sind, so streichen Sie

dieselben mit Weissang'schen-Verbindungskitt vor.

2637 A. G. S. in T. Ich habe in einer kath. Kirche eine gewölbte Kassettendecke zu machen, selbige ist Füllung sowie Balkenverzierung aus reinem Kieferholz. Der Bauführer meinte ich sollte die Füllungen mit reinem Leinölfirniss dreimal firnissen. Das Holz so'l natura bleiben, die Balken dagegen mit halb Asphaltlack und halb Terpentin gestrichen werden, dieses sei ihm von der Regierung benachrichtigt worden. Halten Sie vorstehendes für gut, oder könnten Sie mir ein anderes Mittel 10 Mk. per Pfd. Doppelgold-rathen, die Kirche ist sowohl von innen wie aussen in einem Auslese und Abziehgold für ganz neuen Style gebaut. ganz neuen Style gebaut?

3 mal ölen würde doch auf Kieferholz Antwort: glänzend wirken, da wäre Brunolein oder Mattlack vorzuziehen. Statt Asphaltlack ist besser mit dunklem Bronolein oder mit etwas gefärbtem Oel grundiren, dann matt lackiren.

2638 A. B. in A. Wie streiche ich am besten und haltbarsten Fussböden, die früher schon mit Deckfarbe gestrichen aber nicht lackirt sind, die Farbe tritt sich sehr schnell weg. Es kommt weniger auf die Kosten als auf's haltbare an?

Antwort: Jedenfalls hatte die Deckfarbe zu wenig Bindekraft. Zu den Grundanstrichen sind Bleiweiss-Oelfarben zu nehmen ohne Terpentinzusatz. Zu dem letzten Anstrich Zink-

weissölfarben mit Glanzölzusatz.

2639. C. S. in L. An einem Grabsteine von weissem Marmor, soll die Schrift welche eingemeisselt ist, frisch vergoldet werden. Wie behandele ich den Marmor? Die Schrift war von Anfang an vom Bildhauer selbst vergoldet und ist jetzt nach ein paar Jahren gänzlich versehwunden. Nun soll die Schrift erneuert werden und zwar auf eine dauerhafte Weisc - bitte desshalb um Ihre geschätzte Mittheilung hierüber? Was kann ich für den Buchstaben zu vergolden anrechnen, dieselben sind 8 cm. hoch und entsprechend breit.

Antwort: Die Buchstaben sind 2 mal mit Spritlack vorzustreichen, danu mit Goldgrundöl und etwas Orangegelb anzulegen nachdem zu vergolden. Hierauf kann noch 1 mal klares Goldgrundöl angelegt und zum zweiten mal darauf vergoldet werden. Ist die Marmortafel politt so ist scharf zu arbeiten. Ist dieselbe matt, so kann der Schnelligkeit wegen etwas Lack oder Oel über die Buchstaben hinauskommen welches, wenn alles fertig, mit feinkörnigstem Wiener-Bimsstein und möglichst grosser Fläche mit Wasser abzuschleifen ist. Beim Vergolden ist zu beachten, dass der Oelgrund die richtige Klebekraft besitzt. Das Gold ist abzureissen aus dem Büchelchen indem man die Blätter freilegt, soweit man abreissen will. Das Gold für solche Arbeiten schneiden ist zu langweilig.

### Geburts-Anzeige.

Die Ankunft eines gesunden, kräftigen Prinzen 🛦 zeigen hiermitallen Freunund Bekaunten hocher-

Conrad u. Helena Kopp geb. Lutz. Hersbruck, d. 25./9. 86.

# **2** Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3,50 4-4,50.

11mlegtragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

# Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schüner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-H. Hasenbring nalime. Essen (Ruhr).

# Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigr keit zu Fabrikpreisen von 31/2 bi-

# Maler-Leim,

feinste, unübertreff bare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbalın-Nachmahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

# Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

Gegründet 1835. Stahlspachieln u. Stahlkämme, Holz- Ind Marmorwalzen.

## Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 — Radnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten: Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Solide Bezugsquelle. Bleiweisi.Oel,chem. reinM.42(₩

Seccativ Ia satzfrei M. 125,-(을 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockeuheim-Frankf.a/M. <sup>5 8]</sup> empfehl. Heuser & Pertsch-

# "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer

370 Saltzer & Voigt, Oker a. Harz Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

# Sehr günstige Offerte, nicht zu

Die Alleinverwendung einer sehr beliebten und gewünschten Patentfarbe, welche allenthalben großen Beifall findet, großen Berdienst und Rundschaft sichert, ist einem tüchtigen Maler oder Lackirer in jeder Stadt Deutschlands, als allein am Ortc damit arbeitender, zu übertragen. Capital nicht erforderlich. Refl. w. Adr. baldigst einsenden sub. D. 2124 an die Annoncen-Expedition von Johannes Nootbaar [601 Hamburg.

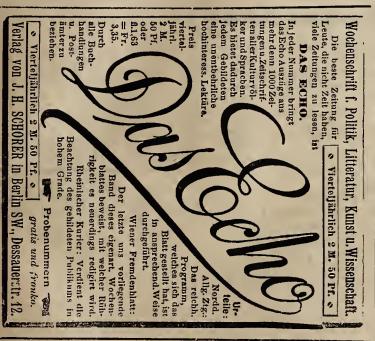

Abonn. jährl. M. 4, halb jährl. M. 2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billig Zeitschr. f. Handel u. ndustrie, deutsch, engl., span., Hamburg. Derlage bes "Exporteur" erichien

Verzeichniß der Hamburger Erporteure. Austage 1886. Gegen Einsendung pon Ale. 1. 80.

520

# Die Lackfirniss-Eabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowic Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen,

# Weinand, Zimmer & Steins Cöln a. Rh.

FIRNISS- & FARBEN-FABRIK

Specialitäten in Maler- & Anstreicher-Artikeln.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Farbenfabrik von Maschine irgend eines Systems erreicht, fabrieirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.

# Gegen feuchte Wände

nehmen Sie zur Trockenlegung den altbewährten

Weissang'schen Verbindungskitt

von *Emil Lichtenauer*' Grötzingen, (Baden).

Sooben erschien in 3. Auflage:

# Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD, RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Zitg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft.

Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

# Papierstuck

unzerbrechlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

### -000-

Soeben erschienen:

# Spruch-Magazin 🖜

600 der sehönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste für

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

### überaus practifd; zu verwenden

für äussere und innere llausdecorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesälle, Spiels, Garten= und Concert-Hallen, Kegelbahnen, Villard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu bezichen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

....

### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzich-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc. 390

Preise bill. nach Preis-Cour.

in Oel gemahlen,

Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

# Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. aler u. Conservator alter Gemälde

# Patent-Gummi

G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZJG.

Vollständigr Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

Wer seinen Absatz erweitern will, inserire in dem practischen Wochenblatt für Hausfrauen

# "Fürs Haus"

(Dresden), welches in einer notariell beglanbigten Auflage von 100 000 erscheint. Zeilenpreis für je 10 000 Abdrücke 10 Pf. Für Beilage von je 1000 Cirkularen 3 Mark. Probenummern gratis.

Alle zum Bemalen geeignete Stoffe z. B. für Rouleaux, Theater, Fahnen-Zubehörtheile etc. liefert

E. STARKE i. Bonn.

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

### Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.- Mark 500 4.— 7.501000

zu beziehen durch die Ex-



L. Gründaum Schwadach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie dei Gold. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualitat Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.

Slattgold, Hochglanzbroncen

dedition der Malerzeitung. orusolischen de die der Malerzeitung. orusolischen der Malerzeitung.

Gesucht wird auf längere Zeit für ein Institut im Rheingau ein junger Mann zur Besorgung der Tüncher- und Weissbinderarbeiten in zwei Häusern. Freie Kost und Logis, Lohn nach Verabredung. Offerten sub. A. 10 Rüdesheim postlagernd. [604]

in bis dato selbstständig verheiratheter Maler- u. sein Geschäft aufgibt, bei einer Wittwe oder krankem Meister als selbstständiger Führer eines Maler- oder Lackirergeschäfts eine Stelle zu übernehmen. Meldungen bei der Expedition der "Maler-Zeitung"

Sol. altes Tünchergeschäft mit grosser Kundschaft, in der grössten Badestadt des Rheines, Umstände halber sofort zu verkaufen. Das Geschäft kann in den bisherigen Lokalitäten weiter geführt werden. Offerten sub N. 625 an Haasenstein & Vogler, Wiesbaden.

Beste Qualitäten

# Maler=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

Franko! Neueste Muster!

Franko! Meneste Muster!

Franka! Meueste Muster! Wir versenden auf Verlangen franco an Jedermann die neuesten Muster der für gegenwärtige Saison in denkbar grösster Reich-

haltigkeit erschienenen und in unserem Lager vorräthigen Stoffe zu Herrenanzügen, Paletots, Regenmäntel, wasserdichten Tuchen, Doppelstoffen etc. etc. und liefern zu Originalfabrikpreisen, unter Garantie für mustergetreue Waare, prompt und portofrei jedes Quantum — das grösste wie das kleinste — auch nach den entferntesten Gegenden. Wir führen beispielsweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, für jede Jahreszeit passend, schon von M. 3,50 an, Stoffe, zu einem ganzen, modernen, completen Buxkinanzug, von M. 6. - an,

Stofte, für einen vollständigen, hübschen Paletot von M. 6. - an,

Stoffe, für eine Buxkin-Hose von M. 3. - an,

Stoffe für einen wasserdichten Regen- oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen, von M. 7.50 an,

Stoffe, für einen eleganten Gehrock, von M. 6. - an, ferner Stoffe, für einen Damenregenmantel von M. 4. an

bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnissmässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche in keiner Weise Rücksicht zu nehmen haben, wo sie ihre Einkäufe machen, kaufen unstreitig am Vortheilhaftesten in der Tuchausstellung Augsburg und bedenke man nur auch, dass wir jedem Käufer das Angenehme bieten, sich aus einem colossalen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ist, mit Musse und ohne jede Beeinflussung Seitens des Verkäufers seinen Bedarf auswählen zu können. Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- & Livrée-Tuche, Stoffe, für Velociped-Clubs, Damentuche, sowie vulkanisirte Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantirt wasserdicht. Wir empfehlen ferner geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Institute für Angestellte, Personal und Zöglinge. Unser Princip ist von jeher: Führung guter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei äusserst billigen en gros-Preisen und die Anhänglichkeit unserer vieljährigen Kunden ist wohl der sprechenste Beweis, das wir dieses Princip hochhalten. Es lohnt sich gewiss der Mühe, durch Postkarte unsere Muster zu bestellen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass wir all' das wirklich zu leisten im Stande sind, was wir hier versprechen. — Herrenkleidermachern, welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatleute befassen, stehen grosse Muster, mit Nummern versehen, gerne zu Diensten. Tuchausstellung Augsburgk (Wimpsheimer & Gie.) in Augsburg.

Dio "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pin sel-, Sehahlonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lebranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und oiner hunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren uberlagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in s Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postunstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Robert in s Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postunstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Robert in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg sehe Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu hezahlen, es empßehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt hestellt und hezahlt ist ahgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nieht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg

Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen hahen in der Regel grosso Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzelle oder deren Raum 30 Pfg.
Bel Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreiht das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkrois nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politirche Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünsehten Personen und Orten gelangen. gewünsehten Personen und Orten gelangen.

Hierzu eine Zeichenbeilage Nr. 40.

# Macer Beitung

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

. Köstenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich.
- Ausland 10 Mark 40 Pfg.
Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. ©

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", verl. Heerstr. 1.

### Das Leinöl.

Unter den in der Natur vorkommenden flüssigen Fetten, den sogenannten Oelen unterscheidet man folgende drei Klassen:

1. Die nicht trocknenden,

2. Die langsam trocknenden,

3. Die rasch trocknenden Oele.

Die Gruppe 2 kann auch als Uebergang von 1 zu 3 betrachtet werden.

Wesentlich interessirt uns nun hier Gruppe 3 und darin der Hauptpräsentant, das Leinöl.

Das Leinöl ist ein organischer Körper d. h. es ist zusammengesetzt aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, drei in unverbundenem Zustande luftförmigen Elementen und kommt fertig in der Natur gebildet als Bestandtheil des Leinsamens vor. Das Oel wird gewonnen durch Pressen des Samens von Linum isitatissimum, Flachs oder Leinsamen. Diese Pflanze wird in ganz]Europa cultivirt und dürfte wohl allgemein bekannt sein. Je nach der Art und Weise der Pressung des Leinsamens erhält man nun auch wechselnde Mengen Oeles, von ebenfalls wechselnder Qualität. Die kalte Pressung ergibt ein schön hellgelbes Oel, von eigenthümlichem Geruch und Geschmack, die warme Pressung ein dunkler gefärbtes Oel, welches einen bedeutend stärkeren Geruch und Geschmack besitzt wie das kalt bereitete.

Nach ersterer Bereitungsweise erhält man eine Ausbeute von ca.  $22^{\circ}/_{\circ}$  und nach der zweiten der warmen Pressung ungefähr  $28^{\circ}/_{\circ}$  des angewandten Samens an Oel.

Die Eigenschaften des Leinöls. An der Luft wird es unter Aufnahme von Sauerstoff ranzig und und dickflüssig, in dünner Schicht der Luft ausgesetzt, trocknet es, ebenfalls unter Sauerstoffaufnahme, bald vollständig zu einem harzartigen Körper, dem sogenannten Limoxyn ein. Die trocknende Eigenschaft des Leinöles lässt sich nun auf verschiedene Weise erhöhen. Erhitzt man das Oel längere Zeit auf eine dem Sieden nahe Temperatur unter Zusatz von Bleiglätte, Manganborat, Zinkoxyd oder Mangansuperoxyd und lässt die Erhitzung andauern bis das Oel einen

röthlichen Farbenton angenommen hat, so hat man den sogenannten Leinölfirniss. Nicht nur auf warmem, sondern auch auf kaltem Wege lassen sich Firnisse herstellen und zwar in folgender Weise. Man schüttelt Oel mit einer Mischung von Wasser-Bleiglätte und basisch essigsaurem Blei in Zwischenräumen von einigen Stunden öfters um, lasse absitzen und filtrire. Der auf diese Weise erhaltene Firniss trocknet vollständig in 24 Stunden. Ausser Bleiglätte und Bleiacetat lassen sich auch andere Metallverbindungen zu dem genannten Zwecke verwenden, es dürfte jedoch die Aufzählung derselben den Zweck dieses Aufsatzes überschreiten. Die Veränderung, welchem nun das Leinöl unter dem Einflusse von Temperaturerhöhung und Behandlung mit Metallverbindungen unterworfen ist, darüber sind die Meinungen der Chemiker noch nicht ganz einig. Jedoch laufen die verschiedenen Annahmen so ziemlich auf dasselbe hinaus. Ich will versuchen, die 2 Hauptansichten in kurzer Weisc klarzulegen:

Bei Behandlung mit Bleiglätte sowohl in gewöhnlicher wie erhöhter Temperatur nimmt das Oel nicht unbeträchtliche Mengc dieser Bleiverbindung auf, unter Bildung von ölsaurem Blei. Diesen Bleigehalt kann man nun durch Behandeln des Firnisses mit verdünnter Schwefelsäure entfernen und man erhält einen bleifreien Firniss, wie er zu vielen Arbeiten geradezu nöthig ist. Eine Ansicht sagt nun, dass die Anwesenheit fettsaurer Bleisalze eine erhöhte Trockenfähigkeit bedinge, dies scheint mir durch den Versuch, den Firniss von seinem Bleigchalte zu befreien, wiederlegt zu sein. Die zweite und jetzt allgemein angenommene Ansicht spricht sich dahin aus, dass in dem Leinöle sieh schleim- und eiweissartige Stoffe befinden, die die Aufnahme von Saucrstoff verhindern resp. verzögern.

Durch Erhöhung der Temperatur und Behandeln mit Metallverbindungen sucht man nun diese Stoffe zu entfernen, was also ein raseheres Trocknen des Oeles zur Folge hat. Unter der Annahme, dass also in dem Oele ein Stoff vorhanden ist, der die Sauer-

(Fortsetzung auf Seite 323 zweite Spalte).

Die Eintheilung der Farben nach ihren Bestandtheilen. Tabellarische Zusammenstellung

| The state of the s |            | Grüne    | Thonerdehydrat  Thonerdehydrat  A Knarberenlack  Lynarberenlack  Lynarberenlack  Lynarberenlack  Rynalack  Reiner Farb  Stoff  Blattgrün  ch  ch  rein  arb-  arb-  arb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * o P o ** | Rothe    | Gefällt mit Thon  (Lacke)  (Carminack Cochenillerch  dto. dankel dto. dankel dto. dankel dto. dankel  Wienerlack Forstenlack Krappfarben Krappfarmin Krappfarmin Krappfarmin Krappfarmin Krappfarmin Krappfarmin Krappfarmin Krappfarmin Garancinack Garancinack Neinerlack Neinerlack Neinerlack Neinerlack Neinerlack Safforcamin farbe Safforcamin Geranium                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 2 2 3    | Gelbe    | Farbstoff ge Sohittgelb Indischgelb Aus gelben Holze Lack dro, dunkel dto, hell  *, organische tus belebten Stoffen (Pflan- zen u. Thieren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Blanc    | Indigo, gelöst und gesättigt Carminblau Indigotarmin Lack aus Indigolack Waschblan Holländerblan Englischblan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Schwarze | Kollenstoff Eienruss Flaternss, Russschwarz Spodium Elfenbeinschwarz Wachs, ohwarz Tuschs Neutraltinte Compositions- schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stellte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Weisse   | Basisch cohlensaures Bleioxyd leiweiss solieferweiss enchanstweiss enchanstweiss solländerweiss solländerweiss solländerweiss solländerweiss solländerweiss solländerweiss saures Bleioxyd leiweiss saures Bleioxyd leiweiss saures Bleioxyd lishenmen wigweiss sollwefel- allpetersaures Wischlowyd lismathweiss panischweiss spanischweiss spanischweiss spanischweiss spanischweiss spanischweiss spanischweiss spanischweiss spanischweiss spanischweiss strytweiss innes Bary strytweiss innes wigweiss strytweiss innes wigweiss sarytweiss inneslweiss sarytweiss inneslweiss sarytweiss inneslweiss sarytweiss inneslweiss sarytweiss inneslweiss inneslweiss sarytweiss inneslweiss irhopone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ich darge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nische*)   | 1 1      | Hupfercarbonat Berggrün Mineralgrün Mineralgrün Mineralgrün Arseniksaures Scheels Grün Scheels Grün Scheels Grün Scheels Grün Scheels Grün Bohweinfrtergrün Arsenik-essigsaures Künfgsgrun Tengenigrün Tengegigüün Tengegigüün Tengegigüün Tengegiün T |
| Künstli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Blaue    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Violette | Phosphor- Saures Saures Manganoxy defisen Manganyiolett Manganyiolett Thon gefärbt Geblan mit Anilin Minerablan Marshin Marshi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Rothe    | Bleichromat bas. Chromorangs Nenzinnober Sulfid Zinnobet Vermillon Chinesischroth Patentroth Jodid Beharlachroth Ecarlat Eisenoxyd Englischroth Berlinerroth Konigsroth Konigsroth Renischroth Persischroth Persischroth Persischroth Raiserroth Indischroth Presischroth Raiserroth Raiserroth Kaiserroth Kaiserroth Kaiserroth Kobaltoxydul Fobaltrosa Ghaux metall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Orange   | Bleichromat bas. Chromorangs Bleitetroxyd Mennigs orangs ;Mischung Okers mit Chromgelb Chromeker  ** aus unbe- lebten Stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Gelbc    | Bleichromat Chromgelb I. Farisergelb Parisergelb Citronengelb Bleiglätte Bleiglätte Silber-,Goldglätte Masicot  Bleich Gasselergelb Montepeliergelb Mismarin Chromgelb II. Zinkchromat Zinkchr |

|              |              |                             | , , , sten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ben          | Legierangen  | Kupfer u. Zinn Zinn u. Zink | Silbercompo- istion Neusilber  Drogisten- Zeitung, Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bronzefarben | Legle        | Kupfer u. Zinn              | Reichgold Bleichgold Reichbleich- gold Grüngold Grüngold Uurch Glühen: Citron Hochgelb Orange Lichtgrün Dunkelgrün Stahlblau Zweifach Schwefel- zinn Musivgold Goldbronze Echtes Gold in Pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Br           | Metall       | Kupfer                      | Durch Glühen gefärbt: Braun Feuerroth Scharlach Karmin Violett Lilla Chrom- chlorid Chrombronze Permanent- bronze Tapeten- bronze (viollette)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Kreidefarb.  | Weisse                      | Kohlensau- res Calcium Kreide Bergkreide Bergkreide Bergkreide Sepanlächweiss Spanischweiss Rarmin Schwefel- saures Calcium Chromoson Schwefel- Baryum Schwefel- Baryum Schweiss Barytweiss Hineralweiss Calcium Chromoson Schwefel- Baryum Schweiss Barytweiss Mineralweiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Kohlenfarben | Braune                      | Kasselerbraun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Kohler       | Schwarze                    | Rebenschwarz Frankfurter- schwarz Pariscrechw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erdfarben    |              | Braune                      | Gefärbt gefärbt gefärbt gefärbt gefärbt geförbt geschlämmt Seladonit, französisch Kaadnergrün Grünerde gebrannt Seladonit, französisch Kaadnergrün Gebr. Ocker gebrannt gelb "geschlämmt Seladonit, dunkelgelb "geschlämmt Seladonit, gelb "gelb |
| Brd          |              | Weisse                      | gefärbt Malerthon Bolus Karlsbader- Röthel Karlsbader- Röthel Frederweiss Terra disienna Raolin Pompejauroth Englischroth Caput mortunn (colcotar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | Thontarben   | Rothe                       | urch Eisen Durch Eisen gefärbt gefärbt geschlämmt Seladonit, französisch Kaadnergrün Gebr. Ocker hellgelb gebrannt dunkelgelb gelb gebrant gebrant gelb gelb Gaput morgelb gelb (colcotar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | T            | Grüne                       | DurchEisen<br>gefärbt<br>Grünerde<br>Seladonit,<br>Kaadnergrün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B            |              | Gelbe                       | Durch Eisen Durch Eigh gefärk Grünerde "geschlämmt Seladonit, "französisch "mittelgelb "dunkelgelb "gelder, gold- gelb "goldgeschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

stoffaufnahme verzögert, geht Liebig in anderer Weise zur Entfernung dieses Stoffes vor. Er verwendet basisch-essigsaures Blei, Bleiglätte und Wasser, schüttelt Oel mit dieser Mischung öfter, unter Zwischenräumen von einigen Stunden um, giesst den Firniss klar ab und filtrirt. Auf diese Weise erhält man, wie bereits vorn angegeben, einen in 24 Stunden vollständig trocknenden Firniss. Aus diesen und anderen Ursachen seheint also hervorzugehen, dass die letztere Ansieht, derzufolge die Anwesenheit von Körpern, welche die Sanerstoffaufnahme verhindern, die Ursache der mangelhaften Trockenfähigkeit sind, die richtigere zu sein. Ausser diesen Präparaten für Maler und Anstreieher werden nun aus dem Leinöle noch viele andere Arten von Firnissen u. s. w. dargestellt, deren Darstellungsweisen jedoch nicht hierher gehören, da diese nur für Lithographen, Buchdrucker ete. von Interesse sind.

Wie es nun bei allen sich grosser Anwendung erfreuenden Producte zu gehen pflegt, so ist es auch mit unserem Leinöle, es ist vielfach Verfälschungen unterworfen. Hauptsächlich wird es mit Thran, Rüböl, Hanföl und Leimdotteröl versetzt. Ausser diesen Oelon dürfte auch Harz sehon in Leinöl vorkommen. Von diesen Verfälschungen sind die schlimmsten die Zusätze von Thran, Rüböl und Harz. Thran und Rüböl bedingen ein schmieriges, sehr schlecht oder gar nieht trocknendes Oel, Harz einen spröden, rissigen Ueberzug, der den Witterungseinflüssen wenig wiedersteht. Hanf- und Leindotteröl kommen weniger in Betracht, da diese selbst trocknende Oele sind, die die Eigenschaften des Leinöls nieht gar zu sehr beeinträchtigen. Der Nachweis dieser Verfälschungen ist nun lediglich Sache des Chemikers. Eine schwierige und umständliche Arbeit ist und bleibt es immerhin eine Verfälsehung von Leinöl mit einem anderen Oele zu eonstatiren, jedoch ist es mit Sieherheit zu sagen, dass z. B. eine Fälschung mit Rüböl, wenn auch nur 1% vorliegt. Um dies aber mit unumstösslicher Gewissheit behaupten zu können, dazu bedarf es einer Reihe sehr heikler und nur für den Chemiker ausführbarer Versuche, die nicht gerade kostenlos sind. Für gewöhnliche Fälle dürfte die Ermittelung des spezif. Gewichtes und des Jodabsorptions-Vermögens hinreichenden Aufschluss für die Reinheit eines Oeles geben.

### Aluminium.

Aus der Industrie-Zeitung für Ungarn.

Dr. Gehring in Landshut hat ein Patent für ein neues Verfahren zur Gewinnung des Aluminium-Metalles erworben, bei welchem Verfahren der elektrische Strom eine Rolle spielt und das nur den fünften Theil der Kosten des bisherigen Verfahrens erheiseht. Das Aluminium lagert sieh auf dem negativen Pol des Stromes ab. Diese nennenswerthe Preisherabminderung wird die industrielle Anwendung dieses Metalles sehr erleichtern, welchem bei seiner ausserordentliehen Leichtigkeit und Festigkeit in der Industrie eine ganz specielle Bedeutung innewohnt.

Der Landshuter Maler Theodor Keerl, hat in dem Faehblatte "Technische Mittheilungen" eine Abhandlung über die mit den Aluminiumfarben und Verzierungen angestellten Versuche veröffentlicht.

Der Verfasser hat das Gehring'sche patentirte Verfahren in der verschiedensten Weise angewendet und dasselbe ausserordentlich vortheilhaft gefunden. Die Aluminiumfarben und Verzierungen übertreffen sowohl was Haltbarkeit, Schönheit und Glanz betrifft, alles Dagewesene. Besonders empfiehlt er das Gehring'sche Verfahren für die Porzellanmalerei, weil die Farben nicht auseinanderfliessen und solch prächtige Schattirungen hervorbringen, wie dies mit anderen Farben nicht erreichbar ist. Ebenso ist die Verzierung des Eisens mit solchen Farben und aus solchem Material hergestellten Ornamenten sehr empfehlenswerth; theilweise deshalb, weil das Verfahren sehr einfach ist, theilweise deshalb, weil die so verzierten Eisengegenstände rostfrei und die Modellirung der Gegenstände nicht abstumpft.

Herr Keerl schreibt über das patentirte neue Mader Aluminiumfarbe in ihrer Anwendung auf Eisen, gesetzt war, wodurch die eingesetzten Gegenstände Thon, Poizellan, Marmor und Glas etc. bei richtiger eine ziemlich hohe Temperatur erhalten, ist die Ver-Behandlung, einschliesslich des Einschmelzens, über- kokung vollendet. Der Topf wird nun vom Feuer Decorirung vorgenannter Stoffe. Ferner hat die De-Abdampfen der Einlagen abgenommen. corirung dieser Stoffe mit Aluminiumfarben den sehr wesentlichen Vortheil, dass dieselbe viel schneller und und schärfer als wie mit Anwendung anderer Farben hergestellt werden kann, und dass auch dieselbe bedeutend billiger kommt. Die bereits seit längerer Zeit von mir gemachten Versuche mit dieser neuen Technik haben sich nach der oben angegebenen Manipulation in jeder Beziehung erprobt. Für moine Fachcollegen bemerke ich noch speciell, dass die Malerei auf Porzellan mit oben genannten Aluminium-Farben eine bedeutend einfachere und ich darf sagen, dreifach schnellere ist. Die Farben fliessen nicht, wie das bei den mit Terpentin und Dicköl angeriebenen Porzellanfarben sehr häufig vorkommt, auseinander, sondern wic sie aufgetragen werden, so bleiben sie stehen. Dann haben genannte Farben den Vorzug, dass sie, besonders Purpur, bedeutend feuriger, und was Glanz anbetrifft, brillant aufschmelzen. Es können auch die Farben aufeinander aufgetragen, also die Malerci vollständig fertig gemacht werden, und kann man selbe mit Mattgold und weissem Aluminium in einem Brand fertig schmelzen. Ebenso ist es bei Decoriruug von Eisengegenständen. selben mussten bisher, um Farben aufschmelzen zu können, Grundemail erhalten, und hatte dabei immer die Modellation darunter sehr zu leiden. wird nach Gehring's Verfahren der betr. Gegenstand nur aluminirt und gebrannt, was um ein Bedeutendes billiger zu stehen kommt, und dem Gegenstand nicht das Geringste von Schärfe nimmt. Auf dies wird dann mit den Aluminiumfarben in Matt- und Glanzfarben gemalt, welche beliebig gemischt werden können, dann eingebrannt, und können so die schönsten Effecte erzielt werden. Es ist zugleich das Eisen durch das Aluminium vor Rost geschützt. Ich selbst habe schon auf gewöhnliches Eisenblech Landschaften und Köpfe gemalt. Ich glaube hiernach, allen meinen werthen Herren Fachcollegen diese neue Technik in ihrem Interesse auf's Wärmste empfehlen zu können.

# Technisches.

- Emailartiger schwarzer Ueberzug für Metalle. Wie C. Pfuscher im "Polyt. Notizblatt" mittheilt, erhält man auf folgende Weise einen gleichmässigen und dauerhaften, emailartigen, schwarzen Ueberzug auf Metalle: Man bedeckt den Boden eines 50 cm hohen cylindrischen Topfes 2 cm hoch mit Steinkohlenklein, legt 3 cm höher einen Rost ein und füllt nun den übrigen Theil des Topfes mit den Gegenständen aus, welche man mit dem Ueberzuge versehen will. Sodann verschliesst man den Topf mit einem passenden Deckel und stellt denselben auf ein helles Feuer unter einem gut ziehenden Rauchfang. Anfänglich verdunstet nur die in den Kohlen ent-haltene Feuchtigkeit, bald aber tritt Verkokung ein und es entweichen lichtbraune, zum Husten reizende Dämpfe. Nachdem der Boden des Topfes etwa eine Die Haltbarkeit, Schönheit und der Glanz Viertelstunde lang der beginnenden Rothgluth austrifft bei Weitem die früheren Manipulationen der entfernt und nach etwa 10 Minuten der Deckel zum sind alle mit einem schwarzen glänzenden Ueberzuge von hoher Elastizität und grosser Gleichmässigkeit versehen.

### Vermischtes.

- Aus Selters: Die Kapelle des Johanniter-Krankenhauses in Dierdorf hat einen monumentalen Schmuck in den gemalten Fenstern. Das Hauptfenster stellt die Taufe im Jordan, das Patronatsbild des Johanniter-Ordens, dar. In diesem Gemälde ist der Profilkopf des Johannes einem der Raphael'schen Originalkartons zu den Gobelins aus Hamptoncourt entlehnt und dem Johanneskörper aufgesetzt. eines neuen Verfahrens, des enkaustischen photographischen Ueberdrucks, wurde dieser Kopf von dem Original des alten Meisters musivisch in dieses Glasgemälde übertragen, ein technisches Curiosum, dessen ausgedehnte Anwendung in der Glasmalerei eine Umgestaltung der Technik und eine künstlerisch vollendete Wiedergabe von Urbildern ersten Ranges in echter Glasmalerei bewirken wird. Die anderen Fenster enthalten das Herrenmeisterwappen des Johanniter-Ordens mit auf Se. Kgl. Hoheit den Prinzen Albrecht von Preussen bezüglicher Widmung in Grisailteppich Dann die Wappen der Commendatoren der Rhein. Provinzialgenossenschaft Julius de Chatillon von Haesten, Ludwig Max, Freiherr von Rigal Grun-land, Carl Eberhard Herwarth von Bittenfeld, Gustav Freiherr von Plettenberg mit sonstigen auf den Orden bezüglichen Emblemen und Wappen. Diese Fenster wurden ausgeführt in der Kunstaustalt des Herrn Dr. H. Oidtmann in Linnich, welcher auch für den Ordensmeister, S. Kgl. Hoheit den Prinzen Albrecht, Regent von Braunschweig, die Patronatskirche in Camenz in Schlesien mit gemalten Fenstern ausgestattet hat.

- Die Bedeutung der Glasgemälde in den Kirchenfenstern wird von dem Bischof Eberhardt von Trier in der folgenden geistvollen Weise erklärt. Wenn unsere Väter, so sagt derselbe, die herrlichen gothischen Kirchen bauten liessen sie nicht zu, dass das helle Sonnenlicht, wie es in die Bürgerhäuser hineinscheint und zu irdischen Beschäftigungen leuchtet, so auch in die Mirchen hineinleuchte. Sie liessen es nieht zu, dass man durch das weisse Fensterglas in den Kirehen noch die Gebäude und Bäume und all die irdischen Dinge draussen sehen und an sie in Zerstörung seinen Bliek haften konnte. Darum haben sie die Fensterscheiben mit Glasur überzogen, die Gluth der Farben zündeten sie am Eenster an und die Gestalten der Heiligen deekten den zerstreuenden Ausblick, damit der Geist ungestört in heilige Betrachtung sieh versenke. Ein Aehnliches soll der Christ geistiger Weise thun, wenn er die Kircho betritt. Der Schleier der Vergessenhoit soll übor die zerstreuenden Aussendinge gezogen werden; die höhere Welt soll ihm aufgehen, heilige Bilder sollen durch seine Erinnerung ziehen, höhere Betrachtung seinen Geist beschäftigen.

### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

- Neue Initialen Heft 5: Von E. Franke. Verlag von Orell Füssli u. Co. in Zürieh u. Leipzig. In Nr. 46 des Jahrgangs 1885 haben wir bereits die bis dahin erschienenen Hefte 1-4 mit Freuden begrüsst und diese neue Frank'sche Arbeit gebührend hervorgehoben. Scit dieser Zeit hat das Werk bedeutenden Absatz gefunden und Franke hat die Sammlung von Initialen 'um ein weiteres Heft bereichert, welches zum gleicher Preis wic die früheren (M. 1,50) zu beziehen ist. Auch das fünfte Heft reiht sieh den vorhergehenden würdig an und dürfte diejenigen, welche bereits die ersten Hefte in Besitz haben wohl zur Nachbestellung veranlassen.

- Flaggenkarte aller Völker. Preis M. 2,10. Verlag von Wilhelm Jowien, Hamburg. Grosses Tableau in Buntdruck. Zum Deeoriren mit Flaggen bei festlichen Ereignissen, sowie für Fahnen- und Flaggenmaler ist die Anschaffung dieser Vorlage sehr zu Richtige Eintheilungen, Farben und Zeiehen der Flaggen machen es werthvoll zum praktischen Gebrauch. 129 Flaggen sind aufgeführt, darunter die des deutschen Reiehes in grösserem Massstab, als Glauzpunkt in der Mitte die "Standarte de Kaiscrs".

# Briefkasten.

2640 A. P. in A. An einem Bau habe ich auf Wunsell des Besitzers den Giebel, der erst im Frühjahr mit Cement geputzt ist, mit Oelfarbe zu streichen. Womit würde ich denselben zuerst zu streichen haben, um für die Haltbarkeit der Oclfarbe garantiren zu können; vielleicht mit Kallkolith und wie viel ist ev. zu einem Quad.-Mtr. zu verwenden?

Antwort: 1-2 Vorstrich mit Kallkolith ist das beste Schutzmittel auf Cementverputz als Untergrund f. Oelfarbe, wenn der Verputz trocken ist. Der Preis stellt sich per Quad.-Mtr.

auf ungefähr 2-3 Pfg.

A. W. in W. Wo bezieht man waschechte Goldbronce u. was kostet dieselbe?

Antwort: Im Annoncentheil finden Sie Firmen f. Broncen.

F. B iu P. (Böhmen). 1) Sie haben schon öfter Holzkohlenfarbe empfohlen und es wäre mir lieb wenn Sie mir davon ein grösseres Muster mit Preisangabe senden könnten. Alle Muster von "Schwarz" die mir bisher zukamen, sind Mineralfarben und enthalten gar keine Holzkohle?

Wo bezieht man Weissang'schen Verbindungskitt? Antwert: Siehe im Annoncentheile der betr. No.

2641 W. L. Wie behandelt man Cinnober in Oel dass er seine Farbe behält. Ich habe Firmen geschrieben wo die Anfangsbuchstaben roth und blau sind, das Roth (Cinnober) aber sich bis dunkelbraun verändert hat?

Antwort: Grundiren Sie mit Cromroth und Cromgelb und

lasiren Sie mit Corallenroth.

2642 2) Wie richtet man Bronce zum Strichziehen f. Leimfarbe?

Anwort: Mit fl. Clasenin-Leim oder mit Ei und Clycerin.

2643 F. K. in C. Ich habe in einem Fleischerladen Decke und Wände in Oel zu maehen, die aber aufs Neuesto herge-stellt werden sollen. Wie und in welcher Weise stelle ich die Arbeit her? Hier sind alle diese Arbeiten in Eichenholz ausgeführt. Dieses soll wie gesagt etwas Neues sein, bitte um gefl. Auskunft. Der Laden ist 3 Mtr. hoch, 4 M. breitu. 6 M. lang.

Antwort: Wir rathen Ihnen an die Decke in Ahorn-Füllungen und eichenen Balken zu malen mit etwas Ornamentenund Flachmalerei. Die Wände halten Sie in Marmor, möglichst grünlich, da auf grünlichen Ton die Fleischwaaren vortheilhaft aussehen, ev. können wir Ihnen Eintheilungen liefern.

2644. Th. K. in M. Ich habe mehrere Gartenstühle, -Bänke und -Tische (welche schon früher angestrichen waren) um rascher voran zu arbeiten mit Secolin zu Farbe gerieben grundirt, später gemasert und dann einmal mit Kutschenlack lackirt. Da dieselben nun in Wind und Regen stehen, ist sämmtlicher Lack abgegangen. Ich glaube nun, dass Secolin an Möbeln, die ruhig stehen, haltbar ist, im Freien aber nicht?

Antwort: Für Gartenarbeit ist Leinölfarbe zu nehmen und Kutschenlack als Ueberzug. Secolin ist für Innen gut, für Ausson

aber nicht haltbar.

2645. 2) Habe mehrere Fussböden mit Spirituslack angestrichen. Derselbe wurde, als er mehrmals mit Wasser aufgenommen wurde, weiss. Der Lack kostet mich per Pfuud M. 1,20, oder kann man für M. 1.20 auch guten Lack liefern. Ich habe einen Lack zu Fussböden sehon angesetzt aus: 10 Theilen guten Schellack, 4 Thl. Kolophonium, 1 Thl. Kampfer, 1 Thl. dicker Terpentin, 20 Thl. Weingeist oder Spiritns. Die Mischung wird in der Wärme aufgelöst und kann beim Gebrauch mit Erdfarben versetzt werden.

Antwort: Mit Sprit-Fussbodenlack lackirte Böden, sollten nicht mit Wasser sondern nur mit feuchten Lappen vom Staub gereinigt werden. 90% Sprit, Schellack und etwas venetian. Torpentin gibt den besten Spritlack. Das Kolophonium wirkt schädlich und Kampfer hat keinen Zweck.

Wie reinigt man Wasserflasehen, die 2646. O. M. in H. durch den Gebrauch von Pumpenwasser innen gelb geworden sind?

Antwort: Zum Reinigen der Wasserflaschen hat man ein sehr einfaches Mittel. Man schneidet in eine solche kleine Schnitze von rohen Kartoffelschalen oder zwei bis drei rohe Kartoffeln in Würfel, nimmt fast eben so viel Sand darunter und giesst nur wenig Wasser darüber, zu viel Wasser verdirbt den Zweck. Diese so entstandene Masse schüttelt man einige male in der Flasche herum, reibt hesonders den inneren Hals der Flasche mit dem Finger, hierauf das Aeussere und leert die Masse dann in eine weitere Flasche u. s. w. bis alle auf diese Weise gereinigt sind. Die ausgeleerten Flaselien sind sofort unter Wasser zu legen, damit sie nicht trocknen und dann gründlich auszuspülen, damit kein Sand mehr daran haftet, woranf sie einen hohen Glanz erhalten Dieses Mittel ist allen anderen als: Ausschwefeln, Ausschwenken mit Vitriol u. s. w. vorzuzichen, weil es den schönsten Glanz erzeugt und unschädlich ist. Ebenso reinigt man damit Essig und Oelglässer, sowio die sog. Wasserringe, welcho sich oft durch langes Stehen von Flüssigkeiten an die Glaswände ansetzon.

# Nachtrag

zu Artikel "Gifthaltige und giftfreie Farben" in Nr. 38: Anschliessend an unsere vorige, unter Nachtrag gebrachte Notiz, betreffend giftfreie Farben theilt uns die Firma Friedrich Kayser in Frankfurt a. M. noch mit, dass zu den giftfreien Farben aneh das von denselben Antwort: Wenden Sie sich an Saltzer & Voigt, Oker a. Harz. | geführte Präparationsweiss gehört.

# Greizer Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik von Acttmar Argus, Orciz i. 23. [536

Preiscourant gratis und franco.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetren. Gegen M. 3 — Nachnahme. 5 Ioh Pilz, Mannheim a. R.

# Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschildigungen werden unter discretest r Behandlung kunstgerecht wieder hergest Ut.

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maler u. Conservator alter Gemälde

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadra M. an ab Hütte, Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

# Zwölf Zeichnungen von R. PFAFF 100

in Klingenthal (Sachsen)
Auf gelblichem Papier in
Tondruck M. 2,20 franco
geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh,
vom Autor- Auch durch
die Verlagshandlung der
Maler-Zeitung.

603]

# Maler-Leim

feinste, unübertreff bare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25—200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co: Nienburg a. d. Weser.

### B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fahrik Engros plast. Zimmerdecorationen i

empfiehlt: Rosetten, Leisten. Friesc, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidest. Ausführung. Vollständ. Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reichh. Musterbuch in Liehtdruck geg. Ein-

### Georg Trömner jun. Cassel,

send. od. Nachn. v. Mk. 2,50.456

Dampf-Farbenfabrik.
Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Solide Bezugsquelle.

Bleiweisi.Oel,chem. reinM.42(\(\mathbb{A}\)
Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(\(\mathbb{Z}\)
dto. Leinöl, Lacke, Farben etc.
abStat.Bockenheim-Frankf.a/M.
5981
empfehl.Heuser&Pertsch.

### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. 488

Stahlspachtein u. Stahlkämme, Holz- ind Marmorwalzen. Soeben erschienen:

# Spruch-Magazin

600 der sehönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdeeorationen in Hotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiele, Gartene und Concert-Hallen, Regelbahnen, Villard-Jimmer, Spieltische, Vereins- und Haudwerfer-Verbindungs-Losale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Die

# Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

gegr. 1858. V. J. Struck in Cöln gegr. 1858.

empfiehlt ihre anerkannt vorzügliehsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronee für Decoration u. Malerbronee, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisoeolin zum Vermisehen, womit die Bronee an Glanz und Dauer dem äehten Gold am nächsten kommt.

Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronee. Neu. Polirsteine, fein•tgeriebene Oelfarben in Tuben, Büehsen- und Kiloverpaekung. Maserkämme, deutsehen und engl. Spaeliteln, sämmtliehe Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreieher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronee und Blatt-Aluminium. Neu! Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch. 329

# Wetterseste, waschbare Anstrichsarben.

Patente in Europa und Amerika Schöner dauerhafter Kosten per -- M. 8—10 Ps. Trospette, Unweisung und

Prämiirt.

Façadenanstrich
Probektife unter Nachnahme
Wt. 2.50.
Utteste franco und gratis.

Gg. Jos. Altheimer, Fabrik, München & Linz a. Donau.

Franko! Neuteste Musker!

Franto! Neueste Muster! Franko! Neuteske Mussker!

Wir versenden auf Verlangen franco an Jedermann die neuesten Muster der für gegenwärtige Saison in denkbar grösster Reichhaltigkeit erschienenen und in unserem Lager vorräthigen Stoffe zu Herrenanzügen, Paletots, Regenmäntel, wasserdiehten Tuchen, Doppelstoffen etc. etc. und liefern zu Originalfabrikpreisen, unter Garantie für mustergetreue Waare, prompt und portofrei jedes Quantum — das grösste wie das kleinste — auch nach den entferntesten Gegenden.

Wir führen beispielsweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, für jede Jahreszeit passend, sehon von M. 3,50 an, Stoffe, zu einem ganzen, modernen, completen Buxkinanzug, von M. 6. — an,

Stoffe, für einen vollständigen, hübschen Paletot von M. 6. — an,

Stoffe, für eine Buxkin-Hose von M. 3. - an,

Stoffe für einen wasserdichten Regen- oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen, von M. 7.50 an, Stoffe, für einen eleganten Gehrock, von M. 6. — an, ferner

Stoffe, für einen Damenregenmantel von M. 4. an

bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnissmässig gleich billigen Preisen. — Leute, welche in keiner Weise Rückwicht zu nehmen haben, wo sie ihre Einkäufe machen, kaufen unstreitig am Vortheilhaftesten in der Tuchausstellung Augsburg und bedenke man nur auch, dass wir jedem Käufer das Angenehme bieten, sieh aus einem eolossalen Lager, welches mit allen ordenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ist, mit Musse und ohne jede Beeinflussung Seitens des Verkäufers seinen Bedarf auswählen zu können. Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- & Livrée-Tuche, Stoffe, für Velociped-Clubs, Damentuche, sowie vulkanisirte Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantirt wasserdicht. Wir empfehlen ferner geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Institute für Angestellte, Personal und Zöglinge. Unser Princip ist von jeher: Führung guter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei äusserst billigen en gros-Preisen und die Anhänglichkeit unserer, vieljährigen Kunden ist wohl der sprechenste Beweis, das wir dieses Princip hochhalten. Es lohnt sich gewiss der Mühe, durch Postkarte unsere Muster zu bestellen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass wir all' das wirklieh zu leisten im Staude sind, was wir hier versprechen. — Herrenkleidermachern, welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatleute befassen stehen grosse Muster, mit Nummern versehen, gerne zu Diensten.

Tuchausstellung Augsburg (Wimpsheimer & Gie.) in Augsburg.

# Eisen-Ringpinsel

(Lemgocr) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-H. Hasenbring nalime. Essen (Ruhr). 588

> LACKFABRIK von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher Qualität.

Sinen Weltruf genicssen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. lang weit gebohrt Dutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. Mr. Schreiber, Königl. Hofpfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

# Tischplattenlack

von der "Maler-Zeitung" ge-prüft und empfohlen [600 Friedrich Kayser, Frankfurt a/M. Maler-

**Lehrfächer** der

Vorschule (Dauer 3 Wochen). Linear-, Zirkel- und Geometrisches Zeichnen. Orthographic.

Hauptschule (20 Wochen). Geschäftskunde und Buchführung. Darstellende Geometric. Schatten-, Formen-, Körperund Farbenlehre. Innerer decorativer Ausbau. Abriss der Kunstgeschichte. Freihandzeichnen. Entwerfen von Ornamenten. Leistenzichen. Malen plastischer Ornamente. Rosetten-, Holz-. Marmor-, Blumen- und Früchtemalerei. Entwerfen von Borten, Friesen, Rosetten, Füllungen, Wandmustern, und desgl. Entwerfen von Decken- und Wanddecorationen in den gebräuchlichsten Stilarten. Anfangsgründe der Figurenund Landschaftsmalerei. Das Figürliche im Ornament. Perspective für Maler. Für fortgeschrittene Zeichnen und Malen nach der Natur. Beginn der Vorschule am 12. Oktober, der Hauptschulo am 2. November. Billige Unterkunft mit voller Verpflegung für frühzeitigig sich Meldende in den städt ischen Logirhäusern. Ausführliche Programme gratis durch den Direktor: Architekt Sittenfofer.



Detail Entwiirfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung 607] E. Starke, Bonn.

The section of the second

Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk. 2,75 3.50 4-4,50.

Hinlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107,

Beste Qualitäten

# Maler=Leime

hefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

Erklarung.

Zur Ehre der doutschen Farbenfabrikation, die weit grösser dasteht, als in irgend einem Lande der Erde, muss dem in No. 38 der "Maler-Zeitung" erschienenen Artikel: "Darstellung von Holzbeizen in fester Form" im Schlusssatze ange-fügten unrichtigen Behauptung: "Bis jetzt werden derartige Beizen in fester Form nur in England erzeugt, etc." entgegnet werden, dass die unterzeichnete Fabrik wie mehrere andere Fabriken unseres Vaterlandes seit Jahren Beizen in fester Form fabriziren und diese in vielen Drogen- und Farbenhandlungen stets käuflich zu haben sind und zwar billiger und besser, als sie die Lobhudler des Fremden beschaffen können! 608 Leipziger Farbenfabrik.

urch die bereits erfolgte Berichtigung über diese Sache, sowie durch Aufnahme obiger Annonce glauben wir, die beinahe beleidigte deutsche Industrie, für welche wir stets eingetreten sind, wieder versöhnt zu haben, hoffen aber auch, dass uns die Industriellen durch Bemusterung noch weiter Gelegenheit geben, über die qu. Beizen berichten zu Die Redaction der ,Maler:Zeitung. können.

> Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshand- nahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk. dung der Maler-Zeitung.

Abonn.jährl. M4, halbjährl. M2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. gratis

Zeitschr. f. Handel u. Industrie, doutsch, engl., span., Hamburg.

im Derlage des "Exporteur" erfchien: Verzeichniß der Hamburger Erporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

Bronce-Medaille.









Kallkolith LONDON

1885.

OTTO KALL's patentirter Untergrund für Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nach-

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

# Oelfarben

Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

# Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Papierstuck unzerbreehlieh, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. 4. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

L. Gründaum Schwadach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold.

fabricirt u. liefert in anerkannt unübertroffener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.

Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrfad pramitet, Anertennungsfareiben v. Malernec.

Soeben erschien in 3. Auflage:

# Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sieh zu Gesehenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

, Farben-Fabrik Oker",

Saltzer & Voigt. Oker a. Harz Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekaunte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

🤏 Vorlagen-Werke für Maler, Lackirer etc. 🚉 Aus dem Verlag von Orrell Fuessli & Co., Zürich.

Taschenbuch für das farbige Ornament.

51 Blätter mit 80 Motiven in bis auf 18 Nüaneen eombinirtem Farbendruck, nebst 17 Seiten erläuterdem Texte u. einer Anleitung zum Koloriren. Zum Sehul- und Privatgebrauch, zu künstlerischen u. kunstgewerblichen Arbeiten v.J. Häuselmanu und R. Ringger. Elegant eartonirt. Preis 7 Mark.

\* Ein eminent praktisches Buch. Nicht viele sind in der Lage, sieh in den Besitz der kostspieligen Werke von Raeinet, Andel, Penrose oder Owen Jones zu setzen. Da bietet denn das vorliegende Buch mit dem Besten u. Schönsten aus den angeführten Schriften einen sohr willkommenen Ersatz.

Populäre Farbenlehre.

Für den Gebrauch zum Selbstunterricht, in Fortbildungs-gewerblichen u. anderen Schulen. Nach den neuesten Ergeb-nissen der Wissenschaft von J. Häuselmann. Mit 8 Farbendruckbildern und drei Holzselmitten. Preis 4 Mark.

\*\* Sämmtliche vorliegende Besprechungen urtheilen überaus glänzend. So sagen z.B. die: "Neueste Erfindungen u. Erfahrungen" ".... Hervorzuheben ist die ruhige, gleichmässige u. sehön getragene Diction des ganzen Werkes u. die Kraft, mit welcher der Verfasser das von ihm als wahr u. gut Erkannte vertritt. Es ist diese "Populäre Farbenlehre" eine ganz ausgezeichnete literarische Erscheinung u. lebhaft zu wünsehen, dass sie unter Zeiehnern und Nichtzeiehnern allgemein verbreitet und auch genügend studirt werde.

Die Stilarten des Ornaments.

in den verschiedenen Kunstepoelten. Vorlagenwerk von 36 Tafeln in gr. 40. Zum Selbstunterricht, sowie zum Gebrauche in Gewerbeschulen etc. Von J. Häuselmann. mehrte und verbesserte Auflage. Preis 6 Mark. Zweite ver-

\*\* Die Kenntniss der Ornamentik, wie sie in ihrer typischon Eigenthümlichkeit bei den versehiedenen Epochen der Kunstentwicklung sich äussert, ist wie kein anderer Theil der Kunst, eine reiche Fundgrube, deren Ausbeute für die formale u. reale Entwickelung des Menschen hohe Bedeutung hat. Jedermann, der in

der Lage ist, zu dieser Entwickelung das Seine beitragen zu können, muss daher die Stilarten des Ornaments mit Freuden begrüssen.

Anleitung zum Studium der dekorativen Künste.

Für Kunstfreunde, Kunsthandwerker, Maler, Gewerbetreibende, Zeichenlehrer etc. Mit eirea 300 in den Text gedruckten

Illustrationen von J. Häuselmann. Prois 4,50 M. geb. 6 Mark.

\*\* Dieses Bueh beruht auf vieljährigen Studien des Verfassers, das grössere Publikum in knappem populären Vortrage in das Wesen der ornamentalen Kunst einzuführen. Seine auf dem Gebiete der Schule u. in kunstgewerblicher Richtung erzielten Erfolge geben ihm wie wenigen die Berechtigung, durch dieses Bueh dem darniederliegenden Gewerbe zu Hülfe zu kommen.

Das farbige Ornament.

Stilisirte Blatt- u. Blüthenformen mit Beispielen über deren Verwendung für den Sehulunterricht. 24 Blätter in monoehromem und polychromem Farbendruck. Mit einer kurzen Farbenlehre.

Von Prof. U. Schoop. 40 in Mappe. 3. Anflage. Preis 8 Mark.
\*\* Unter den zahlreichen neuen Vorlagewerken über ornamentales Zeichnen mit Verwendung der Farbe ist, sehon um seiner Billigkeit willen, eines der hervorragendsten u. empfehlenswerthesten das farbige Ornament von Prof. U. Schoop. Alle diese Gebilde sind voll vollendeter Schönheit.

Leichtfassliche und gründliche Anleitung zum Malen mit Wasserfarben.

Mit besonderer Berücksichtigung der Farbenmischungen und Schattirungen. Für Maler zum Selbstunterricht, sowie auch zum Gebrauch in Schulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark.

\*\* Mit der Herausgabe dieser Anleitung bezweckt der Verfasser namentlich den Anfänger in seinem Streben nach richtiger Behandlung und Anwendung der Aquarellfarben im Allgemeinen, sowie in seinen ersten Versuchen im Landschaftsmalen zu unterstützen und ihm die nothwendigsten elementaren Kenntnisse und Grundregeln in leichtverständlicher, methodisch und übersiehtlich geordneter Weise beizubringen. 548

Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung." 1

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszusehmücken. Es sind & vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tencher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Aulerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren ubeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ins Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Bachhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 225 oder 450) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und hezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soli; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bel Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Jueber den Natzen des Annoneirens schreiht das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oler Waare verkanfen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebrauebt wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt vorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Natzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen hänfig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

Druck von Fr. Rham.

1

Unkosten.

Hierzu eine Zeichenbeilage Nr. 41.

# lac

# Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abornement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. · Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anze'gen: Die Petitzeile 30 Pf.

🐧 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. C

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus, Rosenthal 1.

### Strassennamen-Veränderung.

In der letzten Stadtrathsitzung erhielt auf Antrag mehrerer Bewohner der "Verlängerten Heerstrasse" diese den Namen "Rosenthal". Da in Bonn nicht weniger als fünf Heerstrassen bisher existirten, so führte dies oft zu Verwechslungen. hänfig Abonnenten der Maler-Zeitung mit ihrem Besuch beehren, bringen wir obiges zur Kenntniss indem dass das "Malerhaus" (Malerschule, Expedition, Buch- und der verl. Heerstrasse, jetzt Rosenthal 1 liegt. Hauptsächlich bitten wir diejenigen Herren, welche diesen Winter beabsichtigen die "Malerschule" zu besuchen, hiervon Notiz zu nehmen, da die Strassen-Aenderungen noch neu und nicht gerade jeder in der Stadt die richtige Auskunft bei etwaigem Befragen vorher anzumelden. Die Redaktion.

# **Gewinnung der Farbenmaterialien** und der Fabrikation.\*)

Die Grenze des Findigwerdens, Muthens und Verleihens bezüglich der Farbmineralien ist leider nirgends festgestellt worden und hat sehon langwierige und kostspielige Prozesse im Gefolge gehabt. — Es dürfte zu weit führen, die Bedingungen aufzuzählen, welche in den Besitz einer Grube führen und will ich nur mit wenigen Worten erwähnen, dass die Hauptsache ist, ein abbauwürdiges Lager eines verleihbaren Minerals zu entdecken und dieses so nachzuweisen, dass man als Finder das Vorzugsrecht hat, mit oder ohne Willen des Grundbesitzers, aber mit Erlaubniss der zuständigen Bergbehörde, wenn nöthig gehörig aufzuschurfen, d. h. das ausgehende Mineral freizulegen, um infolge der eingelegten Muthung (Belegung) mit dem Bergeigenthum belohnt zu werden. Hat das Bergamt auf Grund aller erfüllten Vorschriften, die sich auf Fund, Schurf, Muthung, Karten u. s. w. beziehen Ja und Amen zu der mit einem Namen belegten Grube gesagt, dann können etwaige Hindernisse mit dem Grundbesitzer oder nöthige Expropria-"Auszug aus der Broschure, Jeber Farben" von A. Wohlfahrt, Leipzig.

tionen unschwer Erledigung finden. der abbauwürdigen Materialien geschieht, wie schon erwähnt, mittelst Schächte oder Stollen. Erstere bestehen in vertikalen runden oder viereckigen Löchern, resp. Vertiefungen, welche von der Oberfläche nach der Tiefe geführt und der Sicherheit halber wenn rund mit Reifen, wenn vierreekig mit Holz, Brettern und Spreitzen (Joehen, Stempel, Zwingen etc.) ausgezimmert werden, Letztere aus Gängen horizontaler, Steindruckerei der , Maler-Zeitung') früher an der Ecke steigender oder auch fallender Richtung, gerade hoch und breit genug, den das Material fördernden Bergmann ungehindert passiren zu lassen. Der Stollen wird wenn das durchfahrene Gebirge nicht aus Ganzem, (Felsen) sondern aus lockerem Gestein und Erdreich besteht, ebenfalls durch genügendes Holzwerk gesichert, indem sogenannte Thürstöcke, d. s. Säulen ertheilen könnte. Am besten ist es, immerhin sich mit Kappen oder Spreitzen, sowie starke Rundschwarten eingebaut werden. Die Förderung gesehieht beim kleineren Betriebe beim Schacht mittelst Förderzeugs, bestehend aus dem sogen. Gevierte, d. s. zwei verbundene Böcke mit einem Drehbaum (Holzwelle) woran sich das auf- und abwickelnde Seil mit dem Förderkübel befindet, beim Stollen mittelst Hand- oder Lauf-Ist der Betrieb ein grösserer, wie fast bei allen Kohlenschächten, kommen Dampfhebewerke zur Anwendung, bei Stollen die sogen. Hunte- oder Förderwagen, welche auf Schienen laufen und Lasten von 50-100 Centner tragen.

Neuerdings werden besonders auf unebenen Terrain, über Thäler und Flüsse hinweg, die wegen ihrer Einfachheit und Zweckmässigkeit beliebt gewordenen Drahtseilbahnen zum Trausport der Grubenerzeugnisse nach dem Ladeplatz der Eisenbahn oder direct bis an den Hochofen benutzt. Es sind das zwei parallel fortlaufende starke Drahtseile, welche an den Enden der etwa drei Meter langen, auf den fünf Meter hohen, starken Säulen befestigten Querbalken aufgelegt sind, sich an den Endstationen vereinigen, da die Curven und somit eine Kette oder ein abgeschlossenes Ganze ohne Ende bilden. Auf diesem Seile laufen in gewissen Abständen die an einem Rade hängenden, von einem kleinen Seil gezogenen Kästen

oder Transportwagen und zwar gefüllt auf einer Seite baren Zufluss in Lösung versetzt und constant ab-

An einer Seite des Schachts ist die Fahrt angesehene Leitern, die das Hinunter- und Heraufsteigen der Bergleute ermöglichen. Bei grösseren Werken

Dampfmaschinen in Betrieb.

Gewöhnlich über den Schächten als Schutzbau, oder neben den Stollen-Eingängen befinden sich die sogenannten Kauen, d. s. kleine Häuschen oder Hütten, in denen die Bergleute ausser den Arbeitsschichten zu gelangen. hausen und ihre Werkzeuge verwahren, wo angängig auch ihr Mittagsmahl bereiten und zuweilen über-Der Bergmann ist nicht immer so glücklich, mit einem fröhlichen Glückauf lohnende Schätze zu Tage zu fördern; es bedarf oft vieler und anstrengender Versuche, ein reichhaltiges Lager Ist auch die Oberfläche der Erde kein versiegeltes Buch und gelingt es uns Vieles zu entziffern, so sind wir doch noch weit entfernt, deren Zeugen sofort zu verstehen und die Schrift aus ewigen Zeiten zu lesen. - Sind wir soweit, ein gutes Lager nutzbarer Mineralien abbauen zu können, haben wir zu sorgen, dass solche nach ihrem Werth möglichst ausgehalten und sortirt werden und entsprechende Selbst die anscheinend ganz Verwendung finden. rein und sandfrei gewonnenen Rohfarben müssen verschiedenen Prozessen unterworfen werden, bevor sie marktfertig und verwendbar sind.

Das gewonnene Rohmaterial wird, nachdem es nach der Qualität gesondert und auf Sammelhaufen gebracht worden war, der Schlämmerei oder direct der Fabrik zugeführt. Der Schlämmerei oder der Wäscherei fällt die Aufgabe zu, die Farbentheilchen mittelst Wasser aufzulösen und in bereit stehende Kufen oder Bottiche oder Bassins überzuführen und daselbst anzusammeln. Die härtern Materialien werden zuvor durch Pochwerke (Oelstampfen) gestampft oder durch Kollergänge, welche aus zweien, entweder aus Stein oder Eisen construirten aufrecht stehenden Walzen oder Mühlsteinen bestehen, und sich, an einer horizontalen Axe befestigt, um eine senkrechte Triebwelle bewegen, gequetscht, d. h. entsprechend fein zermahlen, während die mulmichen weichen Erden

direct geschlämmt werden.

Man kann das Waschen oder Schlämmen der Farben auf verschiedene Weise erreichen. selbst da und dort noch heute, hat man das Farbmaterial in kleine Kufen oder in Kübel gebracht, mit Wasser angerührt, ein wenig absetzen und dann entweder aus der etwa in der Mitte des Gefässes angebrachten Oeffnung in andere Fässer oder Kufen abfliessen lassen oder man schöpfte die sich unter Abmittelst Handstutzen über. Neuerdings und bei grös- sich im Voraus jedoch von Hilfe, indem man das Schlämmmaterial mittelst eines len Fässer oder sonstiger Rührwerke unter stetem, regulir- leicht in 1-2 Stunden durchglühen lassen, bedarf

von der Grube nach dem Ladeplatz und leer auf der fliessen lässt. Die so abfliessende Farbe geht zunächst andern Seite zurück nach dem Förderschacht, wo sie in sogenannte Sandabsetzkasten oder Trippelfässer, wieder gefüllt werden und von neuem den Kreislauf wo eine erste, oft genügende Reinigung von Sand und Kies stattfindet und fliesst dann weiter in die Bassins, wo sie genügend Zeit finden muss, sich als bracht, d. s. mit breiten und starken Sprossen ver- Farbeschlamm abzusetzen. Die Schlämmerei verfolgt den Zweck, die Farbe von allen Sandtheilen und Unreinigkeiten zu säubern, deren Werth sich je mehr sind Fahrstühle, Luft- und Wasserpumpen mittelst erhöht, je feiner und sandfreier sie gewonnen ist. Vorsichtshalber wendet man beim Schlämmen auch feine Siebe an, um schon nach dem Austritt der Farbe aus den ersten Kufen die gröberen schwimmenden Theile abzuhalten, mit in den Farbeschlamm

> Die Farbe selbst setzt sich um so schneller zu Boden, je thonfreier, oder auch je metallreicher und specifisch schwerer ihre Theilchen sind und wird der Farbenschlamm um so dicker und fester, je länger er Zeit findet, sich abzulagern; sie wird dann entweder auf Trockengerüste im Freien oder in besonders eingerichtete Trockenräume gebracht.

> Die Farbengerüste befinden sich meistens im Freien, unmittelbar an der Fabrik oder auch nahe der betreffenden Gruben wo die Rohfarben sogleich an Ort und Stelle von Sand befreit, d. h. geschlämmt werden sollen.

> Die besseren und theuren Farben vertragen höhere Herstellungskosten und werden schon wegen ihres höheren Werthes und der grösseren Sparsamkeit halber, mit der man mit werthvollen Sachen umzugehen pflegt, vorzugsweise in besonderen Trockenstuben getrocknet.

> Wo Dampfwerke bestehen, können ohne wesentliche Vertheuerung des Betriebs die abgehenden Dämpfe für Trockenräume mit grossem Vortheil dienstbar gemacht werden.

> Bei chemischen Farben, auch bei Erdfarben da, wo es an Platz mangelt, der Farbe zum Absetzen und dickwerden längeres Stehenlassen zu gestatten, werden Filterpressen zur Hilfe genommen.

> Die auf Bretter aufgetragene nnd getrocknete Farbe erscheint in Brocken und wird dann, wenn sie den gestellten Anforderungen entspricht, ohne Weiteres entweder in Mahlgängen oder Kollergängen fein gepulvert und zur Verhütung, das harte Stücken passiren, durch Chasseure oder Cylinder fein gesiebt und so marktfähig gemachf, oder auch in Glühöfen gebracht. um den darin zur Oxydation nothwendigen Glühprozess durchzumachen. Das Brennen oder Glühen ist ein wesentlicher Factor zur Herstellung schöner Fabrikate und beruht auf der Umwandlung des Eisenoxydhydrats, durch Austreiben des Wassergehaltes, in Eisenoxyd.

Im Allgemeinen nehmen die hellen Okers einen setzen des Sandes und der schwereren harten Bei- hellrothen, die dunkleren Sorten einen dunkelrothen, mischungen schwebend in Lösung befindliche Farbe braunen und braunschwarzen Farbeton an. Das lässt keinem Material beserem Betrieb, nimmt man die mechanische Kraft zu stimmen, hängt vielmehr ganz von den Bestandtheiund chemischen Verhältnissen ab. Kollerganges, rotirender Cylinder oder Trommeln, sich manche Sorten Oker und Umbra schnell und es bei anderen Sorten einer Glühzeit bis zu 6 Stunden und länger.

(Fortsetzung folgt.)

# Aetzwasser für Kupfer, Zink und Stahl.

Von Hermann Krätzer, Chemiker in Leipzig.

Für gewöhnlich bedient man sieh zum Aetzen in Kupfer und Stahl der Salpetersäure, welche in mehr oder weniger konzentrirtem Zustande benutzt wird. Die Anwendung dieser Säure hat jedoch den misslichen Umstand, dass sie auf dem betreffenden Metall Glasblasen hervorruft, wodurch die Aetzung nieht zur vollen Geltung gelangt; weiterhin werden die Arbeiter durch die Salpetersäure-Dämpfe sehr belästigt.

Man hat nun schon seit einer Reihe von Jahren an einen Ersatz der Salpetersäure beim Aetzen gedacht und mannigfache Vorschriften für das Aetzen in Kupfer, Zink und Stahl veröffentlicht. Alle diese Vorschriften sind jedoch mehr oder minder kostspielig oder zeitraubend, so dass neue Vorschläge nach dieser Richtung hin sich nothwendig machen. Dr. Herrburger in Leipzig hat s. Z. Vorschriften für verschicdene Aetzwasser als die zweckmässigsten gefunden:

Aetzwasser für Kupfer. 150 g rauchende Salzsäure verdünnt man mit 1050 g Wasser und setzt eine siedende Lösung von 30 g chlorsaurem Kali in 300 g Wasser hinzu. Sollen schwäehere Theile dem Aetzen unterworfen werden, so kann man dieses Aetzwasser noch mit 1050—2050 g Wasser verdünnen, während man durch Zusatz von stärkerer Flüssigkeit oder durch längere Dauer der Aetzung die tieferen Töne hervorbringt.

Aetzwasser für Zink. Man bringt in 600 g Wasser etwa 45 g fein zerstossene Galläpfel und siedet die Flüssigkeit bis auf ein Drittel ein; dann filtrirt man durch ein Filz-oder Leinwandfilter und giesst 3 Tropfen konzentrirte Salpetersäure, sowie 4 bis 5 Tropfen Salzsäure zu dem Filtrate. — Dieses Aetzwasser eignet sich namentlich für Zinkographie; es muss jedoch bei feineren Arbeiten diese Beize gehörig verdünnt werden und dart dieselbe nur einige Minuten auf das Zink einwirken. Letzteres wird dann sorgfältigst mit Wasser abgespült und mit einer frisch bereiteten verdünnten Lösung von Gummi arabieum bedeckt.

Aetzwasscr für Stahlwaaren. 45 g Eisessig, 11,5 g absoluter Alkohol, 11,5 g konzentrirte Salpetersäure. Zunäehst mischt man den Eisessig mit dem absoluten Alkohol, lässt beide 30 Sekunden auf einander einwirken und setzt nach dieser Zeit die Salpetersäure hinzu.

Rein und tief wirkendes Aetzwasser für Stahl. 15 g rothe rauchende Salpetersähre schüttelt man vorsiehtig und ruhig mit 75 g Essigsäure. Dieses Aetzwasser wird, wenn schwächere Töne hervorgerufen werden sollen, noch mit destillirtem Wasser verdünnt.

Aetzwasser zum Aetzen von Stahlstichen etc. Zum Aetzen von Stahlstichen, von grösseren Ziergegenständen aus hoch polirtem Stahl etc. eignet sich ein Gemisch aus 125 g 80gradigem Weingeist, 9,5 g konzentrirte Salpetersäure und 1,5 g Höllenstein (sal-

petersaures Silberoxyd). Der Deckgrund, welcher entweder mit Terpentinöl aufgemalt oder, falls es sich um Radirung handelt. aufgesehmolzen wird, besteht aus einem mittelst Schmelzens hergestellten Gemisch von 6 Theilen Asphalt und 1 Theil Mastix.

Alle vorstehend angeführten Vorschriften zur Herstellung von Actzwasser sind leicht und billig ausführbar, so dass derjenige, welcher sie einmal versucht hat, nie wieder zu der Salpetersäure zurückgreifen wird.

### Technisches.

— Vergoldung und Versilberung für Leder. Zur Vergoldung, Versilberung oder sonstigen Matallisirung für Möbelleder und Ledertapeten empfiehlt Lorenz Klöpfer in Münehen ein neues Verfahren, welches wir hier nach der Patentschrift in Folgendem wiedergeben: Das von allen Fettstoffen reingegerbte Leder wird in einem nicht zu starken Aetznatronbade geweicht und nach einer je nach seiner Stärke zu bemessenden Zeit herausgenommen, getrocknet und mit einer Lösung von Hausenblase und Alaun getränkt. An der Luft vollständig getrocknet, wird das Leder je nach seiner Qualität ein- bis zweimal mit Roheollodium, welchem pro kg 2 g Ricinusöl beigemengt sind, überzogen, abermals getrocknet und hierauf mit einer sehwachen Lösung von Kautschuck in Benzin behandelt. Hierauf wird der zur Vergoldung bestimmte Firniss (aus altem Leinölfirniss, mit Bleiglätte und venetianischem Terpentin gekocht) aufgetragen. derselbe soweit trocken, dass er nur noch klebrig ist, so wird das Gold (Silber, Metall etc.) blattweise aufmit einem Borstenpinsel überbürstet und sehliesslich das Ganze zum Schutze des Metallüberzuges mit einer Lösung von Mastix und Sandarak in Alcohol überzogen.

— Amerikanischer Laek für Holzarbeiten. In versehiedenen Gegenden ist es üblich, bei billigen Holzarbeiten einen Lacküberzug, welcher den Arbeiten ein politurähnliches Aussehen giebt, anzuwenden. In der Sehweiz und in Amerika ist das Verfahren ein nicht complieirtes, und wird dasselbe auch in Deutschland wohl Nachahmung finden. Man miseht 10 Kilogramm vom beston Copallack mit 170 Gramm reinem Leinölflrniss, erwärmt das Ganze und sehüttelt dabei so oft um, bis die Vereinigung vollständig stattgefunden hat. Die Gegenstände werden gut geschliffen, und mit Leimwasser grundirt. Bei helleren Hölzern wird demselben feine geschlemmte Kreide, für dunklere gut geschlemmte Kasseler Erde zugesetzt. Nach dem Trocknen werden die Fläehen gut mit feinem Glaspapier abgeschliffen und mit der vorher angegebenen Mischung lackirt. Zuletzt wird Wachs, welches in Aether aufgelöst ist, gut abgerieben und wird hierdurch ein Glanz erzielt, welcher für viele Zwecke ausreicht und hat das Verfahren den Vortheil, dass man auf den lackirten Flächen Sehellackpolitur anwenden kann. Hierbei muss Anfangs recht troeken und nach und nach etwas nasser polirt werden. Daa Oclausschlagen ist kier ganz ausgesehlossen, auch haben so behandelte Arbeiten das Ausselien gut polirrer, und werden beser stehen, blech. Bekanntlich haftet ein Oelfarbenanstrich auf Zinkblech, namentlich, wenn solches der Witterung ausgesetzt ist, nur mangelhaft. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, wird empfohlen, vor dem Anstrich das Zinkblech mit nachstehender Beize zu überziehen. Man löst 1 Th. Kupferchlorid, 1 Th. salpetersaures Kupfoxyd und 1 Th. Salmiak in 64 Th. Wasser, dem man 1 Th. rohe Salzsäure zusetzt. Mittelst eines breiten Pinsels wird das Zinkblech mit dieser Flüssigkeit bestrichen, worauf es eine tiefschwarze Farbe annimmt, welche sich nach dem Trocknen (in 12 bis 24 Stunden) in eine dunkelweissgraue Nüance verwandelt, auf welcher nunmehr jeder Oelfarbenanstrich fest und dauernd haftet,

— Neue Dekoration auf Porzellan und Glas. Ein neues Verfahren von Lacroix zur Dekoration des Biskuit-Porzellans und ähnlicher Produkte bedarf keines Flussmittels und keiner Glasur zum Schutze und zur Fixierung der Farben; es bringt einen eigenthümlichen Effeckt hervor und verleiht den Objekten ein besonderes Aussehen. Das Verfahren besteht darin, dass die Malerei nicht mittelst des Pinsels, sondern mittelst Farbstiften hergestellt wird, welche den bei der Pastellmalerei gebräuchlichen ähnlich sind; die so hergestellten Zeichnungen erleiden bei der zu ihrer Fixierung erforderlichen Temperatur keine Veränderung ihrer Farbe. Muffeln aus feuerfestem Thon, die sinnreich zusammengesetzt und leicht zu handhaben sind, sowie einen nur geringen Umfang haben, gestatten dem Maler, bei sich zu Hause zu arbeiten und das Brennen der in dieser Art dekorirten Gegenstände mit Sicherheit auszuführen. liche Farbstifte und Muffeln dienen auch zur Dekoration des Glases mit farbigen Zeichnungen, die gleichfalls ein anderes, aber ebenso schönes Aussehen haben, wie diejenigen der gewöhnlichen Gläser. Die Farbstifte und Muffeln, welche zu diesem neuen Dekorationsverfahren dienen, haben einen so mässigen Preis, dass ihre Verwendung voraussichtlich bald allgemeiner

- Kitt zur Verbindung von Glas mit Kupfer. Man kocht 3 Th. Harz mit 1 Th. caust. Soda und 5 Th. Wasser, um daraus eine Art Seife herzustellen, welcher man der Hälfte ihres Gewichts Gyps beimischt. An Stelle von Gyps kann man auch Zinkweiss, Bleiweiss oder gemahlene Kreide nehmen, aber dann erhärtet des Kitt langsamer. Diese Substanz haftet sehr an dem Glas und dem Kupfer. eignet sich besonders zum Löthen von kupfernen Brennern an Lampenbassins aus Glas, Email oder Porzellan. Weder Petroleum noch irgend ein anderes Leuchtöl haben eine Wirkung auf diesen Kitt.

### Vermischtes.

Neuss, den 10. Octbr. Bei der gegenwärtig noch im Gange befindlichen Restauration der Abteialte Wandgemälde aufgedeckt worden. Verein hat nun vor einiger Zeit an den Kunstverein für Rheinland und Westfalen in Düsseldorf das Ge-

- Festhaftender Oelanstrich auf Zink-that in Folge dieses Gesuches eine Commission, bestehend aus den Professoren Pet. Jansen und Hiddemann von der Düsseldorfer Kunst-Akademie und dem Regierungs- und Baurath Lieber beauftragt, an Ort und Stelle sich über den Werth der Wandgemälde und die Thunlichkeit ihrer Restauration zu informiren. Am vorigen Montag ist die genannte Commission in Knechtsteden gewesen und hat sich einstimmig dafür erklärt, dass die Gemälde als in kunsthistorischer Beziehung hochbedeutende anzusehen und ihre Erhaltung und Ausbesserung sehr wünschenswerth sei. Nicht minder wünschenswerth sei aber die Ergänzung und Wiederherstellung der Decoration an den Säulen etc., von der sich unter dem Kalkputz ebenfalls noch Reste erhalten haben. Es soll nunmehr der "Neuss. Ztg." zufolge durch einen Düsseldorfer Künstler vorab ein Versuch in dieser Richtung gemacht und alsdann erst über die ganze Arbeit Beschluss gefasst werden.

# Sprüche\*)

Wer zwingen will die Zeit, den wird sie selber zwingen; Wer sie gewähren lässt, dem wird sie Rosen bringen.

Sei fleissig Tag und Nacht und sammle Gut ins Haus! In vielen Stunden kommt's, in einer geht es aus.

(\*aus Fürs Haus.

### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

- Moderne Zeichenschule. Heft 6. Preis Mk. 6,00, von J. Häuselmann. Verlag von Orell Füssli & Co. in Zürich. Das Schlussheft ist erschienen und übertrifft noch alle anderen. An Schönheit, Exaktität, praktischen kurzen Anleitungen, Farbenzusammenstellungen und stilgerechten Zeichnungen lässt es nichts zu wünschen übrig und setzt dem ganzen die Die "Moderne Zeichenschule" ist ein wirklich praktisches Unterrichts-Hilfsmittel was wir nicht genug empfehlen können und auf welches wir mit Freuden nochmals hinweisen.

Der Formenschatz. Eine Quelle der Belehrung und Anregung für Künstler und Gewerbetreibende, wie für alle Freunde stilvoller Schönheit. Werken der hervorragensten Meister aller Zeiten und Völker. Herausgegeben von Georg Hirth. lich 12 Hefte hoch 40 mit ca. 190 Tafeln und kosten zusam. M. 12.-. Die bisher erschienenen 9 Jahrgänge (1877—1885) enthalten 1459 Tafeln, Preis complet M. 125.—, in Mappen M. 141.—. Jeder Jahrgang ist aparat zu beziehen.

Diese berühmte Sammlung, redigirt von Dr. C. Hirth, ist anerkanntermassen das Beste, Vollständigste und Billigste, was man jungen Künstlern und Gewerbetreibenden in die Hand geben kann. Serie kirche zu Knechtsteden sind in der Westabsis I und II je 10 Mark, Serie III bis IX je 15 Mark, Der Bau- jede Serie selbstständig mit erläuterndem Text.

Es sind in der umfassendsten Weise Vorkehrungen getroffen, um dem der Geschmacksbildung gewidmeten such gerichtet um Gewährung einer Beihülfe zur geachteten Unternehmen steigendes Interesse und Wiederherstellung der Gemälde und um Leitung der neue Freunde zu werben. Der Herausgeber wird betreffenden Arbeiten. Der Verwaltungs-Ausschuss nicht ermüden in dem Bestreben "Formenschatz"

immer mehr zu einem Thesaurns der Dekorationskunst zu gestalten. Neben interessanten Darstellungen rein ornamentalen und Kunstgewerbliehen Inhaltes wird derselbe vielen Wünschen entspreehend mehr als bisher das Gebiet des Figürliehen kultiviren, nicht allein um den Malern und Bildhauern verwendbare Studien und Skizzen in die Hand zu geben, sondern um überhaupt den feineren Sinn für das Schöne und Stilgegerechte zu wecken, so dass der "Formenschatz" als eine wahre Fundgrube der edelsten Motive der verschiedenen Stilformen und als ein Hand- und Naehschlagebueh für jeden im Kunstgewerbe Thätigen empfohlen werden kann.

Der "Formensehatz" ist daher ein ebenso gehaltvolles und schönes als praktisches und lehrreiches Geschenk für Künstler und Kunsthandwerker.

### Humoristisches.

— Atelierstudie. "Bitte, mein Fräulein, Sie können sieh jetzt ausruhen, ich werde nämlich den Hintergrund malen." — "Da soll ich mich wohl undrehen?"

### Versuchsstation.

- C. M. in L. Leinöl ist mit fremdem Oel versetzt, also kein reines Leinöl.
- 2) Blei weiss in Oel ist frei von fremden Stoffen. Bleiweiss ist an und für sich ein sehr schönes Präparat, dasselbe doch rein sein kann, wenn es Ihnen auch etwas schwerer wie gewöhnlich vorkommt.

# Eröffnung

de

# TONNET MAIET = SANIE (Winter-Eursus 1886/87)

Montag den 25. October.

Anmeldungen wolle man gefl. frühzeitig machen. Der Eintritt kann vom 25 Oetbr. an jeden Tag erfolgen.

Programm und alle nähere Auskunft auf Wunsch gratis und franco.

Bonn, den 14. October 1886.

Der Vorsteher: F. Rham.

# Briefkasten.

2647 W. K. in E. Wie und womit reinigt man alte Oelgemälde damit die Bilder aufgefrischt und wieder wie neu aussehen. Bitte mir das doch genau zu beantworten?

Antwort: Das Reinigen alter Oelgemälde ist eine so complieirte Arbeit und hält es sich dabei so genau, dass nur tüchtige Maler sich dumit befassen sollen. Uebernehmen Sie die Arbeit und lassen Sie alsdann dieselbe in Mainz (siehe Annonce) machen.

H. G. in S. Erlaube mir ergebenst anzufragen, was Secolin ist, und woher man dasselbe bezieht?

Antwort: Bezugsquelle f. Secolin finden Sie im Annoncentheile betr. Nr. Secolin ist ein Ersatz f. Leinöl resp. Firniss. 2648. J. L. in N. Wie bringt man Glasbuchstaben auf eine

äussere mit Oelfarbe gestrichene Mauer am besten an?

Antwort: Befestigen Sie eine Leiste leicht an die Mauer

immer mehr zu einem Thesaurns der Dekorationskunst / genau so hoch, dass die Buchstaben darauf zu stehen kommen. zu gestalten. Neben interessanten Darstellungen rein ornamentalen und Kunstgewerbliehen Inhaltes wird derselbe vielen Wünschen entspreehend mehr als bis-

2649. 2) Wie habe ich Glanzvergoldung auf Fensterglas zu behandeln?

Antwort: Ausführlicheres finden Sie in Hagen's Anleitung zur Schriftenmalereiete.

2650. R. F. in B. In einer Kirche sollen Decken und Wände wieder mit Leimfarbe gestriehen und mit einigen Strichen verziert werden; was muss der Quadr.-M. kosten (Rüstung frei)?

Antwort: 20-30 Pfg., das Abwaschen der alten Farben ist extra zu berechnen. Geben Sie in der Submission an, Sie wollten mit Patentgummi oder Kalileim arbeiten, welches dauerhafter sei wie thier. Leimfarbe.

2651. 2) Ferner sind in der Kirche mehrere feuchte Stellen, ich wollte den Weissang'schen Verbindungskitt anwenden, wie wird letzterer verarbeitet, muss derselbe aufgestrichen werden? Und was muss der Quadr.-Mtr. kosten incl. Arbeit. Die Arbeiten werden in Submission vergeben, deshalb wollte ich os gerne etwas genau wissen.

Antwort: Zum Weissang'schen Verbindungskitt werden Sio Gebrauchsanweisung erhalten. Jo nachdem die Feuchtigkeit stark oder schwach ist, wird die Arbeit u. der Materialverbrauch verschieden, deshalb lässt sich kein Preis genau angeben; por Quadr.-Mtr. 0,50—3 Mk.

A. W. in W. Wer hat gute Broncetinktur und wie hoch ist der Preis per Kilo?

Antwort: Im Annoncentheil finden Sie mehrere Bezugsquellen.

2652. 2) Welches ist das beste und sicherste Mittel gegen den Hausschwamm, wie ist derselbe gänzlich auszurotten. Bei einem Kunden von mir zeigte sich derselbe vor 3 Jahren im Fussboden etc. Es wurde der Boden herausgerissen, Schutt ausgehoben, der Boden patonirt, der Holzboden von unten mit Creosot angestrichen und doch kommt der Schwamm wieder. Bemerken will ich noch, dass das Zimmer kein directes Licht und wenig Luftzutritt hat.

Antwort: Vor allem ist durch Hitze so weit wie möglich der Schwamm zu verbrennen. Dann ist frisch gebrannter ungelöschter Kalk mit heisser Asche zu vermengen, letztore <sup>1</sup>/<sub>3</sub> und Kalk <sup>2</sup>/<sub>3</sub> und diese trockene Mischung als Füllmasse zu verwenden. Ev. zutretende Feuchtigkeit ist durch Asphalt abzuhalten. Auch ist für Zutritt trockner Luft zu sorgen durch Kanalanlagen.

2653. W. S. in N. Habe an einem Königl. Gebäude mehrere Wände, welche von Ziegelsteinen gemauert sind und mit Theer gestrichen waren, jetzt miteiner dauerhaften und haltbaren Farbo zu streichen. Kann ich hierzu die wetterfesten und waschbaren Anstrichfarben benutzen oder können Sie mir ein anderes Mittol mittheilen, wodurch ich einen guten dauerhaften Anstrich auf diese Wände liefern kann. Der Anstrich ist im Aeussern sehr dem Wetter ausgesetzt. Bitte mir auch mitzutheilen wie hoch der Quadr.-M. nach Ihrer Angabe zu stehen kommt?

Antwort: Der Asphalt ist zu isoliren mit Kallkolith, dann ist 2—3 mal Oelfarbe aufzutragen, ev. letzter Anstrich zu sandeln. Preis per Quadr.-M. 0,80—1,20 M.

2654 P. J. K. in B. Zu dem Ausspruch Roulleaux billig und schlecht, kann ich folgendes Stückehen auftischen und wünschte dass andere Collegen in ähnlichen Fällen auch zur Veröffentlichung durch die "Maler-Zeitung" schritten, damit der Muth, "bessere Preise zu vorlangen" gehoben würde. Hier auf dem Lande in einer Villa arbeitend, wurde meine Arbeit von einem hohen Baubeamten in Cöln abgenommen und ich von demselben veranlasst den Kostenanschlag über die Maler- und Anstreicher-Arbeiten eines grossen Neubaues in Cöln zu machen. Als ich meine Preise eingegeben, legte mir der Beamte das Preis-Verzeichniss des Malermstrs. R. . . . in Cöln vor, welches lautete:

|   | Fussböden 3 X oelen u. lackiren        | pr. | Quad | Mtr. | Mk. | 0,30     |
|---|----------------------------------------|-----|------|------|-----|----------|
|   | Leimfarben-Anstrieh mit Abtönen        | m   |      | 71   |     | 0,12     |
|   | Fenster 3 X streichen, kitton u. s. w. |     |      | 71   |     | 0,30     |
| 9 | Inwendigo Thüren 3 X anstreichen       | "   | "    | "    | "   | 1        |
|   | . incl. Aeste vorstreichen sauber      |     |      |      |     |          |
|   | sehleifen und kitten                   | n   |      | 71   | 71  | 0,45     |
|   | dto, abtönen nach der Tapete           | 73  | "    | "    | "   |          |
|   | incl. Standölfarbe,                    | 71  | n    | 7)   |     | 0,50     |
|   | Thüren masern, 3 × streichen           | 73  | "    | 77   | ',  | <i>'</i> |
|   | (Oelmaser) & lackiren                  |     |      |      |     | 1.20     |

Flurmarmor von 0,50 Pfg. an, pr. Quad.-Mtr.

Meine Preise waren  $^2/_5$ — $^1/_2$  mal höher und doch hatte ich nur Landpreise die doch billiger wie Stadtpreise sind. Dass ich meine Preise bei solcher Concurenz umsonst gemacht, konnte ich mir selbstverständlich denken, war deshalb um so mehr überrascht als mir die Ausführung der Arbeit sofort übertragen wurde, indem der Beamte sagte: Billig und schlecht ist nicht recht.

2655 C. F. in B. Ich habe ein Treppenhaus in Oelfarbe zu malen. In den Wänden sind Sootsteine vermauert die noch nicht trocken sind. Wollten Sie mir gefl. hierüber Rath ertheilen?

Antwort; Ueberstreichen Sie die Stellen und rund darüber hinaus 1/2 Meter mit Weissang'schem Verbindungskitt.

2656 A. S. Wie werden Blechsachen mit Goldbronce schön und haltbar lackirt?

Antwort: Die Goldbronce ist aufzutragen mit Broncetinktur oder mit hellem Copallack und Terpentin, nachdem mit gutem hellem Lack zu lackiren. Gebl. Schellackfirniss (Spirituslack) ist auch zum Ueberlackiren verwendbar.

2657 Th. D. in F. Vor 3 Jahren wurde eine Kirche ich glaube mit Seifenstein und Stärke - gestrichen, selbige blättert aber ab, ich glaube es sind Salpeterstellen. Wie würde ich selbige ausbessern, damit es nicht mehr vorkommt?

Antwort? Das Abspringen wird doch nur der Stärke zuzuschreiben sein da Stärkefarben ohne Zusatz von Glycerin oder Syrup unbedingt springen. Wenn die Feuchtigkeit vorhanden, so ist das am dunkleren Farbenton entgegen nicht feuchten Stellen leicht zu constatiren. Die Stellen sind abzukratzen und neu zu machen. Womit Sie den Seifenstein am besten binden, ob mit Kali- oder Thier-Leim lässt sich erst bestimmen, wenn Sie uns Proben des Seifensteines zusenden.

W. H. in L. Können Sie mir Firmen, oder Maler welche

Leinöl kaufen und Firniss selbst kochen empfehlen?

Antwort: Direct können wir Ihnen nicht dienen, doch dürfte Ihre Anfrage wohl manchen Kollegen veranlassen, Offerten zu verlangen. Haben Sie Leinöl zu verkaufen, dann bieten Sie daselbe direct an oder unter Chiff. in der "Maler-Zeitung."

2658 H. G. in M. Bitte mir gefl. mitzutheilen, wie man

alte Oelfarbe am besten von Holz abbringt?

Antwort: Je nach der Beschaffenheit durch abbrennen oder ablaugen. Wenn wenig Farbe aufsitzt ist ablaugen besser wie abbrennen. Andernfalls entgegen gesetzt. Auch ist ein Unterschied ob aussen oder innen, es ist also angemessen die Frage specieller zu stellen, auch in Betreff der Flächenform. 2659 R. Sch. in W. Wie streicht man eiserne Grabkreuze

vor, um die Vergoldung vor Rost zu schützen? Ich habe schon

Rost in kurzer Zeit durch das Gold gedrungen?
Antwort: Am letzteren ist die Mennige schuld. Grundiren Sic das rostfreie Eisen mit Holzkohlen-Oclfarbe 2 mal, dann mit Bleiweissfarbe und hierauf legen Sie den Goldgrund an. Wenn das Eisen schon gerostet war, dann ist der Rost abzubürsten mit einer Stahldrahtbürste und nachdem das Eisen in Kalkwasser zu baden, hierauf ist der sich ansetzende Kalk abzubürsten sobald er eben trocken, und nun sofort mit Holzkohlen-Oelfarbe zu grundiren.

2660 H. K. in N. Schl. Habe einen schablonirten Fussboden zu lackiren, welcher aber, da ihn die Herrschaft mit Oel abgerieben hat, ganz schwarz geworden ist. Wie könnte derselbe wohl gereinigt werden, ohne die Farbe anzugreifen. Mit

Seifenwasser wurde dieser nicht rein?

Antwort: Waschen Sie mit Amoniak-Wasser ab, 1 Liter

Wasser 0,05 Liter Salmiakgeist,
R. S. in B. 30. Ueber Frage 1) gibt das Werkehen
von Hageu "Anleitung zur Schriftenmalerei und Glasvergoldung"
Auskunft. Ueber Frage 2) erhalten Sie Auskunft durch die

Gebrauchs-Anweisung von der Fabrik.

2661 3) Ich möchte gern einige Erläuterungen über die wetterfeste Anstrichfarbe erfahren: 1) ob ein Haus aus rohen Mauersteine mit dieser Farbe gestrichen, späterhin mit Putz aufgetragen werden kann, ohne dass die Farbe dem Putze hinderlich wäre, wenn z. B. dieses erwähute Haus mit Oelfarbe gestrichen würde und sollte nachdem angetragen werden, dann hält darauf der Putz nicht und müsste erst die obere Kruste runtergehauen werden, 2) wie oft muss mit dieser Farbe gestrichen werden und 3) wie hoch stellt sich der Preis?

Antwort: Auf wetterfeste Anstrichfarbe wird der spätcre Verputz halten, ob aber Wetterfeste-Anstrichfarbe auf rohe des Bodens 6. um den Kasten beliebig entleeren zu Ziegel hält haben wir noch nicht Ursache gehabt zu versuchen, können, 3. Beschlag um den Boden geschlossen zu

fragen Sie deswegen sowie wegen dem Preis gefl. bei der Fabrik an.

2662 C. M. in O. Wie behandle ich Blockwagen (Lastwagen) welche von Holz, und mit Eisen beschlagen sind, sowie Eggen und Pflüge. Wie kann ich einen guten dauerhaften Anstrich darauf machen; die Farbe soll grau und blau sein.

Antwort: Vor allem ist gründliche Reinigung von Schmutz und Fett zu besorgen, dann das Eisenwerk 1 mal mit Holzkoh-len-Oelfarbe zu streichen, das Holzwerk ev. auch damit oder mit Bleiweisfarbe. Nachdem ist mit Oelfarbe fertig zu streichen, ev. der letzte Anstrich mit Luftlack. Das Eisen ist mit Holzkohlenölfarbe auch fertig zu streichen, soweit es Schwarz werden soll. Schön ist es wenn das Eisen mit Graphitfarbe ge-

strichen und gebürstet wird.

2663 J. L. in J. Ersuche Sie um gefl. Mittheilung wie die einfachste und beste Behandlung ist, die Astknoten in Tannenholz deckend sowie rasch trocknend anstreichen zu können?

Antwort: Stücke ungeleimtes Papier (Seide- oder Lösch-Papier) werden mit Terpentin getränkt auf die Aeste gelegt dann

angezündet. Nachdem ist mit Spritlack vorzustreichen.
2664 G. P. in K., R. F. in L. und mehreren anderen welche über die in der Maler-Zeitung besprochenen Glassandmalerei verschiedenartige Auskunft haben wollten, diene

zur Antwort?

Bis jetzt hat sich Folgendes als zweckmässig bewährt: Man macht sich kleine Muster mit den vorhandenen Glaspulvern resp. Sand auf frischgestrichene Oelfarbe um die Farbenstimmungen leichter zu erzielen. Die gewählten Farben mischt man möglichst genau von Oelfarbe halbmatt nach und malt damit die zu decorirende Flächen vor. - Also Untermalung. – Hierdurch kann man auch die Gesammtwirkung der Farben und Zeichnungen bei grösseren Arbeiten leichter überblicken und wenn nöthig umarbeiten. Wenn alles gut und trocken, malt man erst eine Farbe nach mit zäherer Glanzfarbe und sandelt da-Sind Conturen zu malen, so diese zuerst. Für Conturen eignet sich der Haltbarkeit wegen Holzkohlenfarbe, die nicht so zäh zu sein braucht, und als Deckungsmaterial gestossene schwarze Schlacken Um keinen Versust an Glasoder schwarzes Glas. sand etc. zu haben, empfiehlt es sich, einen Kasten mit Graffit auch Mennige 2 mal vorgestrichen und doch ist der unter der Malerei aufzuhängen, um den Sand aufzu-Der Kasten kann folgende Seitenansicht haben und beliebig lang sein.

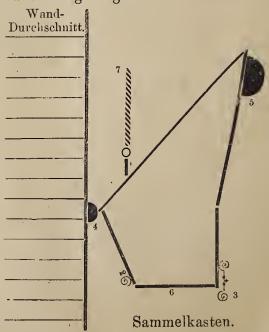

1. Die Hacken an jedem Kopfende zum Anhängen mittelst des Strickes. 2. Fischband zum Niederlassen des Bodens 6. um den Kasten beliebig entleeren zu

halten, 4. Gummirand, um weich aber dicht anzuliegen an die zu sandelnde Wand, 5. Gewicht um den Kasten fest anzudrücken. Man kann diesen Kasten leicht rechts oder links oder tiefer hängen, je nachdem man an der Fläche malt. Hat man eine Farbe an der ganzen Fläche fertig und gesandelt, so lässt man diese erst trocknen, ehe die zweite aufgetragen wird. Auch ist die erste trockene leicht abzustauben, ehe die zweite resp. folgende aufgetragen wird. Die Arbeit ist allerdings umständlich, doch deren Haltbarkeit bei unserem deutschen Klima unverwüstlich.

Soeben erhalten wir die betrübende Nachricht von dem Ableben des Collegen Herrn

### Fr. Lugart, Maler u. Vergolder in Carthaus R.-B. Danzig.

Vielen Collegen rühmlichst bekannt durch sein werthvolles Werk über Glanz- und Mattvergoldung wird dem Verstorbenen ein gesegnetes Andenken bewahrt bleiben. Er hat für die Mit- und Nachwelt gearbeitet und sich ihr geopfert, möge der Lohn ihm in der Ewigkeit zu Theil werden.

# Papierstuck

unzerbreehlich, billig, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

# E.C.Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

*Maler-Neuheiten* Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen M. 3 — Nachnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

### **Greizer Strich-Pinsel**,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten: Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

# Solide Bezugsquelle.

Bleiweisi.Oel,chem. reinM.42(⋈ Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(8 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfchl. Heuser & Pertsch.

# Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Bedurchioenert und jeue Art von schädigungen werden unter discretest r Behandlung kunstgerecht wieder her-gestellt. 403

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde

# Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 100 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

# Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Nen! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigr keit zu Fabrikpreisen von 31/2 bi-10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

# Patent-Gummi

Gaudig

Nachfolger

LEIPZIG.

Vollständigr Ersatz für Lcim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

# "Farben-Fabrik Oker",

# Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben. An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt:

gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. 🚞 Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! 🗏 Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

# Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

# L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. fabricirt u. liesert in anerkannt unüdertroffener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.



📝 Blattgold, Hochglanzbroncen

Mechefach peamitet, Ameetennungsfcheeiben v. Mealeen e.

# Jac. Stern & Co. Cöln.

Fabriken für Farben, Lacke n. dem. Producte.

Specialitäten: feinst geschlemmte deutsche, franz., ital. Erdfarben und Schwärze. Chrom-Oel-Zinnober-Laub-Bronce-Smaragd-Zink- u. Kalk-Grüne ete. Ultramarin-Blau u. Grün. Chrom-Gelbu. Orange. Zinnober ächt u. Immitation. Krappfarben Türkisch-Corallen- u. Pfirsich-Roth, (giftfrei, kalk. & luftächt) sowie sämmtliche Farben für Maler, Tapcten- Rouleaux- Buntpapier-& Spielkarten-Fabriken. Von der Maler-Zeitung geprüft.

> 0-0 Soeben erschienen:

# Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stulen- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

# überaus practisds zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Acftaurationen, Wirthschaften, Speifcfäle, Spiels, Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Viltard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.



### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

in Papierstuck 30

# 8mpfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkaunt solidesten Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Courant gratis! Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegeu Einsendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383



Wirksamstes Insertionsorgan. Billiye Preise, Probe-Nr. gratis Zeitschr. f. Handel u. Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg. Im Derlage des "Exporteur" erichlen Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.

Die Lackfirniss-Fabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen,

Soeben erschien in 3. Auflage:

Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

0000000000000000000

Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.

Spiritus Fussboden I M 160 Glanslak JIII " 130 per 100 Kilo.

Friedr. Kayser Frankfurt a. M.

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme. H. Hasenbring 588 Essen (Ruhr).

### Gesucht

zum 1. ev. 15. November bis Ende März ein gewandter unverheiratheter Malergehülfe, d. in Nord- und Mitteldeutschland die Maler, Anstreicher etc. besuchen kann, gegen Provision.

Selbstgeschriebene Offerten mit Personalbeschreibung werden erbeten in d. Exp. d. Zei-

tung unter 621

520

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar.

Theorie und Praxis

4 eichenkunst

Handwerker, Techniker und bildende Künstler.

Ein Vademekum über alle Zweige u. Gebiete des

### Zeichnens

nach den neuesten Erfindungen, Erfahrungen und den bewährtesten Methoden.

### Vierte Auflage

neu bearbeitet von P.Gründling u. F.Hannemann. Architekten in Leipzig.

Mit Attlas v. 30 Foliotafein enthaltend über 500 Figuren.

Gr. 8. Geh. 9 Mark

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Beste Qualitäten

Mal'er=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th. 590

# Maler-Leim,

Qualität, von Autoritäten em-pfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld

vormals Carl Stelling u. Co

Nienburg a. d. Weser.

Herren-Overhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a. Rh., Severinstr. 107

in Oel gemahlen. zu Façadenaustrich, p. 100 Kg.

M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.- Mark 4.--, ,, 500 1000 7.50

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Alle zum Bemalen geeignete Stoffe z. B. für Rouleaux, Theater, Fahnen-Zubehör-theile etc. liefert [606 E. STARKE i. Bonn.

Wer seinen Absatz erweitern will, inserire in dem practischen Wochenblatt für Hausfrauen

# "Fürs Haus"

(Dresden), welches in einer notariell beglaubigten Auflage von 100 000 erscheint. Zeilenpreis für je 10 000 Abdrücke 10 Pf. Für Beilage von je 1000 Cirkularen 3 Mark. Probenummern gratis.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszusehmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Türcher, Weissbinder, Tapezirer, lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortsfel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren 'abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nebmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission lür den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empficht sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumacben. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen eiu, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauitrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweekmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel große Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Ffg.

Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

\* Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird. erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Pachblatt sorgättig studien, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politiche Zeitungen mit großen Anflagen häutig gar nicht zu deu gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn. gewünschten Personen und Orten gelangen.

# lalet

# rgan für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

@tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegebon. ©

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Rosenthal 1

des Verfalls des Kleinhandwerks bringt die "Voss. Ztg." in einer ihrer letzten Nummern. Zwar beschäftigt sich der Artikel fast ausschliesslich nur mit einem einzelnen Gewerbe, aber die Vorgänge, die sich in diesem abgespielt haben und noch abspielen, sie wiederholen sich in gleichem oder ähnlichem Masse in allen übrigen Gewerben ebenfalls. Besonders bezeichnend ist, dass wir es in dem Gewerbe, welchem der Artikel gewidmet ist, nicht mit der Concurrenz der Maschine als Gegnerin des Kleinbetriebes zu thun haben, sondern dass es hier einfach die Uebermacht des Capitals ist, welche den Kleinbetrieb verdrängt, aber auch, wie der Artikel zeigt, verdrängen muss, wenn das vorhandene Bedürfniss befriedigt werden Der Artikel lautet:

Das Glaserhandwerk hat in den letzten zwanzig Jahren insofern eine bemerkenswerthe Wandlung zu durchleben gehabt, als die kleinen Meister nach und nach mehr oder weniger lahm gelegt wurden durch kaufmännisch geleitete Unternehmungen, welche den Hauptbedarf an Verglasung decken. Ganz ähnliches trifft wohl auch bei anderen Gewerben zu: Die kleinen Weber von ehedem sitzen heute in gewaltigen Fabriksälen und der Dampf treibt ihre Schiffchen hin und her; die Goldarbeiter kaufen die feitigen Waaren aus Pforzheim und anderen Industriestädten und die Buchbinder von heutzutage lernen gar nicht mehr recht ein Portefeuille machen, weil man die Portefeuilles nach dem Grundsatz der Arbeitstheilung in den Offenbacher Werkstätten mit Hülfe von Maschinen herstellt. Allein, was sonst auf viele Handbetriebe zutrifft, ist auf die Glaserei noch nicht anwendbar: man kann ebensowenig Scheiben vermittelt der Maschine einsetzen, wie man durch Dampfkraft eine Façade zu nicht geboten worden, wenn es auch an Versuchen ein Haus baute, des es auch bezahlen konnte. ist man beispielsweise einer Maschine auf der Spur, sondern will erst Geld erwerben, bietet also dem sein

EinehochinteressanteSchilderung welche das Zerschneiden des Glases — die zeitraubendste Arbeit - der Menschenhand abzunehmen im Stande wäre. Vergebens. Noch heute muss jeder Schnitt auf jeder einzelnen Scheibe besonders gemacht Alles, was bisher erzielt wurde, sind Mawerden. schinen, welche den schneidenden Diamant ohne Vorzeichnung im Kreise oder im Oval führen. auch hier ritzt der Edelstein immer nur eine Glas-Noch näher als die Besorgung des Zuschneidens durch Maschinen scheint es zu liegen, dass man die Verkittung der eingesetzten Scheibe auf diesem Wege zu bewältigen versuchte. Allein auch das will bis heute nicht angehen, und so ist es also nicht die Maschine, welche den kleinen Glasermeister auf den Aussterbeetat setzt. Weniger noch als andere Gewerbe hat die Glaserei mit dem ungeahnten Aufschwunge Schritt halten können, den der Bedarf in der Hauptstadt (und vom Berliner Betriebe ist hier die Rede) genommen hat. Das ist leicht erklärt. An die Stelle von fünffensterigen, allenfalls drei Stock hohen Häusern ohne viel Hintergebäude sind Häuser mit sechs Stockwerken und ausgedehnten Seitenflügeln mit Glasdächern und Doppelfenstern, mit riesigen Spiegelscheiben und kunstvoll bemalten und geschliffenen Flurlichtern getreten. Wenn früher die Glascrarbeit für einen mittelgrossen Bau drei- bis vierhundert Thaler betrug, sind heute die Erfordernisse mindestens auf das Zehnfache gestiegen: es gehört schon nicht mehr zu den Seltenheiten, dass die Verglasung eines grossen Hauses fünfzehn- bis zwanzigtausend Mark Einen Auftrag im Umfange von einigen Hundert Thalern konnte auch der kleine Meister leicht übernehmen und ausführen; für einen zehn- und zwanzigmal so grossen fehlt ihm vor allem der Credit zur Beschaffung des Materials, fehlt ihm der Raum putzen vermag. Ja, während z. B. das Putzen heute zur Verarbeitung, fehlt ihm schliesslich wohl auch der schon wesentlich beeinflusst wird durch die maschinelle rechte Muth. Es kommt hinzu, dass das Baugeschäft hierzu noch nicht gefehlt hat. Mit "heissem Bemühen" Gegentheil: Mancher, der heute baut, hat kein Geld,

Habe auf's Spiel setzenden Handwerker wenig Sicher- weniger zahlreich vor, als die in der Farbenfabrik heit. Da mussten sich denn naturgemäss Speculanten chemisch und physikalisch veränderten oxydirter finden, welche mit den speculirenden Bauherren oder Farben. Baubanken Hand in Hand gingen. Kounten sie mit entweder ähnlich wie Kalköfen oder Muffelöfen, auch ihren bedeutenden flüssigen Mitteln schon das Rohmaterial in riesigen Posten billiger einkaufen als der beruht der Erfolg, ein gutes Fabrikat herzustellen kleine Meister, so lag ihnen wohl auch nichts daran, sehr auf dem Geschick des Fabrikanten, welches ihn den Betrag ihrer Rechnung bis zu vortheilhaftem Ver- lehrt, passende Materialien aufzusuchen und das Mischer kauf des neuen Hauses anstehen oder ihn hypothe- der Farben vorzunehmen. karisch eintragen zu lassen. So wurde die Bau-Glaserei ein Grossgeschäft. Auch der häusliche Neben-Jein grosser Theil des Erfolgs des Fabrikanten, wie betrieb ist den Glasern arg beschnitten worden, haupt- bei der Kunst des Malers, das Treffen des natürlicher sächlich durch Erfindung und Vervollkommnung der Buntdruckerei, des Oeldruckbildes. Noch vor zehn Jahren konnte der Glasermeister in der baustillen Markt und somit in den Verkehr zum Verbrauch Zeit den Gesellen und den Lehrling mit der Verglasung von Steindrucken und Kupferstichen hinreichend beschäftigen. Das Oeldruckbild mit seinem beschämend billigen Preise und seiner für das urtheilslose l'ublikum so viel packenderen Wirkung, hat den Verbrauch an verglasten Bildern auf eine Kleinigkeit zurückgeführt. Der kleine Meister lebt fast nur noch von Flickarbeit, von der Verglasung der Mistbeetfenster oder von dem, was ihm die grosse Glaserfirma mitleidig überlässt, mit anderen Worten: von dem, woran nichts zu verdienen ist. Und doch nutzt auch dieser so arg zurückgedrängte Flickglaser manche Neuerung der Zeit. Als er noch Lehrling war, musste er den für die Werkstatt erforderlichen Kitt selbst anfertigen. Das war ein um so mühseligeres Geschäft, als der durchscheinender Natur, d. h. haben in Oel gebracht Meister verlangte, dass es "nach Feierabend" besorgt wurde. Da hat er sich denn manches mal, wenn er eine ganze Woche hindurch die Kreide auf dem grossen Reibeblech hin- und herschob, die Finger blutig gerieben, ehe ein halber Centner Kitt hergestellt. Den lieutigen Bedarf an Kitt, der sich oft für ein einziges Haus auf acht, neun Centner steigert, kann man nicht in so umständlicher Weise decken. Heute gibt es Kittfabriken, welche den Deckstoff fertig ins Haus Ganz dasselbe gilt auch von der wieder beliebt gewordenen Bleifassung, welche der Meister von eliedem sich selbst arbeitete. Er goss das Blei zu einer schmalen Stange, welche vermittelst einer Winde zu bandartigen Streifen gepresst wurde. Jetzt findet er diese Bleibänder in allen Stärkegraden vorräthig. Aber er geht bei alledem zu Grunde. Es müsste denn bald eine Mode auftauchen, die ihm auf ganz anderem Gebiet, als dem des Bauwesens, lohnende Beschäftigung böte. Und das wäre zu wünschen, denn einen Nutzen hat die Werkstatt des kleinen Meisters auf jedem Gebiet. Wer ein Grosser werden will, kann gerade dort den allerbesten Grund dazu legen: er lernt mehr, als dies im Grossbetriebe möglich ist.

# GewinnungderFarbenmaterialien und der Fabrikation.\*)

(Schluss.)

Es darf als feststehend angenommen werden, dass alle rothen und braunrothen Erdfarben mehr oder minder einen Glühprozess durchmachten, die künstlich gebrannten sowohl, wie die in der Natur vorkommenden eisenhaltigen rothen Erden.

Natürliche rothe Farben kommen erklärlicherweise \* Auszug aus der Broschüre "Uebe. Farben" von A. Wohlfahrt, Leipzig.

Neben gutconstruirten Brennöfen, welche wie Backöfen mit Unterfeuerung hergestellt werden

Im verständnissvollen Mischen der Farben lieg Colorits. — Nachdem die Farberden in beschriebener Weise fertig hergestellt sind, werden sie auf der gebracht.

Ausser genannten Erd- oder Mineralfarben werden chemische oder zusammengesetzte Farben hergestellt. die unter der Bezeichnung chemischer Farben eine noch weit grössere Anzahl bilden.

Da die Chemicalien theuer sind und es sich der Dehnbarkeit halber weniger empfehlen würde, chemische Farben nur rein herzustellen. werden sogenannte Füllmaterialien verwendet. Als die geeignetsten Mineralien hierzu sind: Schwerspat, Schwererde (Barium, Baryt) und Gyps unter den Bezeichnungen Alabasterweiss, Federweiss, Gypsspath, Lenzin, ferner Coalinthon, China clay Kreide und gewöhnliche Thonerden.

Schwerspath sowohl, wie Gyps sind crystallinischer, keine Deckfähigkeit, lassen sich aber mit farbigen Extrakten und Tinten leicht anfärben und insofern vortheilhaft verwenden, als namentlich Schwerspath specifisch sehr schwer ist (4,54) und kleinstes Volumen einnimmt. Hierbei muss bemerkt werden, dass diese Mineralien unter sich in ihrer Zusammensetzung und Farbe sehr verschieden sind und oft Beimischungen enthalten, die zu gedachten Zwecken nicht immer passen. -

Der grössere Theil chemischer Farben wird aus bergmännisch gewonnenen und in besonderen Hüttenwerken, wie in den zum Theil grossartig angelegten Aufbereitungswerken sortirten und gereinigten Erzen, dargestellt. Namentlich Blei, Zink, Kobalt und Kupfer dienen in ihrer Eigenschaft als Metall nicht nur vielen Zwecken des Bauwesens, sondern auch der chemischen Industrie, insbesondere zur Herstellung von Farben. Besonders Blei und Zink werden in ganz bedeutenden Quantitäten verarbeitet. Einzelne Fabriken befassen sich ausschliesslich damit, diese Metalle zu oxydiren d. h. in weisse Anstrichfarben umzuwandeln, welche wegen ihrer Deckfähigkeit und Haltbarkeit massenhafte Verwendung finden.

Bergbaulich werden zur Farbenfabrikation noch gewonnen: Quecksilber zur Herstellung von Zinnober; Kobalt zur Darstellung des Kobaltblaus (Smalte) und zur Erzeugung der für die Farbenbranche nöthigen Chemicalien: Chromeisenstein, Alaunschiefer, Manganerze, Schwefelkiese, Salze, Arsenik u. s. w. - Am meisten werden von Chemikalien verwendet: chromsaures und blausaures Kali, Soda, Salzsäure, Schwefelsäure, Kochsalz, Bleizucker, Eisen, Zink- und Kupfervitriol, in nur noch geringen Quantitäten Arsenik und Kupfer, Jod etc. Neben oben genannten Rohmate

ganz bedeutenden Quantitäten gefördert und verwendet zu grosse Wärme, die in demselben herrselit. nicht minder Grünerde, Gelberde, rother Bolus, weisser

Massstabe hergestellt wird. Die Steinkohle selbst ist von unschätzbarem Werthe und nächst dem Eisen der werthvollste Schatz der Erde. Sie spendet uns Wärme und Licht und aus ihren, dem Theer entnommenen Oelen, das hochwerthige Anilin, das uns die herrlichen, phänomalen Analinfarben liefert.

### Das Lüften der Keller.

Die Anforderungen, die man nach der allgemeinen Meinung an unsere Keller stellt, sind im Sommer andere, als im Winter. Im Sommer sollen die Keller recht kühl, im Winter recht warm sein. Und wenn emand von seinem Keller lobend redet, so sagt er im Sommer: "Ich habe einen kalten Keller", und im Winter: "Ich habe einen warmen Keller."

Die Anforderungen, welche auf diese Weise gestellt werden, haben zur Folge, dass wir im Winter nur zu gerne die Luftlöcher und Zugänge zu den Keller-räumen verschliessen, damit ja kein Lüftchen eindringen kann; ja, dass man im Laufe des Winters garnicht oder sehr selten die Stroh- und Dungpolster, die die Kellergänge verschliessen, entfernt, um eine

Lüftung vorzunehmen.

Der Keller dient zur Aufbewahrung von Lebensmitteln für Menschen und Thiere, zur Aufbewahrung von Getränken etc. Warum thun wir diese Nahrungsmittel in den Keller? Damit sie sich recht lange halten oder dass die Feinde, die sich hinter diese Stoffe machen, fern bleiben. Diese Feinde sind: Kälte, Wärme, Schimmelpilze, Fäulniss, Verwesung.

Von diesen fünf Feinden steht der erste, die Kälte für sich, die andern vier aber treten gewöhnlich miteinander auf. Und wenn wir den Schaden, der in unseren Kellern durch Kälte entsteht, vergleichen mit dem, der durch die anderen Feinde angeriehtet wird, so ist ersterer äusserst klein im Vergleich zum letz-Es kommt selten vor in einem Winter dass es heisst: "Heute Nacht hat die Kälte in meinem Keller geschadet." Es kann dies nur da vorkommen. wo die Kälte im Winter recht auffallend gross ist und die Verschlussmittel der Kelleröffnungen schlecht

Wie oft hört man aber die gegentheiligen Klagen: "In meinem Keller will das Getränke nicht recht halten, die Kartoffel, Aepfel und Rüben faulen stark und schnell, die Fässer und andere Geschirre laufen stark an, werden sporig und schimmelig", und was hier eingewanderte Mosquito auch ihre Ueberwinterung in den

rialien und Bergprodukten verdient Graphit noch be-Imeisten Fällen ist nicht die Bauart und die Lage sonders hervorgehoben zu werden. Dieser wird in des Kellers sehuld an diesen Klagen, sondern eine

Eine zu grosse Wärme im Keller hat zur Folge, und gelber Thon, schwarzer Schiefer, Alaunthonerde etc. dass die Getränke nicht in gehöriger Rulie bleiben, Auch die Braun- und Steinkohlen spielen eine dass die Gährung, die im Herbst begonnen, sich fortwichtige Rolle im Dienste der Farbenfabrikation, in-Isetzt und, wenn auch nur in einem geringem Grade, dem diese nicht nur die bewegende Kraft für Dampf- dass die gewöhnliche Gährung in eine Essigsäure maschinen und Brennöfen abgeben, sondern für sich übergeht und das Sauerwerden der Getränke bewirkt. allein, wie in Verbindung mit anderen Stoffen oder Eine zu grosse Wärme hat zur Folge, dass die in veränderter Form prachtvolle Farben liefern. Der Schimmelpilze in den Kellern gerne und üppig wachsen. Kohlenstoff bedingt die Schwärze der schwarzen Farbe Die Ursache des Schimmels sind weisse, fadenförmige und liefert in Verbindung mit Schwefel und Thon- Pflanzen, Pilze genannt, die sich auf feuchten Nahrungserden durch den Glühprozess das prachtvolle Ultra-marinblau, ein Produkt, das die natürlichen Berg- und massenhafter treten sie auf, desto schneller wachsen Kobaltblaus fast ganz verdrängte und in grossartigem sie; denn sie bedürfen zu ihrem Wachsthum, wie alle Pflanzen, auch Wärme.

Halten wir die Kellerräume recht warm, so thun wir damit den Schimmelpilzen den grössten Gefallen und fügen unsern Nahrungsmitteln den grössten Schaden zu. Und trotz dessen gibt es Leute, die im Herbst bei kühlen Nächten nicht genug eilen können, ihre Kellerlöcher zu verschliessen, damit es ja recht warm im Keller wird uud bleibt, damit die den Tag über eingedrungene warme Luft ja nicht entweichen und einer kühleren, wohlthätigeren Platz machen kann.

Denn sind die Kellerlöcher verschlossen, so hört der Luftzug auf, so kann keine gesunde Luft einströmen, es entsteht eine dumpfe, schlechte, feuchte Luft, die das Verwesen und Verfaulen, das mit den Schimmelpilzen in Verbindung steht, befördert. ist das nicht allein an den Nahrungsmitteln zu sehen, sondern auch an den im Keller befindlichen Gefässen und Geschirren, wie z. B. an den Fässern, die oft ganz angelaufen und mit Schimmel überzogen sind.

Werden die Keller im Winter zu warm gehalten, so bilden sie angenehme Aufenthaltsorte für verschiedenes Ungeziefer. Davon soll hier nur ein Beispiel angezeigt werden. Es hat sieh in den letzten Jahren eine Stechfliegenart in Württemberg eingeschlichen und sich schon in vielen Bezirken verbreitet\*). Es ist dies ein überaus lästiges Thier, indem dasselbe bei Nacht über den Menschen herfällt und ihm Blut aussaugt, dabei ätzende Stoffe abgiebt. haltsort im Winter wählen sie besonders die Kellerräume, wo sie sich an dem Gewölbe und in Mauerlöchern massenhaft niederlassen. Je wärmer wir diese Kellerräume halten, desto angenehmer fühlen sich diese Thiere und desto mehr überwintern davon.

Wir wollen deshalb folgende kurze Regeln aufstellen, die bezüglisch der Keller im Winter beobachtet werden können.

Die Kellerlöcher sollen im Herbst so lange als möglich offen gelassen und nicht eher geschlossen werden, als bis die Temperatur mehrere Grade unter Null sinkt.

Sind die Keller tief im Boden, so dürfen die Kältegrade noch mehr steigen, ehe eine Vorsiehtsmassregel erforderlich ist.

Trifft ein kalter Wind von einer Seite den Keller oder die Kelleröffnungen, z. B. der Nord- oder Ost-

dergleichen Redensarten noch mehr sind. In den Kohlenbergwerken, wo die Bergleute viel davon zu leiden haben.

wind, so ist der Keller nach dieser Seite zu ver-/Verlag von A. Hartleben, Wien, Pest und Leipzig. schliessen, aber nach der entgegengesetzten offen zu

Treten im Laufe des Winters milde Tage oder Tage mit unbedeutender Kälte ein, so sind die Kellerfrische, kühle, reine Luft eintreten kann \*\*).

Der Grundsatz der im Sommer massgebend ist: "Je kühler der Keller, desto besser" - gilt auch für den Winter. Denn die Nahrungsstoffe leiden durch die Kälte im Keller erst dann, wenn die Temperatur darin unter Null Grad herabsinkt.

\*\*) In der "Maler-Zeitung haben wir öfters Notizen über Entfeuchten etc. der Kellerräume mit Chlorkalk oder auch ungelöschtem Kalk gebracht, die ev. auch anwendbar sind.

### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Wasserglas und Infusorienerde deren Natur und Bedeutung für Industrie, Technik und Gewerbe. Von Hermann Krätzer. Mit 32 Abbildungen. lag von A. Hartleben, Wien, Pest u. Leipzig. Preis 3 Mark. — Seit ungefähr 20 Jahren hat sich das "Wasserglas" mehr und mehr neue Bahnen in der Industrie und in den Gewerben gebrochen, so dass gegenwärtig seine Darstellung rationell betrieben wird. Der Verfasser, seit Jahren als tüchtiger Chemiker und Fachschriftsteller bekannt, hat nun im vorliegenden Werke die Wasserglasfabrikation nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft und Erfahrung populär in ihrem ganzen Umfange darzustellen versucht und in erster Linie stets die Bedürfnisse der Praxis im Auge behalten. Nicht minder, wie das Wasserglas, erfreut sich die "Infusorienerde" (Kieselerde oder Kieselguhr) der verschiedensten Anwendungen in der Industrie und den Gewerben, so dass der Autor im Anschlusse an das Wasserglas auch diesen interessanten Körper eingehend besprochen hat. Die Capitel über "Anwendungen des Wasserglases zur Herstellung künstlicher Steine", zur "Darstellung von Kitten", "Wasserglasanstriche", Wasserglasfarben" etc. sind für alle Industriellen und Gewerbetreibenden, welche sich des Wasserglases bedienen, von grösstem Nutzen. -Die vielfachen Anwendungen der "Infusorienerde" in der Industrie und den Gewerben dürften durch vorliegendes Werk von Vielen gewürdigt und für Manche eine gute Erwerbsquelle werden, wie überhaupt der mitten in der Praxis stehende Verfasser stets nur praktisch ausführbare Vorschriften dem Industriellen oder Gewerbetreibenden an die Hand gibt. Der Preis von fl. 1,65 = 3,00 M. ist bei der Fülle des gebotenen Stoffes, der guten technischen Ausstattung und den guten Illustrationen gering zu nennen, so dass jeder, der mit Wasserglas oder Infusorienerde irgend wie zu operiren hat, mit vollstem Rechte auf Krätzer's Werk aufmerksam gemacht werden möge.

- Die Glasätzerei für Tafel- und Hohlglas, Hell- und Mattätzerei in ihrem ganzen Umfange. Alle bis heute bekannten und viele neue Verfahren enthaltend; mit besonderer Berücksichtigung der Monumental-Glasätzerei. Leicht fasslich dargestellt und von J. B. Miller, Glastechniker. Zweite, sehr ver- einstellen zu können. mehrte und verbessarte Auflage. Mit 18 Abbildungen. G. G. in L. Blo

Preis Mk. 1,80. Die Kunst der Glasätzerei hat im Laufe der letzten Jahre so bedeutend an Ausbreitung gewonnen, dass das bereits in zweiter Auflage vorliegende Werkchen des bekannten Verfassers in Fachlöcher während dieser Zeit zu öffnen, damit eine kreisen höchst beifällig aufgenommen wurde, weil es das erste praktische Handbuch für den Glasindustriellen bildete. Der rasche Fortschritt in der Technik machte bald eine durchgreifende Neubearbeitung nothwendig, die uns jetzt als zweite, bedeutend vermehrte Auflage vorliegt. Dieselbe hat sehr an Umfang gewonnen, da ein ganz neuer Abschnitt über die Darstellung der zur Glasätzerei erforderlichen Chemikalien aufgenommen wurde. Auch einige neue Specialitäten der Aetzkunst haben Aufnahme gefunden, so dass das Buch, als vollkommen erschöpfend und auf der Höhe der Zeit stehend, bestens empfohlen werden kann.

- A. Hartleben's Verlag in Wien sendet uns soeben seinen Nachtrag zum Haupt-Verlagskatalog, welcher auf 16 Seiten ein übersichtliches und interessantes Bild des umfassenden Wirkens dieser rührigen Firma, auf allen Gebieten des menschlichen Wissens. allein vom Januar 1884 bis Juni 1886 entrollt. Wie uns die erwähnte Verlagshandlung mittheilt, wird dieser Nachtrag, welcher zunächst für buchhändlerische Zwecke bestimmt ist, auch bereitwillig an das Publikum abgegeben und auf Ersuchen durch Correspondenzkarte gratis und franco versandt. A. Hartleben's Verlag besteht seit 1803; wieviel Bausteine zur deutschen Literatur mögen wohl in diesen 83 Jahren ununterbrochenen schöpferischen Wirkens aus dieser Verlagsanstalt hervorgegangen sein!

SEN THE PARTY

Versuchsstation.

- Liniirfeder von F. Soennecken in Bonn. Die durch die Einführung der Rundschriftfedern und zahlreicher anderer neuer oder verbesserter Schreib- und Zeichenutensilien allgemein bekannte Firma F. Soenneken in Bonn hat neuerdings ein einfaches Instrument zum gleichzeitigen Ziehen zweier paralleler, beliebig dicker und beliebig weit von einander abstehender Linien construirt, welches sich ausser zum Zeichnen auch zum gleichmässigen Ziehen der beiden Columnelinien für Mk. und Pfg. in Geschäftsbüchern wie zur Ausführung beiden Abschlusslienien beim Abschliessen der Contis in der Buchhaltung eignet. Das Instrument ist nichts weiter als eine federnde Gabel, an deren Enden, wie die nebenstehende Abbildung zeigt, zwei Ziehfedern angebracht sind. Mittelst einer übergeschobenen Klammer oder eines zwischen die Gabelschenke eingeschobenen Keiles wird der Abstand

der Ziehfedern von einander regulirt.] Auf einem Schenkel der Gabel kann auch eine Scala angebracht mit genauer Angabe aller erforderlichen Hilfsmittel werden, um die Liniirfeder auf ein bestimmtes Mass

G. G. in L. Bleiweiss ist chemisch rein.

## Vermischtes.

- Port oabzug. Mancher Geschäftsmann bringt bei Bezahlung mittelst Postanweisung 20 Pfg. für Porto in Abzug. Man macht jetzt, wie der Niederschlesische Anzeiger mittheilt, darauf aufmerksam, dass diese Handlungsweise ganz unberechtigt und laut ergangenem Urtheil des Reichsgerichts in Leipzig sogar strafbar ist, da in ihr der Betrugsversuch zu erkennen ist. Bisher hat wohl kein Geschäftsmann angenommen, bei jenem anscheinend nicht ganz unberechtigten Verfahren sich einer strafbaren Handlung schuldig zu machen. C. W. A.
- Ein bedeutendes Kreidelager ist in der Uckermark vor kurzem entdeckt worden. Auf dem Gute Ludwigshöhe bei Schmölln hat man vor vielen Jahren die Kreide unter einer sehr dünnen Erdschicht gefunden, diesselbe aber für Kalk gehalten. Die Anlegung eines Kalkofens und schliesslich einer Ziegelei hatten sich als verfehlte Speculation erwiesen, denn die weisse Masse war weder als Kalk noch zur Bereitung von Ziegeln zu benutzen. Durch die unnützen kostspieligen Bauten und die geringe Ertragsfähigkeit des Ackers verarmten nacheinander drei Besitzer dieses Gutes, bis der jetzige Besitzer, Herr Trapp, auf den guten Gedanken kam, den vermeintlichen Kalk untersuchen zu lassen. Hierbei stellte es sich heraus, dass drei Berge in einer Gesammtfläche von ea. 150 Morgen und 70 Fuss Tiefe aus vorzüglicher Kreide bestehen. Somit ist der jetzige Besitzer plötzlich ein reicher Mann geworden, dem von Berliner und Stettiner Kapitalisten für das Kreidelager eine Million Mark geboten sein sollen. Kreide wird mit einer Mark per Centner an Ort und Stelle verkauft. Bei der ausserordentlich reichen Verwendung, welche die Kreide auf allen Gebieten und auch in der Glasindustrie zur Verfertigung des Spiegelglases, des Kittes, zum Poliren etc. findet, wird es in Interessentenkreisen freudig begrüsst werden, dass unser engeres Vaterland wieder eine Bezugsquelle mehr dieses so wichtigen Minerals aufzuweisen hat.
- Ein eigenartiges Reissbrett, dessen Anwendung den Zeichnenden aus Gesundheitsrücksichten bestens empfohlen werden kann, wurde von Herrn Dankworth kürzlich im Mannheimer Ingenierverein vorgeführt. Dasselbe ist an einer Staffelei in ziemlich senkrechter Lage verschiebbar aufgehängt und kann in sitzender oder stehender Stellung benutzt werden. Die Reissschiene ist durch Gegengewicht derart mit Schnuren aufgehängt, dass sie wagrecht oder unter beliebigem Winkel versehoben worden kann. Die Staffelei ist des Weiteren noch für verschiebbare Lampen, zur Aufnahme von Zeichengeräth u. s. w. recht zweekmässig ausgestattet. Ueber ähnliche Zeichenaparate brachten wir im Jahrgang 1886 d. "Maler-Zeitung" Näheres, nebst Zeichnung von dem Erfinder des Herrn Architecten Bou-

Luft-Fensterscheiben sind von dem Ingeuieur Henkel in Mühlhausen im Elsass erfunden und bereits in vielen Hospitälern eingeführt worden. Sie sind durchlöchert, fünftausend Oeffnungen auf den Quadrat-Meter, trichterförmig, aussen ganz dunn, der Kalkmörtel in den Ueberresten altrömischer Bau-

nach innen sich erweiternd, und lassen Luft zu, veranlassen aber koinen Zug. Die Appert'sche Fabrik in Mühlhausen stellt sie her.

- Eine Gesteinart von besonderer Schönheit wird seit einiger Zeit am Gotthard gebrochen, desson Riesenleib noch mancherlei Schätze für das Kunstund Baugewerbe zu bergen scheint. Dieselbe wird von fachmännischer Seite als eine seltene Varietät von amphibolhaltigem, äusserst wiederstandsfähigem Serpentin bezeichnet, der sieh für technische und Kunstzweeke weit besser eignen soll, als jedes in der Schweiz bekannt gewordene Gesteine. Der Stein ist von grüner Färbung mit Abstufungen zwischen hellund dunkelgrün; und zeigt geschliffen ausserordentlich hübsche Zeichnungen. Er ist bedeutend härter als Marmor; man bedarf zu seiner Verarbeitung ganz besonders guter und feiner Werkzeuge. An Härte übertrifft der neue Serpentin den vielbegehrten Syenit, den er, wenigstens in der Schweiz, bald aus dem Felde schlagen dürfte. In Folge dessen werden bedeutende Summen, die bis jetzt ins Ausland gingen, im Lande selbst für Arbeitslöhne etc. Verwendung finden. Während der Marmor, der Witterung ausgesetzt, den Glanz der Politur bald verliert, zeigen aus Gotthardserpentin gefertigte und vor mehr als Jahresfrist aufgestellte Grabmonumente noch koinerlei Veränderung. Wie wir dem "Frkf. J." entnehmen, gebührt das Verdienst, den werthvollen Stein beachtet und zur Verwendung gebracht zu haben, dem Bildhauer Schnebeli in Zürich, der von den Urner Behörden die Concession zu dessen Ausbeutung erwirbt.
- Ueber die Ausführung von Fachwerksbauten hat der Minister der öffentlichen Arbeiten in einem an die Königlichen Eisenbahndirectionen gerichteten Erlass vom 4. Juli c. Bestimmungen getroffen, welche die allgemeinste Beachtung und Aufmerksamkeit verdienen. Bekanntlich pflegt man die Fachwerksbauten in der neueren Zeit dergestalt auszuführen, dass in den Umfassungswänden das Füllmauerwerk mit dem Holzfach nicht bündig liegt, sondern gegen dasselbe zurücktritt. Da infolge dieser Anordnung das an den Wänden herablaufende Regenwasser auf den Riegelund Schwellenhölzern zurückgehalten wird, so muss die Zerstörung der letzteren durch Fäulniss schneller eintreten, als es der Fall sein würde, wenn das Mauerwerk mit dem Holzwerk gleich glatt anschliesst. wie es bei den Fachwerksbauten aus der älteren Zeit stets geschehen ist. (Da das Zurüektreten der Füllungen mehr ziert, dürfte dieses vorzuzieheu sein, indom ja die untere Kannte ganz abgoschrägt sein kann, ähnlich wie am gothischen Rahmenwerk. Die Red.)
- Einen Zement für Marmorfugen gewinnt man, wenn man gebleichten Schellack schmilzt und hinreichend französisches Zinkweiss hinzufügt, dabei aber darauf sieht, dass der Zement, während er noch warm ist, mässig flüssig bleibt. Man erwärmt die Ränder des Marmors und trägt den Kitt mit einem Pinsel, jedoch nicht zu viel davon, auf.

### Technisches.

- Altrömischer Mörtel. Bekanntlich zeigt

kunst eine Haltbarkeit und Härte, welche der unserer besten Cemente mindestens gleichkommt. Allgemein wird angenommen, dass diese Eigenschaften durch Zusatz von Puzzolanerde oder von Trass erzielt wurden. Prof. Artus will dasselbe erreicht haben, indem er gewöhnlichen Mörtel, bestehend aus einem Theile gut gelöschtem Kalk und drei Theilen feinem Bausand, noch drei Viertheile feingepulvertem ungelöschten Kalk zusetzte und die innig gemischte Masse Sie Alluminiumbronce auf weissem Oelfarbengrund und lackiren rasch verarbeiten liess. Schon nach vier Tagen konnte darüber mit Goldlack. Doch wird nichts über echtes Blattgold in solchem Mörtel ein spitzes Eisen nicht eingetrieben gehen. werden und nach zwei Monaten war er steinhart geworden. Dieser Mörtel soll sich gleichgut als Luftund Wassermörtel eignen.

– Tinte für Gefässe mit ätzenden Flüssigkeiten. Man löse 200 Theile Schellack, und 300 Theile Borax in 3000 Theile heissem Wassers, kelire noch warm. Dann füge man eine Lösung hinzu aus 80 Theilen Nigrosin, 3 Theilen Tannin, 1 Theil Pikrinsäure in 150 Theilen Ammoniak und 70 Theilen Wasser. Ist in gut verschlossenen Gefässen

aufzubewahren.

– Die Herstellung farbiger Fouer ist nicht schwer und gelingt meistens gut, wenn die richtige Mischung bekannt ist. Eine bewährte auch bis das 3fd rechnet werden. salpetersaurem Strontian, 4 Theilen Schellack, 11/8 Theil chlorsaurem Kali. Grünfeuer: salpetersaurem Baryt, 3 Theile Schellack, 11/2 Theil chlorsaurem Kali. Blaufeuer: 8 Theile schwefelsaures Kupferoxyd-Ammoniak, 6 Theile chlorsaures Kali, 1 Theil Schellack. (Fundgrube.)

# Eröffnung

# Konner Mater-Schute

(Winter: Cursus 1886/87)

Rontag den 25. October.

Anmeldungen wolle man gefl. frülzeitig machen. Der Eintritt kann vom 25. Octbr. an jeden Tag erfolgen.

Programm und alle nähere Auskunft auf Wunsch gratis und franco.

Bonn, den 14. October 1886.

Der Vorsteher: F. Rham.

# Briefkasten.

2665. C. K. in J. Wie ist das Verfahren Holzanstriche zu wachsen oder zu wichsen und zwar 1) Auflösung des Wachses, 2) was für Wachs man nimmt, 3) die Verarbeitung und 4) den Preis pro Quadratfuss. Ich habe nämlich verschiedene Holzfarbenanstriche zu machen, welche statt lackirt gewichst werden

Antwort: Am einfachsten lackiren Sie mit Mattlack. Dieser ist beim Aufstreichen zu vertreiben. Zum Wachsen ist gebleichtes (weisses) Wachs zu nehmen mit Terpentin in lose verkorkter Flasche, im Wasserbad zu lösen und wenn kalt (dünnbreiig) aufzustreichen. Sobald angetrocknet, wird mit weicher Bürste zuletzt mit Flanelllappen gewichst. Preis für Mattlack 40 Pfg. per Qu.-M. für Bohnen 50-60 Pf.

2666. H. St. in S. Habe bei der Decoration einer Kirche einige Heiligen-Statuen neu zu polichromiren, die Ränder der Gewänder sind mit einer reichen Goldborde verziert und sollen auch wieder so gemacht werden. Müssen diese Borden nun mit Goldgrund angelegt und mit echtem Blattgold gemacht werden oder gibt es hierzu auch flüssiges Gold oder Bronce mit Tinctur welches dem echtem Golde an Eleganz und Dauerhaftigkeit nicht nachsteht. Und woher bezieht man solches?

Statt echt Gold könnten Sie echtes Goldpulver nehmen, doch wird das 3-4× theurer wie Blattgold. Nehmen

2667. W. Sch. in Sch. Was macht man am besten auf die Rückwand eines Mantelofens, welcher mitten in einem grossen Gastzimmer steht. Hat man dafür keine Abziehbilder und wie

mache ich es haltbar?

Antwort: Abziehbilder eignen sich wohl der Schnelligkeit wegen, doch wird der Vorderansicht entsprechende Malerei besser wirken. Nehmen Sie guten Lack und lackiren erst halbmatt, dann malen Sie und lackiren fertig.

2668. 2) Werden die Treppenlehnenstäbe auf beiden Seiten gerechnet oder auf einer Seite. Stäbe welche gedrechselt und 4-5 Zoll von einander stehen, sind bei meinem Lehrmeister auf beiden Seiten berechnet worden. Ein Kunde von mir sagte, es würde nur eine Seite berechnet.

Es kommt auf die Profilirung der Stäbe an. Antwort: Wenn eine Seite gemessen wird bei glatten Stäben, so ist das zu viel gemessen, wenn sich nicht mehr wie <sup>1</sup>/<sub>3</sub> über den eigentl. Flächeninhalt ergibt. Dagegen dürfen reich profilirte Stäbe <sup>1</sup>/<sub>2</sub> auch bis das 3fache ergeben und event. auf zwei Seiten be-

2669. J. Sch. in B. Bitte mir gefl. mitzutheilen, wie man lackirte Thüren poliren kann. Ich habe versucht nach dem Receptenbuch von H. Fritz Marx mit 1 Theil Leinöl und 1 Theil Rosmarinöl, lackirt habe mit schleif- und polirbarem Copallack. Habe mir die grösste Mühe gegeben und kann keinen reinen Glanz bekommen, der Glanz ist immer blind und bläulich, woran liegt die Schuld? Was nehme ich, um einen ganz reinen tadel-

losen Glanz zu erzielen?

Antwort: Schleifen Sie den Lackanstrich mit geriebenem Bimsstein, Filz und Wasser hochfein und wenn der dadurch entstehende Schmutz mit Regenwasser rein abgewaschen und die geschliffenen Flächen trocken sind, dann nehmen Sie heisse Platten und halten dieselben so nahe an die Flächen, dass die ausstrahlende Wärme die äusserste Lackschicht eben zum Glänzen bringt. Es ist das eine Arbeit, die etwas Uebung und viel Vorsicht erfordert. Wir haben gewöhnlich Eisenblech 1/2-1 cm dick in Stücken von 10-20 cm genommen und mchrere abwechselnd im Feuer gehabt, während mit den anderen fast glühend gearbeitet wurde. Die Hitze muss höchstens 1/4 Sekunde wirken, sonst dringt sie ein und zersört die Arbeit. welche matt bleiben sollen, bedeckt man dabei mit Pappe. Einfacher ist die ganze Arbeit, wenn nach dem Schleifen ein Ueberzugslack fein und staublos aufgetragen wird.

2670. W. M. in Qu. Bitte mir gefl. mitzutheilen, ob geölte Parquet-Fussböden, welche wieder schmutzig sind, mit Wasser oder Terpentin aufgewaschen werden dürfen, ehe sie weiter behandelt werden?

Antwort: Wenn die Böden schon geölt sind, dann lassen Sie dieselben mit 3-50/0 Ammoniakwasser reinigen, nachdem öelen und lackiren Sie.

2671. E. W. in St. Habe einige hölzerne Tischfüsse, sowie mehrere bronzene Lampen und Leuchter nach Art des Quivrepolies zu bronciren. Bitte um gütige Auskunft, wie die Sachen zu behandeln und die Arbeit auszuführen ist?

Antwort: Cuivre poli (abgekürzt von cuivre jaune poli) das ist geschliffenes Messing. Früher wurden diese Messing waaren polirt, daher der Name. Die Artikel aus Cuivre poli stammen aus der Rennaissancezeit, in der sie zu Kirchenzwecken angefertigt wurden. Es sind Gegenstände mit erhabenen Verzierungen, die in den Tiefen braune oder grüne oxydirte Töne zeigen, wobei die erhabenen Stellen Hochmessingglanz haben, die also in der Nachahmung auf der gewöhnlichen Weise des Brouzinens her-gestellt werden können. Will man Hochglanz erzielen, so ist die Bronce mit Spritlack vermischt aufzutragen, dann mit Achatstein zu poliren und nachdem die Tiefen mit brauner oder grüner Wachsfarbe auszustreichen.

370

# "Farben-Fabrik Oker".

Saltzer & Voigt, Oker a. Harz Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Vorsandt: gegon Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager!

Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag.

Abonn.jährl. £4, halbjährl. £2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. gratis Zeitschr. f. Handel w. Industrie, doutsch, engl., span., Hamburg.

Im Derlage des "Exporteur" erschlen: Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Me. 1. 80.

520-

Beste Qualitäten

# Maler=Leime

liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn Mühlhausen Th.

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liofert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

### Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen M. 3 - Nachnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farhenfabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

# Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. rein M.42(1 Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(2 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M.

empfehl.Heuser&Pertsch.

# **Arbeits-Wochenzettel**

100 Stück 1.— Mark 500 4.— 1000 7.50 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Tischplattenlack

von der "Maler-Zeitung" prüft und empfohlen Friedrich Kayser, Frankfurt a/M. LACKFABRIK

von

# C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ilıre

### Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglieher Qualität.

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Naeh-H. Hasenbring nahme. Essen (Ruhr). 588

feinste, unübertreff bare Qualität, von Autoritäten empfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauelisanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nienburg a. d. Weser.

herren-Oberhemde

gewasehen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehtragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäsehegeschäft C. E. Keller,

Köln a. Rh., Severinstr. 107

### **Greizer Strich-Pinsel**,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- and Marmorwalzen.

Soeben erschienen:

# Spruch-Magazin 3

600 der sehönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste fiir

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Austreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus praetisch zu verwenden

für äussere und innere Hansdecorationen in Sotels, Reftaurationen, Wirthschaften, Speifefale, Epiele, Garten- und Concert-Sallen, Regelbahnen, Billard-Bimmer, Spieltifche, Bereins- und Handwerker-Ber-bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Buhnen, Krankenhäufern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften Trausparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

# Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

> Preis complet in eleg. Mappe M. 30 in 7 Heften à Heft M 5 -

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt, Preis pro Band M. 7,50.

Alphabete u.Zierschriften. \$\psi\$ Alphabete i. reinsten Stil,

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

mit den entspreehenden Zif-

fern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Gravenre, Litho-🔅 graphen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buehhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung franco.

# CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutsehen und franzö-sisehen Werke für 453

# Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Grössero Werke liefern wir zu den günstigsten Absehlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Auf Verlangen werden von uns gern die gewünsehten Werke zur vorherigen Durchsieht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franco.

# Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik İn Abzieh-papieren für Holz- und Marmor-Imitation Oel- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzioh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sieherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. ctc. 390

Preise bill. nach Preis-Cour.

Detail Entwiirfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung 607] G. Starke, Bonn.

### Der Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu bezielien durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

### Greizer Strich-Pinsel

TATOSTAT

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik von Dettmar Argus,

Greis i. B. [536] Preiscourant gratis und franco.

ur Ausbentung einer neucn Erfinding auf dem Gebiete der Fresco-Malerei wird ein Kapitalist gesucht. Der Herstellungsbetrieb für die zu erzielende Fabrikate ist einfach und leicht erlernbar. Die Verarbeitung der Fabrikate seitens der Maler ist höchst einfach, deshalb leicht einführbar. Das benöthigte Rohmaterial kostet fast nichts, mithin der Gewinn ein enormer. Refl. wollen ihre Adresse zur Weiterbeförderung an die Expedition der "Maler-Zeitung", Bonn sub Chiffre M. H. 143 gelangen lassen. [624



unzerbrechlich, reiche Wahl in Vouten, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75. Breitingen b. Leipzig.

L. Gründaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. Alumiunn (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fadricirt a. liefert in anerkannt unübertroffener Qualität



Michefach prámitet, Amerkennungsfáreiben b. Wralern 20.

Oelfarben



Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.



Soeben erschien in 3. Auflage:

# Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

Maler u. Conservator alter Gemälde



Heinrich Creuzburgs Lehrbuch der

ackierkunlt wie der

Firniss- u. Lackfirniss-Fabrikation

in ihrem ganzen Umfange u. fortschrittl. Standpunkte.

Zehnte Auflage in vollständiger Neubearbeitung von

R. Tormin. Mit 26 eingedruckten Abbildungen. gr. 8. Geh. 5 Mark. Vorräthig in allen Buchhandlungen. 610

🗖n einer Kreisstadt (Prov. Hannover) mit guter Umgebung ist fortzugshalber ein mit guter Kundschaft betriebencs Maler- und Lackirergeschäft mit sämmtlichem Material und Zubehör zu verpaehten oder ev. zu verkaufen. Anfragen besorgt die Expedition d. Z. unter 623.

in selbstständiger Maler (ver-heirathet) Artist der Schildermalerei und Glasglanzvergoldung sucht feste Stellung in einer Fabrik oder grösserem Malergeschäft. Offerte bitte unter 622 an die Exped. d.Bl. einzusenden.

# Einen Weltrut

genicssen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. lang weit gebolirt Dutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hofpfeifenfabrik, Disseldorf. [593

# Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter diseretester Behandlung kunstgerecht wieder her-gestellt. 403

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackiror, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilion-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortesel, einer einfarbigen und einer bunten Sebristen-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaleuder und mehreren "aheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei Ir's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mchr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Bachhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu hezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postaustrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Bostoller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten

Inserate. Passende, zweekmässig abgefasste Anzeigen bahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzelle oder deren Raum 80 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

) Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Polgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkrois nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblieken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblitt vorgfältig studiren, in der Hoffmung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den luteressenten, während politizehe Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünsehten Personen und Orten gelangen.

# laler

Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Doutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

(1) tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. R h a m , Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", Rosenthal 1

## Eine Stimme über die Arbeitsbewegung.

Es dürfte nicht uninteressant sein, unsere geehrten Leser auf nachstehende Betrachtungen des Grossindustriellen Friedr. Siemens in Betreff der Arbeiterbewegung aufmerksam zu machen, zumal diese Betrachtungen so wahrheitsgetreu unsere heutigen Zustände beleuchten, dass wir darin ein treues Bild derselben, wie solches sich so ziemlich in allen Branchen wiederspiegelt, finden. Dem "Leipziger Tageblatt" ging von dem Gross-Industirellen Friedrich

Siemens folgende Zuschrift zu.

"Nachdem nunmehr der Betrieb auf meiner Dresdener Glasfabrik wieder in genügender Weise hergestellt ist, erscheint es wohl an der Zeit, eine kurze Betrachtung über die Resultate, sowie die Motive dieser vorläufig abgeschlossenen Arbeiter-Bewegung anzustellen. Es fragt sich zunächst, zu was nun der unverständige Widerstand der Glasmacher gegen die Massnahmen, welche ich doch nur gezwungener Weise zur Erfüllung der Bestimmungen der Reichsgesetzgebung bezüglich der jugendlichen Arbeiter treffen musste, geführt haben? Die Beantwortung dieser Frage ist in der That sehr einfach. Nichts als Schaden auf allen Seiten! Die Leute, zu deren Gunsten angeblich der ganze Specktakel vom "Comité des gemildert wird, dass auch die Fabrik einen bedeulich getroffen werden, indem sie mich als hinreichend schon beiden Theilen zum ausserordentlichen Nach-

reich betrachten, um ihnen Alles zu gewähren, was ihnen beliebt, wenn nur der gute Wille bei mir vorhanden wäre. Von der äusserst scharfen Berechnung die nöthig ist, um das Betriebsresultat zum Ausgleich, zu bringen und von der practischen Wahrheit, dass bei einem so grossen Betriebe der längste Geldbeutel nicht ausreicht, um wiederkehrend Unterbilanzen zu decken, haben die gewöhnlichen Arbeiter kein Verständniss und sind daher zum Theil zu entschuldigen. Unverantwortlich ist daher das Vorgehen der mehr gebildeten Führer des Löbtauer Comités und des Redakteurs ihrer Vereinszeitung. Es bildet dieses Comité gewissermassen eine Nebendirektion der Dresdener Glasfabrik, welche thatsächlich seit einer Reihe von Jahren alle internen Angolegenheiten der Fabrik in gehässiger Weise kritisirt und die sonst gutgesinnten Arbeiter zum Widerstande verleitet hat. Das Comité masst sich nicht nur an, über alle Arbeits- und Lohnverhältnisse zu entscheiden, sondern sogar über alle zulässigen Betriebseinrichtungen zu bestimmen, wie dies auf einer Anzahl Glashütten in Amerika durch die sog. "Organized labour" oder die "Union der Glasmacher" zum grossen Nachtheil der dortigen Glasindustrie ausgeübt wird. Man will mit mir als dem bedeutensten deutschen Glasfabrikanten den Anfang machen, indem man sich sagt: Wenn deutschen Glasmacherbundes" und deren Vereinszei- wir nur den Siemens erst haben, dann müssen die tung "Der Fachgen.", welche beide in Löbtau ihren anderen Fabrikanten folgen". Diesem Bestroben Sitz haben, in Scene gesetzt wurde, haben natürlich muss ich mich begreiflicherweise mit aller Macht widen grössten Schaden, der nur durch das allerdings dersetzon, und der nunmchr beendigte Arbeitsausfür Manche von ihnen sehr erhebende Bewusstsein stand hat gezeigt, dass ich den Mittoln des Comités stärkere entgegenzusetzen hatte und hoffentlich spätenden Schaden gelitten hat. Vernünftiger Weise tor auch haben werde, wenn sonst die Fabrik nicht wird jedoch Niemand annehmen können, dass die Fa- zu Grunde gehen soll. Möchten doch die Glasmacher brik derartige Verluste ertragen kann, ohne diesel- in ihrem eigenen Interosse einsehen, dass die agitaben auf irgend eine Weise wieder wettmachen zu torischo Einwirkung des nun bereits 13 Jahre in müssen und wer anders als die Arbeiter selbst kön- Löbtau bestehenden Comités ihnen nur Nachtheile nen dafür in Anspruch genommen werden? Aller- gebracht hat und auch ferner nur bringen kann. Es dings verstehen die Leute diese unerbitterliche Logik wird dadurch die friedliche Verständigung zwischen nicht, sondern glauben vielmehr, dass alle Massnah- dem Arbeiter und der Fabrikleitung ausserordentlich men in Bezug auf Diciplin und Lohn nur willkur- erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, was alleia

theil gereicht. Dann aber tragen die übertriebenen welche ohne dieses Ausgleichsmittel bei jedem Hinoder geradezu lügenhaften Berichte über schlechte Behandlung und Löhne doch nur dazu bei, das Glasmachergewerbe im Allgemeinen herabzudrücken, indem die anderen Hüttenverwaltungen sich beeilen, die so verbreiteten falschen Angaben, namentlich in Bezug auf die Lohntarife, baldmöglichst bei sich zur Geltung zu bringen. Die Leute müssen, durch Erfahrung gewitzigt, verstehen lernen, dass in allen gewerblichen Verhältnissen mit Gewalt und durch noch so festes Zusammenhalten nichts wirklich Erspriessliches auszurichten ist, und dass die Verhältnisse sich doch allemal als stärker erweisen, wie die Menschen. Die Fälle, wo durch Gewalt oder Streik dauernd ein höherer Lohn durchgesetzt wurde, sind ja nur sehr vereinzelt. In den meisten Fällen, wo man schwach oder thöricht genug war, nachzugeben, ist bald der unausbleibliche Rückschlag erfolgt, und ebenso wird es z. B. mit unseren Bauhandwerkern werden, welche jetzt da ihr Geschäft gut geht, durch Streik und Lohntreiberei nicht ruhen, bis der Krach auch da hineinkommt. Wer soll den zuletet noch die hohen Miethen, die solche Treiberei nothwendig hervorruft, zahlen? Die einfachste volkwirthschaftliche Schlussfolge ergiebt, dass sich alle Preise durch Tages oder bei Lampenlicht des Nachts, erscheinen Angebot und Nachfrage reguliren müssen, also auch, mit gewissen Vorbehalten in Bezug auf Kranke und Invalide, der Preis für die Arbeit, welcher, wenn er gewaltsam verändert wird, für alle Betheiligten nur Nachtheile bringen kann. Hiermit will ich durchaus nicht gesagt haben, dass die Lage der Arbeiter völlig befriedigend wäre; es kann und mnss noch viel gethan werden, um deren Zustand erträglicher und glücklicher zu machen, aber die Mittel dazu dürfen nicht identisch sein mit dem Ruin der Arbeitgeber oder der Kapitalisten, wie das jetzt von gewisser Seite so sehr beliebt wird, sondern die Reform muss jedes Glied der Kefte, aus welcher sich die Erwerbsthätigkeit zusammensetzt, gleichmässig berücksichtigen, wenn nicht gerade die entgengesetzte Wirkung, wie beabsichtigt wurde, erzielt werden soll. Bei allgemein günstigeren Geschäftsverhältnissen verbessert sich auch der Arbeitsmarkt und die Arbeitsgelegenheit ganz von selbst. Die Löhne steigen dann naturgemäss und mit guter Aussicht auf Bestand, während erzwungene Lohnerhöhungen aller dieser Attribute ermangeln, die Geschäftslage verschlechtern, so dass ein baldiger grosser Rückschlag nothwendig erfolgen muss. Daraus ersieht man auch, wie thöricht der Krieg der Arbeiter gegen das Kapital ist, welches, währeud die Arbeiter gute Speculanten, sie doch zur Gewerbsthätigkeit heranziehen sollten, anstatt dasselbe abzuschrecken und zu veranlassen, dass die Inhaber des Kapitals sich lieber auf den Geldbeutel setzen, wie man zu sagen pflegt. Wer mag es dem Kapitalisten verdenken, wenn er sein Geld lieber in Papieren anlegt und seinen Nutzen in Koupons abschneidet, anstatt Leute zu beschäftigen, welche ihren Brodherrn als Feind und Ausbeuter betrachten, mag er auch noch so sehr das Wohl seiner Arbeiter im Auge gehabt haben. Ohne Kapital ist gar kein erfolgreiche Gewerbthätigkeit möglich und lohnende des Lichts absehen, müssen wir doch die verschiede-Arbeit gar nicht denkbar. Das Kapital wirkt aus-nen Aeusserungen des Taglichts berücksichtigen, um serdem wie ein Schwungrad in der Erwerbsmaschine,

terniss still stehen würde. Was soll man nun von solchen Leuten halten, welche ihr wichtigstes Interesse so sehr verkennen, das sie gegen ihr Lebens-element Krieg führen? Dieser Kampf gegen die Arbeitgeber und deren hier zu Lande noch viel zu geringes Kapital ist demnach der unverständigste Zug der jetzigen Zeit. Wo ein Geschäft gut geht, da ruht eine gewisse Partei nicht eher, als bis es ruinirt ist, und die Leute sind sogar im Stande, sich für diesen Zweck die grössten Entbehrungen aufzuerlegen, als wenn es gelte, Grosses zu erreichen, während, wie aus dem Beispiel des jetzt abgeschlossenen Ausstandes der Dresdener Glasmacher überzeugend ersichtlich, doch für alle die dargebrachten Opfer nur noch mehr Nachtheile erwachsen sind. Dafür kann jedoch Niemand anders verantwortlich gemacht werden, als die aussenstehenden Führer der Bewegung, deren Lebenselemeht der Krieg ist und welche leider überrall gerade da zu finden sind, wo es gut bezahlte Arbeiter giebt."

# Verwendung der Farben. \*)

Wohin das Auge sieht, sei es im Lichtschein des farbige Bilder von allen den wahrnehmbaren Gegenständen und Erscheinungen der Gegenwart unsrer körperlichen Welt. Wir lernen hieraus unterscheiden und unser Urtheil über die Beschaffenheit und das Wesen der sichtbaren Materie zu bilden und hiernach unser eigenes Verhalten zu regeln.

Der Künstler sucht die gewonnenen Eindrücke zu fixiren, indem er die vorhandenen Hilfsmittel, die Farben, mittelst Pinsel und Palette auf die aufgespannte Leinwand oder Papierfläche seines Staffeleigestells aufträgt und Bilder zu schaffen sucht, die er der Wirklichkeit entnommen oder aus dem Reiche seiner Phantasie hervorzubringen befähigt ist. Je mehr er der Natürlichkeit gleichkommt, um so werthvoller und künstlicher wird seine Leistung erscheinen. Die Natur gleicht der Wahrheit, sobald der Mensch sich von ihr entfernt, ist er natürlich und nicht mehr war.

Aber nicht allein das Studium der Natur und das richtige Erfassen der wahren Momente natürlich schöner Panoramen oder Scenen anziehender Handlungen lebendiger Objecte, ermöglichen das Vollbringen künstlerischer Leistung, sondern hierzu bedarf es auch der Mittel, die richtigen Farben und das richtige Verständniss für deren Verwendung. Der Kunstmaler bedarf grosses Verständniss nicht nur allein für die Wahrhaftigkeit und die Treue der Natur, sondern, mehr noch für die Farben und der Mischungen, für die Theorie und Praxis des Lichts und des Schattens, für Optik und Perspective, für warme und kalte, für vorspringende und zurückweichende Farbentöne und Nüancirungen. Die Farben an und für sich mögen matte oder lebendige sein, sie gehören nothwendigerweise zu dem Bilde der gegebenen Tageszeit, welches sich in unzähligen Varietäten spiegelt. — Wenn wir hier von näheren Betrachtungen über das Wesen

Auszug aus der Broschüre "Ueber Farben" von A. Wohlfahrt, Leipzig.

die grossen Unterschiede zu erkennen, wie sie sieh fen lassen, um dann, von gutem Lack überzogen, bei Tageshelle, bei bedecktem Himmel, bei Sonnen eine spiegelblanke Fläche zeigen. Auf- und Niedergang, bei Nebel und Gewitterstürmen oder Sehreiner verwendet vorzugsweise einige Grunin der Dämmerung und bei hellem Sonnenschein dirfarben in Oel, einige Lasurfarben zur Imitation äussern.

Die Natur mit ihren Formen und Umrissen lässt bei sehwaehem Lieht und in der Dämmerung nur dunkle Gestalten erkennen, die wenig oder keine abzureiben, denselben das Aussehen von besseren har-Farben unterseheiden lassen; fluthet aber ein Strom ten Hölzern zu geben oder auch, einen gewöhnlichen des Lichts über sie hin, kommen alle die Farben zum Anstrich für das letzte Haus vom Leben Seheidender Vorschein, wie sie das Speetrum des Sonnenliehts einfach als Leimfarbe zu verwenden. zeigt. Das Lieht der Früh- und Abendsonne überzieht Landsehaften und Bergesgipfel mit magischem Oelfarben, mit Leimwasser als Leimfarben, mit Essig goldenen Glanz; das weisse Lieht der Mittagssonne oder anderen Zusätzen von Tinten und Chemikalien zeigt grösste Helle und tiefsten Sehatten; der wol- als Beizfarben, mit Lack- oder Harzlösungen als Lack-Windsturm und Wetter, Mischungen des gespenstigen Düsters der Furcht und des Schreekens. —

Solehe Lichteffeete auf den ersten Blick erkennen Maler und Künstler; sie gelingen ihm aber, wenn er in den Geist der Wahrheit, der Natürlichkeit einzudringen vermag. Nehmen wir an, mit düstern Mischfarben sei eine Landschaft vor unsern Augen ausgebreitet und böte des Interessanten nichts, was uns fesseln könnte, so würde doeh eine andere Situ-Gestalten in den Vordergrund gesehoben, oder wenn das goldene Licht lachender Frühsonne oder das scheidende Abendroth darüber hingebreitet würde. - So dürfen die Farben in warme und kalte, in active und passive cingetheilt werden; die Grundfarbe als Deckbelebendes Farbenlieht.

Wir haben es mit organischen und unorganischen Farben zu thun, also mit solehen aus dem Thierund Pflanzenreich und solehen aus dem Mineralreiche. oder auch mit Füllmaterialien verbunden werden, um Maschinen- und Wagenbau-Anstalten für Landwirthsich in mehr oder weniger fertigem Zustande in der wir in der Reihenfolge berühren wollen. Erde vor, aus der sie, wie wir aus Art. II. ersehen, bergbaulich gewonnen und fabrikationsweise zum Ver- wiekelt und künstlerisch ausgebildet und bietet Hand der Billigkeit und dienen vielen technischen Zwecken; gen und prächtiger Farbenstellungen. die künstlich veränderten oder verbesserten, aus Mine-Malerei begnügt sich zwar mit kleinen Quantitäten, mehr Farben verbrauchende Decorationsmalerei ist weniger penibel, sucht aber auch gute Waare für billigen Preis zu erlangen; Tüncher und Maurer können geringere Waare verwenden, da es sieh bei Arbeit und Kosten zu sparen, und zu ermögliehen, deren Arbeiten meistens nur um einfache Färbungen auch ganz billige Tapeten zu bieten, werden farbige mit Leim- oder Kalklösungen auf Kalkwände und Tapetenrollen hergestellt, die nicht erst mit Farben die in Ocl hart und festwerdenden Farben, welche gewöhnlich stärker und haltbareren Rollen geschehen sieh mittelst Schleifpapier und Bimsstein glatt sehlei- muss, sondern einfach mit einem Muster bedruekt

Der Bautischler der Masern harter Hölzer, wie Eiche, Ahorn, Nussbaum u. s. m. und einige rothbraune Farben, sogen. Mahagoniroths und Braun um weiehere Hölzer damit

Die Farben werden in Verbindung mit Oel als kenbedeekte, regnerische Himmel graue, nebelige Bil- farben bezeiehnet. Solehe unter Zusatz von Bindeder und die dunkle, schwarze Gewitterwolke bei stoffen in Formen geschnitten oder gepresst, erhalten wir die zur Pastellmalerei nötligen Farbestifte, die im Forstwesen und bei Holzhandel gebräuchliehen Kreidestifte von blauer, rother und grüner Farbe, die zu lassen, ist sicher keine so leichte Aufgabe für den jedem Sohüler bekannten Tuseh- oder Aquarellfarben. in allen denkbaren Farbetönen und die sogenannten Honigfarben.

Sowohl die Verwendung von Pastellstiften auf troekenem Wege zu den sieh unter Glas und Rahmen schr lange wohl erhaltenden Pastell- Portraits, wie der besseren Tusehfarben zur Aquarellmalerei ation geschaffen werden, wenn entweder handelnde lässt künstlerische Leistungen zu, versprieht dauernde Bilder; eine noch grössere Dauer sollen die neuerdings wieder auflebenden Wachsfarben des vorigen Jahrhunderts verbürgen. Die feinere Oelmalerei bedient sich der sogen. Tuben, welche in der Form von Fläschehen aus Zinn oder Blei, mit in Oel feinst abfarbe, als Staffage, die überbreitende Lasurfarbe als geriebenen Farben gefüllt sind und bei Gebraueh und nach Bedarf herausgepresst und auf die Palette aufgekleekst werden.

Neben der Decorationsmalerei nehmen an der Verwendung von Farben hervorragenden Antheil die Ta-Die ersteren liefern die Tinten und Extraete, welche peten-, die Waehstueh-, die Spielwaaren-, die Buntentweder direct zum Färben der Stoffen verwendet und Paekpapierfabrikation, und neuerdings auch die dann als Malerfarbe zu dienen; die Letzteren finden sehaft und Eisenbahnbedarf, welche Gewerbezweige

brauch fertig gestellt werden. Die natürlichen Erd- in Hand mit der ausserordentlich vielleistenden Paoder Mineralfarben, deren es eine grosse Anzahl gibt, pierfabrikation eine erstaunliehe reiche Auswahl von verbinden mit dem Vortheil grosser Haltbarkeit den wahrhaft sehönen Mustern, künstlerisehen Zeichnun-

Dabei sind die Preise im allgemeinen so billig, ralien und farbigen Tinten zusammengesetzten Far- dass man die Erklärung nur in der Massenproduction ben ergänzen jene und sind im gewerblichen Leben mittelst grosser maschineller Einrichtungen und den fast ebenso unentbehrlieh geworden. - Die feinere schr billigen Preisen des Rollen- oder Tapetenpapiers und der Farben suchen muss. - Die Papierfabriken verlangt dagegen aber feinste Qualität; die ungleich verbrauchen nicht ausschliesslich Lumpen zur Herstellung der Papiere, sondern einen weitaus grösseren Theil Holzstoff oder Cellulose und ermögliehen somit so niedrige Preise. Um dem Tapetenfabrikanfen nun Häuserfacaden handelt. Der Laekirer braueht speciell grundirt zu werden brauehen, wie es bei den weissen, und so fertig gestellt werden können. Die zur Tapetenfabrikation nötligen Farben werden ausschliesslich als Leimfarben verwendet, indem solche entweder in Verbindung mit Leimwasser als Grundfarbe auf die Papierrolle aufgestrichen oder auch mittelst Druckwalzen abwechselnd aufgedruckt werden. Zum Untergrund werden vorzugsweise mattfarbige Erdfarben, rein und gemischt genommen, während dann zu Figuren, Verzierungen, Punkten, Btüthen- und Blätterimitationen die lebhaften, feurigen chemischen Farben und Broncen angebracht sind. Die glänzenden Broncefarben werden entweder auf die mit einem Klebmittel vorgedruckten Tapeten aufgestäubt und geglättet oder, wie seit einigen Jahren mit besten Erfolgen angewendet, mit Mischungen von Leimlösungen oder sogen. Druckfirniss direct aufgedruckt.

Das allgemeine Streben, Giftfarben von der Verwendung zu Tapeten und Spielwaaren auszuschliessen, findet auf Grund der seit einigen Jahren erlassenen Reichsgesetze einen nachhaltigen Schutz und die Beruhigung, dass sich auf allen Gebieten des Farbenverbrauchs eine wohlthätige Reform zu Gunsten grösserer Rücksichtsnahme gegen Leben und Gesundheit des Nebenmenschen vollzogen hat. Ein absoluter Ausschluss aller schädlichen Farben wird aber erst dann möglich sein, wenn die Vorurtheile und Voreingenommenheiten, wie der Hang am Althergebrachten von Seiten mancher sonst ganz intelligenter Fabrikanten verschwinden wird. (F. f.)

### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Der Bier-Commers. Anleitung zur Abhaltung eines Commerses in nicht studentischen Kreisen. Nebst einer Auswahl der beliebtesten neueren und älteren Trinklieder, gebunden 50. Pfg. Hamburg, Verlag von G. Kramer. Dieses Büchlein fasst in knappem Rahmen alle Vorschriften zusammen, welche die Theilnehmer an einem Bier-Commers zu beobachten haben und bietet im Anschluss hieran eine Collection hübscher, zum Theil noch unbekannter Trinklieder. Geselligen Vereinen wird dieses Werkchen, welches bei billigem Preis hübsch gebunden geliefert wird, sehr willkom-

- Drei Plafonds mit Eintheilungen. Vorlagen in natürlicher Grösse, bunt und mit Schablonen. Geschnitten Mk. 6,—, ungeschnitten Mk. 5,—. G. P. Vorndran, Stutigart. Die uns vorliegenden Muster zeigen von gutem Geschmack. Die Farben sind gut gewählt, die Zeichnungen sind schwungvoll, die Ausführung exakt. Für so billigen Preis ist selten etwas so roichhaltiges in bunter Decoration geboten worden und nehmen wir hier gerne Gelegenheit dies unserm Leserkreis mitzutheilen.
- Fidelitas, Organ für gesellige Vereine und Privatkreise. Hamburg, Verlag von G. Kramer. Ein recht wichtiges Hülfsmittel, die Unterhaltungs-Abendo geselliger Vereine interessant zu gestalten, ist diese im fünften Jahrgang erscheinonde Zeitschrift. Ausser reichhaltigem Inhalt im Hauptblatt enthält

Toaste, Festreden etc. etc., wo nöthig mit den betr Musiknoten.

Der Preis ist für das Gebotene ein äusserst mässiger.

### Technisches.

- Rothes Möbelwachs. Dieses Wachs kann zur Wiederherstellung durch die Zeit trübe gewordener Politur dienen, oder sogar, um dem nicht polirten Holz ein hübscheres Ansehen zu geben. lässt 180 g Alkanna-Wurzel kalt weichen in 100 g Terpentinessenz, sodann seiht man durch ein Tuck 100 g gelbes Wachs werden in einem anderen Gefäss bei gelindem Feuer geschmolzen; wenn es ganz geschmolzen ist, giesst man es zu dem Terpentin Das Ganze wird gut durchgerührt und setzt man das Rühren während des Kaltwerdens von Zeit zu Zeit fort, ungefähr nach je 2 Minnten. — Man trägt es mit einem wollenen Ballen auf und reibt es mit einem
- trocknen Flanelllappen, bis Glanz eintritt. (D. Drog.) — Paraffinöl, Anstrich für Gussmodelle. Als besten Anstrich für Gussmodelle ist unstreitig das Wachs zu betrachten, seien es nun Holz-, Eisen- oder Messingmodelle. Da aber das Wachs für diesen Zweck sehr kostspielig ist, so hat man wohl auch zum grössten Theil davon Abstand nehmen müssen, und sich mittelst Farbe und Lack zu helfen gesucht. Diese Mittel erfüllen bei Weitem nicht ihren eigentlichen Zweck Die meisten Modelllacke sind nicht wasserdicht und schützen infolgedessen auch das Modell nicht von der Feuchtigkeit des nassen Formsandes. Bei Holzmodellen tritt immer, wenn auch nicht sogleich doch dann, wenn sie einige Zeit auf dem Modellboden gelegen haben, eine Veränderung ein auch wenn das dazu verwendete Holz trocken war. Die nothwendige Folge ist eine Reparatur der Modelle. Aehnlichen Reparaturen sind Eisen- und Messingmodelle ausgesetzt, wenn solche mit Farbenlacke gestrichen waren. So lange der Former das Modell gebraucht, werden Klagen seltener laut, liegt das Modell aber einige Monate auf dem Boden und soll es dann wieder gebraucht werden, so ist der Lack oft theilweise abgesprungen, oder der Rost hat das Eisenmodell angefressen, kurz es muss gründlich abgescheuert und frisch gestrichen werden, ehe es wieder verwendet werden kann. Diese Arbeit ist zeitraubend und wäre nicht nöthig gewesen, wenn das Modell ursprünglich einen Wachs- anstatt Lackiiberzug erhalten hätte. Der Zeit- und Kostenverlust wiegt oft die Kosten des Wachses doppelt auf. — Aus unserem Leserkreise geht uns nun eine Mittheilung zu, nach welcher von Herrn Pfaum in Thorn ein Präpara hergestellt wird, welches derselbe "Paraffinöl" nennt und das, wie aus dem Namen zu entnehmen, wesentlich aus Paraffin zu bestehen scheint, und für den obengenannten Zweck sich vorzüglich bewährt haben soll. Dieses Präparat wird als vollständiger Ersatz für das beliebte Modellwachs bezoichnet. Sollte e den Lacken preiswürdig zur Seite stehen, so dürfte diese neue Erfindung eine Zukunft habon, zumal de die Behandlung der Modelle mit Paraffinöl eine seh dieselbe kleine Lustspiele, Possen und komische einfache und schnelle ist. Das Modell, ganz gleich Scenen, Fastnachtsspiele, Pantomimen, lebende Bilder, aus welchem Material, wird mit dem Paraffinöl mit Couplets, Declamationen, Prologe, Cotillon-Touren, telst eines Borstenpinsels überstrichen und mit eine

weichen Bürste überbürstet, es kann alsdenn so ge- unorganischer Körper wie Zinkweiss, Kreide, Kalk, Derart behandelte Modelle liegen formt werden. bereits 6 Monate, ohne eine Spur von Abblätterung oder Rost aufzuweisen. Holzmodelle welche mit Paraffinöl gestrichen waren, nahmen nicht einen Tropfen Wasser an, trotz stundenlangen Liegens im Wasser. Unser Gewährmann, ein tüchtiger Praktiker, behauptet, dass sich Paraffinöl namentlich sehr gut für seine verzierte Modelle eignet; letztere können nach seinem Dafürhalten jahrelang liegen, ohne von der Witterung beeinflusst zu werden. Auch blanke Maschinentheile, mit Paraffinöl gestrichen, sind gegen Witterung und Rost geschützt

("Die Ocl- u. Fettindustrie.")

Der zur Lackfabrikation benutzte — Copal. Copal wird in fossilem Zustande hauptsächlich an der Ostküste Afrikas gefunden und besteht aus der Ausschwitzung von lange unter Wasser gestandenen. Wälder früherer Zeitalter. Nie wird er weit landeinwärts von der Küste gefunden. Die afrikanischen Stämme suchen den Copal, indem sie mit langen Stöcken in den Sand bohren und da, wo sie auf einen gewissen Widerstand stossen, den Boden aufgraben. Der so blosgelegte Copal wird mit einer alkalischen Lauge gewaschen und falls "dunkle Augen", nämlich Staub und Rinde, die sich in den Vertiefungen festgesetzt haben, vorhanden sind, werden diese mit Hülfe eines spitzen Eisenstückes ausgekratzt. Diese Operationen geschehen zum Theil an Ort und Stelle, Der Grund muss selbstverständlich weiss sein. doch wird der grösste Theil des Copals erst in indischen, chinesischen, englischen und amerikanischen man den Besatz eines Hafenplätzen für den Verkauf hergerichtet. Qualität des Copals ist je nach dem Fundort verschieden. Doch trifft man auch zwei in Qualität, Structur und Form verschiedene Arten in demselben mals zu bürsten. District. Der junge Copal von Sierra Leone ist rundlich oder thränenförmig, von bräunlicher Farbe und schwachem, angenehmem Geruch; der ebendaselbst gefundene "Kiesel"-Copal ist dagegen mehr oder weniger weiss, mit einer dicken undurchsichtigen der Mitte, Tapezirer. Möchte wissen wie die Herstellung eines Kruste bedeckt und ganz geruchlos. Der Copal von Gaboon findet sich in flachen Stücken von rauher Oberfläche und muscheligem Bruch. Der Copal von beides auch benützt werden kann. Das Mittelbild wird auf ei-Loango kommt in zerbrochenen unregelmässigen Stücken nem Hintergrund gemalt. Die von rechts und links zu sehenund zwar in zwei Sorten vor, deren eine von weissem bis gelblichem Korn, die andere röthlich bis braun ist. Letztere durchsichtige, gleichmässige und wohlriechende Sorte ist die Beste. Angola-Copal kommt seite der Reihenfolge nach beklebt. In einen Rahmen mit Säge-in ganz compakten, runden Massen vor, während eine schnitte wie folgende Zeichnung andentet, werden die Streifen zweite Sorte aus länglichen, meist gebrochenen Stücken mit Einschlüssen von Luftblasen und Baumrinde besteht; er ist gelblich, röthlich oder bräunlich. Wenig gefärbter Copal hat ein trübes Aussehen und ist nicht so gleichmässig oder durchscheinend, wie die stärker gefärbten Sorten. Die Copale von Manila, Neusceland und Südamerika sind weicher, als andere

— Verfahren z. Herstellung v. abwaschbarem Papier. Zur Herstellung v. Zeichen- u. Schreibpapier, welches wiederholt abgewaschen werden kann, wird nach Diem und Oberhänsly in Herisan, Schweiz (D. R. P. Kl. 54 Nr. 35310 vom 8. November 1885) Papier mit Leim oder einem anderen hierfür ge- men mit Rahmenspannkeile erweitert, so dass die Streifen stramm

Schwerspath u. s. w. sowie die für das Papier gewünschte Farbe beigegeben wird, leicht grundirt.

Wochenspruch\*)

Das Glück lässt sich nicht jagen, Von jedem Jägerlein, Mit Wagen und Entsagen Will es erstritten sein.

\*) Aus "Fiir's Haus".

#### Humoristisches.

Welches ist der Unterschied zwischen einem König und einem Stubenmaler?

Bei Einzug eines Königs streut man Blumen, -und bei dem eines Malers Sägespähne.

#### An die Streiksucher!

Wenn Sorg und Noth der Meister frisst So lang du noch Gehülfe bist, Verdienst dein Brod ohn' Streick und Zwist, Wenn'st arbeiten kannst und strebsam bist.

## Briefkasten.

2672 R. Sch. in R. Frage hiermit höflichst au, ob Alnuninium auf Anlegeöl trocken broncirt, einen Ueberzug brauche

Antwort: Nein: denn das Aluminium ist wetterbeständig.

H. in O. Womit oder in welcher Pelzes (Otterpelz) um demselben seine frühere Glätte und schönes Aussehen wieder zu geben?

Antwort: Nachdem tüchtig ausgeklopft und mit der Bürste leicht gereinigt, nehmen Sie Amoniakwasser 10-15% und feuchten Sie mit diesem die Bürste an um den ganzen Pelz noch-

2673 M. St. in N. Man salı früher, besonders in Süddeutschland, Schilder, wo man von drei Seiten jedesmal ein anderes Wort lesen konnte; z. B. in der Mitte den Namen des Firmenbesitzers, kam man von einer Seite der Strasse, so las man z. B. Glaser und von der anderen Seite Anstreicher und in solchen Schildes sich verhält, und ob die hochstehenden Leisten von Bleeh oder Glas am besten sind?

Antwort; Karton genügt statt Glas oder Blech, welches den auf Papier, davon eines gleieh auf den Karton. Der Karton wird mit dem zweiten Bilde, letzteres nach nuten gelegen mit einem Messer in gleich breite Streifen geschnitten und der Karton mit dem in Streifen geschnittenen Bilde von der Rück-



eingesteckt und mit Keilehen befestigt nachdem wird der Raheigneten Bindemittel, welchem ein fein pulversierter, werden. Dieser Rahmen wird auf den Hintergrund befestigt.

C. H. H. in E. wollte, so erlaube mir anzufragen, ob Sie mir zu der Leuchtfarbe von G. Polack Berlin rathen würden ev. welche Farben ich nehme und wie muss der Untergrund behandelt werden, worauf geschrieben wird?

Antwort: Sollte das Schild zum Leuchten dienen, dann ist die Leuchtfarbe am besten hinter Glas zu benützen. Gebrauchs-

anweisung erhalten Sie dazu.

2675. A. P. in M. Bitte mir mitzutheilen, welche Beize für einen aus rohen Weiden gepflochtenen Korb am besten an-

zuwenden ist nach beiliegendem Muster?

Antwort: In Nr. 38 der "Maler-Ztg." d. Jahrg. finden Sie auf der ersten Seite die zwei letzten Rezepte "Satinholzbeize und Ebenholzbeize". Fertigen Sie sich beide an und machen Proben mit der Satinholzbeize, indem Sie soviel Ebenholzbeize zusetzen, bis der richtige Ton erzielt ist. Diese Korbwaaren werden nicht mit der Beize überstrichen, sondern in die Beize eingetaucht. Hiernach ist auch die Flüssigkeit der Beize zu reguliren. Ist die Beize trocken, so wird lackirt.

2676. B. S. in H. Habe zwei Giebel eines Hauses streichen lassen. Der vorletzte Anstrich war schön egal, der letzte auch, in den ersten zwei Tagen, jedoch am dritten Tage nach dem letzten Austrich wurde ich sehon aufmerksam gemacht, dass die Giebel in der Höhe durchaus fleckig wären, dabei je höher desto schlimmer. Follen die hier stark auftretenden Herbstnebel das verschulden? Die Arbeit steht heute den vierten Tag, vielleicht wird es unten auch noch schlimmer.

Die Nebel tragen keine Schuld, sondern Ihre Gehülfen, welche Ihnen in der Höhe die Hälfte der Farbe hätten sparen sollen. Sehen Sie nach und Sie werden finden, dass in der Höhe die Farbe nicht gut aufgestrichen, sondern aufgeschmiert sein wird. Wenn die Farbe (was wahrscheinlich) noch frisch genug, dann schaben Sie das "zusammengerumpelte" ab und streichen 8 Tage später noch einmal an, aber lassen Sie die Farbe kräftig auseinanderstreichen.

2677. C. A. in D. Wie kann man ein Militärbandelier weiss lackiren?

Zinkweiss und Damarlack ist das einfachste Antwort: Mittel. Alter Lack ist mit Spritlack vom Lederwerk zu entfernen.

2678. L. L. in K. Wollen Sie mir gefl. mittheilen, wodurch Lack rinnt resp. zusammenläuft. Habe im vorigen Frühjahr hauchfreien Copallack gekauft, denselben für geaderte Sachen (meistentheils für Thüren) verwendet und habe stets meinen Aerger, wenn ich denselben aufgetragen habe, denn nach einer Viertelstunde ist er zusammengelasfen. Liegt es vielleicht daran, dass der Untergrund zu fett ist? Ich nehme zum Untergrund Terpentin, doch das nützt auch nichts.

Antwort: Der Lack wird zu alt und zu fett sein. Nehmen Sie eine kleine Probe von dem Lack und setzen einige Tropfen Sprit zu, nützt es nichts, so setzen Sie etwas mehr zu, jedoch nur soviel, dass der Lack nicht gerinnt und seinen Glanz nicht verliert. Der beste Lack kann auf zu laug gestandenem Grunde zusammenlaufen, desshalb soll man mit dem Lackiren nicht zu lange warten, ev. wäscht man den Grund mit 2-50/o Amoniakwasser ab, trocknet sofort mit dem Fensterleder und lackirt gleich nach dem Abtrocknen:

2679. C. A. in L. 1) Was nimmt man am bester, um Zink- und Blei-Ornamente zu grundiren?

Antwort: Zink und B'ei ist tüchtig zu reinigen, dann 1--2 mal mit scharfem Essig zu überstreichen. Nachdem sich hierdurch ein weisses Oxyd auf der Fläche gebildet, kann mit Holzkohlenölfarbe grundirt werden, nachdem mit jeder anderen Oelfarbe.

2680. 2) An einer Veranda sollen die Pfosten grün, die Fassen hellblau gestrichen werden. Welches Grün ist am halt-

Antwort: Jedes deckende Grün ist haltbar, doch soll auf so dunkle Farbe für aussch immer ein Lacküberzug kommen (Kutschenlack). Die Kosten des Lackirens ersetzen sich durch Schönheit und Dauerhaftigkeit der Arbeit. Zu Himmelblau nehmen Sie Weiss mit Cobaltblau.

2681. 3) Mit was bringt man die Ausätze an Oelfarbenfaçaden weg; nämlich wo Morgens an der Tags vorher gestrichenen Façade weiter gestrichen wurde gab es einen Ausatz, nahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk. obgleich die Farbe noch nass war.

Wenn die Farbe auch noch nass war, so war

Da ich mir ein Schild machen sie doch angezogen, wodurch der weitere Anstrich sich nich so dünn auf der Ansatzstelle vertheilen liess. Wenn die Grösse einer Häche Ansatz verlangt, so macht man an der betr. Stelle eine Bleifeder- oder Schnurschlag-Linie und streicht scharf an diese, später scharf davon ab.

2682. T. H. in D. 1) Ich habe schon gelesen von einem Kohlenschwarz, welches gegen Rost anstatt Mennige gebraucht werden sollte. Welches Kohlenschwarz ist dieses und wie ist

die rechte Güte zu erkennen?

Autwort: Rebenkohlenschwarz ist das Beste. Kohlenschwarz muss zu Asche verbrennen ohne andere Rückstände zu hinterlassen.

2683. 2) Sollte man wohl mit einer Goldbronce eine Firma schreiben können anstatt mit Blattgold, und wo erhält man solche gewissenhaft? Sollte es wohl helfen, wenn man die Bronce zweimal überlegte?

Antwort: Ueber Blattgold geht nichts. Bronce tiberlackiren

kann dieselbe haltbarer, aber nicht schöner machen.

Wie wird ein guter Untergrund für Fr. B. in N. Wachsmalerei auf grosse Leinwandflächen hergestellt, welcher es erlaubt, bequem zu arbeiten, so dass die Farbe nicht zu bald einschlägt und dennoch der Leimfarbe gleich, matt bleibt. Auf feuchte Leinwand habe versucht, doch wird die Malerei zu rauh. Auf Kleister gibt es bei doppelt übermalten Stellen Glanz.

Antwort: Grundiren Sie mit Kleister dem Leinöl zugesetzt wird. Es liegt an der Behandlung der Wachsfarbe, ob dieselbe glänzende Stellen bekömmt.

2685. H. H. in H. Möchte Sie gefl. ersuchen, mir über die Behandlung der Chinesischen Möbelmalerei mitzutheilen: Erstlich die Grundfarbe, ferner Auftragung der vorstehenden Ornamente und Zubereitung des Lackes oder wo derselbe zu beziehen ist?

Antwort: Chinesische und Japanesische Lackirerei ist erst dann echt nachzumachen, wenn der dazu benöthigte Lack aus den betr. Ländern bei uns eingeführt ist, bis dahin müssen wir mit den Erzengnissen weniger guten Arbeit zufrieden sein. Mit Oelfarbe - auf Holz fett auf Metall halbmatt - 1-2 mal mit guter Lackfarbe erst matt, dann halbmatt dünn grundiren, dann halbmatt mit Schleiflack glänzend anstreichen, hierauf mit geriebenem Bimsstein, Filz und Wasser schleifen und hiernach ein feiner Tischlack als Ueberzug aufgetragen, wird annähernde Arbeit ergeben. Vor dem Ueberzugslack kann mit Bronce und Lack punktirte oder lineale auch zwischen Schablonen aufgegespritzte Zeichnung angebracht werden. Zu den diek aufliegenden Malereien nimmt man am besten dicke matte Lackfarbe die wenn trocken, mit Bronce übermalt wird. Zu sehr hoch auflie ende Malereien kann man auch mit Papier, das in Lack gedrängt, unterlegen. Diese Unterlagen sind mit heissen Eisen aufzudrücken.

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannheim.

Bronce-Medaille.





Medaille.

LO N.D 0.N

Kallkolith

1885.

## OTTO KALL's patentirter Untergrund für Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nach-

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

370

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32.
Neu! Hochglanzbroncen Neu!
fein u. von grosser Beständigr
keit zu Fabrikpreisen von 3½ bi10 Mk. per Pfd. DoppelgoldAuslese und Abziehgold für
Vergoldung im Freien. 395

## Zwölf Zeichnungen von R. PFAFF 100

in Klingenthal (Saehsen)
Anf gelbliehem Papier in
Tondruck M. 2,20 franco
geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeiehnungen 25 Pfg. zu bezieh.
vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der
Maler-Zeirung.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

## Patent-Gummi

vor

## G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständigr Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbeufabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u.s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Beste Qualitäten

## Maler=Leime

A. G. von Hagens Sohn 590 Mühlhausen Th

## Solide Bezugsquelle.

Bleiweisi.Ocl,chem. rein M.42(⋈ Seceativ Iª satzfrei M. 125,-(Ṣ dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M.

Empfehl. Heuser&Pertsch.

## J. P. Vorndran,

STUTTGART.

Decorations - Geschäft

Decorations - Geschäft
empfiehlt als ganz neu

3 Plafonds mit Eintheilung.
Originalmuster und Schablonen
dazu (bunt) [630
pr. St. zu 6 Mk. geschnitten
""\* 5 "ungeschnitten
ferner alle Arten Schablonen,
Medaillons, Alltdeutsche Ritter: u. Frauen-Köpfe billigst.
An Unbekaunte mit Nachnahme.

ur Ausbeutung einer neuen Erfindung auf dem Gebiete der Freseo-Malerei wird ein Kapitalist gesucht. Der Herstellungsbetrieb für die zu erzielende Fabrikate ist einfach und leicht erlernbar. Die Verarbeitung der Fabrikate seitens der Maler ist höchst einfach, deshalb leicht einführbar. Das benöthigte Rohmaterial kostet fast nichts, mithin der Gewinn ein enormer. Refl. wollen ihre Adresse zur Weiterbeförderung an die Expedition der "Maler-Zeitung", Bonn sub Chiffre M. H. 143 gelangen lassen. [624]

## Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, sehöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme.

H. Hasenbring 588

Essen (Ruhr).

## Kreide

in Oel gemahlen,

zu Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser,

552 Frankfurt a. M.

Alle zum Bemalen geeignete Stoffe z. B. für Rouleaux, Theater, Fahnen-Zubehörtheile etc. liefert [606]

E. STARKE i. Bonn.

Wer seinen Absatz erweitern will, inserire in dem practischen Wochenblatt für Hausfrauen

## "Fürs Haus"

(Dresden), welches in einer notariell beglaubigten Auflage von 100 000 erscheint. Zeilenpreis für je 10 000 Abdrücke 10 Pf. Für Beilage von je 1000 Cirkularen 3 Mark. Probenummern gratis.

#### Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 — Radmahme. 5 loh Pilz, Mannheim a. R.

#### "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer:

## Saltzer & Voigt. Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt:
gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager!

Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

u. Preiswürdigkeit unter Garantie dei Gold. 514

fabricit u. liefert in anerkannt unübertroffener Qualität u. Preiswürdiskeit unter staantie bei Jold. 514

Alumium (Wetterceht) Compositionsgold, Silber etc.

Mehrfach prämilet, Anerkennungsfchreiben v. Malern 20.

Soeben erschien in 3. Auflage:

#### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg."
Eignet sieh zu Geschenken an die Kundschaft.

Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50,
50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.



Abonn.jährl. &4, halbjährl. & 2.50

Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. gratis Intern. Zeitschr. f. Handel u. Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg.

Im Derlage des "Exporteur" erichien: Berzeichnif der Hamburger Exporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mtt. 1. 80.

520

Soeben erschienen: .

## Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstrei-Scher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practifd, zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Bestaurationen, Wirthschaften, Speischäle, Spiels, Bartens und Concert-Hallen, Regelbahnen, Willard-Hammer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Verbindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Bartesüle, für Fahnen, Juschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krümer.

Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen
Einsendung von Mark 1,50.

Die Lackfirniss-Fabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzäglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zweeke besteus empfohlen, 502

🟴 n einer Kreisstadt (Prov. Hannover) mit guter Umgebung ist fortzugshalber ein mit guter Kundschaft betriebenes Maler- und Lackirergesehäft mit sämmtlichem Material und Zubehör zu verpachten oder ev. zu verkaufen. Anfragen besorgt die Expedition d. Z. unter 623.

## Wer liefert Malerkämme

billigst für Export Offerten erbeten unter 626 an die Maler-Ztg.

Ein Maler- & Anstrei-cher-Lehrling sucht Heinr. Scheiding HAMM in Westf. [629

in selbstständiger Maler (verheirathet) Artist der Senildermalerei und Glasglanzvergoldung sucht festo Stellung in einer Fabrik oder grösserem Offerte bitte Malergeschäft. unter 622 an die Exped. d.Bl. einzusenden.

Adressbuch v. Berlin enthaltend Adressen v. Fabrikanten, Kaufleuten, Beamten, Künstlern, Handwerkern etc. nach Branchen geordnet, versendet frco. geg. Einsendung v. M. 2,70 od. pr. Nachn. H. Lange, Berlin Q., Magazin-Str. 12 a. Subscriptionspreis f. d. Adressbuch v. Europa in ca.70 Heften Mk.25,- 40 Hefte sind bereits erschienen. [627

#### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 12 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

Spiritus Fussboden I M 160 Glanzlak JIII " 180

per 100 Kilo. Friedr. Kayser Frankfurt a. M.



durchsichtig – kannt bester Trockenstoffzusatz f. Firnissfarben und

Lacke offeriren a Ko. Mk. 1,30, und empfehlen Oellacke nach englischer & deutschor Methode, sowie Spirituslacke in besten Qualitäten billigst.

#### Schmidt & Hintzen,

Lackfabriken

Coswig in Sachsen.

Bünauburg in Böhmen.

## Papierstuck reiche Wahl in Vouten, Besetten, Stäben etc.

unzerbrechlich, billig, Rosetten, Stäben etc.

liefert ADOLF E. PICKENHAYN, Papierstuck-Manuft. Breitingen b. Leipzig. Vertr. gesucht. Illustr. Catal. 2,75.

## Wilhelm Schlüter, Luckenwalde Papiermühle. Papierstuckfabrik

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baumeistern u. Sachverständigen als vorzüglich anerkannten, vollständig Gyps ersetzenden Papierstuckartikel: in

Rosetten, Holzkehlen, Friesen, Stäben, Reliefs, Thürverdachungen etc.

zu billigsten Preisen. -- Preisverzeichnisse gratis. Illustrirter Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg. [628

Bertretungen für einzelne Pläge erwünscht.

En gros. En detail. Export.

#### Verlag v. B.F. Voigt in Weimar.

## lafonds-

## Decorationen.

Entwürfe zur Verziernug d. Decken v. Zimmern u. Sälen. Komponiert und gezeichnet

von Karl Schaupert. Zweite Auflage

30 Tafeln mit erläuterndem Text, in Mappe. 1887. 4. in Mappe. 7 Mk, 60 Pfge.

Hierzu: Details in natürlicher Grösse 15 Bogen in Mappe. 5 Mark.

(Jeder Theil ist auch einzel zu haben.) Vorräthig in allen Buchhandlungen.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

#### Alte Gemälde

dureblöchert und jede Art von Besehädigungen werden unter diseretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemālde

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. 488

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

11mlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehtragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

feinste, unübertreffbare Qualität, von Antoritäten em-pfohlen, liefere in Fässern von 25-200 Kilo, mit Gebrauchsanweisung, gegen Eisenbahn-Nachnahme. Enorm billig. 566

J. E. Hirschfeld vormals Carl Stelling u. Co Nieuburg a. d. Weser.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer, Lack-, Firniss-, Farhen-, Pin sel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaleuder und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buebhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sehe Buchbandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zn bezahlen, es empflehlt sieb indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumaehen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt besteilt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,
Inserate. Passende, zweekmässig ahgefasste Anzeigen bahen in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

1 Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Masebine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tagesblätter nur Etchtig, während sie ihr Fachblatt sorgföltig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu zieben. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewänsehten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn. gewünsehten Personen und Orten gelangen.

# alet

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oestorreich 9 Mark jährlich. · Ansland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🔾 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. 🥌

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Rosenthal 1

#### Verwendung der Farben. \*)

(Schluss.)

Noch immer werden grosse Mengen giftiger Chemikalien zum Färben der Papiere verwendet, wie Bleizucker, chroms. und blaus. Kali etc., Arsenfarben u. s. m., welche in den meisten Fällen nicht vollkommen gebunden und niedergeschlagen werden, nutzlos verloren gehen. Aber hierin nicht allein liegt ein materieller Schaden, sondern mehr noch in der Thatsache, dass die Partikelchen solcher ungebundenen Chemikalien verstäuben, (oder wie das blaus. Kali (Cyankalium) bei gewisser Wärme Blausäure entwickelt), und der menschlischen Gesundheit sehr nachtheilig werden können. Weit nachtheiliger kann das mit chroms. Kali und Blei gelb gefärbte Papier werden, Spuren von derartigen Salzen in Wunden gebracht, vermögen Entzündungen, sogar Blutvergiftungen und Tod nach sich ziehen. Da auch die bestgeleimten Papiere immer noch Staubfäden und dem Auge nicht wahrnehmbare feine Theilchen abgeben, darf es nicht verwundern, wenn in den Arbeitssälen so gefärbte Papiere die Krankheitserscheinungen von Augenentzündungen, und Lungenkrankheiten nicht selten sind. Derartigen Gefahren ist vorzubeugen, wenn das Färben des Papiers mit nur giftfreien Erdfarben bewirkt wird, wozu viele sehr billige Sorten, die nicht nur als Farben, sondern gleichzeitig als Füllmaterial dienen können, ganz geeignet sind. Es kann dem Händler sowohl, wie dem Consumenten gleich sein, ob der Zucker in blaues und gelbes oder in einfach braunes, rohfarbiges, ockergelbes oder röthliches Papier eingewickelt wird, anderseits wird es auch dem Actendeckel und der Cicborie nichts ausmachen, ob ein rother, blauer oder gelber, oder ein mit Erdfarbe anders gefärbter Papierumschlag verwendet wird. Ein Gleiches gilt von den Spielwaren, doch kommen hier viel wichtigere Fragen in Betracht. Während das Papier, sei es feineres Post- und Schreibpapier oder Tapetenpapier oder geringeres Packpapier, die Farben doch grössten-theils fest gebunden hält, ist bei Spielwaren ein ganz

anderes Verhältniss gefährlicher Natur vorhanden. Die nur mit Leim auf die Spielwaaren aufgemalten Farben lösen sich leicht auf und werden von den damit spielenden, Alles in den Mund führenden Kinderchen, bald abgeleckt und in den zarten Magen gebracht. — Neuerdings haben sich Spielwaarenfabrikanten entschlossen, Farben nur gegen Garantie vollkommener Giftlosigkeit zu beziehen, um einestheils sich gegen Strafgesetze zu schützen, anderntheils der Pietät gegen Kinder Rechnung zu tragen. Es wird manche lebendige Farbe, die dem Spielzeug besonderen Reiz verlieh, wegfallen müssen, aber nie zu beklagen sein; es gibt ähnlich schöne Farben für Bleimennige, Bleiweiss, Chromgelb, Chromgrün, Arsengrün etc. wenn sie auch nicht alle so brillant und feurig sind.

Zur Wachstuchfabrikation werden geeignete billige Erdfarben in Oel abgerieben und als Grundfarbe, bessere und feuerige Farben zu Deckfarben und für die Muster verwendet. Hier kommt es darauf an, möglichst geschmeidige, indifferente Farben zu wählen, um das Losblättern zu verhindern. Eine säurefreie, reine Erdfarbe lässt sich mit dem besonders präparirten Firniss sehr fest verbinden. Die jetzigen Wachstuchfabrikate haben eine bewundernswerthe Dauer und sind fast ebenso künstlerisch schön hergestellt, wie die Tapeten. Auffallend ist es, dass die Wachstuchfabriken ihre Herstellungsmethoden besonders sorgsam hüten und als Fabrikgeheimniss betrachten und dabei erklärlicherweise sehr conservativ sind.

Sehr wichtig ist die Verwendung von Farben im Baufach und in der Maschinenbranche. Bis noch vor Kurzem hat man im Allgemeinen zu wenig Gewicht auf die äussere Ausstattung von Maschinen, auf den Farbenanstrich derselben gelegt, den man als über-flüssig und kostspielig unterliess. Derselbe ist jedoch nicht nur berufen, den Maschinen und Geräthen ein gefälliges, elegantes Aussehen zu geben, sondern von bedeutenderem Vortheil, indem er die betreffenden Eisentheile vor Rost, das Holz vor dem Verwittern schützt und somit ein wesentliches Hilfsmittel zur

<sup>\*)</sup> Auszug aus der Broschüre "Ueber Farben" von A. Wohlfahrt, Leipzig.

schlämmt und gemahlen, dass sie einfach nur in Fir- theilchen bleiben lange sitzen und würden dem Ankann. Einzelne vorwärtz strebende Maschinenfabri- ern, um Fäulniss und Zersetzung zu verhindern. ken haben auch den Vortheil erkannt, den der Farbenanstrich für Holz und Eisentheile bietet und der sorgfältiger Verwahrung der Oelfarbe eine stete Ab-Erfolg hat gezeigt, dass sie den Nutzen desselben nahme derselben zu befürchten steht, selbst wenn die nicht unterschätzten. - Die Eisentheile von Brücken Farbe durchaus säurefrei und natral und auch das und aus Eisen construirten Bauten werden vorzugs- Oel rein und säurefrei war. Das Wasser selber ist, weise mit Bleimennige grundirt und mit Bleiweiss das destillirte ausgenommen, niemals ganz rein, und oder Bleigrau fertig gestrichen. Weit billiger und lösst endlich mehr oder weniger Oeltheile auf. Ist mindestens ebenso haltbar erweisen sich die Anstriche die Farbe aber säurehaltig oder wird dies erst im von Eisenmennige oder möglichst eisenhaltigen Erd- Laufe der Zeit, indem sie Verbindung mit dem Saufarben, speciell die rothen Oxydfarben, welche in erstoff der Atmosphäre sucht und vorhandene Schwe-Verbindung mit gutem Leinölfirniss und 5-10% feleisentheilehen zersetzt, dann tritt eine Verseifung Petroleum sehr fest und widerstandfähig werden. Das ein, die Farbe wird körnig, und krispelig und lässt Gleiche gilt für alle Gegenstände im Freien, für Wa- sich kaum verstreichen. Derartige schwefelsaure Fargen, Geräthe, Thüren, Thore und Zäune, überhaupt ben sind eben unbrauchbar zur Leimfarbc, wenn sic für alle Holz- und Eisentheile, welche der Witterung nicht sofort verarbeitet werden, indem die sich entausgesetzt sind. stände mit einem so einfach herzustellenden Austrich Leim zerstört und die Masse in Gährung versetzt, wesentlich zu verschönern, wird durch ganz geringe in sogen. Schäumen. Ein solcher Uebelstand macht Kosten eine doppelte und längere Dauer der Sachen sich bei den geringen, aus Alaun- und Vitriolschicgeschaffen. Zu derartigen einfachen Arbeiten bedarf fer hergestellten Schwarzfarben und Ockers bemerkes keines Erlernens und kann Jeder, will er nicht lich, auch da, wo Theile von Schwefeleisen und einen nur einigermassen geschickten Handarbeiter Schwefclsäure vorhanden sind. nehmen, oder einen Maler bestellen, selber sofort vornehmen, jedoch stellt sich der Mehrverbrauch des Materials dann theurer, als wenn geübte Hände thätig nur Sorten zu verwenden, welche derartige Uebelsind; auch versteht der Fachmann die Consistenz der stände nicht zeigen. Ein kleiner Zusatz von Kreide, Farben richtiger fertigzustellen, als wie ein ungeübter Arbeiter. - Wie bereits erwähnt, brauchendie jetzt im Handel vorkommenden, fein geschlämmmeisten der rothen und braunen Erdfarben und von im Allgemeinen die empfehlenswerthesten und dauerden chemischen Farben Chromgrün, Mennige, Zuck-

abgerieben werden. Dies geschieht einfach derart, auf Gesundheit und Leben sollte Bleiweiss höchstens dass ein bestimmtes Quantum Farbe mit etwa 10-20<sub>0</sub>/o Leinöl oder Firniss angerührt und dann durch sog. Wohnungen und Schlafräume verwendet werden, Oelfarbenmühlen, die entweder aus 2-3 horizontalen Walzen oder aus rotirenden Scheiben bestehen, ähn- die noch gefährlicheren Arscnikfarben (Schweinfurlich der Mahlmühle, ein oder mehrercmale, je nach- tergrün, Neugrün, Neuwiedergrün), welche vielmehr dem die Maschine arbeitet oder die Feinheit nöthig gänzlich ausgeschlossen werden sollten. ist, durchgerieben oder durchgemahlen wird. Hier macht sich der Unterschied der Farbe sogleich be-

merklich.

Namentlich Bleiweiss erfordert ein sorgfältiges Verreiben, weil solches trotz feiner Pulverisirung immer eine gewisse Härte behält. Man hat versucht, ger sind. die mit Oel zu reibende, d. h. streichfertig zu machende Farbe vorher mit reinem Wasser zu lösen, pfiehlt sich das sogen. Diamantgrau oder Maschinenabsetzen zu lassen, das überstehende Wasser abzu- grau, welches aus Blei oder Schwefelzink und kieselgiessen und dann das gewisse Quantum Oel oder saurer Thonerde besteht, gut deckt, schr hart wird Firniss zuzurühren, hat aber nur widersprechende und sich glattschleifen lässt; ebenso sind Bleigrau Resultate erlangt.

Das Oel sucht sich allerdings bald mit der schlam-

längeren Erhaltung der Maschinen und ihrer einzel- migen, gelösten Farbe zu verbinden und das vorhannen Theile bietet. Die Farben sind jetzt so fein ge- dene Wasser auszutreiben, allein einzelne Wasserniss eingerührt zu werden brauchen, um damit ohne strich nachtheilig sein. Die in Oel fertig geriebenen Weiteres anstreichen zu können und die Preise so Farben müssen unter Wasser gesetzt und so aufbebillig, dass nichts Vortheilhafteres geboten werden wahrt werden. Das Wasser ist aber öfter zu erncu-

Hierbei muss hervorgehoben werden, dass trotz Neben dem Vortheil die Gegen- wickelnde, freiwerdende Schwefelsäure den thierischen

Es empfiehlt sich, solche nicht vor sofortigem Verbrauch in Oel oder Leimwasser einzurühren, oder Chromgelb etc. thut manchmal in sofern gute Dienste, als hierdurch der Säureentwickelung vorgebeugt wird.

— Zum Grundiren ordinärer Möbel, Thüren etc. wird ten und fein gemahlenen Farben einfach in Firniss gewöhnlich Bleiweiss verwendet. Dann wird Zinkeingerührt zu werden, um gewöhnlichen Zwecken zu weiss aufgestrichen und endlich der weisse An strich genügen. Es sind dies die weichen Ockers, die mit hellem Lack überzogen. Solche Anstriche sind haftesten; Zinkweiss bleibt hell und weiss in Wohnweiss besonders geeignet.

Härtere Farben hingegen oder solche in Stücken, Kohlensäure und Schwefelwasserstoffgase gelb und müssen nothwendigerweise in Oel, resp. in Firniss dunkel oder auch schwarz wird. — Aus Rücksicht als Grundfarbe, niemals aber als Deckfarbe für ebensowenig wie die gleichgiftige Bleimennige und

Dagegen verdient das Streben der Fabrikanten Unterstützung, welche das aus Baryt dargestellte Mineralweiss, Deckweiss, Permanentweiss oder Litoponweiss, in Aufnahme zu bringen suchen und Ersatzmittel bieten, welche nicht giftig und dabei billi-

Zum Grundiren besprochener Gegenstände emund Zinkgrau als Grundfarben geeignet. -

Für Fussböden möchten niemals Bleifarben ge-

MALER-ZEITUNG

wählt werden. Wer die Folgen, Bleikolik, Siechthum tronwasserglas und Kaliwasserglas hergestellt. etc. kennt und bedenkt, dass gerade die auf dem Letzteres, das Kaliwasserglas ist für äussere Anstriche, Fussboden herumrutschenden, schabenden und an Al- bei richtiger Anwendung und gehöriger Verdünnung, lem herumknabbernden Kinderchen der Gefahr steter Vergiftung ausgesetzt sind, wird gewiss beistimmen. Muss der Fussboden absolut weiss oder grauweiss sein, dann mag Zinkweiss oder Permanentweiss verwendet werden. Diese Weissfarben sind zwar der Gesundheit der Kinder auch nachtheilig, aber doch ungefährlich. Den besten und billigsten, dabei vollkommen giftfreien Anstrich für Fussböden liefert ein magerer Eisenocker, d. h. ein Ocker, welcher möglichst vicl Eisenoxyd und somit grösste Deckkraft besitzt. Je besser der Ocker deckt, je dünner braucht er gestrichen zu werden und um so haltbarer bleibt er haften.

Das gilt von allen gutdeckenden, eisenhaltigen Farben, deren Haltbarkeit im Oelanstrich, wie schon Solaröl wescntlich erhöht werden kann. Diese Erdöle verbinden mit der Eigenschaft, schnell zu verflüchten, den Vortheil, Firniss und Farbe vollkommener zu lösen und zu vereinigen, wodurch eine glatterc, somit widerstandfähigere Fläche entsteht; wahrscheinlich wird das Harz des Oeles gereinigter und dehnbarer, und dadurch ein harter und gleichmässiger Lacküberzug ermöglicht, wie wir leicht erproben

Die äuseren Hauswände werden meistens noch mit Bleifarben gestrichen, leider oft in einer Weise, dass es schade um Farbe, Firniss und Arbeit ist. Soll der Anstrich auf der Kalkwand gut halten, muss zuerst ein Anstrich von Leinöl oder Firniss mit ganz wenig der zu wünschenden Farbe vorhergehen. der erste Grundanstrich trocken, kann der zweite Anstrich folgen, der in den meisten Fällen schon ge-Ein dritter Anstrich kann selbstverständlich nicht schaden, falls nicht gespart werden soll.

Nimmt man Bleiweiss, lassen sich alle kalkächten und leichtbeständigen Farben hinein mischen, namentlich bewahrt Ultramaringrün einen steingrünen dauernden Farbeton wührend mehrerer Jahre.

Einen billigeren und ebenso haltbaren Hausanstrich gewähren Diamantgrau oder Maschinengrau, welche sich mit Grün. Blau, rothen und gelben Farben leicht mischen lassen. Auch dem Permanentweiss und Litoponweiss wird grosse Haltbarkeit nachgerühmt.

Man hat auch Versuche mit Wasserglassanstrichen gemacht, doch verschiedene Resultate gefunden. mag einestheils an örtlichen Verhältnissen liegen, dic stets in Erwägung zu ziehen sind, anderntheils aber entweder an den beigemischten Farben, oder auch an den Bestandtheilen des Wasserglases, welches verschiedenartig hergestellt wird.

Firniss kann man unschwer prüfen und das Resultat im Voraus bestimmen, Wasserglas hingegen ist in seiner Zusammensetzung sowohl, wie im Verhalten den Einflüssen der Witterung gegenüber schwer zu berechnen. Immerhin empfehlen sich die Versuche aus dem Grunde grosser Billigkeit und wenn das Fabrikat gut, auch wegen der Haltbarkeit. Bekanntlich besteht Wasserglas aus flüssiger Kiesclsäurc, (Kieselguhr oder Kieselsäurelösung) und werden Na-

Nur gecignet.

Man hat auch sogen. Platin- Anstrichmasse und verbesserte Oelfarben, und rühmt denselben grosse Vortheile nach, doch sind alle derartigen Fabrikate einer Prüfung zu unterwerfen. Unter Kalkfarben oder vielmehr dem mit Farben gemischten frischen Kalk (Kalkmilch) wird Aeznatron oder auch Milch oder Käsequark (Casein) gemischt, wodurch dem Kalkanstrich eine grosse Dauer verliehen werden soll.

Die Verwendung der Farben ist eine so vielseitige, dass bei erschöpfender Aufzählung noch eine grosse Reihe von Gewerben genannt werden müssen. Erwähnen wollen wir noch die Seifenfabrikation, bei der zum sogen. Marmoriren der gewöhnlichen Waschseifen und zum Färben der sogen. Toilettseifen ziembemerkt, durch 5-10% Zusatz von Petroleum oder lich viel Farben zur Verwendung kommen. Es ist augenscheinlich, dass hier die Farbenbeigabe die zweifelhaften Qualitäten verdecken soll und da viele Bleifarben und kupferhaltige Farben, hin und wieder sogar Arsenfarben verwendet werden, die in Wunden gebracht, Entzündung und Tod nach sich ziehen können und solche Gifte auch dem Teint des Gesichts und den Augen u. s. w. nachteilig werden müssen, so ist vor dem Gebrauche bunter Seifen dringend zu warnen. — Aehnlich verhält es sich bei Conditerei-Waaren, welche nur mit Cochenille und völlig giftfreien Tinten und Saftfarben angefärbt werden dürfen und bei denen eine noch grössere Vorsicht nöthig ist, weil es sich hier um Genussmittel für den inneren Gebrauch handelt. Ein Gleiches gilt von Lickören, Essenzen und Limonaden. — Die Färbung unseres Nationalgetränks, das Bier, mittels Zuckercouleur oder gebrannten Zuckers, Syrups etc. ist zwar nicht appetittlich, aber auch nicht schädlich. Dagegen ist die Färbung geringer Chocolaen, (Mischungen von Kartoffelmehl, geringer Gewürze etc. mit Umbra' Ockcr, Bolus etc.) seitens gewissenloser Menschen so scharf wie irgend möglich zu verfolgen. Mag das Bestreben, einer Waare ein möglichst günstiges Ausschen zu verleihen, gerechtfertigt, ja sogar empfehlenswerth sein, doch darf es nicht auf Kosten der Gesundheit geschehen.

## Gefahren-Tarif

#### der Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.

1. Uebersicht der Gefahrenklassen. Gefahrenklasse 1 — Beltraasfuss 30 — 40 50 60 5 70 6 80 90

2. Klassifrkation der Betriebe bezw. Gewerbezweige.

a. nach Gefahrengruppen.

| 356            |                                       |              | 1                                      | MALER       | -ZE | TTUNG                                                |
|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------------|
| Gefahr. Gruppe |                                       | Gefa         | hrenkl                                 | 8888        | 3   | Bauingenieure                                        |
| T.             |                                       |              | bei                                    |             | _   | technischen                                          |
| r. 6           | Betriebe bezw. Gewerbezweige          | ver-<br>min- | wöhn-                                  | höhter      | 3   | Bauklempner                                          |
| fah            |                                       | derter       | licher                                 |             | 3   | Baulackirer                                          |
| 9              |                                       |              | Gefahi                                 | r           | 3   | Baumaler                                             |
|                | Steinwaaren, feine, Betriebsstätte    | 1            | [ ]                                    |             | 3   | Baumeister                                           |
|                | für Asphaltirer                       |              |                                        |             | 2   | Bauschlosser                                         |
|                |                                       |              |                                        |             | 1   | Bausteinfabrika                                      |
| 1              | Steinsetzer (bei Landbauten)          | 1            | 2                                      | 3           | 3   | Bautechniker                                         |
|                | Ofensetzer                            | 1            | A2                                     | J           | 3   | Bautechnische                                        |
|                | Ziegeleien                            |              |                                        |             | 2   | Bautischler (H                                       |
|                | Steinwaaren, grobe, Betriebsstätte    |              |                                        |             | 3   | Bauunternehme                                        |
|                | für (excl. Steinbrecher)              |              |                                        |             | 3   | Bauzeichner                                          |
| _              | Bautischler (Bauschreiner) bei        |              |                                        |             | 1   |                                                      |
| 2              | Handbetrieb                           | 2            | 3                                      | 4           | 3   | Bernsteinfabrik                                      |
|                |                                       |              |                                        |             |     | Betonnirung, I                                       |
|                | Bauschlosser — Stellmacher            |              |                                        |             | 4   | Blitzableiterset                                     |
|                | Bauunternehmer                        |              | 1                                      |             | 4   | Blitzableiter-Ve                                     |
|                | Maurer                                |              |                                        |             | 1   | Bimssandsteinfa                                      |
|                | Zimmerer                              |              |                                        |             | 3   | Bodenwichser                                         |
|                | Stuckateure                           |              |                                        |             | 3   | Bohner .                                             |
| 3              |                                       | 3            | 4                                      | 5           | 3   | Bootmacher                                           |
|                | Anstreicher                           | J            | 12                                     | 3           | 4   | Brunnenbauer                                         |
|                | Bohner                                |              |                                        |             | 4   | Brunnenbohrer                                        |
|                | Bauglaser                             | :            |                                        |             | 4   | Brunnenmachen                                        |
|                | Bauklempner                           |              |                                        |             | 3   |                                                      |
|                | Gas- und Wasser-Installateure         |              |                                        | - 1         |     | Bühnenmaler                                          |
|                | Steinsetzer (bei Wasserbauten)        |              |                                        |             | 3   | Bühnenarbeiter                                       |
|                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | 8                                      |             | 3   | Bühnenmeister                                        |
|                | Dachdecker                            |              |                                        |             | 3   | Canalisation, E                                      |
|                | Brunnenmacher                         |              |                                        |             | 1   | Cementgussfabi                                       |
|                | Blitzableiter-Verfertiger             |              | 1                                      |             | 3   | Cementirer                                           |
| 4              | Steinbrecher                          | 4            | 5                                      | 6           | 1   | Cementsteinwas                                       |
|                | Mörtelfabrikanten                     | 1            | 0                                      | U           | 1   | Chamottesteinfa                                      |
|                | Sand- Kiesgruben                      |              |                                        |             | 3   | Chausseearbeite                                      |
|                | Dachfilzu. Dachpappenfabrikant.       |              |                                        |             | 3   | Civilingenieure                                      |
|                |                                       |              | 1                                      | ~           |     | zu ermitteln                                         |
|                | Tischler (Schreiner) bei Maschi-      |              |                                        |             | 4   | Dachdecker                                           |
|                | nenbetrieb                            |              |                                        |             | 4   | Dachfilz- und                                        |
|                | Betriebe mit                          |              |                                        |             | 1   |                                                      |
|                | Arbeitsbahn                           |              |                                        |             | 5   | Dachziegelmach                                       |
|                | Schiffen                              |              | !                                      |             | 9   | Dampf-Aufzug                                         |
|                | Dampf bagger                          |              |                                        |             | _   | trieb mit                                            |
| 5              | Dampframmen                           | 5            | 6                                      | 7           | 5   | Dampframmen,                                         |
| i              | Locomotiven                           |              | i                                      |             | 3   | Decorationsmal                                       |
|                | Seilbahn                              |              |                                        |             | 3   | Drainirungsarb                                       |
|                | hydr. Pressen                         |              |                                        |             | 1   | Drainröhrenfab                                       |
|                | Danipf-Aufzug                         |              |                                        |             | 3   | Draintechniker                                       |
|                | hydr. Aufzug                          |              |                                        | 8           | 2   | Drechsler für 1                                      |
| '              |                                       |              | •                                      |             | 1   | Edelsteinschleit                                     |
|                | b. in alphabetischer And              | -4           |                                        |             | 3   | Einrichter von                                       |
| 1              | Achatbohrer                           | 1            | 2                                      | 3           | 3   | Anlagen                                              |
| 1              | Achatschleifer                        | 1            | 2                                      | 3           | 3   | Eisenbahn-Bau                                        |
| 3              | Akordanten                            | 3            | 4                                      | 5           | 2   | Eisenbahnarbei                                       |
| 1              | Alabasterwaaren-Verfertiger . ·       | 1            | 2                                      | 3           | 3   | Eisendreher                                          |
| 3              | Anstreicher                           | 3            | 4                                      | 5           | Э   |                                                      |
| 5              | Arbeitsbahn, Betrieb mit              | 5            | 6                                      | 7           |     | Erdarbeiter                                          |
| 3              | Architekten                           | 3            | 4                                      | 5           |     | •                                                    |
| 1              | Asphaltirer                           | 1            |                                        | 3           | -   |                                                      |
| 1              | Asphaltschläger                       | 1            | $\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$   | 3           | l   | 7                                                    |
| 3              | Ateliers für Architektur              | 3            | 4                                      | 5           |     | - Grauschw                                           |
|                |                                       | 5            | 6                                      | 7           | 911 | t gereinigten Ge                                     |
| 5              | Bandsägen, Betrieb mit                | 1            |                                        | 3           |     | hwefelleberlösun                                     |
| 1              | Backofenmacher                        |              | $\begin{vmatrix} 2 \\ 2 \end{vmatrix}$ |             |     | ng bewirkt ist,                                      |
|                | Backsteinzicgeleien                   | 1            | 1 4                                    | 3           |     |                                                      |
| 1              | D (#1                                 | 0            |                                        | P           | da  | n Itamonatand or                                     |
| 3              | Bauführer                             | 3            | 4                                      | 5           |     | n Gegenstand ei                                      |
|                | Bauführer                             | 3<br>3<br>3  |                                        | 5<br>5<br>5 | eir | n Gegenstand ei<br>ner steifen Bürs<br>uerhaft sein. |

| 3             | Bauingenieure (ausschliesslich der  |                       |                                         |                            |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| •             | technischen Eisenbahnbeamten)       | 3                     | 4                                       | K                          |
| 3             | Bauklempner                         | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 3             | Baulackirer                         | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 3             | · ·                                 | 3<br>3                |                                         | 5                          |
| 3             | Baumaler                            | 3                     | 4                                       | 5                          |
|               | Baumeister                          |                       | 4                                       | 5                          |
| $\frac{2}{1}$ | Bauschlosser                        | 2                     | 3                                       | 4                          |
| 1             | Daustelliaulikalitell.              | 1                     | 2                                       | 3                          |
| 3             | Bautechniker                        | 3                     | 4:                                      | 5                          |
| 3             | Bautechnische Büreaus               | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 2             | Bautischler (Handbetrieb)           | 2                     | 3                                       | 4                          |
| 3             | Bauunternehmer                      | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 3             | Bauzeichner                         | 3                     | . 4                                     | 5                          |
| 1             | Bernsteinfabrikanten.               | 1                     | 2                                       | 3                          |
| 3             | Betonnirung, Betrieb für .          | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 4             | Blitzableitersetzer                 | 4                     | 5                                       | 6                          |
| 4             | Blitzableiter-Verfertiger           | 4                     | 5                                       | 6                          |
| 1             | Bimssandsteinfabrikanten .          | 1                     | 2                                       | 3                          |
| 3             | Bodenwichser                        | 3                     | $\frac{1}{4}$                           | 5                          |
| 3             | Bohner                              | 3                     | 1 4                                     | 5                          |
| 3             | Bootmacher                          | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 4             | Brunnenbauer                        | 4                     | 5                                       | 6                          |
| 4             | Brunnenbohrer                       | 4                     | 5                                       | 6                          |
| 4             | Brunnenmacher                       | 4                     | 5                                       | 0                          |
| 3             |                                     | 3                     |                                         | 0                          |
| 3             | Bühnenmaler                         |                       | 4                                       | 5                          |
|               | Bühnenarbeiter                      | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 3             | Bühnenmeister                       | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 3             | Canalisation, Betrieb für           | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 1             | Cementgussfabrikanten               | 1                     | 2                                       | 3                          |
| 3             | Cementirer                          | .3                    | 4                                       | 5                          |
| 1             | Cementsteinwaarenfabrikanten .      | 1                     | $\begin{array}{c c} 2 \\ 2 \end{array}$ | 3                          |
| 1             | Chamottesteinfabrikanten            | 1                     | 2                                       | 3                          |
| 3             | Chausseearbeiter                    | 3 .                   | 4                                       | 5                          |
| 3             | Civilingenieure (sofern nicht näher |                       | 1                                       |                            |
|               | zu ermitteln)                       | 3                     | 4                                       | -5                         |
| 4             | Dachdecker                          | 4                     | 5                                       | 6                          |
| 4             | Dachfilz- und Dachpappefabr         | 4                     | 5                                       | 6                          |
| 1             | Dachziegelmacher                    | 1                     | 2                                       | 3                          |
| 5             | Dampf-Aufzug-Vorrichtung, Be-       |                       | 1                                       |                            |
|               | trieb mit                           | 5                     | 6                                       | 7                          |
| 5             | Dampframmen, Betrieb mit .          |                       | 6                                       |                            |
| 3             | Decorationsmaler                    | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 3             | Drainirungsarbeiten, Betrieb für    | 3                     | 4                                       | 7<br>5<br>5<br>3<br>5<br>4 |
| 1             | Drainröhrenfabrikanten .            | 1                     | 2                                       | 3                          |
| 3             | Draintechniker                      | 3                     | 4                                       | 5                          |
| $\frac{3}{2}$ | Drechsler für Bein und Holz .       | 2                     | 3                                       | 1                          |
| 1             | Edelsteinschleifer                  | 5<br>3<br>1<br>3<br>2 | $\frac{3}{2}$                           | 3                          |
| 3             | Einrichter von Gas- und Wasser-     |                       | 4                                       | 3                          |
|               |                                     | 2                     | 1                                       | E                          |
| 3             | Anlagen                             | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 3             | Eisenbahn-Bauunternehmer .          | 3                     | 4                                       | 5                          |
| 2             | Eisenbahnarbeiter                   | 0                     | 4                                       | 0                          |
| 3             | Eisendreher                         | 3<br>2<br>3           | 3                                       | 5<br>4<br>5                |
|               | Erdarbeiter                         |                       | 4                                       | _                          |
|               | (Fort                               | setzun                | g folg                                  | gt.)                       |
| _             |                                     |                       | -C409                                   |                            |

#### Technisches.

- Grauschwarze Färbung auf Kupfer. Den gut gereinigten Gegenstand legt man in eine schwache Schwefelleberlösung; wenn nach kurzer Zeit die Aetzung bewirkt ist, spült man diesen ab, ermärmt dann den Gegenstand ein wenig und bürstet denselben mit einer steifen Bürste ab. Dieser Ueberzug soll sehr dauerhaft sein.

pulverten Bimsstein mit gleichviel Schellack oder Masse ein und erhält kurze Zeit heiss. Dieses Fuss-Schwefel zusammen und trägt diese Masse heiss auf. bodenwachs ist haltbar und wird in etwas Wasser

Sie kittet Holz, Glas und Metall aneinander.

- Nu bian Blacking, der bekannte Schuhglanzlack wird wie folgt hergestellt. und zwar: a) Der 496 gr venctianischen Terpentin, 1115 gr Schellack in 1250 gr Benzin, 105 gr Ricinusöl und 22.2 gr man nach acht bis zehn Minuten mit einem auge-gekochtem Leinöl. — b) Die Grundfarbe besteht aus feuchteten zarten Stoff abwischt. Bei überschüssiger 650 gr Anilinblau (tiefschwarz), 970 gr Bismarkbraun gelöst in 4.5 l Spiritus. (Drug. Chem. 1886.)

- den "Neuen Erfindungen und Erfahrungen" die Benzol-Magnesia, ein im Jahre 1860 bereits von Böttcher zum Entfernen von Fettflecken empfohlenes Gemisch aus calcinirter Magnesia und Benzol empfohlen. Dieselbe entspricht zwar dem Zwecke, doch das einfachste und beste Mittel, um Glas rein zu putzen, besitzen wir in der Kieselguhr (geglüht und geschlemmt), welchem überhaupt als Putz- und Polier-Material mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Ueberhau pt werden in der letzten Zeit wieder eine ganze Reihe auf dem Grund klebt? abgestandener, alter und allgemein bekannter Recepte an das Licht gezogen. So finden wir in der Zeitsch. d. a. ö. Apoth.-Vereins 1886, S. 459-460 Vorschriften über: a) Verbessertes Mucilago zum Kleben; b) Ausbessern von schadhaften Platinutensilien; c) Prüfung von Silbergeräthen; d) Eisenkitt; e) Mischung, Gewebe unentzündlich zu machen; f) obiges Putzpulver für Glas, - alles Sachen, die ein ehrwürdiges Alter zu verzeichnen haben
- Gold auf Elfenbein. Das Verfahren ist sehr einfach: Die Verzierung wird auf den Gegenstand aufgezeichnet, und der zu vergoldende Theil wird mit einem Kameelhaar-Pinsel, welcher mit Nitro-Muriat von Gold befeuchtet ist, überstrichen. Jetzt hält man das Elfenbein über eine Flasche, in welcher Hydrogengas (durch die Einwirkung verdünnter Schwefelsäure auf Zinkabfälle) erzeugt wird. Das Hydrogen wird das Chorgold an den überstrichenen Flächen zu metallischem Gold verwandeln, und das auf solche Weise niedergeschlagene Goldhäutchen wird in kurzer Zeit einen beträchtlichen Schein und Glanz erhalten. Das Goldhäutchen ist ausserordentlich dünn.
- Glas an Metall zu kitten. Man koche 3 Theile Terpentinharz mit 1 Theil Aetznatron und 5 Theile Wasser zu einer Art Seife ein, und vermische diesclbe mit der Hälfte ihres Gewichts mit gebrann-Zinkweiss, Bleiweiss oder geschlemmte Kreide können an die Stelle des Gypses treten, doch gebraucht der Kitt dann zum Erhärten längere Zeit. Dieses Recept ist besonders zur Verbindung von Messing und Glas für Lampen brauchbar, da Petroleum den Kitt nicht angreift.
- Bohnerwachs zum Glänzendmachen von Parquet- und Steinfussböden, Tanzsaalböden etc. stellt man in folgender Weise dar. Man bringt in einem Kessel 5 Liter Regen- oder sonstiges weiches Wasser und Lackfarbe, ohne dass das Holz dunkel wird? zum Sieden, setzt dazu 1 1/4 kg feingeschabte Mare iller- oder gut harter Kerrtalgseife. Ist diese vollkommen gelöst, so gibt man 5 kg ebenfalls fein geschnittenes gelbes Wachs dazu und rührt; ist auch zu machen welcher sehon sehr alt ist. Zuletzt ist er mit Leim-

- Kitt für Aquarien. Man schmilzt fein ge-Idieses geschmolzen, 650 g gereinigte Pottasche in die gelöst mit Bürsten auf den betreffenden Fussboden in bekannter Weise aufgetragen.

- Dunkles Schwarz für Messinggegen-Lack: 4.5 l rectif. Sprit und 1.1 l Grundfarbe, wer-stände erhält man durch Waschen mit einer Lösung den zugemissht einer Lösung aus 340 gr Camphers reiner Mischung aus einem Theil neutralem salpetersaurem Zinnoxyd und 2 Theilen Goldchlorid, worauf Säure wird die Metalloberfläche sammetschwarz. Neutrales salpetersaures Zinnoxyd erhält man durch das - Putzpulver für Glas. Als solches wird in Fällen von Zinnchlorid mittelst Ammoniak und Auflösen des so erhaltenen weissen Niederschlages in Salpetersäure. Auf angegebene Weise werden die mit Tripol polirten Messingtheile an optischen Instrumenten gefärbt.

## Briefkasten.

2686. P. B. in E. Welches ist das beste Mittel, wenn ich Schriften vergolde, dass das Gold nur auf der Anlage, und nicht

Antwort: Vor dem Goldgrund-Aufstrich ist mit Talkum (Litsehpulver) die ganze Fläehe zu bestreichen.

2687. 2) Wenn ieh auf Marmor Sehriften malen will, was muss ich thun dass der Fettgehalt nicht ausläuft?

Antwort: Mit Spritlack vorstreichen.

2688. H. B. jr. in M. In No. 44 der "Maler-Zeitung" findet sich eine Anfrage resp. Beantwortung über Zusammeulaufen das Lackes: Seit Jahren behelfe ich mich um dieses zu verhüten, mit einem sehr einfachen Mittel. Da Wasser in der Maserfarbe das Zusammenlaufen der Farben verhindert, wandte ich dasselbe auch beim Lack und mit Erfolg an. Wonn man während dem Laekiren findet, dass der Lack sehifft wie man hier sagt, nimmt man einfach ein Topf mit reinem Wasser und tunkt den Lackpinsel hinein, streicht das Wasser mit dem Laek gehörig durcheinander. Der Lack wird zwar dann im ersten Augenblick weiss, nach Verlauf von einigen Minuten, je nachdem die Temperatur ist, ist von dem Wasser nichts mehr zu sehon und der Lack hat sich schön gelegt. Ueber Bier- oder Essigfarbe kann dieses Mittel natürlieh nieht angewendet werden, man würde dann ja den Grund aufreiben. Auch hat dieses Verfahren für den Lack durchaus keine nachtheiligen Folgen. Sollte Ihnen dieses Mittel schon bekannt sein, dann muss ieh um Entsehuldigung bitten, wenn ich mieh so unberufen in diese Frage einmisehe.

Dankend verwertheten wir Ihre Zuschrift vor-Antwort: stehond und hoffen wir damit manehem Collegen einen Gefallen Wenn der Lack zu schnell trocknete boi grossen Flächen, dann haben wir auch Wassser mit verstrichen, wodurch man mehr Zeit hatte um den Lack gut zu verstreichen.

Wasser schadet dem Laekanstrich nichts.

2689. 1) Wie wird die Möbel-Politur zubereitet und wie

arbeitet man damit um sehön zu poliren?

Die Politur wird von Sprit-Sehellack bereitet. Die Arbeit müssen Sie von einem Sehreiner erlernen, denn nach einer kurzen sehriftliehen Anweisung würden Sie doch nicht die complieirte Arbeit fertig bringen, denn man hat Schreiner genug, die nieht tüchtig im Poliren sind, trotzdem sie das Verfahren kennen.

2690. 2) Wie ist die Farbo für auf Wachstüchern zu bereiten und zwar auf leiehtere Stoffe und wie ist die leichte und

billigste Arbeit?

Antwort: Zu solcher Arbeit sind grosse Vorkehrungen nöthig, dabei Räume, in denen bis 45 Grad Hitze zum Lackiren

2691. 3) Wo bekommt man Beize zum Abbeizen alter Oel-

Antwort: Wenn · das Holz dnukel geworden, so können Sie mit verdünnter Salzsäure es wieder hell unchen, nachdem ist tüchtig abzuwaschen.

2692. T. Sch. Habe einen Ofen in einem Restauraut

farbe gestrichen, die Kacheln sind nicht glasirt, jetzt soll derselbe neu gemacht werden. Wie behandle ich denselben? selbe neu gemacht werden.

Antwort: Nehmen Sie Majolikalack.

2693. 2) Wie ist die Zusammenstellung einer guten Bohnmasse die sich ev. auf gestrichenem Fussboden verwenden lässt? Antwort: Zum Bohnen ist Wachs in Terpentin zu dünnem Brei im Wasserbade aufzulösen.

2694. N. H. in W. Mit welcher Farbe können Wagendecken lackirt werden?

Antwort: Mit Leimfarbe, welcher aufgelöster Kautschuk zugesetzt ist?

2695. G. Sch. in A. Wie behandelt man Oelfarbenanstrich zum Eichenholz maseriren, dass es die Lasur leicht annimmt, auch wenn es kalt ist?

Auf matte Oelfarbe nimmt Oellasur immer gut Antwort: an, wenn der Untergrund noch ziemlich frisch ist.

2696. 2) Wie behandelt man ein Oelfarbenanstrich, dass man gut Strich ziehen und schabloniron kann?

Antwort: Auf halbmatt arboitet sich's am leichtesten.

2697. 3) Was ziehen Sie zu einem hölzeren Dachvorsprung, der mit Oelfarbe gestrichen werden soll, als Untergrund vor, dass er mit ein oder höchstens 2maligem Anstrich gut wird? Leimwassor oder etwas anderes? Desgleichen für neue Läden?

Antwort: Für erstere Arbeit ist Kornfarbe als Grundstrich,

für letztere aber nur Oelfarbe zu gebrauchen.

Th. K. in H. Womit streicht man eine Bretterwand in einem Pferdestall an, damit die Pferde das Holz nicht mehr zerbeissen. Der Anstrich muss den Pferden übel schmecken, aber darf auch keinen Schaden bringen.

Antwort: Versuchen Sie mit Carbolineum. 2699. F. St. in H. Ich habe einen Flu Ich habe einen Flur zu marmoriren in Oel. Weisser Marmor in Felder eingetheilt und Lambrie in Napoleon-Marmor ist nach meiner Meinung das Passendste für Entrée's oder rathen Sie mir einen anderen Marmor. punkt ist Nebensache. Nun sind aber die Wände theilweise neu, theilweise mit Leimfarbe gestrichen; ich wollte jetzt das Neuverputzte spachteln, welche eignet sich dazu am besten. Oel- oder Leimspachtel und wie macht man Leimspachtel?

Antwort: Welchen Marmor Sie nehmen, ist eine Frage die von der Kundschaft abhängt, ob bunt oder einfach von derselben gewünscht wird. Nur sind die Felder reich in der Zeichnung, die Friesen einfach zu halten. Leimspachtel ist überall anzuwenden wo keine Feuchtigkeit zu befürchten ist. Die Wände sind bis auf den Verputz zu reinigen und einmal zu ölen. Kreide ist mit Leim sehr stark zu binden, dann auf 1 Pfd. Leim 1 Pfd. Leinöl heiss zuzurühren und das ganze zu mahlon.

2700 A. Sch. in M. Ich habe ein Photographie-Album, die Ränder aussen sind vergoldet und die Decke mit Kupferblättehen beschlagen, mein Dienstmädehen sollte die Kupferplättchen blank machen, sie hat aber aus Unkerntniss den Goldschnitt auch geputzt und zwar mit Tripoli nnd Essig, worauf das Gold schwarz geworden ist. Wie kann ich dasselbe wieder in Stand setzen?

Antwort: Die Herstellung des goldenon Bücherschnittes könnten wir Ihnen mittheilen, doch würden Sie die umständ-liche Arbeit nicht machen, da es zu vieler Geräthschaften be-darf. Die Buchbinder sind darauf eingerichtet, arbeiten deshalb billiger.

2701. G. T. in E. Ersuche Sie mir eine oder mehrore Skizzen für Theater-Vorhänge zu senden, habe einen solchon zu machen und frage darum an, wie die Farben zu halten sind, damit sie beim Aufrollen nicht brechen. Er soll nicht zu reich mit Malerei versehen werden.

Die Skizzen folgen in den ersten Tagen. Antwort: Farbe ist mit halb Leim und halb Kleister (von Buchbinderstärke) zu binden. Dabei zum elastigbleiben Syrup oder Glycerin zuzusetzen.

2702. R. W. in L. Es wäre mir Aufklärung erwünscht, wie die aufzutragende Farbe für Skrafito angestellt wird, auch ob der aufzutragende dunkle Putz noch anderen Zusatz als Farbe erhält. Soviel mir bekannt, dürfen keine Metallfarben, sondern nur Erdfarben vorwendet werden, doch glaube ich, würde irgend ein Bindemittel für die aufzutragenden Farben nöthig sein. Die Bearbeitung selbst ist mir bekannt, ich wünsche also nur Bericht, ob reine Kalkfarben oder Farbe mit irgend einom Bindemittel auf den frischen, dunklen Putz aufgetragen wird?

Reine Kalkfarben mit Erdfarben gemischt, genügen, doch können Sie auch Wasserglas oder Patentgummi

(Kalileim) zusetzen.

## Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

## Oelfarben



Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Soeben erschienen:

Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste für

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstrei-Scher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisal zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Becknurationen, Wirthschaften, Speischäle, Spiels, Gartens und Concert-Hallen, Regelbahnen, Villard-Bimmer, Spieltische, Vereins- und Haudwerfer-Ver-Bimmer, Spieltische, Schulen, Theatern, Bühnen, bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Frankharente Trintacschirre etc. etc. Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gogen Einsendung von Mark 1,50.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1.

liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Beste Qualitäten

## Maler=Leime

liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn 590 Mühlhausen Th

#### Zwölf Zeichnungen von R. PFAFF 100

in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Anch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

0000000

#### B. Schmidtmann, Leipzig

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdecorationen in

apierstuck empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidest. Ausführung. Vollständ, Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reichh. Mustorbuch in Lichtdruck gog. Einsend. od. Nachn. v. Mk. 2,50.453

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

#### Areits-Wochenzettel

100 Stück 1.— Mark

1000 zu beziehen durch die Ex-

pedition der Malerzeitung.

#### 🔏 Vorlagen-Werke für Maler, Lackirer etc. 🖭 Aus dem Verlag von Orell Fuessli & Co., Zürich.

Taschenbuch für das farbige Ornament.

51 Blätter mit 80 Motiven in bis auf 18 Nüaneen combinirtem Farbendruck, nebst 17 Seiten erläuterdem Texte u. einer Anleitung zum Koloriren. Zum Schul- und Privatgebrauch, zu künstlerischen u. kunstgewerblichen Arbeiten v.J. Hänselmann und R. Ringger. Elegant cartonirt. Preis 7 Mark.

\* Ein cminent praktisches Buch. Nicht viele sind in der Lage, sich in den Besitz der kostspieligen Werke von Racinet, Andel, Penrose oder Owen Jones zu setzen. Da bietet denn das vorliegende Buch mit dem Besten u. Schönsten aus den angeführten

Schriften einen sehr willkommenen Ersatz.

Populäre Farbenlehre.

Für den Gebrauch zum Selbstunterricht, in Fortbildungs-gewerblichen u. anderen Schulen. Nach den neuesten Ergebnissen der Wissenschaft von J. Häuselmann. Mit 8 Farbendruckbildern und drei Holzschnitten. Preis 4. Mark.

\*\* Sämmtliche vorliegende Besprechungen urtheilen überaus glänzend. So sagen z.B. die: "Neucste Erfindungen u. Erfahrungen" ".... Hervorzuheben ist die ruhige, gleichmässige u. schön getragene Diction des ganzen Werkes u. dic Kraft, mit welcher der Verfasser das von ihm als wahr u. gut Erkannte vertritt. Es ist diesc "Populärc Farbenlehre" eine ganz ausgezeichnete literarische Erscheinung u. lebhaft zu wünschen, dass sie unter Zeichnern und Nichtzeichnern allgemein verbreitet und auch genügend studirt werde.

Die Stilarten des Ornaments.

in den verschiedenen Kunstepochen. Vorlagenwerk von 36 Tafeln in gr. 4<sup>0</sup>. Zum Selbstunterricht, sowic zum Gebrauche in Gewerbeschulen etc. Von J. Häuselmann. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Prcis 6 Mark.

\*\*\* Die Kenntniss der Ornamentik, wie sie in ihrer typischen

Eigenthümlichkeit bei den verschiedenen Epochen der Kunstentwicklung sich äussert, ist wie kein anderer Theil der Kunst, eine reiche Fundgrube, deren Ausbeute für die formale u. reale Entwickelung des Menschen hohe Bedeutung hat. Jedermann, der in

der Lage ist, zu dieser Entwickelung das Seine beitragen zu können, muss daher die Stilarten des Ornaments mit Freuden begrüssen.

Anleitung zum Studium der dekorativen Künste.

Für Kunstfreunde, Kunsthandwerker, Maler, Gewerbetreibende, Zeichenlehrer etc. Mit eirea 300 in den Text gedruckten Illustrationen von J. Häuselmann. Preis 4,50 M. geb. 6 Mark.

\*\* Dieses Buch beruht auf vieljährigen Studien des Verfassers, das grössere Publikum in knappem populären Vortrage in das Wesen der ornamentalen Kunst einzuführen. Seine auf dem Gebiete der Schule u. in kunstgewerblicher Richtung erzielten Erfolge geben ihm wie wenigen die Berechtigung, durch dicses Buch dem darnicderliegenden Gewerbe zu Hülfe zu kommen.

Das farbige Ornament.

Stilisirte Blatt- u. Blütlichformen mit Beispielen über deren Verwendung für den Schulunterricht. 24 Blätter in monochromem und polychromem Farbendruck. Mit einer kurzen Farbenlehre. Von Prof. U. Schoop. 40 in Mappe. 3. Anflage. Preis 8 Mark.

\*\* Unter den zahlreichen neuen Vorlagewerken über ornamentales Zeichnen mit Verwendung der Farbe ist, schon um scincr Billigkeit willen, eines der hervorragendsten u. empfehlenswerthesten das farbige Ornament von Prof. U. Schoop. Allc diese Gebilde sind voll vollendeter Schönheit.

#### Leichtfassliche und gründliche Anleitung zum Malen mit Wasserfarben.

Mit besonderer Berücksichtigung der Farbenmischungen und Schattirungen. Für Maler zum Selbstunterricht, sowie auch zum Gebrauch in Sehulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark.

\*\* Mit der Herausgabe dieser Anleitung bezweckt der Vertasser namentlich den Anfänger in seinem Streben nach richtiger Behandlung und Anwendung der Aquarellfarben im Allgemeinen, sowie in seinen ersten Versuchen im Landschaftsmalen zu unterstützen und ihm die nothwendigsten elementaren Kenntnisse und Grundregeln in leichtverständlicher, methodisch und übersichtlich geordneter Weise beizubringen.

Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung." 型

Verlag v. B.F.Volgt inWeimar.

#### Gemalte Firmen-Schilder.

Eine Sammlung von

Entwürfen zur Verzierung von auf den Hausgrund gemalten

#### Firmen=Smildern

nebst zwei vollständigen Alphabeten verzierter grosser Anfangsbuchstaben Komponirt und gezeichnet von

K. Hajanpert,
Regierungsbaumeister in Stuttgart.

Erfte Folge, 20 Tafeln in Folio. Gr. Folio - 7 Mark. Vorräthig in allen Buch handlungen.

Greizer Strich-Pinsel

Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) mpfiehlt die Pinselfabrik von Dettmar Argus,

Greiz i. B. [536] reiscourant gratis und franco. L. Gründaum Schwabach (Bayern.) fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrosser Qualität u. Preiswürdigkeit unter Garantie dei Gold. 514

Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrhad prämilet. Anerkennungsfchreiben v. Malernece

Abonn.jährl. M.4, halbjährl. M. 2.50 Wirksamstes Insertionsorgan, Billige Preise, Probe-Nr. gratis u. franco. Beitschr. f. Handel u. Im Verlage des "Esporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

Die

#### Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

Struck in Coln gcgr. 1858. gegr. 1858. V. J.

empfichlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce an Glanz und Dauer dom ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbroncc. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oclfarben in Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutschen und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Onalität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu! Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch

Einen Weltrut geniessen meine seit 10 Jahren

fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. lang weit gebohrt Dutz. 24M. extrafcin 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebc ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drochsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hof-pfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

Tischplattenlack

von der "Malcr-Zeituug" ge-prüft und empfohlen [600 Friedrich Kayser, Frankfurt a/M.

LACKFABRIK

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher . Qualität.

Adressbuch v. Berlin enthaltend Adressen v. Fahrikanten, Kansleuten, Beamten, Künstlern, Handwerkern etc. nach Branchen geordnet, versendet frco. geg. Einsendung v. M. 2,70 od. pr. Nachn. H. Lange, Berlin O., Magazin-Str. 12 a. Subscriptionspreis f. d. Adressbuch v. Europain ca.70 Heften Mk.25,— 40 Hefte sind bereits erschienen.

Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 6 60 12 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Be-schädigungen werdeu unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-westellt

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde

Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehtragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft 572 C. E. Keller,

Köln a. Rh., Severinstr. 107

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. 488 Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

n einer Kreisstadt (Prov. Hannover) mit guter Umgebung ist fortzugshalber ein mit guter Kundschaft betriebenes Maler- und Lackirergeschäft mit sämmtlichem Material und Zubehör zu verpachten oder ev. zu verkaufen. Anfragen besorgt die Expedition d. Z. unter 623.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.



durchsichtig weiss, kannt bester Trockenstoffzusatz f. Firnissfarben und

Lacke offeriren a Ko. Mk. 1,30, und ompfehlen Oellacke nach englischer & deutschor Methode, sowie Spirituslacke in besten Qualitäten billigst.

#### Schmidt & Hintzen,

Lackfabriken

Coswig in Sachsen.

Bünauburg in Böhmen.



## Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. I Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

## 

Soeben erschien in 3. Auflage:

#### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

007] & Starke, Bonn.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen M. 3 — Nachnahme, 5 Joh Pilz, Mannheim a. R.

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme. H. Hasenbring Essen (Ruhr).

#### J. P. Vorndran. STUTTGA'RT.

Decorations - Geschäft empfiehlt als ganz neu 3 Plafonds mit Eintheilung. Originalmuster und Schablonen dazu (bunt) pr. St. zu 6 Mk. geschnitten " ungeschnitten ferner alle Arten Schablonen, Medaillons, Alltdeutsche Rit-

ter= u. Frauen=Köpfe billigst. An Unbekannte mit Nachnahme. Solide Bezugsquelle.

Bleiweisi.Oel,chem. rein M.42(₺ Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(2 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M.

empfehl.Heuser&Pertsch.

Der Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Detail Entwürfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung

Die "Nieler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume ete auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortsfel, einer einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren ubeilagen 2 Mk. 25 Pig. frel in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friose in Leipzig. Hanptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sehe Buchbandlung
Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu Bezahlen, es empflehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annabme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so geklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soli; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Enkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen baben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzelle oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

) Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bestoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Masohine oder Waare vorhaafen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leseskreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flichtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffbung daraus Nutzen zu ziehten. Pas Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar uicht zu den gewänschten Personen und Orten gelangen.

TO THE REAL PROPERTY OF THE STATE OF THE STA

Druck von Fr. Rham.

Hierzu eine Schriftenbeilage Nr. 45.

# lucer bettun

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. · Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

🕅 tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. w

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", Rosenthal 1.

## blätter !

Frauen als Gegner der Fachblätter.

Das in Budapest erscheinende Fachblatt, Ungarischer Metallarbeiter schreibt hierüber Folgendes: Wir zählen sehr ehrenwerthe Frauen, die Geschäfte führen, zu den treuesten Abonnentinnen unseres Blattes; wir haben auch oft Gelegenheit, zu beobachten, dass gerade viele Frauen von Handwerkern manchmal früher das Blatt lesen, als der Meister selbst. Es gibt aber auch Frauen (richtiger gesagt: Xantippen), welche entschiedene Gegner von Fachblättern sind; aber nicht etwa deshalb, weil es ein Fachblatt ist, sondern weil es keine — Romane und sonstiges Klatschzeug bringt. So erzählte uns unlängst eine gnädige Schlossermeisterin in der Franzstadt, dass, wenn der "Ungar. Metallarb." auch einen Roman bringen würde, ihr Gatte gewiss das Blatt schon ihretwegen halten möchte. Wir wollen mit dieser raren Meisterin nicht polemisiren und blos erwähnen, dass ein Fachblatt keine Romane bringen kann und darf, weil sonst die Tendenz des Blattes verloren ist. Viel frivoler und niederträchtiger benahm sich jedoch unlängst eine Spenglermeisterin in Hunderthaus, die ihren Gatten bald prügeln wollte, weil er sein Fachblatt weiter abonnirte. Das ist doch schon die höchste Gemeinheit! - Wenn eine solche Furie von einem Weibe über ihren Mann aufgebracht ist, dass er ins Wirthshaus geht und Karten spielt, oder sich vielleicht auf ein Witzblatt abonnirt, so finden wir das begreiflich, völlig unbegreiflich ist es uns aber, wenn ein Weib sich desshalb aufhält, weil der Gatte ein Fachblatt abonnirt, welches ihn belehrt, und welches ihm Nutzen bringt. So viel wollven wir heute einmal über dies Thema schreiben."

#### Wir erwiedern;

Werthgeschätzte Kollegin, bei Euch im Ungarland soll es etwas wärmer als bei uns sein, womit sich die grosse Hitzigkeit Eurer lieben Weiber wohl etwas erklären lässt, jedoch auch bei uns im grossen

Achtet und unterstützt die Fach- sogar bitterböse Weiber á la Xantippe, die dem bedauernswerthen, gutmüthigen Ehegatten vorschreiben, was er zu thun und zu lassen hat, und die gelegentlich auch dem vielgeprüften Verleger einer Fachzeitung, resp. dessen Vertretern, viel zu schaffen machen. "Die Weiber sind unsere schlimmsten Widersacher, unsere geschworenen Feinde", so lautet das Gesammturtheil unserer Vertreter, und werden uns zur näheren Erklärung ganz sonderbare, ja haarsträubende Geschichten erzählt. - Lassen wir einen unserer Vertreter einiges aus seiner reichen Erfahrung mittheilen: "Am liebsten suche ich den Meister in seiner Werkstätte auf, um ihn womöglich allein zu sprechen, oder doch nur in Gegenwart solcher Personen, die sich nicht so ohne Weiteres in unsere Unterredung einmischen. Habe ich ihn nun so weit bearbeitet, dass er wenigstens auf ein Vierteljahr — zur Probe — abonnirt, so bin ich herzensfroh, wenn er Geld in der Tasche hat und sofort den Betrag auszahlt. Muss er denselben indess in der Wohnung holen oder holen lassen, in welchem Falle gewöhnlich seine Frau die Kasse verwaltet, so beginnt die Situation kritisch zu werden. In nicht wenigen Fällen kommt dann der Herr des Hauses nach einigem Verweilen — jedenfalls nach einem jämmerlichen Wortgefecht — mit etwas mürrischer Miene zurück und meint: "Lassen Sie es noch 'mal bleiben, ich will noch 'mal warten bis zum nächsten Vierteljahr, meine Frau ist dagegen", u. s. w. Zn-weilen kommt auch die Frau während unserer Unterregung hinzu oder sie kommt mit dem Manne zurück und dann entspinnt sich gewöhnlich ein Wortgefecht, welches mit meiner völligen Niederlage, mit meinem Rückzug endet. — "In Ihrem Blatte ist noch nicht einmal ein Roman, eine Geschichte, und da sollen wir (!) das Blatt halten, was fast so theuer ist, wie eine jeden Tag erscheinende Zeitung, nein, auf den Schwindel lassen wir (!) uns nicht ein. Mein Mann versteht sein Geschäft durch und durch und braucht nicht mehr zu lernen, wer soll ihn auch noch etwas darin lehren können, Sie mit Ihrem Blatt deutschen Vaterlande gibt es hier und da böse und doch am allerwenigsten, Sie verstehen doch von unserm Geschäft so wenig wie die Kuh vom Sonntag, kamen schliesslich zum Vorschein. - Also das ist Gelächter der Herren Lehrlinge und Gesellen ein,

gute Besserung." angeführt werden, doch das eine genüge zur Schilnun auch einderes Bild, und zwar von den Männern, damit wir nicht der Parteilichkeit, der Weiberfeindschaft geziehen werden, die uns, aufrichtig brave, tüchtige und gebildete Fabrikantenfrau, vor der wir aus Hochachtung den Hut zichen und deren freundliche Einladung: eine Tasse Kaffee im Familienkreise zu schlürfen, wir stets mit grösstem Vergnügen Folge geleistet haben. — Unser Vertreter kam im verflossenen Jahre in eine Schmiede. Sein Gruss verhallte im Gedröhn der Hämmer und dem Gekrächze der Feilen, wie das nicht anders geht. Nach längerer Zeit warf der Meister einen fragenden Blick auf den Fremden, der, dieser stummen Aufforderung nachkommend. sein Anliegen vorbrachte. lerne früh genug das Schwimmen! — Darum: "Ich lese nicht viel, weil meine Augen durch das beinahe dreissigjährige Arbeiten vor'm Feuer gelitten haben, zudem halte ich auch schon einige Fachblätter." — Welche denn?, frug ich erstaunt. "Nun, den Essener Anzeiger, das Offertenblatt von Eberswalde und von Strassburg und noch einige andere." - Aber, lieber Mann, entgegnete ich ihm, das sind doch keine Fachblätter, sondern Annoncenblätter, die gratis versandt werden, daraus können Sie doch nichts lernen! "Ja, das ist richtig, sie kosten nichts, ich hab' sie auch nicht bestellt, es sind aber schöne Bilder d'rinnen", entgegnete er mir naiv. Dann fuhr er, nach seinen Söhnen und Arbeitern gewendet fort: "Wenn die "Jungens" Ihr Blatt halten wollen, so habe ich nichts dagegen, ich für meine Person habe ausgelernt und verstehe mein Geschäft wie irgendeiner". Die "Jungens", welche während unserer Unterredung lächelnd und sich hin und wieder anblinzelnd nach einem Schranke neben dem Herde gesehen hatten, murmelten etwas Unverständliches vor sich hin, bis schliesslich einer von ihnen den betreffenden Schrank öffnete und einige Bücher herausnahm, deren Aeusseres und Geruch sofort ihre Herkunft — die Leibibliothek verrieth. — "Das ist der wahre Jakob!" Mit dieser Bemerkung zeigte man mir den Titel verschiedener Bücher. Ich las: "Im Höllenschlund"; "Vor den Rädern der Locomotive;" "Die rothe Hanne, eine Bauerngeschichte aus dem 16. Jahrhundert:" "Bruno, der Räuberfürst;" u. s. w. Auch eine Parthie Hefte eines ganz modernen, sehr kitzlichen Romans, der noch lange nicht zu Ende, wovon das reich illustrirte Heft nur 40 Pfg. kostet, einschliesslich 2 Oeldruckbilder als Prämie, (gegen die geringe Nachzahlung von 2 Mark pro Stück!)

Ihr Federfuchser wollt mit Faullenzen an die Kost Eure Lectüre, damit wollt ihr Euch zu ordentlichen, kommen, Ihr solltet auch ehrlich arbeiten, wie unser-tüchtigen Menschen heranbilden, musste ich unwilleiner, dann brauchtet Ihr nicht auf allerhand Art kürlich ausrufen. — "Ja, warum denn nicht, das ist und Weise zu schwindeln; es ist grossartig, was für doch interessanter als das, was in Ihrem Blättchen ein Schwindelvolk jetzt umherläuft." — Was thun, steht," gaben mir die scharmanten "Jungens" lachend wenn sieh die Schleusen solcher weiblichen Bered- zur Antwort. Ja, interessant nach Eurem Geschmack, samkeit öffnen. — Ich stimme aus Klugheit in das schauerlich interessant mag diese Schundliteratur sein; je mehr Menschen in so einem elenden Machund verabschiede-mich, wenn ich das Vergebliche werk abgemurkst werden, umso interessanter für Euer weiteren Kämpfens einsehe, mit einem "Ich wünsche rohes Gemüth. Die Haare müssen sich sträuben, eine Gänsehaut müsst Ihr hinrer'm warmen Ofen Aehnliche Erlebnisse können zu Dutzenden hier kriegen, in allen Winkeln muss es zu spucken beginnen, wenn der Wind heulend um die Ecken pfeift, derung der Frauen vieler Kleinfabrikanten. Doch an den Läden rüttelt; Ihr müsst in diesem Stadium der Aufregung wähnen, der Gottseibeiuns jage hinter armen Sünderseelen her. Ja, dann ist es interessant! — So dachte ich beim Weggehen. Wieder verhallte gestanden, sehr ferne liegt, gibt es doch so manche mein Gruss in dem Gedröhne der Hämmer, dem Gekrächze der Feilen, dem Gequieke und Geklapper des Blasebalgs. "Gute Besserung" musste ich auch hier wünschen, denn auch hier thut eine gründliche Besserung noth.

Alles in der Welt ist steter Wandlung unterworfen. —

"Das Alte stürzt, es ändern sich die Zeiten, Und neues Leben blüht aus den Ruinen."

Wer im neuen Strome nicht untergehen will, der

Achtet und unterstützt die Fachblätter, damit sie eine kräftige Stütze der Industrie werden, und denkt nicht, dass der Verdienst, den der Verleger damit erzielt, ein so leicht errungener - ein erschwindelter! — ist. — Auch geistige Arbeit ist Arbeit, und wahrlich keine der leichtesten, sonst gäbe es nicht so viele Dummen in der Welt! —

Deutsche Metall-Ind.-Ztg.

## Gefahren-Tarif

#### der Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft.

Forts. u. Schluss. — Siehe Nr. 45 d. Ztg.

| Gefahr. Gruppe | Betriebe bezw. Gewe  | Gefahrenklasse  bei ver- min- derter   er wöhn- licher Gefahr |   |               |   |   |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---|
| 2              | Façonschmiede .      |                                                               |   | 2             | 3 | 4 |
| 1              | Feldbaksteinbrenner  | •                                                             | • | $\frac{1}{2}$ | 2 | 3 |
| 3              | Feldmesser           | •                                                             | • | 3             | 4 | 5 |
| 1              | Feldsteinmacher .    | •                                                             | • | 1             | 2 | 3 |
| 1              | Feldsteinsetzer .    | •                                                             | • | 1             | 2 | 3 |
| 3              | Flachmaler           | •                                                             | • | 3 .           | 4 | 5 |
| 3              | Flaschner bei Bauten | •                                                             | • | 3             | 4 | 5 |
| 3              | Firmamaler           |                                                               |   | 3             | 4 | 5 |
| 3              | Firmaschreiber .     |                                                               |   | 3             | 4 | 5 |
| 3              | Frotteure            |                                                               |   | 3             | 4 | 5 |
| 2              | Fussbodenverfertiger | •                                                             |   | 2             | 3 | 4 |

| 3 1           | Gas- und Wasser-Installateure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 1            | 4 1           | K 1           | 19 1          | Ornanientenschlosser                                                                                                                                                                                                                      |     | ()                |                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------|
|               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | $\frac{4}{4}$ | $\frac{5}{5}$ | 4             | Ornanientenschlosser   2                                                                                                                                                                                                                  |     | 3                 | 4                                      |
|               | Geometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4             | 5             | 4             | Pappdachdecker 4<br>Parketbohner , . 3                                                                                                                                                                                                    |     | 5                 | 6                                      |
| 3             | Glaser bei Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4             | 5             | 3             | Parketbohner , . 3                                                                                                                                                                                                                        |     | 4                 | 5                                      |
| 3             | Glasmaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 4             | 5             | 2             | Parketfabrikanten 2                                                                                                                                                                                                                       |     | 3                 | 4                                      |
| 1             | Glasmaler<br>Grabmal-Verfertiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | $\frac{1}{2}$ | 3             | 1             | Pfannenbecker (Pannenbecker).                                                                                                                                                                                                             |     | $\frac{\circ}{2}$ | 3                                      |
| 1             | Quantitation and Qablatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | $\frac{2}{2}$ | 3             | 1             |                                                                                                                                                                                                                                           |     |                   | _                                      |
| 1             | Granatbohrer und Schleifer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |               | 1             | Pflasterer bei Landbauten . 1                                                                                                                                                                                                             |     | 2                 | 3                                      |
|               | Granitwaaren-Verfertiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | 2             | 3             | 3             | Pflasterer bei Wasserbauten . 3 Plafondverfertiger 3 Planzeichner 3 Plästerer (Plisterei) 3 Pliesterer 3 Polirer                                                                                                                          |     | 4                 | 5                                      |
| 1             | Grenzsteinsetzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | 2             | 3             | 3             | Plafondverfertiger 3                                                                                                                                                                                                                      |     | 4                 | 5                                      |
| 4             | Gypsbrenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5             | 6             | 3             | Planzeichner                                                                                                                                                                                                                              |     | 4                 | 5                                      |
| $\bar{A}$     | Gypsbreiner Gypsbrüche Gypser Gypsfabrikanten Gypsmüller Gypswaarenfabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\overline{4}$ | $\frac{5}{5}$ | $\ddot{6}$    | 3             | Plästerer (Plisterei)                                                                                                                                                                                                                     | - 1 | 4                 | 5                                      |
| 9             | Comments of the contract of th | 3              |               | 5             | 3             | Tiasterer (Tilsterer).                                                                                                                                                                                                                    |     |                   | 5                                      |
| 3             | Gypser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4             |               | 0             | Phesterer 3                                                                                                                                                                                                                               |     | 4                 | 5                                      |
| 4             | Gypsfabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5             | 6             | 2             | Polirer 2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3                 | 4                                      |
| 4             | Gypsmüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5             | 6             | 1             | Porphyrwaaren-Verfertiger 1                                                                                                                                                                                                               |     | 2                 | 3                                      |
| 1             | Gypswaarenfabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | 2             | 3             | 4             | Pumpensetzer 4                                                                                                                                                                                                                            |     | 5                 | 6                                      |
| 1             | Halbedelsteinwaaren, Betrieb für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | $\frac{1}{2}$ |               | 4             | Dähran (Burnan) mashar                                                                                                                                                                                                                    | 1   | $\frac{5}{5}$     | 6                                      |
| 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               | 3             | 3             | Ronren- (Drunnen-) macner . 4                                                                                                                                                                                                             |     |                   | _                                      |
| 1             | Hainbäcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | 2             |               | 3             | Röhrenlegung, Betrieb für . 3                                                                                                                                                                                                             | -   | 4                 | 5                                      |
| 2             | Heerdschlosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 3             |               | 3             | Ruthenleger                                                                                                                                                                                                                               |     | 4                 | 5                                      |
| 5             | Hydraul. Aufzug-Borrichtuug, B. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5              | 6             | 7             | 1             | Russenfeldbrenner 1                                                                                                                                                                                                                       |     | 2                 | 3                                      |
| 5             | Hydraul. Pressen, Betrieb mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6             | 7             | 4             | Sandaruhan                                                                                                                                                                                                                                |     | 5                 | 6                                      |
|               | Ingenieure (esfert picht päher en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | •             | 1             | G = J to J = -l -l 1                                                                                                                                                                                                                      |     | $\frac{3}{2}$     | 9                                      |
| ٦             | Ingenieure (sofern nicht näher zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | _             | 1             | Polirer                                                                                                                                                                                                                                   |     |                   | 3                                      |
|               | ermitteln.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4             | 5             | L             | ISANARIAH WAARAN TAINA KATUAN TI I                                                                                                                                                                                                        | 1   | 2                 | 3                                      |
| 3             | Installateure, Gas- und Wasscr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4             | 5             | 3             | Schachtmeister                                                                                                                                                                                                                            |     | 4                 | 5                                      |
| 4             | Kalkbrenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5             | 6             | 3             | Schachtmeister                                                                                                                                                                                                                            |     | 4                 | 5                                      |
| 4             | Kalkbrüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{1}{4}$  | 5             | 6             | 3             | Scharwerkszimmerer                                                                                                                                                                                                                        |     | 4                 | 5                                      |
| $\frac{1}{3}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | -             |               | 4             | Glical I                                                                                                                                                                                                                                  |     |                   | 0                                      |
|               | Kälker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 4             | 5             |               | Schieferdecker 4                                                                                                                                                                                                                          |     | 5                 | 6                                      |
| 3             | Kleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4             | 5             | 5             | Schiffen, Betrieb mit 5                                                                                                                                                                                                                   |     | 6                 | 7                                      |
| 3             | Kleiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4.            | 5             | 3             | Schildermaler                                                                                                                                                                                                                             |     | 4                 | 5                                      |
| 4             | Kiesgruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5             | 6             | 2             | Schleifsteinfabrikanten 2                                                                                                                                                                                                                 |     | 3                 | 4                                      |
| 1             | Korallenschmuckfabrikanten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ī              | 2             | 3             | 3             | Schleifsteinfabrikanten                                                                                                                                                                                                                   |     | 4                 | 5                                      |
| $\frac{1}{5}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | _             | 7             | $\frac{1}{2}$ |                                                                                                                                                                                                                                           |     |                   | 3                                      |
| 9             | Kreissägen, Betrieb mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              | 6             |               |               | Schlosser (Bauschlosser) 2                                                                                                                                                                                                                |     | 3                 | 4                                      |
| 3             | Kulturingenieue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4             | 5             | 1             | Schicferwaaren, feine, Betrieb für 1                                                                                                                                                                                                      |     | 2                 | 3                                      |
| 3             | Kulturtechniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4             | 5             | 3             | Schiffbauer in Holz                                                                                                                                                                                                                       |     | 4                 | 5                                      |
| 1             | Kunsthildhauer in Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1              | 2             | 3             | 4             | Schindeldecker '4                                                                                                                                                                                                                         |     | 5                 | 6                                      |
| 3             | Kulturingenieue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 4             | 5             | 2             | Schicferwaaren, feine, Betrieb für 1 Schiffbauer in Holz                                                                                                                                                                                  |     | 3                 | 1                                      |
| 9             | Kunstgraser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |               | 5             | Schreiner (Dauschreiner) . 2                                                                                                                                                                                                              |     |                   | 4                                      |
| 5             | Kunstmaler bei Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4             | 5             | 10            | Seilbahn, Betrieb mit 5                                                                                                                                                                                                                   | •   | 6                 | 7                                      |
| 2             | Kunstschlosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 3             | 4             | 1.            | Serpentinwaarenfabrikanten . 1                                                                                                                                                                                                            |     | 2                 | 3                                      |
| 1             | Kunststeinwaaren, Betrieb für .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | 2             | 3             | 1             | Specksteinwaarenfabrikanten . 1                                                                                                                                                                                                           | - 1 | 2                 | 3                                      |
| 2             | Kunsttischler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2              | 3             | 4             | 3             | Spengler bei Bauten 3                                                                                                                                                                                                                     |     | 4                 | 5                                      |
| 3             | Lackirer bei Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4             | 5             | 5             | Spundmaschinen, Betrieb mit 5                                                                                                                                                                                                             |     | 6                 | 7                                      |
|               | Lackirer bei Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |               |               | Spundmaschinen, Betrieb mit . 3                                                                                                                                                                                                           |     |                   |                                        |
| 4             | Laiendecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5             | 6             | 3             | Staaker                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4                 | 5                                      |
| 3             | Laiendecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4             | 5             | 3             | Staffirer                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4                 | 5                                      |
| 3             | Lehmentirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4             | 5             | 3             | Steinausträger (aus Schiffen) . 3                                                                                                                                                                                                         |     | 4                 | 5                                      |
| 1             | Lehmentirer Lchmziegelverfertiger Locomobilen, Betrieb mit Locomotiven, Betrieb mit Markscheider Marksteinmacher Marmor künstlichen B f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1              | $\frac{1}{2}$ | 3             | 1             | Specksteinwaarenfabrikanten Specksteinwaarenfabrikanten Spengler bei Bauten Spundmaschinen, Betrieb mit Staaker Staffirer Steinausträger (aus Schiffen) Stein-Bildhauer Steinbohrer f. feine Steinwaaren Steinbohrer f. feine Steinwaaren |     | $\hat{2}$         | 3                                      |
| $\hat{5}$     | Locomobilen Potrich wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              | $\frac{2}{6}$ | 7             | 1             | Steinbohrer f. feine Steinwaaren 1                                                                                                                                                                                                        |     | $\frac{2}{2}$     | $\begin{vmatrix} 3 \\ 3 \end{vmatrix}$ |
| 5             | Decomposites, Detried mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |               | 4             | Steinbourer i. feine Steinwaaren 1                                                                                                                                                                                                        | 1   | Z                 |                                        |
| 0             | Locomotiven, Betrich mit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5              | 6             | 7             |               | Stemorecher und Stemoruche.                                                                                                                                                                                                               |     | 5 .               | 6                                      |
| 3             | Markscheider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 ,            | 4             | 5             | 1             | Steindammer 1                                                                                                                                                                                                                             |     | 2                 | 3                                      |
| 2             | Marksteinmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              | 3             | 4             | 1             | Steine, künstliche, Betrieb für (mit                                                                                                                                                                                                      |     |                   |                                        |
| 1             | Marmor, künstlichen, B. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ī              | $\frac{3}{2}$ | 3             | H             | Ausschluss der Edelimitation . 1                                                                                                                                                                                                          |     | 2                 | 3                                      |
| 1             | in the state of th | 1              | $\frac{2}{2}$ | 0             | 1             | 0.101                                                                                                                                                                                                                                     | - 1 | $\frac{2}{2}$     | 3                                      |
|               | Marmorarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2             | 8             |               | Steinfischer                                                                                                                                                                                                                              |     | Z                 |                                        |
| 1             | Marmorwaarenfabrikanten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | 2             | 3             | 2             | Steinhauer                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3                 | 4                                      |
| 5             | Maschinen-Tischlerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 6             | 7             | 1             | Steinklopfer 1                                                                                                                                                                                                                            | l   | 2                 | 3                                      |
| 1             | Maucrziegelfabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | 2             | 3             | 2             | Steinmetzer                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 3                 | 4                                      |
| 3             | Mauror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              | $\frac{1}{4}$ | 5             | 4             | Steinnennefehrilzenten                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 5                 | 6                                      |
| 3             | Maurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               | 9             | $\frac{1}{2}$ | Stempapperaorikanten . , 4                                                                                                                                                                                                                | )   | - э<br>- 3        |                                        |
|               | Maurerponre (panere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              | 4             | 5             | 1             | Steinplattenmacher                                                                                                                                                                                                                        | 2   |                   | 4                                      |
| 2             | Mobellackirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2              | 3             | 4             |               | Steinschläger 1                                                                                                                                                                                                                           |     | 2                 | 3                                      |
| 2             | Möbellackirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2              | 3             | . 4           | 1             | Steinklopfer                                                                                                                                                                                                                              | l l | 2                 | 3                                      |
| 2             | Möbelschreiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\frac{1}{2}$  | 3             | 4             | 1             | Steinschneider                                                                                                                                                                                                                            |     | $\overline{2}$    | 3                                      |
| 4             | Mörtelfahrikantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 5             | 6             | 1             | Stoingë cor                                                                                                                                                                                                                               |     | $\frac{2}{2}$     | 3                                      |
|               | Mahlanhanan in Trale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4              |               |               | 1             | Stellisager                                                                                                                                                                                                                               |     | 2                 |                                        |
| 3             | Mullenoauer in Fiorz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8              | 4             | 5             | 1 0           | Steinsctzer (bci Landbauten) . I                                                                                                                                                                                                          | L   |                   | 3                                      |
| 2             | Mühlsteinfabrikanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2              | 3             | 4             | 3             | Steinsetzer (bci Wasserbauten) .   8                                                                                                                                                                                                      | 3   | 4                 | 5                                      |
| 5             | Mühlsteinfabrikanten<br>Nuthmaschinen, Betrieb mit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 6             | 7             | 3 2 3         | Steinsetzer (bei Wasserbauten) . Steinsprenger                                                                                                                                                                                            | 2   | 3                 | 4                                      |
| 1             | Ofcnbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | $\frac{1}{2}$ | 3             | 3             | Steinträger (b. Wasser-u. Uferbaut.)                                                                                                                                                                                                      | 3 1 | 4                 | 5                                      |
| 1             | Ofensetzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | $\frac{1}{2}$ | 3             | 2             | Steinzuwichter                                                                                                                                                                                                                            |     | 3                 | 4                                      |
|               | Ownements schmidding D C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 3             |               | 1 2           | Steinzurichter                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 3                 | 4                                      |
| 2             | Ornamente, schmiedeiserne, B. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 1 3           | 1 4           | 2             | Stellmacher                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 3                 | ' 4                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                           |     |                   |                                        |

| 003 |                                  |                  | 747                                         | AL |
|-----|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----|
| 1   | Steinwaaren, feine, Betrieb für  | 1                | 2                                           | 3  |
| 2   | Steinwaaren, grobe, Betrieb für  | 2                | 3                                           | 4  |
| 4   | Strohdachdecker                  | 4                | 5                                           | 6  |
| 1   | Syenitwaarenfabrikanten          | 1                | 2                                           | 3  |
| 3   | Stubenbohner                     | . 3              | 4                                           | 5  |
| 3   | Stubenmaler                      | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Stuckateure                      | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Techniker (sofern nicht näher zu |                  |                                             |    |
|     | ermitteln)                       | 3                | 4                                           | 5  |
| 1   | Terrazowaarenfabrikanten .       | 1                | 2                                           | 3  |
| 1   | Thonröhrenfabrikanten            | 1                | $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$      | 3  |
| 2   | Tischler (Handbetrieb)           | 2                | 3                                           | 4  |
| 5   | Tischlerei mit Maschinen         | 5                | 6                                           | 7  |
| 4   | Trassfabrikanten                 | 4                | 5                                           | 6  |
| 4   | Trassgruben                      | 4                | 5                                           | 6  |
| 4   | Trassmüller                      | 4                | 5                                           | 6  |
| 1   | Trottoirsteinfabrikanten         | 1                | 2                                           | 3  |
| 3   | Tüncher                          | 3<br>3<br>3<br>3 | 4                                           | 5  |
| 3   | Verputzer                        | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Wasser- u. Gasanlagen, E. v      | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Wasser- u. Gas-Installateure .   | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Weissbinder ,                    | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Weissputzer                      | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Werkholzzurichter                | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Werkmacher                       | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Wiesenbauer                      | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Windelbodenmacher                | 3                | 4                                           | 5  |
| 1   | Ziegelbrenner                    | 1                | 2<br>5                                      | 3  |
| 4   | Ziegeldecker                     | 4                | 5                                           | 6  |
| 1   | Ziegelfabrikanten                | 1                | 2                                           | 3  |
| 1   | Ziegeleien Ziegler               | 1                | $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ | 3  |
| 1   | Ziegler                          | 1                | 2                                           | 3  |
| 3   | Zimmerer                         | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Zimmerleute                      | 3<br>3           | 4                                           | 5  |
| 3   | Zimmermaler                      | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Zimmermann                       | 3                | 4                                           | 5  |
| 3   | Zimmerpolire                     | 3                | 4                                           | 5  |
|     |                                  |                  |                                             |    |

#### 3. Bestimmungen und Erläuterungen.

- 1. Verminderte Gefahr wird angenommen, wenn in einem Betriebe besonders gute Einrichtungen vorhanden sind, und eine über das gewöhnliche Mass hinausgehende Sorgfalt in der Anbringung bewährter Sehutzvorkehrungen unverkennbar ist, ferner dann, wenn in einem Betriebe Arbeiten auf Gerüsten, Leitern, Däehern ete. nieht ausgeführt werden, solches aber bei gleiehbenannten anderen Betrieben zur Regel gehört.
- 2. Erhöhte Gefahr wird angenommen, wenn die allgemein üblichen Schutzvorkehrungen fehlen und mangelhafte Einriehtungen überhaupt vorhanden sind, ferner dann, wenn in einem Betriebe Arbeiten auf Gerüsten, Leitern, Däehern ete. gegenüber Arbeiten von geringerer Gefährlichkeit mehr vorkommen, als es durchschnittlich in gleichbenannten Betrieben der Fall ist; sodann anch, wenn die in einem Betriebe bis zum Tage der Veranlagung vorkommenden Unfälle nach Zahl und Grösse das Durehschnittsmass der betreffenden Gefahrenklasse überschreiten.
- setzt der Genossenschafts-Vorstand die Gefahrenklasse ciell diesem Stil gewidmet ist. Obige Verlagshand-

in den Grenzen der Klassen des Gefahrentarifs für die Berufsgenossenschaft fest.

4. Betriebe, welche zeitweise eine aussergewöhnliche Gefahr för die beschäftigten Personen in sich schliessen, können durch Besehluss des Genossenschafts-Vorstandes für die Dauer dieser gefährliehen Arbeiten in eine höhere Gefahrenklasse eingeschätzt werden.

5 Ist ein Betrieb a mit einem Betrieb b verbunden und liegt für a und b eine Versehiedenheit der Gefahr vor, so gilt für den Gesammtbetrieb eine mittlere Gefahrenklasse, welche unter Berücksichtigung der für a beziehungsweise b geltenden Gefahrenklasse und der durchschnittlieh in den einzelnen Betrieben besehäftigten Personen, aufgefunden wird.

Elberfeld, den 1. September 1886.

Per Genossenschafts-Yorstand. Gerhardt, Vorsitzender.

Der vorstehende Gefahren-Tarif der Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossensehaft wird gemäss § 28 Absatz 3 des Unfallversieherungsgesetses vom 6. Juli 1884 genehmigt.

Berlin, den 23. September 1886.

Das Reichs-Uerficherungs-Amt. gez. Bödiker.

#### Entscheidung des Reichs-Versicherungs-Amtes in Strafsachen.

Einer Berufsgenossensehaft wurde von einer Firma eine Lohnnachweisung eingereicht, in welche falsehe Lohnsummen eingetragen waren. Die Berufsgenossensehaft machte von ihrem Strafreehte -§ 103 des Unfall-Versicherungsgesetzes - Gebrauch und belegte die Firma mit 250 Mk. Strafe (die Hälfte des höchsten zulässigen Strafmaases). Das Reichsversieherungsamt hat diese Strafe lediglich bestätigt, obwohl nicht vorsätzliches Verschulden, sondern grobe Fahrlässigkeit des Unternehmers vorlag.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

- Roccoeo. Entwürfe für die Graphisehen Künste und das Kleingewerbe von L. Clerieus. Erste Lieferung 15 Tafeln Handzeiehnungen, davon 4 in Farben, nebst erläuterndem Text. Frankfurt a. M. 1886. Verlag von Wilhelm Rommel. Preis Mk. 8. Die Roecoco-Arbeiten sind trotz ihrer vielen Feinde doch nieht zu umgehen. Der Roecoeostil behauptet noch einen gewissen Platz welchen er z. Z. Ludwig XIV. errungen hat dadureh, dass noch manehe Ueberreste desselben aus jener Zeit vorhanden sind. Findet man doch heute noeh sehr viele gut erhaltene Roccocobauten und Malereien etc. welche selbstredend auch in demselben Stil erhalten, renovirt uud ergänzt werden müssen. Für Roe-3 Für fremdartige Betriebe oder Nebenbetriebe, coco Liebhaber deren es immer noch viele gibt sowie welche in dem alphabetischen Verzeiehniss der klas- Fachleuten des Decorationsgewerbes wird es von Intesificirten Gewerbezweige nicht aufgenommen sind, resses ein, von einem neuen Werkezu hören, welches spelung leistet bekanntlich in der Herausgabe von heraldischen Werken Hervorragendes und hat auch durch Herausgabe dieses Werkes im Zopfstil, aus der uns vorliegenden ersten Lieferung ersichtlich, allen Grund auf guten Absatz zu hoffen indem dasselbe sehr reichhaltig ist, nicht allein für das Decorationsfach, soudern hauptsächlich auch für viele anderen im Roccocostil gehaltenen Arbeiten.

#### Technisches.

- Weisser Lack für Glas, Blech und Holz. Einen weissen Lack, welcher auf Glas, Blech und Holz gleich gut haften und auch unter dem Einfluss des Sonnenlichts weiss bleiben soll, erhält man nach folgender, der "Zeitschrift für Mineralwasser-Fabrikation derselbo wird dort als "Cracau's Schilderlack" bezeichnet) entnommonen Vorschrift: Man reibt 150 gr feines Zinkweiss und 3 g fein gepulverten Bleizucker in einer Schalc mit wenig Terpentinöl zu einer gleichmässigen Masse an, welche die Konsistonz von Schweineschmalz haben muss, und fügt unter fortwährendem Umrühren 20 g kochendes Leinöl und hierauf 90 g Dammarlack, 5 g Ricinusöl, 20 g Kopaïvabalsam und 100 g Terpentinöl zu, worauf man das Ganze gut durcheinander mengt. Man füllt alsdann mit dem Gemisch ein cylindrisches Gefäss, in welchem man es eine Woche stehen lässt. Etwa vorhandene grobe Zinkweisskörner setzen sich während dieser Zeit zu Boden. Drei Viertheile des Bodensatzes und die darüberstehende Flüssigkeit werden vorsichtig abgezogen und bilden dann den Lack, welcher zum sofortigen Gebrauch fertig ist.

- Ueber die Verwendung des Champhor-öles, von welchem im Laufe von 16 Monaten 94500 Pfd. in die Vereinigten Staaten eingeführt wurden, äusserte sich C. A. Heinitsh in der "Pennsylvania Pharmaceutical Association dafür, dass dasselbe nicht nur in der Medicin, sondern auch zur Herstellung von Celluloid, Firnissen, Farben, Seifen benützt wird, ebenso dient dasselbe zum Verfälschen von Sassafras-, Cajeput-, Cubeben-, Zimmt-, Anis-, Pfeffermünz u. A.

ätherischen Oelen.

- Lackpolitur. Gebleichter Schellack, fein gepulverten Manilla-Copal, Mastix, von jedem 60 gr Sprit 95% T. 1 l werden unter Zusatz von Glaspulver einige Tage unter öfterem Umschütteln stehen gelassen, hierauf filtrirt und dem Filtrate 1 gr Borsäure zugesetzt.

#### Vermischtes.

- Zu billig verakkordirt. Welch' üble Folgen das zu billige Uebernehmen von Submissionsarbeiten haben kann, haben die ursprünglichen Unternehmer der zur Herstellung der Stallungen des neuen Kasernements in Wandsbeck erforderlichen Maurcrarbeiten erfahren. Dieselben hatten sich verpflichtet, betrug, blieb. Nachdem von ihnen ein bedeutender doch ist der Glanz hierzu bei weitem zu stark. Mindestforderer mit 48 680 Mk. den Zuschlag erhielt. grund hat, sodass das Zifferblatt dem aussenstehenden

Der Ausfall, welcher den ersten Unternehmer beauftragt ist, die den kontraktischen Bedingungen nicht entsprechenden Theile des bisher aufgeführten Mauerwerks auf Kosten der ersteren abreissen und neu herstellen zu lassen, Für diese Arbeiten, welche im Tagelolm ausgeführt werden, erhält derselbe für jeden Gesellen pr. Stunde 70 Pfg., und für jeden Arbeitsmann für die Stunde 58 Pfg.

- Das chinesische weisse Wachs. Nach zuverlässigen Berichten beziffert sich der durchschittliche jährliche Werth des in China gewonnenen weissen Wachses auf rund 650,000 Pfd. Sterling; Hankow allein führte im Jahre 1879 für 81,000 Pfd. St. davon aus. Das chinesische weisse Wachs wird in Gestalt einer dicken weisen Kruste auf den Zweigen des "Ligustrum lucidum" gefundon, welche von Insectenstichen herührt. Im Bezirk Keenchang wächst die genannte Pflanze massenhaft und es sind die Zweige derselben im Frühjahr mit zahllosen Fliegenschwärmen dick bedeckt. Diese Insecktenschwärme verursachen eine weisse, seifenähnliche Kruste, die bis gegen den Herbst hin allmählich dicker wird. Um diese Zeit werden die inkrustirten Zweige abgeschnitten, in siedendes Wasser gebracht und so lange darin gelassen, bis sich die klebrige Substanz von denselben loslöst und an die Oberfläche steigt, von der sie abgeschöpft und in tiefe Pfannen gegossen Vor einigen Jahren brachte man versuchsweise eine Partie dieser Insekten von ihren einheimischen Plätzen in den weiter nach Norden hin gelegenen Bezirk Keating-Fu und machte die Wahrnehmung, dass es ihnen da nicht nur sehr gut gefiel, sondern dass auch die wachsige Ablagerung eine bedeutend stärkere war, was zur Folge hatte, dass die Verbreitung dieser Thierchen, bezw. des Baumes eine immer grössere Ausdehnung annimmt. Sammlung der zum Transport bestimmten Inseckten geschieht Abends und Morgens; sind diese dann an ihrem neuem Bestimmungsort angekomment so werden eine gewisse Zahl davon je in grssse Baumblätter gewickelt und an die Zweige der Ligusterbäume befestigt, worauf die äusserst fruchtbaren Weibchen sofort ihre Eier ablegen, aus denen in einigen Tagen die junge Brut ausschwärmt. Diese vermehrt sich fort und fort, vollzieht im August ihre Aufgabe und findet dann ihren Tod in siedendem Wasser. Man sagt, dass diese eigentliche Industrie viel Mühe und Sorgfalt erfordert.

- Für die Beleuchtung von Zifferblättern bei Turmuhren wird in Havre ein Verfahren angewendet, das ein sehr deutliches Ablesen der Zeit gestattet. Die festen Ziffern wie die beweglichen Zeiger erscheinen bei Tage und des Abends hell auf dunklem Grunde. Das zunächst rätselhafte helle Erglühen der Zeiger vor der dunklen Scheibe hat in die Arbeiten für einen Preis herzustellen, welcher Havre selbst bei manchen die Meinung verursacht. etwa 60/0 unter dem Kostenanschlage, der 56 000 Mk. die Zeiger seien mit Balmainscher Oelfarbe gestrichen, Theil des Mauerwerks bereits aufgeführt worden war, näheror Kenntnissnahme löst sich das Rätsel wie folgt: mussten sie plötzlich die Arbeiten einstellen, die Die Ziffern sind mit weisser Farbe auf ein Zifferblatt Restarbeiten wurden dann in einer neuen Submission aus Blankglas gemalt oder von Milchglas aufznkitten. für Rechnung der ersten Unternehmer vergeben, in Die Zeiger bostellen aus Milchglas, während der innere welcher der Maurermeister W. R. H. Sievers als Raum hinter dem Zifferblatte einen sehwarzen Hinter-

Beschauer allzeit schwarz erscheint. Ziffern wie Zei- tapeziren Sie direct darüber. (Alaunwasser-Vorstrich kann aber ger erscheinen aber bei Tage milchweiss. Die abendliche Beleuchtung geschieht vom Innern aus durch niedrig auf dem Fussboden angebrachte starke Reflektoren, welche ihre Strahlen durch die Fensterglasscheibe schräge nach oben in die Luft werfen, so dass keine direkten Strahlen zum Auge des unten auf der Strasse stehenden Beschauers gelangen können. Das die milchglasartig erscheinenden Ziffern und Zeiger treffende und von denselben zerstreute Licht ist dabei so intensiv, dass diejenigen Strahlen des zerstreuten Lichtes, welche den Beschauer treffen, sowohl die Ziffern als die Zeiger in hellem Glanze erscheinen lassen. Die sehr sinnreiche Einrichtung rührt von Uhrmacher Doray in Havre her. Ein Patent besteht für dieselbe, soweit uns bekannt ist, nicht.

(Deutsche Bau-Zeitung.) - Thür-Schilder aus Glas, mit einem Centrum aus Opalstein, auf welchem der Name des Hausbewohners oder die Hausnummer eingebrannt wird, sind die neuesten Erzeugnisse der amerikanischen Glasmanufactur. (Diamant.)

## Briefkasten.

2703 L. F. in E. Frage hiermit an, ob Asphaltlack für Aussenarbeit haltbar und ob selbiger mit Terpentin zu verdünnen ist.

Antwort: Asphaltlack ist nicht für äussere Arbeiten, verdünnen, mit Benzin ist besser wie mit Terpentin; aber Achtung! denn Benzin ist feuergefährlicher wie Pulver.

2704 2. Können Sie mir ein Verfahren mittheilen Eisblu-

men auf Fensterscheiben herzustellen.

Antwort: Das Verfahren ist patentirt und dürfen Sie es desshalb nur für den eigenen Gebrauch machen. Mattglas wird mit starker Gummiauflösung gestrichen, langsam getrocknet nachdem der Hitze ausgesetzt wodurch der Gummi mit Glassplitter

abspringt, so dass die Blumen erscheinen.

2705 C. O. in R. Habe bei hiesigen Fleischormeistern die Schlachthäuser innen in der Höhe von 2 Metern mit Oelfarbe anzustreichen. Möchte nun gern ein Verfahren kennen lernen, wie ich die betreffende Arbeit am sichersten und haltbarsten auszuführen habe. Da öfters, in der Regel den 2. Tag geschlachtet wird, sind die Wände immer etwas von der entstehenden Nässe angezogen und will die Oelfarbe nicht recht trocknen. Habe in einem dieser Schlachthäuser schon gestrichen, es waren einige neu verputzte Stellen darin, auf welchen die Farbe gar nicht trocknen will. Der Mörtel bestand aus Cement und Kalk zu gleichen Theilen, dieselben sind heute noch so nass als wenn erst frisch gestrichen. Würde sich Kallkolith empfehlen?

Antwort: Wenn die Wände innen feucht sind dann behandeln Sie dieselben erst mit Weissang'schem Verbindungskitt, sind sie aber oberflächlich feucht so hitzen Sie dieselben mit Kohlenfeuer oder mit einer Abbrennlampe und dann isoliren Sie

mit Kallkolith worauf die Oelfarbe zu streichen.

2706 2. Gibt es eine transparente Farbe zur Anfertigung von Schildern auf Eensterglas? Die Scheiben sollen trotz der Farbe durchsichtig bleiben. Es sollen in einer Apotheke die Fenster entsprechend beschrieben werden, und zwar recht augen-

Antwort: Verwenden Sie guten Copallack, welchor mit den

entsprechenden Farben gefärbt ist.

G. Z. in P. Habe in meinem Hause so viel Ratten, dass diese bald überhand nehmen, möchte desshalb gefl. anfragen, ob Sie nicht ein probates Mittel wissen gegen dieses Ungeziefer?

Antwort: Schütten Sic Carbolineum in die Löcher und verstopfen Sie diese dann mit Zement.

2707 M. Sch. in N. 1) Bitte mir gefl. mitzutheilen, ob man auf Zinkplatten mit gewöhnlichem Kleister tapeziren kann oder ob an denselben noch besondere Vorarbeit nöthig event. der Haltbarkeit wegen, anderer Kleister gebraucht werden muss?

Antwort: Setzen Sie dem Kleister etwas Leim zu und pedition der Malerzeitung.

nichts schaden.

2) Kann man auf frischen Cementputz auch mit Leimfarbe anstreichen, ohne für die Haltbarkeit besorgt zu sein?

Antwort: Wenn der Zement trocken ist, so kann mit Kalk

vorgestrichen werden, dann mit Leimfarbe.

3) Obige Zinkplatten wurden an einer Wand befestigt als Isoliermittel gegen Durchdringen der Feuchtigkeit. Was halten

Sie davon? Soll solches sich wohl für die Dauer bewähren?

Antwort: Ja, Näheres darüber finden Sie in dom eben fertiggewordenen Werkchen: "Die Feuchtigkeit in den Gebäu-

den und ihre rationelle Bekämpfung".

2708 W. in H. Durch welche Substanz (als Beimischung in Kalk- oder Leimfarbe) lassen sich Wanzen in den Zimmerwänden vertreiben? Und wie in Fussbodenritzen?

Antwort: Durch Zusatz von Alaun. Fussböden sollen 4-6

Wochen lang, jede Woche mit Clorkalkwasser geputzt werden. 2709 A. B. in H. 1) Habe ganz alten Lack erwärmt, Terpentinöl & Leinölfirniss zugesetzt, wurde zwar dünnflüssig, trocknet jedoch schlecht resp. nicht. Was soll ich beginnen, um denselben zum Trocknen zu bringen?
Antwort: Viel Sicative zusetzen, jedoch ist zu versuchen,

diese kalt oder warm beigerührt werden muss.

2710 3) Habe noch Vorrath von dickem Terpentin hell, wie kann ich denselben im Geschäft verwerthen, oder mit was versetzen?

Antwort: Für in Kleister zum tapeziren oder grundiren von Leinen.

2711 J. W. in O. 1) Wie rahmt man Bilder, namentlich grosse Photographien, welche auf schweren Karton geklebt sind, schön glatt und staubdicht ein, mit Anfeuchten kann man allein nichts erzielen?

Antwort: Durch festpressen des Bildes ans Glas. Das

Glas ist vorher zu bekleben.

2) Ich habe von der Berufsgenossenschaft eine Zahlungsaufforderung erhalten, wonach für jede versicherte Person wieder 4 Mark zu zahlen sind, bin ich hierzu verpflichtet und kann ich alsdann den Betrag meiner Gehülfen in Anrechnung bringen?

Antwort: Zu Zahlen sind Sie verpflichtet, in Anrechuung dürfen Sie es nicht Ihren Gehülfen, sondern iudirect Ihrer Kund-

schaft bringen.

### Geburts-Anzeige.

Heute wurden wir durch die glückliche Geburt eines gesunden Mädchens hoelierfreut.

> W. E. Bollongino und Frau Johanna. geb. Grothe.

Remscheid, d. 6. Nov. 1886.

#### Der Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjer-ring und Buck. Zu bcziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

#### ivavosvati Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 100 zu beziehen durch die ExAlle zum Bemalen geeignete Stoffe z. B. für Rouleaux, Theater, Fahnen-Zubehör-theile etc. liefert [606 E. STARKE i. Bonn

Patent-Gummi

C. G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständigr Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

#### Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation Ocl- und Wassorfarbe k. D. R.-Patent, Abzieh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

Preise bill. nach Preis-Cour.

Soeben erschien in 3. Auflage:

## Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40; Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

## 

Fabriken für Jarben, Lacke u. djem. Produkte. Specialitäten: feinst geschlemmte deutsche. franz., ital. Erdfarben und Schwärze. Chrom-Oel-Zinnober-Laub-Brone-Smaragd-

Zink- u. Kalk-Grüne etc. Ultramarin-Blau u. Grün. Chrom-Gelbu. Orangs. Zinnober ächt u. Immitation, Krappfarben, Türkisch-Corrallen- und Pfirsisch-Roth, (giftfrei kalk- & luftächt) sowie sämmtliche Farben für Maler, Tapeten-, Rouleaux-, Buntpapier-& Spielkarten-Fabriken. Von der Maler-Zeitung geprüft. [620

#### GEBK. BORNEFE

#### Lack- und Firniss-Fabrik

BONN A. RHEIN

empfehlen sämmtliche Oel- u. Spirituslacke zu billigsten Preisen.

Specialität: Hauchfreie Lacke.



durchsichtig weiss, kannt bester Trockenstoffzusatz f. Firnissfarben und

Lacke offeriren a Ko. Mk. 1,30, und empfehlen Oellacke nach englischer & deutschor Methode, sowie Spirituslacke in besten Qualitäten billigst.

Schmidt & Hintzen,

Lackfabriken

Coswig in Sachsen.

Bünauburg in Böhmen.

Die Lackfirniss-Eabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hanchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen, 502

## **Papierstuckfabrik**

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baume'stern n. Sachverständigen als vorzüglich anerkannton, vollständig Gyps ersetzenden Papierstuckartikel: in

Rosetten, Holzkehlen, Friesen. Stäben, Reliefs, Thürverdachunzu billigsten Preisen. -- Preisverzeichnisse gratis.

Illustrirter Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg. [628

Vertretungen für einzelne Plake erwänscht.

En gros.

En detail.

Export.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System) Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihror enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine, irgend cines Systems erreicht, fabrieirt als Specialität Gustav Spangenberg, Manuheim.

## "Farben-Fabrik Oker",

Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag

#### Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.



#### B. SCHMIDTMANN, Leipzig,

Export Engros Fabrik plastisch. Zimmerdecorationen

in Papierstuck 300 empfiehlt:

Rosetten, Stäbe, Friese, Vonten. Thür-verdachungen etc. in ancrkannt solidesten Ausführung! Vollständiger Ersatzfür Gypsstuck!

Preis-Conrant gratis!
Reichhalt. Musterbuch in Lichtdruck gegen
Eineendung oder Nachnahme von Mk. 2,50. 383

## Broncen Blattgold

Fabrik-Niederlage von H. M. JANSEN,

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigr keit zu Fabrikpreisen von 31/2 bi-10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abzieligold für Vergoldung im Freien.

Spiritus Fussboden 1 M 160 H , 140

Glanzlak JIII " 130 per 100 Kilo-

Friedr. Kayser Frankfurt a. M.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachtein u. Stahlkämme. Holz- und Marmorwalzen.

in Oel gemahlen,

zu Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar.

Ber Schuk

## ohnhäuser

## gegen die Feuchtigkeit

Ein Handbuch filr praktische Bautechniker, sowie als Leitfaden für den Unterrichti. Baugewerkschulen

bearbeitet von

#### Ernst Nöthling,

Architect und Lehrer an der Herzogl. Baugewerbeschule zu Gotha.

Mit 24 eingedruckt. Figuren gr. 8. 1 Mart 20 Pfg. Vorrätlig in allen Buchhandlungen.

#### Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Beste Qualitäten

#### Maler=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn

590 Mühlhausen Th.

#### Zwölf Zeichnungen von R. PFAFF

1000 in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der die Verlagshandlung der Maler-Zeitung. 

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Be-schädigungen werden unterdiscretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maler u. Conservator alter Gemälde

Zur Anwendung in Wasserfarben für Decken und Wände hat sich praktisch sehr bewährt durch seine grossen Vortheile gegen Cölner Leim. Wer meinen flüssigen Leim versucht hat. ist überrascht von dem guten Erfolge und gebraucht nur diesen. Er bietet folgende Vortheile:

1. Geldersparniss bis zu 50 %,

Bedeutende Zeitersparniss,

Bequeme Handhabung,

4. Stets gleich guten Erfolg. Proben von 10 oder 25 Pfd. zu 35 Pfg. per Pfd. gegen Nachnahme. — Vergleichen Sie meine Annonce in No. 38 dieses Blattes vom 18. September.

Friedr. G. Gierlichs Düsseldorf.

Soeben erschienen:

Spruch - Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten
Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maier, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

Acfür äussere und innere Hausdecorationen in Hotels, Beffaurationen, Wirthschaften, Speisesälle, Spiele, Garten= und Concert-Hallen, Kegelbahnen, Villard-

Zransparente, Trintgeschire etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Herausgegeben von William Herausgegeben werden der William Herausgegeben von William Herausgegeb Einsendung von Mark 1,50.

Abonn.jährl. M. 4, halbjährl. M. 2.50

Preise. Probe-Nr. gratis Zeitschr. f. Handel u. Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg.

Im Derlage des "Exporteur" erschien; Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Elnsendung von Utt. 1. 80.

520

1. Gründaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. FIG

Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fadricirt u. liesert in anerkannt unüdertrossener Qualität

📝 Blattgold, Hochglanzbroncen

Mehrfach prämitet, Amerkennungsfchreiben v. Makern 20.

E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 — Nadnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

**Lisen-Kingpinsel** 

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-H. Hasenbring nahme. Essen (Ruhr).

## Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. rein M.42( Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(2 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M

empfehl. Heuser & Pertsch.

Adressbuch v. Berlin enthaltend Adressen v. Fabrikanten, Kausleuten, Beamten, Künstlern, Handwerkern etc. nach Branchen geordnet, versendet frco. geg. Einsendung v. M. 2,70 od. pr. Nachn. H. Lange, Berlin Q., Magazin-Str. 12 a. Subscriptionspreis f. d. Adressbuch v. Europain ca.70 Heften Mk.25, - 40 Hefte sind bereits erschienen.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.

Die "Maier-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume ete auszuschmäcken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farbeu-, Pin sel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal unt einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren "abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buehbandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Dn Mont-Schauberg sehe Buchhandlung

Bezugebedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so grklärt er sich dadurch einverstauden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.
Bel Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

1 Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenu er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus dienen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studireu, in der Hoffbung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Außagen häuße gar nicht zu den gewfinschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Macer Beitung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. • Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzelgen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf,
Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", Rosenthal 1.

#### Beschlüsse aus der 7. Sitzung des Genossenschafts - Vorstandes der Rheinisch - Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft am 21/22. Oct. 1886 in Aachen.

- 1. Von der Einnahme aus Beträgen soll eine bestimmte Summe, welche für die Rückzahlung der seitens der Post geleisteten Vorschüsse und für Verwaltungskosten bis zur gethätigten regelrechten Umlage ausreichen dürfte, bei der Reichsbank deponirt, der Rest in 3½ prozentigen preussischen Staatspapieren oder wie das Gesetz sonst bestimmt angelegt werden.
- 2. Die Anträge auf Stundung oder Niederschlagung von Beiträgen oder Kautionen sollen dem betr. Sections-Vorstand jedesmal zur Begutachtung eingesandt werden.
- 3. Der Beschluss aus der 6. Sitzung betreffend Buchführung wird aufgehoben, und die Einrichtung einer einfachen, möglichst übersichtlichen Buchführung den einzelnen Sections-Vorständen überlassen.
- 4. Einem Antrage des Vereins der Berufsgenossenschafts-Beamten in Berlin auf Mitwirkung zur Constituirung und demnächstiger Betheiligung wurde vorläufig nicht entsprochen.
- 5. Ein Vorschlag des Allgemeinen Deutschen Versicherungs-Vereins auf Abwickelung von noch bestehenden 6 älteren Versicherung-Verträgen soll nur dann acceptirt werden, wenn die Versicherungsnehmer den zur Abwickelung der Versicherung ihrer eigenen Person verlangten Theil-Betrag der Abfindungssumme selbst zahlen werden.
- 6. Die Abänderungs-Vorschläge des Reichs-Versicherungsamtes in Betreff der Statut-Aenderung werden im Wesentlichen angenommen.
- 7. Der Vorstand lehnt den erhobenen Entschädigungs-Anspruch aus einer Anzahl von Unfällen ab,
  - a. weil die Krankheit, welche den Arbeiter zur

- Zeit in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt, nicht als eine Folge des demselben zugestossenen Unfalls angesehen wird;
- b. weil die Beschäftigung, bei welcher sich der Unfall ereignete, nicht als eine zum Betrieb gehörige bezeichnet werden kann und auch der Unternehmer die Beschäftigung nicht angeordnet hatte;
- c. weil die Verletzung, welche sich der Verletzte auf einer Reise zugezogen hat, ein Betriebs-Unfall nicht ist. Gegen den Verletzten, welcher nachträglich die Sache als einen Betriebs-Unfall hingestellt hat, soll Straf-Antrag gestellt werden;
- d. weil der Verletzte nicht als Arbeiter oder Betriebs-Beamter, sondern als ein Familien-Angehöriger, welcher die Arbeitsstätte als Passant betreten hat, betrachtet werden muss und die Versicherung auf diese Personen nicht ausgedehnt worden ist;
- e. weil der Unfall, durch welchen mehrere Arbeiter durch Zusammenbruch eines Gerüstes schwer verletzt worden, nicht als im Baubetrieb des Arbeitgebers, sondern im Betriebe eines anderen Unternehmers sich ereignete, auch die Arbeiter keinen Auftrag ihres Arbeitgebers zur Hilfeleistung in dem anderen Betriebe erhalten hatten, sondern der Aufforderung hierzu freiwillig Folge leisteten. Die Entschädigung fällt demnach einer anderen Genossenschaft zu.
- 3. Zur Ausarbeitung eines Entwurfs zu Unfall-Verhütungs-Vorschriften wird eine Kommission, bestehend aus den Vorsitzenden in Elberfeld—Barmen und den Herren Müller—Köln, Bilstein—Aachen, und Kannewischer—Dortmund und als deren Stellvertreter die Herren Neuss—Köln, Jacobs—Aachen und Gehring—Münster gewählt.
- 9. Der genehmigte Gefahrentarif soll durch die Genossenschafts-Blätter veröffentlicht und in einigen Tausend Exemplaren in 8° Heft Form vervielfältigt werden.

- 10. Ein Fragebogen für die Einschätzung der Betriebe in die Klasse des Gefahrentarifs soll auf dem Genossenschafts-Bureau ausgearbeitet und den Sections-Vorständen zur Begutachtung eingesandt werden.
- Zu den Lohnnachweisungen soll möglichst ein einheitliches Formular eingeführt werden, nachdem zunächst noch der den Sectionen zur Verfügung stehende Vorrath der bisherigen Formulare verwandt worden sind. Unternehmern, welche durchschnittlich mehr wie 30 Personen beschäftigen, soll es gestattet werden, eine summarische Zusammenstellung der Löhne zu machen, wozu besondere Anleitung gegeben werden wird.
- Bei Unternehmern grösserer Betriebe, welche sowohl Arbeiter in versicherungspflichtigen Betriebstheilen als auch solche in nichtversicherungspflichtigen Betriebstheilen beschäftigen, hat sich das Auseinanderhalten der Arbeiter in dem einen oder andereren Betriebstheil sowie die Trennung der Lohnaufzeichnungen für die Zeit der Beschäftigung in dem einen und in dem anderen Betriebstheil vielfach als sehr unzweckmässig und für die Unternehmer sehr belästigend herausgestellt; aus diesem Grunde beschliesst der Vorstand bei gegenseitigem Einverständniss die sämmtlichen Arbeiter der Genossenschafts-Mitglieder mit in die Versicherung einzuschliessen.
- Die Kosten, welche die Ermittelung der im Mai d. J. beschäftigten Arbeiterzahl und bezl. der Führung der revisionsfähigen Lohnbücher durch Säumigkeit einer Anzahl Mitglieder den Sectionen entstanden sind, sollen auf die säumigen Mitglieder gleichmässig vertheilt und von denselben eingezogen werden.
- 14. Nachdem sowohl mit der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft als auch mit der Ziegelei-Berufsgenossenschaft ein Einverständniss darüber, welche Motive zur Beurtheilung des Begriffs Hauptbetrieb und Nebenbetrieb im Allgemeinen gelten sollen, nicht erzielt werden kann, soll nunmehr eine Entscheidung des Reichs-Versicherungsamtes herbeigeführt werden.
- Eine Anfrage des Reichs-Versicherungsamtes, ob Pflastereibetriebe, wenn in denselben wegen des Anschlusses des Pflasteres an Trottoire, Pferdebahngeleise, etc. ab und zu ein Behauen der Steine stattfindet, als Steinhauereien im Sinne des § 1 Abs. 2 des Unf.-Vers.-Ges. anzuselien und deshalb versicherungsflichtig seien, soll verneint werden, dagegen soll die Frage, ob es angebracht sei, die Pflasterei-Betriebe an und für sich für versicherungspflichtig zu erklären, in Anbetracht, dass es überhaupt wünschenswerth ist, das ganze Handwerk an der durch das Unf.-Ver.-Gesetz geschaffenen Wohlthat für die Arbeiter theitnehmen zu lassen, bejaht werden.
- 16. Zwischen den Genossenschaftskassen und den Sectionskassen soll eine gegenseitige Zinsberechnung nicht stattfinden; etwa seitens der Sections-Genossenschaftskassen zurückzuerstatten.

#### Die Glasmalerei als Schmuck der Privatwohnung.

Künstler und Gelehrte bezeichnen es als erfreuliche Wendung zum Besseren in der Geschmacksrichtung des Publikums, dass die farbigen Fenster nicht nur zu kirchlichen und profanen öffentlichen Bauten, sondern auch in den Wohnungen der Privaten von Jahr zu Jahr zunehmende Verwendung finden. Weisse, durchsichtige Fensterscheiben werden von verschiedenen Autoritäten als das denkbar flachste, nichtssagendste bezeichnet; doch zum Glück der Fensterglasfabriken ist die Meinung des Publikums wie überall auch hierin getheilt und es giebt viele, welche dem zauberhaften Licht und Schimmer der gemalten Fenster einen ungehemmten Blick ins Freie, auf die Strasse, nach dem Wetter und dem Lauf der Wolken vorziehen. Diese Meinung hat wie jede andere gewiss ihre Berechtigung. Der bezaubernde Eindruck, den ein Wohnraum mit gemaltem. Fensterschmuck macht, lässt sich jedoch nicht bestreiten; die Gemüthlichkeit und Feierlichkeit desselben wird wesentlich durch die bunten Streiflichter und die gedämpfte Beleuchtung gehoben, und weder durch freundliche noch unfreundliche Witterung beeinflusst. Die glühenden Strahlen der Sommersonne fallen gemildert herein und rufen ein wechselndes Farbenspiel licrvor, das gleich wohltliuend ist für Auge und Gemüth; der trübste Wintertag ist nicht im Stande den Bewohner durch Wolken oder Nebel niederzudrücken; als Scheidewand stehen die freundlichen Farben dazwischen und übermitteln ein gedämpftes Licht, das immer noch stark genug ist, die Wohnung im Gegensatz zu draussen traulich und angenehm zu machen. Es ist unverständlich, wie es den durch-sichtigen Scheiben im 16. und 17. Jahrhundert gelingen konnte die bunten und gemalten Fenster so gänzlich zu verdrängen. das die Glasmalerei nahezu am völligen Erlöschen war. Auch Verbleiungen, Rauten- und Butzenscheiben mussten den grossen durchsichtigen Scheiben weichen und wurden nurnoch in elenden Dorfwohnungen, Scheunen und Stallungen geduldet. In unserem Jahrhundert ist das wieder anders geworden und derartige Fassungen werden vielfach und gewiss nicht zum Nachtheil in den elegantesten Bauten gefunden. Hält sich die Verwendung auch immer noch innerhalb gewisser Grenzen, so geht doch aus der Anzahl der Etablissements, die diesen Industriezweig pflegen, hervor, dass die Kunst der Verbleiung und Malereien in ihrer Entwickelung begriffen ist und einer grossen Zukunft entgegen geht, in die hoffentlich durch Verhältnisse, Sitten und Gebräuche noch mehr fördend als bis jetzt wird eingegriffen werden. Könnte z. B. die Glasmalerei als Widmungsangabe eingeführt werden, wie es eliemals besonders in der Schweiz Sitte war, so würde dies sehr zur Hebung dieses Industriezweiges beitragen. Jedes Haus wurde in der Schweiz bei seiner Erbauung mit Wappen der Freunde des Hausherrn ausgestattet; überhaupt wurde vielfach als Zeichen der Freundschaft und Ehrerbietung die Schenkung von Fenstern betrachtet. Auch anderwärts war cs kassen bisher vorauslagte Zinsen sind seitens der Sitte, dass Städte, Geschlechter und wohlhabende Bürger ihr auf Glas gemaltes Wappen in Stadt- und Zunfthänser stifteten. Die grosse Zahl profaner Glasmalereien, welche aller Orten in der Schweiz als Zeugen der ausgedehnten Verbreitung dieser Sitte getroffen werden, stehen in directem Zusammenhauge mit dem bürgerlichen Leben, mit der Geschichte der Städte, Adelsgeschlechter und Familien mit dem Zunftwesen und mit allen in die damaligen Verhältnisse eingreifenden wichtigen Momenten. Eine solche Sitte ist von besonderem künstlerischem und historischem Interesse, da nicht nur die Fortschritte der Kunst, sondern auch die historischen Ereignisse verewigt und festgehalten werden; ähnliche Gebräuche in unserer Zeit vermöchten der Glasmalerci in Privatkreisen wieder eine Werthschätzung zu verschaffen, wie ihr dieselbe im 15. und 16. Jahrhundert mit Recht zu Theil wurde...

Inzwischen hat die Glasmalerei in Ausführung und Vollendung einen Aufschwung genommen, wie in keinem Jahrhundert zuvor; unsere Künstler wissen ihre Malereien und Verbleiungen mit einer Leichtigkeit und Ungezwungenheit zu führen, die weitüber den Produkten frühererer Jahrhunderte steht, mögen nun Figuren, Ornamente oder Farben in Betracht gezogen werden. Die Mehrzahl des Publikums weiss den erreichten Standpunkt noch nicht in der rechten Weise zu würdigen; eine im Interesse des Kunst-gewerbes liegende allgemeinere Verbreitung der Glasmalerei nicht nur in öffentlichen Gebäuden, als Rathhäusern, Unterhaltungsgebäuden etc., sondern in den Privatwohnungen wird zur Hebung des Geschmacks, und Vermehrung des Kunstsinns im Publikum in hohem Grade beigetragen.

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Glasmalereien und selbst Kunstverglasungen immer nur Luxusgegenstände sind und bleiben müssen. Alle Fenster einer Wohnung durch Glasmalereien, also das Licht des Lebens abzuschliessen, ist ebenso falsch als wie dort, wo die Mittel es erlauben, alle Lichtöffnungen mit Glas dem scheinbaren Nichts zu nur gegen die Aussenluft zu verglasen. Dort wo es sich um Tageslicht, um schöne Aussichten auf Strasse und Naturschönheiten handelt, sollen und müssen die Fenster fast ausnahmslos durchsichtig in erster Linie sein, und da wo Fenster in eine Gasse oder andere nicht gerade schätzenswerthe Gegenden Aussicht gewähren, sollen die Fenster Licht geben, aber doch undurchsichtig sein. - Es müssen eben alle Verhältnisse beurtheilt werden, um zu bestimmen, wo Glasmalereien, Kunst- oder Lichtverglasungen passend sind.

Es könnte in dieser Beziehung viel mehr gethan werden zu Gunsten der Kunstverglasungen, durch Beförderung und Empfehlung derselben, wenn alle und speciell die Interessenten hierfür mehr Regsamkeit entwickeln wollten, durch ihre persönliche Befürwortung bei Bauherrn und Behörden.

Wer die Sachen nicht selbst fertigen kann oder will, mag nur die Aufträge und diese dann in einem Specialgeschäft anfertigen lassen. Ein annehmbarer Gewinn wird immer dabei bleiben, so dass die Mühe gelohnt wird.

heben, ohne Hülfe von oben, wenn alle Betheiligten Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren, Holz ge-

nur wirklich persönlich für die Besserung eintreten wollten.

Nicht anlaufende Zimmerfenster erzielt man durch Doppelscheiben. Das angenehme solcher Fenster wiegt leicht die Mehrkosten auf. Man hat immer freie Durchsicht, da sogar in Zimmern in welchen gekocht wird, bei strengster Kälte kein Hauch an das Glas sich ansetzt; mithin auch nie die Unannehmlichkeit des Wasserablaufens eintrifft. Dazu bilden die Doppelscheiben einen weitaus grösseren Schutz gegen die Kälte als die gewöhnlichen Fenstern. Es können die Doppelscheiben an jedem Fenster leicht angebracht werden indem an die innere Seite durch Aushobeln oder durch Anschlagen dünner Leistchen Kittfalzen geschaffen werden, in welche das zweite Glas eingelegt wird. Ungefähr 1 cm müssen die Scheiben von einander entfernt sein und ist es gut wenn die Scheiben bei trockner Luft (ev. in geheizten Zimmern eingesetzt werden, damit die Luft zwischen dem Glas um so weniger Feuchtigkeienthält. Denn nur diese zwischen den Scheiben ein für allemal eingeschlossene Feuchtigkeit könnte zum Frieren resp. zum Auslaufen kommen; doch hat es auf den Quadr.-Mtr. Glasfläche noch kein Quad.-Ctm. Raum sichtbarer Hauch abgesetzt bei Fenstern in welche das Glas in fenchter Jahreszeit eingesetzt Die Scheiben müssen mit Kitt luftdicht abgeschlossen werden und ist auch das Holz in und zwischen den Falzen vorher gut mit Oelfarbe zu strei-

Die "Neue Tischler-Zeitung" schreibt:

Fenster mit Doppelscheiben werden wie folgt vorgeschlagen, so dass dieselben jederzeit leicht und ohne Mühe an jedem beliebigen Fensterrahmen angebracht und ebenso wieder entfernt werden können. Die Glasscheiben werden an ihren äusseren Rändern mit einer weichen Gummi-Einfassung versehen, mit deren Hülfe sie an den betreffenden Fensterrahmen fest und dicht angedrückt und dann befestigt werden können. Mit solchen Gummirand-Glasscheiben können dann beliebig alle oder blos einige, etwa die oberen oder die unteren Scheiben des Fensters gedoppelt werden, so dass dieselben um vieles wärmer halten und sich solche Doppelscheiben in der That durch Brennmaterial-Ersparniss leicht in einem Winter bezahlt machen dürften.

Da die Doppelscheiben wo sie einmal angebracht sind, keine Ursache geben entfernt zu werden; so ist das Einlegen und Verkitten in Falzen wohl vorzuziehen. Sobald es mehr bekannt sein wird, wie höchst angenehm die Doppelscheiben wirken, wird die Einführung derselben schnell erfolgen und könnte mancher Fachmann durch den Hinweis auf die Vortheile derselben sich den Dank seiner Kundschaft sichern. Gerade in der jetzt beginnenden Zeit der Arbeitsstockung dürfte mancher sich noch Verdienst dadurch erwerben.

#### Ein neues Imprägnirungs-Verfahren.

Die im Folgenden beschriebene, von Adrian von Auf vielerlei Art ist es möglich das Gewerbe zu Berkel in Berlin gemachte und demselben patentirte gen Einflüsse der Feuchtigkeit und Temperatur wi- | gelegt hat. Als vor elf Jahren durch die erste deutmineralisiren.

steinern. Wendet man neben den genannten Agengleichzeitigen Imprägnirung des Holzes an, so wird das Holz widerstandsfähig gegen alle Einflüsse der Feuchtigkeit und gleichzeitig gewissermassen mineralisirt, so dass man die angegebene Art der Behandlung des Holzes als wirksamste Imprägnirungsmethode bezeichnen kann.

Das hierauf sich gründende Verfahren von Berkel's besteht nun der betr. Patentschrift zufolge darin, dass man die zu imprägnirenden Hölzer in einer gesättigten Kalkwasserlösung oder in Kalkmilch einige Zeit, je nach Massgabe der Porosität des Holzes, behandelt, bezw. kocht und dann dieselben trocknet. Mittelst des bekannten Verfahrens unter Anwendung des Vacuumimprägnirkessels werden dann die trockenen, kalkhaltigen Hölzer mit einer entsprechenden Mischung von Kieselflusssäure mit Mineralöl oder anderen bituminösen, harzigen, fettigen, öligen Liquiden, welche zwecks grösserer Dünnflüssigkeit erwärmt sind, imprägnirt einige Zeit unter Ueberdruck gehalten und dann wieder getrocknet. Das Arbeitsverfahren kann indessen auch in umgekehrter Reihenfolge oder so vorgenommen werden, dass Kieselflusssäure, Kalk und Bitumen, jedes für sich imprägnirt, oder auch erst die Kieselflusssäure und dann Bitumen, mit Kalkmilch gemischt zugeführt wird.

Ausser Kalkwasser würden auch noch andere, mit der Kieselsäure in Verbindung gebrachte Reagentien die praktische Ausübung der Erfindung gestatten und eine Versteinerung des Holzes in gleichwertiger Weise hervorufen. Imprägnirt man beispielsweise einen Holzblock mit verdünntem Wasserglas oder auch Alaun und verdunstet dann das Wasser daraus mittelst Trocknung, so bleibt in der Holzsubstanz als Rückstand Kieselsäure und Natron bezw. Imprägnirt man nun weiter mit einem Gemenge von bituminösen Stoffen und Kieselsäure, so erhält man im Holze Kieselsäure und Kryolith, welche Bestandtheile die Holzsubstanz mitnoch grösserem technischen Effekt versteinern und dieselbe gleichzeitig in Folge der Anwesenheit des Bitumens gegen Feuchtigkeit undurchdringlich machen.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

— (Zehn Jahre deutschen Kunstgewerbes.) Es ist ein kurzer, aber inhaltreicher Zeitraum, den Hirth's "Formenschatz" nunmehr zurück-

derstandsfähig zu machen und es gleichzeitig zu sche Kunstgewerbeausstellung zu München die Richtung festgestellt worden, in welcher wir uns zu be-Wenn man Kalkwasser mit Lösungen von Kie- wegen hatten, um "den Werken der Väter" Ebenselflusssäure in Berührung lässt, so steht nicht allein bürtiges zu erreichen, fasste Georg Hirth den Plan kieselsaurer Kalk, sondern es bildet sich, unter Zer- zu seiner Veröffentlichung, welche seitdem sich nicht setzung der Kieselflusssäure, Fluorcalium (Flussspath), nur des grössten Beifalls in unseren künstlerischen kieselsaurer Kalk und Kieselsäure. Lässt man die und gewerblichen Kreisen zu erfreuen, sondern auch angegebene Reaktion sich in einem porösen Holz wie keine andere den nachhaltigsten Einfluss auf die vollziehen, welches mit den angegebenen Lösungen Arbeit in den Ateliers und Werkstätten gehabt hat. von Kalk und von Kieselsäure nacheinander impräg-In den nunmehr vollendeten zehn Jahrgängen des nirt wurde, so entsteht innerhalb der Holzsubstanz "Formenschatz" ist eine schier unermessliche Summe Fussspath, kieselsaurer Kalk und Kieselsäure, welche von künstlerischen Anregungen gegeben worden; ja Bestandtheile alsdann das Holz gewissermassen ver- man darf sagen: wer mit Kopf, Herz und Handdiese verdienstvolle Publikation von Monat zu Monat vertien bituminöse, harzige, fettige, ölige Lipuide zur folgt hat, der ist recht eigentlich in den Kunstbrunnen der letzten Jahrhunderte hinabgestiegen. In den nahezu siebzehnhundert Blättern, welche bei getreuester Wiedergabe und unglaublich billigem Preise uns eben so viele Originalarbeiten deutscher, italienischer und französischer alter Meister vorführen, liegt ein förmlicher "Schatz": ihn zu heben ist jeder Gewerbsmann und Lehrling, jeder Kunstfreund beru-Und es ist wirklich nicht zu viel gesagt, wenn die selbst von unseren westlichen Nachbarn wir jetzt anerkannte hohe Entwickelung des deutschen Kunstgewerbes zum guten Theile dieser Publikation zuschreiben. Ganz besonders verdient hervorgehoben zu werden, dass Hirth bei der Auswahl des Stoffes unentwegt an dem Grundsatze festgehalten bat, auf die allgemeine Geschmacksbildung einzuwirken, dass er die Kunst als Ganzes festgehalten und verschmäht hat, den einseitigen Vorlagenkultus zu befördern und die vorübergehenden Separatbedürfnisse einzelner Gcwerbszweige zu befriedigen; indem er den Decorationsmaler, den Kunstschreiner und Schlosser, den Holzbildhauer und Ciseleur etc. in die Gesammtheit der verschiedenen Kunstepochen eingeführt hat, hat er thatsächlich ihren Studien und Leistungen erst das innere Leben und den Zusammenhang mit der hohen Kunst vermittelt. Wir entledigen uns einer angenehmen Aufgabe, wenn wir hiermit den auch sonst um das deutsche Kunstgewerbe emsig bemühten Herausgeber des "Formenschatz" zum Abschluss des ersten Dezenniums seiner segensreichen Publikation beglückwünschen und die Hoffnung aussprechen, dass die angekündigte regelmässige Fortsetzung des Werkes von den gleichen bedeutenden Erfolgen begleitet sein möge. Humoristisches.

- Missverstanden. Maler: "In Ihrer gegenwärtigen Stellung kann ich Sie doch nicht abmalen!" Herr: "Aber was geht Sie denn das an, dass ich

nur Diurnist bin?" (Fliegende Blätter).

- Reicher Anstreichermeister zu einem Malergehülfen: "Sie scheinen sich sehr für meine Tochter Rosalie zu interessiren, darf ich fragen, ob die Sache auch einen freellen Hintergrund bei Ihnen hat? Malergehülfe: "O ja, Herr Prinzspal, einen Hintergrund will ich Ihnen wohl malen, dass Sie und Ihre Tochter sehr zufrieden sein werden."

#### Vermischtes.

Minden, 13. Nov. Wegen hervorragender Fach-

leistungen hat die königliche Prüfungscommission für Einjährig-Freiwillige zu Minden kürzlich zwei Handwerkern, einem Klempner und einem Schlosser, unter Entbindung von dem Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung, den Berechtigungsschein zum einjährig-freiwilligen Militärdienst ertheilt.

- Kunstfälschungen. Aus Paris vom 7. d. Gestern wurden im Hôtel Drouot Kostenanschlage gesagt werden, wie die Arbeit ausgeführt würde. steigert, welche, obwohl mit den bewird berichtet: 150 Gemälde versteigert, welche, obwohl mit den berühmtesten Namen der französischen Schule gezeichnet, doch leicht als schlechte Nachbildungen erkennbar waren und 10-15 Fr. das Stück, crzielten. einiger Zeit lies sich ein "Liebhaber" achtzig solcher Bilder für 400,000 Fr. aufreden; war aber, als ihm ein Sachverständiger klar machte dass er geprellt sei, zu eitel, um Klage zu führen und zog vor, die ganze Sammlung zu verbrennen, so dass die Betrüger straflos ausgingen und heute ihr Werk fortsetzen können.

#### Technisches.

- Anstrich für Weissblech. Um Gegenstände aus Weissblech, welche dem Wetter ausgesetzt sind, alse alle Beschläge und Beläge an Häusern, Rinnen u. s. w. möglichst vor der Einwirkung des Wetters zu schützen, ist ein Anstrich empfehlenswerth, der sich folgendermassen zusammensetzt: Gepulverter gelber oder rother Ocker wird in Leinöl aufgelöst, welchem dann noch ein schnelltrocknendes Mittel zugefügt wird.

## Briefkasten.

F. G. W. in F. Da ich in der No. 45 Ihres geschätzten Blattes den Artikel vom dunklen Schwarz gelesen wie eben auch dessen Zubercitung, kann ich nicht umhin, eine bescheidene Anfrage an den Einsender zu richten, ob er mir nicht auch die Zubereitung von hellen Schwarz in dem betr. Blatte mittheilen könnte? Ebenso würde es mir recht viel Vergnügen machen den Namen des Herrn specieller kennen zu lernen. Bitte doch um baldige Erledigung dieser Angelegenheit.

Antwort: Hellschwarz ist längst bekannt und heller wie das tiefste Dunkelschwarz. Rebenschwarz und Erdschwarz sind

heller wie Originalschwarz.

2712 H. K. in B. Habe an unserem weissen Porzellanofen die Verzierungen (welche aus gebranntem Ton ohne Glasur bestehen,) mit Farbe zu streichen, auf welche Weise ist der Austrich am dauerhaftesten zu beschaffen, ohne das die Hitze auf die Farbe nachtheilig wirkt?

Antwort: Lackiren Sie auf Oelfarbengrund zuletzt mit

2713 K. A. in A. Abonnent Nr. 4650. Ich habe Kolofonium geschmolzen und mit deutschem Terpentinöl verdünnt, aber dieser Lack trocknet nicht. Was habe ich zu thun, dass solcher trocknet?

Antwort: Es wird an dem Terpentin liegen, dass der Lack nicht trocknet. Versuchen Sie, erst in kleinen Proben, mit Gel Versuchen Sie, erst in kleinen Proben, mit Oel und viel Siccativzusatz das Trocknen zu erzielen. Fest wird der übernehmen zu können Lack nie, denn es kann dieser Harzlack doch nur als ordinärster Sarglack Verwendung finden, so dass er zwölf Stunden nach dem Aufstrich seine Dienste geleistet hat.

2714 H. G. in M. Bitte mir gefl mitzutheilen, wie hoch ieh einen Kostenanschlag von einer Kirche berechnen kann. Der Vorstand will nichts auf Meter, sondern die Arbeit im Ganzen vergeben. Die Kirche ist 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mtr. breit, 22 Mtr. lang und 40 Fuss hoch. Chor misst rundum 14 Meter. Die ganze Kirche ist in dem romanischen Styl gebaut. Das Chor soll mit einem Teppichmuster gemalt werden. Die 14 Fenstern 4 Bogen und die Decke sollen decorirt und 2 Meter hoch vom Boden karirt werden. Darüber soll ein Fries kommen Loipzig Bemerke noch, dass die Kirche ganz neu ist, muss also dreimal früher. gestrichen werden: Von Oelfarbe ist nichts gesagt worden.

Antwort: Es würde sieh ohne nähere Angabe, wie reich die Malerei werden soll nichts näheres über den Preis bestimmen lassen. Dass der Kirchen-Vorstand nichts von Quadr.-Mtr. sondern den Prois des Ganzen wissen will, ist demselben nicht zu verdenken, doch dürfte derselbe sich dahin aussprechen, wie viel für die Ausschmückung der Kirche angewendet werden soll. Nachdem lässt sich die Arbeitsleistung feststellen, da sonst viele Kostenanschläge, die doch Zeit und Mülie kosten, nicht zum Zicle führen könnten. Es muss doch bei einem

Antwort: Von jeder grösseren Lackfabrik.

2715 C. Z. in W. Ein Spiegelrahmen nobst Consol aus Eichenholz gefertigt, hellgelb polirt, soll passend zu einem neuen altdeutschen Meublement welches (aus lange im Wasser gelegenen Eichen-Holze gofertigt), dunkel poliert, passend beigestrichen maserirt werden, frage daher ergebenst an: 1. Wio ist die Politur, vom Rahmen und Consolo, woran viel Schuitzwerk und gekehlte Leisten sind, zu entfernen? 2. Das Holz des neugefertigten Mobilairs, (namentlich die Füsse welche gedreht), weist durch die dem eichenen Holze eigenthümlichen Poren, weisse Aederchen auf. Der Herr wünscht diese nachzuahmen an den zu streichenden Rahmen und Consolen. Wie sind dieselben zu erzielen?

Antwort: Lassen Sie die Politur auf dem Holze und lasiren Sie mit Oelmaserirfarben genau dem alten Eichen entsprechend. Die hellen Stellen sind mit dem Stahlkamme hinein

2716 A. V. in S.-H. Habe in hiesiger Kirche die Sakristei zu bemalen, die Decke blau mit gelben Sternen, die Spitzbogen der Wände mit verjüngten Hohlpfeifen darunter, eine breite Mäanderborde. Die Wand nach Beilage der Maler-Ztg. in No 26 über diesen Marmor ein Rundstabspalier mit Epheuranken umwunden. Was kann ich wohl für diese Arbeit I. mit Leimfarbe, II. mit Oelfarbe per Quad.-Mtr. verlangen?

Antwort: In Leimfarbe per Quad.-Mtr. 11/2 2 Mk., in

Oelfarbe 4-5 Mark, 2717 Abonnent L. Z. in G. Bitte gütigst um Nachricht über Keim'sche Mineral-Anstrichfarbe ob dieselbe ihren Zweck erfüllt, ob sie für Decken-Malerei verwandt werden kann und ob sie auf Decken welche zum Theil mit Oelfarbe gestrichen und zum Theil noch im roh Verputz stehn gleichmässig auftrocknet. Ist dieselbe in allen Farbenhandlungen zu haben zur

Antwort: Empfehlen Ihnen die Anschaffung des Werkes Keim'sche Mineralmalerei. Preis M. 1,80 durch die Expedition

dieser Ztg. zu beziehen. 2718 G. Z. in P. Wie behandle ich einen Fussboden im Hausflur bei einem Metzger welcher gestrichen werden soll, aber auch gleich trocken sein muss, weil er immer benützt wird. Von Spirituslack will die Fran nichts wissen, denn sie meint, dieser tritt sich zn leicht weiss.

Antwort: Nehmen Sie guten Spritlack von bestem Schellack und Sprit bereitet und setzen Sie demselben 1/20 guten Co-

pallak zu.

2719 A. M. in A. Wozu verwendet man dicken Firniss, und Farbenhaut, wovon ich eine Menge habe; zum wegwerfen ist es mir zu schade?

Antwort: Mit Schwefelsäure oder Actznatron aufgelöst und öfter tüchtig abgewaschen so dass die Lauge naturalisirt wird, giebt die Masse ein gutes Zusatzmittel zu Spachtelfarben.

2720 H. F. in D. Wie behandelt man eiserne Grabkreuze um solche im schwarzem Grundton und Goldverzierung dauerhaft und wetterfest herzustellen; ev. um Garantie für Haltbarkeit

Antwort: Das Eisen ist mit Salzsäure zu reinigen, nachdem in ein Kalkbad zu bringen. Wenn es nun trocken, ist mit einer Stahlbürste aller noch anhaftender Kalk abzubürsten und jetzt erst mit Holzkohlenoelfarbe zu grundiren, zweimal nachdem fertig schwarz zu lackiren, zuletzt mit Kutschenlack. Das Vergolden kann ev. vor dem letzten Ueberzugslack geschehen.

J. R. in G. 1) Wir beziehen durch Herrn Schlick die Maler-Zeitung, möchte jedoch gerne wissen, wesshab dieselbe stets erst 8 Tage nach dato hier cintrifft?

Antwort: Das liegt an dem Buchhändlerweg welcher über Loipzig geht. Directbesteller erhalten die Zeitung mehrere Tage

2721 2) Habe einen Flur mit Leimfarbe zu streichen, in

Felder einzutheilen, zu marmoriren und mit Leisten abzuziehen; desgleichen Lamberie jedoch in Oclfarbe. Bitte um gefl. Auskunft wie ich jedes per Quadr.-Mtr. zu berechnen habe?

Autwort: Je nach der Qualität der Arbeit 50-100 Pfg. pr. Quadr.-Mtr. Leimfarbenmarmor, Leistenziehen extra. Oelfarbenmarmor 2 Mk. — 8 Mk. per Quadr.-Meter.

2722 G. E. in H. 2) In einer Sommerwohnung habe ich Fussböden zu streichen, dieselben strich ich schon vor einigen Jahren, fielen aber nicht zur Zufriedenheit aus; man sah jeden Fusstritt und ein eingelegter Teppich hinterlässt die Spuren von jeder Masche. Der Fussboden wurde im März gestrichen und im Mai erst bezogen. Derselbe wurde 2 mal mit Okerölfarbe und sodann mit Spirituslack gestrichen in Pausen von je 10-12 Tagen; Besagte Fussböden soll ich jetzt wieder streichen und sollen erst wieder im Mai bezogen werden, wie erziele nun einen dauerhaften Anstrich?

Antwort: Die Oelfarbe war zu dick gestrichen oder das dazu verwendete Leinoel war zu schlecht. Die alte Oelfarbe ist abzulaugen dann tüchtig auszuwaschen, nachdem der Boden hiervon trocken; ist mit nicht zu fetter Farbe dünn zu grundi-

ren und dünn fertigzustreichen.

J. H. in S. Wie wird Oel-Cement zu Kitt zubereitet und verarbeitet?

Antwort? Bitte anzugeben was Oelcement ist. 2723 2) Welche Farbenmaterialien kann man auf äussere Wände welche erst diesen Sommer mit Lahnkalk und Schlackenmehl (ein Product des Hüttenwerks das beim Schmelzen des Eisens gewonnen wird), verputzt und mit Kalkwasser angestrichen worden sind anwenden. Ich soll darauf einige Figuren malen, da ich aber derartiges noch nicht gemalt habe, so ist mir sehr viel an der Haltbarkeit gelegen. Muss ich den Kalkanstrich abkratzen und mit Kallkolith vorstreichen, oder kann ich sonst mit einem Material isoliren, oder ist das Isolieren überflüssig? (Schlackenmehl ist ein scharf ätzendes Material). Rothe, gelbe, braune, weisse, schwarze und auch wohl grüne Farben kommen zur Verwendung. Kann ich Englischroth, Krapplack, Eisen-orange, Umbra, Bleiweiss, Oker, Siennaerde, Schweinfurtergrün, grune Erde, Ultramarin und Rebenschwarz verarbeiten? Ueberhaupt wie habe ich dasselbe auszuführen, dass es im Wetter gut hält?

Antwort: Wenn der Verputz trocken, dann isoliren Sie mit Kallkolith, grundiren und malen nachdem mit Oelfarbe wozu Sie vorgenannte Farben alle verwenden können.

2724 F. W. in V. Habe Schafscheerengriffe aus Gusseisen zu bronciren. Weil Handelsartikel, soll die grösste Haltbarkeit bei billigen Preisen erzielt werden. Welches Verfahren empfchlen Sie zu dem Falle? Bemerke noch, dass mit bestem Fussbodenlack auf kaltem Wege broncirte Griffe zu leicht

Antwort: Erwärmen Sie die Griffe und tunken dieselben in die betr. erhitzte Copallackfarbe. Nachdem bringen Sie dieselbe in den Lackirofen.

## CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE

Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

## Decorations-Malerei

halten wir in reicher Answahl auf Lager, Grösscre Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke. zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franco.

Qargaretha Kindermann Briedr. Kleinader Verlobte.

> Elberfeid. Oberhausen. November 1886.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 - Nachnahme. 5 Joh Pilz, Mannheim a. R.

#### Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garautirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehtragen 50 und 60 l'fg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

#### Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF

in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung. 

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER.

Greiz i. V. Gegründet 1835.

488 Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

## Tischplattenlack

von der "Maler-Zeitung" prüft und empfohlen Fr'edrich Kayser, Frankfurt a/M

ur Ausbeutung einer neuen Erfindung auf dem Gebiete der Fresco-Malerei wird ein Kapitalist gesucht. Der Herstellungsbetrieb für die zu erzielende Fabrikate ist einfach und leicht erlernbar. Die Verarbeitung der Fabrikate seitens der Maler ist höchst einfach, deshalb leicht einführbar. Das benötligte Rolmaterial kostet fast nichts, mithin der Gewinn ein enormer. Refl. wollen ihre Adresse zur Weiterbeförderung an die Expedition der "Maler-Zeitung", Bonn sub Chiffre M. H. 143 gelangen lassen. [624 Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar.

Die

**L**rd-, Mineral-

## u. Lack-Farben.

ihre Darstellung, Prüfung u. Anwendung.

Zum Gebrauche für Fabrikanten, Techniker, Farbwaarenhändler, Maler, Anstreicher etc.

Vierte Auflage von Dr. Stanisl. Mierzinski, Fabriksdirector.

Mit 51 Holzschnitten.

Geh. 10 Mart.

· 海門衛衛衛衛 大

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

## E.C. Schiever,

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kiste ab Hannover. 172

Beste Qualitäten

#### Maler=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn 590 Mühlhausen Th.

Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. rein M.42( Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-( dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

Ginen Weltrut

geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. lang weit gebohrt. Dutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hofpfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

Greizer

## Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik von Dettmar Argus,

Greiz i. B. Preiscourant gratis und franco

## Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

#### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blatt.

Schreile-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor Hildebrand.

Preis complet in cleg. Mappe M 30 — in 7 Heften à Heft M 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin.

(Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt. Preis pro Band M. 7,50.

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

Alphabete u. Zierschriften. 🌾 Alphabete i. reinsten Stil,

mit den entsprechenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Lithographen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhan:llung

#### Brillant Streufarben

vorzügliche Qualitäten, zum Bestreuen von Schildern in Tiefschwarz, Blau, Braun, Grün und Roth empehlen

KÖHNE & PESCHEL, Hannover.

Lack-, Firniss- und Farben-Fabrik, Lager von sämmtlichen Malerutensilien.

#### Garantirte Solinger

Farb- und Kittmesser, Spachteln, Papier- und Tapeten-Scheeren u. A. erprobt im eigenen Geschäft der Glas und Tapetenhandlung

> August Esser in Chligs.

LACKFABRIK

von

635

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher Qualität. 534

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme. H. Hasenbring Essen (Ruhr). 588

Detail Entwürfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung 607] G. Starke, Wonn.

#### 90060000000000000000 H. Seetried Pinsel-Labrik

Speyer a. Rhein (Pfalz).

Bezugsquelle für alle Sorten Haar- & Borst-Pinsel, Deckenbürsten etc. Nur Prima Qualitäten, Billige Preise. Illustrirte Preisliste zu Dien-633 

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Be-schädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder her-gestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemālde

#### Der

#### Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjer-ring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

#### VAVOOVATI Alle Fachschriften

werdent in Verlag genommen von der Verlagshandlung

der Malerzeitung.

## GEBR. BORNEFELD

#### Lack- und Firniss-Fabrik

BONN A. RHEIN

empfehlen sämmtliche Oel- u. Spirituslacke zu billigsten Preisen.

Specialität: Hauchfreie Lacke.

durchsichtig weiss, anerkannt bester Trockenstoffzusatz f. Firnissfarben und

Lacke offeriren a Ko. Mk. 1,30, und empfehlen Oellacke nach englischer & deutschor Methode, sowie Spirituslacke in besten Qualitäten billigst.

#### Schmidt & Hintzen.

Lackfabriken

Coswig in Sachsen.

Bünauburg in Böhmen.

Soeben erschienen:

## Spruch-Magazin

600 der schöusten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Studen- & Porzellan-Maler, Anstrei-Cher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

#### überaus practifdi zu verwenden

Stür ünssere und innere Hansdecorationen in Sotels, Bestaurationen, Wirthschaften, Speisesslete, Spiels, Garten: und Concert-Hansden, Kegelbahnen, Villard-Fimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerfer-Ver-Hands-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen. bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Skranfenhäusern, Wartefale, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschiere etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Herausgegeben von Wilher Herausgegeben von Wilhelm von W

## Gierlichs flüssiger Maler-Leim

Zur Anwendung in Wasscrfarben für Decken und Wände hat sich praktisch sehr bewährt durch seine grossen Vortheile gegen Cölner Leim. Wer meinen flüssigen Leim versucht hat,

ist überrascht von dem guten Erfolge und gebraucht nur diesen. Er bietet folgende Vortheile:

Geldersparniss bis zu 50 %,

2. Bedeutende Zeitersparniss,

Bequeme Handhabung,

Stets gleich guten Erfolg.

Proben von 10 oder 25 Pfd. zu 35 Pfg. per Pfd. gegen Nachnahme. — Vergleichen Sie meine Annonce in No. 38 dieses Blattes vom 18. September.

Friedr. G. Gierlichs Düsseldorf.



Soeben erschien in 3. Auflage:

Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM, Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg."

Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

00000000000000

#### L. Gründaum Schwabach (Bayern.) u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. fabricirt u. liesert in anerkannt unübertrossener Qualität Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. Slattgold, Hochglanzbroncen Mehrfach prämitet, Amerkennungsfchreiben v. Walern 2c.

Oelfarben



Verschiedene Oker, Englischroth, Nürnbergerroth per 100 Kilo M. 37. Grüne Oelfarben hell, mittel dunkel M. 48. Blaue Oelfarben von M. 50, per 100 Kilo, an.

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

## Kleines Conversations-

Lexikon

4. Auflage.

Mit Karten und Abbildungen auf 90 Tafeln.

60 Hefte à 25 Pfennig.

Abonn.jährl. M.4, halbjährl. M. 2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Preise. Probe-Nr. gratis Zeitschr. f. Handel u.

Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg. Im Derlage des "Exporteur" erschien: Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

## "Farben-Fabrik Oker".

Saltzer & Voigt, Oker a. Harz Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

≣ Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! ≡ Specielle 1886er Preisliste gratis und franco,

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutsehen Malertag

Bronce-Medaille.

Silber-





LONDON

Kallkolith

1885.

OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.



Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsnäume ete auszuschmücken Les sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, I'irniss-, Farben-, Pin sei-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lebranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren wheilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ins Haus, für sausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Se chauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 225 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche des Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

520

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgesaste Anzeigen haben in der Regel große Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bel Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

/ Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Masohine oler Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flichtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit großen Auslagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Bellung laler

Organ für Decorationsmaler, Lackirer

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anze gen: Die Petitzeile 30 Pf.

@tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Rosenthal 1.

#### Das Zeichnen im Dienste des Handwerks.

Als einer der Hauptfaktoren zur Hebung des Handwerks ist in den letzten Jahren vielfach das Zeichnen hervorgehoben worden, und es soll der Zweck dieser Besprechung sein, zu untersuchen: inwiefern durch das Zeichnen dem Handwerk gedient und zu seiner Förderung beigetragen wird; 2. auf welche Art das Zeichnen für das Bedürfniss des Handwerks erlernt werden muss. Beginnen wir mit einem Falle aus der Handwerkspraxis. Herr N. will bei seinem Handwerker irgend eine Bestellung machen und sucht demselben die Anforderungen, die er daran knüpft, klarzulegen. Der Handwerker glaubt die Wünsche seines Kunden erfasst zu haben und verspricht die Ausführung in korrekter Weise nach den gemeinschaftlich vereinbarten Bedingungen. Er macht sich mit Interesse an's Werk und liefert zum richtigen Termine eine sehr saubere und tüchtig aus-Mühe aber hat er nicht den Beifall seines Auftrag-Bestellung etwas ganz Anderes gedacht und will abgern gibt er nach langem Hin- und Herreden zu, j eher dem entsprochen werden könne, was er sich vorguten Kunden gerne bedienen möchte, verspricht sein Möglichstes; er macht sich auf's Neue an die Arbeit und glaubt nun vollständig entsprochen zu haben. Trotzdem setzt er sich bei der Ablieferung wieder neuen Bemängelungen von Seiten des Klienten aus; herzustellen. Offenbar kommen bei einem für beide nicht ohne Zeichnung zu erledigen; besonders bei

Theile so unglücklichen Handel Missverständnise Woher stammen dieselben und wie können sie gehoben werden? Jedes Handwerk hat seine besondere Sprache, welche für Denjenigen, der sie nicht kennt, immerhin einige Schwierigkeiten hat. Er wird sich durch Umarbeitungen auf Umarbeitungen helfen müssen, wenn er seine Wünsche bei Bestellung klar zum Ausdruck bringen will. Freilich müssen wir hierbei voraussetzen, dass der Besteller selbst genau weiss, was er will, und nicht etwa sich nur im Allgemeinen etwas gedacht hat, wobei es dem Ausführenden überlassen bleibt, unbestimmte Gedanken, welche unbestimmt ausgesprochen werden, bestimmte Formen zu geben. Und doch kommen solche Zumuthungen nur allzuhäufig vor, sogar sehr oft von Leuten, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Etwas leichter wird ein solches Unterhaudeln, wenn der Handwerker, der ungefähr errathen hat, was von ihm verlangt wird, Abbildungen des richtigen Termine eine sehr saubere und tüchtig aus-geführte Arbeit, die ihren Meister lobt. Trotz aller die Grundlage einer weiteren Besprechung bilden; aber es ist ja bekannt genug, dass auch in der reichgebers erhalten hönnen; dieser hat sich unter seiner sten Sammlung von Abbildungen bezüglicher Gegenstände gerade Dasjenige, was man im Augensolut nicht begreifen, dass seine langen Auseinander- blicke braucht, nicht vorhanden ist. Oft ist allersetzungen ein solches Resultat haben konnten. Un- dings schon viel gewonnen, wenn wenigstens ein negatives Resultat herauskommt d. h. wenn der Bedass mit diesen und jenen Abänderungen vielleicht steller darüber in's Klare kommt, was er eigentlich Zur Erleichterung eines solchen Vernicht will. her gedacht hatte. Der Handwerker, welcher seinen kehres gibt es nun eine andere Sprache, die in weit einfacherer Weise zu einem Verständnisse zwischen dem Besteller und Handwerker führt : die Zeichnung. Die Zeichnung ist ein Hauptmoment im geschäftlichen Verkehre des Handwerks, und zwar nicht nur in Bezug auf das Verhältniss zum Klienten, sondern derselbe hatte es wieder ganz anders gemeint und auch im Geschäfte selber. Wie mancher schwieriger will sich doch bestimmt und deutlich ausgesprochen Fall kann mit Hilfe einer Zeichnung studirt werden, haben. Nach einer zweiten Unterredung endlich wird so dass man vollständig im Klaren ist, ohne dazu dem Handwerker klar, was verlangt wurde, und wie zeitraubende und kostspielige Versuche machen zu der Auftrag gemeint war, und nun gelingt es ihm müssen. Eine ganze Reihe von Arbeiten auf den je nach Umständen, seine Arbeit zur Zufriedenheit verschiedensten Gebieten des Handwerks ist gar

neuen Aufgaben, an denen die Gegenwart so reich wa erst während der Arbeit auf Fehler oder Unmögist. Man denke nur an Spenglerarbeiten, technische lichkeiten in der Zeichnung stösst, sondern dieselben Konstruktionen bei Möbeln, Schlosserarbeiten etc. gleich vom Anfange an entdeckt, statt erst nachher erlernten Praxis da und dort auch ohne Zeichnung ders heutzutage wichtige Seite des Zeichnens ist die auskommen, aber gerade heutzutage, in unserer so dadurch geförderte Ausbildung des Geschmacks. Es leicht beweglichen Zeit, welche fortwährend Schritt- ist ja vorzüglich das Auge, welches durch das Zeichviel provitabler, blos auf dem Papiere Versuche an-stellen zu können, statt komplicirte Modelle anferti-Vorbildern richten, wird unser Schönheitsgefühl beeine richtige Zeichnung von dessch Unschönheit oder clie sich immer wieder verwertlien lassen. Speciell hören: "Wir haben auch nicht zeichnen gelernt, verwandten Stylen eigen sind, bis in's Detail zu verund sind doch was wir sind; "Gerne zugegeben; aber folgen und wiederzugeben, an guten Beispielen sofort braucht es denn wirklich so lange, bis man einsehen auf das eigentliche Schönlicitsmoment aufmerksam zu will, dass sich die Zeiten nicht nur für Augenblicke werden und sich dasselbe aneignen zu können. Wer geändert haben, sondern dass überhaupt im ganzen es dann beim Zeichnen noch bahin bringt, nicht nur Gewerbsleben eine neue Strömung platzgegriffen hat? richtig, sondern auch gefällig und schön darstellen Freilich früher, wo man meist nach der Schablone zu können, wird bald gewahr werden, was eine das arbeitete, wo zwanzig und mehr Jahre lang gewisse Auge bestechende Zeichnung vermag. Nicht umsonst Typen feststanden, die höchstens mit wenigen klei- haben grössere Firmen des Kunsthandwerks eigene nen Abänderungen wiederholt wurden, wo man sicher Bureaux errichtet, welche, unter fachmännischer Leiwar, auch für Vorräthe von Produkten, die man in tung stehend, nicht nur die Werkzeichnungen für ruhigen Tagen angefertigt hatte, immer wieder Ab- den praktischen Gebrauch, sondern elegante Darstelsatz zu finden, war mit der herkömmlichen Hand- lungen ihrer Objekte in passender Umgebung anferwerkspraxis auch ohne Zeichnen auszukommen. Heute tigen und durch Reisende zur Erreichung neuer aber, bei erdrückender Koncurrenz, bei fortwähren-Kundschaften überallhin aussenden. dem Geschmacks- und Stylwechsel, wo man wieder an alten Vorbildern studiren soll, wo man wicder von Altdeutsch, Renaisance, Englisch, Gothisch etc. spricht, wird es kaum möglich sein, auf der Höhe der Anforderungen zu bieiben ohne die Fähigkeit des veröffentlicht der Grossherzogl. Baurath Müschen gend einer beliebten Stylart gegen die andere beson- landwirthschaftliche Gebäude einer Grossherzogl. Doders das Wort zu reden; wir können die Geschmacks- mäne zu Neustrelitz im Holzwerk mit Carbolineum richtung einer Zeit nicht dirigiren und werden wohl gestrichen und es scheint diese Anstrichmasse vor in kurzer Frist wieder Neues erleben, aber das steht den sonst üblichen und vielverbreiteten schwedischen fest, dass nur der oben bleibt, welchem es gelingt, Farben manche Vorzüge zu besitzen. An einem im die Dinge zu fassen, wie sie sind, und sich den ge- letzten Jahre mit Carbolineum gestrichenen älteren gebenen Verhältnissen anzubequemen. Wer tüchtig Fachwerksgebäude hatte der in der Nähe wohnende zeichnen gelernt hat, wird entschieden und rasch auf- Forstbeamte bald nach dem Anstrich bemerkt, dass fassen und sich einleben lernen. Einen weiteren die Bohrwürmer, welche ziemlich stark in diesem grossen Vortheil bringt das Zeichnen dem Handwer-Holzwerk vertreten waren, aus den Bohrlöchern herker dadurch, dass er viel leichter im Stande ist, an- vorkamen und dann todt zur Erde fielen. Bei der dere Zeichnungen verstehen und beurtheilen zu kön- diesjährigen Besichtigung wurde ermittelt, dass frische nen. Ohne behaupten zu wollen, dass es nicht mög-Bohrlöcher mit Bohrmehl sich nur in verhältnissmäslich sei, eine gegebene Zeichnung richtig aufzufassen, sig geringer Zahl am Holzwerk zeigten, während viele ohne selbst Zeichner zu sein, dürfen wir doch mit der alten Bohrlöcher unbewohnt und verlassen erschie-Sicherheit darauf rechnen, dass bei Darstellungen nen. Jedenfalls möchte es sich empfehlen, dass hiernener, ungewohnter Objecte, welche zum Studium über auch an anderen Orten geeignete Versuche anoder zur Ausführung vorliegen, Demjenigen das Ver-Igestellt würden da, falls sich diese Angabe bestätiständniss viel leichter wird, der sich selbst im Dar- gen sollte, Hoffnung vorhanden wäre, den unsern stellen geübt und eigene Erfahrungen auf diesem Ge-Kiefern-Hölzern so stark schädigenden Bohrwurm biete gemacht hat. Besonders wird sich dies beim durch wiederholte Anstriche stark zu dezimiren, viel-Beurtheilen einer auszuführenden Zeichnung ergeben, leicht ganz zu vertilgen. welche etwa nicht korrekt durchgeführt ist; hier ist In einem spät im Herbst vollendeten und daher

Wohl kann man auf dem Gebiete der herkömmlichen durch Schaden klug werden zu müssen. Eine besonhalten mit der Gegenwart verlangt, ist es nur ver- nen geübt wird, die Hand ist nur Werkzeug in seimittelst der Praxis des Zeichnens möglich, Neues nem Dienste. Durch das Zeichnen lernen wir sehen, rasch aufzufassen und nachzubilden, dabei natürlich wir lernen einen Gegenstand, den wir darstellen wolgen zu müssen. Wie oft wäre Manches verunglückte, deutend entwickelt. Durch das Zeichnen können wir dem Hersteller hängen gebliebene Stück Arbeit un- uns nicht nur auf dem Papiere, sondern auch im Geterlasen worden, wenn sich derselbe vorher durch dächtnisse eine Reihe guter Formen einprägen, wel-Unbrauchbarkeit hätte überzeugen können. Trotzdem beim Kunsthandwerk lässt sich eine genaue Stylkenntkann man heute noch von ehrenwerthen und in ihrer niss nur durch Zeichnen so erwerben, dass man im Art tüchtigen Handwerksmeistern da und dort sagen Standc ist, die feinen Unterschiede und Nüancen, die

#### Ueber Anstriche mit Carbolineum auf rohem Holzwerk

Zeichnens. Es handelt sich heute nicht darum ir- Folgendes: In den letzten Jahren sind wiederholt

es von grossem Belange, wenn der Meister nicht et- noch etwas feuchten Taglöhnerhause liess der ausfüh-

rende Baumeister zur Probe einige innere Thürseiten | Maler Reimers in Hamburg hatte es übernommen, mit Carbolineum streichen. Nach Angabe des Bau-Idie Locomotive des von Altona abzulassenden Extrabeamten zeigen die betr. Flächen in diesem Jahr ei- zuges zu schmücken, wozu derselbe auch zwei Bretnen glatten, saftigen, fetten Anstrich, während die nicht mit Carbolineum gestrichenen sonstigen Thürseiten Stockflecke und Schimmelbildung aufweisen. beiden Bretter mussten an der Zollgenze als "bemalsche beiden Bretter mussten an der Zollgenze beiden Bretter mussten an der Zollgenze beiden Bretter mussten an der Zollgenze beiden Bretter mussten beiden beiden Bretter mussten beiden Bretter mussten beiden Daher möchten sich auch weitere Versuche in dieser tes Holz" verzollt werden. Richtung empfehlen, namentlich an Fenstern schnell erbauter und früh bezogener Wohnungen, in denen bensversicherungs-Gesellschaft an der Leipziger- und erfahrungsmässig die in Oelfarbe gestrichenen Fenster im Innern oft schon nach kurzer Zeit so geschwärzt erscheinen, als ob sie überall keine Farbe lichkeit der Salviatischen Glasmosaikgemälde. Durch crhalten hätten. — In einem anderen Falle wurde drei Stockwerke hindurch ziehen sich die allegorischen versuchsweise das innere Holzwerk eines im Spätsom- Darstellungen, welche die Hauptstädte Wien, Berlin, mer erbauten und sofort mit einer grossen Zahl von Newyork und Paris versinnbildlichen sollen. Die üppi-Schweinen belegten Schweinestalles theils mit Car- ge Stadt an der schönen blauen Donau erscheint in So weit das Holzwerk mit Carbolineum gestrichen das österreichische Kaiserschild lehnt an ihrer linken Schimmelbildung zeigten.

Der Anstrich darf nicht bei grosser Sonnenhitze ausgeführt werden, weil die Haut der Arbeiter an den Händen und im Gesicht spröde wird und abblättert; es empfielt sich daher, die Leute so anzustellen, dass sie im Schatten arbeiten. Die Anstrichmasse muss dünnflüssig und kann kalt aufgetragen werden; sie wird vom Holzwerk leicht eingesogen und dringt anscheinend tiefer in dasselbe als Holztheer und schwedische Der Geruch beim Anstrich ist allerdings in den ersten Tagen und Wochen ziemlich penetrant.

#### Vermischtes.

Berlin. Der Polizeipräsident Frhr. v. Richthofen hat folgende Verordnung erlassen; Auf Grund des § 100e der Reichs-Gewerbeordnung bestimme ich hiermit für den Bezirk der Malerinnung zu Berlin, dass 1. Streitigkeiten aus den Lehrverhältnissen der im § 120a der Reichs-Gewerbcordnung bezeichneten Art auf Anrufen eines der streitenden Theile von der zuständigen Innungsbehörde - so lange die Malerinnung zu Berlin dem Innungsausschuss der vereinigten Innungen zu Berlin, angehört, von dem Letzteren niedergesetzten engeren Ausschuss (Schiedsgericht für Lehrlingsstreitigkeiten) — auch Sehenswürdigkeiten des neuen Berlin. Berl. Tagebl. dann zu entscheiden sind, wenn der Arbeitgeber, obwohl er das Malergewerbe betreibt und selbst zur Aufnahme in die gedachte Innung fähig sein würde, gleichwohl der Innung nicht angehört; 2. die sämmtlichen, von der bezeichneten Innung erlassenen Vorschriften über die Regelung des Lehrlingsverhältnistritt mit dem 1. Januar 1887 in Kraft.

Fest stattgefunden: dabei hat sich nach dem dortigem "Störboten" — wie wir der "Kieler Ztg." entnehmen — folgendes Zollkuriosum ereignet: Herr sellschaften, welche sich in besonderen, von den

- Der Prachtbau, welchen die Newyorker Le-Wilhelmstrassen-Ecke in Berlin aufführen lässt, schimmert nunmehr in der ganzen blendenden Farbenherrbolineum gestrichen, theils ohne Anstrich gelassen. Gestalt einer in Renaissancekostüm gekleideten Frau, war, zeigte sich dasselbe im nächsten Sommer unver- Seite. Die junge deutsche Reichshauptstadt zeigt sich ändert, während die nicht gestrichenen Holzflächen uns als eine blonde norddeutsche Schöne, welche in des Stäuderwerks und der Decke, trotz der kräftigen der rechten Hand einen Palmzweig, in der linken Lüftung im Stall, starken Ansatz zur Pilz- und hocherhoben die auf einem Kissen ruhende Kaiserkrone trägt. Newyork blickt muthig selbstvertrauend hinaus auf das endlose Meer. Ein Neger kauert zu ihren Füssen. Paris endlich trägt bei aller ihrer Anmuth einen gewissen wehmüthigen Gesichtsausdruck zur Schau. In der Rechten hält die mehr zarte als kräftige Gestalt das roth-weiss-blaue Banner, in der Linken das Stadtwappen der Stadt, ein auf unruhiger See treibendes Schiff mit dem Motto: "Fluctuat nec mergitur, es schwangt, doch es singt nicht." Während diese vier überlebensgrossen Figuren die breiten Pfeiler zwischen den Fenstern ausfüllen, schliessen sich um diese selber üppige Früchte und Blumengewinde. Die Wandflächen zwischen dem Mittelgeschoss enthalten ungemein zierliche Wappendarstellungen Nordamerikas und Deutschlands, während an den Ecken je ein Adler in Medaillonform angebracht ist. Eine derartig umfangreiche farbige Ausstattung einer Strassenfront an einem Gebäude ist in Berlin noch nicht ausgeführt worden. Was aber die Verwendung des Materials anlangt, nämlich die vorerwähnte Glasmosaik, so hat dieselbe in dieser Ausdehnung noch irgendwo anders stattgfunden. In diesem herrlichen und in seiner Echtheit unverwüstlichen Farbenschmuck bildet dies Haus eine der grössten

- Eine für alle Vereine wichtige Entscheidung hat, wie die "Danz. Ztg." berichtet, das kgl. Kammergericht in Berlin gefällt. Dasselbe hat entschieden, dass Vereine berechtigt sind, für ihre Feste Eintrittsgelder von ihren Gästen zu erheben und dass dadurch solche Feste als öffentses, sowie über die Ausbildung und Prüfung der liche Feste nicht anzusehen sind und desshalb eine Lehrlinge auch dann bindend sind, wenn deren Lehr- polizeiliche Erlaubniss nicht nachzusuchen ist, weder polizeiliche Erlaubniss nicht nachzusuchen ist, weder her zu den unter Ziffer 1 bezeichneten Arbeitgebern von den Vereinen selbst, noch von dem betreffenden gehört; 3. dass Arbeitgeber der unter Ziffer 1 be- Gastwirth bezw. Saalinhaber. Es wird in den Grünzeichneten Art vom 1. Januar 1887 an Lehrlinge den ausgefüht, dass Vereine, welche solche Feste abnicht mehr annehmen dürfen. Diese Bestimmung halten, nicht blos zum Zwecke der Abhaltung solcher Feste sich gebildet haben. Die Bestimmungen über - In Kellinghusen hat kürzlich ein Sänger- die Polizeistunde haben, wie das Kammergericht in

öffentlichen Schankräumen getrennten und für Ver-, Pitter: "Na, wenn dat wahr ist, wat Du sägs einszwecke eigens gemietheten Räumen befinden,

keine Giltigkeit.

- Hauseinsturz in Köln. Am 17. cr., Nachmittags gegen 31/2 Uhr, stürzte das in der Roonstrasse (Neustadt) gelegene, im Rohbau noch nicht vollendete Hintergebäude — dasselbe war 8,50 m tief und Freundin spaziren, und wie das bei jungen Dame 13,50 m breit — des Schreinermeisters Valentin von hier, plötzlich zusammen und begrub die meisten der bald ums Heirathen. "Ja, ja!" sagte die Freundin dort beschäftigt gewesenen Maurer und Handlanger sowie 2 Schreiner unter den Trümmern. Den Bemü-Jeinen reellen Hintergrund bei uns voraussetzen kö hungen der in der Nähe beschäftigten Arbeiter und nen." "O" meinte die Malerstochter, "da könn der bald nachher eingetroffenen Berufs-Feuerwehr gelang es nach mehrstündiger Arbeit, die einzelnen verschütteten Leute theils todt, theils mehr oder minder macht:" verletzt hervorzuziehen. Im ganzen befanden sich zur Zeit des Unfalls 7 Personen in dem Bau, 2 Schreiner, 3 Maurer and 2 Handlanger, von denen leider 3 todt geblieben, 2 schwere Verletzungen (ein complicirter Beinbruch und einen Armbruch) und 2 leichte Verletzungen erlitten haben.

Die Ursache, wodurch dieser Unglücksfall eingetroffen lässt sich noch nicht genau feststellen. That- mit einem, nicht trocknenden Oele versetzt, dah sache ist, dass dieser eingestürzte Hinterbau in der zu Anstreicherzwecken nicht zu gebrauchen. am tiefsten gelegenen Umgebung der Neustadt errichtet wurde und mit seinen ca. 4,50 m hohen Kel- mit nicht trocknendem Oele versetzt, daher u lermauern aus altem Material frei aufgeführt, und brauchbar. das hierauf ruhende,  $4^{1}/_{2}$  Etagen, ca.  $14^{1}/_{2}$  m hohe Hinterhaus errichtet wurde. Der zur Verwendung gekommene Kalk war Eifeler, also hydraulicher Kalk und zeigten die abgebundenen Stellen genügende Lackfarben, d. h. Thonerdeverbindungen der Far Festigkeit. Der Bau wurde jedoch, um die Werkstätte des Bauherrn herzurichten, in der kurzen Zeit und feiner wie No. II. Eine Werthschätzung von 4-5 Wochen hoch geführt, während der Vorderbau, verhältnissmässig noch im Erdgeschoss sich bebefindlich, zurückblieb. Wie eilig der Eigenthümer es mit der Fertigstellung des Baues hatte, bewies, dass er schon am Dielen der 3. Etage war, bevor das Dach sich auf dem Hause befand. Die kurze Zeit, in welcher der Bau gefördert, und die Belastung der angefahrenen Bretter dürfte besonders mitgewirkt haben, das Unglück herbeizuführen. Es mag dieser Fall allen Bauunternehmern als warnendes Beispiel dienen, die Bauten, selbst wenn die Bauherrn solches wünschen, in ihrem eigenen wie im Interesse kurzsichtiger Bauherren, nicht so rasch auf einander zu arbeiten. Eine diesbezügliche gesetzliche Verordnung, welche das Beziehen solcher gewöhnlichen Häuser nur in einer gewissen Zeit vom Tage der Grundsteinlegung an gestattete, würde dem Drängen der Bauherrn, der Anforderung in sanitärer Hinsicht sowie dem Wirken gewissenloser Concurenz gewissenhafter Bauunternehmern und allen denjenigen Uebelständen, welche ein allzu rasches Bauen und künstliches Austrocknen im Gefolge haben, wie Schwammbildung etc., ein für allemal begegnen und solche Unglücksfälle für immer unmöglich machen.

#### Humoristisches.

— Neue Verwendung der Leuchtfarbe.

Pitter: "Du Tünnes, sag mal, kennst Du Leuchtfarbe?"

Thünes: "O ja, dat es Färw, die bei der Nacht leuchtet."

dann könnte die Stadtverwaltung ja viel Strassenbeleuchtung sparen, wenn die Nach wächter sämmtlich mit Leuchtfarbe angest chen würden."

— Eine Malerstochter ging mit ihrer intimste fast immer der Fall ist, drehte sich das Gesprä-"Die Heirathskandidaten wollen heutzutage, meist al denselben bei uns aber geholfen werden, mein V ter hat schon manchen schönen Hintergrund g

– Maler von inwendig zum Collegen drausse "Mir ist so durstig, ich könnte mich todt trinken Anstreicher auf der Leiter in der heissen So "O, Bruder, da lass mich mitsterben!" nenhitze!

#### Versuchsstation.

- W. H. in L. Leinölfirniss ist sehr sta

— J. W. in O. Gekochtes Leinöl

- K. A. in A. 1) Ueber Terebine in nächst Nummer.

Cochenillenroth sind sogenann -2stoffe der Cochenille. No. I. ist entschieden feurig beiden Farben auszuführen, dürfte wohl nicht a gehen, da gerade die Cochenillefarben hierfür zu gro sen Preisdifferenzen unterworfen sind. Ist Ihnen doch an einer Schätzung sehr gelegen, so wäre hi für wohl am besten ein Fabrikant derartiger Präp rate im Stande, Ihren Wunsch zu erfüllen.

- W. K. in D. 1) Gekochtes Leinöl kein reines Leinöl, sondern mit nicht trocknende

Oele versetzt, daher nicht brauchbar.

— 2) Schachtel mit Zinkweiss ist ke Zinkweis, sondern Bleiweiss.

Abgeschabte Fussbodenfa — ? ? in ? ben. 2 Proben bezeichnet:

No. I. mit Leimfarbe gestrichen und geölt.

" II mit Glanzlack gestrichen.

Bei No. I. ist wirklich Leim gebraucht, dageg No. II. ohne Leimvorstrich.

#### Technisches.

— Mittel zur Beseitigung von alt Oelfleck en und Oelfarbenanstrjichen. J ter dem Namen ,Clestrio Paint Remover' kommt s einiger Zeit ein Erzeugniss in den Handel, welch in England erfunden, bereits vielfach verwendet, Beseitigung von Oelfarbenanstrichen und von ölig Flecken jeder Art bestimmt. Da besonders der Fe dass von Kunstgegenständen entstellende Anstric entfernt werden müssen, heutzutage ein häufiger so verfehlen wir nicht, auf das genannte Reinigung mittel aufmerksam zu machen, nachdem dasselbe ar licherseits auf seine Wirkungen erprobt worden Das Mittel besteht aus einer weissen, dickflüssigen schweflichen Säuren und sonstigen Dünsten. war ein rascher und befriedigender, nachtheilige Einwirkungen auf das Holz selbst haben sie nicht ge-Thon wurden Versuche gemacht, die gleichfalls zu voller Zufriedenheit ausfielen. Ueberhaupt dürfte die Anwendung dieses Mittels, wenn es sich um die Reinigung von Kunstgegenständen handelt, bestens zu empfehlen sein; bei Anwendung im Grossen, auf ganzen Facaden und dergl. möchte das Verfahren wohl zu kostspielig werden. Corr. d. d. Tapez.-B.

- Zeichnungen lassen sich auf Anstrich, scharf und in kleinsten Formen in der Minute 10den Linien der Zeichnung hin. Dabei muss man ziemlich aufdrücken. Die Zeichnung wird durch eine Erhöhung auf der linken Seite sichtbar. Hat man dunkle Gegenstände zu Stücken geformte Schlemmkreide, legt die Zeichnung (die durchgedruckte Seite nach oben) auf's Knie, und fährt sanft mit der Kreide über die Erhöhung hin. Auf jeder Erhöhung wird sich nun ein Kreidestreifen zeigen. Dann stäubt man mit dem Finger die übrige Kreide ab, legt die Kreideseite auf das Tuch, hält es fest, dass es nicht rutschen kann, und fährt mit einer weichen Bürste da- der Herstellung ungekochtes Oel verwandt wurde. rüber. Die Zeichnung wird genau erscheinen. Auf helle Gegenstände nimmt man geschabten Bleistift, den man mit dem Finger aufreibt, oder Lindenkohle. Zum Nachzeichnen benutze ich auf Tuch Oelfarbe, auf Leinen Tusche.

— Das Reinigen von Erzdenkmälern ist gegenwärtig zu einer Tagesfrage von hohem Interresse auf dem Gebiete der Kunst geworden, nachdem seit einigen Wochen, die beiden Städte München und Nürnberg gleichzeitig in dieser Richtung vor-gegangen sind. Nach den Mittheilungen Münchener Blätter zu schliessen, scheint man dort mit den erzielten Erfolgen keineswegs allgemein zufrieden zu sein; anders in Nürnberg, wo nur eine Stimme über das vortreffliche Gelingen der Reinigungsversnche herrscht. In beiden Städten ist man nämlich zwar gleichzeitig, aber nicht in gleicher Weise vorgegangen. Ueber man der "Frankfurter Zeitung, von dort Folgendes: Der Zweck der Reinigung muss bei Erzdenkmälern muss die Reinigung derartig vorgenommen werden die Scheiben werden stets durchsichtig sein. dass nur eben diese Schmutzkruste entfernt wird, ohne die darunter liegende Patina zu zerstören, welche sich ursprünglich gebildet hatte und deren Bildung vordem leicht möglich war, so lange die Luft aung vordem leicht möglich war, so lange die Luft 2725. N. N. in R. Habe eiserne Thürverzierungen mit noch nicht so verunreinigt war mit Steinkohlenruss, Silberbronce zu broneiren. Wie wird der Untergrund gestrichen

Masse. Es ward unter anderem bei den Eingangs-Reinigen ist nun hier in Nürnberg dadurch vollstäuthüren des Berliner Universitätsgebäudes zur Befrei- dig erreicht worden, dass man die durch eine Beung der Holzflächen, von zum Theil sehr dicken und deckung vor Regen und Sonne geschützten Standbilsehr alten Farbenüberzügen angewandt. Der Erfolg der mit stark alkalischer Schmierseife diek überstrich und sie, je nach der Stärke der Schmutzlage, 24-36 Stunden der Einwirkung der Schmierscife überliess. zeigt. Auch mit dem Anstreichen auf gebrauntem Alsdann wurden die Standbilder mit Sägespähnen abgerieben, um eine möglichst rasche und gründliche Entfettung zu erzielen, darauf mit einem reichen Wasserstrahl gewaschen und schliesslich mit wollenen Lappen getrocknet und gebürstet. Die Kosten der Reinigung, welche in drei bis vier Tagen bewirkt werden kann, stellen sich für die eine Statute, Alles in Allem gerechnet, auf etwa 150 Mark. Bis jetzt sind hier in dieser Weise das Hans Sachs- und Alb-Tuch, Leder, Sammt, Wachstuch und Leinen haar- recht Dürer-Denkmal gereinigt worden, in Arbeit befindet sich gegenwärtig das Grübel-Denkmal. Der 12 mit leichter Mühe abdrucken. Man nimmt die Erfolg des Verfahrens ist ein überraschender: die Original-Zeichnung, legt sie auf eine Lage Papier Denkmäler sind, wunderschön gereinigt, wieder blosund fährt mit einer Stramin-Nadel, die mit dem Oehr gelegt, dabei ist aber die Patina nicht im Geringsten in einem Holzstäbehen als Halter steckt, genau auf angegriffen worden. Die Reinigung der Denkmäler wird unter Leitung des bekannten Nürnberger Erzgiessers Prof. Lenz vollzogen, welcher, nebenbei be-Erhöhung auf der linken Seite sichtbar. Hat man merkt, gern bereit ist, jede gewünschte Auskunft Alles genau durchgedrückt, so nimmt man z.B. auf zu ertheilen. Als Erfinder des hier vorgeschlagenen Verfahrens wird der Apotheker Eckart in Nürnberg genannt.

- Um Kitt, der sehr klebrig ist, für den sofortigen Gebrauch rasch zweckentsprechend zu machen, mische man etwas Gyps durch die Masse. Das Kleben des Kittes ist durch Zusatz von Kreide nicht immer zu beseitigen, besonders dann nicht, wenn zu

- Freihalten der Schaufenster von Eis. Jeder weiss, wie unangenehm es ist, wenn sich im Winter die Schaufenster mit einer Eiskruste überziehen, es ist dann völlig unmöglich, die darin ausgestellten Gegenstände zu sehen. Dies kommt von der verschiedenen Wärme der Luft her. sen friert es und im Laden ist es warm. Diese warme Luft führt durch die Ausdünstung der Menschen Feuchtigkeit mit sich, welche sich an der inneren Fläche der Schaufenster ansetzt und dort durch die aussen herrschende Kälte zu sogen. Eisblumen friert. Alles Wischen und Aufthauen nützt nichts, denn in kurzer Zeit ist das Schaufenster wieder undurchsichtig geworden. Diesem abzuhelfen giebt es nur ein Mittel, das aber auch vollständig den Anforderungen entspricht. Man muss die Luft im Innern des Schaufensters derselben von Aussen gleich machen, d. h. man muss die innere mit das in Nürnberg eingeschlagene Verfahren schreibt der äusseren Luft durch Ventilation verbinden und das Schaufenster vom Laden fest abschliessen. Dies bewerkstelligt man sehr einfach, indem man ober- und unterhalb einzig und allein der bleiben, dass sie mechanisch ge- des Schaufensters Löcher oder Oeffnungen anbringt, die gereinigt werden von dem anhängenden Schmutze, ins Freie führen und einen Aufzug im Innern welcher hauptsächlich ein theer- oder harzartiger Ue- des Schaufensters gestatten. Durch diese Manupulaberzug ist, vermischt mit Vogelschmutz. Deshalb tion gleicht sicht die Temperatur der Luft aus und

(Kolon.-Zeitung.)

#### Briefkasten.

und wie wird die Bronce aufgetragen? Habe schon mit Lack strich matt wird. Waschen Sie mit 2-5 % Amoniakwasser vorgestrichen und dann die Bronce trocken aufgetragen. Es hat mir aber nicht recht gefallen. Wie mache ich sie nun am besten u. am dauerhaftesten, wie lange kann ein angelegter Goldgrund stehen bis vergoldet werden kann und wo bekommt man Kissen zum Vergolden?

Antwort: Die Thürverzierungen machen Sie mit Aluminiumbronce wie unter 2733 angegeben. Der Goldgrund darf nur noch etwas kleben. Guter Goldgrund muss in 12-24 Stunden trocken genug sein zum Vergolden, aber auch noch drei Tage klebend genug sein zum Vergolden. Je weniger der Goldgrund klebt, desto höheren Glanz erzielt man. In allen Malerutensilien-Handlungen sind Goldkissen zu haben.

2726 R. B. in M. Ich kam in Besitz von mehreren Roulcaux und soll denselben die ursprüngliche Farbe wiedergeben. Dieselben sind von der Sonne derart verbleicht, dass man die Farbe nicht mehr crkennt und müssen dieselben von der Fabrik aus, nicht echt gewesen sein. Bitte um gefl. Mittheilung.

Antwort: Die Sonne verbleicht auch echte Farben. Allerdings sollen für solche Arbeiten lichtechte Farben genommen werden, dazu gehören alle Erdfarben. Zu binden sind diese mit halb Leim und halb Stärke.

M. H. in R: Ersuche mir gefl. mitzutheilen, ob ich eigentlich berechtigt bin, neue Verglasung auszumessen. Darf ich nur das eingesetzte Glas messen, oder steht mir das Recht zu, die Rahmen der Fensterflügel mitzumcssen? Befreundete Collegen sagen, man rechne die Rahmen mit?

Antwort: Von Falz zu Falz die ganze Fenster, das Mittelstück resp. das Fensterkreuz mitgemessen, ist vielseitig Brauch, doch wird von dem Königl. E.-B.-Bau-Amt vorgeschrieben, nur von Falz zu Falz, also nur wirkliche Scheibengrösse zu be-

2727 A. M. in A. Wozu verwendet man dicken Firniss und Farbenhaut, wovon ich eine Menge habe, zum wegwerfen ist es mir zu schade?

Antwort: Mit Schwefelsäure und Aetznatron aufgelöst und öfter tüchtig ausgewaschen so dass die Lauge neutral ist, gibt die Masse ein gutes Zusatzmittel zu Spachtelfarben.

2728 H. B. in L. 1) Habe hier 3 Schulen, welche alle 2 Jahre in Leimfarbe hellgrün gestrichen werden, bis jetzt noch nie ganz schön bekommen, auch nicht bei der grössten Vorsicht. Die Flächen wurden immer streifig, als wenn das Grüne auf der Wand untersinke. Habe schon als Untergrund Kalk, Kalk und Seife, Seife, auch Milch genommen, aber niemals das gewünschte Resultat erzielt. Zum Mischen habe ich Ultramaringrün mit Permanent genommen. Möchte nun gerne wissen, wie es anzufangen ist, saubere Arbeit liefern zu können, oder liegt es vielleicht an den Mischfarben?

Antwort: Waschen Sie die alten Farben bis auf den Verputz herunter und seifen Sie die Wände dann stark. Die Leimfarbe mischen Sie einen fag früher und stellen dieselbe kalt, damit sie Geléartig wird. Streichen Sie mit dieser Farbe in solchem Zustande die Flächen und sie werden egalen Anstrich erzielen. Die Mischfarben müssen zu Wasserfarben höchst fein gerieben resp. gemahlen sein.

2729 2. Ferner habe ich eine Krippe neu zu machen, da die Figuren, welche theils aus Holz, Papierpappe und Wachs mit Gummifarbe gestrichen sind, wie es mir scheint stark von der Feuchtigkeit gelitten haben. Möchte nun gern wissen wie und mit welcher Farbe dieselben am haltbarsten wieder herzustellen sind.

Antwort: Waschen Sie die alten Farben rein ab und malen Sie mit Oelwachsfarbe.

2730 W. St. in M. Habe Schlagläden auf folgende Art behandelt: einige waren, wie es ja immer geschieht, die Zeit der Jahre dunkel geworden sonst aber noch in gutem Zustande, desslialb nur mit halbmattem Zinkgrün und etwas Bleiweiss vermischt vorgestrichen und nachher mit Schweinfurter Grün fertig gestrichen, andere hingegen die in schlechterem Zustande waren erst mit grauer Farbe vorgestrichen und dann wie oben fertig gemacht. Das Schweinfurter Grün bezog ich fertig in Oel gerieben (wahrscheinlich in rohes Leinöl) denn es trocknete sehr schlecht, desshalb brauchte ich Siccativ mit, sobald sie aber alle trocken waren, waren sie auch matt. Auf welche Weise halte ich den Glanz, wenigstens vorläufig und woran liegt die Schuld?

Antwort: Der erste resp, der vorletzte Anstrich war jedenfalls zu fett und noch zu frisch als der letzte aufgetragen wurde, in solchen Fällen passirt es immer, dass der letzte An-

ab und es wird sich Glanz ergeben.

2731 2) Wo ich grüne Farben, Zinkgrün, Laubgrün u. s. w. zum mischen unter Glanzfarbe für innere Anstriche genommen habe, da hatte der Anstrich (wie ich meine) nachher nicht so einen hohen Glanz als wo kein Grün gebraucht ist; sollte vielleicht das Grün die Eigenschaft haben, dass das Standöl nicht so zur Geltung kommt?

Antwort: Das Grün muss mit dem Oel innig verricben resp. gemahlen werden um höheren Glanz zu erhalten, dann ist der

vorletzte Anstrich matt zu haiten.

A- F. D. in E. Können Sie mir vielleicht mitheilen, ob Ihnen die Maler Vertune und J. Dung dem Namen nach bekannt sind, ob dieselben noch leben und wo?

Antwort: Bekannt sind uns dieselben nicht, doch könnten diese Zeilen dienen, dass befreundete Collegen gefällige Aus-

kunft geben.

2732 2) Können Sie mir Aufklärung geben, wie man ein grosses Gastzimmer (Altdeutsch) malt, Decken und Wände sollen Holz gemalt werden, erstere in Leimfarbe letzteren in Oclresp. Wachsfarbe, die Schrift, die angebracht wird soll ebenfalls altdeutsch sein, oder können Sie mir eine Skize zukommen

Antwort: Wir werden Ihnen Skizzen senden.

2733 F. J. in J. Ich habe zwei aus Zinkcomposition bestehende allseitig bekannte Preis-Medaillen zu versilbern, die aussen angebracht werden. Echtes Blattsilber steht nicht, ebenso verhält es sich mit Silberbronce. Welches Metall soll ich für diese Arbeit verwenden, damit dio Medaillen bestimmt für den Gebrauch in Wind und Wetter für lange Zeit standhaft sind, Viellleicht Aluminium?

Antwort: Endweder nehmen Sie Platina zum Belegen oder Aluminiumbronce; ersteres wird wie Gold aufgelegt, letzteres trocken auf weissen Anlegeöl das ist mit Bleiweiss vermischtes Anlegeöl oder auch mit Bleiweiss vermischter Kutschenlack. Die Fabrik ist gut.



#### Arbeits-Wochenzettel

100 Stück 1.- Mark 500 1000 -7.50

zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung. Schlittenverzierungen auch in ächt. Gold, z. abziehen, empf. C. Häcker's Nachf. Stuttgart 686

Spiritus Fusshoden I M. 160 Glanslack )<sub>III\_</sub> " 130 per 100 Kilo Friedr. Kayser, Frankfurt a.M.

Soeben crschienen:

## Prakt. Aarbenharmonig

enthält über 100 farbige Tafeln zum directen tebrauch beim Wählen der Farben-Zusammentellungen jedweder Branche. — Taschenformat,

Preis Mk. 3,—.

Von Ferd. Rham.

Verlag der "Maler-Zeitung"

#### Brillant Streufarben

vorzügliche Qualitäten, zum Bestreuen von Schildern in Tiefschwarz, Blau, Braun, Grün und Roth empehlen

KÖHNE & PESCHEL, Hannover. Lack-, Firniss- und Farben-Fabrik, Lager von sämmtlichen Malerutensilien.

## 

Soeben erschien in 3. Auflage:

#### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM.

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sieh zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

## 000000000000000000



Im Verlage des "Esporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

#### "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer:

#### Saltzer & Voigt, Oker a. Harz Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt:

gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. ≣ Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! ≡ Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag

## L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc. fabricirt u. liefert in anerkannt unübertrossener Qualität



Slattgold, Hochglanzbroncen 📆



#### Soeben erschienen: Spruch-Magazin

600 der schönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstrei-cher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefale, Spiel-, Garten- und Concert-Hallen, Regelbahnen, Willard-Bimmer, Spieltische, Bereins- und Handwerker-Berbindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Juschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Lehrbuch der Marmor=Malerei

nach der rationellen Methode von F. RHAM. Wegen Beschädigung des Umschlages Preis 3 Mark früher 9 Mark. Gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme zu beziehen durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

## Wilhelm Schlüter, Luckenwalde Papiermühle **Papierstuckfabrik**

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baumeistern u. Sachverständigen als vorzüglich anerkannten, vollständig Gyps ersetzenden Papierstuckartikel: in

## Rosetten, Holzkehlen, Friesen, Stäben, Reliefs, Thürverdachun-

zu billigsten Preisen. -- Preisverzeichnisse gratis. Illustrirter Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg. [628

Bertretungen für einzelne Plage erwünscht. En detail. Export. En gros.

Alleinverkauf von en grosser Auswahl p. Bott. Sorten in grosser Auswahl p. Bott. Su mar vorzügliche Sorten in grosser Auswahl p. Bott. Su mässigen Preissen. [637 proben postfrei und kostenlos, Proben postfrei und kostenlos,

Verlag v. B.F.Voigt in Weimar.

Die Lehre von der

d. Farben.

Zum Gebrauche für Maler, Decorateure Tapetendrucker und Alle, welche sich der Farben als Mittel d. Ver-

schönerung bedienen. Dritte Auflage von Theod. Seemann

in Dresden. m. Titelkupf. i. Farbendruck gr. 8. Geh. 3 Mark. Vorräthig in allen Buch-616 handlungen.

Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbeufabrik.

Specialitäten: Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

#### Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung.

Alle zum Bemalen geeignete Stoffe z. B. für Rouleaux-Theater, Fahnen-Zubehör, theile etc. liefert [606 E. STARKE i. Bonn.

#### Herren-Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehtragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in

Oeldruck, naturgetreu. Gegen M. 3 - Radnahme. 🖫 Joh Pilz, Mannheim a. R.

#### Greizer Strich-Pinsel.

Spezialität von HEIÑR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835. 488

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Be schädigungen werden unterdiscretester Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Maiuz. Maler u. Conservator alter Gemälde

## Broncen Blattgold | Fabrik-Niederlage

von H. M. JANSEN

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigr keit zu Fabrikpreisen von 31/2 bi-10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien. 395.

## Kreide

in Oel gemahlen,

Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Patent-Gummi

von

C. G. Gaudig

Nachfolger

LEIPZIG.

Vollständigr Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

#### Der Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjer-ring und Buck. Zu beziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

#### Garantirte Solinger

Farb- und Kittmesser, Spachteln, Papier-und Tapeten-Scheeren u. A. erprobt im eigenen Geschäft der Glas und Tapetenhandlung

August Esser in Ohligs. 635

Die Lackfirniss-Eabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg

hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorationslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alletechnischen Zwecke bestens empfohlen.

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.



BONN A. RHEIN empfehlen sämmtliche Oel- u. Spirituslacke zu billigsten Preisen.

Specialität: Hauchfreie Lacke.

#### durchsichtig weiss, kannt bester Trockenstoff-

zusatz f. Firnissfarben und Lacke offeriren a Ko. Mk. 1,30, und empfehlen Oellacke nach englischer & deutschor Methode, sowie Spirituslacke in besten Qualitäten billigst.

Schmidt & Hintzen,

Lackfabriken

Coswig in Sachsen.

Bünauburg in Böhmen.

Solide Bezugsquelle.
Bleiweisi.Oel, chem. rein M. 42(2)

Seccativ Ia satzfrei M. 125,-(§ dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. cmpfelil. Heuser & Pertsch.

> H. Seefried Pinsel-Fabrik

Spener a. Rhein (Pfalz).

Bezugsquelle für alle Sorten Haar- & Borst-Pinsel, Deckenbürsten etc. Nur Prima Qualitäten, Billige Preise. Illustrirte Preisliste zu Dien-633

Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF in Kling enthal (Sachsen) Anf gelblichem Papier in

Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

HANNOVER, Wörtstr. 1. liefert prompt unter Nachnahme starkes Fensterglas v. 1,15 M. pr. Quadr.-M. an ab Hütte. Fr. Fensterkitt mit 7,50 M. die 50-Kilo-Kistcab Hannover. 172

Beste Qualitäten

#### Maler=Leime liefert billigst

A. G. von Hagens Sohn 590 Mühlhausen Th

**Lisen-Kingpinsel** 

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-

nahme. H. Hasenbring 588 Essen (Ruhr).

Die "Maler-Zeitung" findet ibre bauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche herufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmäcken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreieber, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lebranstalten. Die "Maler-Zeitung" ersebeint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer etmfarbigen und einer bunten Sebriften-Vorlage, vielen Zolebenbeilagen Wandkalender und mehreren ubeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ins Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nebmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchbaudel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buebbandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 225 oder 450) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sacbe auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annabme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursnebt dem Besteller 50 Pfg. Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen behop in der Den gertagen behop in den gertagen behop in der Den gertagen behop in der Den gertagen behop in den gertagen behop in der Den gertagen behop in den gertagen behop in den gertagen behop in den gertagen behop in der gertagen behop in den gertagen behop in den gertagen behop in den gertagen behop in den gertagen behandten gertagen der gertagen behop in den gertagen 
Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgesaste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oler Waare verkausen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tagesblätter nur stlichtig, während sie ihr Fachblatt sorgsältig studiren, in der Hosbung daraus Rutzen zu ziehen. Das Fachhlatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auslagen bäufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Maler Beitung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Anskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich.
Ausland 10 Mark 40 Pfg.
Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Rosenthal 1.

#### Renaissance und Rokoko.

Es ist interessant über Stylarbeiten die verschiedensten Ausführungen zu lesen, denn nur durch mehrseitige Gehörungen wappnet man sich am besten gegen Einseitigkeit. Aus diesem Grunde wollen wir aus der Ill. Ztg. für Blechindustrie folgendes wiedergeben.

In neuester Zeit geben sich die französischen Industriellen Mühe, das Rokoko an Stelle der Renaissance zu setzen und so viel wir beobachten konnten, finden selbst die theuren Sachen den Beifall des Publikums. Es giebt dies uns Veranlassung, die Aufmerksamkeit der geehrten Leser auf diese Wandelung, die schon seit Jahren vorbereitet ist, aufmerksam zu machen.

Es ist uns wohl bekannt, dass ein berühmter Architekt geschrieben: "Bornirte Leute sprechen heute vom Rokokostil. Es hat niemals einen solchen Stil gegeben, wohl aber einen Zopfstil, dessen man sich heute noch schämen muss, und dem man deshalb jetzt einen fremdklingenden Namen gegeben hat. Zopf- oder Haarbeutelstil ist das Geschmackloseste, Widersinnigste, Gemeinste und Niederträchtigste, was jemals in der Kunst und Architektur Stil genannt Alles, was wir durch die schöne deusche Renaissance erkämpft und errungen, reisst dieser Stil, der nur darauf berechnet war die Sinneslust zu reizen, nieder. Er will sich durch Glanz und allerlei Blendwerk bei dem Publikum, unter dem leider die Hohlköpfe in Masse vertreten sind, einschmeicheln. Dieser Stil, der sich bei uns mit seinen Schalen, Muscheln, Festons, Karyatiden, Blumen, Palmbüscheln, farbeprächtigen Draperien, Stuckarbeiten, nackten Kinderfiguren und anderen der Sinneslust fröhnenden Darstellungen, den Schnörkeln und den der Aesthetik Hohn sprechenden, ohne alle Ueberlegung herbeigezerrten waghalsigen Schwingungen und Verschlingungen eindringen möchte; diesem stillosen Stil müssen wir uns als Deutsche gegenüber stellen und festhalten an der Errungenschaft des neuen deutschen Reiches, an

dem echten, schönen, nur auf wahren Grundsätzen und nicht auf Schwindel sich so herrlich auf bauenden deutschen Renaissancestil!"

Es ist dies ja recht kräftig und eindringlich gesprochen. Man braucht jetzt, wenn man durchdringen will, die Appelation an das Vaterland, man treibt also mit dem Stil Politik. Und da man auch den Glauben hereinzuziehen für gut findet, sagt man uns, dass die Jesuiten ihre Hand bei der Erfindung und jetzt bei der Wiedereinführung des Stils im Spiele hatten und haben. Wurde doch darum der schmähliche Stil auch der "Jesuitenstil" genannt.

Man sieht daraus, dass man sich von gewisser Seite bemüht, den französischen Stil, der jetzt das Feld zu erobern sich anschickt und die deutsche Renaissance vom Weltmarkt zu verdrängen sucht, mit nicht sehr schönen Mitteln zu bekämpfen. Es sieht dies gerade so aus, als wenn man bei uns unangenehm werden wollte, weil unser Nachbar wieder einmal den Ton angibt, den er ja schon so viele Jahrzehnte angegeben hat, nachdem man auch in Deutschland ja in Massen mit Vorliebe und Genuss zu tanzen gewohnt war.

Wer für den Weltmarkt arbeitet, der wird sich in einen Streit nicht einlassen, sondern er wird auch neue Muster in Rokoko bringen, die er ja neben die in bester deutscher Renaissance ausgeführten stellen kann. Wenn man sich nicht zu weit mit den Schnörkeln, Kurven, Muscheln und Schnecken, sowie den Palmenwedeln, Füllhörnern, Blättern, Blüthen und Blumen, den Göttern, Nymphen und Amoretten einlässt, kann man schon gutes liefern. Wer unter den Zeichnern kein Hohlkopf ist, die der Gegner in so grosser Zahl im Publikum sieht, der wird gewiss so reizende Gegenstände schaffen, die das Auge des Käufers bestechen und gekauft werden und es ist für den Industriellen die Hauptsache, dass er Muster schafft, die gekauft und noch besser, wenn sie in recht grossen Massen gekauft werden. Wir möchten also unseren geehrten Lesern, die Gegenstände fabri-

ziren, bei welchem die Form eine gewisse Rolle spielt rathen, den geschmähten Rokoko-, Haarbeutel-, Zopf-oder Jesuitenstil nicht unbeachtet zu lassen. Unsere Berliner Fabrikanten sind nicht so unklug, sich durch den Eigensinn, oder Politiktreiben etc. vom Weltunsere deutschen Fabrikanten bald allgemein geschmackvolle aber nicht unsinnig allzuwilde Rokokomuster bringen werden.

Es schweben uns schon die reizenden Rokokolampen vor in Bronze und Majolika, die luftigen, von graziös geschwungenen Armen getragenen Hängelampen mit dem zierlichen Glasbehang und die koketten Glasampeln, auf deren sechs Ecken lustige Amoretten mit der einen Hand die leicht gewundenen Festons und drei mit der anderen in neckischer Weise die Kette halten. Ja, so denken wir uns, neben der ernsten deutschen Renaissance, den heiter und kokett darinschauenden Rokokostii. Man räsonnirt Herr N. N. ganz entschieden. heute, dass so viel geringes Machwerk in der Rokokozeit, d. h. von etwa 1710 bis gegen Ende von 1780, erschienen sei und denkt nicht daran;

Es war auch damals schon, genau wie heut, Es gab mehr Stümper, als geschickte Leut!

Die Zeit des Rokokostils war zu Ende, als das französische Volk an dessen Stelle den Guillotine stil setzte. Nicht allzulange währte die herrenlose, die schreckliche Zeit, da erschien der allgewaltige Imperator, der den Völkern alles geben wollte und denselben, um sie glücklich zu machen, den napoleonischen Imperialstil aufzwang. Ein Zeitgenosse schrieb:

Er gab dem Volke auch noch einen neuen Stil, Doch fehlt ihm jeder Halt, er hat ja keinen Stiel!

Nach dem Imperialstiel, wären wir stillos geblieben, wenn nicht der Kasernenstil gekommen wäre, der so lieberal war, dass er jeden machen liess, was er machen mochte. "Schluss." ruft wohl mancher Leser jetzt, und also schreiten wir ans Ende. Drei Stile haben wir zunächst zu ästimiren; es ist die deutsche Renaissance, das Rokoko, und den japanerstyl nehmen wir aus Gefälligkeit für unsere asiatischen Freunde auch mit. Wir finden die japanischen Zerrbilder wunderbar, weil wir wissen, dass sie alle eine Bedeutung haben, die wir nicht kennen und verstehen!

## Ueberwachung der Lehrlings-Ausbildung seitens der Innungen.

Einen interessanten Streitfall hat der Vorstand der Berliner Tapezierer-Innung jetzt zum Austrag gebracht, den wir zu Nutz und Frommen unserer geehrten Leser und zur Nachahmung für die an andern Orten bestehenden Innungen weiteren Kreisen bekannt geben wollen.

Zum besseren Verständniss muss vorausgeschickt werden, dass der Innungs-Vorstand die Kontrolle über

die Lehrlinge in folgender Weise ausübt.

Aus der in Händen des Obermeisters verbleibenden je einen Kontrakt-Ausfertigung ersieht dieser, wenn die Lehrzeit der Lehrlinge zu Ende geht. Naht dieser Zeitpunkt heran, so fordert der Obermeister die Meister

So wurde auch dem Kollegen, nennen wir ihn N. N., gegenüber verfahren; dieser erklärte jedoch, der Lehrling, um den es sich handelte, sei nicht mehr bei ihm und damit war die Sache vorläufig erledigt.

Nun stellte sich aber eines Tages die Mutter des markt verdrängen zu lassen, und so hoffen wir, dass Lehrlings bei dem Obermeister ein und interpellirte denselben, ob ihr Sohn, der doch nun bei seinem Meister N. N. ausgelernt habe, nicht geprüft werden könnte. Auf die Vorhaltung, dass derselbe bei dem genannten Meister ja gar nicht mehr in der Lehre sei, erwiderte die Mutter, dass dies ein Irrthum sein müsse, da ihr Sohn bis jetzt ununterbrochen bei seinem Meister arbeite.

Bei der von dem Obermeister persönlich angestellten Recherche ergab sich, dass Herr N. N. seinem Lehrling eine Art Gehülfen-Zeugniss selbst geschrieben hatte und ihn nun als Gehülfen beschäftigte. selben nachträglich prüfen zu lassen, verweigerte

Infolgedessen und da er nicht abgemeldet war, ordnete der Obermeister im Einverständniss mit dem Innungs-Vorstande die Prüfung des jungen Mannes in der Werkstatt eines anderen Meisters an und dabei ergab sich, dass seine Ausbildung in der schmählichsten Weise vernachlässigt worden war.

Der Innungs-Vorstand beschloss bei dieser Sachlage, den Lehrling auf die Dauer von sechs Monaten in einer anderen Werkstatt auf Kosten seines Meisters nachlernen zu lassen und reichte gleichzeitig gegen letzteren, da dieser die Kosten zu übernehmen sich weigerte, Klage beim Schiedsgericht des Innungs-Ausschusses ein.

Hier wurde Herr N. N. auf Grund des § 44 des Innungsstatuts zur Zahlung eines wöchentlichen Kostgeldes von Mk. 7,50 für die Dauer der qu. 6 Monate verurtheilt, welches Urtheil auf die dagegen eingelegte Berufung das Amtsgericht einfach bestätigte.

Bemerkt sei, dass die Ausbildung des betreffenden Lehrlings bei dem Meister, welchem er von dem Vorstand der Innung überwiesen worden ist, recht erfreuliche Fortschritte macht.

Wir hoffen, dass dieser specielle Fall den Behörden die Nothwendigkeit nahe legen wird, der Berliner Tapezierer-Innung die Rechte des § 100e zu ertheilen, damit dieselbe, was heute natürlich den Nicht-Innungsmeistern gegenüber unmöglich ist, die gehörige Ausbildung aller Lehrlinge ihres Gewerbes am hiesigen Platze beaufsichtigen kann und dass sie ihre Schuldigkeit in dieser Richtung zu thun bereit ist, dafür ist der Beweis hiermit wohl genügend erbracht. (Corr.-Bl. d. D. Tapez.-Bund.)

#### Der reisende Malermeister.

Eine Wittwe, gleich hier bei uns um die Ecke, wollte neulich ihre Wohnung frisch malen lassen. Sie schickte deshalb zum Herrn Malermeister Müller, der im Orte wohnt, liess ihn kommen und frug, was denn das kosten würde? Der Meister nahm seinen Zollstock aus dem Stiefel und ging die Zimmer auf und ab, um's Mass zu nehmen. Dann begann er zu rechnen, rechnete und rechnete, bis er schliesslich eine Summe sagte, deretwegen die Wittwe schier auf, ihre die Lehre beendenden Lehrlinge prüfen und in Ohnmacht fallen wollte. "Da lass' ich's lieber," ausschreiben zu lassen.

da kommt ein Männlein daher, schlank und lang, das men; sie sagte ja und begann gleich auszuräumen, welche durch Unterstreichen mit Bleistift kenntlich während der fremde Maler nach der Herberge ging gemacht ist, ein vortref flich und künstlerisch ausge-und sein Werkzeug holte. Richtig kam er nicht führtes Gemälde als Gewinn entfallen ist, welches wir die Farbe wirklich schön werden, dann gehört noch kannten zu empfehlen. so ein Literchen Branntwein hinein; das gibt der Farbe Kraft und Feuer."

Die Wittwe wundert sich ein wenig, sie hat noch absolut nichts davon gehört, dass Branntwein gut zu solchen Zwecken wäre, aber der fremde Meister weiss ihr's klar zu machen, und da ja sonst die Sache so billig ist, gibt sie das nöthige Geld her und der Liter

Branntwein wird geholt.

Nun aber kommt das schreckliche. Der fremde und giesst den Branntwein statt in den Farbtopf bevor er noch daran gedacht, war es geschehen. Ende war ein trauriges. Der Mann war so betrunken, dass er seine Kunst, in der er gewiss Meister war, nicht mehr ausüben konnte. Es blieb nichts übrig, als die Thür von aussen zuzumachen. Aber das ging nicht so schnell; denn der Mann wehrte sich entsetzlich, schlug wild um sich, zerbrach dabei paar Fensterscheiben kaput - bis sie ihn endlich draussen hatten, und er sammt Farbentopf und Pinseln im nachbarlichen Strassengraben ein sanftes Ruhebett ge-

Die gute Wittwe brauchte für den Spott nicht zu sorgen; sie ging aber hin, liess den Herrn Malermeister Müller kommen, und hiess ihn die Stube malen. Der hat sie dann auch gemalt, und zwar - ohne einen Liter Branntwein unter die Farbe zu rühren. (Die Werkstatt.)

#### Kaufe keine Katz im Sack.

Von geschätzter Seite ging uns folgende Geschichte zu, für die wir alle Belege in Händen haben.

Dem Herrn L. H. in B. ging folgender Brief nebst darin vermerkte Drucksachen zu.

Die Bilder, welche wir führen haben folgende Medaillen erzielt:

• Kunst-Verein-Concordia. •

Anmerkung: Berlin S., den 13/11/1886. Prinzen-Strasse 68.

Ew. Wohlgeboren!

erhielten von uns im Jahre 1885 einen illustr. Einen selbst kochender Schwefelsäure Katalog nebst Abonnementsschein mit der ergebenen widerstehenden Zement macht man, wenn man

(\* Die Punkte bedeuten Medaillen.

Tags darauf steht die Wittwe an der Hausthür, Einladung, unserem Verein als Mitglied beizutreten.

Wir liessen Ihre No. an der am Endc desselben Hütlein ctwas verwegen auf den Kopf gedrückt, mit Jahres reglementsmässig stattgefundenen Prämien-Vereinem Stolz, als ob's der Herr Kreissekretär wäre. losung theilnehmen und sandten Ihnen seinerzeit die Er redct die Wittwe an und frägt, ob sie nicht 'was Gewinnliste pr. Couvert als "Drucksache" zu. Da zu Malen hätte; er wäre ein reisender Malermeister wir hierauf eine bezügliche Antwort nicht erhalten und verstände es wie Keiner Zimmer zu malen, blau haben, so scheint diese Verlosungsliste nicht in Ihre und roth, mit und ohne Blumen, ganz wie's beliebt Hände gelangt zu sein, und gestatten wir uns aus würde, und obenein wär' er billig; das Zimmer kos- diesem Grunde, Ihnen anliegend noch eine solche zu tet nur 4 Mark. Hei das war der Wittwe willkom- überreichen, aus der hervorgeht, dass auf Ihre No., lange darauf mit ein paar Farbetöpfen und Pinseln gerne bereit sind, Ihnen noch zu verabfolgen, in der wieder; die Arbeit sollte beginnen. Bevor sie aber angenehmen Voraussetzung, dass Sie die Güte haben begann, sagte er zu Wittwe: "Hört', Frauchen, soll werden, unseren Verein in den Kreisen Ihrer Be-

Zur Vermeidung von Irrthümern bemerken wir ausdrücklich, dass Ihnen durch die Abnahme des gewonnenen Gemäldes keinerlei Verpflichtungen gegen unseren Verein erwachsen.

Falls Ihnen etwa das Motiv Ihres Gewinnbildes nicht zusagt, sind wir gern bereit, daselbe gegen ein anderes in der Verlosungsliste aufgeführtes Bild umzutauschen.

Indem wir noch auf die Bemerkungen in der Ge-Maler vergreift sich beim letzten Mischen der Farbe winnliste besonders aufmerksam machen, bitten wir ergebenst um Ihren sehr gefl. umgehenden Bescheid, hinter seine Binde. Ei, und wie flugs ging das; ob Ihnen die Zusendung Ihres Gewinngemäldes genehm ist.

> Mit vorzüglicher Hochachtung Kunst-Verein "Concordia". Rich. Häbecker.

Hierauf schrieb Herr L. H. man möge ihm das Bild zusenden, wonach folgendes Schreiben einlief. (Briefkopf wie oben.)

> Berlin S., den 27. November 1886. Prinzen-Strasse 68.

Herrn L. H. in B. Wir gelangten in den Besitz Ihres geehrten Schreibens vom 18. d. Mts., und benachrichtigen Sie höflichst, dass wir, um Verzögerungen zu vermeiden, und da die Entnahme der Gewinnbilder in früheren Jahren fast ohne Ausnahme mit Rahmen erfolgt ist, auch Ihr Gemälde gleich mit einem genau hierzu passenden, sehr eleganten, extra breiten venetianischen Goldbaroque-Rahmen, versehen, liessen, den wir Ihnen zu dem gewiss ausserordentlich billigen Preise von Mk. 16,50 abgeben.

Da die restirenden Gewinne nunmehr schleunigst expedirt werden müssen, so bitten wir um recht bald. gefl. Bescheid auf der einliegenden fr. Postkarte, ob wir Ihnen das eingerahmte Gemälde zusenden können.

Durch die Abnahme des Bildes sind Sie zu keinerlei Verbindlichkeiten verpflichtet.

> Mit aller Hochachtung Kunst-Verein "Concordia". Name unleserlich.

Die Antwort per Postkarte lautete kurz: "Kaufe keine Katz im Sack".

#### Technisches.

Kautschuk bei einer gelinden Hitze schmilzt, dann unter

beständigem Umrühren 8 % Talg hinzufügt, worauf — Entscheid ung des Reichsgerichts. Entman dann noch hinreichend abgelöschten Kalk hinzu- zieht Jemand einem bestehenden Geschäfte gibt, bis das Ganze die Dichtheit eines weichen Teiges durch Vorspiegelung falscher Thatsachen dessen hat. Schliesslich müssen noch gegen 20 % Mennige vorhandene Kundschaft, um diesc Kundschaft an sein daran kommen, infolgedessen sich die Masse unmittelbar jetzt, erhärtet und trocken wird. Eine Lösung von Kautschuk in dem Doppelten seines Gewichtes zu bestrafen. von Lein-Oels, mittels Erhitzens beigefügt und mit ebensoviel (an Gewicht) Pfeifenthon, gibt eine plastische Masse, welche ebenfalls den meisten Säuren gierung auf Grund des § 100 e der Gewerbeordnung Widerstand leistet.

- Brillantine. 7,5 g Ricinusöl, 55 g Mandelöl, 25 g Glycerin, 5 g Extrait Jockey-Club, 125 g fuselfreier Alkohol. ("Oesterreichische Drougisten-Ztg.")
- Einen sehr halt baren Kitt, namentlich wenn unebene Flächen zusammengeschraubt werden sollen, erhält man durch gutes Vermischen von Asbest-Fasern und pulverisirter Mennige, Anfeuchten mit Leinöl und Stossen in einem Mörser. Das durch längeres Stossen oder Schlagen bei Anwendung von möglichst wenig Oel der Kitt an Güte gewinnt, dürfte als bekannt angenommen werden

#### Vermischtes.

- Ueberschreitung des Kostenanschlages bei Staatsbauten. Auf Veranlassung des Ministers der öffentlichen Arbeiten wurde gegen einen bauleitenden Beamten eine Klage auf Ersatz des der Staatskasse durch die Anschlagsüberschreitungen erwachsenen Schadens crhoben, wobei der Fiskus ein obsiegendes Erkenntniss erstritten hat. Es handelt sich in dem vorliegenden Falle um den Neubau eines Regierungs-und Oberpräsidialgebäudes, bei welchem cine Ueberschreitung des Kostenanschlages um den Betrag von 23343 Mk. stattgefunden hatte, in welcher Höhe von der Regierung Ersatzansprüche erhoben und unter der Behauptung eingeklagt wurden, dass der betreffende Baumeister in einer Reihe von Fällen, abweichend von den Kostenanschlägen und Plänen und von den unter Genehmigung der Regierung mit den Lieferanten geschlossenen Verträgen, für den Bau Materialien verwendet habe, welche an sich oder wegen ihrer Bearbeitung theurer waren als veranschlagt worden.

In den Erkenntnissgründen wird als unzweifelhaft angenommen, das der beklagte Baumeister bei gchöriger Aufmerksamkeit sämmtliche Abweichungen als solche erkennen und sie verhüten konnte. Da er sie aber nicht vermieden hat, so fällt ihm ein vertretbares Vergehen zur Last und er muss für den dadurch entstandenen Schaden aufkommen. Dass die anschlagswidrig verwendeten Materialien aber nothwendig gewesen, habe der Beklagte selbst nicht behauptet, der Einwand aber, dass dem Kläger ein Schaden nicht entstanden, weil der Werth des ganzen Gebäudes durch die Mehraufwendung erhöht und dadurch jeder mögliche Schaden abgewendet werde, sei insofern hinfällig, als sich Niemand einen Luxus-Bau aufdrängen zu lassen brauche. Als Dienstgebäude liege in der Verwendung theurer Materialien auch kein berechenbarer Vortheil, der dadurch erhöhte turen und Interieurs, in 13 Kapiteln. Werth sei also für den klägerischen Fiskus nicht massgebend.

- eigenes Geschäft heranzuziehen, so ist er, nach einem Urtheil des Reichsgerichts, II. Stafs., wegen Betrugs
- Köln. Auf einen diesbezüglichen Antrag der Maler- und Anstreicher-Innung hat die Königl. Revom 1. Juli 1886 sowie des Gesetzes vom 8: Dezember 1884 bestimmt, dass die in der Stadt Köln wohnenden, der Innung nicht angehörenden Maler- und Anstreichermeister vom 2. Januar 1887 an keine Lehrlinge mehr annehmen dürfen.

## Wochenspruch: \*)

Wer reich begabt mit Kunst und Kraft, Doch in der Welt nichts wirkt und schafft: Gleicht gutem Weine, schlecht petschirt, Der nach und nach den Geist verliert.

\*) aus "Fürs Haus."

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

Oesterreichischer Handwerker-Kalender für 1887 Preis 50 Kr. — 90 Pfg. Derselbe ist hauptsächlich für österreichische Handwerker von grossem Interesse. Für Kalenderfreunde im Allgemeinen enthält derselbe eine Menge kleine Erzählungen, Anecdoten u. Sprüche deren wir hier einige wiedergeben.

Bauen ist eine Lust, Was es kostet ist unbewusst.

Am Sonntag, mit nichten Sollst du Arbeit verrichten; Denn Sonntagsgewinn Ist gar bald dahin!

Submissionen

Zwar wurden durch Submissionen Verdient sogar Millionen. Doch davon hat man nichts erfahren, Ob Handwerker so glücklich waren.

Wer den Sonntagsrock trägt an allen Tagen, Muss bald den Alltagsrock am Sonntag tragen!

- Handbuch der Photographie. Band II. Die Anwendung der Photographie für Amateure und Touristen, von G. Pizzighelli, K. K. Hauptmann der Geniewaffe. Mit 158 Holzschnitten. Halle a.S. Druck und Verlag von Wilhelm Knapp, 1887. Preis 8 Mark Der erste Band dieses vortref flichen Werkes wurde bereits in No. 33 dieses Jahres recensirt und wollen Interessenten gefälligst diese No. nachschlagen. Der zweite Band bringt:

1. Die Aufnahmen von Landschaften, Architek-

2. Die photographischen Aufnahmen von Men-(Dtsch. Submiss.-Anzeiger.) schen und Thieren, in 4 Kapiteln.

räthen, Gemälden, Handschriften etc. in 10. Kapiteln. zu 20 Pfg. der Meter aufgestrichen werden.

4. Die photographischen Aufnahmen bei For-

4. Die photographischen Aufnahmen bei For-

schungsreisen, in 6 Kapiteln.

5. Botanische und geologische Aufnahmen, in

2 Kapiteln.

6. Die mikrophotographischen und miskroskopi-

schen Aufnahmen, in 2 Kapiteln.

- 7. Anwendung der Photographie bei spektroskopischen, astronomischen meteorologischen Beobachtungen, in 3 Kapiteln.
  - 8. Luftballon-Aufnahmen, in 1 Kapitel.
  - 9. Die Photogrammetrie, in 4 Kapiteln.

10. Anhang.

11. Nachtrag.

In diesen beiden Bänden ist alles ausführlich erläutert was ein Amateur zu wissen nöthig hat. Selbst ein ausführlicher Kostenanschlag für die ersten Anschaffungen ist aufgenommen.

## Brietkasten.

Wem ist schon der Fall vorgekommen, dass ein Reisender Sch. für ihn seinem Hause Bestellungen aufgegeben hat, ohne dass sie dem Reisenden gemacht wurden? Werthe Adressen sind zu richten an C. Kessner in Erfurt.

Wer liefert Schneidladen mit Glaswangen zum Schneiden

der Goldleisten. Offert, erb. d. Exped. 2734 Abonnent No. 5219. Möchte bitten mir gefi. Aufschluss zu geben, wie der beste Schleifgrund für Wagenarbeit und der beste Lackspachtelkitt hergestellt wird, er sieht ganz grau aus und lässt sich sehr gut schleifen. Ich glaube heisst Fillingup oder so ähnlich?

· Antwort: Filliugup ist mit Copallack, Leinöl, Terpentin und Siccativ in gleiche Theile zu mischen und aufgetragen in-

nerhalb 2-3 Tagen zu schleifen.

E. Q. in D. (Schweiz) 1) Bitte mir gefl. mitzutheilen, ob sie auch für schweizerische Briefmarken Verwendung finden?

Antwort: Wir haben Verwendung für Briefmarken aller Länder.

2735 2) Ist es gut, dem langsam trocknenden Lack Siccativ oder Terebine beizufügen.

Antwort: Zu Lack empfiehlt sich Secolin als Trocken-

2736 W. K. in E. Habe in einem Hausflur die Füllungen Schildpatt zu machen, möchte daher gefl. bitten, wie solches hergestellt wird?

Antwort: Auf weissen Grund werden die Flecken des Schildpatt mit weichem Pinsel gemalt, dann wenn trocken, ist

mit passenden Lasurfarben gelb oder roth zu lasiren. 2737 F. St. in H. Bitte ergebenst um Auskunft, ob Porzellan-Lack zum weiss lackiren von hölzernen Waschgefässen

von innen, zu gebrauchen ist, und wo man diesen bezieht?
Antwort: Nehmen Sie guten Damarlack mit Zinkweiss so

haben Sie den besten Porzellanlack. 2738 J. H. S. in S. 1) Wie wird Cementfarbe zubereitet

und verarbeitet? Antwort: Cement wird in feuchte Räume gelegt und nach

einigen Tagen weggeholt, ist er alsdann abgebunden, so wird

er mit Wasserglas vermischt und aufgestrichen. 2739 2) Was für Farben kann man auf äussere Wände, welche mit Lahnkalk und Schlackenmehl (erst diesen Sommer) getüncht worden sind, zum malen verarbeiten, und aus welchen Bestandtheilen werden die Farben zusammengesetzt, dass es im Wetter gut hält? Habe derartiges noch nicht gemacht.

Antwort: Zur Vorsicht streichen Sie mit Kallkolith vor,

und malen darüber mit Oelfarbe. 2740 C. F. in K. 1) Wie hoch kann ich den Preis für folgende Arbeiten anrechnen? Für Streichen einer über 3000 Quad.-Mtr. grossen Fläche Bindewerk, mit Natron-Wasserglas, rein weiss, incl. Herstellen und Vorhalten des erforderlichen Gerüstes, sowie sämmtlicher Materialien (mit Rücksicht auf die 10 Meter - und der damit verbundenen Gefährlich- malen? keit) die Fläche ist vorher von Staub und Glanz zu reinigen?

Antwort: Das Reinigen müsste extra berechnet worden, einander zu rühren oder durcheinander zu schütteln.

3. Die Aufnahmen von Waffen, Möbeln, Ge- je nach der Arbeit die es erfordert. Es kann Wasserglasfarbe

Quad.-Mtr. grossen rauhen Deckenschalung mit Kalkmilch, deckend, einschliesslich der Materialien?

Antwort: Mit Gerüst á Quad.-Mtr. 30-40 Pfg.

2742 3) Wie viel für 2 maliges Streichen von Eisentheilen welche zusammen über 2000 Quad.-Meter enthalten, mit guter grauer Oelfarbe, deckend, incl. Reinigung und Lieferung der

Antwort: Zu streichen á Quad.-Mtr. 50-60 Pfg. je nach dem Aufenthalt den das Anstreichen erfordert. Das Reinigen müsste extra berechnet werden.

4) Was ist Natron-Wasserglas? Habe bisher dieses noch

nicht verarbeitet?

Antwort: Natron-Wasserglas wird von Natron bereitet, hat weiter keinen Unterschied für unseren Zweck. Kali-Wasserglas

ist billiger. 2743. H. B. in M.

Wie wird der innere Anstrich von Badewannen sowie der äussere von Badeöfen behandelt, um denselben recht dauerhaft zu machen? Ton und Farbe hat man mir überlassen.

Die Hauptaufgabe ist diese Arbeit mit gutem Antwort: Material zu machen und im Lackirofen zu trocknen. Sonst ist

die Behandlung wie bei allen Blechlackirereien.

2744. G. Q. in V. Habe mehrere Mantelöfen fein zu lackiren (schwarz?) Einzelne davon sollen mit Silber, andere mit Gold belegt werden. Welches Metall soll ich nun für diese Arbeit verwenden, damit dieselben ausnamsweise schön und für längere Zeit haltbar sind.

Antwort: Für Gold am besten echt Gold, für Silber Aluminium bronce.

2745. H. G. in H. Wie werden Holzabziehbilder behandelt? Antwort: Lassen Sie sich Gebrauchsanweisung vom Lieferanten kommen, da jede Fabrik in etwas von der anderen das Verfahren vorschreibt und wir nicht wissen von welcher Fabrik Sie betr. bezogen.

C. S. in D. Bei der Lackirung eiserner Behälter, 2746. welche in einer hiesigen Raffineri mit heissen Flüssigkeiten von über 100 Grad R. gefüllt werden behufs allmähliger Abkühlung, habe ich nach kurzer Dauer sehr viel mit Reststellen in den gepfalzten Näthen zu thun und möchte um Ihre gefl. Ansicht bitten, welche Farbe Sie zum Verstreichen dieser Nähte am geeignetsten halten. Besagte Behälter werden jedesmal vor dem Lackiren blank ausgebeizt, mit viel Wasser ausgespült und sofort im Lackirofen getrocknet; sodann mit Glaspapier ausgeschliffen und 2 mal mit Oelfarbe und 1 mal mit Lack gestriehen und stark gebrannt. Welche Grundfarbe würden Sie nehmen und wie kann ich mir Ihre so oft gerühmte Holzkohlenfarbo bereiten resp. welches Holz?

Die Bereitung der Holzkohlenfarbe geschieht Antwort; durch Brennen weichen Holzes zu Kohlen. Reben- und Weidenzweige sind dazu geeignet, doch beziehen Sie das Holzkohlen-schwarz am besten fertig, da es Ihnen so billiger steht. Die Kohlenölfarbe ist das sicherste Mittel gegen Rost.

W. L. in A. Welche rothe Farbe eignet sich am besten zu Buntmalerei in Bezug auf Lebhaftigkeit und Lichtbeständigkeit und woher bezieht man solche Farben echt und vortheilhaft?

Antwort: Corallenroth, Zinnoberimitation, Amarantroth und gebr. Terra Sienna.

2748. W. M. in O. Wie wird ein Oelspachtel für Wagen zusammengesetzt, der dauerhaft und haltbar ist?

Antwort: Filling up (zu deutsch Auftragfarbe) wird mit gleichen Theilen Leinöl, Copallack, Terpentin und Siccative vermischt. Diese Farbe ist in den ersten 2- höchstens 3 Tagen zu schleifen, da sie später zu hart ist.

2749. 1) R. G. in T. Habe auf einer kleinen Theaterbühne den Vorhang auf grobe Leinwand zu malen. Kann ich denselben mit Leimfarbe malen? Ich finde dass durch das Hochziehen die Leimfarbe abblättert.

Nehmen Sie Leimfarbe die mit halb Leim und halb Stärke gebunden ist und setzen so yiel Syrup oder Glycerin zn, dass die trockene Farbe auf Leinen beim Falten derselben nicht mehr bricht.

2750. 2) Wie bereitet man am besten Tempra zum Blumen-

Eierinhalt, Leinöl und Essig ist tüchtig durch-Antwort:

2751. G. W. in R. Habe einen weissen Kachelofen (Majolika) grün lackirt und hierzu nur Majolikalack verarbeitet. Nachdem jetzt der Ofen 14 Tage geheizt ist, bilden sich an den Stellen die am heissesten sind, Flächen die abblätteru. Wie ist dem Uebel abzuhelfen?

Antwort: Es wäre jedenfalls besser gewesen den Ofen erst mit halbmatter Oelfarbe zu streichen, dann einzuheizen bis die Farbe harttrocken war, worauf die Lackfarben aufgetragen werden konnten, welche aber auch jedesmal durch Heitzen zu erhärten sind. So werden sich die abgeblätterten Stellen auch

Der heutigen Nummer liegt eine Beilage von F. Temsky in Prag und G. Freytag in Leipzig über literarische Werke bei, worauf wir hiermit noch besonders aufmerksam machen. :Die Expedition.

Verlag v. B.F. Voigt in Welmar.

- Vorlegeblätter für

Firmenschreiber

Architekten, Bild- u. Steinhauer, Metall- u. Glasbuchstaben-Fabri-ken, Eisen-u. Zinkgiessereien etc.

30 Gross-Plano-Tafeln.

enthaltend Vorlageu der gebräuch-

lichsten Schriftarten mit Hilfslinien, nebst den dazu gehörigen Zahlen, in 26 verschiedenen Al-

phabeten

2. verm. u. verb. Auflage

Herausgegeben von Theodor Reineck

in WEIMAR.

Groß-Folio. Geh. 9 M.

Vorräthig in allen Buch-

Schlittenverzierungen auch in ächt. Gold, z. abziehen, empf.

C. Häcker's Nachf. Stuttgart 686

Georg Trömner jun. Cassel,

Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben; Holz-

grundfarben als: Eichen, Nuss-

baum, Mahagoni u.s. w. sowohl

trocken als in Oel gerieben. [594

617

handlungen.

#### Geburts-Anzeige.

Die Geburt einer Tochter, zeigen lieben Verwandten und Freunden hiermit hocherfreut an.

> C. Fick, Malermstr. u. Frau.

Stadt-Sulza, d. 26/11/1886.

## herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft 572 C. E. Keller;

Köln a Rh., Severinstr. 107

#### Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von · HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen M. 3 - Nachnahme. Joh Pilz, Mannheim a. R.

Greizer

## Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfichlt die Pinselfabrik von Dettmar Argus,

Greiz i. B. Preiscourant gratis und franco.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

Soeben erschien in 3. Auflage:

## Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation Ocl- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzich-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc. 390

Preise bill. nach Preis-Cour.

#### Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft. Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50,

50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

Innerhalb 14 Tagen erscheint:

## Theater-Malerei

Ein praktisches Handbuch für Theafer=Inaler von ROB. HAGEN.

INHALT:

I. Einführung in die Theater-Malerei.

II. Die Manier.

III. Die Farben.

IV. Die Farbenmischung.

V. Einfluss und Beleuchtung auf die Farben.

VI. Vorlagen und Modelle.

VII Erklärung der Bögen, Versatzstücke und Transparent-Decorationen.

VIII. Requisiten.

IX. Der Malgrund.

X. Pracktischer Theil.

Preis Mk. 3,- Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" Bonn.

Erstes und einziges Fachblatt Österreich-Ungarns.

Offizielles Organ des allgemeinen österreichischen Drogisten-Vereins.

. Herausgeber und Redacteur: Dr. St. Mierzinski.

## "DROGISTEN-ZEITUNG"

FACH- UND HANDELSBLATT

Drogen-, Material-, Farb- und Colonialwaaren-Handel für CHEMIKER und APOTHEKER

erscheint am 8. und 20. eines jeden Monates. Preis per Semester . . . fl. 8,— = M. 6,— = Fres.  $7^{1}/_{2}$  Für Mitglieder des allgem. , 2, -= , 4, -= ,österr. Drogisten-Vereins

Insertions-Gebühren:

Für eine ganze Seite . . . . . fl. 18 — M. 36 — Fres. 45 ,, 10 — ,, 20 halbe 6 - ", 12 viertel achtel . , 4 — ,, 6 — ,, 10 . 8 kr. — 15 Pf. — 20 Ctm. Die 4 spaltige Petitzeile . . . Stellengesuche

Bei Wiederholungen Rabatt. Das Zurückziehen ertheilter Aufträge unthunlich. Uebernahme von Vertretungen aller Art, namentlich

in Chemikalien und Specialitäten!

Redaction und Administration Wien-Hernals, Gürtelstrasse, 25, 2. St.

0000000000



## Hohlkehlen,

Stäbe, Rosetten, Deckeneintheilungen,

Wandverzierungen,

Thürverdachungen in allen Grössen empfiehlt in grosser Auswahl,

Papiermasse-Trockenstuck-Fabrik Leipzig's, Peterskirchhof 5, I.

Illustr. Katalog und Prospecte auf Verlangen. 🤏

## Vorlagen-Werke für Maler, Lackirer etc. Que Aus dem Verlag von Orell Fuessli & Co., Zürich.

Taschenbuch für das farbige Ornament.

51 Blätter mit 80 Motiven in bis auf 18 Nüaucen combinirtem Farbendruck, nebst 17 Seiten erläuterdem Texte u. einer Anleitung zum Koloriren. Zum Schul- und Privatgebrauch, zu künstlerischen u. kunstgewerblichen Arbeiten v.J. Häuselmann und R. Ringger. Elegant cartonirt. Preis 7 Mark.

und R. Ringger. Elegant cartonirt. Preis 7 Mark.

\*\*\* Ein eminent praktisches Buch. Nicht viele sind in der Lage, sich in den Besitz der kostspieligen Werke von Racinet, Andel, Penrose oder Owen Jones zu setzen. Da bietet denn das vorliegende Buch mit dem Besten u. Schönsten aus den angeführten Schriften einen sehr willkommenen Ersatz.

Populäre Farbenlehre.

Für den Gebrauch zum Selbstunterricht, in Fortbildungsgewerblichen u. anderen Schulen. Nach den neuesten Ergebnissen der Wissenschaft von J. Häuselmaun. Mit 8 Farbendruckbildern und drei Holzschnitten. Preis 4 Mark.

\*\* Sämmtliche vorliegende Besprechungen urtheilen überaus glänzend. So sagen z. B. die: "Neueste Erfindungen u. Erfahrungen" ".... Hervorzuheben ist die ruhige, gleichmässige u. schön getragene Diction des ganzen Werkes u. die Kraft, mit welcher der Verfasser das von ihm als wahr u. gut Erkannte vertritt. Es ist diese "Populäre Farbenlehre" eine ganz ausgezeichnete literarische Erscheinung u. lebhaft zu wünschen, dass sie unter Zeichnern und Nichtzeichnern allgemein verbreitet und auch genügend studirt werde.

Die Stilarten des Ornaments.

in den verschiedenen Kunstepochen. Vorlagenwerk von 36 Tafeln in gr. 40. Zum Selbstunterricht, sowie zum Gebrauche in Gewerbeschulen etc. Von J. Häuselmann. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 6 Mark.

\*\* Die Kenntniss der Ornamentik, wie sie in ihrer typischen Eigenthümlichkeit bei den verschiedenen Epochen der Kunstentwicklung sich äussert, ist wie kein anderer Theil der Kunst, eine reiche Fundgrube, deren Ausbeute für die formale u. reale Entwickelung des Menschen hohe Bedeutung hat. Jedermann, der in

der Lage ist, zu dieser Entwickelung das Seine beitragen zu können, muss daher die Stilarten des Ornaments mit Freuden begrüssen.

Anleitung zum Studium der dekorativen Künste.

Für Kunstsreunde, Kunsthandwerker, Maler, Gewerbetreibende, Zeichenlehrer etc. Mit eirea 300 in den Text gedruckten Illustrationen von J. Häuselmann. Preis 4,50 M. geb. 6 Mark.

\*\* Dieses Buch beruht auf vielfährigen Studien des Verfassers, das grössere Publikum in kuappem populären Vortrage in das Wesen der ornamentalen Kunst einzuführen. Seine auf dem Gebiete der Schule u. in kunstgewerblicher Richtung erzielten Erfolge geben ihm wie wenigen die Berechtigung, durch dieses Buch dem darniederliegenden Gewerbezu Hülfe zu kommen.

Das farbige Ornament.

Stilisirte Blatt- u. Blüthenformen mit Beispielen über deren Verwendung für den Schulunterricht. 24 Blätter in monochromem und polychromem Farbendruck. Mit einer kurzen Farbenlehre. Von Prof. U. Schoop. 40 in Mappe. 3. Anflage. Preis 8 Mark. \*\* Unter den zahlreichen neuen Vorlagewerken über ornamentales Zeichnen mit Verwendung der Farbe ist, schon um seiner Billigkeit willen, eines der hervorragendsten u. empfehlenswerthesten das farbige Ornament von Prof. U. Schoop. Alle

## Leichtfassliche und gründliche Anleitung zum Malen mit Wasserfarben.

diese Gebilde sind voll vollendeter Sehönheit.

Mit besonderer Berücksichtigung der Farbenmischungen und Schattirungen. Für Maler zum Selbstunterricht, sowie auch zum Gebrauch in Schulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark

Gebrauch in Schulen. Von Hermann Sager. Preis 1 Mark.

\*\*\* Mit der Herausgabe dieser Anleitung bezweckt der Verfasser namentlich den Anfänger in seinem Streben nach richtiger Behandlung und Anwendung der Aquarellfarben im Allgemeinen, sowie in seinen ersten Versuchen im Landschaftsmalen zu unterstützen und ihm die nothwendigsten elementaren Kenntnisse und Grundregeln in leichtverständlicher, methodisch und übersichtlich geordneter Weise beizubringen. 548

Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."



Mehrlach prämitet, Amerkennungstareiben v. Mediernze.



Soeben erschienen:

# Prakt. Harbenharmoniq

enthält über 100 farbige Tafeln zum directen Gebrauch beim Wählen der Farben, nebst **80**Zusammenstellungen für jede Branche.

Taschenformat. — Preis Mk. 3,—.

Verlag der "Maler-Zeitung".

## "Farben-Fabrik Oker",

Besitzer

## Saltzer & Voigt, Oker a. Harz

Alle chemischen- und superff. Erd-Farben.

An unbekannte Empfänger erfolgt der Versandt: gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betragos.

Jeder ältere u. neuere Farben-Ton ist am Lager! Specielle 1886er Preisliste gratis und franco.

Einzige Auszeichnung auf Farben beim 9. deutschen Malertag.

## Solide Bezugsquelle.

Bleiweisi.Oel, chem. rein M.42(si Seccativ Ia satzfrei M. 125,-(Si dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. 598] empfehl.Heuser&Pertsch

## Alte Gemälde

370

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unterdiscretester Behandlung kunstgerecht wieder hergestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maler u. Conservator alter Gemälde.

Ein schon seit 25 Jahrenmit gutem Erfolg betriebenes

## Malergeschäft

mit einer gut, ausgedehnten Landkundschaft, steht nebst Wohnhaus, da der jetzige Besitzer leidend ist, unter annehmbaren und billigem Preise zu verkaufen. (Ort) kleine Stadt, 3-4 Meilen entfernt von Magdeburg. [639

Näh. zu erfrag. unt. H. B. 46 in d. Expeditien d. Maler-Ztg.

Berufsgenossen ersch. i.Dez. [638 mermaler, Vergolder, Lackireru. tions-, Schilder-, Holz-, u. Zim-Das Handbuch für Decora-

Export, Fabrik Engros plast. Zimmerdecorationen in

apierstuck empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. in anerkannt solidest. Ausfülirung. Vollständ, Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reichl. Musterbuch in Lichtdruck geg. Einsend. od. Nachn. v. Mk. 2,50. 453

Detail Entwürfe jeder Art, Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung 607] G. Starke, Bonn.

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-H. Hasenbring nahme. 588 Essen (Ruhr).

Zwölf Zeichnungen

von R. PFAFF in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Lack- und Firniss-Fabrik

BONN A. RHEIN

empfehlen sämmtliche Oel- u. Spirituslacke zu billigsten Preisen.

Specialität: Hauchfreie Lacke.

Die

Feingoldschlägerei, Broncefabrik und Handlung

Struck in Coln gegr. 1858. gegr. 1858. V

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichsten Fabrikate Blattgold, Silber-Compositionsgold, Bronce für Decoration u. Malerbronce, pr. Pfd. von 3 Mk. bis 18 Mk., Mixion, Broncetinktur. Crisocolin zum Vermischen, womit die Bronce an Glanz und Dauer dem ächten Gold am nächsten kommt.

Neu. Eisenbronce. Neu. Polirsteine, feinstgeriebene Oelfarben in Tuben, Büchsen- und Kiloverpackung. Maserkämme, deutschen und engl. Spachteln, sämmtliche Pinsel für Maler, Vergolder und Anstreicher in nur bester Oualität.

Neu! Aluminbronce und Blatt-Aluminium. Neu! Neu. Patentirte BENZIN-ABBRENNLAMPE. Neu, durchaus gefahrlos und praktisch

In den nächsten Tagen erscheint: Itlustr. Mater=Katender pro 1887. Leder-Einband Preis Mk. 2,50 Leinen-Einband " Franco Zusendung bei Einsendung des Betrages.

> Abonn.jährl. M.4, halbjährl. M. 2.50 Wirksamstes Insertionsorgan. Billige Zeitschr. f. Handel u. Industrie, doutsch, engl., span., Hamburg. 3m Derlage des "Exporteur" erichien :

Derzeichniß der Hamburger Exporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

Brillant Streufarben

vorzügliche Qualitäten, zum Bestreuen von Schildern in Tiefschwarz, Blau, Braun, Grün und Roth empehlen

KÖHNE & PESCHEL, Hannover.

Lack-, Firniss- und Farben-Fabrik, Lager von sämmtlichen Malerutensilien.

LACKFABRIK

von

C. G. Gaudig

Nachfolger, Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

anerkannt vorzüglicher Qualität.

ginen göeltruj

geniessen meine seit 10 Jahren fabrizirten echten Weichselpfeifen 1 Mtr. lang weit gebohrt Dutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dutz. gebe ab, nehme Nichtconv. zurück. Illustr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hof-pfeifenfabrik, Düsseldorf. [593

Tischplattenlack

von der "Maler-Zeitung" geprüft und empfohlen Friedrich Kayser, Frankfurt a/M

Garantirte Solinger

Farb- und Kittmesser, Spachteln, Papier- und Tapeten-Scheeren u. A. erprobt im eigenen Geschäft der Glas und Tapetenhandlung

August Esser in Ohligs.

Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu bezielien durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etw. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer, Lack-, Firniss-, Farben-, Pingel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lebranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Mg. frei in Baus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Rebert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postandtrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Inserate. Passende, zweckmässig abgesaste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

J Ueber den Nutzen des Annoneirens sehreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Maler Seitung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie

Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

etets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham', Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", Rosenthal 1.

#### Aus dem Reichs-Tage.

In der Eröffnungsrede des Ministers von Bötticher fiel allgemein die Stelle auf, welche von weiteren Schritten zur corporativen Hebung des Hand werkerstandes sprach und eine dahingebende Vorlage ankündigte. Jetzt wird es klar, was gemeint ist. Wenigstens bringt die "Nordd. Allg. Ztg." einen Artikel, worin dieselbe eine grössere Förderung der Innungskassen gegen die eingeschriebenen Hülfskassen verlangt; eine Revision des Krankenkassengesetzes nach dieser Richtung sei nothwendig. Die Innungskassen seien bestimmt, ein festes Band um Meister und Gesellen zu legen, erreichten aber ihren Zweck nicht, da die Fachvereine nicht nur die Fabrikarbeiter, sondern auch die Gewerbsgehülfen des Handwerks zu ihren freien Hülfskassen hinüberzögen und damit in den Dienst der Socialdemokratie brächten. könne nicht oft genug betonen, dass starke, lebens-kräftige Innungen die beste Schutzwehr gegen die socialdemokratische Bewegung bildeten und sichere Träger des gesellschaftlichen Lebens sein würden. Der Reichstag möge daher die verbündeten Regierungen bei diesen Bestrebungen unterstützen.

## Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle bei Bauten beschäftigten Personen.

Einen dahingehenden Entwurf ist, wie die Baugew.-Ztg. schreibt, dem Bundesrath eingereicht worden. Bekanntlich sind jetzt nicht alle auf Bauten arbeitenden Personen versichert, sondern nur diejenigen, welche von einem Gewerbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Maurer-, Zimmer Dachdecker-, Steinhauer- und Brunnenarbeiten u. s. w. beschränkt, beschäftigt werden. Wenn Jemand ein Haus für sich, für seinen eigenen Bedarf baut, so braucht er deswegen noch nicht sein Gewerbe anzumelden und braucht nicht Mitglied einer Berufsgenossenschaft zu werden, ebenso wenig sind jetzt die vielen Maurer, Zimmerer und anderen Bauarbeiter versichert, welche von Gutsbesitzern und anderen

Privatpersonen angestellt werden; auch Stadtverwaltungen und Königliche Behörden beschäftigten noch heute sehr viele unversicherte Bauarbeiter, wenn sie ihre Bauten, wie dies sehr häufig geschieht, nicht durch einen Gewerbetreibenden, sondern von ihren eigenes zu diesem Zwecke angenommenen Leuten ausführen lassen. Wir führen nur ein Beispiel an. Baut Jemand nur ein Haus für seine Zwecke, so braucht er weder Gewerbesteuer zu zahlen, noch Mitglied der Genossenschaft zu werden. Wann aber hört das Bauen für den eigenen Bedarf auf, wann fängt der Gewerbetrieb und damit die Zugehörigkeit zur Baugewerks-Berufsgenossenschaft an? Wir kennen Unternehmer, die in jedem Jahr ein oder mehrere Häuser für sich bauen, dieselben verkaufen und von neuem für zihren eigenen Bedarf" bauen.

Abgesehen davon, dass dadurch von der Wohlthat des Gesetzes vielleicht die Hälfte aller Bauarbeiter ausgeschlossen wird, so ist auch für die soliden und ehrenhaften Gewerbetreibenden eine Konkurrenz geschaffen worden, welche diese nicht bestehen können, denn die Gewerbetreibenden, welche aus der Gewerbesteuer auch noch die nicht unbedeutenden Prämien zur Berufsgenossenschaft entrichten müssen, können nicht so billig arbeiten, wie diejenigen, welche sich mit Recht oder Unrecht jenen Abgaben entziehen. Aber auch den Genossenschaftsvorständen werden durch diese Verhältnisse grosse Schwierigkeiten bereitet, denn der Streit um die Zugehörigkeit zu den Genossenschaftskatastern hört nie auf.

Diese Zustände sind nicht der geringste Grund zu der tiefen Unzufriedenheit, welche sich in Berufskreisen in Bezug auf das sonst so segensreich wirkende Unfallversicherungs-Gesetz geltend macht. Die Berufskreise empfinden, dass nicht mit gleichem Maass gemessen wird.

Der dem Bundesrath vorliegende Gesetzentwurf will nun alle von Privatpersonen oder im Regiebau beschäftigten Bauarbeiter versicherungspflichtig machen.

genossenschaft zu werden, ebenso wenig sind jetzt In Bezug auf die Regiebauten soll es nach dem die vielen Maurer, Zimmerer und anderen Bauarbeiter Ausdehnungsgesetz vom 28. Mai 1885 dem Reiche versichert, welche von Gutsbesitzern und anderen wie den Bundesstaaten überlassen bleiben, die Un-

fallversicherung auf eigenes Risiko zu übernehmen Reiches sind für die Nation ein unberechenbar grosser oder sich bestehenden Berufsgenossenschaften anzusenschaften ausgeschlossen. Vielmehr soll mit jeder Berufsgenossenschaft eine Versicherungs-Anstalt verbunden werden und jeder Bauherr, welche auf eigne Rechnung einen Bau ausführt, wird verpflichtet, die dabei beschäftigten Personen bei der Versicherungsanstalt der betreffenden Bauberufsgenossenschaft gegen Zahlung von Prämien zu versichern. Das Reichsversicherungsamt soll den Einheitssatz, nach welchem die Prämien (auf ein Jahr voraus) zu entrichten sind, feststellen.

Wir halten dafür, dass lieser Gesetzentwurf, wenn er Gesetzeskraft erlangt, eine grosse Lücke ausfüllen wird. Es sind dann nicht blos alle Bauarbeiter versichert, sondern es werden später auch die meisten Privatpersonen, welche sonst Maurergesellen, Zimmergesellen u. s. w. direkt anstellten, es vorziehen, ihre Arbeiten von einem Gewerbetreibenden, welcher einer Berufsgenossenschaft angehört, ausführen zu lassen, um den Prämienzahlungen an die mit den Berufsgeverbundenen Versicherungsanstalten nossenschaften zu entgehen.

#### Aussprüche von Johannes Scherr\*).

Wissensdünkel und Kunstschwärmerei\*\*) machen die Menschen nicht edler. Darüber äussert sich J. Scherr, indem er über die Borgias redet, wie Wir müssen beim Anblick solcher Erscheinungen wohl beachten, dass die Richtung der Renaissance, wenigstens bei den romanischen Völkern und unter diesen wieder ganz namentlich bei dem italienischen, dahin ging, den Anspruch der Persönlichkeit, sich ihrem Wesen gemäss schrankenlos zu entfalten, über alles zu stellen, über Recht und Sitte, kirchliche Gebote und staatliche Gesetze. Das Gewissen war diesen absoluten Genussmenschen und Bösewichten die unbekannte mathematische Grösse, welche zu suchen ihnen nicht entfernt in den Sinn kam. Sie gingen mit der Sünde zu Bett und standen mit dem Frevel auf, als ob es gar nicht anders sein könnte. Ueberhaupt sorgten die Herren und Damen der Renaissance eifrig dafür, durch ihren ganzen Wandel zu dem traurigen Texte, dass Wissensdünkel und Kunsthexerei die Menschen keineswegs besser und edler machen, eine ebenso furchtbare als unwidersprechliche Glosse zu liefern. Eine verderbtere Gesellschaft ist undenkbar.

Johannes Scherr über den Segen des Friedens Um den Frieden ist es ein herrlich Ding. fünfzehn Friedensjahre seit der Wiederaufrichtung des

\*\*) Wir geben dieses in demselben Sinne wieder, den wir am Kopf des Artikels: "Renaissance und Rokoko" in vor No.

darlegten.

und dankbar anzuerkennender Segen geworden. Man schliessen; ähnliche Bestimmungen werden für Pro- kann die Grösse desselben schon an der einzigen Thatvinzen, Städte, Gemeinden getroffen, dagegen bleibt sache ermessen, dass binnen dieser fünfzehn Jahre bei Privatpersonen die Vereinigung zu Berufsgenos- Deutschland für das wiedergewonnene Strassburg mehr, viel mehr zu thun vermochte, als Frankreich binnen zweihundert Jahren dafür gethan hatte.

(2. Aufl. "Gestalten und Geschichten).

#### Technisches.

Putzgrund für Kasein-Malerei. die Erfahrungen über die bei Kasein-Malereien zu beobachtende Technik und insbesondere über die erforderliche Beschaffenheit des als Untergrund zu benutzenden Mörtelputzes noch ziemlich jung sind, so ist doch jedenfalls anzunehmen, dass der Erfolg der Arbeiten um so sicherer sein wird, je sorgfältiger dieser Putz hergestellt wurde. Es wird daher manchem Fachgenossen willkommen sein, die Vorschrift kennen zu lernen, nach welcher der Putzgrund für die Kasein-Malereien in der Herrscherhalle des Berliner Zeughauses — wohl die umfangreichste bisherige Ausführung dieser Art — angefertigt worden ist.

Zunächst wird mit einem Mörtel aus 21/2-Theilen groben, rein gewaschenen Kieselsand, 1 Thl. Marmor-Weisskalk in 3 anfeinanderfolgenden Tagen je ein Anwurf ausgeführt, wobei der herabfallende Mörtel nicht mehr zur Verwendung gelangt. 4. Tage ist ein vierter derberer Mörtelbewurf zu fertigen und mit der Katätsche rauh aufzuziehen. Nachdem diese Putzflächen sodann möglichst einige Wochen gestanden haben, ist der letzte Ueberputz uud zwar mit Marmorputz aus 31/2 Thl. feinem gesiebtem Marmorstaub und 1 Theil Weisskalk herzustellen und mit einem Holzreibebrett aufzureiben, so dass derselbe stumpf bleibt. Auf diesen frischen Marmorputz wird gleich mit Kaseïnfarbe gearbeitet. Die auf solchen Putzgrund ausgeführten Malereien haben sich sowohl im Zeughause wie in einigen Pivathauten, wo dieselbe Vorschrift beobachtet wurde, vorzüglich gehalten.

#### Vermischtes.

Ettelbrück, 29. Nov. Eine schlimme Katastrophe ereignete sich gestern im Stadthause. Hier der genaue Sachverhalt nach der "L. Z.": Für 2 Uhr Nachmittags war Termin zur öffentlichen Verdinggabe von Gemeindewegebauten, unter dem Vorsitze der Gemeindeverwaltung und der Bauverwaltung anbe-Trotzdem der Kostenanschlag kaum 3-4000 Franken betrug, hatten sich zahlreiche Liebhaber sowohl aus hiesiger Gemeinde als aus den benachbarten Gemeinden Bourscheid und Feulen - der herrschenden Arbeitslosigkeit halber - eingefunden. Gegen 21/4 Uhr standen an 120 Männer dicht gedrängt in dem kaum 45 Quadratmeter messenden Sitzungssaale des Stockwerkes und hörten das Verlesen des Beschwerdenheftes an, als urplötzlich der Boden sich in der Mitte spaltete, rechts und links in den, glücklicherweise nur drei Meter hohen darunter liegenden Saal niedersank und die ganze Menschenmasse in einem trichterförmig geballten Knäuel nach sich zog. Jedermann fühlte die Gefahr der durch Staubwirbel und Ofenrauch gesteigerten Verwirrung; doch Niemand verlor die Geistesgegenwart und nicht ein Schrei

<sup>\*)</sup> Dieser höchst eigenartige Schriftsteller starb am 21. November d. J. als Professor in Zürich. In den vierziger Jahren nahm er hervorragenden Antheil an der demokratischen Bewegung und zählte auch später noch in der Literatur zu den ersten Bannerträgern derselben, wenn ihn auch die heutige Demokratie als einen halben Abtrünnigen verketzerte, weil er nach 1866 und 1870 seine rücksichtslose Kritik auch nach Links richtete. Die gegenwärtigen Aussprüche wurden seinem neuesten Buche "Gestalten und Geschichten" entnommen.

Die erheblicheren Verwundungen wurde ausgestossen. sind dem Nachstürzen der Bücherschränke, Ofen u. s. w. zuzuschreiben. Schaurig war der Anblick der vor Schrecken blassen, mit Staub bedeckten Austretenden insbesondere der zahlreichen Verwundeten. Nu .waren unsere vier Aerzte an Ort und Stelle und die Verwundeten wurden schleunigst in der Nachbarschaft, meistens in der Apotheke K., wundärzlich behandelt. Als schwerverwundet mit Schädelwunden und inneren Queischungen werden 5 Personen bezeichnet, mehrere derselben mussten im Centralhospitze untergebracht werden. Weniger schwer, mit Rippen- oder Schlüsselbeinbruch u. s. w., sechs andere, darunter Herr Banconductor Flesch, der einen doppelten Rippenbruch davon trug. Die Zahl der leichtverwundeten ist selbstredend viel bedeutender. Gegen 5 Uhr erschien die Gerichtsbehörde in der Person des Herrn Staatsanwalt Augustin und des Herrn Untersuchungsrichter Kohn. Die Ursache des Unglücks ward gleich entdeckt. Der Hauptträger des Bodens, statt aus einem ganzen Stücke Holz zu bestehen, war aus zwei Balken zusammengesetzt, welche in der Mitte durch eiserne Klammern leichtsinnigerweise verbunden waren. Dieser Baufehler war seit 1852, weil vollständig vermittelst Mörtelwerk verdeckt, verborgen geblieben.

- Jedermann, der nicht gerade ein Verschwender ist, hat, wenn er sich einen nothwendigen oder seinen Luxusbedürfnissen dienenden Gegenstand anschaffen will, den ganz natürlichen Wunsch, möglichst billig zu kaufen. Dieser Wunsch wirkt schon bei der Auswahl des Ladens mit und kommt erst recht zum Ausdruck bei der Vereinbarung über den Preis der Waare. Aber die Billigkeit ist ein sehr rellativer Begriff, ein Gegenstand, der wenig kostet, ist nicht darum auch schon billig und um hohen Preis gekaufte Waare kann sehr wohl billiger sein als solche der gleichen Art, die viel weniger kostet. Ein Rock für 10 Mark, dessen Stoff nach kurzer Zeit die Farbe verliert oder in Fetzen gcht, ist offenbar viel theurer, als ein Rock für 50 Mark, der trotz jahrelangen Gebrauchs ein gutes Aussehen behält. Das Publikum gibt sich nun sehr oft der Täuschung hin, dass es billig kauft, wenn der Preis ein geringer ist, einer Täuschung, die dem kleinen Manne durch die Schmalheit seiner Mittel besonders nahe gelegt ist und in die er darum am leichtesten verfällt, zumal es Verkäufer gibt, welche sich diesen Irrthum zu Nutzen machen und recht geflissentlich zu unterstützen bestrebt sind. Unter der Sonne der Gewerbefreiheit, unter welcher Weizen wie Unkraut gedeiht, sind namentlich in den grösseren Städten zwei Arten von Geschäften emporgewuchert, welche darum unreell genannt werden müssen, weil sie das Publikum durch unsittliche Mittel verführen, theuer zu kaufen und auch schon in Handelkammerberichten zu mehrfachen Klagen Anlass gegeben haben. Wir meinen die Scheinausverkäufe und Abzahlungsgeschäfte. - Die Scheinausverkäufe sind meist nicht ein gelegentlich von den Inhabern ständiger Geschäfte angewandtes Mittel, um Kunden heranfortgesetzt wird. miethet sich auf kurze Zeit einen Laden in der A-Strasse gesünder als die Luft des Tages. Um durch offene

und wiederhott dann sofort das Manöver in der B-Strasse. Die Hauptsache ist, die "enorme Billigkeit" der Preise mit dicken fetten Lettern Jedermann vor die Augen Auch die Abzahlungsgeschäfte bedürfen zu rücken. der dicksten Reklame, auch sie stellen in den anheimelndsten Formen als unumstössliches Geschäftsprinzip "strenge Recllität, gute und gediegene Waare" auf und verheissen "grössere Billigkeit als in irgend einem Kassageschäft." Vor den Scheinausverkäufen haben sie aber noch die scheinbar ausserordentlich günstigen Zahlungsbedingungen voraus, die sie dem Kunden gewähren. Er zahlt eine Kleinigkeit an und den Rest in Raten. Gewiss würde die Mehrzahl der reellen Geschäftsleute sich dieses Mittels bedienen, wenn die Gefahr nicht vorhanden wäre, dass der Kunde über seine Kräfte kauft und aus Noth oder Bösswilligkeit sich der Zahlung der Raten entzieht. Eine unsittliche Spekulation hilft den meisten Abzahlungsgeschäften über diese Gefahr hinweg; sie rechnen nämlich darauf, dass die vereinbarten Ratenzahlungen nicht pünktlich eingehalten werden und für diesen Fall sind die Bedingungen äusserst hart. Der Praktiken, die angewendet werden, gibt es verschiedene; meist verbleibt der Gegenstand nicht im Besitz, aber im Eigenthum des Geschäfts, bis die volle Zahlung geleistet ist und tritt letzteres nicht ein, so geht der Kauf ganz zurück und die gemachten Zahlungen sind verfallen. Jedenfalls wird dann der Kauf dem Kunden nachträglich so theuer als möglich gemacht, was um so leichter ist, als es das Publikum sehr oft unterlässt, sich über die Bedingungen genau zu unterrichten. Die Klagen des Handwerkerstandes und der reellen Gewerbetreibenden über die Scheinausverkäufe und Abzahlungsgeschäfte sind gerechtfertigt. Stelle der Käufer, die durch Schaden klug geworden sind, treten doch immer wieder neue, die sich durch die Marktschreicrei bestechen lassen und der Scheinausverkäufer wechselt darum seinen Standort, um immer ein neues Publikum zu haben. Der diesjährige Handwerkertag zu Kösen hat daher nicht mit Unrecht den Weg der Selbsthülte betont, um diesen Auswüchsen entgegenzutreten und an 'alle Innungen und Innungsverbände die Aufforderung ergehen lassen, dieses Unwesen mit allen zu Gebote stehenden gesetzlichen Da, wo daselbe um sich Mitteln zu bekämpfen. greift, liefert es für die Lage und die wirthschaftliche Einsicht gewisser Schichten unserer Bevölkerung einen Hier ist den Innungen sehr unerfreulichen Beweis. Gelegenheit geboten, Aufklärung zu verbreiten und das Publikum von dem Irrthum zu heilen, dass man schon gut und billig kaufe, wenn man den Preis nicht sofort oder überhaupt wenig bezahlt. (Allg. Handw. Ztg.)

- Gesunde Luft im Schlafzimmer. Prof. Dr. Reclam erklärt: Das Schlafen bei offenen Fenstern ist im Volke höchst unrechterweise in Veruf gekommen und gilt als gefährlich, sowie überhaupt die Nachtluft als schädlich. Die Luftströmmungen zur Nachtzeit sind aber nur in denjenigen Gegenden nachtheilig, in welchen Sumpf boden besteht, dessen krankmachende Aushauchungen sich gerade zur Nachtzulocken, sondern eine Praxis, die ununterbrochen zeit in die Luft erheben. In Gegenden mit trockenem Jemand hat einen Posten Waare, Boden, auf Bergen und in den höheren Stockwerken womöglich in einem Konkurs, billig erstanden, er der Häuser ist umgekehrt die Nachtluft reiner und

Fenster während der Schlafzeit diese Luft sich zuzuführen verfahre man so: Wer neben seinem Schlafzimmer über ein während der Nacht unbewohntes Verbindungsthür Zimmer verfügt, der öffne die zwischen beiden Zimmern und lasse je nach der Kälte der Jahreszeit in anderen Zimmern nur einen der oberen Fensterflügel oder zwei, oder in den heissen Sommermonaten sämmtliche obere und untere Fensterflügel offen stehen. Wer dagegen nur ein Schlafzimmer ohne Nebenräume hat, der öffne einen der oberen (von seinem Bette möglichst entfernten) Fensterflügel so weit, dass der Querriegel zwischen Fenster und Fensterrahmen eingeschoben wird, oder er klemme einen Korkstopfen zwischen beiden fest und binde mittelst einer Schnur die beiden Fenstergriffe so aneinander, dass das geöffnete Fenster zur Nachtzeit sich nicht bewegen kann, sondern nur eine gleichmässige Spalte offen bleibt. Hierauf lasse man die Fensterrolle nieder. Dann wird während der ganzen Nacht ein Ausgleich der Luft und der Temperatur stattfinden; man wird in kühler, reiner Luft viel erquickender schlafen und sich am anderen Tage weit mehr gestärkt und arbeitslustig fühlen, als im goschlossenen, mit schlechter Luft gefüllten Raume. Ebenso wird Jeder an seiner Arbeitslust und Arbeitsfähigkeit den Vortheil der zur Sommerszeit geöffneten oberen Fenster spüren. Die Oeffnung der oberen Fensterflügel gewährt noch den Vortheil, dass nicht nur die Luft des Zimmers sich schneller reinigt, sondern dass man auch weniger unangenehmen Zugwind zu befürchten hat. Vor Zugwind braucht man nicht zu erschrecken, wenn man nicht erhitzt ist. Derselbe ist nicht krankmachend und wird gesunden, nicht verweichlichten Personen keineswegs so schädlich, als die schlechte Luft des zugfreien Zimmers. Die Aengstlichkeit vor Zugwind ist in grundloser Weise verbreitet und bei den meisten Personen geradezu lächerlich.

## Tapetenbeschneide-Maschine.

Es wurde uns von dem Alleinverkäufer der patentirten Tapetenbeschneide-Maschine Herrn C Lehmann aus Elberfeld eine solche Maschine in praktischer Thätigkeit vorgestellt. Die Maschine ist sehr einfach zu handhaben und leistet bedeutend mehr wie die Scheere mindestens das 6fache. Mit dieser Maschine ist einem Bedürfniss abgeholfen und wird dieselbe deshalb in allen Fachkreisen mit Freuden Aufnahme finden.

## Briefkasten.

A. P. in B. Woher kann man Fluerwasserstoffsäure zur Glasätzerei und Perlmutter zum Hinterlegen der Glasschilder beziehen?

Antwort: Von J. Reuland, Farbwaarenhandlung in Cöln. 2752 W. K. in M. Bitte mir gefl. mitzutheilen, wie Schild-Von J. Reuland, Farbwaarenhandlung in Cöln.

patt hergestellt wird?

Antwort: Auf weissen Oelfarbengrund lasiren Sie den hellsten Ton mit Oelfarbe dünn auf. In diese nasse Farben werden die dunklen Flecken hineingemalt und leicht vertrieben. Wenn trocken, wird nochmals lasirt und die Flecken stellen-

weise dunkler gemalt.
2753 W. in D. Wie' beseitigt man am besten von Carbolineum avenarius erzeugten Spritzeu und Flecken auf gelben

Bausteinen oder Backsteinen?

Feuergefährlich.)

2754 W. B. in W. Ich habe kürzlich Clasenin-Leim gekauft, welcher von der Maler-Ztg. besonders für güt befunden worden sein soll. Derselbe verliert seine Bindekraft wieder, demnach ist es nichts mit der Sache? Oder liegt es vielleicht an der richtigen Behandlung? Die Firma ist aus Hamburg.

Antwort: Die Behandlung wird an der Sache Schuld tragen, da wir Resultate erzielt haben womit wir zufrieden waren. Jedoch wollen wir jetzt chem. Untersuchungen veranstalten, wie lange die Bindekraft anhalten kann. Waren die Räume vielleicht feucht in welchen Sie Ihr Resultat erzielten?

2755 C. W. in D. Ersuche freundlichst mir doch mitzutheilen, ob die, mit einer Ziehklinge abgezogene Haut vom einem Fussboden, sich untersuchen lässt. Die Grundfarbe (Lasur) war Leim oder Stärkefarbe, wovon ich mich selbst überzeugt habe. Der Meister hat ein Strich Oel darauf gethan, und will für 2 mal ölen bezahlt haben. Glaube überhaupt nicht, dass man Böden 2 mal ölen und kitten kann, für 25 Pfg. á Meter. Der Meister will behaupten, 2 mal geölt zu haben und fordert mich ans Gericht, weil ich die Pfuscherei aufgedeckt habe. In dem kleinen bezeichneten Papier befindet sich eine Haut, wo ich 2 mal mit Oel-Lasur gestrichen habe.

Die Antwort ist schon unter Versnehsstation in No. 48 unter nächststehender Chiffre gegeben: ?? in ?.

2756 G. N. in Z. (Schweiz). Ich bitte mir mitzutheilen, ob Sie ein sicheres, bewährtes Mittel wissen, um den Frost aus den Händen für dauernd zu vertreiben. Habe schon sehr viel angewandt, aber die Spuren kommen jedesmal nach einiger Zeit wieder zum Vorschein. Es ist sehr hinderlich beim Arbeiten, namentlich wenn die Witterung umschlägt, ist ein jucken, und kitzeln dess men es keum euskelten konn. Wann ich auch und kitzeln, dass man es kaum aushalten kann. Wenn ich auch einige Tage die Arbeit einstellen müsste?

Antwort: Der russische Frostbalsam ist sehr zu empfehlen,

jeder Apotheker kann denselben herstellen.

2757 H. G. in B. An einem Hause, welehes schon öfter mit Oelfarbe gestrichen worden ist, zeigen sich immer bald nachdem es fertig ist, helle Flecken. Feuchtigkeit kann die Ursache nicht sein; denn das Haus ist ringsum frei, steht ca. 50 Jahre und durchaus trocken. Es muss also am Verputz liegen. - Möchte nun ergebenst anfragen, ob Kallkolith hier wohl angebracht wäre. Kann man diesen Kallkolith auf die alte Oelfarbe streichen; und genügt ein Anstrich davon, um dann mit Oelfarbe fertig zu streichen? — Bemerke noch, dass diese Stellen nicht etwa vereinzelt sind, sondern beinah überall. Diese daher einzeln vorzunehmen, durch Abbeitzen oder Abbrennen würde nicht gehen. Sollte Kallkolith nicht angebracht sein, so wissen Sie vielleicht ein anderes Mittel. Es liegt mir sehr daran dass die Arbeit gut wird, und die Stellen nicht wieder kommen; da ich dafür einstehen muss?

Antwort: Mit Kallkolith kann über die Flecken wie über die Oelfarbe gestrichen werden und rathen wir damit 1-2 mal vorzustreichen und dann Oelfarbe in 2-3 Anstriche aufzutragen. Ihre ganze Küstengegend leidet unter denselben Eigenthümlichkeiten; würde es da nicht anzurathen sein, den letzten Anstrich mit Kutschenlack zu machen. Es dürfte sich jedenfalls der Versuch lohnen. Wie uns Collegen aus dortigen Landen mitgetheilt, werden fast nur mit ungekochtem Leinöl die Farben für Giebel bereitet, soll das denn besser sein wie mit gekochtem Leinöl? Können Sie uns darüber keine Erfahrungen mittheilen? Gerade durch die Mittheilungen an den kleinsten Umständen, lässt sich leichter ein Urtheil bilden L. W. in L. Sie finden Ihre Frage unter No. 2759 be-

antwortet.

2758. F. P. in H. Ich habe in einem Saal welcher mit Asphalt gedeckt ist, die Decke mit Oelfarbe gestrichen. Nun habe ich erst die ganze Fläche gemessen und dann die kleinen Bälkchen welche von unten 2½ Zoll breit sind, dunkler gestrichen, und von 3 Seiten gemessen. Ist das richtig, oder darf

ich nur die kleinen Bälkchen von 2 Seiten berechnen?

Antwort: Richtiger ist, die Bälkchen von zwei Seiten zu messen. Ev. Absetzen mit Linien wäre allerdings extra zu be-

2759 H. J. H. D. in W. Habe eine Theaterdecoration zu malen, (Liebhabertheater). Diese würde ich gerne mit Oelwachsfarbe auf rohe Leinwand malen, (beiläufig gefragt, kann man auf rohe Leinwand mit Oelwachsfarben malen und ist ihre Anwendung vortheilhaft?) - Da wir nun in der Zeit leben, wo steinen oder Backsteinen?

Antwort: Durch Auswaschen mit Benzin. (Letzteres ist fahr polizeilich vorgeschrieben ist, so müssen diese Malereien um vor Feuersgefahr geschützt zu sein, mit einem Mittel prä-

Frage Sie hiermit ergebenst an, was für ein Mittel es für obige Zwecke gibt; Wie es heisst; wo man solches beziehen kann; und wie seine Anwendung ist? Soll die rohe Leinwand, bevor darauf gemalt wird, mit diesem Mittel versehen sein? Oder entweder die Farben, oder die fertige Malerei? Obige Fragen empfehle ich Ihnen angelegentlichst zur gütigen Beantwortung, wie Sic es ja schon so vielen Collegen zu Theil werden ließen.

Antwort: Oelwachsfarbe ist zu Theater-Decorationen nicht mehr zu empfehlen, weil sie feuergefährlich ist. Nehmen Sie Leimfarben mit Kleister und Syrup, oder Glycerinzusatz. Als feuersicher wird Cyanite empfohlen, von Hübner & Comp. in Dresden, desgleichen feuersicheres Imprägnirungs-Präparat von Conr. Gautsch in München, Jacobstr. Mit diesen Mitteln sind die Rückseiten der Stoffen zu präpariren. Ob man die Stoffen vor dem Malen präpariren kann haben wir noch nicht untersucht.

2760 W. S. in S. 1) Bitte um gefl. Mittheilung, welcher Mennig am besten ist für Metallbleche, Blei- oder Eisen-Meunige, und ob ein grosser Unterschied in beiden Sorten ist?

Antwort: Eisenmennige ist dem Bleimennige vorzuziehen, doch, schützt 1 Holzkohlenanstrich vor dem Rosten mehr, wie

drei Anstriche mit Eisenmennige.

2762 Ich bitte ferner um Auskunft, über das Hervortreten brauner Flecken auf Pfosten, welche im Sommer mit Oelfarbe Schwarz gestrichen worden sind. Das Haus steht in einem Garten. Die Flecken sind nur an der Nordseite etwas wässerig. Antwort: Das Holz wird feucht sein, wahrscheinlich wirkt

die Feuchtigkeit aus geringwerthigem Mauerwerk auf das Holz. 5763 A. B. in R. (Böhmen). Ersuche Sie freundlich mir mitzutheilen, welche Eigenschaften das Kallkolith hat, habe ein ganz neues Gebäude innerlich mit Leimfarbe zu malen. Wenn es nicht gar zu theuer kommt möchte ich es uach dem Abschleifen der Wände statt mit Seifenwasser mit dem Kallkolith streichen lassen, denn wenn Sie es unter Oelgrund empfehlen so dürfte es für den Untergrund der Leimfarbenmalerei auch gut sein und glaube es wäre auch sicherer gegen den Eindruck der neuen Wand auf die chemischen Farben, möchte gern, dass die Arbeit dauerhaft wird. Daher bitte um Mittheilung und wie hoch der Qu.-Mtr. kommt.

Antwort: Kallkolith eignet sich ausgezeichnet gut zum Grundiren neuen Wandverputzes, ganz gleich ob es Gyps- oder Kalkmörtelverputz ist und isolirt auch bei trockenen Wänden den schädlichen Einfluss des Verputzes auf die Leimfarben. Kall-

kolith stellt sich billiger wie Seifenwasser.

H. E. in U. Wo bcziehe ich am besten Leuchtfarbe? Antwort: Leuchtfarbe liefern: Georg Polack, Berlin S. W.

Anhaltstr. 8. — Wirth & Comp. Frankfurt a. M. — Reuland Cöln., 2764 H. G. in M. Theile Ihren nun Näheres mit betreff. der Frage in der Maler-Ztg. No. 46, Briefkasten 2714. Der Kirchenvorstand will ungefähr 7-8 Hundert Thaler aussetzen. Wie kann ich am besten die Arbeit ausführen, Gerüste muss ich selbst liefern. Das Chor soll bunt werden, Decke himmelblau mit vergoldeten Sternen. Fenster und Bögen überlassen sie mir. Bitte gefl. Auskunft ertheilen zu wollen?

Antwort: Die Kirche wird nach Ihren Massangaben ca. 1400 qm. Flächeninhalt an Gewölbe und Wänden innen haben. Leimfarbe ist durchaus nicht für Kirchenmalerei zu empfehlen, da der thierische Leim in Kirchen innerhalb 3 Jahre seine Bindekraft verliert. Nehmen Sie desshalb Kalkfarben mit Patentgummi oder Neuleim versetzt. Nehmen Sie per Quad.-Mtr. incl. Rüstung 75 Pfg. so bleiben Ihnen noch 1350 Mk. für die Malerei. Nehmen Sie 400 Quad.-Mtr. an zu malen so kommt hierfür auf den Quad.-Mtr. 3 Mk. 37 Pfg., wofür Sie in Oelfarbe einfache Malerei ausführen können. Das Chorgewölbe passt sich nicht in Blau zu malen, sondern wäre streng im Romani-schen Styl zu decoriren. Sollten Sie dazu keine Entwürfe hahen, so können Ihnen dieselben ev. mit Pausen etc. hier auf der Bonner-Maler-Schule angefertigt werden.

2764. J. B. in J. Hält sich die Leuchtfarbe von G. Polack in Berlin auch hinter Glas dauerhaft? Habe ein Zifferblatt herzustellen u. wurde mir gesagt, die Leuchtfarbe hielt sich nicht,

Antwort: Hinter Glas hält sich die Leuchtfarbe am besten, doch darf weder Gas-, Petroleum- noch Mondlicht Abends darauf einwirken, weil diese Lichte aufd ie Leuchtfarbe nachtheilig wirken.

2765 E.S. Habe eine Grabtafel von Gusseisen zu lackiren und zu vergolden. Was für Farbe streicht man vor damit das Gold nicht rostet und nicht einklebt?

Grundiren Sie 1-2mal mit Holzkohlenölfarbe,

nachdem mit tiefem Laekschwarz. Wenn letzteres fest trocken, dann nehmen Sie Talkum und pudern damit wo Gold aufznliegen kommt. Dann erst ist das Goldöl anzulegen und hierauf zu vergolden wie üblich. Wenn das Gold abpolirt ist, wascht man den

2766. H. P. in F. Ist es möglich, auf einem mit Wasserglasfarbe in grünlichem Ton gestrichenen weissen Porzellanofen einen haltbaren Glanz zu erzielen? Der Anstrich ist bis jetzt so matt wie Leimfarbe. Ein anderer mit heller Lackfarbe gestrichener Ofen ist wohl blank, kann aber die Hitze nicht vertragen und hat braune Stellen bekommen.

Antwort: Versuchen Sie den mit Wasserglas gestrichenen Ofen mit Leinöl abzupoliren, sollte das nicht schön werden, dann versucheu Sie mit Locomotivlack zu lackiren. Bis jetzt sind noch wenig gute Resultate erzielt worden, erstens weil noch zu neu und zweitens weil die Kacheln zu verschieden in ihren

Stoffen, dann auch die Hitze zu stark abwechselt.

2767. H. L. in Z. Giebt es auch andere Abbrennlampen als die Spiritus- oder Löthlampen und die Benzin-Abbrennlampe von Struck-Köln. Erstere Spirituslampe ist zu kostspielig im Verbrauch und hat man zu viel Aufenthalt. Die Benzin-Ahbreunlampe, wo mir eine Probe vorlag, war bei dem geringsten Luftzug nicht zu gebrauchen, da die Flamme vollständig im Rohre zurück blieb.

Ausser beiden Lampen existirt bis jetzt noch Antwort; keine, es sei denn die Gasflamme noch zu erwähnen, wozu aber ein grosser Gummischlauch nöthig ist. Die Benzinlampen sind

die beliebtesten, weil ungefährlich.

Anonimus L. L. in G. In der Versuchsstation können nur Materialien untersucht werden, wenn die Sendung mit der vollständigen Adresse begleitet ist. Bitten daher um Einsendung Die Redaction. Ihrer Adresse.

#### Zu praktischen

## Weihnachts-Geschenken

| empfehlen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lehrbuch der Marmormalerei M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,—                |
| Praktische Farbenharmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,                 |
| Illustr. Maler-Kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,—                |
| in Leder . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,50               |
| Spruch-Magazin (600 Decorationssprüche) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50               |
| Moderne Zeichenschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34, —              |
| Taschenbuch für's farbige Ornament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,—                |
| Populäre Farbenlehre ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,—                |
| Stilarten des Ornaments ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,                 |
| Studium der decorativen Künste ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,50               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,—                |
| 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,—                |
| ELECTOR THE CONTROL OF THE CONTROL O | 30,—               |
| O'LOODGO GOMENTON INTERCEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,—                |
| Alphahata und Zieuschwiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,—                |
| Omemontenschotz 20 Hefte complett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,—               |
| David also 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.—               |
| Wannanhijahlain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,—                |
| Wingtliches Alphabet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,—                |
| 190 Alphahata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,—                |
| Cohamant Distandinantian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{5,-}{7,50}$ |
| Det=11- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1 //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,—                |
| Variandi i the City Diverse and we'll an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| C 1 -1 - T'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,—<br>8.—         |
| Andés Handbuch für Anstreicher 11. Lackirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.25               |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,—                |
| Andres, die Fabrikation der Lacke u. Firnisse "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,20               |
| Anleitung zur Aquarcllmalerei " Gegen Einsendung des Betrages franco, gegen Nachn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| unfrankirt. Zu beziehen durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |

Verlagshandtung der Maler-Teitung, Bonn.

Der heutigen Nummer liegt eine Beilage von M. Schreiber in Düsseldorf bei, auf welche wir hiermit noch besonders aufmerksam machen. Die Expedition.



Soeben erschien in 3. Auflage:

## Der Hausputz und Ausschmückung der Wohnräume

von FERD. RHAM,

Vorsteher der Bonner Malerschule, Redakteur der "Maler-Ztg."
Eignet sich zu Geschenken an die Kundschaft.

Preis pro Exemplar 0,40, Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50,
50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.



Conrad Sautsch in München Laboratorium für chemische Feuer-Löseh- u. Schutzmittel. Lieferant f. d. kgl. Hofbühnen in München.

Inhaber d. v. König Friedrich Wilhelm IV. v. Preussen gestitteten vom k. preuss. Staatsministerium verlieh. silb. Medaille empfiehlt seine vorzüglich bewährte feuerschützende Imprägnirflüssigkeit für Theater-De orationen, sowie seinen unübertroffenen fenerschützenden Holzanstrich zur geneigten Abnahme. Empfehlen durch die Egl Hofthoater-Intendanz München; Kgl. Sächs. technische Depatation au das kgl. Sächs. Etaatsminieterium; Kgl. Obermaschinenmeister Lautenschläger München; Grossbrauerei z. "Spaten" v. Ga r. Sedlmayer München; Direktion d Kunstmühle Tivoli i. München; Frenewehleiternfabrik Herrmann Weinhard in München nnd einer grossen Menge anderer industrieller Etablissements. 646

## 

Molzmaser-Abdruck-Papiere

empfliehlt die Fabrik von 647

Alvis Kulb, Heulengbady bei Wien, in ganz naturgetreuer Immitation, aller Holzarten ohne Vorlasiren, sehr leicht und einige mal abziehbar. in Rollen á 10 Mtr. Länge und 50 cm Breite, auch für Querfriese-Eichen, auch mit Doppelkron und Gegenstück. — General-Depot f. Nord-u. Mitteldeutschland b. Herrn A. Struve & Co. Plagwitz-Leipzig.

## 

Alle zum Bemalen geeignete Stoffe z. B. für Rouleaux-Theater, Fahnen-Zubehör, theile etc. liefert [606]

E. STARKE i. Bonn.

Spiritus Fussboden 1 M. 160 **Clanzlad** 11 ,, 140

619 per 100 Kilo

Friedr. Kayser, Frankfurt a.M.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen M. 3 — Nachnahme. I oh Pilz, Mannheim a. R.

Georg Trömner jun. Cassel,

Dampf-Farbenfahrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trocken als in Oel gerieben. [594

Alle Fachschriften werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung

Verlagshandlung der Malerzeitung.

# H. Seefried Pinsel-Fabrik

Speyer a. Mhein (Pfalz).

Bezugsquelle für alle Sorten Haar- & Borst-Pinsel,
Deckenbürsten etc. Nur
Prima Qualitäten,
billige Preise. Illustrirte Preisliste zu Diensten.
[633]

0000000000000000000

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar.

## Monogramm-Buch

von

## P. Hüttgen.

Dreissig Blatt in Quart.

2 Mart.

Vorräthig in allen Buchhandlungen. [617



#### Hohlkehlen,

Stäbe, Rosetten,
Deckeneintheilungen,
Wandverzierungen,

Thürverdachungen |
in allen Grössen empfiehlt|
in grosser Auswahl,

G. ADLER,

640

älteste Papiermasse-Trockenstuck-Fabrik
Leipzig's, Peterskirchhof 5, I.
Illustr. Katalog und Prospecte auf Verlangen.

Wirksamstes Insertionsorgen. Billige
Preise. Probe-Nr. gratis
Intern.
Zeitschr. f. Handel u.
Industrie, deutsch, engl., epan., Hamburg.

3m Derlage des "Exporteur" erschien: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

Soeben erschienen:

# Prakt. Karbenharmonie

von FERD. RHAM.

enthält über 100 farbige Tafeln zum directen Gebrauch beim Wählen der Farben, nebst **80** Zusammenstellungen für jede Branche. — Taschenformat. — Preis Mk. 3,—.

Verlag der "Maler-Zeitung".

# GEBR. BORNEFELD

The Lack- und Firniss-Fabrik

BONN A. RHEIN

on Proison

empfehlen sämmtliche Oel- u. Spirituslacke zu billigsten Preisen.

Specialität: Hauchfreie Lacke.

Jac. Stern & Co., Cöln.

Fabriken für Farben, Lacke u. dem. Produkte.

Spe ialitäten: feinst geschlemmte deutsche franz, ital. Erdfarben und Schwärze. Chrom-Oel-Zinnober-Laub-Bronee-Smaragd-Zink- u. Kalk-Grüne etc. Ultramarin-Blau u. Grün. Chrom-Gelbu. Orangs. Zinnober ächt u. Immitation, Krappfarben, Türkisch-Corrallen- und Pfirsisch-Roth, (giftfrei kalk- & luftächt) sowie sämmtliche Farben für Maler, Tapeten-, Roulcaux-, Buntpapier- & Spielkarten-Fabriken. Von der Maler-Zeitung geprüft. [620]

Das **Handbuch** für Decorations-, Schilder-, Holz-, u. Zimmermaler, Vergolder, Lackireru. Berufsgenossen ersch. i.Dez.[638

Schlittenverzierungen auch in ächt. Gold, z. abziehen, empf. C. Häcl er's Nachf. Stuttgart 636

## Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unterdiscretester Behandlung kunstgerecht wieder hergestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz.

Maler u. Conservator alter Gemälde

## Habrik von Lackfirnißen etc. braehtvolle Qualitäten, zum Bestreuen (Sandeln) Sehildern in ganz Tiefschwarz, Grün, Islau, Israun und Roth.

0000000000000000000000000000 Kein Beschneiden der Tapeten mit

Das Herstellen von Schildern mit Streufarben, (na-

Omentlich tiefschwarze Streufarben mit Gold-O schrift) findet grossen Anklang.

## Neu!

der Schere mehr nothwendig.

## Tapeten-Beschneide - Maschi

D. R. Patent No. 8880, patentirt in allen Straten. Grosse Zeitersparniss b. Gerauchh d. Maschine.

Preis 30 Mark.

Genaue Beschreibung und Auskunft ertheilt der alleinige

Vertreter CARL LEHMANN

Elberfeld, Zahnhofstraße 20 b

Agenten für-Rheinland und Westfalen werden gesucht. 643

Soeben erschienen:

Spruch-Magazin

. 600 der sehönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstrei-cher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in Sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speiseäle, Spiels, Gartens und Concert-Sallen Pegelhahman Miller Garten: und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-Zimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerker-Ver-bindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Frankenhäusern, Wartefäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer.
Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen
Einsendung von Mark 1,50.

Jos. Lenzen, Düren Rheinl.

Specialität:

Sp

## Wilhelm Schlüter, Luckenwalde Papiermühle Papierstuckfabrik

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baumeistern v. Sachverstän digen als vorzüglich anerkannten, vollständig Gyps ersetzenden Papierstuckartikel: in

Rosetten, Holzkehlen, Friesen. Reliefs. Stäben. Thürverdachun-

zu billigsten Preisen. -- Preisverzeichnisse gratis. Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg.

Vertretungen für einzelne Plake erwünscht. En detail. Export.

Innerhalb 14 Tagen erscheint:

## Theater-Malerei

Ein praktisches Handbuch für Theater=Maler

ROB. HAGEN.

INHALT:

I. Einführung in die Theater-Malerei.

II. Die Manier.

III. Die Farben.

IV. Die Farbenmischung.

V. Einfluss und Beleuchtung auf die Farben.

VI. Vorlagen und Modelle.

VII. Erklärung der Bogen, Versatzstücke und Transparent-Decorationen.

VIII. Requisiten.

IX. Der Malgrund.

X. Pracktischer Theil.

Preis Mk. 3,- Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" Bonn.

**Г. Стйпрант Schwabach** (Вауегп

PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

u. Preiswürdigkeit unter Carantie bei Gold. fabricirt u. liefert in anerkannt unübertroffener Qualitat Almuinin (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.

Blattgold, Hochglanzbroncen 📆

Mehrfach prämitet, Anerkemmugsfchreiben v. Malern 20

Brillant Streufarben 🦠 vorzügliehe Qualitäten, zum Bestreuen von Schildern in Tiefschwarz, Blau, Braun, Grün und Roth empehlen

KÖHNE & PESCHEL, Hannover. Lack-, Firniss- und Farben-Fabrik, Lager von sämmtlichen Malerutensilien.

Ittultr. Mater=Katender pro 1887. Leder-Einband Preis Mk. 2,50

Leinen-Einband "

Franco Zusendung bei Einsendung des Betrages.

Ein tüchtiges

## alergeschäft

mitguter Kundschaft istsehr preiswürdig zu verkaufen. Wo sagt d. Exped. d. Maler-Ztg. [641

Garantirte Solinger

Farb- und Kittmesser, Spachteln, Papier-und Tapeten-Scheeren u. A. erprobt im eigenen Geschäft der Glas und Tapetenhandlung

August Esser 635 in Ohligs.

Broncen Blattgold Fahrik-Niederlage

von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigr keit zu Fabrikpreisen von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bi-10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Abziehgold für Vergoldung im Freien.

Patent-Gummi

von

G. Gaudig

Nachfolger

in

LEIPZIG.

Vollständigr Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben.

in Oel gemahlen,

zu Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M. [552

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner

Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nachnahme. H. Hasenbring Essen (Ruhr). 588

Bronce-Medaille.



Antwerpen 1885.

Kallkolith LONDON

Silber-



1885.

OTTO KALL's patentirter Untergrund Oelfarben-Anstrich.

Postproben von 5 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages von 5 Mark.

Probekannen von 30 Kilo franko unter Nachnahme oder Einsendung des Betrages v. 18 Mk.

Otto Kall & Co. in Heidelberg.

Die Lackfirniss-Fabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorati-

onslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alle technischen Zwecke bestens empfohlen.

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabrieirt als Specialität

Gustav Spangenberg, Mannheim.



Tür mein Maler- & Wa genlackirer-Geschäft findet 1 Lehrling Platz zu Ostern 1887 [644 Fr. Lehmann, Marne i/H. Maler & Wagenlackirer.

Zwölf Zeichnungen

100 von R. PFAFF in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung. 

Ein schon seit 25 Jahrenmit gutem Erfolg betriebenes

Malergesch

mit einer gut, ausgedehnten Landkundschaft, steht nebst Wohnhaus, da der jetzije Besitzer leidend ist, unter annehmbaren und billigem Preise zu verkaufen. (Ort) kleine Stadt, 3-4 Meilen entfernt von [639 Magdeburg.

Näh. zu erfrag. unt. H. B. 46 in d. Expedition d. Maler-Ztg.

Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. reinM.42(1 Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(2 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl. Heuser & Pertsch.

Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4-4,50.

11mlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehtragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäschegeschäft C. E. Keller, Köln a Rh., Severinstr. 107

Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsrüumo ete auszuschmücken Le sind dies vorzüglich: Kirehenmaler, Decorationsmaler, Laekirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer, Laek-, Firniss-, Farben-, Pin sel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erseheint wöchentlich einmal und kostet pro Quarial mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. feei in Blaus, für's Auslant 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Se hauherg'sehe Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 225 oder 450) zu bezuhlen, es empfichlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 abzumüchen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postanftrag eingezogen werden soli; letzteres verusacht dem Besteller 50 Pfg. Unkosten.

Unkosten,
Inscrate. Passende, zweekmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 l'fg.
Bei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

J Ueber den Nutzen des Annonerens schreibt das "Bostoner Handelshlatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verkaufen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebracht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblieken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünsehten Personen und Orten gelangen.

Die Erpedition der "Ma'er-Zeitung" in Bonn.

Druck von Ferd. Rham.

Zeichen-Beilage folgt in nächster Nummer.

# Maler Beitung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

otets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition, Malerhaus", Rosenthal 1.

#### Baugewerks-Berufsgenossenschaft.

Einführung von Unfallverhütungsvorschriften.
G. Weber Präsident d. D. Maler B. schreibt im C. zum D. M. Journal:

Vom Reichs-Versicherungamte wurde am 23. Oct. er. das nachfolgende Schreiben, welches weiter keinen Comentars bedarf, an betreffende Vorsitzende der Berufsgenossenschaften versandt. Wie nothwendig es für uns und unser Geschäft ist, dass wir uns um Alles, was im Punkte der Unfallversicherung vorgeht, eingehend bekümmern, hoffen wir im Verlaufe unserer Mittheilung aufs neue beweisen zu können.

Das Sehreiben lautet:

Reichs-Versicherungsamt. Berlin, den 23. October 1886.

Seitens der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft sind auf Grund der §§ 78 ff. des Unfallversicherungsgesetzes Unfallverhütungsvorschriften aufgestellt und dem Reichs-Versicherungsamt eingereicht worden. Es sind dies, abgesehen von einem sehr eingehenden, hierher zu Kenntnissnahme vorgelegten vorläufigen Entwurf von Unfallverhütungsvorschriften der Section I der Magdeburgischen Baugewerks. Berufsgenossenschaft, die ersten derartigen Vorschriften aus den Kreisen der Baugewerks-Berufsgenossenschaften, welchen diesseits näher zu treten ist.

Bevor das Reichs-Versicherungsamt zur Genehmigung dieser Vorschriften übergeht, legt dasselbe Werth darauf, die für die Unfallverhütungsvorschriften der Baugewerks-Berufsgenossenschaften erheblichen Gesichtspunkte unter Mitwirkung des Herren Vorstands-Vorsitzenden einer Erörterung zu unterziehen, zu welchem Zwecke eine Konferenz auf den 6. November d. Js. Vormittags 10 Uhr, hierselbst, Linkstrasse 17, ins Auge gefasst worden ist.

Indem das Reichs-Versieherungsamt Euer Wohlgeboren hiervon ergebenst in Kenntniss setzt, stellt es Ihnen anheim, Sich gefälligst an dieser Konferenz zu betheiligen und im Falle der Vehinderung Sich durch Ihren Stellvertreter im Vorstande, eventuell durch ein anderes Mitglied des Vorstandes, vertreten zu lassen.

Die von der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft eingereichten Unfallverhütungsvorschriften sind als Grundlage für die fragliche Berathung in zwei Exemplaren zur gefälligen vorläufigen Kenntnissnahme hier angeschlossen.

Bei der grossen Bedeutung, welche die Unfallverhütungsvorschriften gerade für die Baugewerks-Berufsgenossenschaften haben, würde es das Reichs-Versichetungsamt als ein besonders erfreuliches Ergebniss der in Aussicht genommenen Berathung ansehen, wenn es gelingen möchte, zu Grundzügen von Unfallverhütungsvorschriften zu gelangen, welche den übrigen Baugewerks-Berufsgenossenschaften bei der eventuell noch vorzunehmenden Aufstellung entsprechender Vorschriften als Anhalt dienen könnten.

Das Reichs-Versicherungsamt. Bödiker.

An

den Vorsitzenden des Vorstandes der Hannover'schen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, Herrn Baugewerkenamtsmeister Hermann Evers

Wohlgeboren R. V. A. I. 21 118 Hannover.

Aus dem vorstehenden Schreiben ersehen wir, dass die Einführung von Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr in weiter Ferne sehwebt, und wenn wir auch nicht der Meinung sind, dass solche ganz zu entbehren, sondern, wenn verständig entworfen, ganz nützlich wirken können, so ist anderntheils nicht zu verkennen, dass solche Vorschriften für den Gewerktreibenden zu einem wahren "Damoklesschwert" werden können, welches ihm das ganze Geschäft verleidet. Die Unfallverhütungsvorschriften können ihn alle Augenblicke mit der Genossenschaft in Conflikt bringen, sie stellen uns schliesslich unter Polizei- und andere Strafen, ohne dass es uns irgend möglich ist, solche abwenden zu können.

zu betheiligen und im Falle der Vehinderung Sieh In dem vom Reichs-Versicherungsamte angeführten durch Ihren Stellvertreter im Vorstande, eventuell Entwurfe der Thüringischen Baugewerks-Berufsge-

nossenschaft, welcher uns vorliegt, befindet sich unter meisten Gefahren verknüpft sind, Abschnitt IV "Arbeits-Ausführung zunächst der Ausnahmefällen erlaubt. Ob nun r

§ 14, welcher lautet:

1) Vor Beginn sämmtlicher Arbeiten hat der damit beauftragte Polier, Monteur oder Postengeselle sich zu überzeugen, ob die zur Verwendung kommenden Gerüst- und Streifhölzer, und Bretter, Leitern, Bindezeug, Tauwerk und Blöcke, Rollen, Flaschenzüge, Winden, sowie das gesammte Handwerkszeug in gutem brauchbaren Zustande sich befindet.

Zu diesem Paragraphen ist nun Seitens der dortigen Sektion I. der Antrag gestellt, den folgenden

uns speciell angehenden auszuschieben.

§ 14a. Die beim äussern Anstrich hoher Gebäude zum Gebrauch kommenden Leitern sind vor deren Benutzung in ihrer Festigkeit in Bezug auf die Leiterbäume und Sprossen sorgfältig zu untersuchen und zu prüfen. Beim Gebrauch sind dieselben, und zwar eine jede Leiter, mit zwei guten Strängen oder Leinen innerhalb zweier Etagen oder Dachfenster gut zu befestigen, damit ein Seitwärtsrutschen oder Umschlagen nicht stattfinden kann. Bei dem sehr oft vorkommenden Zusammenbinden der Leitern, um mehr Länge zu gewinnen, muss das zu verlängernde Stück, welches stets am untersten, niemals obersten Ende der Hauptleiter anzusetzen ist, die der Höhe entsprechende Stärke haben event. dürfen in engen Gassen, sowie an über 8 Meter hohen Gebäuden bis an das Dachsims nur Hänge- resp. Fahrgerüste zur Benutzung kommen, welche vor dem Gebrauche auf ihre Festigkeit mit Sorgfalt zu untersuchen und zu prüfen sind.

Nach diesem Zusatzparagraphen zu urtheilen, scheint im Vorstande der Sektion I der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft kein Maler vertreten zu sein, wir können sonst nicht denken, dass ein solcher Paragraph zum Antrag erhoben werden konnte. Die Vorschrift, eine Leiter, welche ohnehin nur bei Häusern von 8 Metern Höhe, also nur 2 Etagen hoch, gebraucht werden darf, noch innerhalb zweier Etagen, also vier Mal, zwei Mal von jeder Seite, zu binden, geht denn doch in der Fürsorge für unsere Gesundheit und Leben soweit, dass damit auch zugleich unser Geschäft und unser Verdienst stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie gestaltet sich denn nun die Sache, wenn an Flächen von 8 Meter Höhe weder Dach noch andere Fenster vorhanden sind? oder wenn, um die Leinen oder Stricke zu befestigen, eine zweite Leiter aufgestellt werden müsste?

Hier würde also die ganze Vorschrift schon Schiffbruch leiden, wenn nicht die ganze Arbeit als unausführbar unterbleiben soll, eventuell nur durch theure Gerüste, welche mehr als die Arbeit kosten, ausgeführt werden darf. Jeder Maler weiss, welche verhältnissmässig nur kleinen Flächen beim Anstreichen eines Hauses auf Leitern, vorzugsweise mit Oelfarbe, vorgenommen werden können, und eine solche Bestimmung würde die Arbeit zum-Uebermass erschweren, es wird hier die Vorschrift genügen, dass zum Schutz des Arbeiters ein Mann sich unten bei der Leiter postirt, dieselbe besteht in Bremen schon seit einigen Jahren und genügt vollständig. Leitern von 3 Etagen, also über 8 Meter, sind ebenfalls verboten. Hängeoder Fahrgerüste, mit welchem im Allgemeinen die

werden nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ob nun nach der weiteren Bestimmung des § 14a eine Leiter von unten oder oben verlängert wird, kann woh! jedem verständigen Menschen überlassen bleiben, wenn die Leiter dadurch die der Höhe entsprechende Stärke behält. selten lassen sich Leitern ebenso leicht oben als unten anbinden. Eine solche Vorschrift kann füglich in so bestimmter Fassung recht gut unterbleiben. Hängegerüsten kommtes vor Allem darauf mit an, dass die betreffenden Arbeiter darauf zu arbeiten und solche zu handhaben verstehen, und nach unserer Erfahrung, bei der früheren Geschäftsverbindung mit der Schlesischen Lebens- und Unfallversicherungs-Gesellschaft in Breslau, sind die schlimmsten Unfälle gerade durch das Arbeiten auf Hängegerüsten herbeigeführt. In neuerer Zeit hat man sich nun Mühe gegeben, dieselben zu verbessern, und es haben zwei Berliner Dachdecker sich auf ihre Verbesserungen Patente erworben, worüber früher im "Correspdzbl. z. D. M.rJ." berichtet wurde, eine genügende Sicherheit bieten diese patentirten Verbesserungen bei falscher Handhabung der Seile indessen eben auch noch nicht.

Unfallverhütungsvorschriften können überall nicht für alle Gegenden des Deutschen Reiches gleichmässig erlassen werden, denn die Bauweise ist an vielen Orten und Provinzen anders; während man hier die Gerüste nur mit Seilen bindet, werden sie andern Orts stets genagelt; in München verwendet man fast thurmhohe Leitern dazu, und wird deshalb jede Berufsgenossenschaft für ihren Bezirk sich die ersteren den Bauverhältnissen gemäss einrichten müssen, was auch schon in § 78 des U.-V.-G. vorgesehen ist. weit unsere Kräfte reichen, werden wir bestrebt sein, dass solche Vorschriften, wie sie im Antrage der Sektion 1 der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft in Bezug auf Verwendung von Leitern für uns enthalten sind, in die Vorschriften der Hannover'schen Berufsgenossenschaft nicht hinein kommen, denn sie gehen. in die Praxis übersetzt, jedenfalls zu weit, sie können uns nur das Geschäft verleiden. unsern Vorschlag wurde dann auch bei Berathung der Thüringischen Unfallverhütungsvorschriften dieser § 14a im Sektionsvorstande schon abgelehnt und dem Vorsitzenden der Genossenschaft empfohlen, bei der Konferenz am 6. November d. J.\*) alle Bestimmungen aus dem Entwurfe fern halten zu helfen, welche eine unmotivirte Belästigung des Baugewerkes in sich bergen und der freien Bewegung zu erschwerende Schranken ziehen. Aus diesem kleinen Beispiel des, man kann wohl sagen, Thüringischen Malerparagraphen ersehen wir, wie nützlich es für uns sein würde, wenn wir in den Vorständen stets vertreten wären und dadurch unsere Interessen besser wahren könnten.

Aus dem Entwurfe der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft wollen wir noch auf den § 25 wegen seiner Gefährlichkeit auch für den Maler aufmerksam machen. Derselbe lautet;

§ 25. Flaschen mit giftigem Inhalte, als Salzsäure etc., sind so zu kennzeichnen, dass eine Verwechslung nicht vorkommen kann.

<sup>\*)</sup> Welche also heute schon stattgefunden hat.

Gewerktreibenden fragen, ob diese Forderung zu erfüllen ist. Auch dieser Paragraph wurde auf unsern lichen Anordnungen seitens des Verletzten hinzuge-Antrag dahin abgeändert, dass statt dessen gesagt wird dass eine Verwechslung möglichst vermieden wird". Salz- und Schwefelsäureflaschen, desgl. Sal- tation gerichteten Verschlimmerung seines Zustandes miakflaschen werden verständiger Weise auch schon ohne Vorschrift mit einem Kreuz versehen, wer aber eine Flasche so kennzeichnen will, dass eine Verwechslung nicht vorkommen kann, der muss wohl erst noch geboren werden.

Die Section I hat dann zu diesem Paragraph noch den Zusatz beantragt, dass solche Flaschen vor und nach dem Gebrauche sorgfältig verschlossen gehalten werden sollen. Auf Bauten findet man nicht selten grosse Ballons Salz- oder Schwefelsäure, ohne dass es möglich ist, solche zu verschliessen, diese Bestimmung würde desshalb stets nur auf dem Papier stehen, man soll aber nur Gesetze und Vorschriften erlassen, welche auch in der Praxis ausführbar sind, In dem Thüringischen Entwurfe sind ausser diesen noch mehrere unpraktische Vorschriften enthalten, es würde aber zu weit führen, sie alle noch heranzuziehen und zu kritisiren, wir beabsichtigen vorläufig rungsgesetzes) mit 250 berechnet worden, indem die hiermit nur, überhaupt auf die uns bevorstehenden Berufsgenossenschaft von der Annahme ausging, dass Unfaliverhütungsvorschriften aufmerksam zu machen, damit man uns nicht eines Tages mit solchen überrascht, welche uns zu einer grossen Last werden, die wenn eingeführt, sich aber schwer wieder beseitigen das ganze Jahr regelmässig beschäftigten Arbeiter

den Malerkreisen noch sehr wenig um die ganze Materie zu bekümmern und wird vielleicht erst dann aufmerksam werden, wenn für uns und andere drückende Vorschriften, Bestimmungen oder Gesetze erlassen sind, worüber dann wohl gejammert wird, die aber wohl oder übel, getragen werden müssen. In Verbindung mit den Gewerken der Glaser und Klempner wird es uns nicht allzuschwer fallen, die uns zukommenden Aemter in den Vorständen zu erringen, so wie es uns hier gelungen ist; desshalb möchten wir dringend ersuchen, da, wo die eigene Macht nicht ausreicht, mit den Geschäften Compromisse abzuschliessen, welche dieselben Interessen haben, eventuell mit uns einigermassen in denselben Gefahrenklassen stehen.

Bremen.

G. Weber, P. d. D. M.-B.

## Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungs-Amtes in Berlin.

No. 227. Ein taubstummer Schneidmüller hatte die ärztlichen Vorschriften hinsichtlich der Behandlung einer im Sägemühlenbetriebe erlittenen Verletzung des Mittelfingers der rechten Hand gröblich vernachlässigt; nachdem der Finger dem Verletzten hatte amputirt werden müssen, hat das Reichs-Versicherungsamt dem letzteren unter der Annahme, dass seine Erwerbsfähigkeit um 15 Prozent geschmälert sei, eine Entschädigung zuerkannt.

In der Rekursentscheidung vom 11. November 1886 ist ausgeführt, dass die im Betriebe erlittene Fingerverletzung mindestens die mittelbare Ursachel

Nun möchten wir jeden in der Praxis stehenden der eingetretenen Verstümmelung der Hand des Klägers sei; allerdings ist die Nichtbeachtung der ärzttreten. Es kann dahin gestellt bleiben, ob im Falle einer vorsätzlichen auf die Herbeiführung der Ampuder Verletzte seines Entschädigungsanspruches verlustig gegangen sein würde. (§ 5 Absatz des Unfall-Versicherungsgesetzes.) Im vorliegenden Falle konnte in dem Verhalten des Verletzten nur grobe Fahrläs-sigkeit erkannt werden, welche den Verlust des an sich begründeten Anspruchs auf Entschädigung nicht zur Folge hat. Hinsichtlicht der Höhe der Entschädigung ist erwogen worden dass der Verlust des Mittelfingers den Kläger in seiner Erwerbsfähigkeit um so empfindlicher beeinträchtigt, als er bereits früher den vierten und fünften Finger an derselben Hand theilweise verloren hat.

Nr. 228 Der Jahresarbeitsverdienst eines in dem Betriebe erst kurze Zeit beschäftigten Zimmermannes war im Feststellungsbescheide durch Vervielfältigung des ermittelten Tagesarbeitsverdienstes eines gleichartigen Arbeiters (§ 5 Absatz 4 des Unfall-Versichedie übliche Betriebsweise des Zimmergewerbes, in welchem während des Winters eine Zeitweise Arbeitsteinstellung stattfinde, 250 Arbeitstage für den (§3 Absatz 2 a. a. O.) ergebe. Dem gegenüber wie-Zu unserm Bedauern scheint man sich aber in sen die klagenden Hinterbliebenen darauf hin, dass der bezeichnete gleichartige Arbeiter im Vorjahre thatsächlich 312 Tage gearbeitet habe und somit eine Vervielfältigung mit 312 geboten sei.

Das Reichs-Versicherungsamt hat in der Rekursübereinstimmend mit dem Schiedsgericht, durch Entscheidung vom 9. November 1886 das Dreihundertfache des unstreitigen Tagesarbeitsverdienstes bei der Rentenberechnung zu Grunde gelegt. Auf der einen Seite entbehrt die Festsetzung der Zahl von 250 Arbeitstagen oder überhaupt einer niedrige ren Zahl als 300 der thatsächlichen Begründung: auf der anderen Seite genügt es zur Annahme einer höheren Zahl als von 300 Arbeitstagen nicht, dass ein Zimmergesell während eines Jahres einmal an 312 Tagen gearbeitet hat; in dieser vereinzelten Thatsache kann der vom Gesetz verlangte Nachweis dafür nicht gefunden werden, dass in den hier fraglichen Betrieben die übliche Betriebsweise für den das ganze Jahr regelmässig beschäftigten eine höhere Zahl von Arbeitstagen als 300 ergibt.

Da sonach weder eine höhere noch eine niedrigere Zahl als 300 Arbeitstage im vorliegenden Falle nachgewiesen ist, so beendet es bei der im Eingange des 2 Absatz 2 a. a. O. aufgestellten Regel, wonach das Dreihundertfache des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes als Jahresarbeitsverdienst gilt.

## Bescheide und Beschlüsse des Reichs-Versicherungsamtes.

Nr. 225. 1886. Eine Genossenschaftsversammlung beschloss, die Bestimmung des Statuts, durch welche den Genossenschaftsmitgliedern das Recht zur Selbstversicherung eingeräumt wurde, unter An-

dern, dass die Beiträge von den Unternehmern, welche von diesem Rechte Gebrauch machen, jährlich pränumerando mit 30/0 der Versicherungssumme zu leisten seien.

Das Reichs-Versicherungsamt hat diesen Beschluss, durch welchen das Princip des Deckungskapitalverfahrens zur Geltung gebracht werden würde, die Genehmigung gemäss § 20 Absatz 4 des Unfallversicherungs-Gesetzes aus folgenden Gründen

Nach § 2 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes können Berufsgenossenschaften staturarisch bestimmen; "dass und unter welchen Bedingungen Unternehmer der nach § 1 versicherungspflichtigen Betriebe berechtigt sind, sich selbst oder andere nach § 1 nicht versicherungspflichtige Personen gegen die Folgen von Betriebsunfällen zu versichern." Es kann also die Berechtizwar von Bedingungen abhängig gemacht werden. Insoweit aber hiernach die Versicherung zugelassen ist, finden auf dieselbe die grundlegenden Bestimmungen des Gesetzes Anwendung. Es ist den Berufsgenossenschaften durch § 2 cit. insbesondere nicht das Recht eingeräumt, die Principien der Rentenzahlung und des Umlageverfahrens, auf denen das Gesetz beruht, durch Statut zu ändern, auch nicht in Hinsicht auf die zur Versicherung statutarisch berechtigten Personen. Dem widerspricht der im § 49 des Genossenschaftsstatuts neu aufgenommene Satz, dass "die Beiträge von den sich versichernden Genossenschaftsmitgliedern jährlich pränumerando mit 3% der Versicherungssumme zu leisten sind."

Nr. 232. 1886. Ueber den Zeitpunkt für die erstmalige Revision der Gefahrentarife (§ 28 Absatz 5 des Unfallversicherungsgesetzes) hat sich das Reichs-Versicherungsamt in einem Bescheide vom

15. November 1886 dahin ausgesprochen,

dass das Gesetz eine zweimalige Umlage auf Grund der zum ersten Mal aufgestellten Tarife hat zulassen wollen, bevor eine Revision der letzteren erfordert wird. Es erscheint auch zweckmässig, die Frist bis zu der vorzunehmenden Revision nicht zu kurz zu bemessen, damit es den Berufsgenossenschaften insbesondere nicht an einer für die Revision zuläng-

lichen unfallstatistischen Grundlage fehlt.

Das Reichs-Versicherungsamt hat daher im Verfolg der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 22. November 1885 (Amtliche Nachrichten des R. V. A. 1885 S. 365), - wonach zwar die Rechnungsergebnisse für 1885 und 1886 getrennt zu halten, die von den Postverwaltungen für die Zeit vom 1. Oktober 1885 bis 31. December 1886 vorgeschossenen Beträge indessen zusammen zu Anfang 1887 zu liquidiren beziehungsweise umzulegen sind -, in seiner Plenarsitzung vom 10. November 1886 beschlossen, eine Revision der Tarife von den Berufsgenossenschaften erst nach zweimal erfolgter Umlage, d. i. nach Ablauf des Jahres 1887, zu erfordern, ohne damit ausschliessen zu wollen, dass da, wo sich ein Bedürfniss hierzu ergiebt, der Tarif schon früher geändert werden kann.

derem durch einen neuen Zusatz dahin abzuän-| Laufe des Jahres 1888 die revidirten Tarife einzureichen sind, bleibt zunächst noch vorbehalten.

> No. 233. 1886. Ueber die Frage, wem im Falle der Tödtung einer versicherten Person der Anspruch auf Ersatz der Beerdigungskosten zusteht und über das bei der Feststellung zu beobachtende Verfahren hat sich das Reichs-Versicherungsamt unter dem 13. November 1886 wie folgt ausge-

Das Reichs-Versicherungsamt geht davon aus, dass im Falle der Tödtung einer versicherten Person nach § 6 Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes den Berufsgenossenschaften die Verbindlichkeit zum Ersatz der Beerdigungskosten ohne nähere Bezeichnung der Ersatzberechtigten auferlegt worden ist. Wenn also die Beerdigung weder durch die Hinterbliebenen des Getödteten, noch durch die im § 8 Absatz 1 und 2 a. a. O. ausdrücklich benannten Kassen, Armenvergung zur Versicherung und andererseits die Uebernahme band, Betriebsunternehmer besorgt worden ist, so wird solcher Versicherung seitens der Berufsgenossenschaft jedem Dritten (Nachbarn, Freunden, Vereinen), welcher die Beerdigung bewirkte und nachweisst, dass er dadurch Kosten hatte, ein selbstständiger Anspruch auf Erstattung dieser Kosten in den Grenzen des § 6 Ziffer 1 cit. näher bezeichneten Betrags gegen die Berufsgenossenschaft zuzuerkennen, und nur ein etwa verbleibender Ueberschuss den Hinterbliebenen zu gewähren sein. Es tritt in der ganz allgemeinen Fassung des § 6 Absatz 1 a. a. O. die social-politische Absicht des Gesetzgebers zu Tage, durch Verpflichtung der Berufsgenossenschaft zur jedesmaligen Erstattung der Beerdigungskosten dem durch einen Betriebsunfall verunglückten Arbeiter für alle Fälle ein angemessenes Begräbniss auf Kosten der Berufsgenossenschaft zu sichern. Die Feststellung der auf diese Weise von Dritten erhobenen Ansprüche erfolgt im Wege des durch § 57 ff. a. a. O. vorgeschriebenen Verfahrens.

> Gegen den ergehenden Bescheid wird demnächst dem Beschwerdeführer die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung zustehen (62 Absatz 2 a. a. O.).

> Was sodann die Auszahlung der festgestellten Beerdigungskosten betrifft, so hat sich das Reichs-Versicherungtamt über das Verfahren in Fällen, wenn auf die festgestellte Endschädigung von verschiedenen Seiten Ansprüche erhoben werden (vergl. Bescheide 146 unn 182, Amtl. Nachrichten des R. V. A. 1886 bereits wiederholt ausgesprochen und namentlich hervorgehoben, dass die einander ausschliessenden Anspräche mehrerer Kassen etc. entweder im Wege des Uebereinkommens oder im ordentlichen Rechtswege zu regeln, bis dahin aber die streitigen Beträge ev. gerichtlich zu hinterlegen sind (vergl. auch das Rundschreiben vom 11. September 1886, A. N. des R. V. A. Seite 159 unter Ziffer 3).

#### Vermischtes.

- Düsseldorf. 11. Dec. Zu der sechshundertjährigen Feier der Erhebung Düsselsdorfs zur Stadt trifft man bereits Vorbereitungen. Der hiesige Geschichtsverein hat (nach dem Beispiel von Bonn und anderen rheinischen Städten) Anregung zu einer historischen Ausstellung gegeben. Dielbe soll'alles enthalten, was mit der Geschichte der Stadt im Zusammen-Die Bestimmung des Termins, zu welchem im hang steht: u. A. Bilder der Fürsten von Jülich, Cleve,

Roeber, unser Mitbürger, erhielt vor einiger Zeit die Anforderung, sich bei der inneren künstlerischen Ausschmückung der Ruhmeshalle in Berlin zu betheiligen. Nunmelir ist diese Angelegenheit dahin perfect geworden, dass der ausgezeichnete Künstler die Erstürmung der Düppeler Schanzen, und zwar von Positionen, welche Se. Majestät der Kaiser selbst bestimmt hat, malen wird. Der Kaiser hat eine derartige Disposition getroffen, dass dem Maler Gelegenheit geboten ist, eine Uebersicht über das ganze Schlachtfeld zu bieten.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung."

- Einführung in das Studium der neuerc Kunstgeschichte von Dr. A. Schultz, 17 Lief. á Mk 1,20 Verlag von G. Freitag. Das Werk ist bis z Heft 9 erschienen und behandelt in den beiden letz ten Heften die Plastik und die Malerei. Das Werk wird seiner Aufgabe gerecht, welche darin besteht, die verschiedentlich herausgegebenen Werke über Kunstgeschichte und diese selbst zu ergänzen. ist eine Freude in die Werkstätte unserer Künstler zu spähen und die Entstehung der Kunstwerke vom Stadium der ersten Handanlegung bis zur Vollendung zu belauschen, wie dieses das Werk gestattet. Jeder der auch nur geringes Interesse für Kunst hegt wird von dem gediegenen Inhalt des Werkes befriedigt sein und bleiben.

## Briefkasten.

2768 E. S. 1) Habe einige Wirthsehafts-Schürzen für Frauen, schwarz zu lackiren. Wie und mit welcher Farbe streicht man dieselben, dass die Schürzen nicht nach Oelfarbe riechen, auch nicht zu steit werden, nicht brechen und einen schönen Glanz baben. Die Schürzen bestehn aus ungebleichter Leinwand?

Antwort: Streichen Sie dieselben nachdem sie in Wasser angefeuchtet mit Oelfarbe dünn über, nachdem dieselben trocken, sind die Schürzen wieder mit Wasser zu nässen und mit Lederlack 1-2 mal zu streichen.

2769 K. M. in M. 1) Wie reinigt man Oeldruckbilder und mit welchem Lack werden dieselben aufgefrischt?

Antwort: Wenn dieselben lackirt sind, ist mit Ammoniakwasser zu reinigen, sonst nur vorsichtig mit feuchtem Fensterleder.

2) Wie desgleichen Goldrahmen?

Antwort: Goldrahmen sind nur zu reinigen wenn sie lakkirt sind, oder wenn die Vergoldung auf Goldgrund gemacht ist 2770 A. S. in O. Habe in einem Neubau die Fenster lackirt, dieselben sind bei der schlechten Luft immer nass ge-wesen, in Folge dessen ist der Lack weiss geworden. Wie kann ich demselben abhelfen, ohne dass die Fensten wieder von neuem gemacht werden müssen?

Antwort: Wenn Abschleifen mit geriebenem Bimstein, Wasser und Filz, und nachdem Abreiben mit Leinöl nichts

nützt, so hilft nur Erneuern.

2771 W. R. in E Ersuche um gefl. Mittheilung, wie ich die Fussböden in einem Krankeuhans braun streiche: 1. dass sie raseh trocknen und 2. dass sie nicht kleben, wie dies früher der Fall war und dass die Farbe ziemlich hart wird?

Antwort: Neue Fussböden sind erst zu ölen, dann mit halbmatter Oelfarbe deckend zu streichen, hierauf mit Fussbodenlack zu lackiren. Jedem Anstrich ist Goldglätte zuzusetzen. Soll es ganz schnell gehen, so ist nach dem Oelen Spritlack mit Braun zu nehmen und zuletzt auch Spritlack. Casslerbraun ist nie zu nchmen.

2772 A. R. in L. Bitte mir gefl. mittheilen zu wollen, wie man eine Marmorplatte von einem Mantelofen, welche durch

Berg, Münzen, alte Druckwerke etc. - Herr Ernstidie Hitze gersprungen ist, wieder verbindet, dass dieselbe hält und welche Masse man da nimmt?

Antwort: Nehmen Sie gestossenes Porzellan (durchsichtiges und machen davon durch Zusatz von Wasserglas einen Kitt der sofort zu gebrauchen ist. Die Bruchseiten der Marmorplatte müssen rein sein, andernfalls von dem Raueh durch Abkratzen

2773 M. in St. S. 1) Können Sie mir ein ausführliches Recept mittheilen, um auf Fahnenstoffe zu malen, damit die Fahnenstoffe zu malen, damit die

Farbe nicht bricht und auch nicht ausläuft?

Antwort: Streichen Sie die Conturen mit Hausenblasen-

2) Wie heisst das Instrument womit man eine Zeichnung beliebig vergrössern kann und wo ist selbiges zu haben? Es wird häufig in Litographischen-Anstalten benützt, wo ich es auch kennen gelernt?

Antwort: Der Pantograph. Wir können Ihnen ganz ein-

fache maehen lassen.

B. G. in L. Nachdem ich mit dem grössten Vergnügen die Farbenzusammenstellungen nach Ihrer praktischen Farbenharmonie durchgenommen und deren Anblick mich sehr erfreut hatte, vermisse ich eine Zusammenstellung für antike Bronce. Möchte daher bitten mir die Farbennummern anzugehen welche Sie aus der practischen Farbenharmonie für gut halten?

Antwort: Leider ist für antike Bronce die Farbenzusammenstellung vergessen worden. Es wird bei der manigfaltigen Anwendung der Farben wohl noch vieles sein, was nicht bedacht worden, doch ist dem ja leicht durch diesen Briefkasten abzuhelfen. Für antike Broncen nehmen Sie No. 32, für die Tiefen No. 45, als dunkelstes Oxyd No. 18 oder echte Bronce für vorstehende Ecken und Kannten, No. 83 als dunkel-stes. No. 92 und 44 als Mitteltöne und No. 18 oder echte Bronce als Belichtung gibt auch schöne Broncetöne. No. 45, 15 und 70 passen für Rothkupferbronce, dabei ev. No. 32 für in die Tiefen.

L. G. in B. Habe folgende Mittheilung für Ihre geschätzte Maler-Ztg. Nähmlich eine Methode, Decken mit einem Aufstrich schön hell sowie abgetönt fertig zu streichen, ohne jeglichen Grund; Verfahren wie folgt: Gewöhnliches Roggenmehl in lauwarmem Wasser gut aufgerührt, dann Kreide oder gemischte Farbe anstatt Leim zugegeben, streicht sich ausgezeichnet, ohne anzuziehen und hat die Eigenschaft die Haltbarkeit beizubehalten, nicht etwa wie Leim der vergeht. Dasselbe kann auch ganz dick aufgestrichen werden, folglich eine grosse Deckkraft, da ja das Mehl auch mit deckt. Man kann ganz russige Decken auf 2 mal fertig streichen, besonders wenn man mit dem ersten mal fertig gleich mit dem zweiten Strich beginnt. (Dasselbe ist auch bei der Leimfarbe sehr gut anwendbar um Ansätze zu vermeiden.) Auch bei ganz dickem Auftrag der Farben blättert dieselbe nie. Der Kostenpunkt hebt sich gegen Leim ebenfalls auf. Das Pfd. Mehl kostet 10 Pfg., und mit 2 Pfd. streiche 20-30 Quad.-Mtr. Auf Kalk am besten, auf Gyps ebenfalls gut, auf alte Leimfarbe habe ich noch nicht probirt. Je mehr Mehl man nimmt, desto besser streicht sich die Farbe-Für gewöhnliche Decken, die nicht gemalt oder wo nur Hohl-kehle und Leisten gestrichen werden, hält das Verfahren ganz gut, nur ist das Eine zu bemerken, dass nur etwas mehr Bla" zu Weiss zugesetzt werden muss bei weissen Decken, da es sonst ins Gelbe scheint, Zn Maserirfarbe, die nicht angreifen will, setze ich etwas saure Milch, letztere verdirbt die Farbe

um niehts, diese kann also schon gemischt sein?

Mit Dank nehmen wir diese Recepte auf und empfehlen den Versuch damit.

Hierzu ein Prospect des Illustrirten Maler-Kalenders für das Jahr 1887.

## Lehr-Verträge

2 Stück 25 Pfennige 60 100 zu beziehen durch die Expedition der Malerzeitung. Georg Trömner jun. Cassel, Dampf-Farbenfal rik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trock en als in Oel gerieben. [594

Schlittenverzierungen auch in ächt. Gold, z. abziehen, empf. C. Häcker's Nachf. Stuttgart 649

## CH. CLAESEN & CIE.

BUCHHANDLUNG F. ARCHITEKTUR U. KUNSTGEWERBE Berlin, Unter den Linden 20

Die seltensten und besten deutschen und französischen Werke für

## Decorations-Malerei

halten wir in reicher Auswahl auf Lager. Werke liefern wir zu den günstigsten Abschlagszahlungen, ohne dass der Preis im Geringsten erhöht wird. Verlangen werden von uns gern die gewünschten Werke zur vorherigen Durchsicht, auch nach auswärts vorgelegt.

Ausführlicher Katalog gratis und franco.

## L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

fabricirt u. liesert in anerkannt unübertroffener Qualitä u. Preiswürdigkeit unter Garantie dei Gold. 514 Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.



Slattgold, Hochglanzbroncen



Mehrfach prämitet, Anerkennungsfchreiben v. Malernze.

## Conrad Gautsch in München

Laboratorium für chemische Feuer- Lösch- u. Schntzmittel. Lieferant f. d. kgl. Hofbühnen in München. Inhaber d. v. König Friedrich Wilhelm IV. v. Preussen gestitte-

ten vom k. preuss. Staatsministerium verlieh. silb. Medaille empfiehlt seine vorzüglich bewährte feuerschützende Imprägnirflüssigkeit für Theater-Decorationen, sowie seinen unübertroffenen feuerschützenden Holzanstrich zur geneigten Abnahme. Empfohlen durch die Kgl Hofthoater-Intendanz München; Kgl. Sächs. technische Depatation an das kgl. Sächs. Staatsministerium; Kgl. Obermaschinenmeis'er Lautenschläger München; Grossbrauerei z. "Spaten" v. Gaer. Sedlmayer München; Direktion d. Kunstmühle Tivoli i. München; rohitekt Prof. Hauberiffer i. München; Architekt Gabriel Seidl i. Münhen; Feuerwch.leiternfabrik Herrmann Weinhard in München und einer grossen Menge anderer industrieller Etablissements. 646

Innerhalb 14 Tagen erscheint:

## Theater-Malerei

Ein praktisches Handbuch für Theafer=Maler ROB. HAGEN.

INHALT:

I. Einführung in die Theater-Malerei.

II. Die Manier.

III. Die Farben.

IV. Die Farbenmischung.

V. Einfluss und Beleuchtung auf die Farben.

VI. Vorlagen und Modelle.

VII, Erklärung der Bogen, Versatzstücke und Transparent-Decorationen.

VIII. Requisiten.

IX. Der Malgrund.

X. Praktischer Theil.

Preis Mk. 3,— Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" Bonn.

## Zu praktischen

## Weihnachts-Geschenken

|   | empremen.                                       |          |        |                    |
|---|-------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|
|   | Die Fabrikation der Erdfarben                   |          | Mark   | 3,                 |
| ľ | ,, ,, Mineral- & Lackfarben                     |          | 22     | 7,40               |
| ŀ | Das Licht in seinen verschiedenen Erscheinungen |          | ′′     | .,                 |
| I | und Wirkungen                                   |          | "      | 2,80               |
| ļ | Dic Lehre der Perspective                       |          | "      | 2,40               |
| ŀ | Der Schriftmaler von Bjerring & Buck            |          | "      | 4,50               |
| ľ | Büttgen, Monogrammbuch,                         |          |        | 2,—                |
| ı | Die Leim- & Gelatine-Fabrikation                |          | 17     | 3,—                |
| l | Hagen, Schriften-Vorlagen 2 Hefte á             |          | "      | 1,20               |
|   | Orthogonale & perspektiv. Schattenconstruction  |          | "      | 2,40               |
| I | Grundzüge der freien Perspective                |          | 11     | 1,20               |
| l | Franke Monogramme                               |          | "      | 2,—                |
| ı | " Neue Initialen 5 Hefte á                      |          | 77     | $\frac{2}{1,50}$   |
| l | ", ", Schriftenvorlagen 4 Hefte á .             |          | "?     | 1,60               |
| ĺ | Die Schablonenmalerei des Mittelalters          |          | "      | 10,50              |
| l | Der gründlich lehrende Anstreicher . ,          |          |        | 3,—                |
| l | Die Schriftmalerei v. Hagen                     |          | 17     | 1,80               |
| ļ | Practisches Handbuch der kirchl. Baukunst       | •        | "      | 3,—                |
| ļ | Die Porzellan- und Email-Malerei .              | •        | "      | 4,—                |
| ļ | Der Gypser                                      | •        | • 7    | 10,—               |
|   | Haudbuch der Aquarellmalerei                    | •        | **     | 4,50               |
| Į | ,, ,, Oelmalerei ,                              |          | "      | 4,50               |
| l | Practische Perspective                          | •        | "      | 3,40               |
| l | Die Mineral-Malerei                             | •        | "      | 1,30               |
| l | Keim's Feuchtigkeit der Wohngebäude             | •        | "      | $\frac{1,50}{250}$ |
| ı | Kindergruppen (Amoretten) 2 Hefte á             | •        | 72     |                    |
| Ì | Das Glycerin, seine Darstellung und Anwendung   | •        | "      | 3,—                |
| ı | W-"                                             | •        | "      | 2,50               |
| ı | Parenactive Unlanning und Anwandana             |          | ,      | 1,50               |
| ı | TT+11                                           | •        | 12     | 1,—                |
|   | Die Imitation v. Schildpatt, Permutter,         | •        | **     | 1,80               |
|   | Allabaster, Marmor etc.                         | •        | 11     | 3,25               |
|   |                                                 | - 7      | T 1    | 1                  |
|   | Gegen Einsendung des Betrages franco, gege      | $\Gamma$ | tachna | anne               |

Zu beziehen durch die unfrankirt.

## Verlagshandlung der Maler-Teitung,

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar

## M. Watins taffier - Maler.

Maler, Vergolder, Versilberer, Bronzierer, Lakkierer u. Tapezierer. Prakt. Hand- und Hilfsbuch

enthaltend:

die Beschreibung aller bei der Staffiermalerei vorkommenden Arbeiten u. Methoden: ferner die Vergoldung. Versilberungu. Broncierung auf Hotz, Gyps, Eisen, Stein etc., die Fabrikation aller Arten Lackfirnisse, sowie endlich das Tapezieren.

## Dritte Auflage

in vollständ. Neubearbeitung herausgegeben von

R. Tormin. gr. 8. Geb. 6 mt.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.  $[6181/_{2}]$ 

atent. Tapeten-Beschneide-Maschine. Allein Vertreter Carl Lehmann, Clberfeld Patentirt! Bahnhofstr. 20b [642] Ein schon seit 25 Jahrenmit gutem Erfolg betriebenes

## Malergeschäft

mit einer gut, ausgedehnten Landkundschaft, steht nelst Wohnhaus, da der jetzi e Besitzer leidend ist, unter annehmbaren und billigem Preise zu verkaufen. (Ort) kleine Stadt, 3-4 Meilen entfernt von [639 Magdeburg.

Näh. zu erfrag. unt. H. B. 46 in d. Expedition d. Maler-Ztg.

Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. rein M.42( Seccativ Ia satzfrei M. 125,-(\$ dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

## **Greizer Strich-Pinsel**,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER. Greiz i. V. Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und wa morwalzen.

#### Alle Fachschriften

werden in Verlag genommen von der Verlagshandlung der Malerzeitung.

# Prakt. Tarbenharmonig

von FERD. RHAM.

enthält über 100 farbige Tafeln zum directen Gebrauch beim Wählen der Farben, nebst SD Zusammenstellungen für jede Branche. -Preis Mk. 3,—. Taschenformat.

Verlag der "Maler-Zeitung".

## Unentbehrlich für jeden Maler!

Verlag von Fr. Bartholomaeus, Erfurt:

#### Mettenleiters

Grosses Schriften-Magazin. 70 Blatt.

Schreib-, Zierschriften u. Initialen. Revidirt u. mit stilreinen Initialen (Oelfarbendruck) versehen von Professor

Preis complet in eleg. Mappe M 30 — " in 7 Heften à Heft M 5 —

Mettenleiters kleines Schriften-Magazin. (Auszug aus dem grösseren Werk.) 2 Bde. in eleg. Mappe à 50 Blatt, Preis pro Band M. 7,50.

#### Alphabete u. Zierschriften. \* Alphabete i. reinsten Stil,

28 Blatt in Gravir u. Farbendruck, in eleg. Enveloppe mit Leinwandrücken.

Preis M. 2.

mit den entspreehenden Ziffern als Vorlagen f. Firmenschreiber, Graveure, Lithographen etc. Preis M. 0,75.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuehhandlung

Abonn.jährl. M. 4, halbjährl. M. 2.50



Derlage des "Exporteur" erichien : Verzeichniß der Hamburger Erporteure. Auflage 1886. Gegen Einsendung von Mt. 1. 80.

520

Soeben erschienen:

## Spruch-Magazin

600 der sehönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

für Decorations-, Stulen- & Porzellan-Maler, Austrei-cher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisal ju verwenden

für äussere und innere Hausdecorationen in sotels, Restaurationen, Wirthschaften, Speisefäle, Spiel-, Garten- und Concert-Hallen, Regelbahnen, Billard-

Zimmer, Spieltische, Vereins- und Kandwerker-Ver-bindungs-Lokale, Schulen, Theatern, Bühnen, Krankenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 1,50.

Eisen-Kingpinsel

(Lemgoer) in voller, sehöner Waare liefert billigst.

Mustersen lungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-H. Hasenbring nahme. Essen (Ruhr). 588.

H. Seetried Pinsel-Fabrik

Spener a. Rhein (Pfalz).

Bezugsquelle für alle Sorten Haar- & Borst-Pinsel, Deckenbürsten etc. Prima Qualitäten, billige Preise. Illustrirte Preisliste zu Dien-[633

Detail Entwiirfe jeder Art. Stoff- u. Transparentmalereien fertigt in vollkommenster Ausführung 607] G. Starke, Wonn.

ŏ09960000000000

LACKFABRIK

von

C. G. Gaudig

Nachfolger. Leipzig, empfehlen ihre

Lacke und Siccative

von

anerkannt vorzüglicher Qualität. 534

Tischplattenlack

von der "Maler-Zeitung" geprüft und empfohlen Friedrich Kayser, Frankfurt a/M.

Greizer

Strich-Pinsel

(Prämiirt Halle a. d. S. 1881.) empfiehlt die Pinselfabrik von Dettmar Argus,

Greis i. 23. [536 Preiseourant gratis und franco

B. Schmidtmann, Leipzig Export, Fabr.k Engors

plast. Zimmerdeeorationen apierstuck

empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdaehungen etc. in anerkannt solidest. Ausführung. Vollständ. Ersatz für Gypsstuck! Prospect u. Preisl. gratis! Reielth. Musterbuch in Liehtdruck geg. Einsend. od. Nachn. v. Mk. 2,50.453

Einen Welfruf geniessen meine seit 10 Jahren

fabrizirten echten Weichselpfeifen 1Mtr. lang weit gebohrt Lutz. 24M. extrafein 30, halblang 20, Briloner 12. Probe 1/2 Dutz. gebe ab, nehme Nichteony. zurück. Illnstr. Preisl. franco. Die von mir direct bezogenenPfeifenkosten bei Händler u. Drechsler fast das doppelte. M. Schreiber, Königl. Hof-pfeifenfabrik, Diisseldorf. [593

ATOOOATA Der Schriftmaler.

Eine systematische Anleitung in der Sehriftmalerei für den Selbstunterrieht, Gewerbe-und Fachschulen von Bjerring und Buck. Zu ziehen durch die Expedition ler Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfraneirt.

#### Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Bedurchloenert und Jede Artsechtester schädigungen werden unter discretester Behandlung kunstgerecht wieder hergestellt.

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde

Berufsgenossen ersch. i. Dez. [638 mermaler, Vergolder, Lackirer u. tions-, Schilder-, Holz-, u. Zim-Das Handbuch für Decora-

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen Mt. 3 — Rachnahme. 5 Joh Pilz, Mannheim a. R.

Herren=Oberhemde

gewaschen und gebügelt, garantirt tadellos sitzend à Mk 2,75 3,50 4—4,50.

Umlegfragen 40 und 50 Pfg. Stehfragen 50 und 60 Pfg. empfiehlt das Wäseliegesehäft C. E. Keller,

Köln a Rh., Severinstr. 107

Ein tüchtiges

Malergeschäft

mitguter Kundschaft istsehr preiswürdig zu verkaufen. Wo sagt d. Exped. d. Maler-Ztg. [641

Garantirte Solinger

Farb- und Kittmesser, Spachteln, Papier- und Tapeten-Scheeren u. A. erprobt im eigeuen Gesehäft der Glas und Tapetenhandlung

> August Esser in Ohligs.



Kabrik von Sackfirnißen etc.

## Schilderstreufarben,

prachtvolle Qualitäten, zum Bestreuen (Sandeln) von Schildern in [645]

ganz Tiefschwarz,

Grün, Islau, Israun und Roth. Das Herstellen von Schildern mit Streufarben, (na-Omentlich tiefschwarze Streufarben mit Gold-O schrift) findet grossen Anklang.



Holzmaser-Abdruck-Papiere empfliehlt die Fabrik von

Alois Kolb, Neulengbady bei Wien, in ganz naturgetreuer Immitation, aller Holzarten ohne Vorlasiren, sehr leicht und einige mal abziehbar. in Rollen á 10 Mtr. Länge und 50 cm Breite, auch für Querfriese-Eichen, auch mit Doppelkron und Gegenstück. — General-Depot f. Nord-u. Mitteldeutschland b. Herrn A. Struve & Co. Plagwitz-Leipzig.

in allen Grössen empfiehlt

Hohlkehlen. Stäbe, Rosetten, Deckeneintheilungen. Wandverzierungen, Thürverdachungen

in grosser Auswahl,

Papiermasse-Trockenstuck-Fabrik Leipzig's, Peterskirchhof 5, I. Illustr. Katalog und Prospecte auf Verlangen.

**\*\*\*** 

lasenin-Leim in Pulverform Baake & Helfzen i. Dresden: N. F früher in Ottensen-Hamburg ist, von ersten Auto-ritäten anerkunnt das beste Bindemittel für

ritäten anerkunnt das beste Bindemittel für ritäten anerkunnt das beste Bindemittel für sowie vorzüglich zum [648]
Aleimfarben-Arbeiten, Anlegen v. Tapeten

E Leichteste Zubereitung, sowie grösste Zeit-Ersparniss b.d. Arbeit.

A. RHEIN

empfehlen sämmtliche Oel- u. Spirituslacke zu billigsten Preisen

Hauchfreie Lacke.

## Brillant Streufarben

vorzügliche Qualitäten, zum Bestreuen von Schildern in Tiefschwarz, Blau, Braun, Grün und Roth empehlen

KOHNE & PESCHEL, Hannover. Lack-, Firniss- und Farben-Fabrik, Lager von sämmtlichen Malerutensilien.

Ittustr. Mater-Katender pro 1887.

Leder-Einband Preis Mk. 2,50 Leinen-Einband "

Franco Zusendung bei Einsendung des

Betrages. 

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjentgen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellsehaftsräumo etc. auszusehmücken. Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fahriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortsfel, einer einfarhigen und einer hunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenheilagen Wandkalender und mebreren ubeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in's Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postunstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Rehert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszubezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2 25 oder 4 50) zn bezahlen, es empfiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sieh dadurch einverstanden, dass der Betrag s Z. durch uns pr Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Besteller 50 Pfg Unkosten.

Unkosten,

Unkosten,
Inserate. Passende, zweckmässig ahgefasste Anzeigen hahen in der Regel große Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 l'fg. Bei Wiederholungen Rahatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

Ueber den Nutzen des Annoncirens schreiht das "Bostoner Handelsblatt" Polgendes; Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oler Waare verkanfen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel besser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus diesen Klassen hesteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie ihr Fachblatt sorgfältig studiren, in der floffnung daraus Nutzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit großen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

# Macer Beilung

## Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie Auskunft über alle Fachfragen. Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. • Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf, Die Jugend zu bilden des Meisters Freude. Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben. €

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", Rosenthal 1

#### Die Leute haben kein Geld mehr.

Wer sich jemals die Mühe gegeben hat, den Gang des öffentlichen Verkehrs zu beobachten, dem wird es sicherlich nicht entgangen sein, dass in den Tagen kurz vor dem letzten eines Monats — oder wie man an der Börse zu sagen pflegt, "vor dem Ultimo" — und namentlich vor dem Schlusse eines Vierteljahres (mit alleiniger Ausnahme der sich unter dem Einflusse des Christfestes und des nahen Neujahrs lebhafter gestaltenden Jahreswende) sich eine Abnahme desselben bemerkbar macht. In den Läden wird weniger gekauft, die Wirthschaften aller Gattungen erfreuen sich nicht der gewohnten Fülle von Gästen, die öffentlichen Musikaufführungen, bedes reisenden Künstlerthums, tragen sonders die den Stempel der Uebersättigung seitens der Zuhörerschaft noch sichtbarer als sonst, die Schauspielhäuser sind leerer, kurz an allen Verkehrsstätten zeigt sich ebensowenig Leben als in der Werkstatt eines Schneiders während der sogenannten "Sauerngurkenzeit". Fragen wir nun einen Sachverständigen nach der Ursache dieser Erscheinung, so wird uns zur Antwort: gegen den Ablauf des Monats hin ist es immer stiller, weil die Leute kein Geld mehr haben. Ein anderer Lebensweiser meint wieder: wer nicht den oberen Zehntausend angehört, bei dem ist in diesen Tagen der Knapphans zu Hause. Wenn wir nun die weitere Frage stellen: warum haben die Leute kein Geld mehr? - so wird uns hiefür dieser oder jener, aber eigentlich nichts sagende Grund angegeben. Wir wollen aber den geehrten Lesern die alleinige richtige Antwort auf unsere obige Frage nicht vorenthalten. Sie muss lauten: weil eine grosse Mehrzahl von Personen nicht versteht, ihr Einkommen richtig einzutheilen. Dieser Fehler ist allerdings ein sehr verbreiteter und unter allen Ständen vorkommender, so dass es erklärlich ist, wenn die verderblichen Wirkungen desselben auch in gewissen Zeitabschnitten auf den Gebieten des öffentlichen Verkehrs mehr oder weniger

deutlich hervortreten. Es entstammt einer Ungeschicklichkeit im Haushalten und macht sich in erster Linie im Kreise derer geltend, welche eine feste, in monatlichen oder vierteljährigen Zielen fällig werdende Einnahme beziehen. Anstatt dieselbe, den laufenden Ausgaben des Monats oder des Vierteljahres entsprechend, sofort nach Empfang zweckentsprechend einzutheilen, einen gewissen Antheil des Einkommens für ausserordentliche Fälle zurückzustellen und den Daumen auf den Beutel zu legen, wird frisch darauf losgelebt. Es nimmt daher nicht Wunder, wenn bei einem solchen Gebahren das Geld längst vor der Zeit ausgegeben worden ist und nun, um einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, der Betreffende an den Hungerpfoten saugen muss. An Beispielen aus dem wirklichen Leben für das Gesagte fehlt es leider nicht. Doch auch im Stande der ausschliesslich von ihren Zinsen lebenden Personen – den sogenannten Rentnern – kommt die nämliche Unordnung vor. Diese Herren wissen sich jedoch in solchen unliebsamen Fällen leicht zu helfen, sie greifen einfach zur Selbsthilfe d. h. zur Schere, trennen die nächstfälligen Zinsscheine von ihren Werthpapieren ab und versilbern dieselben längst vor deren Fälligkeitsterminen. Dieses Verfahren, soweit es sich nicht durch das Eintreten eines unverwarteten Nothstandes rechtfertigt, gilt allerdings nicht als ein Zeichen guter Wirthschaft und wurde auch von Bankiers aus der alten Schule gemisbilligt. Heutzutage denken viele der jüngeren Geschäftsmänner freilich anders über diesen Punkt. Sie suchen vielmehr die vorzeitige Einlösung der Zinsscheine förmlich zu begünstigen, indem sie u. a. bereits zu Anfang des Januars eine Bekanntmachung veröffentlichen, nach welcher die am nächsten 1. März, 1. April und 1. Mai fällig gewordenen Zinsscheine schon gegenwärtig an ihrer Kasse kostenfrei eingelöst werden. - Derartige Bankhäuser wissen recht wohl, dass ein solches freundschaftliches Auerbieten sowohl von geldbedürftigen als auch von geldgierigen Per-

sonen unter der Hand recht fleissig benutzt werden wird und dass sie sich auf diese Weise einen Kundenkreis heranziehen, der überwiegend aus des öftern in Geldverlegenheit geratenen Leuten besteht, die genöthigt sind, die Hilfe des Hauses noch anderweitig anzusprechen, durch eine solche Kundschaft werden freilich höhere Vermittelungsgebühren verdient als von den besonnenen und sorglichen Kapitalisten. einzelnen Gegenden unseres Vaterlandes heisst es im Volke, "vorgegessenes oder geborgtes Brod sättigt Aehnlich ist es mit dem Gelde. In der nicht". That bringt vor der Zeit erhobenes oder angeliehenes Geld den betreffenden wenig Nutzen, weil es im allgemeinen selten bei einem einmaligen Nothstand verbleibt. Das sich in einer Mehrheit von Fällen abermals ein vorzeitiger Bedarf an Barmitteln und zwar öfters in einem grösseren Umfange als vordem geltend macht, kann eigentlich nicht sehr auffallen. brauchen uns nur zu vergegenwärtigen, dass die Rückzahlung der Darlehen oder Vorschüsse die nächste oder eine der späteren Einnahmen der in Geldsorgen gewesenen Persönlichkeit empfindlich schmälert und es ihr alsdann grösstentheils noch schwieriger werden wird, gut auszuhalten. Kurz, wie sich auch die einzelnen derartigen Vorkommenheiten immer gestalten mögen, die Erfahrung lehrt, dass, wer sich nicht seine erste desfallsige Unannehmlichkeit zur ernsten Warnung dienen lässt und nicht sofort selbst dazan geht Wandel zu schaffen, indem er sich der grössten Ordnung und Sparsamkeit in seinen Geldsachen befleissigt, Gefahr läuft, alle die von uns oben in Aussicht gestellten traurigen Folgen auf sieh zu laden.

#### Handwerk und Schule.

Motto:

Doppelte Pforten erschliessen den Tempel der Völkergesittung: Unterricht heisst die eine, die andere Freiheit.

Von D. F. Nedderich, Lehrer an der Handelsschule in Hildesheim.

Indem wir unten die allseitig zu beherzigenden Worten Nedderichs wiedergeben, können wir mit Stolz sagen, dass die Bonner Maler-Schule ganz im Sinne desselben gegründet wurde und geleitet wird. Denn hier vereinigt sich in der Lehrkraft practisches Können und theoretisches Wissen. Das eine wurde in den ersten Werkstätten kleinerer und Verkehr mit den ersten Künstlern, durch Studiren der Fachwerke und durch den Besuch der Universität und gerade letzterer ergab die von Nedderich geforderte Verbindung des Theoretischen mit dem Practischen. Aesthetik in der Beurtheilung der Farbenzusammenstellungen wie in der Beurtheilung der Formen. Und nur die Aesthetik kann den Meister auf der Höhe halten; Denn es ist zur richtigen Beurtheilung jeder unserer künstlerischen - der einfachsten wie der grossartigsten - Leistungen unbedingt nothwendig, Aesthetik zu besitzen. Wohl kann jeder sich ein Urtheil bilden und dasselbe nach seinem Geschmack verwerthen, aber wenn er kein ausgezeichnetes Talent besitzt, so trifft er sehr wenig mit dem rin durch Mühen und Leiden die Menschheit zu sich

Geschmack Anderer überein, dabei findet ei die Ursache von Formen- und Farbenstörungen an seinen Werken selten heraus. Anders ist es bei denen welche sich Aesthetik angeeignet haben, sofort finden Sie die Fehler und können solche mithin auch am ersten verhüten.

Aus diesen Gründen wird nun auch auf der Bonner Malerschule bei jedem speciellen Fach die Aesthetik gelehrt, worauf das schnelle Verständniss der Arbeiten seitens der Schüler beruht. Indem wir nun Herrn Nedderich's Darlegung folgen lassen, empfehlen wir allen Collegen das Studium der Schönheit angelegentlichst. Wir können dazu denen, welche unsere Schule zu besuchen nicht die Gelegenheit haben, die Artikeln in der "Maler-Zeitung", "Aesthetik zur Decorationsmalerei" Jahrgang 1883 u. 1884 empfehlen, wollen aber auch in den nächsten Nummern der Malerzeitung über die Gruppirung speciell eine Abhandlung folgen lassen.

Herrn Nedderich's Ansicht über Handwerk und Schule ist folgende:

In der Geschichte der menschlichen Arbeit gleicht das Handwerk einem breiten Strome, auf dessen stolzen Wellen, Jahrtausende durcheilend, die Kunstwerke der Menschenhand an unserm Auge vorüberziehen. Nicht allein, was die Noth erzwang, auch was die Lust erfand, des Lebens Zierde und Schmuck, bietet uns das Handwerk dar. So gewinnt Schillers Wort: "Arbeit ist des Bürgers Zierde" einen tieferen Sinn für diese auf die Veredlung der Naturerzeugnisse gerichtete Thätigkeit des Menschen, bei der es sich entweder um äussere Umgestaltung der Form, oder um innere Veränderung des Stoffes handelt. Aber wie keine Stufe unseres Schaffens und Seins die Zierde fehlen sollte, so begleiten anderseits Mühe und Schweiss auch die auf die Verfeinerung unseres Lebens gerichtete menschliche Arbeit bis oben hinauf. Das "von der Stirne heiss, rinnen muss der Schweiss" galt einem Phidias und Apelles, oder einem Thorwaldsen ebenso gut, wie es heute noch jedem Handwerksmeister gitt. Arbeit ist Mühe aber auch Segen oben und unten! Zu schaffen ist des Menschen innerster Beruf, die Bedingung seines Glücks. Nicht Ruhe ist Lebensgenuss, sondern Ruhe nach gethaner Arbeit, und das Leben, wenn es köstlich sein soll, ist es Mühe und Arbeit! So sprechen die heigrösserer Städten errungen, das Theoretische durch den ligen Sänger; so lehrt uns die tägliche Erfahrung des wirklichen Lebens, das seine bleibende und wahre Freude eben aus der Arbeit schöpft, in blos mühelosem Genusse aber verkümmert und die Lust zur Last macht; so lehrt uns die Bibel in der Ab-Besonders war es das Aneignen der handlung vom Paradies, Sündenfall und Einführung der Arbeit in die Welt -Erzählung, die am Eingang unserer Geschichte dasteht als Ausdruck unsrer nie zu stillenden Sehnsucht aus einem kampferfüllten Dasein nach einem Lande der Leidens- und Begierdefreiheit, in welches zu gelangen dem Menschen eben dort der Weg der Arbeit gewiesen wird. Mit dem Betreten dieses Weges hört das blos pflanzenartige Traum- und thierische Genussdasein auf; es beginnt - so alt wie die Menschengeschichte selber - die Arbeit der Geschichte, woohne Kampf und Noth des Daseins nicht denk-

Die Natur liegt wie ein offenes Buch vor dem Menschen; aber er muss darin zu lesen verstehen dehnung erfährt, dass man Handwerksgesellen darüber und wie bei den Hiroglyphen den Schlüssel des Verständnisses dem Texte des Buches selbst entnehmen. Die Feuer- und Wassergeister vor seinen Wagen sie nur wenige Stücke ihres Gewerbes ordentlich zu spannend und den Erdball mit dem electrischen Draht machen gelernt hätten, so ist in diesem Falle das umspinnend, gehorcht der Mensch dem Ruf der ge- genannte Gesetz zum schwer zu verantwortenden Misssunden Natur: Vorwärts von Stufe zu Stufe! Ein|brauche geworden und — eine mögliche Abhülfe Zurück giebt es in diesem Kampfe nicht mehr; aber anderswoher dringend nothwendig geworden. Kopf und Hand, Hand und Kopf müssen treu "Handwerker" ein Ehrenmann und hat sich namentlich in der Geschichte unseres Vaterlandes als solcher bewiesen! Freilich ist das Zusammenarbeiten von Kopf und Hand nicht stets als unbedingte Forderung an alle ohne Ausnahme so herangetreten wie hcute, und es hat Zeiten gegeben, wo ein Webermeister Millionär und Graf wurde, und dennoch sein Weberschiff in Ehren hielt, und in welchem es, um des Handwerks goldenen Boden zu finden und zu behaupten, oft genügte, "mit der Hand zu arbeiten." Anderseits fehlt es aber auch der alten Zeit nicht an Beispielen, welche wie manche Namen unsrer Zeit den Beweiss liefern, dass es von Stufe zu Stufe hinauf geht, wenn der Kopf mit den Händen fortarbeitet.

Auch Albrecht Dürer begann als einfacher Goldschmied, und zählt jetzt nicht allein in der Geschichte der Künste als Malcr, Kupferstecher und Holzschneikeit durch seine Anleitung zur Geometrie und Zeichenkunst zu den hervorragendsten Grössen unseres

Auf der unteren Stufe liegt nun für den Hand-Tagelöhner.

selbst, zum Gebrauch ihrer Kräfte wie zum Bewust-|fortentwickeln muss, weil sich dieses Gesetz aus dem sein ihrer Würde gelangt, und wo der Verlust des Zusammenleben der Menschen als der Grundbedin-Paradieses die Bedingung ist, die erst den geistigen gung aller Entwicklung ergiebt. Freilich verhält es und sittlichen Menschen möglich gemacht hat, welcher sich mit demselben wie mit allen anderen Gesetzen; es dient nur so lange zum Heile eines Volkes, als es nicht über seinen ihm angewicsenen Kreis hinaus zur Geltung kommt. Wenn es dagegen solche Ausklagen hört, es sei auch ihnen gegenüber auf ihrer Lehrwerkstatt die Arbeit eine so sehr getheilte, dass

Möchte es unseren Staatsmännern gelingen, in der zusammen stehen, wenn derselbe zum Siege füh- jetzt auf der Tagesordnung stehenden Socialreform ren soll. Das hat vor allem in unseren Tagen das die passende Regelung und Vermittlung zu finden, Handwerk zu beherzigen, in welchem doch das Ar- soweit dies Menschenkraft vermag, um das schöne beiten zum "Wirken", der Handarbeiter zum "Hand- Wort wahr zu machen, das vor fünf Jahren bei der werker" werden soll, und dessen "goldner Boden", Stiftung des Arbeiter-Ehrenzeichens gesprochen wurde auch in unseren Tagen wiedergefunden, festgehalten (Birnbaum): "Der Staat hat auf praktische Mittel und ausgebeutet werden kann, wenn Hand und Kopf zu sinnen, die edlen und werkthätigen Keime selbstin rechter. Weise zusammenstehen. Ist doch der loser Hingabe an den Beruf zu pflegen und dem guten Geiste, aus dem jene ihre Kraft schöpft, die Wege zu bahnen, die Hütten zu bauen." Denn wie ist es der grossen Mchrzahl der Handwerker auf der hentigen Stufe der Arbeitstheilung ergangen? Verschiedenheit unserer Handwerker hat sich das alte Wort: "Handwerk hat einen goldnen Boden" verschieden bewährt und die heute durch die wirthschaftliche und gesellschaftliche Welt gehende Scheidung ist dadurch verschärft worden, dass vielfach der Kopf die Hand verliess. Die rechten Meister wurden die "Werkführer" unter den übrigen, die allmählig zu einfachen "Handarbeitern" herabsanken. Der Werkführer, der Kopf der Werksatt, erfuhr es bald, dass für ihn die Arbeit immer einträglicher wurde, je weiter er die Vertheilung der einzelnen Arbeiten an einzelne durchführte, je mehr diesc selbst zu Maschinen von Fleisch und Blut wurden. Die Konkurrenz von der einen Seite, die Habsucht von der anderen lehrten der, sondern auch in der Geschichte der Gelehrsam- den Techniker, an die Stelle seiner Maschinen von Fleisch und Blut solche von Holz und Eisen zu setzen. So wurde aus der Werkstätte eine Fabrik, der Werkführer wurde zum Fabrikherrn, die Arbeiter wurden (Schluss f.)

## Verjährung von Forderungen.

Angesichts des nicht mehr fernen Jahresschlusses lögen folgende Hinweisungen auf die Verjährung an er Zeit sein:

Es verjähren am 31. December d. J., wenn nicht is zum letzten December dem Schuldner der Zahlungsefehl oder die Klage zugestellt ist, Forderungen aus em Jahre 1884:

- 1. der Fabrikunternehmer, Kaufleute, Krämer ünstler und Handwerker für Waaren und Arbeiten, wie der Apotheker für Arzneimittel, mit Ausnahme olcher Forderungen, welche in Bezug auf den Gererbebetrieb des Empfängers der Waare oder Arbeit ntstanden sind.
  - 2. der Fabrikunternehmer, Kaufleute, Krämer,

Künstler und Handwerker wegen der an ihre Arbeiter gegebenen Vorschüsse.

3. der Schul- und Erziehungsanstalten aller Art

für Unterricht, Erziehung und Unterhalt.

4. der Lehrer für Honorar, mit Ausnahme derer, die bei den öffentlichen Anstalten reglementsmässig gestundet werden.

5. der Fabrikarbeiter, Gesellen, und gemeinen Handarbeiter wegen rückständigen Lohnes.

6. der Fuhrleute und Schiffer wegen Fuhrlohn

und Frachtgeldes, sowie ihrer Auslagen.

7. der Gast- und Speisewirthe für Wohnung und Beköstigung.

Mit dem Ablaufe von 4 Jahren verjähren am 31:

December u. A. folgende Forderungen:

Der Kirchen, Geistlichen und Kirchenbeamten wegen Gebühren aus kirchlichen Handlungen, der Anwälte, Notare, Medicinalpersonen, Auctionscommissarien, Makler, überhaupt aller derjenigen Personen, welche zur Besorgung bestimmter Geschäfte öffentlich bestellt und zugelassen sind oder sonst aus der Unternehmung einzelner Arten von Aufträgen ein Gewerbe machen; der Lehrherren wegen des Lehrgeldes, ebenso der Zeugen und Sachverständigen wegen ihrer Gebühren und Auslagen, der Haus- und Wirthschaftsofficianten, der Handlungsgehülfen und des Gesindes an Gehalt, Lohn und anderen Bezügen.

#### Vermischtes.

- Köln. Am 25. v. Mts. fand auf dem Mummschen Grundstücke am Kaiseigarten eine iteressante Feuerprobe mit J. H. Reinhardts Superator durch den Generalvertreter für Rheinland, Herrn S. Bauer aus Bonn, statt. Zu derselben hatten sich mehrere Techniker der Eisenbahn-Directionen linksrh., rechtsrh. und Elberfeld eingefunden. Der Versuch wurde an einem mit Superator innen und aussen überzogenen Bretterhäuschen angestellt. Das Dach hatte man zur Probe in einem Drittel als Bleidach, im zweiten Drittel aus Asphalt und den Rest mit Superatordeckung hergerichtet. Im Innern der kleinen Bude und um dieselbe herum waren Hobelspäne und Holz gelegt und erstere mit 10 Liter Petroleum durchtränkt worden. Nachdem das Brennmaterial angezündet worden u. d. hochauflodernde Flamme vom scharfen Winde erfasst war, entwickelte sich eine so mächtige Hitze, dass die Zuschäuer sich in angemessener Entfernung halten mussten. Nach Verlauf einer Viertelstunde wurde das Feuer gelöscht. der Glut am meisten ausgesetzten Seite zeigte sich da, wo der Superator mit Nägeln auf das Holz befestigt war, eine kleine Oeffnung in der Schutzmasse, unter welcher das Holzgerüst angekohlt war. Der übrige Theil des Holzhäuschens hatte sich durchweg gut gehalten. Von der Bedachung war der Bleitheil bereits in einer halben Minute verschwunden, die Asphaltdecke nach zwei Minuten gänzlich abgebrannt, während der mit Superator überzogene Theil des Daches, welcher mit die stärkste Hitze zu ertragen hatte, fast unversehrt blieb. Der Beweis, dass Superator, als Isolirmittel verwandt, das Feuer abzuhalten imstande ist, bis geeignete Löschmittel angewandt werden, war somit auf's Vollkommenste erbracht.

- Lehrverträge. Die Stempelpflichtigkeit der

Lehrkontrakte in Preussen ist vom Kammergericht in Berlin endgültig festgestellt worden. Kontrakte, in denen ein Kost- oder Lehrgeld über 150 Mark festgesetzt ist, bedürfen eines Stempels von 1 Mark 50 Pfg., für alle übrigen Kontrakte genügt ein Stempel von 50 Pfg. - Konventialstrafen üben auf die Stempelhöhe keinen Einfluss aus.

#### Kunst und Literatur.

Alle Werke auch zu beziehen durch den Verlag der

"Maler-Zeitung." — Brockhaus' Conversations Lexikon liegt in der mit Abbildungen und Karten reich illustrirten dreizehnten Auflage nahezu vollendet vor, denn der Abschluss des letzten Bandes, von dem schon mehrere Hefte erschienen, ist in wenigen Wochen zu erwarten. Für den diesjährigen Weihnachtstisch empfiehlt sich somit dieses altberühmte Werk - in seiner abermaligen Verjüngung jetzt das neueste und zuverlässigste Conversations-Lexikon — als ein besonders passendes Geschenk. Der vor kurzem ausgegebene fünfzehnte Band enthält gegen den entsprechenden Band in der vorigen Auflage wieder eine mehr als dreifach vermehrte Zahl von Artikeln: 6190 gegen 1956. Er schliesst mit dem biographischen Artikel über General Ullrich, den Vertheidiger von Strassburg, und merkwürdiger Weise sollte der Bogen gerade in die Presse gehen, als die Nachricht von Ullrich's am 9. October erfolgten Tode eintraf. Von andern durch Neuheit des verarbeiteten Stoffs oder actuelles Interesse hervorragenden Artikeln seien genannt: Spanische Literatur und Kunst, Sparkassen, Sprachwissenschaft, Steuern, Strike, Sudan, Tabackbesteuerung, Telephon, Tongking, Torpedo, Trambahnen, Troja, Tuberkulose, Türkische Literatur. Wie immer kommen die realen und die idealen Gebiete gleichmässig zu ihrem Recht. In den Text sind 45 Holzschnitte eingedruckt. Die 19 separaten Tafeln und Karten bringen Darstellungen aus der Naturgeschichte, der gewerblichen Technik, dem Marinewesen, eine farbige Veranschaulichung der Spectralanalyse, Karten von Spanien und Portugal, Südamerika, der Südsee und dem nödlichen Sternhimmel. Von besonderem Interesse sind dabei die Bildertafeln Telegraph und Telephon, Tiefseeforschung, Torpedos und Seeminen sowie die überraschend naturgetreu und künstlerisch ausgeführten Tafeln der Vögel (Spechte, Stelzvögel, Strausse, Tauben).

## Briefkasten.

2774. T. P. in P. Mit Bezug auf die Frage No. 2739 in No. 49 der "Maler-Zeitung" bitte um freundl. Antwort, ob Mehl von Eisenhochofen-Schlacken eine Verwendung hat und zu was? Antwort: Mehl von Eisenschlacken ist als Mörtelzusatz sehr zu empfehlen, da in den Schlacken noch Eisenstoffe ent-

halten sind, die den Mörtel erhärten.

2775. H. E. in W. Es ist mir Galmeyweiss offerirt worden. und soll dasselbe an Deckkraft gleich Bleiweiss und Lithopone sein, gegen ersteres aber noch den Vortheil grösserer Leichtigkeit haben und giftfrei sein, gegen letzteres den Vortheil, dass man es mit allen chemischen Farben mischen kann, die dann nicht wie die Chromfarben in Mischung mit Lithopone die Nüance wechseln (genannt erepiren). Ich bitte darum mir beantworten zu wollen: Sind vorstehende Eigenschaften zutreffend und welche Erfahrungen haben Sie oder vielleicht andere Herren Collegen damit gemacht, auch bezüglich der Danerhaftigkeit im Wasser, des Tons im Laufe der Zeit und beim Verbrauch im Wetter? Haben Sie dasselbe einmal chemisch geprüft und welches Resultat haben Sie erhalten?

Antwort: Galmeyweiss ist kohlensaures Zinkoxyd. Probirt haben wir es noch nicht. Vielleicht ist ein College so freund-

lich Auskunft zu geben.

2776. G. E. in H. Ein Kriegerverein will demnächst eine Gedenktafel mit den Namen derjenigen Krieger, welche 1870/71 den Feldzug mitmachten, in hiesiger Kirche aufhängen. Ein Schreiner will einen dunklen Eichen- oder Nussbaumrahmen gratis liefern, welcher nicht angestrichen werden soll; wie ist die Tafel an und für sich zu behandeln und welche Farbe nehme ich zur Schrift?

Antwort: Die Tafel streichen Sie Broncegrün (Hoffnung), die Schrift vergolden und den Rahmen lackiren Sie matt.

2777. M. G. M. in St. i/S. Können Sie folgenden Streit schlichten? Ein Monumentalbau muss stilrein gebaut sein und darf nicht mehrere Stilarten euthalten; es ist eine Kirche um die es sich handelt. Der Altarplatz ist gewölbt und zwar im Spitzbogen. Die Fenster sind in Hufeisenform, also romanisch, während Spitzbogen Gothik ist. Der Altar in Sandstein hat als Hauptansicht romanische Füllungen, was ist das aber für eine Gliederung und zu welcher Stilart gehört dies, wenn beim Portal folgende Gliederung in Anwendung gebracht ist? Und ist es nicht falsch, wenn man an die Gallerie (dieselbe ist blos geölt) Teppiche anbringt (also gemalt) wo die Falteu angegeben sind und die Franzen und Borde durchlaufen, also nicht wie die Falten fallen. Und ist Greckunde nicht Griechisch?

Antwort: Wenn betreffende Kirche neu ist, dürfte sie in unserem Zeitalter doch nur in einem Styl gebaut sein. Im spätromanischen Styl kommen auch Spitzbogen vor, diese sind aber leicht von der Gothik zu unterscheiden durch das Profil der Gewölbengräde. Die Gliederung an dem Portal ist unrichtig. An den Teppichen dürfen die Borden gerade durchlaufen, denr in der romanischen Malerei wurde nicht naturgetreu gemalt, sondern die bildlichen Darstellungen uur angedeutet. Das Grec (Mäander) fand im romanischen wie auch im gothischen Zeitalter Verwendung, jedoch in jedem Styl mit eigenartiger Zeichnung, so dass man romanischen wie gothischen Mäander von einander unterscheiden kann.

2778. J. K. in G. Ich soll die innere Restaurirung resp. die Vergolder-, Maler- und Anstreicherarbeit in einer Pfarrkirche auf dem Lande übernehmen. Der dortige Hr. Pfarrer wünscht die Malcrarbeiten etwas lebhaft ausgeführt und sollen für die Maler- und Tüncherarbeiten 7-800 Mk. aufgewendet werden. Die Kirche ist im Chor 9,50 m lang, 6,80 m breit, 8,15 m hoch Decke und Wände messen im Chor ungefähr zusammen 349 Qu.-M. Die Wände sind zum Theil sehr feucht und müssen 177 Qu.-M. an Verputz abgeschlagen und neu hergestellt werden, so dass keine Feuchtigkeit mehr durchkommt. Das Langhaus ist 9,70 m lang, 11,40 m breit und 7,45 m hoch und misst das Ganze an Decken und Wänden zusammen 645,96 Qu.-M., mit dem Chor (348,93 Qu.-M.) zusammen 994,89 Qu.-M. Hierzu noch 87,54 Qu.-M. Oelfarbenanstrich. Wie würden sich diese Arbeiten um den Betrag von 700 Mk. am besten und schönsten ausführen lassen und wie würde sich die Feuchtigkeit am besten beseitigen Bitte mir auch mitzutheilen, welche Farben die entsprechendsten hierzu sind und wie hoch man den Qu.-M. von sämmtlichen Arbeiten berechnen kann. Ieh habe zu diesem Zwecke eine kleine Skizze der Decken und einiger Wände beigelegt.

Antw.: Von eigentlicher Malcrei kann bei dem Preise keine Rede sein. Verdienst wird schon wenig sein, wenn Sie nur alle Bauglieder mit entsprechend bunten Farben streichen. Doch kann hiermit allein schon ein guter Gesammteindruck erzielt werden. Die Entfeuchtung resp. Isolirung der Feuchtigkeit allein wird schon einen grossen Theil der Summe verschlingen. Ueber diese Arbeit gibt Ihnen das Werkchen "die Feuchtigkeit etc." Auskunft, Zu dem Decoriren nehmen Sie Kalkfarben; für solche Arbeiten die billigste und haltbarste nach Oelfarbe resp. Oelwachsfarbe, wenn Sie Patentgummi oder Kalileim der Kalkfarbe zusetzen. Letztere deckt dann auch mit 1 höchstens 2 Austrichen. Nehmen Sie für die Deckenfüllungen die Farbe No. 28 aus der "Prakt. Farbenharmonie", No. 65 für die grossen Friesen, zu den Rundefüllungen No. 32, zu den Leisten No. 75, dann auf die grossen Füllungenoder neben den Leisten auf den Friesen ein schmales Band No. 73 und daneben ein Fries wie No. 75, 92 oder 47.

B. B. in R. Antw. In No. 46 steht kein Malergeschüft zu verkaufeu. Reichen Sie bitte Offerte mit betr. Chiffre ein, welche

wir weiter befördern. Anderes folgt.

K M. in D. Das Journal können Sie von uns beziehen, von

wann ab wünschen Sie?

2779 A. G. in W. Habe sämmtliche Schultafeln von den hiesigen Schulen herzurichten; selbige sollen schön schwarz sein, nicht glänzend, sondern matt, aber die Kreideschrift muss sich rein wegwischen lassen. Bitte mir gefl. bekannt zu geben, wie dieselben am besten zu machen sind und welchen Lack man dazu am besten verwenden kann?

Antwort: Schwarzer Spritlack ist die gewöhnlichste Farbe. Sie können dieselbe selbst machen oder auch von Specialfabriken beziehen. Die Mischung ist: 1 Liter Sprit, 80 Gramm Sandarach, 80 Gramm Schellack, 100 Gramm Schmiergel, 50 Gramm Frankf. Schwarz, 5 Gramm Pariser Blau und 2 Gramm Schwefel-Aether. Dieses ist zusammen in einem Krug, resp. in einer Flasche leicht verkorkt 2—4 Tage stehen zu lassen. Wärme befördert den Auflösungsprozess. 2 maliger Oelfarbenaustrich auf Neuholz muss dem 2 maligen Anstrich mit obigem Spritlack vorgehen.

C. N. in P. Was berechnet man für den Quad.-Mtr. der Bühnenmalerei?

Antwort: Je nach der Ausführung, von 1-20 Mk.

2780 J. N. in L. Möchte höflichst anfragen, wie man sehr feine Bronee-Striche auf Glas zieht, da dieselben mit einem Schlepper entweder auslaufen, oder auch zu stark werden? Antwort: Legen Sie den Hintergrund zuerst an, ziehen

Antwort: Legen Sie den Hintergrund zuerst an ziehen wenn trocken, die Linien mit einer Gravir-Nadel aus und streichen dann die Bronce auf.

2) Hat man Sifte zur Porzellau-Malerei und wo bezieht man solche? oder hat man sonst eine Erfindung um schuell zu schreiben und besonders feine Schattirungen zu ziehen, da es mit einem Pinsel nie so rasch und auch nicht sauber wird. Habe versucht mit einer Reichs-Feder, -welche aber immer zu stark wird.

Antwort: Wir werden Ihnen in kürzester Zeit ausführlichsten Bescheid geben.

R. Sch. in M. Wer malt Porträts nach Phothographie?

Bruno Pannwitz, Maler, Freiburg i/Schl., Nene Bahnhofstr. 314 2781 A. R. in A. Meine Arbeiten um Eisblumen auf Blech-Eimer, sind mir ganz gut gelungen, aber die Blumen wurden nicht wie ich dies öftersall, rundeckig sondern länglich ungefähr 5—6 cm. Wie kommt das nun, gibt es da noch ein anderes Verfahren oder bin ich daran Schuld? Ferner versuchte ich dieselben zu lasiren, aber das wurde nicht recht klar; muss man dazu besondere Farben haben, oder geht es mit jeder belicbigen in Oel, Wasser u. dgl. mehr?

Antwort: Die Erzeugung der Eisblumen wird eine andere je nachdem Sie einen Temperaturunterschied haben. Je wärmer und trockener die Luft in dem Gefäss, desto kleiner werden die Krystallzeichnungen. Zum lasiren ist für Gelb, Sienna gelb, für Blau Ultramarinblau oder Pariserblau zu nehmen, für Roth haltbare Lackrothe, für Grün Ultramarin- und Lasurgrün, über-

haupt sind alle lasirende Farben verwendbar.

2782 2) Versuchte ferner auf Mattglas, wie ich Ihre Antwort in der Maler-Ztg. las, aber dasselbe ist mir nicht gelungen, möchte daher gerne wissen, ob man da auch noch andere Gummi gebrauchen muss, wie Arabikum?

Antwort: Die Methode ist nur auf weichem Glase anwendbar (auf Spiegelscheiben). Der Gummi muss stark sein event, setzen Sie etwas Leim zu.

setzen Sic etwas Leim zu. 2783 R. L. in M. Habe mehrere Transparente zu liefern, bitte mir doch gefl. mitzutheilen wie ich solche am besten und

am leichtesten ausführe, oder wo bekomme ich Vorlagen hierzu. Antwort: Nehmen Sie Nessel (gebleichter) spannen denselben auf, stellen ihn gegen 1 Fenster und malen Sie mit beliebigen dünnen Lackfarben. Allerdings nur mit Transparentfarben. Um specielle Vorlagen zu empfehlen, müssen Sie angeben, auf was das Transparent Bezug haben soll.

2784 A. K. in M. Bitte mir gefälligst mittheilen zu wollen ob für Holzkohlenfarbe, Kohle von gewöhnlichem weichen

Holz verwendet wird?

Autwort: Jedes weiche Holz ist gut dazu, am besten junge

Schösslinge. 2) Die Beantwortung der Anfrage No. 2757 H. G. in B.

hätte ich meiner Erfahrung nach dahin beantwortet, dass die fragl. hellen Flecken an dem freistehenden Hause jedenfalls nur von Anstrich mit pur Bleiweiss herrührt, denn sobald für äusseren Anstrich Bleiweiss (als letzter Anstrich) verwendet wird, so zeigen sich hauptsächlich da wo der Regen Zutritt hat, diese weissen Fleeken. Bei Anstrich mit gut gekochtem Leinöl ist dies nicht der Fall und lässt sich dieser Anstrich auch immer schön abwaschen.

Antwort: Zinkweiss für aussen ist früher immer verworfen worden und dürfte es auch jetzt noch unbrauchbar sein, als Zusatz zu Bleiweiss wäre es vielleicht zu empfelden. Bleiweiss erdie Flecken nicht, wenn im Bindemittel kein Fehler ist.



#### B. Schmidtmann, Leipzig Fabrik

plastisch. immerdecorationen in

apierstuck empfiehlt: Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürverdachungen etc. li. anerk. solid., auf mehrjährige Erfah-

rungen gestützt. Fabrikationsmethode.

Vollstünd. Ersatz f. Gypsstuck [652
Prospect u. Preiscourant gratis.

vielen Neuneiten erganzt, Musterbuch in Lichtdruck g. kins. od. Nachn. v. M. 3,—.

Unter der Presse!

## Theater-Malerei

Ein praktisches Handbuch für Theater=Maler von ROB. HAGEN.

INHALT:

I. Einführung in die Theater-Malerei.

II. Die Manier.

III. Die Farben.

IV. Die Farbenmischung.

V. Einfluss und Beleuchtung auf die Farben.

VI. Vorlagen und Modelle. VII. Erklärung der Bogen, Versatzstücke und Transparent-Decorationen.

VIII. Requisiten.

IX. Der Malgrund. X. Praktischer Theil.

Preis Mk. 3,- Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" Bonn.

Jos. Lenzen, Düren Rheinl.

Specialität:

Zeichen- & Pause-Papiere

zu mässigen Preissen.

Proben postfrei und kostenlos,

Alleinverkauf

Unverwaschbarer

flüs, Ausziehtusche

sorten in grosser Auswahl v. 8 Farb.

[637 sort.

Proben postfrei und kostenlos,

Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System)

Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität 153

Gustav Spangenberg, Mannheim.

Die Lackfirniss-Eabrik von

Thurm & Beschke, Magdeburg hält ihre anerkannt vorzüglichen hauchfreien Decorati onslacke, Fussbodenlacke sowie Spirituslacke für alle technischen Zwecke bestens empfohlen.

## Deutsche Tischler-Zeitung

(F. A. Günther)

unentbehrliches Fachorgan für alle Kunst-, Möbel- und Bautischler, Holzbildhauer u. s. w., erscheint wöchentlich einmal mit Zeichnungen mustergiltiger Tischler-Arbeiten nebst Details. Die "Deutsche Tischler-Zeitung" mit dem Unterhaltungsblatt "Sorgenfrei", ist durch jede Postanstalt und Buchhandlung für Mk. 2,50, oder auch unter Streif band direct von der Expedition für Mk. 2,75 pro Vierteljahr zu beziehen.

Vorzügliche Insertionsgelegenheit.

## 

Holzmaser-Abdruck-Papiere

empfiehlt die Fabrik von Alois Kolb, Neulengbach bei Wien,

in ganz naturgetreuer Imitation, aller Holzarten ohne Vorlasiren, sehr leicht und einige mal abziehbar, in Rollen á 10 Mtr. Länge und 50 cm Breite. Auch für Querfriese, Eichen auch mit Doppelkern und Gegenstück. - General-Depot f. Nord-u. Mitteldeutschland b. Herren A. Struve & Co., Plagwitz-Leipzig.

## 

Georg Trömner jun. Cassel

Dampf-Farbenfabrik.

Specialitäten:

Oelfarben, Maserfarben, Holzgrundfarben als: Eichen, Nussbaum, Mahagoni u. s. w. sowohl trock en als in Oel gerieben. [594

Datent. Tapeten-Beschneide-Maschine. Allein Vertreter Carl Lehmann, Elberfeld Patentirt! Bahnhofstr. 20b [642

Schlittenverzierungen auch in ächt. Gold, z. abziehen, empf. C. Häcker's Nachf. Stuttgart 649

Der

## Schriftmaler.

Einesystematische Auleitung in der Schriftmalerei für den Selbstunterricht, Gewerbeund Fachschulen von Bjerring und Buck. ziehen durch die Expedition der Maler - Zeitung gegen Einsendung von M. 4,50 franco, gegen Nachnahme unfrancirt.

Solide Bezugsquelle.

Bleiweis i.Oel, chem. rein M.42( Seccativ Ia. satzfrei M. 125,-(2 dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfelil. Heuser & PertschSpiritus Fussboden Glanzlak III

per 100 Kilo Friedr. Kayser, Frankfurt a.M.

Maler-Neuheiten Maler-Vorlagen

Landschaften in Oeldruck, naturgetreu.

Gegen M. 3 — Nachnahme. 👼 Joh Pilz, Mannheim a. R.

Greizer Strich-Pinsel,

Spezialität von HEINR. HÖPPNER, Greiz i. V.

488 Gegründet 1835.

Stahlspachteln u. Stahlkämme, Holz- und Marmorwalzen.

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar.

# **y** onogramm

P. Büttgen.

Dreissig Blatt in Quart.

2 Mark.

Vorrätig in allen Buch [618 handlungen.

Ein junger solider Maleraebulte

für Decken - Malerei wird gleich nach Nenjahr gesucht, von wem sagt d. Exped. d. Maler-Ztg., Bonn.

#### Zwölf Zeichnungen von R. PFAFF

in Klingenthal (Sachsen) Auf gelblichem Papier in Tondruck M. 2,20 franco geg. Einsendung des Betrages. Einzelne Zeichnungen 25 Pfg. zu bezieh. vom Autor. Auch durch die Verlagshandlung der Maler-Zeitung.

Ein tüchtiges

## alergeschätt

mit guter Kundschaft istsehr preiswürdig zu verkaufen. Wo sagt d. Exped. d. Maler-Ztg. [641

Garantirte Solinger

Farb- und Kittmesser, Spachteln, Papier-und Tapeten-Scheeren u. A. erprobt im eigenen Geschäft der Glas und Tapetenhandlung

August Esser 635] in Chligs.

## Broncen Blattgold Fabrik-Niederlage

von H. M. JANSEN.

Köln a. Rh., Probsteigasse 32. Neu! Hochglanzbroncen Neu! fein u. von grosser Beständigr keit zu Fabrikpreisen von 31/2 bi-10 Mk. per Pfd. Doppelgold-Auslese und Ahziehgold für Vergoldung im Freien.

Patent-Gummi

G. Gaudig

Nachfolger in

LEIPZIG.

Vollständigr Ersatz für Leim, vorzügl. Bindemittel für Farben. 533

in Oel gemahlen, zu Façadenanstrich, p. 100 Kg. M. 24, empfiehlt die Kitt- und Farbenfabrik von

Friedrich Kayser, Frankfurt a. M.

Ittultr. Maler-Katender pro 1887.

Leder-Einband Preis Mk. 2,50

Leinen-Einband. "

Franco Zusendung bei Einsendung des Betrages.

## Wilhelm Schlüter, Luckenwalde Papiermühle **Papierstuckfabrik**

mit den neuesten Einrichtungen versehen, liefert seine schärfer wie Gyps ausfallenden von vielen Baumeistern u. Sachverstän digen als vorzüglich anerkannten, vollständig Gyps ersetzenden Papierstuckartikel: in

Rosetten, Holzkehlen, Friesen, Stäben, Reliefs, Thürverdachun-

zu billigsten Preisen. -- Preisverzeichnisse gratis. Illustrirter Catalog gegen Erstattung von 1 Mark 50 Pfg. [628]

Bertretungen für einzelne Plage erwünscht. En detail. En gros. Export.

# GEBR. BORNEFELD

BONN A. RHEIN

empfehlen sämmtliche Oel- u. Spirituslacke zu billigsten Preisen.

Specialität: Hauchfreie Lacke.

v. Saake & Zlestzen i. Dresdent Zt. I schillen in Ottensen-Ramburg ist, von ersten Autoritäten anerkunnt das beste Lindemittel sür sowie vorzüglich zum [648 and schillen zum Leichteste Zubereitung, sowie grösste Zeit-Eranamies hat der gegen v. Tapeten gegen 
## 

Soeben erschienen:

## Spruch-Magazin

600 der sehönsten originellsten und sinnigsten Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Austrei-cher, Lackirer, Tüncher, Weisshinder, Architecten etc.

überaus practifd; zu verwenden

Restaurationen, Wirthschaften, Speisesäle, Spiele, Barten: und Concert-Hausdesorationen in Hotels, Barten: und Concert-Hausdesorationen in Hotels, Buillard-Baimmer, Spieltische, Bereins- und Landwerker-Barten Bandwerker-Bereinstein Bandwer-Bereinstein Bandwer-Be

bindungs-Lofale, Schulen, Theatern, Bühnen, Parankenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Inschriften Transparente, Trinkgeschirre etc. etc.

Herausg eben von Wilhelm Krämer.

Zu bezieh durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen
Einschdung von Mark 1,50.

Ein schon seit 25 Jahren mit gutem Erfolg betriebenes

## Malergeschäft

mit einer gut, ausgedehnten Landkundschaft, steht nebst Wohnhaus, da der jetzi e Besitzer leidend ist, unter annehmbaren und billigem Preise zu verkanfen. (Ort) kleine Stadt, 3-4 Meilen entfernt von Magdeburg.

Näh. zu erfrag. unt. H. B. 46 in d. Expedition d. Maler-Ztg.

#### 000000000000000000 Seefried Pinsel-Xabrik

Spener a. Rhein (Pfalz).

Bezugsquelle für alle Sorten Haar- & Borst-Pinsel, Deckenbürsten etc. Prima Qualitäten, billige Preise. Illustrirte Preisliste zu Dien-1633 •••••••••

Eisen-Ringpinsel

(Lemgoer) in voller, schöner Waare liefert billigst.

Mustersendungen enth. je 1 St. der beliebtesten Nr. 8, 11, 13, 14 zu Mk. 4,00 gegen Nach-H. Hasenbring nahme. 588 Essen (Ruhr).

der Deckenskizzen I. Serie von [651

Eugen Müller, Nürnberg nunmehr ersehienen.

## Alte Gemälde

durchlöchert und jede Art von Beschädigungen werden unter discretest ir Behandlung kunstgerecht wieder her-

Ludwig Windschmitt, Mainz. Maler u. Conservator alter Gemälde

## Georg Grossheim

Elberfeld.

Fabrik in Abziehpapieren für Holz- und Marmor-Imitation in Ocl- und Wasserfarbe k. D. R.-Patent, Abzieh-Papiere für Mousselin- und Buntglas-Imitation. Pinsel mit Sicherungsverband, Oelspachtelfarbe, Maserfarbe etc. etc.

Preise bill, nach Preis-Cour.

Alle zum Bemalen geeignete Stoffe z. B. für Ronlenux-Theater, Fahnen-Zuhehör, theile etc. liefert [606 E. STARKE i. Bonn.

## gebr. Meitmüller, HANNOVER,

Kabrik von Lackfirnißen etc

## Schilderstreufarben,

prachtvolle Qualitäten, zum Bestreuen (Sandeln) Schildern in

ganz Tiefschwarz,

Grün, Islau, Israun und Roth. Das Herstellen von Schildern mit Streufarben, (namentlich tiefschwarze Streufarben mit Gold-Q schrift) findet grossen Anklang.

## Conrad Gautled in Munchen

Laboratorium für chemische Feuer-Lösch- u. Schutzmittel-Lieferant f. d. kgl. Hofbühnen in München.

Inhaber d. v. König Friedrich Wilhelm IV. v. Preussen gestitteten vom k. preuss. Staatsministerium verlieh. silb. Medaille empfiehlt seine vorzüglich bewährte feuerschützende Imprägnirflüssigkeit für Theater-Degorationen, sowie seinen unübertroffenen feuerschützenden Holzanstrich zur geneigten Abnahme. fenen feuerschutzenden Holzmatren zur geneigten Abhahme. Empfoblen durch die Kgl Hofthoater-Intendanz München; Kgl. Sächs. technische Depatation an das kgl. Säobs. Staatsministerium; Kgl. Obermaschinenmeisier Lautenschläger München; Grossbranerei z. "Spaten" v. Gabr. Sedlmayer München; Direktion d. Kunstmühle Tivoli i. München; rebitekt Prof. Hauberisser i. München; Architekt Gabriel Seidl i. München; Fenerweh. leiternfabrik Herrmann Weinhard in München und einer grossen Menge anderer indnstrieller Etablissement:. 646



## Brillant Streufarben

vorzügliche Qualitäten, zum Bestreuen von Schildern in Tifeschwarz, Blau, Braun, Grün und Roth empfehlen

KOHNE & PESCHEL, Hannover. Lack-, Firniss- und Farben-Fabrik, Lager von sämmtlichen Malerutensilien.

Soeben erschienen:

von FERD. RHAM.

nthält über 100 farbige Tafeln zum directen lebrauch beim Wählen der Farben, nebst 80 Zusammenstellungen für jede Branche. — Taschenformat. — Preis Mk. 3,—.

Verlag der "Maler-Zeitung".

Abonn.jährl. M. 4, halbjährl. M. 2.50

Wirksametee Insertionsorgan. Billige Proise. Probe-Nr. gratis Zeitschr. f. Handel u. Industrie, deutsch, engl., span., Hamburg.

Im Derlage des "Exporteur" erschlen: Verzeichniß der Hamburger Exporteure. Auslage 1886. Gegen Elnsendung von Mt. 1. 80.

520

Hohikehlen. Stäbe. Rosetten.

Deckeneintheilungen. Wandverzierungen,

Thürverdachungen in allen Grössen empfiehlte in grosser Auswahl,

Papiermasse-Trockenstuck-Fabrik Leipzig's, Peterskirchhof 5, I. Illustr. Katalog und Prospecte auf Verlangen-

L. Grünbaum Schwabach (Bayern.)

u. Preiswürdigkeit unter Garantie bei Gold. fabricirt u. liefert in anerkannt unübertroffener Qualitat Alumium (Wetterecht) Compositionsgold, Silber etc.

🛜 Blattgold, Hochglanzbroncen 📷

Mehrfach prämitet, Anerkennungsfchreiben v. Makern 20.

Die "Maler-Zeitung" findet ibre hauptsächlichste Verbreitung unter Denjenigen, welche berufen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchemaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weissbinder, Tapezirer, lack-, Firniss-, Farben-, Pinsel-, Schablonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einfarbigen und einer bunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkaleuder und mehreren abeilagen 2 Mk. 25 Pfg. frei ins Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nebmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Robert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Abonnementsgelder sind vorauszubezahlen, 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halbjährlich (Mk. 2.25 odor 4.50) zu bozahlen, es empfichlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sacbe auf einmal mit Mk. 9 abzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und bezahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalb 8 Tagen ein, so erklärt er sich dadurch einverstanden, dass der Betrag s. Z. durch uns pr. Postauftrag eingezogen werden soll; letzteres verursacht dem Bestellor 50 Pfg Unkosten.

Inscrate. Passende, zweckmässig abgelasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wiekung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg. Lei Wiederholungen Rabatt, Kostenanschläge stehen zu Diensten.

O Ueber den Nutzen des Annoneirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: S.: einen besonderen Artikel, eine Masohine oder Waare verkansen will, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck vie. Sser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur ans diesen Klassen besteht. Die meisten Leute durchblicken die Tagesblätter nur flüchtig, während sie har Fachblatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus Kurzen zu ziehen. Das Fachblatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den gewünschten Personen und Orten gelangen.

Druck von Ferd. Rham.

Hierzu Zeichen-Beilage No. 49.







Aus Brockhaus' Conversations-Lexikon, 13. Aufl. 1. Hyphaene thebaica. 2. Mauritia vinifera, 3. Cocos nucifera, 4. Arenga saccharifera, 5. Lodoicea Sechellarum, 6. Copernicia cerifera, 7. Orcodoxa regla, 8. Calamus latlaplnus.

Zu Artikel: Palmeu in Nro. 3.





BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG
N:3.
BONN, 1886





SEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG.







BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG N. 5. BONN, 1886.









Entrump fin eine Holzdecke.
BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG N. 7. BONN, 1386.





















BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG N: 14 BONN, 1816.

回言 Friont am fernen Meeresstrand am schönsten doch, im Valerland. 186.



Sänger = Embleme.

BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG N: 15. BONN, 1886.

Friont am fernen Meeresstrand am schönsten doch, im Vaterland. NN, 1886. 186.



EILAGE ZUR MALER-ZEITUNG N17. BONN, 1886. Octoplatond.











BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG N:19. BONN, 1886.



BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG
N:20.
BONN, 1886.





BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG. Nº:22 BONN. 1886.







Schützen = Embleme.

BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG. N. 23 BONN, 1886.

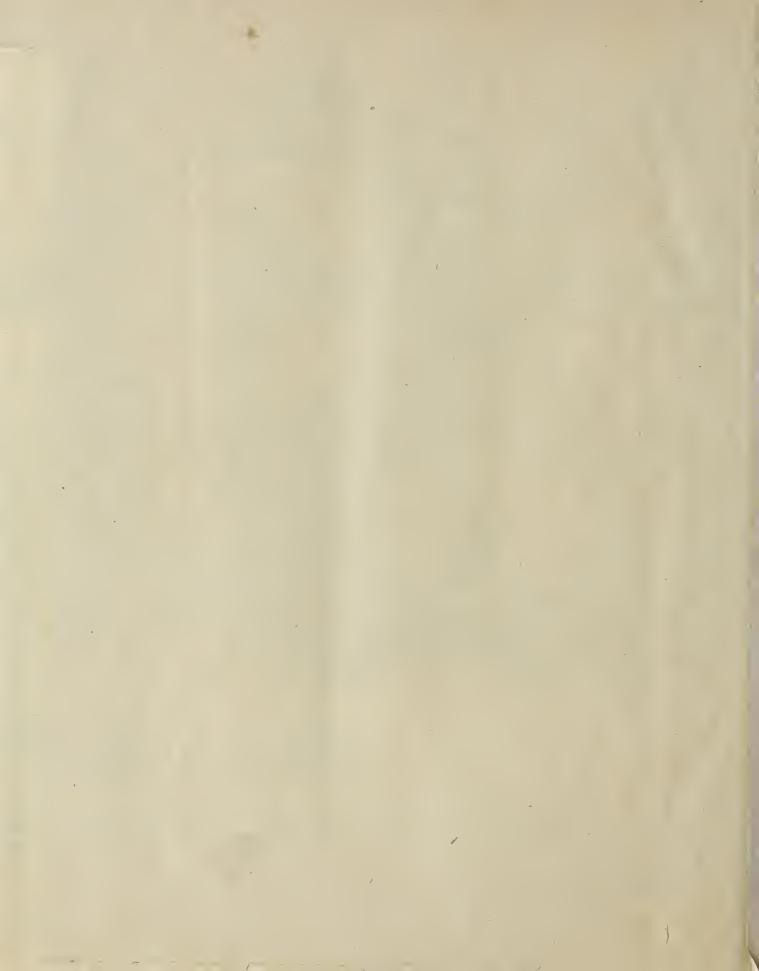





entiv. u. gez. v. Heim. Bonitz.

BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG N:21. BONN, 1886







BEILAGE ZUR MALER



Medvillon.

1886. BONN MALER-ZEITUNG. N: 28.







Fries v. Spiegelverzierung.
BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG. N. 29. BONN. 1886.



Imitirte Glisbuchstaben

BEIDE ZUR MALER-ZE NG N: 25. BONN. 1886.

). BONN, 1886.







Füllung's = Ornamente.

BEILAGE ZUR MALER-ZEITUNG. N:31. BONN, 1886.



BONN, 1886 **N**:33 Z U R  $\Omega$ 









Nr. 35 Bonn 1886. .. Maler-Zeilmer. 301 : 00 21 ::



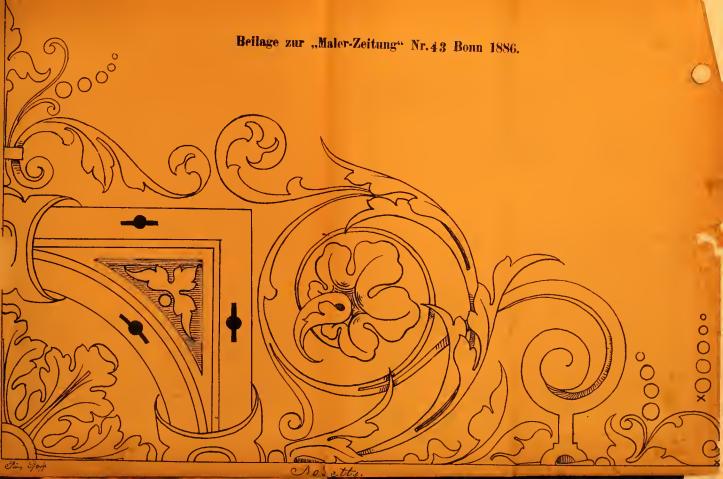



Schriftenvorlage.

Beilage zur "Maler-Zeitung" Nr. 37. Bonn 1886.

Druck der Maler-Zeitung.





















Beilage zur "Maler-Zeitung" Nr. 42 Bonn 1886.





Beilage zur "Maler-Zeitung" Nr. 47. Bonn 1886.



## Aus Brockhaus Gr. Conversations-Lexikon.

Schriften aus verschiedenen Jahrhunderten zum Gebrauche bei Ausführung von historischen und kirchlichen Arbeiten.

## Tafel III.

| Schreib-<br>schrift<br>XVIII.Jh.    | K         | 88        | ¥           | 90       | S             | \$5                                                                                                                               | 20      | co        | 2               | Æ.    | 88          | 216      | 36     | O    | H           | A.         | æ        | E         | Z       | 22        | 2       | 35     | ×      | 20   | 63        |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-------|-------------|----------|--------|------|-------------|------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------|------|-----------|
| Schreib-<br>schrift<br>XVII. Jh.    | 2ra       | 38        | (J)         | 94       | F 7           | £ &                                                                                                                               | 80      | ~~        | J ij            | a k   | 2           | M m      | It m   | 6 0  | of d        | ० व        | R<br>F   | 2/2       | 4       | なま        | a a     | on ac  | ×      | y y  | 000       |
| Theuer-<br>dank<br>XVI. Jh.         | Na        | 38 6      | c c         | 20 A     | 2 e           | <del>2</del> | G 8     | £ 6       | .1<br>M         | क्ष ६ | 2 3         | m M      | 27.12  | 00   | th p        | <b>6</b> Ø | 3x       | 3 8       | It      | 0 "       | 30      | at Its | ×      | 22 9 | 35        |
| Medi-<br>aeval<br>XVI. Jh.          | A a       | ВЪ        | ر<br>د      | p q      | <u>ப</u><br>வ | 규<br>구                                                                                                                            | g<br>5  | H h       |                 |       | L 1         | Mm       | u<br>Z | 0 0  | р р         | b õ        | R r      | Sfs       | T t     | 2         | v V     |        | ×      | Y    | 2 2       |
| Schwa-<br>bacher<br>XVI. Jh.        | 21 a      | 386       | G c         | A<br>A   | चे<br>2       | s f                                                                                                                               | छ स     | 36        | 2               | 法书    |             | m M      | 11 17  | 00   | d d         | 600        | × 12     | a Cs      | H<br>t  | =         | aa      | m an   | ×      | 2    | ٠<br>3    |
| Bastard<br>XV. Jh.                  | 2 a       | 38        | ů D         | S        | હ્ય           | 35 £                                                                                                                              | 6 9     | 99        | i E             | 82    | 26          | m O      | u y    | ° Q  | d d         | p &        | RT       | 8 s       | C t     | n Q.      | Sv      | m W    | 2      | ブ    | 3 2       |
| Missal<br>XV. Jh.                   | l a       | ů,        |             | PA       | 日で            | JF E                                                                                                                              | E G     | #         | ( <del></del>   | **    |             | Ħ        | =      | -    | 4           | <u>п</u>   | :-<br>:- | 1 B       | I t     | n 4       | 2 1     | m K    | 244.   | ~    | (A)<br>at |
|                                     | 压         | 8         | 4           | <u> </u> | 9,            |                                                                                                                                   | ,=      | 巨         | <b>E</b>        | 田     | <del></del> | 邑        | 里      |      | <b>a</b>    | <b>a</b>   | 等        | · #       | (—      | E         | 黑       | Ħ      |        |      |           |
| Buch-<br>schrift<br>IX. Jh.         | Sta R     | B i       | C c E       | P Q      | 0 to 1        | F f                                                                                                                               | G 3 11  | T 4 CL    | 11              | K k   | 7.1         | CO " (C) | Z z    | 00   | D 4 d       | P 7        | Rr       | S 7 25    | Tt]     | U u       | \ \ \ \ | W w    | ×<br>X | y y  | и         |
|                                     | 4         | ٠ ع       | ر<br>د<br>ر | ਚ        | 0             | <u></u>                                                                                                                           | 5 63    | æ         | -               | ~     |             | £        | £      | 0    | 2+          | 0          | <b>L</b> | -         | h       | ವ         | >       | Ä      |        |      | ъ.        |
| th schrift Jh. IX. Jh.              | 21 gr     | b B 6     | ? Cc Cc     | P Q Q    | e &           | fr Ff                                                                                                                             | 8 55 93 | h 0 1 4 4 | 1) T1           | Kk    | 1 7 1       | m (C) m  | r<br>Z | 0000 | P. P. P. P. | 0          | r RR Rr  | ls st     | c T =   | ü U u     | 7. V v  | Ä      | X      |      | ъ.        |
| lrisch schrift<br>VIII. Jh. IX. Jb. | 21 a 32 a | 6 6 B B b | ? Cc Cc     | PQQQ Sp  | B G e G       | 17 年 17 年                                                                                                                         | 8 55 93 | h cr 9 9  | ] 1 ] ] ] ] 1 i | Kk    | 1 1 1 1     | थी मा कि | r Z    | 0000 | P. P. P. P. | 4 09       | r RR Rr  | P S ls St | 1 L 2 2 | U ii CI u | 7. V v  | Ä      | X      | >    | ъ.        |

## Beilage zur Malerzeitung







Beilage zur "Maler-Zeitung" Nr. 48 Bonn 1886.





## Theil einer Decken-Decoration

dem die weiteren Theile mit den nächsten Nummern folgen werden. Entworfen von Albert Kaphengt auf der Bonner Maler-Schule.







# Maler Seifung

Organ für Decorationsmaler, Lackirer etc.

Kostenfreie

Auskunft über alle Fachfragen.

Kostenfreie Versuchsstation der Farben, Lacke etc.

Abonnement: Deutschland und Oesterreich 9 Mark jährlich. Ausland 10 Mark 40 Pfg. Anzeigen: Die Petitzeile 30 Pf.

tets Schön'res zu schaffen, ist unser Beruf,
Die Jugend zu bilden des Meisters Freude.

Die Bezugsbedingungen sind auf der letzten Seite in jeder Nummer angegeben.

Redaction v. F. Rham, Vorsteher der Bonner Maler-Schule. Verlag u. Expedition "Malerhaus", Rosenthal 1.



Zeichnung zu einer Decke im romanischen Stil entworfen und in Farben ausgeführt auf der Bonner Malerschule von Albert Kaphengst in Marlow. Die Decke ist in Holzton und bunter Flachmalerei ausgeführt dabei sind die Füllungen nebenstehender Form in hellgrünblauem Grundton gehalten, infolgedessen die Decke durchbrochen erscheint. Die Malerei ist in verschiedenen Farben ausgeführt und ist der Eindruck in Form und Farben ebenso würdevoll wie prachtvoll. Die Studienzeit des Herrn Kaphengst, die romanische Malerei zu erlernen hat noch nicht 5 Wochen beansprucht.



## Wanderung durch die Ausstellung des X. deutschen Malertages in Köln.

(Fortsetzung).

Aus dem Hauptsaal gelangen wir in die Ausstellung der Materialien und Utensilien, welche im

Isabellensaal placirt sind.

Links am Eingange begegnen wir drei Oelfarb-Reibmaschinen und einem Mischapparat, ausgestellt von Gustav Spangenberg aus Mannheim. Diese Oelfarb-Reibmaschinen besitzen drei resp. 2 Walzen, die sich so verstellen lassen, dass man sowolil Spachtelfarbe, als auch jede Oelfarbe in beliebiger Feinheit damit malen kann; sie haben gegenüber den Trichter-Mühlen manche Vorzüge: Erstens grössere Leistungsfähigkeit, zweitens feinere Reibung der Farben, drittens leichtern Gang und viertens bequemeres Reinigen. Durch diese Vorzüge haben dieselben die früheren Systeme der Trichtermühlen vielfach verdrängt. Der Fabrikant fertigt dieselben in mehreren Grössen an. Die vierte Maschine, ein Mischapparat, fand ebenfalls vielen Beifall und dürfte in manchen Werkstätten ein viel Zeit und Mühe sparender Apparat sein.

Die Firma Wilh. Schlüter aus Luckenwalde brachte ihre Fabrikate in Papierstuck zur Ausstellung, bestehend in Rosetten, Ecken, Gesimsen, Thürkrönungen in geschmackvollen Formen und sehr scharfer Ausführung; der Papierstuck bürgert sich immer mehr ein und ist jedenfalls dem schweren Gypsstuck vorzu-

ziehen.

In Lacken, speziell in Bernstein-Fussbodenlacken hatte die Firma Georg Ebinger, Lackfabrik in Würzburg eine sehr hübsche Ausstellung arrangirt, bestehend aus Lackfarben in Gläsern, Lackaufstrichen und Bernstein als Rohmaterial. Sowie sich die Proben durch Klarheit, zeichneten sich die Aufstriche durch schönen Glanz und Härte aus.

Eine grosse Auswahl von den verschiedensten Sorten Pinseln, Spachteln, Stahlkämmen, Pausenstechern, Schablonenmesser, Holz- und Marmorirwalzen bot die Ausstellung von Heinrich Höppner, Pinselfabrik in Greiz. Besondere Erwähnung verdienen noch der von dem Genannten als Specialität fabrizierten Greizer-Strichzieher und Malpinsel. Die Fabrikate fanden vielen Beifall seitens der Collegen.

Max Schwab aus Karlsruhe stellte Herbolineum aus, gebleicht und naturiell, sowie eine Tafel mit

aufgestrichenen Proben.

Die rühmlichst bekannte Farbenfabrik von Saltzer und Voigt in Ocker am Harz bereicherte die Ausstellung mit einer grossen Auswahl von trockenen Farben. Sowohl in Feinheit des Mahlens und der Schlemmung, sowie im Feuer der Nüance liessen dieselben nichts zu wünschen übrig. Okerfarben vom Löthlichen bis in's feurige Goldgelbe, hochfeine Sam-

braune und Umbras, rothe und violette Erd-Lasurben, matte Mode-Töne in grün, braun und roth, iedene tiefe Schwarz, sowie eine reiche Auslage tall- und Mineral-Farben. Das rege Interesse, diese Farben-Ausstellung bei den Collegen irfte wohl geeignet gewesen sein, der Firma in Farben zu ertheilen.

(Fortsetzung folgt.)

### Technisches.

— Zur Aetzung des Glases empfiehlt A. Gawalowski ein Aetzbad bestehend aus 65 gr. starker Salzsäure, 14 gr. Zinkchlorid, 30 gr. Fleuornatrium einerseits, 7 gr. schwefelsaurem Kali, anderseits in halben Liter Wasser gelöst, und auf 1 Liter Volumen gemischt. Dasselbe ist höchst haltbar und dauerhaft und bedarf die Aetzzeit 15 bis 30 Minuten. (Neueste Erfi., Erf. 1888, 2.)

— Braune Beize für Knochen, Elfenbein, Holz etc. (Original-Mittheilung von A. Gawalowski.) Der zu beizende Gegenstand wird durch einstündiges Einlegen in Aether oder Benzin oberflächlich entfettet und nach dem Abtrocknen in eine, auf 30-40 Grad C. angewärmte 10proz. Lösung von schwefelsaurem Manganoxydul oder Manganchlorür 2—3 Stunden lang eingelegt, dann herausgenommen, abtropfen gelassen, und in eine Lösung von übermangansaurem Kali eingelegt. Das entstehende manganisaure Manganoxydul liefert, je nach der Concentration der Kaliumpermanganatlösung ein sehr schönes, politurfähiges Manganbisterbraun. Durch Einreiben der gefärbten Gegenstände mit Vaseline oder Erdwachs erhalten selbe geschmeidigen Glanz. (Drougisten-Ztg.)

— Streichkitt, zum Verkitten von Fugen, Löchern etc. vor dem Lackiren besteht aus 23 Thl. in Leinöl dick geriebenem Bleiweiss, 38 Thl. trockenem Satinober, 18 Thl. trockenem Bolus oder auch Engelroth, 6 Thl. Schleiflack, 14 Thl. Siccativ. Dieser Kitt enthält blos eine Spur von feinem Oel, trocknet sehr rasch und wird ungemein hart. Zum Auftragen bedient mansich flacher Pinsel ohne Spagatumwindung und streift einmal von unten nach oben (lothrecht), dann von der Linken zur Rechten (wagrecht) damit etwaige Striche mit nächstfolgenden Strichen ausgeglichen werden.

· Filtrirte Politur. Nicht selten sieht man Möbel, zu deren Herstellung ein schöner Nussbaum-, Mahagoni- oder Kirschbaumfournir verwendet wurde, mit einem fahlen Glanz bedeckt; dies kann nun zweierlei Ursachen haben, einmal die Verwendung von Wasserfourniren, das andere Mal den Gebrauch von gewöhnlicher gelber Politur; im ersteren Falle erhält der durch Wasser ausgelaugte Fournir seine schlechte Farbe dadurch, dass die Politur der Oberfläche mit dem Leim, der Unterseite des papierdünnen Fournirs eine chemische Verbindung eingeht, welche man nur durch Anwendung sehr starker Politur paralysiren kann, dies ist aber wiederum Ursache des zweiten Falles; gewöhnliche gelbe Politur enthält neben 2-3 % Wachs noch immer 1/4-1 % einer rothen Farbe, die theilweise Entfernung dieser Stoffe gelingt aber bis zu einem gewissen Grade nur durch Filtriren der Polirflüssigkeit. Man filtrirt unter Luftabschluss um ein Verdunsten des Weingeistes zu verbüten, durch Filz, Löschpapier oder Baumwolle, die so gewonnene Flüssigkeit hat ein rubinrothes Ansehen, wenn sehr dunkler, und ein helleres Ansehen, wenn bester gelber Schellack zur Politur verwendet wurde; letztere, so behandelt, verleiht dem damit behandelten Holze eine durchaus reine Farbe, der Politurüberzug ist bei dem Einschlagen weniger unterworfen und ist bei sonst sorgsamer Behandlung ein Ausschwitzen von Oel aus den polirten Gegen-(N. Tischler-Ztg.) ständen kaum zu befürchten.

#### Versuchsstation.

A. J. in H. Das Leinöl ist mit Mangansuperoxyd gut gekocht und konnten keine Verfälschungen nachgewiesen werden.

Nr. 351. F. A. S. in G. Der Lack ist ein gewöhnlicher Harzlack mit Copal und wird wohl nie

Nr. 352. Leinölfirniss. Das Produkt ist rein; enthält aber zu viel Mangan, ist also zu hellem Anstrich nicht zu verwenden.

Nr. 353. Das Bleiweiss ist chem. rein.

Nr. 354. H. St. in S. Das Leinöl ist frisches rohes Leinöl. Dasselbe enthält noch allen Schleim von der Presse und ob mit Dampf gekocht, ist mehr wie zweifelhaft.

Nr. 355. Bleiweiss. Dasselbe ist chemisch rein, und gar kein basisch essigsaures Blei. Gute deut-

sche Fabrikate sind ebenso gut.

356. Chaveton White. Dasselbe besteht aus 55% etwa Blanc fix, (gcfälschtem . schwefelsaurem Baryt) und etwa 45 % Zinksulfid, als Verunreinigung etwas Kalk, Thonerde und Kieselsäure. Wenn dasselbe statt Zinksulfid Zinkweiss enthielte, würde es viel besser sein. Denn 1. hat das Zinksulfid immer einen Stich in's Gelbliche, und 2. wenn es durch Zufall oder Unkenntniss der Arbeiter mit Bleiweiss zusammen in Anwendung kommt, wird der Anstrich bald sehr nachdunkeln und nach einiger Zeit schwarz werden, denn es darf mit Sicherheit angenommen werden, dass das Zinksulfid, sowohl durch den Einfluss der Luft, wie durch Wärme Schwefelwasserstoff entwickelt und das Bleiweiss schwärzt.

Nr. 359. Fr. M. in S. Das Bleiweiss enthält Spuren von Kalk, ist aber so wenig, dass es nicht als absichtliche Verfälschung angesehen werden kann.

Nr. 365. A. T. in R.-M. Bleiweiss. Dasselbe ist gefälscht. Es enthält genau 25% Blanc fixe. Dieses Weiss ist den Herren ja wohl genügend bekannt und unterlassen wir daher eine nähere Beschreibung desselben. Indessen wollen wir doch noch beifügen, dass dieses Präparat nichts anderes ist wie Schwerspath. (Schwefelsaures Baryt Ba SO<sub>4</sub>). Ist aber nicht zu verwechseln mit dem Mineral roher gemahlener Schwerspath. Letzterer wird ja auch selten noch als Verfälschungsmittel benutzt, da es ein zu plumpes Mittel ist, und jeder Laie es mit Leichtigkeit wahrnimmt. Um uns Gewissheit zu verschaffen, wie viel Banc fixe dem Bleiweiss zugesetzt sei, wurde obige Analyse quantitativ ausgeführt.

Nr. 366. Zinkweiss. Ist chemisch rein.

## Briefkasten.

3572. O. A. in N.-L. Frage an, ob sich Platinfarbe vortheilhaft zum Façadenanstrich eignet, event. wie sich das Verhältniss der Kosten und Dauerhaftigkeit beim Façadenanstrich der Platinfarbe zur Oelfarbe stellt und wo man die Platinfarbe am billigsten bezieht.

Antwort, Platinfarbe ist haltbarer wie gewöhnliche Oelfarbe und deshalb theurer, weil sie dicker aufgetragen wird. Wenigstens ist 10 Pfg. per Qm. und Austrich mehr zu nehmen wie für Oel-

farbe. Fabricirt wird die Platinfarbe von Wohlfahrt in Leipzig. 3573. W. L. in S. 1) Hier ist an einem Schulhaus ein stück angebaut worden; der alte Bau ist neu abgeputzt und mit wenig Gesimse versehen. Der neue Anbau mit Aula ist mit gelben Steinen, die roth abgesetzt sind, ausgeführt. Damit das Anhaltstrasse 8. Ganze nun zusammenpasste dachte ich mir, wenn der alte Bau

mit gelber Farbe ähnlich dem neuen gestrichen würde in Oelfarbe und die Steine, resp. Gesimse ebenfalls roth abgesetzt würden, die Fugen dunkel grau gezogen, dann käme vielleicht Einheit heraus. Wie würde sich der Preis pro Qm. stellen? Könnte man die Striche mit etwas anderes als Ochfarbe ziehen?

Antwort. Grundiren Sie mit Kallkolith und streiehen Sie nachher 2-3mal die gelbe Steinfarbe (Oelfarbe) auf. Die Gesimse etc. sind steinartig, die Striche ebenfalls mit Oelfarbe zu streichen. Der Qm. ist mit Mk. 1,20 zu berechnen.

3574. 2) Was halten Sie von den Keim'schen Mineral-Farben in Kalk zu streichen und wie stellt sich der Preis pr. Qm.?

Antwort. Hier sowohl wie von anderwärts wird behauptet, die Arbeit mit der Keim'schen Farbe wäre zu umständlich und

bewähre sich nicht wie gute Kalkfarbe. 3575. E. E. in L. 1) Wie verfährt man am besten um Zeit und Mühe zu sparen, wenn man Schilder schreiben will. Da ich vorsichtshalber jedes Schild auf Papier vorzeichne, und dazu das blaue Seifenpapier verwende, dasselbe aber in den lackirten Gegenstand einklebt so habe ich mir schon öfters Arbeiten damit verdorben. Durchstochen habe ich das Vorgezeichnete nicht, denn dies ist zu zeitraubend. Giebt es ein Mittel um schneller und sicherer verfahren zu können.

Antwort. Beim Schriftenmalen ist das Durchstechen am praktischsten. Man durchsticht dabei nicht die ganze Zeichnung sondern nur die Ecken und event, die Rundungen der Buchstaben.

3576. 2) Vergangenes Jahr war ich mit einem in Compagnie, welches Verhältniss ich im November v. J. aufgehoben habe. Da nun die Bücher und Angelegenheiten in Ordnung gebracht werden mussten, so habe ich einen Kunden schon mehrmals ersucht zu zahlen, welches er nicht thut, 1. weil in dem Hausflur, welcher in Leimfarbe gemalt ist, kein Sockel gemacht worden, welches er jetzt verlangt. 2. sind die Fenster 2mal weiss gestrichen und mit Damarlack lackirt. Selbige sind etwas gelblich geworden. Wir waren damit auch einverstanden diese im October vorigen Jahres verbessern zu lassen, indem wir einen Gehülfen dahin schickten, selbiger wurde aber mit dem Bemerken zurückgeschickt es passe ihm jetzt mit der Jahreszeit nicht, als bis zum Frühjahr womit wir aber nicht einverstanden sein können. Wie habe ich mich da zu verhalten?

Antwort. Den Betrag für den Sockel, sowie für die Fenstern lassen Sie sich bis zur Erneuerung abziehen, alles Andere muss

der Kunde Ihnen bezahlen.

3577. G. Pf. in S. Ersuche Sie mir ein Rezept für Kunstoder Schwedische-Farbe zu äusserem Austrich von Wänden mitzutheilen. Wir haben die Wände vorigen Herbst gestrichen, mit Kalkfarbe, mit Erdfarbe und Zusatz von gekochtem Leinöl gemischt, welches nicht gehalten hat, die Wände sind fleckig geworden meist heller und färben ab.

Antwort. Unter Schw. oder Russ-Farbe versteht man ein Gemisch von Roggenkleister mit Leinöl und Harz unter Zusatz von Vitriol; die Einen nehmen Zink- andere Kupfervitriol. Der Kleister wird für sich gekocht, dann das Vitriol, in kochendem Wasser aufgelöst, zugesetzt und nachdem das Harz mit dem Leinöl, welches beides vorher zum Siedepunkt zu erhitzen ist. Statt Leinöl kann auch Thran genommen werden oder letzterer theilweise. Das Verhältniss ist: 2 Kilo Mehl (Wasser im Verhältniss um dünnbreiigen Kleister zu erzielen), 2 Kilo Harz und 8—10 Kilo Leinöl oder Thran, 1½—2 Kilo Vitriol. Die Farben werden in Wasser eingeweicht oder gemahlen und unter obiges Bindemittel gerührt. Leim oder Kalk wird nicht zugesetzt.

H. B. in S. 1) Ich habe hier an einem Neubau 2 neue eichene Thüren 1mal mit gut gekochtem Oel grundirt und danach als sie trocken waren 2mal lackirt. Die Arbeit ist im vorigen Herbst gemacht worden, ich habo aber kein richtiges Resultat erzielt, denn der Lack wird bei Regenwetter ganz gräulich, und sobald wieder trockene Witterung eintritt, ist alles wieder verschwunden und so klar wie gewöhnlich. Ob die Arbeit an dem Lack liegt kann ich nicht behaupten, ich habo Decorationslack dazu genommen. Nun möchte ich Sie um Rath bitten, wer diesem Uebel abzuhelfen ist.

Wenn die Thüren im Gebäude sind, dann "das Anlaufen" mit weichem feuchtem Fensterleder mei Tage lang je 1mal abzuwaschen. Für Aussen hätten Sie Kute lack und nicht Decorationslack nehmen müssen.

3579. 2) Können Sie mir vielleicht mittheilen we farben zu beziehen sind.

Antwort. Bei Georg Polack, Farbwaarenholg. Post

3) Ich habe mir vor Weihnachten bei der Firma

freigesprochen und erhält die Befugniss, das rechtskräftige Urtheil je einmal in der "Allgemeinen Vereins-Zeitung" und im "Deutschen Vaterland" auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen. Der Antrag auf Zuerkennung einer Busse wurde abgelehnt. In den Urtheilsgründen wurde unter Anderem begründet, dass Neumüller als Redakteur der "Allgemeinen Vereins-Zeitung" nicht das Recht habe als Vertreter der Vereine zu sprechen, und wenn auch, so sei er doch nicht straflos, weil er sich beleidigender Ausdrücke bedient habe.

Aus Vorstehendem kann nun jeder Leser dieser Zeilen sich selbst ein Urtheil über die Leistungen der Bonner Hof-Fahnenfabrik und ihre Tausende von Anerkennungsschreiben bilden. Wir sind neugierig, wie viel deutsche Herren Verleger und Corporationen deren Blätter ganze Spalten zur Hebung des deutschen Kunstgewerbes enthalten, die pomphaften Inserate dieser Fabrik noch aufnehmen, nachdem Herr Direktor Lange das Geschäftsgebahren dieser Fabrik als schädigend für das deutsche Kunstgewerbe bezeichnet hat. Nicht uninteressant dürfte es schliesslich zu hören sein, dass am 18. ds. Abends Herr Dir. Lange im Kunstgewerbehause vor den zahlreich erschienenen Mitgliedern einen Vortrag über die Bonner Hof-Fahnenfabrik nachweisbar liefert, hielt, der in treffender Weise das ganze Gebahren schilderte. Die in Vorlage gebrachten Arbeiten dieses Kunstinstituts erregten allgemeine Heiterkeit. Wir glauben im Interesse des Kunstgewerbes unserer Pflicht genügt zu haben und müssen es nun dem Publikum, sowie den Vereinen selbst überlassen, sich ein Urtheil zu bilden.



#### Carl Uhlisch

## Tapeten=Manufactur

Braunschweig sucht gegen hohe Provision Agenten. (926

Arbeits-Wochenzettel.

100 Stück 1.— Mark 500

1000 7.50beziehen durch die Ex-

iition der Malerzeitung.

ff. Bilder Vis. statt 3 M. nur M.—Mrkn. Fidelen Herren g gratis und franko. (909 turbureau F. 13 Hanau. Soeben erschien in 3. Auflage:

Der Hausputz und Ausschmückung Wohnräume von Ferd. Rham, Vorsteher der Bonner Malersehule, Redakteur der "Maler-Ztg." Eignet sieh zu Gesehenken a. d. Kundsehaft. Preis pro Exemplar 0,40 Pfg., 10 Stück 3,50 M., 25 Stück 6,50, 50 Stück 11,50, 100 Stück 20 Mark.

Schablonen- [886] und Pausen-Zeichnungen in dank-baren Formen u, reicher Auswahl, höchst preisw. Muster zu Dieusten bei E. Surke in Bonn.

## BONNER Maler-Schule

Eröffnung des Wintersemesters 1887/88.

Ausbildung in allen zeitgemässen Fächern in kürzester Zeit. Prospecte gratis.



## Bezugsquelle

von den einfachsten Natural-Tapeten bis zu den feinsten in nur neuen, sehönen Mustern u. geschmackvollen Farbenstellungen. Speciell für Maler, die sich festes Lager zulegen wollen, extra billige Preise.

Lindenstr. 116.

20 Tafeln, enthaltend circa 60 versehiedene Arten Firma-Schilder für jedes Gewerbe.

Vollst. kl. Zeichnungen m. Schrift, Verzierungen etc., sowie Angabe des Materials, der Fárbe und der Regeln über die Schatten der Schriften,

nebst einem Anhang:

## Firma-Ränder & Wappen-Schilder.

Ein hülfsbuch für Schildermaler, Decorationsmaler,

Anstreicher, Lackirer etc. Hermusgegeben von W. Schuch, Maler Preis 3 Mark.

Verlag der "Maler-Zeitung" in Bonn a. Rh.



## Papiermasse-Trockenstuck

hewährter Ersatz für alle Stuckarten. Leicht, hequem und schnell zu befestigen. Augenblicklich zu bemalen und unüber-troffen scharf. [793

\_\_\_ Dauerhaftigkeit wird garantirt. =

A. E. Bickenhann, Breitingen b. Leipzig. Schutzmarke Vollst. neuer Catal. M. 1,50. Prosp. grat. Vertr. ges.

Soeben erschien die II. Auflage:

## Tarbenharmonie

von FERD, RHAM,

enthält über 100 farbige Tafeln zum directen Gebrauch beim Wählen der Farben, nebst 80 Zusammenstellungen für jede Branche. — Taschenformat. — Preis Mk. 3,—.

Verlag der "Maler-Zeitung".

Pramiirt in London u. Antwerpen 1885.

-<del>-</del>₩--

KALLKOLITH KALLKOLITH

Schutzmarke.

Grandirangsmittel für Oel n.
Leimfarben auf Manerwerk, Verputze jeder Art verräneherte Decken, Holz, Eisen, Zink n. Theer.
Besser n. billiger als Leinöl. Ermüglichtschnelles Arbeiten, verhindert Blasenbildung n. verstärkt die Wetterfestigkeit.
5 u. 30 Ko. Probebüchsen franco unter Nachnahme von M. 5,— resp. M. 23,— incl. Emb. 50 Ko. Kiste enth. 10 Dosen á 5 Ko.
M. 40,— incl. Emb. 50, 100 u. 200 Ko. Gebinde
M. 37, 36, 33,50 per 50 Ko. incl. Gebinde.

Bestes und Billigstes

Kallkolith Spachtelgrund

trocknet schnell, lässt sich leicht verarbeiten u. trocken schleifen, wird steinhart u. marmorglatt.

Preis per 5 Ko. Büchse M. 4,- unter Nachnahme.

## Kallkolith Lasurfarben

Mit diesen Farben kann man direct auf Tannenholz alle Holztöne lasiren und bleibt der Lack schon beim ersten Ueberzug ziemlich blank stehen.

Geliefert werden: Hell Eichen, Nussbaum, Mahagoni á M. 1,50 u. per cr. 1 Ko. Büchse Olive u. Ahorn zu M. 2,— per 1 Ko. Büchse.

Unser Spachtelgrund und unsere Lasurfarben sind zum Gebrauch nach Bedarí mit reinem Kallkolith zu verdünnen. (668

Man achte auf die mit unserer Schutzmarke versehenen Originalbüchsen.

BERLIN-N., Chausseestr. 72 I.

## Kallkolith-Gesellschaft

Bohmrich, Brandenburg & Kist

Telegr. Adr. Kallkolith Berlin. Goldabfälle, Vergolderpinsel, Polirlappen ete. ete. kauft an zum reellen Probenwerthe. Bernhard Hagen, Bonn. [714

Tapetenfabrik (870 Bernh. Salinger, Liegnitz. Agenten bei hoher Provision ges.

Hal-Vorlag-Grizzen in Oeldruck naturgetreu 10 Landschaften, 3 Mark Nachnahme sowie jedes gewünsehte Genre liefert billig

> Joh. Pilz, Mannheim a. Rh. (877

Wir wünschen einen

tüchtigen Maler

dauernd zu engagiren, der in der feineren Spielwaarenbranche durchaus gründlich erfahren ist. Derselbe würde die Lackirwerkstatt in unserer Fabrik selbstständig zu überrehmen haben. [925]

Georg Matthiass & Co. Friedeberg am Queis in Schl.

## Pinsel

bester Qualität verkauft wegen Aufgabe des Artikels unter Fabrikpreisen (924 J. Rathmann, Neusalz a/Oder Bürsten & Pinselfabrik.

Tüchtiger Schablonenschneider für dauernd gesucht. (923

Wilh. Zander Halle a/S. Niemeyerstr. 4.

# Spruch-Magazin

Zweite vermehrte und bereicherte Auflage früher 600, je tzt 1500

der schönsten originellsten und sinnigsten
Wandsprüche, Inschriften, Devisen & Toaste

Decorations-, Stuben- & Porzellan-Maler, Anstreicher, Lackirer, Tüncher, Weissbinder, Architecten etc.

überaus practisch zu verwenden

für äussere und innere Hausdesorationen in Hotels, Bestaurationen, Wirthschaften, Speisesale, Spiele, Bertaurationen, Willard-Barten- und Concert-Hallen, Kegelbahnen, Villard-Bimmer, Spieltische, Vereins- und Handwerfer-Ver-Hindungs-Vokale, Schulen, Theatern, Bühnen Krantenhäusern, Wartesäle, für Fahnen, Juschristen Transparente, Trinkgeschirre etc.

Herausgegeben von Wilhelm Krämer. Zu beziehen durch den Verlag der "Maler-Zeitung" gegen Einsendung von Mark 2,50.

## Richard Siebert, Gummersbach

(Rheinland) fabrizirt Abziehpapiere für Holz- u. Marmor-Imitation vollständig naturgetreu nach verbesserter Methode, sowie Mouselin- u. Buntglas-Imitation zum Auf-

kleben auf Fenster in den verschiedensten Genres. [916] Beste u. biligste Bezugsquelle i. Pinsel, Spachtelmesser, Bronce etc.

## verwenden Sie mit Garantie für dauernde Halts barkeit den seit 30 Jahren bewährten (681

Weissang'schen Verbindungskitt von Emil Lichtenauer, Durlach Prospect grafis.



## Neu! Praktisch! Billig! Transparent-Pergamentleim,

milchweiss, diekflüssig, frei von Säure u. Fett, farb- u. gernehlos, von grosser Bindekraft u. Ausgiebigkeit u. kalt zu verwenden u. zu verdünnen empfiehlt als bestes u. billigstes Bindemittel für Farben (914

pro 100 Ko. inel. Fass Rmk. 30,— " 50 " " " " 15,50 " 25 " " " " 8,— Cassa!

Proben als Muster ohne Werth franco gegen Einsendung 30 Pfg. in Briefmarken.

H. Heubach, Grossbreitenbach in Thuring

## Patent-Gummi

von

C. G. Gaudig

Nachfolger

LEIPZIG.

Vollständiger Ersatz für Leim, verzügl. Bindemittel für Farben. 533

## Schulwandtafelanstrich,

hart, matt u. tiefschwarz, den natürl. Schiefer übertreffend. Für neue sowie alte Tafeln anwendbar, so, dass die damit präp. Tafeln sofort wieder benutzt werden können. In Kruken, 1 Pfund enthal. mit gen. Gebrauchsanweisung Mk. 3.bei 2 mal. Anstrich zu 5 Qm. reichend. Anerkennungsschreiben zu Diensten. Ad. Kröhl, Berlin C. Probststr. 11. [799

## Prima Fensteroder Glaserkitt

pro 100 Pfd. Kiste Mk. 6,50. Grosse Abnehmer bedeutende Vortheile.

Bei Bestellung beziehe man sich bitte auf diese Zeitung.

E. C. Schiever, Hannover Wörthstr. 1. [836

## Für Ertinder!

Eine vorzüglich eingerichtete chem. Fabrik wünscht die Fabrikation noch eines oder mehreren Artikel der Malerbranche zu übernehmen. Offerten unter 893 an die Exp. d. Bl.

B. Schmidtmann, Leipzig Engros. Fabrik Export. plast. Zimmerdecorationen in

apierstuck empfiehlt; Rosetten, Leisten, Friese, Vouten, Thürver-Friese, dachungen etc. in solidester, auf mehrjährige Erfahrungen gestützt. Fabrikations-methode, zu aneikannt [852 billigsten Preisen. Vollständ. Ersatz für Gypsstuck Prospect und Preiset, gratis, Illust. Katalog g. Eins. od. Nachn v. M. 3,-

## Jac. Stern & Co., Cöln,

Fabriken f. Jarben, Lacke u. chem. Produkte.

Specialitäten: feinst geschlemmte deutsche. franz., ital. Erdfarben u. Schwärze. Bronce- Smaragd-, Zink- u. Kalk-Grüne etc. Zinnober ächt u. Imitation, Krappfarben, Türkisch-Corrallen- u. Pfirsisch-Roth (giftfrei kalk- u. luftächt) sowie sämmtliche Farben für Maler- & Tapeten-Fabriken. Von der "Maler-Zeitung" geprüft. [620

Broncefarben und Blattgoldfabrik von L. Erlenbach in Fürth (Bayern)

fabrizirt und empfiehlt beste Malerbroncen in allen Sorten u. Nüancen, wie auch feinstes Maler-, Dukaten-, Abzieh-gold u. Aluminiumsilber unter Garantie für wetterbeständig u. Aechtheit bei Gold u. Silber zu billigsten Preisen. 1905

#### Oelfarben-Mühlen (Dreiwalzen-System) Prämiirt Mannheim 1880

hinsichtlich ihrer enormen Leistung und Solidität noch von keiner Maschine irgend eines Systems erreicht, fabricirt als Specialität Gustav Spangenberg, Mannheim.

## Wilhelm Schlüter,

Suckenwalde (Papiermühle).

empfiehlt seine anerkannt vorzüglich scharfen

(885) Papierstuck-Artikel

in Rosetten, Hohlkehlen, Friesen und Thür-Verdachungen zu billigsten Preisen. En gros, en detail, Export.



## Beseler & Cie., Lack- & Firniss-Fabrik

Berlin S. W. Schützenstr. 66 Gegründet 1820. Alle Arten Oel u. Spirituslacke. Firnisse Spezialität: Firnisse aus wirkl. gekochtem deutschen Leinöl. Vertreter: Otto Wiegmann, Berlin N. Schönhauser-Allee 174.

### Wer

liefert die besten deutschen und englischen Lacke, Farben, sowie alle anderen hierher gehörigen Artikel zu den billigsten Preisen?

Mindener Lack-, Firniss- und Farbenfabrik von Rob. Zumpft, Minden i. Westphalen.

Niederlage der Lacke aus der Fabrik von Wilkinson, Heywood & Clark, London.

## Der Vergolder

Ausführliche Anleitung der neuesten rationellen Methoden zur Glanz-und Mattvergoldung und das Cuivre-poli-Verfahren von W. Arrenbrecht. Prs. 10 M.

Zu beziehen durch die Verlagshandl. der Maler-Zeitung Bonn.

## Ohmann &Schaeffer

Zwickan i. S. [913 Reelle, solide Bezugsquelle aller feinen Oel- u. Sprillacke, Maleru. Tüncherfarben, Patentleim, Abziehpapiere.

## Frankfurter Bürstenu. Pinsel-Fabrik

empfiehlt

Ia. Plafondbürsten, Streichpinsel, sowie alle Malpinsel in Borsten und Haar bis zu den feinsten Sorten. [895

Gustav Topp,

Frankfurt a/Main.

## Präparations=Weiss.

Eine schön gut deckende weisse Farbe Ersatz für Zink- und Bleiweiss á Mk. 38 per 100 Ko. Frankfurt a/Main (910

Friedr. Kayser.

## Solide Bezugsquelle.

Bleiweisi.Oel,chem.reinM.46(2 Siccativ Ia. satzfrei M. 120,-( dto. Leinöl, Lacke, Farben etc. abStat.Bockenheim-Frankf.a/M. empfehl.Heuser&Pertsch.

Vorlagen für Decorationsmalerei Verzeichniss gratis.

CLAESEN & C. Buchhandlung BERLIN W. Königgrätzerstrasse 123b.

Die "Maler-Zeitung" findet ihre hauptsächlichste Verhreitung unter Denjentgen, welche herusen sind die Wohn- und Gesellschaftsräume etc. auszuschmücken Es sind dies vorzüglich: Kirchenmaler, Decorationsmaler, Lackirer, Anstreicher, Tüncher, Weisshinder, Tapezirer. Lack-, Firniss-, Farhen-, Pinsel-, Schahlonen- und Malerutensilien-Fabriken, sowie Lehranstalten. Die "Maler-Zeitung" erscheint wöchentlich einmal und kostet pro Quartal mit einer Marmortafel, einer einsarligen und einer hunten Schriften-Vorlage, vielen Zeichenbeilagen Wandkalender und mehreren mehrelagen 2 Mk. 25 Pfg. frei in Haus, für's Ausland 35 Pfg. mehr. Bestellungen nehmen alle Postanstalten sowie die Expedition entgegen. Commission. für den Buchhandel: Rohert Friese in Leipzig. Hauptagentur für Cöln Du Mont-Schauherg'sche Buchhandlung

Bezugsbedingungen. 1) Die Ahonnementsgelder sind vorauszuhezahlen. 2) Es steht Jedermann frei, viertel- oder halhjährlich (Mk. 2.25 oder 4.50) zu ezahlen, es empsiehlt sich indessen, zur Ersparung des Portos die Sache auf einmal mit Mk. 9 ahzumachen. 3) Ist die Zeit, für welche das Blatt bestellt und etzahlt ist abgelaufen, so gilt die Annahme einer neuen Nummer als neue Bestellung. 4) Sendet der Besteller den Betrag nicht innerhalh 8 Tagen ein, so kln. sten.

kn. sten,

Atis u. Inserate. Passende, zweckmässig abgefasste Anzeigen haben in der Regel grosse Wirkung. Preis pro 4-spaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pfg.

"Feau Ucher den Nutzen des Annoncirens schreibt das "Bostoner Handelsblatt" Folgendes: Wer einen besonderen Artikel, eine Maschine oder Waare verwill, die nur von einer oder wenigen Klassen gebraucht wird, erreicht seinen Zweck viel hesser, wenn er in Blättern anzeigt, deren Leserkreis nur aus lassen hesteht. Die meisten Leute durchhlicken die Tageshlätter nur flüchtig, während sie ihr Fachhlatt sorgfältig studiren, in der Hoffnung daraus ziehen. Das Fachhlatt ist der direkteste Weg zu den Interessenten, während politische Zeitungen mit grossen Auflagen häufig gar nicht zu den en Personen und Orten gelangen.

Die Expedition der "Maler-Zeitung" in Bonn.

von Ferd. Rham.

Beilage Nr. 5 erschien bei voriger



